

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## ACTA BORUSSICA

Die Iriefe König Friedrich Wilhelms i an den Fürsten Kespold zu Anhalt-Dessau



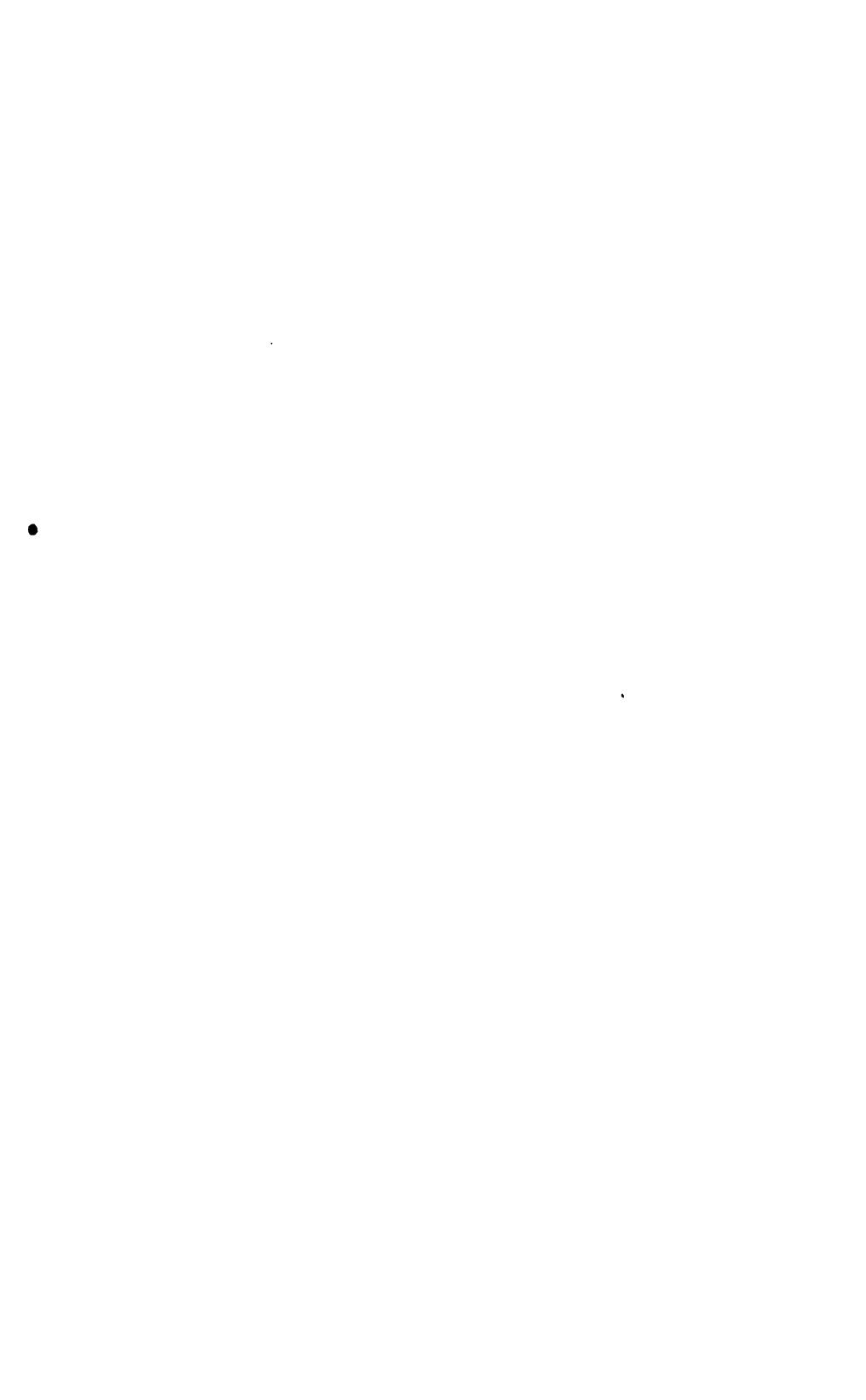

## ACTA BORUSSICA.

## Denfmäler

der

# Preußischen Staatsverwaltung

im 18. Jahrhundert.

Berausgegeben von der

Königlichen Akademie der Wissenschaften.

Ergänzungsband.

Briefe König friedrich Wilhelms I. an den fürsten Leopold zu Unhalt-Dessau.

X 11. 358

Berlin.

erfig von Paul Parey. 8W., Bedemannstraße 10.

1905.

# Die

# Briefe König Friedrich Wilhelms I.

an den

Fürsten Leopold zu Unhalt-Dessau.

1704-1740.



Bearbeitet von O. Krauske.



Berlin.

Verlag von Paul Parcy.

SW., Hedemannstraße 10.

1905.



Überfegungsrecht vorbehalten.

## Dorrede.

Die Commission bie Herausgabe der Acta Borussica beabsichtigte ursprünglich nicht, die Briefe König Friedrich Wilhelms I. an den Fürsten Leopold zu Anhalt-Dessau zu veröffentlichen, als sie 1892 ihren Mitarbeiter Kern Dr. Krauske nach Zerbst sandte, um die im Herzoglichen Haus- und Staatsarchive ausbewahrten Papiere für die Regierungsgeschichte des Königs durchzusehen. Ein großer Theil dieser Schreiben war bereits von dem verstorbenen General- leutnant von Wisleben als Vorarbeit zu der von ihm geplanten umfassenden Biographie des Fürsten Leopold in der Veitschrift für preußische Geschichte und Landeskunde Band 8 und 9 herausgegeben worden. Unser Mitarbeiter sollte nur Nachlese halten und unterssuchen, ob das Herzogliche Archiv noch Acten enthielte, die Ausschlässe über die Behörbenorganisation Friedrich Wilhelms I. ergäben.

Aber die Nachforschung und die Vergleichung der schon publicirten Stücke mit den Urschriften ließen alsbald eine neue, vollständige, nach wissenschaftlicher Methode angelegte Ausgabe der königlichen Schreiben als äußerst wünschenswerth erkennen, zumal da eine erhebliche Anzahl von Briefen mit einer Fülle wichtigen Materials für die verschiedenen Zweige der preußischen Staatsverwaltung noch ganz unbenutzt war. Eine Vertheilung dieser Schriftstücke auf die verschiedenen Abtheilungen der Acta Borussica würde den individuellen Reiz und den inneren Zusammenhang zerstört haben; viele gerade der anziehendsten Briefe würden überhaupt nirgends ihren richtigen Platz gefunden haben.

Die Commission entschloß sich daher, die Schreiben Friedrich Wilhelms I. an den Fürsten von Dessau als Ganzes zu veröffentslichen und als Ergänzungsband den Acta Borussica anzureihen. Herr Dr. Krauske ging 1894 von neuem nach Zerbst, um die Schtion vorzubereiten. Wir rechneten auf ein baldiges Erscheinen der Correspondenz; aber durch mehrere Zwischenfälle, hauptsächlich die Übersnahme einer Professur erst in Göttingen, dann in Königsberg, wurde

unser Mitarbeiter genötigt, den endgültigen Abschluß der Redaction bis zum Herbst 1904 zu verzögern.

Die Mittheilung der Schreiben folgt denselben Editionsprincipien, die wir bei der Veröffentlichung der ersten Bände der Acta Borussica dargelegt haben. Die eigenhändigen Briefe Friedrich Wilhelms und Leopolds sind mit buchstäblicher Treue abgedruckt, da bei der oft schwer entzifferbaren Schrift und der willkürlichen Orthographie beider Fürsten Leseschler trop aller Sorgsamkeit kaum vermeidbar sind, die buchstäbliche Wiedergabe aber die Möglichkeit der textkritischen Conjecturen erleichtert.

Unsere Publication enthält sämtliche bisher aufgefundene eigenhändige Briefe des Königs an seinen fürstlichen Freund unverfürzt. Die in dem königlichen Cabinete ausgefertigten Schreiben sind je nach ihrer Bedeutung wörtlich ober in Form von Regesten wiedergegeben. Nur diejenigen Cabinetsordres, die sich mit ganz nebensächlichen Dingen befassen und im gleichen Wortlaute auch an andere Regimentschefs ergingen, wie etwa die Mittheilungen, daß der Truppe Pulver zugeschickt werden sollte, und ähnliche Anordnungen für den laufenden Dienst, kurzum nur diejenigen Cabinetsordres, die in keinem Falle, weder für die Charakteristik des Königs und seiner Regierung, noch für das Verhältniß der beiden Fürsten zu einander Belang haben, sind fortgelassen worden.

Die nicht von Friedrich Wilhelm selbst geschriebenen Briefe aus seiner krondrinzlichen Zeit sind sämtlich von Ehrenreich Bogislaw von Creut aufgesett; auch nach dem Regierungsantritte des jungen Herrschers mußte dieser Vertraute zunächst noch die Correspondenz mit dem Fürsten von Dessau versehen. Später wurden die verschiedenen Cabinetssecretäre verwandt, ohne daß sich eine bestimmte Regel bei ihrer Heranziehung erkennen läßt.

Leider sind die vertraulichen Briefe des Fürsten Leopold, wie es scheint von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht erhalten. Die Nachforschungen im Königlichen Seheimen Staatsarchive und im Königlichen Hausarchive blieben ergebnißlos. Die noch vorhandenen Schreiben des Fürsten sind zum allergrößten Theile dienstliche Meldungen ohne persönliche Färbung. Die spärlichen individueller gehaltenen Briefe, Leopolds, die mit den von uns mitgetheilten

3

Briefen Friedrich Wilhelms in Beziehung stehen, sind in dem von uns vorzestegten Bande veröffentlicht.

Eine Einleitung, Se ben Briefwechsel nach seiner Bebeutung ausschirft zu würdigen unternähme, müßte beinahe die gesamte Regierungsthätigkeit des Königs zum Gegenstande haben. Sie hätte bei dem starken Umfange, den die Publication ohnehin schon erhalten hat, einen allzu breiten Plat beansprucht. Unser Mitarbeiter hat daher mit unserer Genehmigung den größeren Theil seiner ursprünglich geplanten Einleitung zurückbehalten, um ihn an anderer Stelle zu veröffentlichen, und in der vorangeschickten Einsührung nur das Berbältniß der beiden sürstlichen Freunde im Allgemeinen behandelt. Wir glauben, daß auch die so gekürzte Einleitung nach mehreren Seiten hin die Erkenntniß über König Friedrich Wilhelm I. erweitert.

Bum Schlusse sagen wir den Verwaltungen des Herzoglichen Haus- und Staatsarchivs zu Zerbst, des Geheimen Staatsarchivs in Berlin und des Archivs des Ariegsministeriums, dessen Urtundenschäfte namentlich bei der Erläuterung der Briefe mehrsach herangezogen werden dursten, und des Königlichen Hausarchivs unsern verdindlichen Dank für die uns gewährte Unterstützung, vor allem dem früheren Vorstande des Herzoglichen Haus- und Staatsarchivs zu Zerbst Herrn Geheimen Archivrath Prof. Kindscher, der unermüdlich unseren Mitarbeiter mit Rath und That unterstützt und alles, was nur in seinen Kräften stand, zur Förderung und Vervollkommnung der Publication beigetragen hat.

Berlin, December 1904.

Die academische Commission für die Herausgabe der Acta Borussica.

G. Schmoller. R. Koser.

Um Raum zu ersparen, sind auch bei den wortgetreu wiedergegebenen Briefen die Überschriften und Unterschriften sortgelassen. Über die Curialien ist folgendes zu bemerken. Das erste Schreiben, von Creut abgefaßt, beginnt: "Durchlauchtigster Fürst, hochgeehrtester Herr Better." Das nächste redet den Fürsten an: "Durchlauchtigster Fürst, hochgeehrtester, vielgeliebtester Herr Better."

VIII Borrebe.

Dann wiederholen sich folgende Formen: "Durchlauchtigster [Durchlauchtiger] Fürst, freundlich viel geliebter Herr Better" und "Durchlauchtiger [Durchlauchtigster] Fürst, freundlicher lieber [freundlich geliebter — freundlich viel geliebter] Better." Am häusigsten sinden sich die Anreden: "Durchlauchtigster Fürst, freundlich geliebter Better" und "Durchlauchtiger Fürst, freundlicher lieber Better". Sanzähnlich lautet auch die Überschrift in den verhältnißmäßig nur wenigen eigenhändigen Briefen des Kronprinzen: "Durchlauchtigster [Durchlauchtiger] Fürst, freundlich vielgeliebster Herr Better."

Auch für die Unterschrift bestand keine feste Rorm. Das erste erhaltene Schreiben schließt: "Ew. Liebben bereitwilligster Better." Friedrich Wilhelm selbst setzte nur seinen Namen barunter. Aber schon in dem nächsten Briefe, der mit den Worten endigt: "Ew. Liebden ergebenster, willigster Diener" ift das Wort Diener vom Kronprinzen selbst geschrieben. In bem britten Briefe begegnet uns wieder eine andere Formel: "Ew. Liebden freundwilligster, sehr wohl affectionirter Diener." Auch diesmal hat Friedrich Wilhelm das letzte Wort eigenhändig hinzugefügt. Aber man erkennt boch, wie die Freundschaft beider Herren wächft; zum "Diener" kommt auch der "Freund" hinzu; zum ersten Male findet sich die so vom Kronprinzen vervollständigte Unterschrift in dem Briefe vom 9. Februar 1706 (Briefe, Nr. 4). In den Grundzügen ist nunmehr die Form der Unterschrift festgestellt, in den Einzelheiten herrscht freilich weiter die Willfür. Wir haben neben einander: "Ew. Liebden sehr wohl affectionirter Diener und Freund" — "Ew. Liebden williger und sehr wohl affectionirter Freund und Diener" — "Ew. Liebben sehr wohl affectionirter, ergebener Diener, Freund und Better." einmal heißt es: "Ew. Liebben gehorsamfter Diener und Better." Die häufigsten Formen sind: "Ew. Liebden sehr wohl affectionirter Freund, Better und Diener" und "Ew. Liebben sehr wohl affectionirter Diener und Freund."

Die eigenhändigen Briefe des Kronprinzen tragen regelmäßig die Unterschrift: "Bon Ew. Lieben (so!) sehr wohl affectionirter Freund Better und Diener."

Die Thronbesteigung Friedrich Wilhelms hat auch in den Curialien seiner eigenhändigen Schreiben eine kleine Beränderung bewirkt. Der König redet gewöhnlich seinen Freund nicht mehr an "Durchlauchtigster Fürst", sondern nur "Durchlauchtiger Fürst". Zunächst wechselt die Überschrift noch zwischen den beiden Formen "Durchlauchtiger Fürst freundlich und geliebster Herr Better" und "Durchlauchtiger Fürst freundlich viel geliebster Herr Better". Dann wird aber, zum ersten Wale in dem Briefe vom 25. November 1714 (Briefe, Nr. 208, S. 111), folgende Anrede zur Norm: "Durchlauchtiger Fürst freundlich viel geliebter Better."

Am Schlusse der eigenhändigen Briefe fällt nun der "Diener" fort. Statt bessen schreibt Friedrich Wilhelm in dem ersten erhaltenen eigenhändigen Briefe, den er als König an Leopold gesandt hat (Briefe, Nr. 198, S. 103): "Ew. Lieben dienstwillieger freundt und vetter." Ein anderes Schreiben aus dem Ansange der Regierung ist unterzeichnet: "Euer Lieben guter freundt und Better so lange ich lehbe." (Briefe, Nr. 203, S. 107.) Inzwischen hatte aber Friedrich Wilhelm schon eine gewisse Regel für seine Unterschrift der selbst versaßten Briefe an den Fürsten Leopold gefunden. Der Brief vom 5. November 1713 (Briefe, Nr. 201, S. 104)

ist der erste, der den alsbann fast ausnahmelos gebrauchten Schluß hat: "von Euer Lieben sehr wohl associonirter freundt und vetter".

Ein Beweis von der Macht der Mode ist, daß auch dieser Herrscher, welcher der Nachahmung französischen Wesens so abhold war, seine Briese mit der französischen Adresse versah: "A monsieur le Prince d'Anhalt [Anhaldt]."

Seiner Entstehung entsprechend hatte das Cabinet des Königs sür die Curialien der Schreiben an befreundete Fürsten zunächst noch keine sesten Regeln, geschweige denn ein Formelbuch. Wir haben sür die Überschriften und Unterschriften dieser Cabinetsschreiben an den Fürsten Leopold zwei Grundsormen:

- 1. "Durchlauchtiger Fürst, freundlich lieber Better" "Ew. Liebben sehr wohl affectionirter." Friedrich Wilhelm setzte bann eigenhändig hinzu "Freund, Better" und manchmal noch "Diener".
- 2. "Durchlauchtigster Fürst, freundlich lieber Better" "Ew. Liebben freundwilliger Better".

Aber gerade der Cabinetssecretär Boden, der anfangs sich der zweiten Formel bediente; braucht später ausschließlich die Unterschrift: "Ew. Liebben sehr wohl affectionirter Better." Pleine Abweichungen von diesen Grundsormen sind sehr häusig; "Durchlauchtigster" wechselt mit "Durchlauchtiger", ebenso "freundlich lieber" und "freundlich geliebter" u. s. w. Ein unbekannter Secretär titulirt den Fürsten sogar einmal: "Durchlauchtigster Wartgraf, freundlich lieber Better."

D. Krauske.

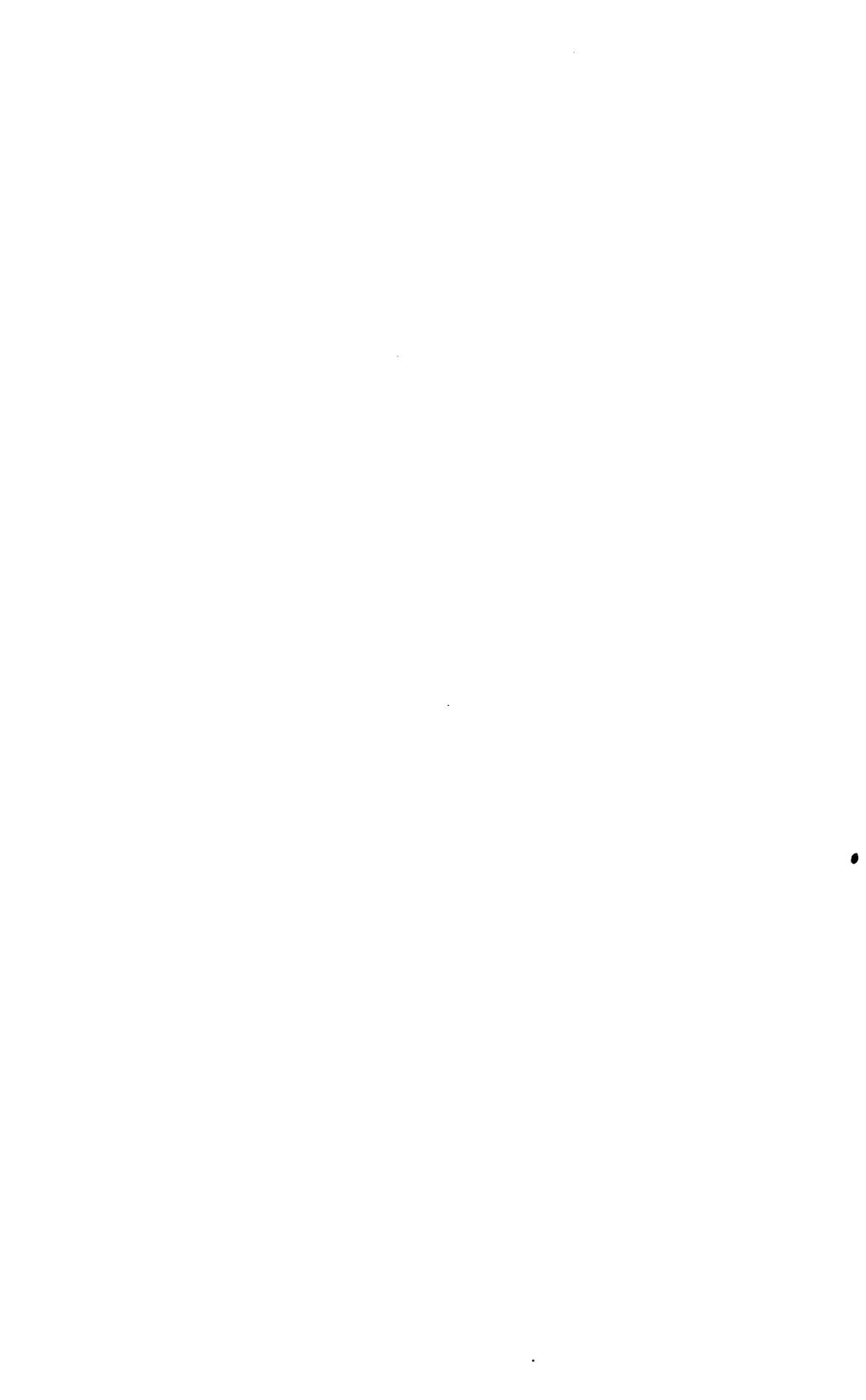

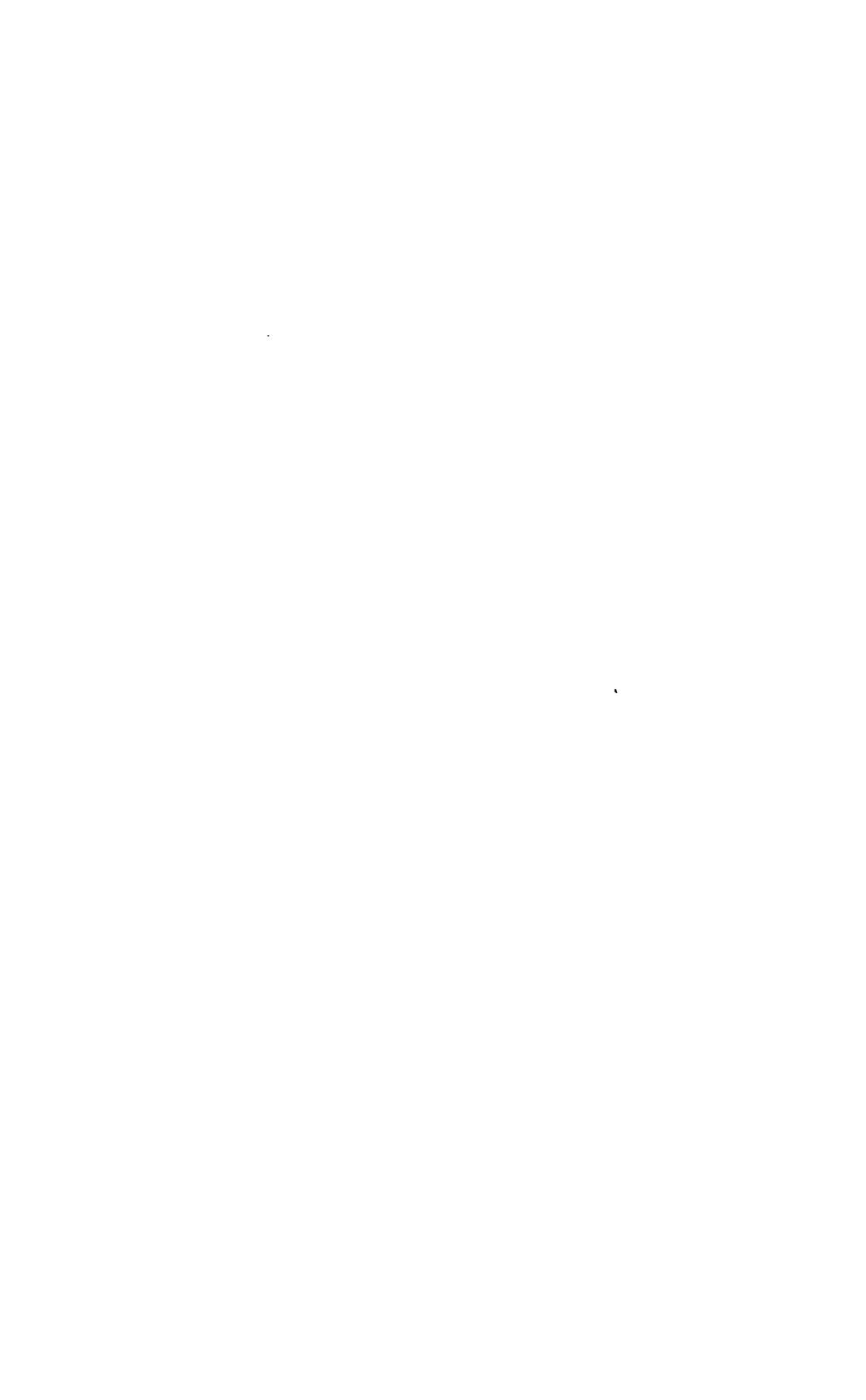

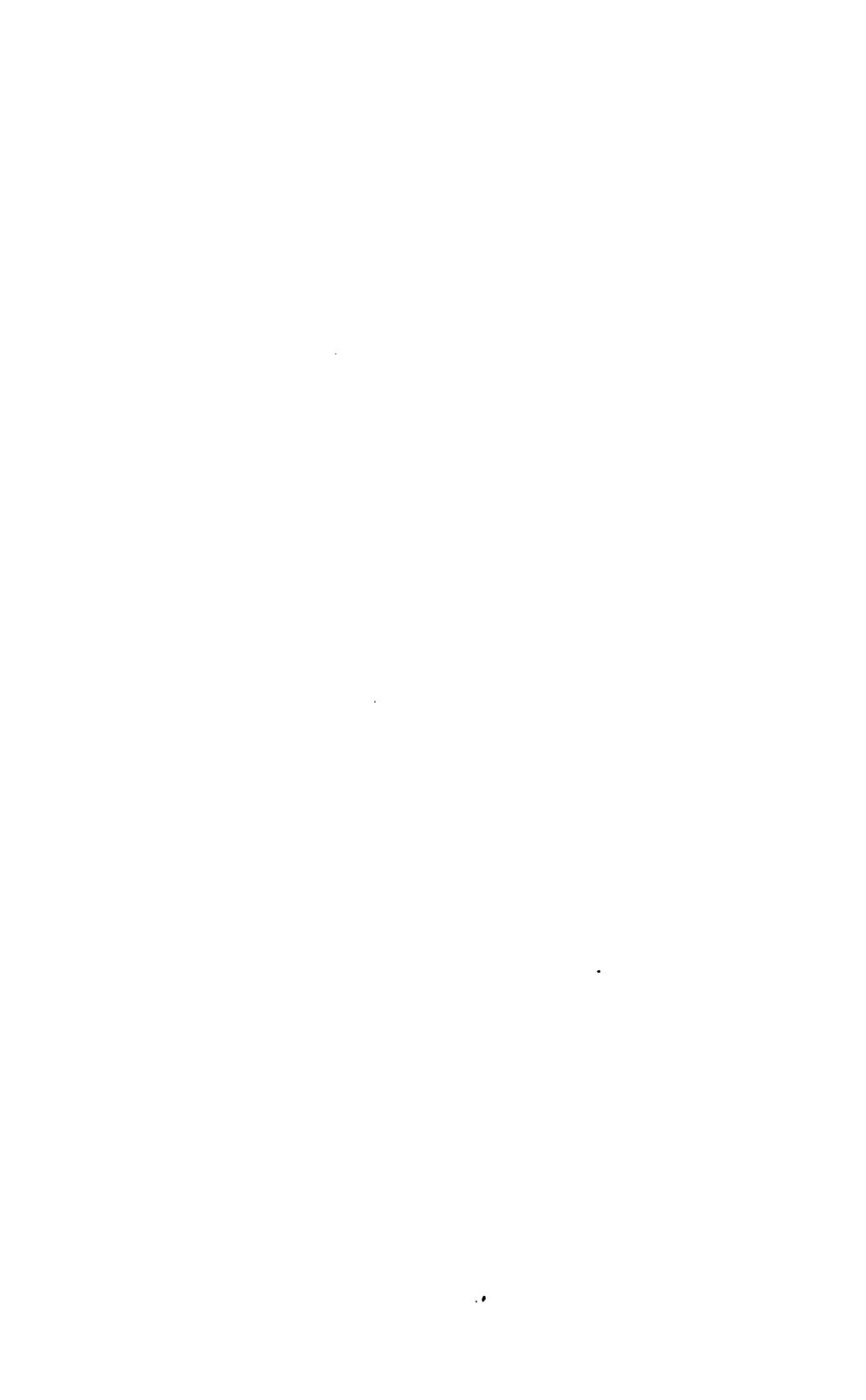

. • • • • • • 

## ACTA BORUSSICA.

### Dentmäler

der

# Preußischen Staatsverwaltung

im 18. Jahrhundert.

Berausgegeben von der

Königlichen Akademie der Wissenschaften.

Ergänzungsband.

Briefe König friedrich Wilhelms I. an den fürsten Leopold zu Unhalt-Dessau.

Berlin. Verug von Paul Parey. 8W., Hedemannstraße 10. 1905.

# Die

# Briefe König Friedrich Wilhelms I.

an den

Fürsten Leopold zu Unhalt-Dessau.

1704—1740.



Bearbeitet von O. Krauske.

Berlin.

Verlag von Paul Parcy.
SW., Hedemannstraße 10.
1905.

leben1) versprach Friedrich I. bereits im November 1704, achttausend Mann unter bem Fürsten Leopold nach Italien zur Unterstützung der Kaiserlichen zu senden. Ober hat Friedrich Wilhelm Beiftand geleistet, als der Fürst den allzu früh geplanten Abmarsch seiner Truppen aufzuhalten versuchte, bis die Rüstungen vollendet Vielleicht hat sich ber Kronprinz auch Leopolds angenommen, als dieser im Sommer 1705 wegen der eigenmächtigen Ernennung einiger Subalternofficiere von dem Könige ernst gemahnt wurde, in den vorgezeichneten Schranken zu bleiben?2) Leopold mar über diese Rüge so verdrossen, daß er mit seinem Abschiede drohte, wenn ihm nicht Genugthuung für die über ihn verbreiteten Berleumbungen würde. Als der Fürst im December an den Hof kam, versicherte ihn der Kronprinz seiner aufrichtigen Freundschaft und dankte ihm für die zugeschickten Rachrichten vom Kriegsschauplag, 3) sowie für eine jüngst gesandte Roppel Jagbhunde. Der Empfang macht den Gindruck, als ob die beiden Herren schon vorher vertrautere Beziehungen unterhalten hätten.

Ihr regelmäßiger Briefwechsel sett aber erst mit dem Sommer 1706 ein. Der Dessauer hatte sich bis zum Mai in Berlin aufgehalten, um persönlich alles für sein Corps anzuordnen. Die ersten Briefe Friedrich Wilhelms an den Fürsten unterscheiden sich in der Form kaum von anderen conventionellen Schriftstücken. Man merkt, daß das militärische Interesse zunächst den Anlaß zu der Correspondenz gegeben hat. Aber einzelne Äußerungen haben doch

<sup>1)</sup> Witzleben, Des Fürsten Leopold I. von Anhalt-Dessau Jugend- und Lehrjahre. Beiheft zum Militärwochenblatt 1889, S. 153.

<sup>2)</sup> Wipleben, 164.

Bie es scheint, bediente sich Leopold zunächst des ihm befreundeten Grafen Findenstein, des kronprinzlichen Oberhofmeisters, als Bermittlers. Wenigstens schreibt Findenstein dem Fürsten, 6. Juni 1705: Er habe das ihm übersandte Journal dem Kronprinzen vorgelesen, "und waren Ihro Königl. Hoheit darüber sehr vergnüget, besahlen mir auch, Ew. Hochfürstl. Durchlaucht zu grüßen und alles glückliche Wohlergehen anzuwünschen". In einem Briese vom 25. Juli 1705 erzählt der Graf, er halte dem Kronprinzen stets Bortrag über die einsausenden Berichte Leopolds. Die Schreiben Findensteins an den Fürsten enthalten sast regelmäßig Grüße und Wünsche, die ihm Friedrich Wilhelm bestellt hat. Leopold benutzte gelegentlich diesen Kanal auch, um dem Kronprinzen seine Anliegen vortragen zu lassen.

<sup>4)</sup> Bigleben, 171.

schon einen intimeren Charafter. Der Kronprinz hat dem Fürsten versprochen, zum Beweise seiner Freundschaft dem sechsjährigen Brinzen Leopold Maximilian von Dessau zu einer Compagnie in seinem Regiment zu verhelsen, und beräth mit dessen Bater, wie das am leichtesten dewerkstelligt werden kann. Mis Leopold die Officiere seines Corps durch eine königliche Berfägung benachtheiligt glaubt, wendet er sich an Friedrich Wilhelm um Abhülse. Statt der gewöhnlichen ceremonibsen Schlußsloskel sindet sich wohl schon die Betheuerung "der aufrichtigen Freundschaft und Liebe". Auf den Dank sie erwiesene Gesälligkeit erwidert Friedrich Wilhelm, er werde seder Zeit mit Freuden alles "zur Satissaction und Contentement" des Fürsten thun; nichts sei ihm angenehmer, als von dessen "beständigen Wohlergehen und Bergnügen die östere Zeitung zu hören".

Allerdings, auch nachdem Leopold die Freundschaft bes Thronerben gewonnen batte, ift er noch mehrmals, wenn er fich gurlidgefest fühlte, mit bem Gebanten umgegangen, fich von ben Schwarzen Abler-Fahnen gu trennen. Im Frühjahr 1707 ließ er in Berlin wiffen, bag ibm August von Sachsen eine Stelle als Feldmarichall angetragen batte.") Aber was tonnte ibn, ben geschätten Genoffen großer Felbherren, ben Führer fiegreicher Truppen, außer bem beiß erfehnten Titel loden, in ben Dienft eines immer besiegten Berrichers ju treten, ber erft jungst von bem Feinde gezwungen war, einen schimpflichen Frieden zu unterzeichnen? Die mahre Abficht bes Fürsten ging babin, auf biese Beise feine Ernennung jum preußischen Feldmaricall burchzusepen. Sobalb er aus ber Antwort Friedrichs erfah, bag er Gefahr liefe, wirklich feinen Abschieb einreichen ju muffen, lentte er fofort ein und ichob alle Schulb auf Difbverftanbniffe. Bu einem Bertrauten aber fagte er, "eine Berftopfung bes Leibes" hatte ihn "vielleicht murrischer gemacht". Leopold tonnte es als ein verheißungvolles Borgeichen für fünftige Zeiten aufnehmen, daß ber Kronprinz auch bei diefer Gelegenheit feine Bartei genommen und ihm wahrhafte Freundschaft bezeugt hatte.

<sup>1)</sup> Briefe, Rr. 8, S. 4.

<sup>3)</sup> Briefe, Rr. 11, G. 6.

<sup>\*)</sup> Briefe, Rr. 7, S. 3; Rr. 11, S. 6.

<sup>4)</sup> Briefe, Rr. 14, S. 7.

<sup>4)</sup> Briefe, Rr. 16, G. 8; Bigleben, 187 f.

Weit ernster gemeint waren die Verhandlungen, die er zwei Jahre später behufs seines Übergangs in das österreichische Heer einleitete. 1) Der Fürst hatte erwartet, daß ihm nach der Abgabe seines italienischen Commandos, bei dem keine Lorbeeren mehr zu pflücken waren, der Befehl über das preußische Hülfscorps auf dem Hauptfriegsschauplate, in Brabant übertragen würde. Als seiner Hoffnung keine Erfüllung winkte, hatte er sich beim Prinzen Eugen bitter über den Undank Friedrichs beklagt (30. April 1708). Auch seine Versuche, wenigstens für 1709 die erwünschte Stellung zu erlangen, schlugen fehl;2) er empfing zwar keine endgültige Absage, aber die Vertröstungen, mit denen er abgespeist wurde, machten auf ihn den Eindruck, als ob man ihn zwischen Thür und Angel halten wollte und schließlich boch nichts gewähren würde. In vollem Borne wandte sich Leopold nach Wien. Sein Kabinetssekretär mußte anzeigen, der Fürst sei "gewiß resolviret und gesinnt", den preußischen Dienst mit dem österreichischen zu vertauschen, wenn ihm der Posten eines Feldmarschalls und bas nächste vakant werdende Regiment zugesichert würde. Leopold stand bei bem Prinzen Eugen seit bem Tage von Höchstädt in hoher Gunft; der große Feldherr hatte nach der Schlacht nicht genug "die helbenmüthige Aufführung und das preiswürdige Exempel" des Dessauers zu rühmen gewußt: diesem

<sup>1)</sup> Bipleben, 198; 202 f.

<sup>3)</sup> Raumer, Leopolds vertrauter Sekretär, melbet ihm, Berlin, 28. Juli 1708: "Daß Ew. Hochfürftl. Durchlaucht mir gnäbigst gesagt, man möchte bei der Affaire des Kronprinzen Königl. Hoheit suchen zu employiren, wollte ich herzlich gern thun, habe aber darunter wegen Ew. Hochfürftl. Durchlaucht anberwärtige Affairen und Ihre Person billig itiger Beit Bedenken, basselbe zu thun, zumal da die Sache in solchen terminis steht, daß auch mit dem Kronprinzen man nicht durchbringen dürfte, und fast alles bem König und dem Ministerio suspect ist, was sich dahin adressiret, wann man anders glauben darf, was man hört. Se. Königl. Hoheit werden täglich noch afficiret über ihr zu Hause bleiben. Sonderlich da sie gehöret, daß der Kurprinz von Hannover in der Avantgarde von Mr. Cadogan bei der Action mit gewesen, und sein Pferd durch den Hals geschoffen worden, hat er weber essen, noch trinken, auch nicht mit an die Tafel gehen wollen. Sie schlafen auch ihren Stand und anderer Meinung nach gar ungemächlich, wollen auch nach Ruppin ihr Zelt mitnehmen und campiren [bort sollte Hofjagd gehalten werben]. Übrigens sprechen sie öfters von Gr. Rönigl. Maj. vorseienden Heirat und sagen, daß sie sich auf der Hochzeit recht lustig machen wollen."

gebühre zu seinem "unsterblichen Ruhme ein sehr großer Antheil" bes Sieges.¹) Dennoch trug ber Prinz Bebenken, auf ben Antrag einzugehen und bem preußischen Könige hinter bessen Rücken ben besten General fortzunehmen. Denn Leopold hatte verlangt, daß ber Monarch durch die Hosburg von dem Übertritte des Fürsten benachzichtigt werden sollte. Eugen ließ dem Dessauer zum Bescheib sagen, die gegenwärtigen Zeitläufte vertrügen sich nicht mit seinem Plane, da der Kaiser ohnehin schon mit Preußen "gleichsam brouilliret sei". "Er", so schloß die Botschaft, "der Prinz hosste, weil man noch beständig sagte, daß Ew. Durchlaucht mit dem Kronprinzen ins Feld gingen, Ew. Durchlaucht dorten zu sehen und Ihnen selbst ein mehreres zu sagen, denn in diesem Tempo sei es nicht möglich, die Sache zum Schluß zu bringen."

It es ein Frrthum, wenn wir diese Ablehnung als ein Glück für Leopold bezeichnen? Rach dem Frieden mit Frankreich hätte er wählen müssen, ob er auf den öfterreichischen Heeresdienst oder auf die selbständige Regierung seines Territoriums verzichten wollte, da die räumliche Entsernung die gleichzeitige Bersehung beider Amter nicht gestattete. Hätte er sich für seinen Fürstenberuf entschieden, so würden die reichen Bezüge, die er als Feldmarschall und Regimentschef genoß, fortgefallen oder wenigstens empsindlich geschmälert worden sein. Und Leopold hat später einmal selbst darauf hingewiesen, daß er seinen Reichthum zum guten Theile dem Gelde verdanke, das er "als Soldat außerhalb des Landes" erhalten hätte." Bei seiner besehlshaberischen Art würde er überdem in Wien niemals die Bedeutung errungen haben, die ihm die Freundschaft des gleichgestimmten Friedrich Wilhelm gewährte.

Gerade daß er 1709 nur als Volontär an dem Feldzuge in Brabant theilnahm, gab ihm doppelte Gelegenheit, sich dem Kronprinzen, der ebenfalls im Hauptquartiere war, noch werther zu machen. Wir wissen bereits, Leopold selbst bezeichnet diese Zeit

<sup>1)</sup> Feldlager bei Wittislingen, 16. August 1704. Mittheilungen des Vereins für Anhaltische Geschichte und Alterthumskunde 1, 371. Der dort gegebene Text nach dem Concepte weicht vielsach von der Aussertigung ab.

<sup>\*)</sup> Kindscher, Fürst Leopold als Landesherr. Mittheilungen des Bereins für Anhaltische Geschichte 1, 480.

<sup>8)</sup> Schreiben Grumbkows an Leopold, den Haag, 27. April 1709: . . . "Mais si j'osois dire mon avis, je crois que rien ne conviendroit mieux aux

als das zweite Geburtsjahr ihrer Freundschaft. Dem Fürsten zu Liebe wollte Friedrich Wilhelm, der sonst in allen militärischen Dingen so peinlich der Regel gehorchte, sogar königliche Anordnungen abändern und ihm aus eigener Machtvollkommenheit vor der Schlacht bei Malplaquet für den erkrankten Commandeur, den Grafen Lottum, den Befehl der preußischen Truppen übertragen. 1) Friedrich Wilhelm verstand sehr wohl, welches Opfer der Fürst brachte, als er schließlich, um ärgerliche Zwistigkeiten innerhalb ber Generalität zu vermeiden, das schon empfangene Amt freiwillig an den rechtmäßigen Stellvertreter des Commandirenden abtrat. Um so mehr setzte der Kronprinz nach seiner Rückfunft am Hofe alles daran, um dem exprobten Freunde wenigstens für das folgende Jahr endlich statt Lottum, an bessen Führung er außerbem viel auszuseten hatte, ben so beiß gewünschten Posten zu verschaffen. Und biesmal gelang es ihm wirklich durch seinen Bund mit bem Minister Ilgen, seinen Vorstellungen Gewährung zu erringen.

Auch aus den Briefen geht hervor, daß das Verhältniß seit den gemeinsam verlebten Monaten im Felde wesentlich vertrauter geworden ist. Die militärischen Dinge beanspruchen allerdings noch weitaus den meisten Raum, aber daneben werden schon Ereignisse der großen Politik in den Kreis der Erörterungen hineingezogen. Leopold konnte sogar den Kronprinzen gelegentlich von Verhandlungen unterrichten, die diesem gestissentlich wegen seiner Opposition gegen die Minister des Vaters geheim gehalten werden sollten. Wie es scheint, muß Friedrich Wilhelm dem Freunde auch einmal über Geldmangel geklagt haben; wenigstens bedankt er sich im October 1710

affaires de Votre Altesse, que de faire un tour à l'armée, et que je suis persuadé que le Roi et le Grand Chambellan ne trouveroient rien à redire à cela, pourvu que V. A. les en instruisît auparavant. V. A. est fort bien dans l'esprit du Prince Royal; mais je l'ose assurer que sa présence en campagne augmentera plutôt cette amitié, qu'elle ne la diminuera, d'autant plus que cela donnera mille occasions à V. A. de lui faire voir les sottises de Vos ennemis."

— Während der Belagerung von Tournay (Juli 1709) "verging fein Tag, da man unsern Fürsten nicht in der Gesellschaft des Prinzen Eugenii, des Herzogs von Marlborough und des Kronprinzen von Preußen getrossen hätte, und sahe man jene selten ohne zugleich die beide andere Herren mit zu sehen". Lentzius, Becmannus enucleatus, 451.

<sup>1)</sup> Memoiren des Freiherrn D. Gn. von Naymer. Hreg. v. Ballestrem, 165 f.

bei bem Fürsten wegen eines Angebots von Gelb und verspricht, bas sein Leben lang anzuerkennen. 1)

Wie tief Leopold in die Plane des Kronprinzen zum Sturze bes Ministeriums Wartenberg eingeweiht war, läßt sich nicht sagen. Aus einem späteren Briefe geht nur hervor, 2) daß ber Fürft eine völlige Anderung zu Gunften der Partei Friedrich Wilhelms für ausgeschloffen hielt und sich in diesem Sinne zu ihm geäußert hat. Leopold stand freilich schon lange mit dem Feldmarschall Wartensleben, dem Genoffen Wartenbergs und Wittgensteins, auf gespanntem Fuße, weil er in ihm ben schlimmften Wibersacher seiner Beförberung zum Feldmarschall sah; im vertrauten Rreise sprach er von ihnen "nicht anders als von Spizbuben". Tropbem ift taum anzunehmen, daß er sich thätig an dem Sturme gegen das Kabinet der drei großen 28 betheiligt hat. Der Deffauer hatte stets Sorge getragen, freundschaftliche Beziehungen zu bem mächtigen Oberkammerherrn zu unterhalten; in einem Schreiben an den König aus dem Jahre 1707 bemerkte er ausbrücklich, am Hofe "keinen Freund von so alter und bewährter Kenntniß" wie Wartenberg zu besitzen; gemeinsam mit dem Aronprinzen hatte er die jüngste Tochter des Grafen aus der Taufe gehoben. Mehrmals hatte ber Fürft die Hülfe Wartenbergs mit Erfolg in Anspruch genommen; ihm mußte er es banken, daß er 1709 wenigstens als Volontär in das Feld ziehen konnte; auch bei der Übertragung bes brabantischen Commandos hatte er des Grafen Gunft erfahren. Dem sorgsamen Haushalter mißfiel allerdings die lüderliche Wirthschaft Wartenbergs, aber der ehrgeizige General, der auf den Marschallstab wartete, hütete sich wohl, die Todseindschaft bes einflugreichen Ministers auf sich zu lenken.

<sup>1)</sup> Briefe, Mr. 72, S. 35.

<sup>2)</sup> Briefe, Nr. 149, S. 75. Berlin, 30. Juni 1712: "Alles was Sie mir haben vor zwei Jahren gesaget, wie die Anderung geschehen ist mit dem Oberkämmerer, ist nur gar zu wahr." Am 29. December 1710 wurde Graf Wartenberg seiner ministeriellen Besugnisse enthoben, am 6. Januar 1711 wurde er in aller Form vom König entlassen. Falls die Zeitangabe im Briefe Friedrich Wilhelms richtig ist, so kann es sich nur um eine Unterredung im Winter oder Frühling 1710 handeln. Friedrich Wilhelm war am 3. Januar und am 10. bis 15. Januar 1710 in Dessau; der Fürst verweilte vom 24. Januar bis 3. Februar und vom 29. März bis einige Tage nach dem 4. April in Berlin. Sein nächster Besuch sand erst nach dem Sturze Wartenbergs statt. Vergl. Beckmann, Accessiones historiae Anhaltinae, 338 f. 1711 war Leopold vom 8. bis 24. Januar und im März in Berlin.

War überhaupt Aussicht, daß nach der Beseitigung Wartenbergs ein ganz neues Syftem der inneren Politik inaugurirt würde? Der König war zu sehr an die vertrauten Gesichter seiner alten Räthe gewöhnt. Unter den maßgebenden Männern fand der Kronprinz eigentlich nur bei bem behutsamen Ilgen dauernden Beiftand. Der Minister von Pringen gehörte zwar zu seinen Freunden, aber da das Parteitreiben dem feinfühligen Manne zuwider war, hatte er sich hauptsächlich auf das Gebiet der Kirchen- und Schulangelegenheiten zurückgezogen. Die ganze Art Friedrich Wilhelms, das barsche Wesen, die Kargheit, seine Vorliebe für die langen Soldaten, mißfielen dem regierenden Herrn außerordentlich. Die Reigungen und Anschauungen des Vaters und des Sohnes konnten nicht verschiedener Vorerst gewann der Kronprinz allerdings Boden am Hofe. Bum Dank für den erwiesenen Gifer erhöhte der König deffen Apanage und überließ ihm, neben Wartensleben, den Haupttheil der Militärverwaltung. Auch die Freunde Friedrich Wilhelms spürten bie Anderung. Trot aller Gegenanstrengungen wurde Leopold von neuem mit dem Commando der preußischen Regimenter in Brabant Bei der Taufe Friedrichs wurde ihm die Ehre zu theil, betraut. die abwesenden Pathen zu vertreten. 1) Als er bald darauf erkrankte, sandte ihm der König einen eigenhändigen Brief, da Ilgen gesagt hatte, solches Schreiben könne besser wie die trefflichste Arznei die Wiedergenesung fördern.2) Auch die Berufung Grumbkows, der im engen Bunde mit Friedrich Wilhelm und dem Deffauer stand, zum Director des Generalfriegscommissariats burfte als günstige Borbedeutung begrüßt werden. Aber die Reformpartei mar zu siegesgewiß, ihr Übereifer verschaffte im Frühjahr 1712 den Widersachern noch einmal die Oberhand. Die Bemühungen Friedrich Wilhelms, seine Anhänger in die leitenden Stellen zu bringen, wurden als systematische Versuche ausgegeben, noch bei Lebzeiten des Baters die Zügel der Regierung zu ergreifen. Friedrich, der, gerade weil er so leicht bestimmbar mar, mit boppeltem Gifer über den Schein ber Alleinherrschaft wachte, glaubte ben Verleumbungen und be=

<sup>1)</sup> Auch bei der Taufe des ersten Sohnes, des Prinzen Friedrich von Oranien (geb. 1707), hatte Leopold die abwesenden Pathen vertreten.

<sup>2)</sup> Witleben im Beiheft des Militärwochenblatts 1889, S. 253.

<sup>8)</sup> Acta Borussica. Behörbenorganisation 1, 179.

handelte den Aronprinzen nach bessen eigener Klage wie einen Berrüther. 1) Mit einem Schlage schienen samtliche Erfolge verloren zu sein. Die Berkennung seiner redlichen Absichten und der Born, dem verlehrten Treiben mit gebundenen Händen gegenüberstehen zu mussen, trasen Friedrich Wilhelm so schwer, daß er in eine lebensegeschrliche Melancholie versiel. Zum Glück sühnte damals Graf Christoph zu Dhona die Schuld an Preußen, die er durch seine Bestheiligung an den Ränken gegen Danckelman auf sich gesaben hatte. Sein freimüthiges Eintreten für den Kronprinzen verscheuchte den ungerechten Verbacht des Baters. 2)

Rur felben Reit, wo Friedrich Bilbelm unter ber Ungnabe bes Ronigs litt, war auch fein beffauscher Freund in Roten. Die Unterftugung bes Kronpringen und vorzüglich ber Umftand, baß Lottum bem Gfinftlinge gn Liebe bas Commanbo in Brabant batte niederlegen muffen, hatte bie Bahl feiner Biberfacher noch vermehrt. Alle außer bem Rroupringen und ihm felbft, fcrieb Grumbtom, freilich mit ftarter Übertreibung, haßten Leopold wie den Teufel. Bergeblich harrte ber Fürft auf eine entschiebene Beifung aus Berlin, was bas preußische Corps, bas von britischen und hollanbischen Subfibien unterhalten murbe, anfangen follte, wenn bie Englanber auf Grund ihres Baffenftillstands mit Ludwig XIV. ben Abmarich ber von ihnen bezahlten Gulfevölker verlangen murben. führte Leopold aus freien Studen feine Regimenter in bas Lager bes Bringen Eugen hinüber. ') Baren die Feinde am Sofe Sieger geblieben, fo hatte ihn bies eigenmächtige Berfahren bas Commando und damit alle hoffnung auf weitere Beforberung und Ginnahmen

<sup>1)</sup> Briefe, 75.

<sup>&</sup>quot;) Die Unterredung Friedrichs mit Dhona (Mémoires du comte de Dohna, 833 f.) muß im Juli 1712 stattgesunden haben. In dem Briefe vom 30. Juni (S. 75) äußert sich Friedrich Wilhelm ganz verzweiselt. Nach der Schilderung des Schreibens vom 2. August-(S. 80) muß er allerdings noch sehr behutsam auftreten, host aber bereits, daß es den seinem Schreiben Warteien wie den Lories in England ergehen würde. Auch aus einem Schreiben Grumbsows an Leopold, Landsberg 30. Juli 1712, geht hervor, daß die Eintracht zwischen Bater und Sohn wieder hergestellt ist.

<sup>\*)</sup> Briefe, 75 Anm. 10.

<sup>4)</sup> Bergl. Briefe, 73 ff. Bigleben im Beiheft bes Militarwochenblatte 1889, G. 257 ff.

kosten können. Die Versöhnung Friedrichs mit dem Sohne erlöste auch den Fürsten. Seine Maßnahmen wurden nachträglich gebilligt, ja, der so lang ersehnte Marschallstab wurde nun endlich in nahe Ausssicht gestellt. Leopold sollte vorher nur noch, gleichsam als letzte Probe, die kleine Festung Mörs stürmen, welche die Holländer ihrem preußischen Verbündeten widerrechtlich aus der oranischen Erbschaft vorenthielten. Der unermüdliche Siser, mit dem sich Friedrich Wilshelm dieser Unternehmung widmete, zeugt lauter als alle Vetheuerungen von der Wärme seiner Freundschaft. 1) Er ließ es sich nicht nehmen, alle Vorbereitungen selbst zu treffen; obwohl er "leider ein Ignorant" wäre, wagte er es dennoch, dem ersahrenen Freunde Rathschläge zu geben: "Ew. Lieben nehmen es ja nicht übel," schreibt er an Leopold, "daß ich davon raisonnire, weil ich es nicht verstehe; aber hätte ich es auch nicht gesaget, so würde es mir selbst reprochiren." 2)

Als der Fürst nach der Erfüllung seines Auftrags nach Berlin kam, wandte er sich auf den Rath Friedrich Wilhelms unmittelbar an den König mit der Bitte, "seines Avancements in Snaden einzgedenk zu sein"." Die Segner nahmen ihre ganze Kraft zusammen, um die Beförderung zu hintertreiben; denn die Ernennung eines Feldmarschalls aus dem seindlichen Lager mußte dazu sühren, daß ihrem Parteivertreter, dem alten Feldmarschall Wartensleben, auch der letzte Rest von Einsluß auf die Militärverwaltung entrissen würde. Aber Friedrich blieb sest, am 2. December verkündete er

<sup>1)</sup> Bergl. Briefe, 80; 82; 87; 89; 93; 97.

<sup>2)</sup> Grumbsow an Leopold, Berlin, 1. November 1712: Hoffentlich hat Leopold Mörs schon eingenommen; das wird für die Förderung seiner Angelegenheiten sehr vortheilhaft sein. "Le Roi a dit ce matin à mr. d'Ilgen qui lui a demandé, si il ne devoit pas envoyer quelques ordres à V. A., qu'il ne le vouloit pas, ajoutant: man muß sich auf den Fürsten verlassen, er wird's schon gut aussühren, wir machen ihn sonsten man irre. Mais le Prince Royal m'a dit qu'il souhaitoit que je mandasse à V. A. S. que soit qu'Elle prît la place par force ou par surprise, qu'elle étoit du sentiment, qu'on ne devoit pas forcer la garnison à sortir pour être conduite ailleurs, à moins que le gouverneur ne le souhaitoit lui-même, mais qu'en cas qu'il veuille rester, cela dépendroit de lui, V. A. pouvant prendre telles précautions qui lui plairoient, pour qu'on n'en eût rien à craindre, en mettant de gros corps de garde partout.".

<sup>8)</sup> Witsleben, 275 giebt den Inhalt der Gesuche vom 30. November und 1. December.

unvermuthet bei Tafel bie Erhebung bes beffauschen Fürften jum Feldmarichall. 1) Die Chrung war um fo größer, als brei Generale Bateute mit alterem Datum besagen, und einer von biefen, ber Erbpring von Beffen-Raffel, noch bagu ber Reffe und ber Schwiegerfohn bes Königs war. ) "Sie konnen Sich leicht vorftellen," schrieb ber fachfifche Gefanbte, ber mit fpottischem Dobne auf bas Barteigewirr binabichaute, "mit welcher Freude bie einen, mit welchem Schreden bie anberen bie Rachricht aufgenommen haben." Leopolb wußte wohl, wem er am meiften Dant ichulbete, wenn er nach nur achtzebn Dienstjahren gur bochften Stellung im Beere binaufgerlicht mar. Außer bem üblichen Reverse, worin er bem Monarchen bon neuem Treue und Behorfam geloben mußte, ftellte er freiwillig einen zweiten Schein aus, in bem er fich verpflichtete, bem Rronpringen ebenfo gu bienen, wie bem Bater. 5) Ale er balb banach von neuem angegriffen wurde, erbat er fich in bringenden Worten Friedrich Bilhelms Rath und Salfe: "Sonften wird es mir in volltommene Defperation fegen, bag ich feben mußte, bag mein gnabigfter Berr bie Sand von mir goge."4) Raum zwei Bochen maren feit biefem Schreiben vergangen, als ber Gonner, an ben fich ber Fürft gewandt batte, ben preußischen Thron beftieg.

Here have the

<sup>1)</sup> Acta Borussica. Behörbenorganisation 1, Rr. 83, S. 285.

<sup>\*)</sup> Es waren die Generale Friedrich Ludwig Herzog zu Holstein-Bed, Philipp Karl Graf von Whlich und Lottum und Erdprinz Friedrich. Der Brinz war der Reffe der ersten Gemahlin Friedrichs und hatte 1700 dessen Tochter Luise Dorothee Sophie (gest. 1705) geheiratet.

<sup>3)</sup> Briefe, 98 Anm. 3.

<sup>4)</sup> Briefe, 99.

### Zweites Kapitel.

Der König und der Feldmarschall. Ceopolds Einfluß auf Magdeburg, Ostpreußen, die Verwaltungs-Reformen.

Mit welchen Erwartungen mag Leopold nach Berlin geeilt sein, als er die Nachricht von dem Tode Friedrichs I. empfangen hatte. Die maßgebenden Kreise am Hofe hatten sich in ihrem endlosen Kampfe um die Herrschaft so verfeindet, daß sie sich einen starken, allein regierenden König über den Parteien kaum recht vorstellen Auch der Kronprinz hatte sich zu einer bestimmten Gruppe gehalten und war in den letten Jahren sogar offenkundig ihr Haupt gewesen. Wer aber von den Mitstreitern vermochte sich an Ginfluß und Ansehen bei dem jungen Könige mit Leopold zu messen? Als Reichsfürst, als der bewunderte Feldherr, der sich in vierzehn Feldzügen ausgezeichnet hatte, als ber kluge Verwalter, bessen Vermögen sichtlich zunahm, erfreute er sich eines bedeutenden Vorsprungs vor ben übrigen Vertrauten Friedrich Wilhelms. Wenn Wartensleben jest, zur Strafe für seine Opposition gegen ben Kronprinzen, entlassen würde, müßte doch dem Fürsten, dem einzigen Feldmarschall außer dem alten Herrn, ganz von selbst die Oberleitung des Kriegswesens Und bei dem engen Zusammenhange aller militärischen Angelegenheiten mit der Organisation der Finanzen durfte er voraussehen, daß ihm auch die Verwaltung der Domänen und der Steuern übertragen wurde. Leopold hätte damit die Stellung eines Premierministers erlangt. 1) Aber wir brauchen nicht zu schilbern,

<sup>1)</sup> Wie verbreitet die Meinung war, daß Leopold unter Friedrich Wilhelm den Ton angeben würde, geht unter anderem auch aus einem Briefe Lubens von Wulffen hervor, der unmittelbar nach dem Empfange der Nachricht von dem Tode Friedrichs an Leopold gerichtet worden ist. Es heißt darin: "Weil nun Se. Königl. Waj. . . . zu keinen sich besser vertrauen und verlassen können, als zu Ewr.

wie fehr gerabe bie ehemaligen Barteigenoffen bes neuen Berrichers burch seine ersten Magnahmen enttäuscht murben. 1) Friedrich Bilhelm war nicht ber Mann, die Regierung mit jemandem zu theilen; er allein wollte "herr und Ronig" fein. Als Leopold in ber Sauptftadt eintraf, war bie Entscheibung schon gefallen. Sämtliche Minister, ohne Unterschied ob fie fitr ober wiber ben Rronpringen gewesen, waren in ihren Amtern bestätigt worden. In diesem abfolntiftischen Staate, wo der personliche Wille des Monarchen bas Daß ber Dinge fein follte, hatte ber Bechfel bes Syftems nicht notwendig ben Wechsel ber Bersonen gur Boraussehung. Wie abnlich find sich boch die Erfahrungen, die Leopold bei dem Regierungsantritte Friedrich Wilhelms und Friedrichs II. machen follte. Beibe Male wurde er absichtlich von bem Schauplate ber Sauptereigniffe fern gehalten, um dem Berbachte ben Boden zu entziehen, baß er ber eigentliche Leiter ber Dinge mare, "ber Sofmeifter bes Ronigs", wie fich Friedrich ausbruckte. Dem Fürsten wurde burch Grumbtow im toniglichen Auftrage bedeutet, feine Anwesenheit in Berlin errege Eifersucht; Friedrich Bilhelm wolle sein eigener Finanzminister und Feldmarschall fein. Der Ronig ließ Leopold wohl feiner Freundschaft versichern, aber mit dem Zusate: "wenn er thun wird, was ich ihm befehle".2) Der General Lottum, ber fich noch jungst um Leopolds willen Burudfegungen hatte gefallen laffen muffen, murbe bereits am britten Tage ber neuen Regierung jum Feldmarichall erhoben; vier Wochen fpater empfing auch ber Bergog Friedrich

Hochfürftl. Durchlaucht, weiln Sie baneben ein Reichöfürst sind und kein einziges Privatinteresse bei einer Sachen haben können, so bin ich verlichert, daß Sie Sr. Königl. Maj. mit den allerheilsamsten consiliis assistiten und Dero hohes Interesse zu besörbern Sich am meisten vor andern angelegen sein lassen werden." Luben erzählt hieraus, er habe eine Sache unter den Händen, "wodurch denen königl. preußischen Landen viele 100000 Th. allein mit Aufnahme und Vermehrung Dero Landen und Unterthanen zusließen sollen. . . . Die Erdpacht sollte auch nur den Weg dazu bahnen". Da der Plan "von großer Consequenz und Importanz, auch keine Chimäre, noch Intrigue" wäre, bittet er den Fürsten, "solches mit Sr. Königl. Maj. allein zu überlegen" und ihm anzuzeigen, wie er sich weiter verhalten sollte.

<sup>1)</sup> Bergl. Dropfen, 4. 2. 1, 9 ff. Rrauste, Der Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I. Hohenzollernjahrbuch 1897, S. 74 f.

<sup>3)</sup> Dropfen, 4. 2. 1, 22 Mum. 1.

Ludwig von Holstein-Beck, dessen Generalspatent ebenfalls älter gewesen war, die gleiche Würde. 1) Bei den Gehaltsverkürzungen, die
der junge Herrscher vornahm, wurden auch die Bezüge des Freundes
verringert; 2) einem Vertrage mit Leopold über die oranische Erbschaft,
den Friedrich I. schon genehmigt hatte, wurde die Anerkennung versagt, weil er den brandenburgischen Anrechten nachtheilig wäre.

Friedrich Wilhelm bemühte sich freilich, bei allen diesen Maßnahmen, die ihm das allgemeine Interesse dictirte, die Empfindlichkeit des Freundes möglichst zu schonen. Der peinlichen Botschaft, die den Fürsten aus der Residenz verwies, folgte unmittelbar die An= kündigung eines baldigen Besuchs in Dessau. Um Leopold zu versöhnen und ihm seine Huld recht deutlich zu zeigen, reiste Friedrich Wilhelm 1713 zweimal zu ihm und nahm den Fürsten im Herbste mit, als er die eben eingenommene und den Preußen ausgelieferte Festung Stettin besichtigen wollte. Aber Leopold war zu geneigt, alles persönlich zu nehmen; er konnte sich nur schwer darin finden, daß ihm eine bescheidenere Stellung zugedacht war, als er erhofft hatte. Zunächst versuchte er, trot Friedrich Wilhelm, in dessen Geheimnisse einzudringen und sich mit Hülfe bieser Renntniß einen größeren Einfluß zu erwerben. Aber der Berichterstatter, den er in der Umgebung des Königs unterhielt, hatte keinen Erfolg. "Es gehet noch immer nach dem alten Fuß", meldete er zuruck, "sehr geheim und sehr variabel. Die Köters wissen nichts, bei anderen darf ich mich nicht äußern." Im Gefühle einer unverdienten Kränkung bachte Leopold sogar noch einmal baran, in ben österreichischen Dienst einzutreten.

Die gegenseitige Freundschaft jedoch war schon zu stark, um eine dauernde Verstimmung aufkommen zu lassen. Leopold überzeugte sich allmählich, daß die Anordnungen des Königs keine Spize gegen ihn enthalten sollten. Als Friedrich Wilhelm im Herbste 20000 Mann gegen die Dänen versammelte, ernannte er sofort den

<sup>1)</sup> Lottums Feldmarschall-Patent ist vom 27. Februar, das des Herzogs vom 26. März 1713 datirt. (König) Militairischer Pantheon oder biographisches Lexikon aller Helden und Militairpersonen u. s. w., 2. Aufl. 2, 397 und 168.

<sup>2)</sup> Röbenbeck, Beiträge zu den Lebensbeschreibungen Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs des Großen 1, 116.

Fürsten zum Besehlshaber. 1) Das Kriegsgewitter zerteilte sich allersbings alsbald, aber Friedrich Wilhelm benutzte den Anlaß, um den Freund noch einmal ausdrücklich seiner hohen Werthschätzung zu verssichern: 2) Niemals würde ein größeres preußisches Corps ohne Leopold marschiren, denn der König könnte in der ganzen Welt keine bessere Wahl treffen.

Der Feldzug gegen Schweden im Jahre 1715 lieferte dem preußischen Monarchen den glänzenden Beweis, daß seine Achtung vor den militärischen Fähigkeiten des Freundes wohl begründet war. Zum ersten Male konnte Leopold ganz selbständig eine bebeutendere triegerische Operation leiten; der Plan zur Eroberung von Rügen ist von ihm entworfen worden. Die Sachsen spotteten freilich über die methodische Langsamkeit, mit der alles vorbereitet wurde: "Die Preußen hätten keine Lust zu beißen."3) Aber der Erfolg sprach für die Berechtigung dieser Vorsicht. Vergeblich mühte sich Karls XII. ungestüme Tapferkeit, die Gelandeten in das Meer zu jagen; sein Sturm brach sich an den Verhauen, die der Dessauer sogleich bei der Ausschiffung angelegt hatte. Leopold konnte sich nach dem Rachtgefechte bei Stresow rühmen, der einzige Feldherr zu sein, der einen von Karl selbst geleiteten Angriff im offenen Treffen abgeschlagen hat. Der erfahrene General von Natmer hatte in dem Kriegsrathe die Eroberung von Stralsund "die kostbarste, schwerste und épineuseste Entreprise von der Welt" genannt, 4) aber mit der Einnahme von Rügen war auch bas Schicksal ber berühmten Festung besiegelt. So groß war der Eindruck, daß ein Zeitungscorrespondent damals schrieb:5) "Se. Durchlaucht hat sich auf einen solchen Fuß gesetzet, daß der König Deroselben nicht gerne eine Opposition machet, sondern alles nach Dero Willen und Meinung gehen lässet."

Es würde dem Wesen Friedrich Wilhelms gänzlich wider= sprochen haben, wenn er die Wirksamkeit Leopolds lediglich auf militärische Dinge beschränkt hätte. Wir dürfen doch nicht vergessen,

<sup>1)</sup> Dropsen, 4. 2. 1, 69.

<sup>2)</sup> Briefe, Mr. 201, S. 105.

<sup>8)</sup> So erzählt Suhm in seiner Description de la cour de Berlin, 8. Juli 1727.

<sup>4)</sup> Ranke, Werke 25. 26, 493 Anm. 2.

<sup>5)</sup> Friedlaender, Berliner geschriebene Zeitungen. Heft 38 der Schriften bes Bereins für die Geschichte Berlins, 433.

von Ressortministerien hatte allerdings diese alte Centralbehörde in ben Hintergrund gedrängt, aber unter Friedrich Wilhelm I. war es nicht selten, zumal bei Angelegenheiten der auswärtigen Politik, daß die angesehensten Mitglieder der hohen Körperschaft zusammenberusen wurden, um ihre Meinung abzugeben, bevor ein wichtiger Beschluß gefaßt wurde. Gleich dem Großen Kurfürsten liebte auch Friedrich Wilhelm, alle Gründe und Gegengründe in aussührlicher Erörterung vorgelegt zu sehen, um im voraus gegen die etwaigen Folgen gewappnet zu sein. Dazu kam noch die Neigung des Königs, die Geschäfte, über die er mit den Fachministern verhandelte, gelegentlich auch mit anderen Vertrauten zu besprechen. Er meinte auf diesem Wege am ehesten eine Kontrolle über seine vornehmsten Käthe zu erlangen und manche Ereignisse zu ersahren, die ihm sonst verborgen bleiben würden.

Seiner hohen Stellung im preußischen Dienste und seinem Unsehen entsprechend wurde Leopold von Anfang an zu allen diesen außerordentlichen Conferenzen eingeladen. Noch heute gilt "der alte Dessauer" manchem als der Heißsporn, der immer dem Kriege um jeden Preis das Wort rebete. Aber die Gutachten, die er in seinem und der anderen Berufenen Namen abstattete, sind weit von solcher Sprache entfernt; sie verrathen durchweg dieselbe methodische Behutsamkeit, die ihm bei den militärischen Unternehmungen zur Regel geworden war. Leopold widerrieth ausdrücklich, schon im Frühjahr 1715 die Schweden anzugreifen, bevor bindende Berabredungen mit den nordischen Allitren getroffen wären. "Denn", so heißt es in dem Berichte, "Ew. Königl. Majestät risquireten dadurch zum wenigsten so viel, daß nachgehends England, auch Polen und Dänemark bei Aufrichtung bes Concerts, welches Ew. Königl. Majestät mit benenselben wider Schweden machen wollen, umb so viel diffi= ciler sein und, wofern sie Ewr. Königl. Majestät nicht die ganze Last des Krieges auf dem Halse ließen, dennoch, umb diesen ohne vorher mit ihnen darüber genommenes Concert gethanen Pas zu souteniren, sich nicht eben so stark obligiret halten werden, als wenn alles mit ihnen vorher concertiret wäre."

Auch wenn Leopold nicht der "große Öconomus" gewesen wäre, der, wie er sich selbst mit Recht rühmt, "durch Fleiß und immer-

währende Application" seine Einkunfte fast verzehnfacht hat, 1) schon seine Stellung als Chef eines Regiments und Festungsgouverneur. im Herzogthum Magdeburg mußte ihm wenigstens für die Angelegenheiten dieser Provinz eine Stimme in der inneren Politik gewähren. Jebe Beranderung in dem städtischen oder ländlichen Erwerbsieben war geeignet, den militärischen Haushalt zu beeinflussen. In ben Garnisonstädten hatte barum ber commandirende Officier gemeinsam mit den bürgerlichen Obrigkeiten die Brot- Fleisch- und Biertage festzuseten. Die Zunahme ber Städte erhöhte auch bas Einkommen, welches das Regiment aus ihnen bezog. Wenn die Bürger ober Bauern teine Gesellen und Tagelöhner annehmen konnten, mußte das Regiment seine Werbung einschränken, weil die dazu nötigen Rosten aus dem Solde der Beurlaubten bestritten wurden, bie sich währenb ihrer Abwesenheit von der Fahne in bürgerlichen Gewerben ihre Rahrung suchen sollten. Die Mißwirtschaft eines Beamten vermochte unter Umständen den Futterpreis zu erhöhen ober gar die Refrutirung zu beeinträchtigen, da die Bauern sich häufig ihren Dualern durch die Landflucht zu entziehen suchten. Aurzum der Chef hatte um seiner selbst willen allen Anlaß, ein wachsames Auge auf die städtischen und ländlichen Angelegenheiten im Umtreise seines Regimentsbezirks zu werfen.

Die Wirksamkeit des Fürsten sur das Herzogthum Magdeburg sette zunächst auf diesen Grenzgebieten zwischen der militärischen und der bürgerlichen Verwaltung ein. Der erste Fall, den wir kennen, ist ein Streit mit der Stadt Magdeburg über die Einquartierung des Regiments Anhalt. Aber der unermüdliche Thätigkeitstried Leopolds, der durch seine Herrschsucht noch gesteigert wurde, und das Vertrauen des Königs erweiterten alsbald seinen Spielraum. Die Aussicht, die ihm als Gouverneur über die bürgerlichen Bauten zustand, verwandelte sich unter der Hand in die unumschränkte Herrschaft über alle städtischen Angelegenheiten. Auf seinen Besehl wurden neue Straßen durchgebrochen und der Markt verlegt, alle Hälfen der Stadtkämmerei und der Accise. Gegen den Widerspruch der Kriegs- und Domänenkammer blieb es bei den Anord-nungen, die Leopold für den Bau des Elbkais erlassen hatte. Und

<sup>1)</sup> Krauske, Fürst Leopold. Hohenzollernjahrbuch 1898. S. 72. Anm. 1.

wie der Stadt, so erging es auch der gesamten Provinz. Behauptung ist keine Übertreibung, daß der Fürst schließlich wie ein Statthalter neben den ordentlichen Behörden gewaltet hat. Auf seinen Antrag und unter seiner Leitung wurden Kanäle gegraben, Damme aufgeworfen und Sümpfe ausgetrochnet; er mußte dem Könige über bie Schäben bes Eisgangs auf ber Elbe Bericht erstatten; von ihm stammten die Pläne, den Rothenburgschen Steinbruch auszubeuten und den Ertrag des Wettinschen Kohlenbergwerks zu vermehren; unter seiner Aufsicht nahm die Salpeterfabrikation ihren Aufschwung. Der Fürst übte eine fortwährende Kontrolle über die Kriegs- und Domänenkammer aus und griff manchmal sogar mit königlicher Ermächtigung unmittelbar in ihre Verwaltung ein. Nach seiner Auffassung gehörte diese Arbeit im weitesten Umfange zu den ihm rechtmäßig obliegenden Pflichten; es frankte ihn darum sehr, als der formelle Abschluß eines Vertrags über einen Kanalbau, den er vorbereitet hatte, dem magdeburgischen Kammerpräsidenten, als oberstem Verwaltungsbeamten ber Provinz, anbefohlen wurde. 1)

Die wirtschaftliche Bedeutung eroberte ihm aber schon früh ein noch größeres Gebiet für seine Thätigkeit im Dienste des preußischen Staats. Für alle Zeit wird Leopold unter den Männern, die Friedrich Wilhelm bei seinem Meisterwerke, dem Retablissement Preußens geholsen haben, eine hervorragende Stellung behaupten. In den Briefen des Königs wird diese Provinz vor dem Jahre 1720 allerdings nur vorübergehend erwähnt, und auch aus den Acten, die zu Rathe gezogen worden sind, läßt sich kein beutliches Bild gewinnen, wie weit der Fürst in dieser Zeit an dem Metablissement betheiligt war. Aber es spricht doch für die hohe Schähung, die dem Urteile Leopolds bereits beigemessen wurde, wenn der Reformer der preußischen Steuerverwaltung, der Graf von Waldburg 1715 einen Brieswechsel mit dem Fürsten anknüpste und über seine ersten Ersolge berichtete. 2) Bei der berühmten Conferenz von

<sup>1)</sup> Briefe, 367. Anm. 1.

Balbburg an Leopold, Königsberg, 25. November 1715: Er übersendet dem Fürsten seine Glückwünsche zur Eroberung von Rügen und meldet ihm, daß sein Bruder Otto dabei gefallen ist. "La mort me seroit dien plus sensible, si je ne savois pas qu'il a été tué pour le service du Roi et sous le commandement de Votre Altesse Sérénissime. Je serois encore plus consolé, quand je

Diete (1721), die "den Ansgangspunct der ganzen prensischen Agrargesetzgebung, der Separationen, der Ablösung, der Befreiung des Bauernstandes bildet", 1) sinden wir Leopold an der Seite des Königs. 2) Ist die Vermuthung wohl zu gewagt, daß Friedrich Wilhelm bei diesen Resormen von dem geschäftskundigen Freunde berathen worden ist? Schon auf der Hinreise nach Olegko hatte der Fürst auf Wunsch des Monarchen große Ländereien um Bubainen im Insterburgschen gesaust. 3) Er äußerte später zu seiner Gemahlin: "So ist gewiß, daß der König, seitdem daß ich in Preußen Güter habe, wohl zehnmal mehr Vertrauen auf mich gesetzt als zwor." Auf allen Reisen Friedrich Wilhelms nach dem Osten muste ihn von nun ab Leopold begleiten. Wahrscheinlich hat der Fürst, der sosort auf seinen neuen Gütern Beamte und Gesinde aus seinem Heimatlande ansetze, 4) den König darauf hingewiesen, daß die

saurois qu'en mourant mon frère n'a pas perdu, ni s'est rendu indigne de la grâce que V A S. a eue pour lui pendant sa vie. Je n'aurois pas manqué de faire le rapport nécessaire à V. A. S. de la suite de ma commission, si j'aurois osé de prendre cette liberté; mais je ne veux pas manquer de dire à cette heure avec tout le respect que je dois à V. A. S., que j'ai heureusement fini le bailliage de Brandenburg, de sorte que le payement des contributions se fera en peu de jours. Mes ennemis à l'armée et ici n'ont pas manqué à remuer ciel et terre, mais malgrè [tout] j'ai fait ce que le devoir et l'honnêteté demandent."

<sup>1)</sup> Schmoller, Die Berwaltung Oftpreußens unter Friedrich Bilhelm I. Siftorifche Zeitschrift 30, 64.

<sup>\*)</sup> Stadelmann, Friedrich Bilhelm I. in seiner Thatigkeit für die Landescultur Prengens, 244 f.

<sup>\*)</sup> Briefe, 309. Anm. 2.

<sup>&#</sup>x27;) Der Fürst schiete z. B. am 18. April 1722 aus dem Dessauschen auf seine Güter in Preußen einen Amtmann nebst Familie, einen Jäger, 40 Ehemanner mit ihren Frauen, 53 Söhnen und 58 Töchtern, und 17 Knechte, zusammen 214 Seelen. Im September sandte er von neuem 101 Personen dorthin. Der Knecht mußte sich auf brei Jahre verpstichten und erhielt statt der im Dessauschen ablichen 20 Th. Jahreslohn 30 Thaler. Außerdem wurde ausdrücklich bestimmt, daß er "nach teutscher Art" verpstegt werden sollte. Nach dem Ablause der drei Jahre wurde er auf Rosten des Fürsten heimgesandt. Wer länger bleibt und sich niederlassen will, "soll unter ganz vortheilhaftigen Conditionen" ein Bauerngut mit allem Zubehör erblich erhalten. 1725 ging eine neue Colonistenschaar auf die sürstlichen Güter. — Als Leopold 1724 neue Besitzungen zulauste, wurden sämtliche Lande durch einen königlichen Gnadenbrief auf alle Zeiten mit abesig colmischem

Reformen nur dann mit dauerndem Erfolge gekrönt sein würden, wenn die Preußen an dem Beispiele der unter ihnen wohnenden Ansiedler aus dem Reiche sich praktisch von den Vortheilen der deutschen Wirtschaftsmethode überzeugen könnten. Es mußte dem Herrscher doch auffallen, daß das Amt Insterburg, in dessen Nachbarschaft Leopolds Besitzungen lagen, schon 1722 trot aller Kosten der Reform einen Mehrertrag abwarf.1) Wenigstens beginnt erst die zahlreichere Verpflanzung von deutschen Bauernfamilien nebst Knecht und Magd nach Litthauen im Sommer 1722, nachdem der König mit eigenen Augen ben Aufschwung in biesem Bezirke gesehen hatte. Die Anordnungen, die Leopold auf seinen Besitzungen traf, wurden als Vorbild für alle Beamten in Preußen aufgestellt. "Der Fürst von Anhalt", so schrieb Friedrich Wilhelm im Sommer 1722,2) "hat auf seinem Gute Frühgerste gegen aller Preußen Meinung und Raison fäen lassen und perfect darin réussiret; dahero Ihr die bortigen Beamten anzuhalten habet, gleichfalls frühe Gerste zu säen." Der Minister, der das Retablissement leitete, die Kammerpräsidenten, die Räthe wurden angewiesen, nach Bubainen zu gehen, um die dortigen Einrichtungen anzusehen und sich belehren zu lassen. Alles würde schon gut werden, "wenn sie nur folgen wollen". Bie der Fürst selbst, so reiste auch Prinz Leopold Maximilian, der das wirtschaftliche Talent des Vaters geerbt hatte, auf Ersuchen des Königs mit der Domänencommission herum, um die Reuanschläge zu prüfen: Überall, meldet der Prinz am 21. September 1722,4) könnte "noch vieles verbessert werden und die Vorwerker höher verpachtet, wann nur aus dem Magdeburgischen Bächters hier wären, denn es hier einige gar zu schlechte Wirthe giebet." Dankbaren Herzens schrieb

Rechte ausgestattet; ber Generalhufenschoß im Betrage von 438 Th. 81 Gr. poln. 15 Pf. poln. darf niemals erhöht werden, auch wenn eine nachträgliche Bermessung ergeben sollte, daß die Anzahl der Hufen größer sei, als angenommen worden ist. Unter den Berdiensten, die den Fürsten solcher Gnade würdig gemacht hätten, wird ausdrücklich genannt, er hätte "mit großen Kosten viele Familien aus Teutschland" in das Königreich Preußen gebracht.

<sup>1)</sup> Stabelmann, 301.

<sup>3)</sup> Stadelmann, 284.

<sup>8)</sup> Briefe, 204; 209.

<sup>4)</sup> Stadelmann, 293. Der Brief wird bort irrthümlich dem Fürsten Leopold zugeschrieben.

Istebrich Wilhelm bas Jahr barauf bem Freunde, 1) ohne dessen Anleitung würden seine Leute niemals mit dem preußischen Haushalt m Stande gekommen sein: "sonsten mein Geld im Quark wäre, wie das von 1721". Sogar jene Berfügungen, welche die preußische Landwirthschaft vor der polnischen Concurrenz schützen und zugleich den Productenhandel Königsbergs mit dem Auslande fördern sollten, stammen aus der Feder Leopolds.") Wenn die Anordnungen sich auch nicht bewährten und in ihren Einzelheiten sallen gelassen wurden, ihren Kernpunkt bildete doch ein durchaus richtiger und entwicklungsfähiger Gedanke, wie Naude darlegt.") Rur wenn, nach Leopolds Borschlag, das billige polnische Getreide vom Innenverkehr fern gehalten wurde, hatte der preußische Landwirth die Röglichkeit, seine Erzeugnisse zu einem angemessenen Preise abzusehen.

Ganz ähnlich wie im Magdeburgischen nahm Leopold auch in Preußen eine selbständige Stellung neben den Behörden ein. Er war im hervorragendsten Maße einer jener Correspondenten, die nach dem Bunsche des Königs in jeder Provinz neben den Kammern bestehen sollten, damit der Herrscher auch wirklich von allen Bortommnissen in seinen Landen unterrichtet würde. Dedermann wußte, wie schwer in Preußen eine Anordnung gegen die Meinung Leopolds durchzusehen war. Die Kommission, die unter seinem Beirathe das Trakehner Stutenamt einrichtete, versehlte nicht, in ihren Berichten an Friedrich Wishelm jedesmal ausdrücklich zu bemerken, ob und in wie sern der Fürst diesem oder jenem Borschlage beisgestimmt hätte.

Friedrich Wilhelm hatte allerdings im Anfange seiner großen Agrarresorm ausdrücklich erklärt, daß er nicht auf eine wesentliche Steigerung der Einnahmen aus Preußen rechne; es täme ihm nur darauf an, das Land seinen Nachkommen in verbessertem Stande zu hinterlassen. Jedoch die unvorhergesehenen Auswendungen übersstiegen bei weitem seine Erwartungen und machten den Ungeduldigen verdrossen. Schon 1723, als das preußische Oberland von einer

<sup>1)</sup> Briefe, 230.

<sup>3)</sup> Briefe, 216 f. Acta Borussica. Getreidehandelspolitit 2, 213 f.; 377 f.

<sup>\*)</sup> Acta Borussica. Getreibehandelspolitit, 230.

<sup>4)</sup> Acta Borussica. Behörbenorganisation 3, 644.

<sup>5)</sup> Stadelmann, 165 Anm. 1.

großen Rässe heimgesucht wurde, meinte er, 1) es wäre gerade, als wenn das Land verflucht wäre: "Ich bin meine preußische Haushaltung mübe. Ich kriege nichts, au contraire erschöpfe mich und meine übrigen Länder mit Menschen und Gelb und fange an zu glauben, daß ich nit reussiren werbe." Als vier Jahre später die Domänencommission neue Summen verlangte, erwiderte ihr Friedrich Wilhelm: "Die Herren vermeinen, daß ich Geld machen kann und fordern von mir Geld, als wenn es Dreck wäre. Das lette habe multum zu Diensten, aber das erstere hat Preußen geholet." Und in einem Briefe an den Fürsten aus dieser Zeit heißt es gar:2) Er schänie sich vor Fremden von Preußen zu hören, da er bei seiner Arbeit für dies Land Zeit und Geld ins Meer geworfen hatte. Ohne Gottes Beistand wäre er vor Schimpf und Spott närrisch geworden. "Enfin, ich mache in meine Affairen eine ander Disposition; ben Wind streiche ich aus und gehe auf bas Solibe. Mit Gottes Hülfe so werde mir doch wieder heraußerhelfen, daß die Majchine nit übern Haufen gehe. Aber adieu Verbessern." Wenn der König trot seinem Arger nicht in seiner treuen Sorge für das Schmerzenskind nachließ, so ist das nächst seinem eigenen hohen Pflichtgefühle das Verdienst Leopolds. Dessen Erfolge und Zuspruch gaben Friedrich Wilhelm immer neuen Muth. Es war doch etwas ganz erstaunliches: Die fürstlichen Güter in Preußen, die 70 bis 80000 Thaler gekostet hatten, warfen nach 15 Jahren einen Ertrag von 26000 Thaler ab. 3) Der König durfte freilich auch nicht entfernt auf eine so hohe Verzinsung seiner Anlagen rechnen, aber er sah schließlich doch mit Zufriedenheit auf seine sorgen- und mühereiche Arbeit. "Ich muß Ew. Lieben sagen," schreibt er 1737,4) "daß in Litthauen alles recht gut gehet. Ich kann versichern, daß keine Brédouille wieder wird kommen und alles im Stande kommen so wie die andere Kammern."

Wie war doch dank Leopolds guten Diensten das Vertrauen des Königs zum Freunde gewachsen. 1713 hatte der Fürst Berlin verlassen müssen, weil der junge Herrscher auch nicht den Anschein

<sup>1)</sup> Briefe, 234.

<sup>2)</sup> Briefe, 376.

<sup>8)</sup> Schmoller in der Historischen Zeitschrift 30, 58.

<sup>4)</sup> Briefe, Mr. 748, S. 607.

auftommen lassen wollte, als ob er von dem Ginflusse irgend jemands abhängig wäre. Und zehn Jahre darauf ist Leopold der einzige Mensch, den Friedrich Wilhelm in das Geheimniß seiner großen Umwandlung in der Behördenorganisation einweiht: "Gott, Ew. Lieben und ich wissen es", schreibt der König ihm am 26. December 1722, 1) "aber keiner mehr." Wie es scheint, sagt Ranke,2) ist der Gedanke, bas Generalfriegscommissariat mit bem Generalfinanzbirectorium zu einer Behörde zusammenzufassen und damit die ewigen Competenz= streitigkeiten abzuschneiben, "zuerst im Gespräch von Leopold von Dessau geäußert worden. Der König machte ihn ganz zu dem seinen und warf sich mit aller Energie bes Geistes darauf, ihn auszuarbeiten und durchzuführen". Und wirklich, in dem eben schon an= geführten Briefe Friedrich Wilhelms heißt es: "Ew. Lieben Raisonnements wegen Combination von Commissariat und Kammer habe reiflich überleget, finde alle Tage mehr, daß es mein Interesse con= venabler ist." Die Vermuthung, daß Leopold den Anstoß zu dieser Bereinigung gegeben hätte, liegt um so näher, als in seinem Territorium die Verwaltung der Domänen und der Steuern schon längst einer centralen Behörde unterstellt war. Aber war bas nicht in ben meisten kleineren Territorien ber Fall? Bei dem Gifer, mit dem der König die Verfassungen der Nachbarländer studirte, konnte ihm diese Thatsache unmöglich entgangen sein. Bereits 1721 hatte der Herrscher wenigstens in einer Provinz die Leitung der Domänen und des Commissariatswesens in eine Hand, die Waldburgs, gelegt3) und damit in den Grundzügen gleichsam schon ein provinzielles Vor= bild des Generaldirectoriums geschaffen.

Die Erfahrung hatte ihm also schon bewiesen, daß die Combination unter gewissen Umständen und in einem bestimmten Gebiete durchführbar und heilsam wäre. Der König bedurfte nicht erst eines Fingerzeiges, um sich mit diesem Gedanken zu beschäftigen. Für ihn kam es nur noch darauf an, sich darüber klar zu werden, ob die Einrichtung, die für eine Provinz sich empsohlen hatte, auch für den

<sup>1)</sup> Briefe, 212.

<sup>2)</sup> Ranke, Werke 27. 28, 168 f.

<sup>3)</sup> Acta Borussica. Behördenorganisation 3, 289 f., 322. In Halberstadt war Hamraht 1713 zugleich zum Präsidenten von Regierung, Kammer und Commissariat ernannt worden. Ebenda 1, 367.

gesamten Staat eingeführt werben bürfte. Haben die eben citirten Worte aus dem Briefe, auf den sich Ranke offenbar bezieht, überhaupt ben ihnen untergelegten Sinn? Das Schreiben fährt weiter fort: "Ich finde aber, daß, falls ich die Kassen und Kammern und Commissariate combiniren wollte, so würde das vor das erstere Confusion machen. Also habe ich resolviret, Fuß vor Fuß zu gehen und erstlich das Generalkriegscommissariat und Generalfinanzdirectorium zu combiniren. Da ich bann wirklich an ber Berfassung und Instruction selber schreibe, es so zu fassen, wie ich gedenke, daß es gut sein wird. Wenn erstlich dieses ein Jahr gestanden haben wird, alsbenn werden [fie in] das neue Collegium selber barauf kommen und wird sich combiniren, ehe ich es gedenke, daß es geschiehet." Danach wollte Friedrich Wilhelm zunächst nur die beiben oberften Verwaltungsbehörden in Berlin mit einander vereinen und bie Kammern und Commissariate in den Provinzen während einiger Beit noch ihr Sonderleben führen lassen, bis sie selbst den Bortheil ber Verschmelzung einsehen würden. Auch in der redigirten Instruction des Generaldirectoriums wird dieser Plan noch festgehalten; 1) erst nachträglich wurde auch die Umwandlung der feindlichen Provinzialbehörden in die gemeinsame Kriegs= und Domänenkammer verfügt. Der Zusammenhang dieses Schreibens legt boch die Wahrscheinlichkeit sehr nahe, daß die "Raisonnements" Leopolds, auf die sich der König bezieht, lediglich die Frage behandelten, ob es dienlich wäre, gleichzeitig mit ber schon beschlossenen Bilbung bes General= directoriums auch die Commissariate und Kammern in den Provinzen zu combiniren. Als der König diesen Brief an Leopold schrieb, war ber Plan für das Generaldirectorium bereits fertig und die eigenhändige Instruction zum mindesten begonnen.2)

<sup>1)</sup> Bergl. z. B. Artikel 1, § 1, §§ 8—12, §§ 17—21. Acta Borussica. Behörbenorganisation 3, 575 f.

Der eigenhändige Entwurf zur Cabinetsordre an Jlgen, welche die Urschrift der Instruktion für das Generaldirectorium einseitet, ist aus Schönebeck vom 20. December 1722 datirt, mithin sechs Tage älter als der Brief an Leopold. Die Ordre enthält bereits die Motive, warum die bisherige Organisation abge- ändert werden muß: "Dieses alles kann ich nit länger mit guten Herzen ansehen, also habe resolviret, die beide Collegia, Generalkriegscommissariat und Finanz- directorium, zu cassiren und eine ander Versassung zu machen, wie hier folget." Acta Borussica. Behördenorganisation 3, 539.

Es will uns bebunten, als ob Friedrich Bilhelm felbft recht gefiffentlich ber Meinung entgegentritt, ber Gebante jum Generalbirectorium fei ihm von einem anbern Menschen eingeblasen worben. In ber Cabinetsorbre an Ilgen vom 15. Januar, 1723 erklärt er ausbrudlich: 1) "Wie Wir nun folches alles umb fo viel weniger langer erdulben, noch mit gutem Bergen ansehen tonnten, weil es unmöglich, daß biefes Confusionswert und Haushaltungsart. besteben möchte, ohne Une und Unferen Landen und Unterthanen ben äußerften Schaben und Ruin über ben Bals zu ziehen, fo hatten Bir enblich, nachdem Wir Gott ben Sochften umb feinen Beiftanb beshalb angerufen und nachgehends bie Sache reiflich liberleget, jeboch ohne baß Uns jemand in ber Welt bogu augerathen, aus bochfteigener Bemegniß die Resolution gefaffet, beibe obermelbte Collegia . . . gu caffiren und aufzuheben." In ber von Friedrich Bilbelm eigenbandig aufgesetten Borlage biefes Schreibens, bie vom 20. December batirt ift,2) fehlt aber mertwürdiger Beife bie Berficherung ganglich, bag bie Errichtung bes Generalbirectoriums ein bem Ronige eigenthumlicher Gedanke fei, mabrend im übrigen der Urtert und bie Thulemeieriche Rebaction ber Cabinetsorbre bem Sinne nach ibentisch finb. Durch Leopold hatte Friedrich Bilbelm erfahren, bag "bie bewußte Sache" boch nicht fo verborgen geblieben war und als "Donnerschlag" aus heiterem himmel wirten wurde, wie er vorausgefest hatte.") Bielleicht bag ihm auch bie Gerüchte ju Ohren getommen waren, die ben Namen bes Fürften von Deffau mit ber neuen Centralbehörde in Berbindung brachten.4) Bir wurben bann verstehen, weshalb er jenen Busat zu dem ursprünglichen Texte der Cabinetsorbre an Ilgen machte: Wie beim Antritte feiner Regierung, so will er auch biesmal, bei seiner großen Organisationsreform, gleich von vorne herein feststellen, bag er bei feinen Dagnahmen von niemandem abhängig mare.

<sup>1)</sup> Acta Borussica. Behördenorganisation 3, 661.

<sup>3)</sup> Acta Borussica. Behörbenorganisation 3, 539.

<sup>\*)</sup> Briefe, 214.

<sup>4)</sup> Schreiben Grumbtows an Schulenburg, 28. December 1722. Briefe, 212. Anm. 2. Gerade die geschriebenen Zeitungen vom 3. und 13. Januar bringen die Rachricht, daß Leopold Chef aller Collegien werden sollte. Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte 13, 244 f.

Wir könnten höchstens zweiseln, ob die Betheurung des Königs so wörtlich zu nehmen sei. Aber wer Friedrich Wilhelms Charakter kennt, wird keinen Augenblick zaudern, diese Frage mit Entschiedensheit zu bejahen. Wir schließen: Leopold wußte um die Gründung des Generaldirectoriums, ist aber nicht der Vater des Gedankens. Dagegen ist keineswegs ausgeschlossen, daß er zuerst aus dieser Idee die weitere Folgerung gezogen und dem Könige vorgeschlagen hat, sogleich die Verwaltungsbehörden auch in den Provinzen mit einander zu vereinigen. Der hohe Werth, den Friedrich Wilhelm auf die Meinung des geschäftsgewandten Freundes legte, würde auch am besten erklären, warum sich der König so schnell zu der erst abgelehnten Ausgestaltung seiner Resorm bekehrte und unmittelbar nach der Eröffnung des Generaldirectoriums auch die Kriegs- und Do-mänenkammern errichtete.

## Prittes Rapitel.

## Die Kleementschen Intriguen. Leopold und die Königin.

Mit bem zunehmenben Ginfluffe Leopolbs muche auch bie Babl ber Reiber und Feinde, zumal ba feine Barfcheit, Ginfeitigkeit und ber "berbe militarifche Egoismus" auch manche abstießen und berletten, die fouft nicht auf eine Partei eingeschworen maren. Die Marfgrafin von Baireuth und Bollnig tonnen fich gar nicht genug thun in ihren Erzählungen von ben finfteren Anschlägen, die ber verhaßte Rurft mit feinem noch argeren Spieggesellen Grumbfom erfonnen habe, um ben jungen, ihnen nur zu wohlgeneigten Monarchen vollstanbig ju umgarnen und ihren eigensuchtigen, wenn nicht gar verbrecherischen Blanen bienftbar ju machen. Bielleicht tommt Bollnit in ber berühmten Rritit Rantes noch ju gut fort. Manche Mittheilungen, bie ber große Siftoriter gelten läßt, haben fich nachträglich ebenfalls als Falfcungen berausgestellt. Aber wollte ber erfindungereiche Rammerberr, trot ber miffenicaftlichen Diene, bie er annimmt, ein wirklich hiftorisches Buch ichreiben? Es ift bie Reit, wo Saint Réals Don Carlos als Meifterwert bewundert wirb. Diese historischen Gensationeschriftsteller machen fich tein Gewissen baraus, um einer afthetischen ober lieber noch um einer pitanten Birtung willen Thatfachen wiffentlich zu entstellen ober gang frei ju erfinden. Jebe Anelbote ift ihnen willtommen; fie buten fich wohl, die fritische Sonde gur hand zu nehmen.

Und welche Zeit aus dem Leben Friedrich Wilhelms gab besseren Stoff zu allerlei Räubergeschichten als die Tage, wo der Aleementsche Betrug spielte; auch die wirklichen Vorgänge trugen damals einen romanhaften Anstrich. Nach der Abreise Kleements, so erzählt Pollnig, 1) sei Friedrich Wilhelm wie verstört umberge-

<sup>1)</sup> Mémoires pour servir à l'histoire des quatre derniers souverains de la maison de Brandebourg 2, 92. Pollnis verlegt übrigens die Antunft Aléements in das Jahr 1719.

gangen und habe mit niemandem gesprochen, bis sich Fürst Leopold endlich ein Herz gefaßt, seinen Degen weit von sich geworfen habe, um den Argwohn des Königs zu beschwichtigen, und ihn gefragt habe, wodurch er die früher genossene Gnade eingebüßt hätte. "Be-handeln Sie mich ganz wie Ihren Unterthan!" rief er. "Und wenn ich dann irgend etwas gegen Sie verbrochen habe, so mag mein Kopf dafür haften. Er gehört Ihnen, machen Sie damit, was Sie wollen." Die warmherzige Rede hätte den König erweicht, er habe wieder Vertrauen zu dem alten Freunde gefaßt und ihn in die Kleementschen Enthüllungen eingeweiht.

Nun ist es richtig, daß der Abenteurer auch den Ramen Leopolds unter den Verschworenen gegen Friedrich Wilhelm genannt Aber schon die Daten der rührseligen Geschichte weisen auf Erfindung hin. Zunächst war Leopold im September, als Kleement nach Berlin kam und es wieder verließ, gar nicht in ber Hauptstadt. Und bereits am Tage seiner zweiten Unterredung mit Kleement (14. September)<sup>1</sup>) schrieb Friedrich Wilhelm dem Fürsten:<sup>2</sup>) "Ich muß Euer Liebe sagen, daß ito meine Affairen in der größten Krise sein, und in der Welt alles sehr confus aussiehet. Ich weiß sehr viel, aber kann es ber Feber nit anvertrauen. Wenn ich werbe das Glück haben, Euer Lieben zu sprechen, da werde ich Sie Sachen sagen: Dann sollen Sie sich sehr verwundern und sagen, es ist italienisch." Sechs Tage später deutet ein zweiter Brief wieder in ganz ähnlichen Wendungen das Geheimniß an. Gerade Leopold, der nach Pöllnit in so schwarzem Verdachte beim Könige stand, wird mit den geheimen Erkundigungen betraut, die Friedrich Wilhelm in den öfterreichischen und sächsischen Landen anstellen ließ. 8) Wie vorher festgesetzt war, traf der Monarch dann am 5. October in Magdeburg den Fürsten und fuhr mit ihm (bis zum 15. October) nach Dessau auf die Jagd.4) Bei dieser Gelegenheit theilte er dem Freunde alles mit und besprach die Mittel, um des Betrügers habhaft zu werden.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Friedberg in der Historischen Zeitschrift 62, 397.

<sup>2)</sup> Briefe, Nr. 249, S. 143.

<sup>8)</sup> Briefe, Ntr. 250 und 251, S. 143 f.

<sup>4)</sup> Briefe, Rr. 252, S. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Briefe, Nr. 253, S. 146.

Aber liegt nicht bloß eine Verwechselung von Pöllnit vor? Der sächsische Hofmarschall von Loß schreibt dem Grafen Manteuffel 1719, die Oberhofmeisterin Frau von Blaspil habe im December 1718 ben König vor dem Besuch einer Seiltänzervorstellung warnen lassen, weil bei dieser Gelegenheit ein Mordanschlag gegen ihn ausgeführt werben sollte. Auf die Frage, wen von den königlichen Dienern und Ministern sie für so verworfen hielte, habe sie nach langem Bögern endlich erwidert, sie wüßte niemanden am ganzen Hofe, ber einer solchen Treulosigkeit fähig wäre, als ben Fürsten von Anhalt-Dessau, Grumbkow und ben Generalmajor von Löben. "Da diese drei Herren", so heißt es wörtlich in dem Schreiben, "zu denen ge= hörten, die Rléement angeschuldigt hatte, so hätte der König, sagt man, furchtbaren Argwohn gegen sie gefaßt und sie beinahe nach Spandau geschickt. Aber plötlich besann sich bieser Herrscher eines anderen und zog ben Fürsten von Anhalt ins Bertrauen, um Rlarheit über die Wahrheit dieser Verdächtigungen zu erhalten." Leopold gerieth in wilben Born und bat den König, alles genau untersuchen zu lassen; "er erbot sich, die schrecklichste Strafe willig zu erdulden, wenn er schuldig befunden würde; im entgegengesetzten Falle verlange er aber eine glänzende Genugthuung, wenn er seine Unschuld dargethan hätte". Der Fürst hätte nun den Spieß um= gedreht, Frau von Blaspil als Mitschuldige Kleements bezeichnet und wirklich durchgesett, daß sie nach Spandau abgeführt wurde. Aber obwohl die Dame nur eine Vorahnung (un pressentiment) als Beweis für ihre Anklagen anzuführen gewußt, hätte sie doch daran festgehalten.

Offenbar haben wir hier die Quelle von Pöllnitz vor uns. Überhaupt ergiebt sich aus einem Bergleiche seiner Memoiren mit den sächsischen Sesandtschaftsberichten, daß er viele seiner Nachrichten dem Grafen Manteuffel verdankt, mit dem er von 1735 bis 1740 in Berlin intim verkehrte, und dessen Erzählungen er nur, sei es absichtlich, sei es versehentlich, in entstellter Form zu Papier gebracht hat. 1) Aber für die Wahrheit der geschilderten Vorgänge haben wir mit dieser Erkenntniß nichts gewonnen. Denn man kann sich in der Zeit der Kleementschen Wirren kaum eine schlechtere Quelle für die internen Vorgänge am preußischen Hofe denken als die sächsischen

<sup>1)</sup> Über die Beziehungen der beiden vergl. Weber, Aus vier Jahrhunderten. N. F. 1, 109 f.

diplomatischen Berichte. Friedrich Wilhelm glaubte, daß Rleement von dem Dresdener Hofe, vor allem von dem Grafen Flemming, zu seinen Lügen angestachelt worden wäre, um ihn in einen Arieg mit bem Raiser zu verwickeln und bei dieser Gelegenheit ungestraft zu berauben. Frau von Blaspil wurde nicht wegen ihrer Anschuldigung Leopolds verhaftet, sondern weil vermuthet wurde, daß sie dem Dresdener Ministerium geheime Nachrichten vom königlichen Hofe Die sächsischen Diplomaten in Berlin wurden von ber Polizei aufs schärfste überwacht; jedermann hütete sich, mit ihnen zu verkehren, um nicht selbst verdächtig zu werden. Loß befand sich gar nicht in Preußen, und Manteuffel ist zubem Partei, ba Frau von Blaspil seine Freundin war und mit ihm den Briefwechsel unterhalten hatte, der ihr so gefährlich werden sollte. Es ist boch wohl zu beachten, Loß selbst bringt seine Mittheilungen über die Umwandlung Friedrich Wilhelms zu Gunsten des Deffauers nur mit Vorbehalt, mit einem "on dit".1) Wenn ein Fremder von diesen Vorfällen genaueres wissen konnte, so maren es die hannoverschen Diplomaten gewesen, die ihre Nachrichten von der Königin selbst erhielten. Der Resident Georgs I. erzählt allerdings, daß Frau von Blaspil ihre Feinde angegriffen hätte; denn die Oberhofmeisterin hegte noch ihren besonderen Groll gegen Grumbkow, da er ihren Gemahl aus dem Generalkriegscommissariat hinausgedrängt hatte. Aber vergeblich suchen wir in seinen Depeschen eine Andeutung, baß Friedrich Wilhelm, und sei es auch nur für kurze Zeit, den Freund mit Argwohn betrachtet hätte. Im Gegentheil, ber hannoversche Vertreter melbet immer wieder von dem Vertrauen, das der König auf Leopold setze. Dieser gehöre zu den wenigen, die in das Geheimniß eingeweiht seien. Der Major Ilten, der damals in einem diplomatischen Auftrage zu Berlin verweilte, erzählt eine höchst romanhafte Geschichte, wie der König in einem Verstecke gestanden hätte, das in seinem Rathszimmer für ihn hergerichtet wäre, um unbemerkt alles zu sehen und zu hören. "Bei seinem Fortgange habe er zu Grumbkow gesagt, er schenke ihm wieder seine Freundschaft, benn dieser wäre am Rande des Berderbens gewesen."

<sup>1)</sup> Loß sagt ausdrücklich, er habe seine Nachrichten von zwei Freunden der Frau von Blaspil und meint, die Anschuldigungen seien auf Gerüchte über das Kleementsche Complot zurückzuführen.

der dramatischen Scene zwischen dem Könige und Leopold enthält aber auch dieser Bericht kein Wort. 1)

Während Pöllnit, soweit er nicht in einer untergeordneten Stellung Augenzeuge war, seine Kunde im günstigsten Falle aus zweiter Hand empfing, liegen der Erzählung der Markgräfin nach-weislich sehr häufig Nachrichten zu Grunde, die von der Königin selbst stammen. Und das giebt diesen Memoiren ihren dauernden historischen Werth, obwohl die Thatsachen nicht minder arg wie bei Pöllnitz entstellt oder gar erfunden sind, und die ganze Politik Friedrich Wilhelms in ein schiefes Licht gerückt wird. Denn nirgends spiegelt sich die gereizte Stimmung so deutlich wieder, die in dem Kreise von Sophie Dorothea gegen den König und dessen Günstelinge herrschte, wie in diesen Aufzeichnungen.

Die Königin hatte barauf gerechnet, daß ihr die Zuneigung ihres Gemahls verstatten wurde, eine tonangebende Rolle in der Politik zu spielen. Aber auch ihr sollte die Enttäuschung nicht erspart bleiben. Der taiserliche Gesandte, der dem neuen Herrscher= paare die Glückwünsche der Hofburg überbrachte, meldete:2) "Die Rönigin solle gar kein Gehör in nichts haben, sondern manchmal mit was unfreundlichen Expressionen zu ihrem Nähewerk verwiesen werden." Aber die geheimen Instructionen, die Friedrich Wilhelm 1714 für die Zeit seiner Abwesenheit vom Hofe erließ,3) zeigten, daß er in gewissen Fällen seiner Gemahlin eine Einwirkung auf die Politik zu verstatten gedachte. Er befiehlt, die Königin solle gefragt werden und die Erlasse unterschreiben, wenn während seiner Entfernung sich etwas ereignete, das sofortige Beschlußfassung heischte; in außerordentlichen Fällen habe seine Gattin sogar das Recht, über den Schatz zu verfügen. "Sonsten soll sich kein Mensch meliren in meine Affairen als die Geheimen Räthe (Dhona, Pringen und Ilgen)."

In demselben Jahre übertrug Friedrich Wilhelm der Königin auch die etwaige Vormundschaft über den Kronprinzen und die

<sup>1)</sup> Es ist bemerkenswerth für die Sichtung der Pöllnitzschen Quellen, daß auch die Markgräfin nichts davon weiß.

<sup>2)</sup> Acta Borussica. Behördenorganisation 1, 445.

<sup>3)</sup> Acta Borussica. Behördenorganisation 1, 772 f. Nr. 4 und Nr. 11; 2, 28. Nr. 5 und Nr. 12.

übrigen Kinder und die Regentschaft aller seiner Gebiete, soweit es die Bestimmungen der Goldenen Bulle nur zuließen. Triumphirend unterrichtete Sophie Dorothea den Residenten ihres Vaters von der günstigen Verfügung. 1) Als der König 1715 in den schwedischen Krieg zog, erneuerte er die Verordnungen und erweiterte sie noch: "Es soll an meine Frau von alles gesaget werden und ihr mit um Rath fragen." 2)

Es ist wohl zu verstehen, daß Sophie Dorothea große Erwartungen daran knüpfte. Wie ihre welfische Vorgängerin auf dem preußischen Throne, Sophie Charlotte, so erblickte auch sie ihre Aufgabe darin, eine möglichst enge Berbindung zwischen dem Baterhause und der neuen Beimat herzustellen. Der Rückhalt an Hannover, zumal seitdem es vom Glanze der englischen Krone umftrahlt wurde, sollte auch ihre Stellung in Berlin verstärken. Aber die Verwicklungen bes nordischen Rriegs führten Preußen und England-Hannover immer weiter auseinander; fast mare es wegen der Besetzung von Mecklenburg mit welfischen Truppen zum Kriege zwischen beiben Mächten gekommen. Die Königin war viel zu wenig über den Zusammenhang der Dinge unterrichtet, als daß sie die wahre Ursache der Verfeindung zu erkennen vermochte. Sie lebte der festen Überzeugung, daß eine Partei aus eigensüchtigen Motiven ihr den König entfremden wollte und ihn darum in die antihannoversche Politik hineintriebe. Ihr Argwohn mußte sich ganz von selbst auf Leopold und Grumbkow richten. Während sie gar keinen Ginfluß auf die Politik ihres Gemahls ausübte, mußte sie sehen, wie die Bedeutung dieser beiden Männer mit jedem Jahre wuchs. Allmählich bildete sich bei ihr die Meinung, die beiden Bünftlinge hatten einen Bund gegen sie geschlossen, um sie in teinem Falle aufkommen zu lassen, ja ihr sogar bei einem frühzeitigen Tobe des Königs den rechtmäßigen Plat als Vormunderin und Regentin zu entreißen und statt dessen den regierenden Markgrafen Friedrich Wilhelm von Brandenburg-Schwedt, den Neffen Leopolds, an bas Ruder zu bringen. Bei der Jugend dieses Fürsten8) würde er ein

<sup>1)</sup> Acta Borussica. Behördenorganisation 2, 2 ff.

<sup>2)</sup> Acta Borussica. Behördenorganisation 2, 232. Nr. 2.

<sup>8)</sup> Er ist am 27. December 1700 geboren. Der Geburtstag der Markgräsin ist der 3. Juli 1709.

gefügiges Werkzeug in der Hand seines klugen und gewaltthätigen Oheims sein. Die Markgräfin erzählt, daß Leopold aus verwandten Gründen auch ihre Heirat mit dem Schwedter betrieben habe. 1) Die Nachricht ist nicht ganz erfunden, aber die Zeit, in der dieser Plan erwogen wurde, 1713—1715, beweist wohl am besten, daß er nicht so bose Absichten verbirgt; bis zu seiner Ausführung wären mindestens noch zehn Jahre erforderlich gewesen.

Eine gefährliche Nervenkolik mit Fieber, die den König zu Brandenburg 1717 in Folge seiner Aufregung über die Kléement= schen Ränke überfiel, soll nach dem Berichte der Markgräfin die teuflischen Absichten der beiden Berschworenen ans Licht gebracht haben. Sophie Dorothea wurde sofort zu ihrem Gemahl berufen und fand ihn, von den Arzten schon aufgegeben, wie er sein Testament dictirte. Die Königin wurde zur Regentin, der König von England und ber Raiser zu Vormündern des Kronprinzen ernannt. Schon hier regen sich starke Zweifel: Friedrich Wilhelm soll gerade bie beiben Monarchen, die damals seine größten Feinde waren, zu solchem Vertrauensamt erkoren haben? Aber wir wollen die Markgräfin nicht unterbrechen. Einige Stunden vor dem Abgange des Ruriers für die Königin waren auch Boten an Leopold und Grumbkow geschickt worden.2) Aber das Erscheinen der beiden verspätete sich, das Übel des Königs nahm zu. "Die Furcht, daß er, wenn sich des Prinzen und Grumbkows Ankunft noch länger verzögerte, endlich nicht mehr im Stande sein könnte, sein Testament zu siegeln, ver= mochte ihn, es zu unterschreiben; da er aber wohl vorher sah, wie vielen Vorwürfen und Widersprüchen es ihn aussetzen würde, sie gar nicht in diesem Testament genannt zu haben, forderte er von der Königin, indem er ihr eine Abschrift zustellte, das Versprechen unverbrüchlichen Geheimnisses . . . Raum war dieses alles in Rich= tigkeit, als der Fürst und Grumbkow anlangten." Gerade daß sie trot aller ihrer Bemühungen nichts über den Inhalt des Testaments erfahren konnten, bewies ihnen, daß sie von der Vormundschaft ausgeschlossen wären. "Sie geriethen in Verzweiflung. Die Zeit

<sup>1)</sup> Stuttgarter Ausgabe S. 9, Braunschweiger Ausgabe S. 10.

Vorhin hieß es: "Sogleich schickte er [der König] einen Boten an meine Mutter." Nun geht die Erzählung weiter: "Einige Stunden vor dem Kurier... waren zween andere an den Fürsten u. s. w. abgegangen."

war zu kurz, der König dem Tode nahe, und die Königin, welche ihm nicht von der Seite ging, machte es unmöglich, die Widerrufung des Testaments zu bewirken." duch nach der Genesung des Monarchen "ging ihnen die Testamentsgeschichte noch immer im Kopfe herum". Es genügte ihnen nicht, daß sie durch Frau von Blaspil den Inhalt der lettwilligen Versügung erfuhren. Als alle ihre Versuche, des Schriftstücks selbst habhaft zu werden, sehl schlugen, schmiedeten sie 1718 ein Complot gegen das Leben des Königs und seiner beiden Prinzen, um den Schwedter Markgrasen auf den Thron zu bringen. Frau von Blaspil entdeckte den Anschlag noch rechtzeitig, mußte aber bei der teuslischen Seschicklichkeit ihrer Feinde die Lebensrettung noch mit einem Jahre strengen Gefängnisses in Spandau büßen.

Welche Schwierigkeiten bereitet nicht schon die Chronologie dieses Intriguenstückes. Die Krankheit des Königs soll in das Jahr 1717 fallen. Da Friedrich Wilhelm Brandenburg alljährlich vor

<sup>1)</sup> Die Braunschweiger Redaction (S. 25 f.) weicht in vielen Einzelheiten von der hier wiedergegebenen Stuttgartschen ab. Es fehlt der ursächliche Zusammenhang zwischen der Krankheit Friedrich Wilhelms und dem Kleementschen Betruge. Auch der Zustand des Königs bei der Ankunft seiner Gemahlin wird weniger gefährlich geschildert: "Elle trouva le roi très-mal. Le prince persuadé que sa mort étoit prochaine . . . " Die Kuriere für Leopold und Grumbkow werden erft einige Stunden vor dem Eintreffen Sophie Dorotheas abgeschickt. Die Erzählung fährt bann fort: "Le roi n'avoit point signé son testament, il est à présumer qu'il les faisoit venir pour le leur communiquer, et pour y insérer peut-être quelque article pour eux. Il fut si piqué de leur retardement, et son mal augmenta si fort qu'il ne différa plus de le souscrire." Nicht nur die Königin, auch alle übrigen Anwesenden mussen unverbrüchliche Geheimhaltung geloben. Die Urschrift des Testaments wird im Archiv niedergelegt. Friedrich Wilhelm hat kaum unterzeichnet, als die Besserung dank der Holgendorffschen Arznei eintrat. Erst jest "gegen Morgen" tommt der Fürst und sein "compagnon d'iniquités". Die Umstoßung des Testaments ist unmöglich. "Ils n'osèrent lui [sc. au roi] en parler, la moindre émotion pouvant lui coûter la vie. Mais leur inquiétude cessa bientôt, son mal diminua si fort qu'il fut entièrement rétabli au bout de huit jours." — Die Erzählung bei Pöllnit steht offenbar in Abhängigkeit von den Memoiren, ist aber noch romanhafter. Die stolze Art, mit der die Königin den beiden Spießgesellen gegenübertritt, von anderen Abweichungen zu schweigen, ift ganz das Eigenthum des sensationssüchtigen Freiherrn. Hervorzuheben ist nur noch, daß Pöllnit die Geschichte in das Jahr 1719 sett, aber vor den Beginn ber Rleementschen Wirren. Pollnit 2, 79 f.

den großen Frühjahrerevnen zu besuchen pflegte, müßte in erster Linie der Mai 1717 in Betracht kommen. Unser Herrscher ist damals auch wirklich in dieser Garnison seines Regiments gewesen. 1) Aber keine gebruckte Rachricht, keine Depesche weiß überhaupt von einem ernsteren Unwohlsein, das den König in diesem Jahre heimgesucht hatte. Im Gegentheil, Friedrich Wilhelm fühlte fich so frisch, bag er für ben Frühling eine Reise nach Bersailles in ber Begleitung von Leopold geplant hatte. Erft in Wesel gab er in Folge ber politischen Verwicklungen diesen Vorsatz auf. Meint bie Markgräfin überhaupt das Jahr 1717? Rach ihrer Erzählung handelt es sich um einen Borfall, ber sich während des Kleementschen Processes zutrug. Da dieser im December 1718 begann, so mußte die Begebenheit in das Frühjahr 1719 verlegt werden. Pöllnis hat auch seinerseits die Erzählung aus diesem Jahre batirt. Db die Biberfprüche burch biefe Beranberung gehoben werben? Die Berhaftung ber Frau von Blaspil soll doch eine Folge ber Testamentsgeschichte sein. Aus den Aften wissen wir aber, daß diese Bertraute ber Königin zum erften Male am 10. December 1718 verhört, am 4. Januar 1719 entlassen und am 9. b. M. nach Cleve gereift ift.

Auch die Einsetzung des richtigen Datums, des Mais 1718, hilft der Verwirrung nicht ab. Denn damit ist die Angabe unvereindar, daß die Krankheit Friedrich Wilhelms irgend etwas mit der Kleementschen Täuschung zu thun hätte. Aber lassen wir das auf sich beruhen. Die Beobachtung des wirklichen Verlaufs führt noch zur Entdeckung neuer Unrichtigkeiten.

Der König reiste am 7. Mai nach Brandenburg zur Bessichtigung seines Regiments<sup>2</sup>) und hatte Leopold samt dessen zweitem Prinzen eingeladen, der feierlichen Revue am 12. Mai beizuwohnen.<sup>8</sup>) Als er am 9ten die Bataillone exerciren ließ, fühlte er sich unwohl und ritt darum nach der Stadt zurück. Der Leibmedicus Stahl, der eiligst herbeigerufen wurde, erkannte, daß Friedrich Wilhelm die

<sup>1)</sup> Friedlaender, Berliner geschriebene Zeitungen, 637.

<sup>2)</sup> Wir folgen den Berichten des sächsischen Diplomaten Lith. Martinière, Histoire de la vie et du règne de Frédéric Guillaume. A la Haye 1741 (1, 354) sett den Beginn der Krankheit auf den 10. Mai.

<sup>8)</sup> Briefe, Nr. 243, S. 136.

Bindpocken hatte. Bon einer lebensgefährlichen Arankheit, die nur burch bas rechtzeitige Eingreifen bes Dr. Holtenborff beschworen worden ware, ist gar nicht die Rede. Friedrich Wilhelm selbst schreibt dem Fürften über sein Leiden am 18. Mai:1) "Ich habe große Incommodität mit die Pocken gehat und Herzensangst. Sonsten tann ich wohl sagen, daß ich nit frank gewesen, und aus die Bocken mehr Lärm gemachet wird, als es in ber That ift. Ich habe bie Bocken gehat und habe es nit gewußt und habe das Regiment braußen zusammen exerciret. Wie ich wieder herein komme, habe über und über bie Pocken. Ich habe von Glück zu sprechen." Die Reise ber Königin ist auch nicht so eilig von statten gegangen, wie uns ihre Tochter glauben machen will. Sophie Dorothea fuhr erft brei Tage nach dem Ausbruche des Leidens, durch einen eigenhändigen Brief ihres Gemahls benachrichtigt, am 12. Mai nach Brandenburg2) und fand den König "nach Beschaffenheit der Sachen in erträglichem Bustand".

<sup>1)</sup> Briefe, Rr. 244, S. 137.

<sup>3)</sup> Zur Kontrolle der Angaben in den sächsischen Meldungen sollen hier noch die Nachrichten aus den Depeschen des hannoverschen Residenten Heusch ihren Plat finden. — Bericht vom 10. Mai 1718: "Se. Königl. Maj. befinden sich noch zu Brandenburg, von dannen gestern die Rachricht eingelaufen, daß Dieselbe mit einer Unpäßlichkeit befallen worden, welches doch secretiret wird. Es ware aber kein Wunder, dann nicht zu begreifen, wie Se. Maj. die schwere Fatigue, so Sie Sich mit stetem Exerciren und Mustern nicht ohne vielfältigen Gifer geben, ausstehen und ertragen können." — Bericht vom 14. Mai: Friedrich Wilhelm fühlte sich schon einige Tage vor dem Ausbruch der Krankheit unwohl. Die Königin erhielt Dienstag gegen Mittag [10. Mai] Nachricht von dem Leiden, schickte sofort Dr. Stahl nach Brandenburg und bat den Gemahl um Erlaubniß, selbst zu ihm reisen zu dürfen. Stahl gewann durch seine Kur das volle Bertrauen des Königs. Donnerstag, 12. Mai, Nachmittags gegen 4 Uhr kam Generalmajor von Gersdorf mit der Botschaft, die Königin möchte nach Brandenburg kommen. Sophie Dorothea reiste Abends 8 Uhr in der Begleitung der Frauen von Blaspil und von Kamete ab. — Bericht vom 17. Mai: Friedrich Wilhelm ist in der Genesung. "Beilen bie Königin in großer Bekummerniß stund und sehr sehnlich verlangte, den König zu sehen, so ist solches Ihro bei Dero Ankunft zu Brandenburg verstattet worden, hernach aber hat der König Ihre Maj. ersuchen lassen, daß Sie zwar bis zu seiner völligen Restitution zu Brandenburg verbleiben, ihme aber keine fernere Bisite geben möchte. Solches geschiehet blos und allein aus Borsorge, damit die Königin und auch die Königliche Kinder, die der König mit großer Tendresse liebet, von dieser anstedenden Krankheit befreiet bleiben mögen."

Aber hat Friedrich Wilhelm nicht vielleicht in seiner Herzensangst, von der er selbst spricht, ein Testament gemacht? Daß er die Königin kommen läßt, könnte doch als Beweis seiner Besorgniß gedeutet werden. Wir müßten dann erwarten, zum mindesten die Urschrift dieses letzten Willens in den Archiven zu sinden. Denn die Markgräfin sagt in der einen Redaction, ihre Mutter habe nur eine Abschrift empfangen, und fügt in der zweiten Redaction ausdrücklich die Bemerkung hinzu: "L'original sut mis dans les archives." Aber es läßt sich keine Spur von diesem Testament nachweisen. Höchst merkwürdig, daß auch die Gesandten, die sonst jeden Hostlatsch lang und breit erzählen, so gar nichts von diesen Borfällen melden. Der hannoversche Resident wäre doch sicher von der Königin unterrichtet worden.

Brauchte ber franke Herrscher überhaupt noch eine Anordnung für die Regentschaft im Falle seines Ablebens zu treffen? Wir wissen bereits, Sophie Dorothea ist am 18. Juli 1714 zur Vormunderin und Regentin ernannt worden; sie besaß seit jener Zeit eine Abschrift der Urkunde.1) Man sollte ferner meinen, wenn der König biese Verfügung umstoßen ober verändern wollte, wurde er diejenigen Minister berufen, denen vorzüglich die Erledigung der persönlichen Angelegenheiten des königlichen Hauses oblag, den von ihm so hoch geschätten Oberhosmarschall von Pringen, der die Vormundschaftsordnung von 1714 aufgesetzt hat, oder Creut, der in den geheimen Instructionen vom 18. August 1714 und 26. April 1715 neben Pringen mit der Leitung der Staatssachen betraut ward,2) oder endlich Ilgen, der nach Friedrich Wilhelms eigenem Ausspruche die Interessen des Hauses Brandenburg sehr wohl verstand3) und in dieser Zeit gerade "am meisten galt und das Ruder führte". Aber nichts davon. Friedrich Wilhelm beruft einen fremden Fürsten, der preußischer Feldmarschall ist, und den Minister für die Steuersachen. Die Tendenz der unwahrscheinlichen Erzählung liegt zu Tage: Der König soll als Spielball in den Händen zweier abgefeimten Intriganten dargestellt werden. Aus Furcht vor ihren

<sup>1)</sup> Acta Borussica. Behördenorganisation 2, 13.

<sup>2)</sup> Ebenda 2, 28; 232.

<sup>3)</sup> Ebenda 3, 460.

Vorwürfen, weil er sie nicht unter den Männern der Regentschaft genannt, wagt er zunächst nicht einmal sein Testament zu unterzeichnen. Aber vergeblich suchen wir Aufschluß, weshalb ber König nicht bie beiben, die er so schätzt und fürchtet, zu Mitgliedern der Regentschaft gemacht hat. Daß Leopold ein ausländischer Fürst ist, kann ber Grund nicht sein, da angeblich auch der König von England zu den Vormundern gehört. Was nütte den Verschworenen der Besit einer Abschrift des Testaments, solange das Original im Archive sicher verwahrt lag? Und gesetzt, auch das wäre ihnen in die Hände gefallen. War benn Leopold so sicher, daß sich sein Reffe von ihm lenken ließe? Mit der Mutter des Prinzen war er schon seit Jahren zerfallen. Wenn Friedrich Wilhelm im Mai 1718 gestorben wäre, hätte der Markgraf von Schwedt zwar die Regentschaft in dem Königreiche Preußen führen können, wo die Mündigkeit des Herrschers mit dem vollendeten sechszehnten Jahre begann; 1) nach den Reichsgesetzen aber, die für die Mark und die übrigen deutschen Lande bes Hauses Brandenburg galten, fehlten ihm noch sieben Monate zur Volljährigkeit. Während dieser Zeit hatte sein väterlicher Dheim, der Markgraf Albrecht Friedrich, statt des kleinen Königs die Regierung übernehmen muffen.

Doch wozu sollen wir noch neue Einwände erheben? Alle Zweisel erledigen sich am schnellsten durch die Erklärung, daß Leopold im Mai 1718 nicht in Brandenburg gewesen ist. Wir besitzen von ihm unterzeichnete Schriftstücke aus jenen Tagen, die aus Dessau datirt sind. Und wer trozdem Bedenken trägt, der lese den vorhin schon angeführten Brief Friedrich Wilhelms vom 18. Mai. Wäre Leopold am Krankenlager gewesen, so brauchte ihm nicht erst geschrieben zu werden, was er schon seit einer Woche wußte.

Ein Bericht des hannoverschen Residenten giebt uns vielleicht einen Fingerzeig, wie die Geschichte entstanden ist. Der Diplomat schreibt am 21. Mai 1718: "J'apprends sous main que la maladie du Roi sait penser à une disposition favorable pour la Reine. La principale réslexion doit regarder les moyens d'empêcher que le [prince d'Anhalt-Dessau]<sup>2</sup>) ne garde aucun pouvoir pour se

<sup>1)</sup> Acta Borussica. Behördenorganisation 2, 4.

<sup>2)</sup> Der Name ist in der Urschrift ausgelassen.

neller de la régence, dont il tächeroit de s'emparer, si son neveu, le prince aîné du feu margrave Philippe, parvenoit à la tutèle des enfants du Roi. On est d'opinion que la Reine peut être constituée gouvernante du royaume de Prusse, mais cela trouveroit de la difficulté à l'égard des provinces de l'Empire." Die Lönigin fürchtet also nicht für ihre Regentschaft schlechthin, sondern nur, daß ihr der Fürst im Interesse sessen such der Reichsgesehe und der Regentschaftsordnung selbst Schwierigkeiten machen würde, und wünscht dagegen sicherer gestellt zu werden. Uns dieser Besorgniß entwickelte dann die Feindschaft und die lebhafte Phantasse, die auch Sophie Dorothea besaß, allmählich die Geschichte von den Umtrieben der verhaßten Günstlinge und brachte ben selbstverschuldeten Sturz der Frau von Blaspis damit in Berdindung.

## Piertes Kapitel.

## Der Konflikt zwischen Leopold und Grumbkow.

Wie wenig kannten boch jene Memoirenschreiber und Diplomaten, bie sich gebärden, als ob ihnen kein Herzensfältchen bes Rönigs verborgen wäre, den wahren Friedrich Wilhelm. Sie gaben sich gar nicht die Mühe, die geltende Ansicht über den Herrscher selbständig zu prüfen. Selbst Seckendorf hat sich, vielleicht allerdings absichtlich, um den Werth seiner diplomatischen Thätigkeit zu steigern, von dem Vorurtheile nicht gang frei gemacht. Geringfügige Ereignisse, vorübergehende Aufwallungen des heißblütigen Monarchen werden zu Haupt- und Staatsaktionen aufgebauscht, ein Vorfall aber, ber das Innerste Friedrich Wilhelms offenbart, wo er wirklich zwischen ber Freundschaft und ber Staatsraison wählen muß, ber Zusammenstoß zwischen Leopold und Grumbkow im Jahre 1725 wird mit wenigen Sätzen abgethan. Die Erzählung bes wahren Sachverhalts giebt vielleicht Anlaß, einige irrige Behauptungen, die auf die Autorität der Memoiren hin weiter verbreitet worden sind, richtig au stellen. 1)

Wir wissen, wie nahe die Beziehungen Leopolds zu Grumbkow in der Kronprinzenzeit Friedrich Wilhelms waren. Sie fühlten sich als Mitglieder derselben Partei und liehen einander ihre Unterstützung. Gleich in dem ersten Schreiben, das uns aus ihrem Briefwechsel erhalten ist (29. Juli 1707), meldet der Obrist Grumbkow, die Kunde von der Ungnade, der Leopold in Berlin verfallen wäre,

<sup>1)</sup> Bergl. auch Witzleben, Das Duell zwischen dem Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau und dem Generallieutenant von Grumbkow. Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine 3, 145; Schneider, Aus einer Chronik, Potsdam betreffend. Mittheilungen des Bereins für die Geschichte Potsdams 4. Theil, Nr. 162, S. 326 f.

hätte manchen Officieren des preußischen Hülfscorps in den Riederlanden Freude bereitet. Er aber habe als Gegengift dem Könige die lobenden Worte berichtet, mit denen Marlborough des Fürsten gedacht hätte. der Als Grumbkow im Frühjahr 1709 bei seiner Anwesenheit in Amsterdam über hundert Pistolen verspielt und zur Bezahlung dieser Ehrenschuld seine Regimentskasse angegriffen hatte, nahm er seine Zussucht zu Leopold und entlieh von ihm das Geld zur Deckung des Fehlbetrags. Zum Danke dafür sandte er dem Fürsten von nun ab Abschriften der Berichte, die er dem König erstattete, und gab ihm Verhaltungsmaßregeln gegenüber dem Berliner Hose. Auchdem Grumbkow in das Ministerium berusen und zum Director des Generalkriegscommissariats ernannt worden war, setzte er seinen ganzen Einsluß daran, dem Fürsten von Dessau den Feldmarschallstab zu verschaffen.

Es läßt sich im Einzelnen nicht verfolgen, wie dieser Bund sich allmählich gelöst und schließlich sogar in offene-Feindschaft verstehrt hat. Nach den Aufzeichnungen der Markgräfin, die auch von Pöllnitz benutt worden sind, ist der Bruch fast plötzlich durch die entgegengesetzte auswärtige Politik der früheren Parteigenossen

<sup>1) &</sup>quot;Je l'ai un peu accommodé à ma manière, mais en gros je Lui peux jurer sur mon dieu, qu'il m'a ordonné d'écrire dans de termes avantageux."

<sup>2)</sup> Ten Haag, 19. April 1709: ". . . Comme cela doit être payé incessamment, j'ai été obligé de prendre cette somme de l'argent du régiment, et comme cela doit être remboursé dans peu de semaines, si je ne veux pas être perdu de l'honneur, je me trouve dans la plus cruelle situation du monde et ne sachant où donner de la tête, j'ai recours dans cette terrible extrémité à Votre Altesse, espérant qu'Elle n'abandonnera pas un homme qui Lui est dévoué de coeur et d'âme, La suppliant au nom de tout ce qui peut être cher, de me prêter deux mille écus, que je rendrois, foi d'homme d'honneur, dans deux termes." . . . Grumbkow beklagt darauf des weiteren seine "unverzeihliche Aufführung". Aber er habe sich fest vorgenommen, niemals wieder zu spiesen: "Ce sera, à coup sûr, la dernière de mes fredaines en matière de jeu." Er geht in einer Woche nach Brussel und erbittet sich dorthin die Antwort des "Si Elle [sc. V. A. S.] l'a pour agréable, je Lui enverrois la copie de mes relations au Roi, mais avec prière de les ménager, à cause de l'esprit de notre cour. Mais du reste V. A. sera bien et exactement informée de tout, comme aussi de quelle manière Son Alt. Sér. se gouvernera, La suppliant de me mander, comment je Lui pourrois écrire sûrement, pour que les lettres ne tombent pas entre de mains étrangères."

herbeigeführt worden. 1) Seit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms waren Leopold und Grumbkow allerdings nicht mehr in dem gleichen Maße wie früher auf die gegenseitige Unterstützung angewiesen, da ihre Feinde, gegen die sie sich nur mit vereinten Kräften hatten wehren können, die Schlacht verloren hatten. Dennoch scheint ihr Einvernehmen, wenigstens äußerlich, noch lange fortgedauert zu

<sup>1)</sup> Die Markgräfin und Pöllnit setzen den Zwist in das Jahr 1724. In der Braunschweiger Redaction wird aber berichtet, das Ehrengericht über Leopold und Grumbkow sei im Beginne von 1725 zusammengerufen worden. Es heißt in der Stuttgarter Redaction (S. 59): "Um diese Zeit fing das Teufelsreich an, uneins zu werden. . . . Bis dahin waren Grumbkow und der Fürst von Anhalt volltommen einig gewesen. Der Zweite hatte seinen Ginfluß beim Könige volltommen verloren und ward nur noch wegen seiner tiefen Kenntnisse und seiner Erfahrungen in der Kriegskunst von ihm geschont; der Erste erhielt sich in Gunst; da er den Allianztraktat [von 1723] und die doppelte Heirath mit England nicht hatte hintertreiben können, bemühte er sich, sie zu einem günstigen Schlusse zu bringen, denn so hoffte er sich den Dank dafür und die Geschenke, die bei solchen Gelegenheiten vorfallen, zu erwerben." Grumbkow forderte damals für eine seiner Töchter 3000 Thaler, die der Fürst, ihr Tauspathe, ihr angeblich als Brautschatz versprochen hatte. Leopold leugnete aber ein derartiges Abkommen "ohne alle Umstände". "Nun entstand ein Briefwechsel, dessen gegenseitige Unverschämtheit so weit ging, daß einer dem anderen sein vergangenes Betragen vorwarf. Die Sache kam bald zu den Ohren des Königs; vergeblich wendete er alle Mühe an, sie zu versöhnen; der Fürst von Anhalt wollte von keinem Bergleiche hören; es blieb also nichts übrig, als den Degen entscheiden zu lassen." Grumbkow, "ein ausgemachter Poltron," suchte sich dieser bitteren Notwendigkeit zu entziehen. Schließlich aber, als es nicht anders ging, wählte er Seckendorf, seinen vertrauten Freund, zum Sekundanten. "Nichts konnte lächerlicher sein, wie die Briefe, die dieser ihm, um ihm wieder Herz zu machen, schrieb." Friedrich Wilhelm legte sich aber noch einmal ins Mittel und berief alle Generale und Obristen seiner Armee nach Berlin zum Ehrengericht. "Der größte Theil ber Generale war ber Königin ergeben, sie intriguirte so geschickt, daß die Sache zu Grumbkows Gunften entschieden ward; der Fürst von Anhalt ging nach Dessau zurück, und Grumbkow blieb der Form nach einige Tage in seinem Hause verhaftet. Sobald er wieder frei war, ließ ihm ber König . . . ben Rath geben, sich zu schlagen. Sie zogen also beide ben Degen, dann warf sich Grumbkow dem Prinzen zu Fuß, bat ihn um Rückehr seiner Gunft und Bergessen des Bergangenen; allein statt aller Antwort kehrte ihm bieser ben Rücken zu. Seitdem blieben sie geschworene Feinde, und ihr Haß hat sich nur mit Grumbkows Leben geendigt." — Laut der Braunschweigschen Redaction (S. 83) war Leopold noch freigebiger gewesen und hatte seinem Pathenkinde 5000 Th. Hier tritt der Grund deutlicher hervor, warum Leopold die Zahlung versprochen. ber Summe verweigert: "Le prince très-mécontent de la conduite de Grumbkow

haben. Für den Fürsten, der sich zunächst in einer gewissen Reserve halten mußte, war es werthvoll, einen Minister als Vertrauten in Berlin zu haben, und Grumbkow fühlte sich auf seinem Posten noch nicht so sicher, daß er wagen durfte, einen Freund des

qui n'avoit plus de ménagements pour lui, et qui s'étoit seul emparé de l'esprit du roi, nia fortement cette promesse." Der Zwist kommt bem Könige erst zu Ohren, nachdem der Fürst schon gefordert hat. Leopolds Sekundant ist der hessische Obrist Rorff, Grumbkows Seckendorf. Die beiden Lettgenannten sind nahe Freunde und haben nach der chronique scandaleuse sich in ihrer Jugend als berufmäßige Spieler beträchtliches verdient. Auch die Schilderung des Duells weicht etwas von der Stuttgarter Erzählung ab: "Le champ de bataille fut proche de Berlin. . . . Le prince tira son épée en disant quelques injures à son adversaire. Grumbkow ne lui répondit qu'en se jetant à ses pieds" etc. — Pöllnit (2, 142) hat die Braunschweiger Redaction oder eine dieser wenigst nahe stehende benutzt und weiter aus-Leopold konnte es nicht verwinden, daß Hannover seinem Hause die astanische Erbschaft Lauenburg entrissen hatte, und intriguirte darum gegen die Aussöhnung zwischen Preußen und England-Hannover, die durch die Doppelheirat besiegelt werden sollte. Bon neuem beantragte er, die älteste königliche Prinzessin mit seinem Schwedter Neffen zu vermählen. Aber Grumbkow hatte sich auf die Seite ber Königin geschlagen und arbeitete unter ber Hand seinem früheren Bunbesgenossen entgegen. In seiner Buth erklärte der Fürst öffentlich, Grumbkow habe sich von England bestechen lassen. Als Antwort darauf forderte der so schwer Beleidigte die 5000 Th. Brautschat für seine Tochter. Friedrich Wilhelm wollte die Streitenden versühnen, aber als er gehört hatte, daß es schon zu schweren Beleidigungen zwischen ihnen gekommen wäre, sagte er, sie möchten die Sache nach ihrem eigenen Belieben ausmachen. Leopold forderte nun Grumbkow; eine Stelle am Röpenicker Thor wurde für das Duell bestimmt. Leopold war zuerst am Platze und schäumte vor Jorn. Sobald er seinen Gegner noch weit in der Ferne erblickte, rief er ihm zu, er solle den Degen ziehen und auf seine Vertheidigung denken. Grumbkow näherte sich indessen mit langsamen Schritten. Der Fürst entblößte seinen Degen, worauf der Herr von Grumbkow ihm den seinigen mit den Worten prasentirte, er bitte Se. Durchlaucht unterthänigst, das Vorgefallene zu vergessen und ihm seine Gnade wieder zu schenken u. j. w. — Eine ganz andere Angabe findet sich bei Beneckendorff, Karakterzüge aus dem Leben König Friedrich Willhelm I., Vierte Sammlung, 99. a. Leopold habe dem Könige vorgeschlagen, nach seinem Beispiele ben Abel in den preußischen Landen auszukaufen und auf diese Beise den Schatz nutbar anzulegen. Grumbkow habe diesem schädlichen Vorschlage lebhaft widersprochen und in gerechtem Eifer ausgerufen: "Ew. Durchlaucht haben aber auch in ihrem Lande nichts als Juden und Bettler!" Der aufgebrachte Fürst verlangte wegen dieses Ausdrucks mit vieler Heftigkeit "Genugthuung auf Pistolen ober Degen". "Es würde auch ohnsehlbar hiezu gekommen sein, wenn es nicht durch die Autorität des Königes verhindert worden wäre."

Monarchen zu vernachlässigen. Aus den spärlichen Aufschlüssen, die wir in den Aften gefunden haben, geht hervor, daß die Memoiren der Markgräfin im Allgemeinen einen richtigen Gindruck von dem nahen Berhältnisse der beiden Günstlinge in den ersten Regierungsjahren Friedrich Wilhelms wiedergeben. Sehr wahrscheinlich haben sie auch gemeinsam in geheimem Kriege die Versuche ber Königin, Antheil an der Regierung zu erlangen, bekämpft. 1) Leopold sagte später, als der Zwist zwischen ihnen entbrannt war, er habe Grumbtow "alle Zeit gekannt und ihm nimmer getraut";2) aber sein Verhalten läßt zunächst nichts davon bemerken. Wenn der Minister im Gefolge des Königs nach Dessau ober Magdeburg kam, wurde er von dem Fürsten wie ein lieber Freund aufgenommen und mit Umarmung und Kuß begrüßt. Auch in Berlin erblickte sie man häufig in vertrautem Gespräche. Wie es scheint, erbat sich Grumbtow manchmal ein Stück der fürstlichen Jagdbeute für seine Rüche. Rleine Streitigkeiten wurden rechtzeitig durch die Geschicklichkeit des "Rassuben", wie Grumbkow genannt wurde, ausgeglichen; ber geschmeibige Hofmann wußte in solchen Fällen den reizbaren Fürsten nach dessen eigenem Ausdrucke "durch solide Soumission" zu ver= söhnen oder die ganze Angelegenheit ins Lächerliche zu ziehen. Aber ist es nicht auffällig? Gerade Grumbkow weist nach der Thronbesteigung den jungen Herrscher darauf hin, daß die Anwesenheit des Dessauers in Berlin geeignet mare, Gifersucht zu erregen. B) Friedrich Wilhelm wählte vielleicht absichtlich Grumbkow, um bas Peinliche, das in dieser Botschaft für den Fürsten lag, durch die Person des Überbringers zu mildern; aber bei dem Charafter Leopolds möchte man doch annehmen, daß ber Gefränkte auch bem Boten Groll nachtrug.

Nachbem 1724 der Gegensatz zwischen Leopold und Grumbkow offenkundig geworden war, schrieb Prinz Eugen:4) "Wer den einen

<sup>· 1)</sup> Schon in einem Berichte vom 15. Juli 1713 meldet der hannoversche Resident, wer Grumbkow beseitigte, wurde der Königin einen guten Dienst erweisen.

<sup>2)</sup> Briefe, 268.

<sup>3)</sup> Friedrich Wishelm erwiderte ihm darauf: "Ce que vous me dites du Prince d'Anhalt, vous avez raison que cela fera beaucoup de jalousie". Dropsen, 4, 2. 1, 22. Anm. 1.

<sup>4)</sup> Förster, Urfundenbuch 2, 14.

und ben andern kennt, gar leicht glauben kann, daß die beiden Köpfe in der Länge sich nicht wohl vertragen können." Ihrem brennenden Ehrgeize, der in großer Begabung und unermüdlichem Thätigkeits= brange seine Berechtigung fand, genügten nicht die übertragenen hohen Burben und Amter. Indem beide danach trachteten, ihre Befuguisse auf möglichst viele Theile ber Regierung auszudehnen und einen weit über ihre eigentlichen Obliegenheiten hinausreichenben Einfluß zu gewinnen, mußten sie Nebenbuhler und Feinde werden. Der Plat Leopolds in dem Wettkampfe schien vortheilhafter zu sein. Als Reichsfürst und Freund konnte er sich dem Herrscher vertraulicher nähern und ein freieres Wort wagen, als ein Unterthan; bas Gebiet, auf bem er seine größten Lorbeeren errungen hatte, war auch bas Lieblingsfelb Friedrich Wilhelms. Die Fragen des militärischen "Métiers" beanspruchten in dem Briefwechsel und der mundlichen Unterhaltung beiber Herren den meisten Raum. Konnte sich Grumbkow in dieser Beziehung überhaupt mit dem Fürsten nur vergleichen? Er war freilich ebenfalls Officier und hat sogar die höchste Stufe im preußischen Heere erreicht.1) Aber mögen auch die Rachreden, die ihn der Feigheit bezichtigen, vollständig erlogen sein, zu ben begeisterten Solbaten, die sich keinen besseren Beruf denken können, gehörte er nicht. Gleich seinem Bater war auch Friedrich Wilhelm von Grumbkow, nachdem er einige Jahre auf Universitäten zugebracht hatte,2) in den Kriegsdienst eingetreten, um sein eigentliches Biel in der Verwaltungslaufbahn schneller zu erreichen. Die Mühe, die er sich gab, um dem Könige bei der Revue ein möglichst treffliches Regiment vorzustellen, war für ihn nicht Selbstzweck: sie sollte seine Position in der Gunst des Königs immer stärker befestigen und ihm damit neue Wirkungsfreise erschließen.

Jedoch der Vorzug, den Leopold als Reichsfürst hatte, barg auch einen Nachtheil in sich. Seine ebenbürtige Stellung als reichs= unmittelbarer Territorialherr verlieh ihm eine größere Unabhängigkeit, als der absolute Monarch seinen Räthen zugestehen mochte. Es gab doch Fälle, in denen nicht so ohne weiteres auf die Dienste des Dessauers gerechnet werden konnte. Als 1718 ein Krieg mit dem Kaiser drohte, mußte Friedrich Wilhelm erst fragen, ob Leopold

<sup>1)</sup> Er wurde im Juli 1737 Feldmarschall.

<sup>2)</sup> Vergl. Acta Borussica. Behördenorganisation 1, 76.

und seine Söhne auch kein Bedenken trügen, mit den Preußen die Waffen gegen das Reichsoberhaupt zu führen. 1) Und beachten wir wohl, Friedrich Wilhelm wollte nicht nur der Feldmarichall, sondern auch ber Finanzminister des Königs von Preußen sein. Er wußte die großen Verwaltungstalente Grumbkows wohl zu würdigen. Wenige Tage nach seiner Thronbesteigung that er ihm als Antwort auf die mannigfaltigen Verdächtigungen sein Vertrauen mit den ehrenden Worten kund: "Ich lege meine Krone und mein Heer in eure Hände."2) Aus der großen Musterung, die der zornige Herricher 1722 über seine Oberbehörden abhielt, ging nur Grumbkow mit uneingeschränktem Lobe hervor: "Ihr seid der einzige, der sein Amt aut versehen hat, euer Collegium dient mir gut. Die andern, die mir gut dienen, ahmen nur euch nach." 3) Friedrich Wilhelm warnt zwar seinen Nachfolger, Grumbkow zu tief in seine Geheimnisse ein= zuweihen, aber er fügt gleich hinzu: "Marquiret ihm confiance so bisweilen."4) Kein anderer Minister wurde in gleichem Umfange zu den verschiedensten Staatsgeschäften herangezogen: Der Präsident bes Generalfriegscommissariats, der die Steuern unter sich hat und für die Verpflegung und Ausrustung des Heeres zu sorgen hat, muß (seit 1719) im Auftrage bes Königs auch die geheime Correspondenz mit den preußischen Vertretern und Berichterstattern im Auslande führen und dadurch die Thätigkeit der Minister für die auswärtigen Angelegenheiten controlliren. Wenn Ilgen stirbt, rath ber König 1722 seinem Nachfolger, so könne kein besserer ben Posten erhalten als Podewils, der Schwiegersohn Grumbkows.

Der vielvermögende Minister verdankte seinen Einfluß keineswegs schmeichelnder Unterwürfigkeit.<sup>5</sup>) Man kann vielleicht sogar behaupten, Grumbkow hat dem Könige häufiger und entschiedener widersprochen, als Leopold. Er allein von allen Käthen wagte im Anfange der Regierung dem stürmischen Sparsamkeitseifer des

<sup>1)</sup> Briefe, 141.

<sup>2)</sup> Dronsen, 4. 2. 1, 19. In demselben Briefe wird Grumbkow mit jener Botschaft betraut, Leopold möge Berlin verlassen.

<sup>8)</sup> Dropsen, 4. 2. 1, 350.

<sup>4)</sup> Acta Borussica. Behördenorganisation 3, 456.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vergl. die Charakteristik bei Koser, Briefwechsel Friedrichs des Großen mit Grumbkow und Maupertuis, X f.

an the safe limited with

jungen Herrschers enigegen zu treten und aus Gründen ber allgemeinen Bohlfahrt eine ftattlichere Sofhaltung gu empfehlen. 1) Aber wie geschickt mußte ber Rluge ftete feinen Biberfpruch vorzubringen. Bon allen um Friedrich Bilhelm tannte er weitaus am beften ben Charafter bes Ronigs und behandelte ibn banach. Unter ber icheinbaren Offenheit und Derbheit, mit ber er "auf gut folbatifch frei von der Leber meg" rebete, verbarg fich feine Berechnung, Die ihrer Wirfung sicher mar. Bahrend Leopold, leicht verlet und migtrauisch, haufig seine Empfindlichkeit gur Schau trug und burch Tropen feinen Billen burchzusepen fuchte, verlor Grumbfow, wenigstens fcheinbar, taum je feine Gelaffenheit und beitere Laune. Riemand verftand es jo gut wie diefer geiftreiche Lebemann, ben Ronig in behagliche Stimmung ju verfegen und ihm auch wibrige Dinge in unverfänglicher Gintleidung beigubringen. Seine Scherze maren oft berb und fuhn, arteten aber nie in jene Spottelei aus, bie Friedrich Bilhelm als frangofifche Unfitte haßte. Leopold hatte wohl Urfache, fich über die bofe Bunge feines Biberfachers zu be-Hagen; benn aus ben Borigefechten mit bem gewandten Grumbtow ging ber große Felbherr, bem bie Gabe bes ichnellen, treffenben Bibes gang verfagt war, nicht als Sieger hervor. Die Berdienfte bes Fürsten um ben preußischen Staat hielten in ber Werthichatung bes bantbaren Monarchen jum minbeften denen Grumbtoms bie Bage, aber die gefellschaftlichen Talente verliehen dem Minifter für ben taglichen Bertehr ein gewiffes Ubergewicht.

Selbst wenn ber Dessauer weniger herrschlüchtig gewesen ware und nicht seinen Vortheil in der Freundschaft des Königs gesucht hätte, würden die guten Beziehungen zu Grumbkow doch keine Dauer gehabt haben. Der Fürst gehörte zu den eisersüchtigen Freunden, die sich nur schwer darin sinden können, in gleichem Maße mit anderen Bertrauen und Liebe zu theilen. Wie im Staate, so wollte er auch im Herzen des Monarchen der erste sein. Wer von Friedrich Wilbelm dauernd mit Auszeichnung behandelt wurde, mußte sich wohl vorsehen, daß er nicht bei dem Fürsten in Ungnade siel. Nach Leopolds Gesühl hatten nur diesenigen ein Recht, dem Könige näher zu stehen, die auch ihm sympathisch waren. In dieser undewußten

<sup>1)</sup> Acta Borussica. Behörbenorganisation 1, 461.

Selbstsucht ber Liebe haben wir auch einen ber Hauptgründe zu ber erbitterten Feindschaft zwischen Leopold und Seckendorf. Wenn jemand, so war der alte, fromme General von Nahmer weit davon entfernt, als Nebenbuhler des Fürsten Einsluß zu begehren; aber auch er wurde von dem Eisersüchtigen einige Zeit mit argwöhnischen Augen betrachtet, weil ihn Friedrich Wilhelm während des pommerschen Feldzuges seines besonderen Vertrauens gewürdigt hatte. Wie hätte Leopold da mit Grumbkow auskommen können, der wirklich eine maßgebende, selbständige Stellung beanspruchte, der immer neue Beweise der königlichen Gunst empfing? Der Fürst empfand jedes Zeichen von Vertrauen, dessen der ehemalige Vundesgenosse sich rühmen durfte, wie einen Verlust in seiner eigenen Freundschaft zum König.<sup>1</sup>)

Die Verstimmung muß 1721 schon sehr groß gewesen sein. Leopold selbst erzählt uns,2) mit welcher Schadenfreude er Grumbkow während des Sommers dieses Jahrs in eine peinliche Verlegenheit gebracht hätte. Jeder unbedeutende Vorfall wurde bei dieser Erbitterung höchst ernst behandelt. Als der Fürst erfuhr, daß der Generallieutenant — benn biese Bürde bekleidete Grumbkow seit 1716 — einen dessauschen Diener geschlagen hätte, stellte er ihn sofort zornig zur Rede. Der Bericht Leopolds über die Ursachen ihres Zwistes fährt hierauf weiter fort: "Da ich bann auf Ewr. Königl. Maj. gnädigsten Befehl und Approbation Güter in Litthauen ankaufte, so war alle Freundschaft auf einmal vollends dahin." Und wirklich, so leicht konnte Grumbkow nicht etwas widerwärtigeres befahren: Der Fürst, der sich durch seine Controlle der Behörden im Herzogthum Magdeburg, bei allen unbestreitbaren Verdiensten, häufig recht lästig machte ober gar in ben regelmäßigen Bang ber Geschäfte eingriff, hatte nun Gelegenheit, auch in Preußen, ber Lieblings=

<sup>1)</sup> Bericht des sächsischen Legationssekretärs Wilhelmi, Berlin, 18. April 1720: Leopold ist sehr erbittert auf Sachsen . . . "Que ce prince avoit présentement le plus grand crédit auprès du Roi de Prusse, et qu'il étoit encore dans une correspondance fort secrète avec Sa Majesté; qu'il étoit aussi grand ami du baron d'Ilgen; que Grumbkow paroissoit bien être encore un peu brouillé avec celui-ci, mais qu'on ne doutoit pas qu'il ne suivit bientôt l'exemple de son patron [sc. Ilgen]."

<sup>2)</sup> Briefe, 268 f.

provinz Friedrich Wilhelms, 1) seine private Stellung zu einer selbsständigen Instanz neben und über Commissariat und Kammer auszugestalten. Es mag wohl sein, daß Grumbkow, der seine Zunge niemals sorgsam hütete, seinem Ürger in den Worten Luft gemacht hat: "Der Fürst müßte von dem König, es koste was es wolle, da er ihm so vielerlei in den Kopf sette, daß die Geheimen Käthe alles zu thun hätten, um seine präjudicirlichen Sinfälle zu redressiren." Auf die Borhaltung Leopolds suchte der Minister freilich derartige Erzählungen als ungegründete Verdächtigungen zurückzuweisen, aber der Ton seines Schreibens verräth, daß der Bruch innerlich bereits vollständig war: ) "Ich weiß schon lange, wie gering mein Credit ist, und habe Ewr. Durchlaucht kein Hehl daraus gemacht, aber ich glaubte im Gefühle auf dem rechten Wege zu sein, könnte man festen Fußes auch die größte Ungnade erwarten."

<sup>1)</sup> Bergl. Acta Borussica. Behörbenorganisation 2, 41; 3, 448; Briefe, 342.

<sup>3)</sup> Grumblow an Leopold, 7. November 1721: "J'ai reçu celle que V. A. S. m'a fait l'honneur de m'écrire, sans aucun plaisir, et quoique je ne sois pas surpris, que de gens sans honneur ayant fait de faux rapports de moi à V. A., j'ai été touché, comme on le doit être, qu'Elle a bien voulu ajouter foi à de rapports si injurieux. Je me suis toujours piqué de fermeté et de constance, et si cela n'a pas paru ainsi à V. A., c'est qu'apparemment Elle a déjà été prévenue contre moi. Il y a longtemps, que je sais mon peu de crédit et je ne l'ai pas caché à V. A., mais j'ai cru qu'avec de sentiments droits et désintéressés on pourroit attendre de pied ferme même la plus grande disgrâce. Je ne suis pas fort curieux, mais j'ai une impatience extraordinaire de savoir à qui j'ai l'obligation de cet [poids?] de tant de désagréments que j'ai essuyés, pendant quelque temps, et je tâcherois de regagner du moins l'estime de V. A., quand je serois plus particulièrement informé de quoi il s'agit."

<sup>3)</sup> Grumbkow an Leopold, 23. März 1722: "Ich kann Ewr. Durchlaucht auf meine Ehre versichern, daß, nachdem ich die Zeit und die Umstände der Sache examiniret, ich nochmals dabei bleibe, daß alles was Ewr. Durchlaucht gesaget worden, als wann ich was gegen Ew. Durchlaucht intendirte, es mag Namen haben wie es wolle, falsch und erdichtet sei. Ich bin bereit, mich mit dem Hinterbringer zu confrontiren, und werden Ew. Durchlaucht sehen, daß eine Kleementsche Seele in dem malitieusen Körper ist. Ich werde auf diese Bekenntniß leben und sterben." — Wir können nicht sagen, ob dieses Schreiben noch die frühere angebliche Verleumdung Grumbkows widerlegen soll oder bereits einen neuen Streitpunkt behandelt.

Leopold war schon in der Stimmung, alles, was nur mit Grumbkow zusammenhing, mit dem äußersten Mißtrauen zu beobachten. Er fühlte sich sehr gekränkt, als Friedrich Wilhelm bei der Deponirung der väterlichen Vermahnung an den Thronfolger<sup>1</sup>) 1722 nicht ihn und Ilgen, sondern Grumbkow und dessen Freund Creut als Zeugen berief.<sup>2</sup>) Vielleicht hat Grumbkow, im Bewußtsein der größeren Gewandtheit, durch Nadelstiche die Gereiztheit seines Gegners noch absichtlich gesteigert, um den Heftigen zu falschen Schritten zu verleiten und ins Unrecht zu setzen. Jedenfalls hatte Leopold wohl Anlaß, sich zu beklagen, als Grumbkow und Krautt über seinen Kopf hinweg ein Infanterieregiment nach Magdeburg, das ihm als Gouverneur unterstellt war, verlegen wollten,<sup>3</sup>) oder wenn der Winister gar dem Könige rieth, der Exekution, die vom Reichshofrath über den Dessauer wegen Rechtsverweigerung verhängt war, nichts in den Weg zu legen.

Auch der Streit des Königs mit den magdeburgischen "Renitirenden", die sich weigerten, die Ritterpferdgelder zu bezahlen und

<sup>1)</sup> Acta Borussica. Behörbenorganisation 3, 441.

<sup>2)</sup> Dronsen, 4. 2. 1, 353.

<sup>3)</sup> Mit dieser Angelegenheit hängt wohl das folgende undatirte Schreiben von Krautt an Leopold zusammen: "... Je consirme au reste ce que j'ai l'honneur d'écrire à V. A. S. sur le sujet de la conduite de Son Excellence mr. de Grumbkow envers Elle, et qu'elle me paroît irréprochable, tant que j'ai pu pénétrer par les fréquentes conversations que j'ai ordinairement avec lui. Et puisqu'il me demande souvent des nouvelles de V. A. S., j'ai cru de ne me pouvoir dispenser de lui communiquer le dernier postscript de V. A. S., sur quoi il m'a prié de vouloir répondre à Elle, qu'il attendroit impatiemment l'arrivée de V. A. S., pour L'assurer que quiconque Lui a fait un tel rapport, est le dernier des hommes, et qu'il étoit persuadé, qu'il Lui feroit voir en sa présence qu'il a menti". Grumbkow spielt wahrscheinlich mit diesen Worten ebenso wie in dem Briefe vom 23. März 1722 auf Ratsch an, mit dem er schon seit mehr als einem Jahrzehnt verseindet war. Er schreibt, 20. December (?) 1722 über Katich an den Obristlieutenant Schulenburg: "J'ai eu une terrible algarade avec le général en chef des bourreaux et prévôts [Ratsch war Oberauditeur] et quoique j'aic eu tort de ce que je n'ai pas gardé plus de sang froid, néanmoins j'ai eu la satisfaction que le maître a penché de mon côte et que le caquet du crieur a été rabattu, quoiqu'il soit dans une faveur éminente, parceque sa charge consiste à faire le procureur fiscal. La moustache [sc. Leopold] est partie, après avoir jeté son fiel, et pendant son recueillement il en fera une nouvelle provision."

ihre Lehen in Allobe umwandeln zu lassen, spielt in das Zerwürfniß hinein. Wir vermögen nicht zu sagen, ob Leopold, wie ein Gerücht behauptet, 1) der Urheber jener Reform gewesen ist, die in die Steuerfreiheit des preußischen Abels in den mittleren Provinzen zuerft Brefche legte. In den durchforschten Alten hat sich keine Bestätigung gefunden.2) Dafür könnte aber sprechen, daß gerade Ratsch, ber nach der Entfremdung mit Grumbtow Leopolds Bertrauter in Berlin geworden war und einen lebhaften Berkehr mit ihm unterhielt, 8) zunächst die Hauptarbeit bei der Durchführung der Allodification auf sich nahm. Grumbkow, ber als Finanzminister unmöglich bei dieser Angelegenheit übergangen werden durfte, hatte wohl seinen Plat in der dazu berufenen Commission; aber abweichend von den übrigen Mitgliebern, namentlich von Katsch, mißbilligte er die Anwendung von Gewalt, um die widerspänstigen Adeligen in Magdeburg gefügig zu machen. Er äußerte sich, "ber König fange ein Ding an, bas er nicht werbe durchführen können".4) Als die Frist, für die ber Lehenscanon ursprünglich nur gefordert werden sollte, abgelaufen war, unternahm Friedrich Wilhelm, Ende 1722, auf den Rath Grumbkows noch einmal den Versuch, die wenigen Edelleute, die Biberftand leisteten, durch Süte für sich zu gewinnen, und sandte ben Obriftlieutenant von ber Schulenburg zu ihnen. Aber während bie Verhandlungen noch im Gange waren, griff der König plötlich wieber zu Zwangsmaßregeln. Grumbkow war aufs äußerste aufgebracht; er schob die Schuld an dieser unvermutheten Umwandlung dem Fürsten von Dessau zu, der kurz zuvor nach Berlin gekommen war: Es gäbe nun einmal Leute, die an dem Leiden Unschuldiger ihre Freude hätten und, da ihnen die Körperstrafen noch nicht

<sup>1)</sup> Friedlaenber, 605.

<sup>\*)</sup> Bergl. auch Loewe, Die Allobifikation der Lehen unter Friedrich Wilhelm I. Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 11, 43 f.

<sup>3)</sup> Leider scheint dieser Briefwechsel bis auf wenige Reste nicht erhalten zu sein. Nach dem Berichte einer geschriebenen Zeitung soll Leopold sich schon 1714 für Ratsch verwandt haben, damit er Justizminister würde. Friedlaender, 193.

<sup>4)</sup> Dropsen, 4. 2. 1, 230. Bielleicht ist hieraus die Erzählung entstanden, die Benedendorff als Ursache bes Streits zwischen Leopold und Grumbkow bringt. Siehe hier S. (47) Anmerkung.

genügten, am liebsten die Seelen ihrer Feinde zum Teufel schickten.<sup>1</sup>) Der Minister glaubte sich schon auf einen Angriff gefaßt machen zu müssen, da er erfahren hatte, daß sein fürstlicher Feind förmlich Anklagematerial gegen ihn sammelte.<sup>2</sup>)

Sogar die Errichtung des Generaldirectoriums war beiden gleichmäßig verdächtig. Grumbkow, der von dem Plane unbestimmte Runde hatte, sah darin ein Werk Leopolds, der alles in Verwirrung bringen möchte, um sich noch unentbehrlicher zu machen. Die Instite nicht auch der Fürst Grund zur Unzufriedenheit? Die Instruction der neuen Centralbehörde übertrug die Provinz Preußen, die so vielen Anlaß zum Streite der beiden Nebenbuhler gegeben hatte, gerade dem widerwärtigen Minister als sein besonderes Des

<sup>1)</sup> Grumbkow an Schulenburg, 18. November 1722: ". . . Le seigneur en question est arrivé avec le visage à Cartouche; la faveur est des plus éminentes, et les conférences sont de trois heures. Je crains fort que n'en résulte quelque catastrophe pour quelques innocents; il y a des gens qui veulent du carnage, et qui seroient ravis d'envoyer l'âme de leurs ennemis au diable, comptant pour rien les peines corporelles." — Grumbfow an Schulenburg, 10. December 1722: Der Syndikus der Renitirenden, Mörschel ist verhaftet und auf die Citadelle von Magbeburg gebracht worden, über die Edelleute, die ben Lehenscanon nicht freiwillig bezahlt haben, ist Exekution verhängt worden. "Après votre retour de Stade [wo Schulenburg verhandelte] vous ferez bien d'écrire tout net au Roi la situation des affaires et de le prier de vous dispenser de la négociation, à laquelle vous ne voyez aucun jour. La barbe triomphera, car elle a dit au Roi que vous échoueriez, et que c'étoit un parti fait; il n'est pas croyable le crédit qui a, dont la Prusse ressentira une perte irréparable, et les autres pays suivront. Pour moi, qui ai l'honneur de lui déplaire tout-à-fait, je me prépare d'en voir des suites, lesquelles ne me seront pas fort avantageuses, mais j'attendroi tout de pied ferme et ne plieroi pas." — Ich verbante die Renntniß dieser und der anderen Schreiben Grumbkows an Schulenburg, die im Archive ber gräflichen Familie Schulenburg aufbewahrt sind, ber Gute meines verstorbenen Freundes Wilhelm Naude.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Grumbkow an Schulenburg, 7. November: "La barbe a demandé à Lesgewang [Commissariatspräsident von Preußen], selon qui me l'écrit, si il ne savoit pas que j'étois mortellement brouillé avec Trux [Erbtruchseß Walbburg, weiland Commissariats- und Nammerpräsident in Preußen] pour de méchants services que je lui avois rendu auprès du Roi. Je juge de là, combien l'on souhaite de me voir brouillé avec les gens, secundo, combien on est mal servi en espions." Vergs. auch Briese, 264.

<sup>3)</sup> Briefe, 212 Unm. 2.

partement. 1) Leopold ging jest offen barauf aus, die Stellung seines Gegners zu untergraben. Das Bertrauen, bas ber König ihm vor allen anderen in der letten Zeit geschenkt hatte, 2) schien ihm Erfolg zu verheißen. In einem Gutachten, das er auf Befehl des Rönigs über ben preußischen Handel erstattete, deutete er an, Grumbtow sei zwar groß in schönen Worten, lasse aber in seinem Amte an Eifer, Fleiß und Verständniß viel zu wünschen übrig.8) Als sich nach dem Tode des Ministers Krautt 4) herausstellte, daß seine Rassen nicht stimmten, sollte auch diese Entdeckung als Waffe gegen Grumbkow benutt werden: Hätte er sich doch von Krautt blindlings leiten lassen und mehr "seinem Abgotte" als den Interessen seines königlichen Herrn gebient. 5) Bu Vertrauten Friedrich Wilhelms sagte Leopold in der sicheren Hoffnung, daß es vor die rechte Schmiede gebracht würde: So lange Grumbkow im Generaldirectorium sage, würde er "nach seinem unruhigen Kopf" nimmer Frieden halten und dem Rönige tausend migbergnügte Stunden bereiten. Seinen Ränken ware es zuzuschreiben, wenn das Retablissement Preußens trop aller Mühen und Opfer des Monarchen nicht vorwärts täme. Aber biese Angriffe nahmen sich selbst durch die offen zu Tage liegende Über= treibung jede Wirkung. Grumbkow begnügte sich, wie immer, Beschwerde zu erheben; 6) seine Stellung wurde nicht erschüttert.

Biel besser vorbereitet war ein neuer Vorstoß, den Leopold das Jahr darauf, wahrscheinlich von Ansang an im Einverständnisse mit Katsch, unternahm. Während der Revue bei Königsberg erzählte er dem König in Gegenwart von Grumbkow, die magdeburgische Kammer hätte über einige Beamte Exekution verhängt, tropdem diese nicht nur ihr Pachtgeld alljährlich richtig abgeführt, sondern sogar

<sup>1)</sup> Acta Borussica. Behördenorganisation 3, 662.

<sup>2)</sup> Vergl. hier S. (56) Anm. 1 und S. (27).

<sup>3)</sup> Briese, 218; 262 f.

<sup>4) 24.</sup> Juni 1723.

<sup>5)</sup> Krautt war 1718 unter gewissen Voraussezungen zum Vertreter Grumbfows bestellt worden. Acta Borussica. Behördenorganisation 3, 63.

<sup>6)</sup> Grumbfow an Leopold, 23. März 1723: "J'avoue que cette affaire me peine, et que je crois que si on vivoit parmi les cannibales, on trouveroit plus de probité et candeur qu'on en trouve ici, où le diable, père des querelles, soit toujours occupé à brouiller nne machine qui n'est déjà trop brouillée."

noch mehr als sie schuldig wären, gezahlt hätten. 1) Auf die Ansordnung Friedrich Wilhelms wurde dem Fürsten der Bericht der angeklagten Behörde zugestellt, 2) in der sie die Beschuldigung als unbegründet zurückwies und um den Namen des Klägers dat, um sich noch besser rechtsertigen zu können. Leopold brauste wild aus: eine Civilbehörde wagte ihn, den Fürsten, den Feldmarschall Lügen zu strafen! Die Untersuchung, die auf seinen Antrag von Katscheingeleitet wurde, gab ihm Recht; zwei Beamte waren in der That ohne Ursache mit Exekution bedroht worden. Dagegen leugnete die Kammer entschieden, daß sie beabsichtigt hätte, den Fürsten zum Lügner zu stempeln: als sie den so arg beanstandeten Bericht abgesandt hätte, wäre ihr der Urheber der Anzeige noch gar nicht bekannt gewesen. Auf den Besehl des Königs erhärteten die Mitsglieder der Behörde, mit Ausnahme des Präsidenten, schließlich sogar diese Aussage mit ihrem Eide. 4)

<sup>1)</sup> Erlaß an die magdeburgische Kammer, 28. Juli 1724. Bergl. Briefe, 254 Anm. 7.

<sup>2)</sup> Bericht der Kammer, 14. August 1724. Erlaß an Leopold, 6. September 1724.

<sup>3)</sup> Bericht der Rammer, 11. December 1724: "Se. Durchlaucht haben diese Sache dergestalt ungnädig empfunden, als habe das Collegium intendiret, Deroselben einige Unwahrheit beizumessen, haben auch nicht allein selbst einige Beamte vernehmen lassen, sondern auch bei Ew. Königl. Majestät das Collegium auf das schärfste angeklaget und deshalb, zu dessen nicht geringer Bekränkung, eine um so eclatantere Satissaction . . gesuchet, je höher Sie ratione dignitatis und Deronaissance distinguiret wären."

<sup>4)</sup> Die Kammer mußte auf mehr als hundert Puntte ihre Antworten zu Protokoll geben, erhielt aber troß ihrer Bitte keine Abschrift des Protokolls. Betress der drei denunzirten Fälle stellte sich heraus: Ein Pächter ist zweimal mit Exekution belegt worden, da er 1723 sich weigerte, Caution zu stellen, und 1724 noch nicht die Pachtgelder vom vergangenen Jahre abgeführt hatte. Über den zweiten wurde die Exekution verhängt, weil er in der Liste der Restanten, die von der Rentei geführt wurde, gestanden hatte, mithin Art. 24 § 3 der Instruction in Kraft treten mußte (vergl. Acta Borussica. Behördenorganisation 3, 634 Art. 31 und S. 705). Da der Amtmann aber die Quittungen über richtige Zahlung vorweisen konnte, zog der Exekutor sosort "ohne irgend eine Gebührensorderung" ab. Der dritte Pächter hatte ein Monitorium erhalten, obgleich er wirklich mehr gezahlt hatte, als er verpslichtet war. Aber dies ergab sich erst durch die Berrecknung seiner Gegensorderungen, die der Rentei noch unbekannt waren, als der Zahlungsbeschl erging. Kein Pächter, so bemerkt die Kammer, wäre durch diese Irrümer abgeschreckt; gerade der dritte der hier Erwähnten hätte 1724 wieder einen neuen

and a feel free and

Batte ber Fürft nur bie Sache im Auge gehabt, fo hatte er mit biefem Ausgange fehr zufrieben fein tonnen. Aber nunmehr bolie er erft jum Sauptichlage aus. Gemäß feiner Berabrebung mit Ratich erbat er sich vom Könige Ginficht in die Atten bes Generalbirectoriums über biefe Angelegenheit.1) Es tam ibm vor allem auf zwei Papiere an: ben Befehl Grumbtows an bie Rammer, fich fofort zu rechtsertigen, obwohl Leopold doch gebeten hatte, die Erledigung ber Angelegenheit bis ju feiner Rudtehr nach Magbeburg aufzuschieben, und auf ben Immediatbericht bes Generalbirectoriums, ber auf Grund ber erften Ausfage ber Rammer (vom 14. August) bie Beschuldigung als falfch gurudgewiesen hatte. Auch Grumbfow, ber boch gang genau wußte, wer ber Anflager war, hatte dieses Schriftstäck unterzeichnet und nach der Auffassung Leopolds ihn bamit zum Lugner gemacht. Best, wo ber Rurft bie Aften in den Sanben hatte, blieb bem Feinbe trop feiner Gewandtheit tein Ausweg mehr: Der Mann, ber por wenigen Tagen noch fcriftlich \_auf Chre und Reputation" ertlärt hatte, nichts gegen Reopold angufangen, fondern alle Beit fein Freund gu fein,9) biefer Berrather follte burch feine eigene Sand bes Wortbruchs und ber Berleumbung überführt werben.

Bei der Heftigleit bes Fürsten kann man sich leicht vorstellen, daß seine Unterredung mit Grumbtow nicht gerade glimpflich verlaufen ist. Er selbst sagt, er habe seine Gedanken dem Minister "auf deutsch" eröffnet") und ihm "so viel Politesse" erwiesen, als

Contract abgeschlossen. — Rachbem die Rammer ersahren hatte, daß die Denunziation vom Fürsten ausgegangen war, hatte sie ihn bereits durch ein Schreiben vom 24. Rovember ihrer "Devotion" versichert. — Durch die Rabinetsordre vom 8. December wurde der Rammer, mit Ausnahme des Präsidenten von Ratte, noch befohlen, durch einen seierlichen Schwur die Aussage zu befrästigen, daß ihr zur Zeit der Absassigung ihres Berichtes vom 14. August der Fürst noch nicht als Urheber der Anzeige befannt gewesen wäre. Am 23. December leisteten die Mitglieder diesen Eid.

<sup>1)</sup> Ratich hatte noch vor Ablauf der Untersuchung dem Fürsten darüber Wittheilungen gemacht und durch sein parteitisches Gebaren, wie er selbst erzählt, das Wistrauen der Kammer auf sich gezogen. Er hat auch den Brief entworfen, in dem Leopold um Aushändigung der Atten bittet: "um daraus zu zeigen, daß, weil die Kammer sich eidlich purgiret, nothwendig jemand in hiesigem Directorio daran Schuld sein müßte". Katsch an Leopold, 9. December 1724.

<sup>\*)</sup> Briefe, 264.

<sup>3)</sup> Briefe, 271.

sein "wallendes Blut zuließ".1) Grumbkow konnte das nicht auf sich sitzen lassen; als Cavalier und Officier mußte er Genugthuung fordern; ging dem Fürsten dies Benehmen ungeahndet durch, so würde ihn das anspornen, sich bei jeder ihm passenden Gelegenheit in die Geschäfte des Generaldirectoriums einzumischen. Aber gang abgesehen davon, daß die Duelle streng verboten maren,2) durfte ein Unterthan einen Reichsfürsten zum Zweikampfe herausforbern? Wir wissen nicht, auf welche Weise diese Bedenken gehoben worden Leopold erklärte später ausdrücklich, daß er nicht dem Gegner sind. "von Duelliren noch Schlagen was gesaget, noch sagen lassen, ober ihm davon noch weniger geschrieben". 3) Grumbkow dagegen beginnt seine Herausforderung 1) mit den Worten: "Ew. Durchlaucht haben mir die Ehre erwiesen, mir vor Ihrer Abreise zu sagen, Sie wünschten Nachricht, wann ich nach Dresben führe, um mich an ber Roswiger Fähre<sup>5</sup>) zu sprechen." Er zeige ihm daher an, daß er am 10. Februar nach 9 Uhr bort vorbeikäme und die Aufträge des Fürsten erwarten würde. 6) Aber eine merkwürdige Fügung wollte,

<sup>1)</sup> Briefe, 265.

<sup>2)</sup> Ebict vom 28. Juni 1713. Mylius, Corpus Constitutionum Marchicarum II. 3, Nr. 27. Sp. 41. Schon die Forderung an sich soll mit dem ewigen Berluste aller Chargen und Bedienungen und je nach Besinden mit einer Geldbuße ober dreisährigem harten Gefängniß bestraft werden (Artikel 5).

<sup>3)</sup> Briefe, 271.

<sup>4)</sup> Der Brief ist vollständig abgedruckt von Witzleben in den Jahrbüchern für die deutsche Armee und Marine 3, 149. Bei dem Verhöre vor der Generalität im September sagte Grumbkow aus, als Leopold am 22. Januar bei ihm gewesen wäre, habe dieser zu ihm gesagt, er wollte ihn bei der Koswiger Fähre sprechen.

<sup>5)</sup> Dieser Platz im Fürstenthum Zerbst war für Duelle sehr beliebt, weil die Nähe von Anhalt-Dessau, Anhalt-Köthen, Kursachsen und Wagdeburg eine schnelle Flucht in andere Territorien ermöglichte.

Omanteuffel an Suhm, Dresden, 13. Februar 1725: Man wundert sich, daß Leopold sich so weit hat sortreißen lassen. Die Sache des Fürsten müßte wohl sehr schlecht stehen, weil er nur durch einen Zweisamps zu gewinnen glaubte. "On est même surpris ici que cette seule démarche ne fasse pas ouvrir les yeux à Sa Majesté Prussienne, en lui prouvant palpablement que le prince d'Anhalt n'en veut tant à Grumbkow, que pour éloigner d'auprès d'Elle le seul homme qui ait eu jusqu'ici assez de hardiesse pour s'opposer aux insinuations de Son Altesse, lesquelles on croit souvent plus conformes à ses vues privées qu'au véritable intérêt de Sa Majesté. C'est ainsi qu'en raisonne notre Fischmarkt." Der Brief. ist wohl absichtlich unchissert geschickt, damit er auf dem Wege "der Correspondenzontrolle" dem Könige zu Gesicht käme.

X 177

baß Grumbtow bei feinen Ehrenhanbeln fo haufig auf unüberwindliche Sinberniffe ftieg. Der Ronig verbot ihm in Anbetracht ber gespannten Berhaltniffe ju Gachsen bie Reise nach Dresben.1) 2Bas blieb bem Minifter übrig, als bas bem Fürften anzuzeigen und bie Erledigung ihres Streites ju vertagen, bis ber Ronig ihm verftatten wurde, wenigstens nach Leipzig zu geben?" Der Born und bie Berachtung, mit benen Leopold biefes Schreiben empfing, wurden burch die Berfon bes Uberbringers, bes Opriftlieutenants Boffe, ber nach ber Meinung des Fürften ihm Bohlthaten mit ichreienbem Undant vergalt, 3) noch gesteigert. "herr, ichreibt an Grumbtom," herrichte er ben Officier an, "Ihr banttet bafür, Brieftrager gu fpielen!" Laut bem Berichte bes fachfifchen Gefandten ) foll Leopolb ben Brief fogar mit ben Babuen gerriffen haben. Rachtraglich nabm ber Gurft jene Borte freilich gurud, aber als er fpater fich aufs neue von Boffe gereigt fühlte, tonnte er nicht mehr an fich halten und fuhr ihn an: "Schreibt an Grumbtow, daß er ein Sunbsfott ift, und wenn Ihr es nicht ichreibet, fo feib Ihr einer!"

Bährend der Chrenhandel noch schwebte, hatte Leopold seinen Gegner von neuem ohne jeden Grund tödlich beleidigt!" Grumbkow war in seinem vollen Rechte, wenn er ein "Generalkriegsrecht" oder, wie wir es nennen, ein Ehrengericht verlangte.") Friedrich Wilhelm word im Innersten erregt. Eben hatte er dem Fürsten noch mitgetheilt, daß er zwei Stabsofficiere in Arrest gesetzt hätte, weil sie sich schlagen wollten,") und nun mußte er hören, daß dieser selbst sich so schwer vergangen hatte. Bei der Lage der Dinge war es

<sup>1) 2.</sup> Hebruar: "Pour ce qui regarde votre voyage, cela ne se pent plue; vous saurez que je suis très mal avec cette cour, et cela seroit comme si on la vouloit rechercher, ce que je n'ai pas besoin."

Der Minister hatte bem Briefe eine Abschrift seines neuen Urlaubsgesuchs zu einer Reise nach Leipzig auf brei ober vier Tage beigelegt. Unter anderem führt er als Grund an, daß er Gestgeschäfte mit seinem Bruber, für ben er vor brei Jahren gut gesagt hatte, notwendig regeln musse.

<sup>8)</sup> Bergl. Briefe, 265 f.

<sup>4)</sup> Ebenba.

<sup>6)</sup> Leopold gesteht selbst: "Wenn ich auch sterben sollte, so weiß nicht alles, was ich gesaget." Briefe, 267.

<sup>6)</sup> Briefe, 274.

<sup>7)</sup> Briefe, 260.

unausbleiblich, daß der Spruch der Generale gegen Leopold ausfiel. Der Freund konnte dieser Kränkung nur entgehen, wenn er schleunigst dem Beleidigten eine Chrenerklärung gab. Im Auftrage des Königs begab sich (16. Februar) der Generallieutenant von Löben nach Dessau, druckte dem Fürsten personlich bas "außerste Diffallen" des obersten Kriegsherrn aus und verlangte die Ausstellung eines Reverses für Grumbkow.1) Um dem schwer Versöhnbaren den Entschluß zu erleichtern, verpfändete Friedrich Wilhelm sein Wort dafür, daß ihm Grumbkow niemals etwas nachtheiliges vom Fürsten gesagt hätte. Aber Leopold kannte seinen Mann; Grumbkom, fo erwiderte er, "weiß schon andere Ränke, zu seinem nicht permittirten Zweck zu kommen".2) Löben kehrte ohne jeden Erfolg zurück. Auf einer Zusammenkunft, die Leopold bann mit dem Könige selbst in Saarmund hatte, 3) fand er sich schließlich allerdings bereit, eine Ehrenerklärung zu geben; aber sie war so gefaßt, daß der König und alle, die er zu Rathe zog, darin übereinstimmten, sie genüge nicht, um "die Beschimpfung von Grumbkow zu redressiren". Leopold weigerte sich namentlich, seinen Widersacher darin "einen ehrlichen Mann, braven Officier und treuen Diener des Königs" zu nennen. 4) Bu seinem Unsterne schickte Friedrich Wilhelm nun ben Minister von Katsch nach Dessau, um den Fürsten zur Nachgiebigkeit zu bereden (27. Februar). Denn diese beiden, in ihrem Hasse gegen Grumbkow vereint, heckten eine Erklärung ans, die unter einem auf die Täuschung des arglosen Lesers berechneten Wortschwalle geradezu eine Verhöhnung des schon Beleidigten verbarg. 5) Grumbtow, so heißt es in dieser wunderlichen Declaration, hat niemals "immediate" gegen Leopold "etwas intriguiret" ober "persönlich intendiret", den König gegen den Fürsten von Anhalt einzunehmen. Se. Durchlaucht haben ihre Übereilung erkannt und verpflichten sich aus Respect vor Sr. Majestät, "daß Sie auch inskünftige, so lange des Herrn von Grumbkow Excellenz in ihren Schranken bleiben und durch ein widriges Betragen nicht selbst Anlaß geben, nicht das

<sup>1)</sup> Briefe, Nr. 367, S. 261.

<sup>2)</sup> Briefe, 263.

<sup>3)</sup> Briefe, Nr. 368, S. 271.

<sup>4)</sup> Briefe, 272.

<sup>5)</sup> Briefe, 274. Anhang.

Geringste vornehmen würben, wodurch berfelbe genöthiget werben tonnte, Se. Königl. Majestät weiter zu behelligen, sondern ihme benjenigen Egard bezeigen, ben sein Caractère erfordert und mit fich bringet." 1)

Allerdings, Friedrich Bilhelm war mit diesem Reverse zufrieden, ba er die von ihm gesorderten Worte über Grumblows Ehrenhaftigtelt und Treue darin bemerkte.") "Gott Lob", schrieb er an Leopold,")
"daß die fächeuse Sache zu Ende ist. . . Hiemit ist alles vergessen! . . . Hiemit ist alles vergessen! . . . Hiemit ist alles vergessen! . . . Hiemit ist alles vergessen! Diemit ist alles abgethan, und wird nit mehr von gesprochen oder geschrieben." Ob Leopold und Katsch aber wohl im Ernste geglaubt haben, daß Grumbsow, der ihnen an List zum wenigsten gleich kam, in die Falle gehen würde? Da der General den König kannte, hitete er sich freilich geradezu abzusehnen; aber er bat, bevor er einen bindenden Entschluß faßte, das Urtheil anderer Generale über das Schriftstück anzuhören. ) Die Generale Razmer und Findenkein, die eilends nach Potsdam berusen wurden, wollten allein die Entscheidung einer so heisten Frage nicht auf sich nehmen und trugen

- 2) Beim Abschiebe erklärte Leopold an Ratich: "Daß, wenn ein mehreres, all Sie bereits von sich gestellet, Sie zugemuthet werden wollte, würden diejenigen auch Bersicherung geben und es mit unterschreiben mussen, daß es Ewr. Durchlaucht bei Commandirung der Königlichen Armee nicht präjudicirlich und anstößig sein könnte; sonsten würden Sie auch wegen Dero Fürstlichen Familie und Nachkommen nicht annehmen können, sondern eher, wiewohl ungern und mit höchster Regrettirung, die Königlichen Dienste quittiren müßten." Katsch an Leopold, 3. März 1725.
- Peljau am Abend bes 28. Februar in Botsdam Bortrag halten und in Gegenwart ber Generallieutenants Gersborf und Löben bie Declaration vorlesen lassen. Er hatte nichts dabei zu erinnern, sondern war "allergnäbigst content", daß die Sache auf diese Art "amicable abgethan" würde, "um Ihr Gewissen zu Berhütung alles daraus weiter entstehenden Unheils so viel mehr frei zu behalten". Ratsch, 3. März.
  - \*) Briefe, 273.
- bie beiden Generallieutenants und Ratich, dann der König selbst das Rötige vorgestellt. "Se. Excellenz excusirten sich gegen Se. Maj., daß sie zwar Dero allerguädigsten Willen und Befehl submittiren müßten, sie könnten aber bei dieser satalen Sache vor sich allein zu nichts darauf resolviren, sondern wenn andere Generals solches zu seiner Satisfaction hinlänglich sinden sollten, müßte er sich es auch gesallen lassen." Ratsch, 3. März.

an, ein Generalfriegsrecht damit zu betrauen. 1) Zum zweiten Male wurde nun dies Verlangen an den König gestellt; auch so redliche und unparteissche Männer, wie diese Herren, bekannten, keinen anderen Ausweg zu sinden. Auf keinen Fall wollte es der König aber zu diesem Äußersten kommen lassen; das würde, so rief er, einen Hexenproces geben. Lieber solle die Sache in statu quo bleiben, dis der Fürst nach Berlin käme.

Jedoch durfte Grumbkow, dessen Shre verletzt war, noch länger warten? Sein Zaudern konnte ihm, dessen Muth überhaupt nicht über alle Zweifel erhaben war, als Feigheit ausgelegt werden. Er erklärte, sofort nach Leopolds Ankunft würde er ihn fragen, ob dieser für seine Person ihn für einen braven Officier hielte. Bon der Antwort würden seine weiteren Maßnahmen abhängen.<sup>2</sup>) Zunächst triumphirten freilich seine Gegner. Nachdem Katsch dem Könige die Drohung hinterbracht hatte, erging an Grumbkow der Besehl, nichts widriges von dem Fürsten zu sprechen, oder gar zu unternehmen

<sup>1) &</sup>quot;Ihr Sentiment fiel dahin aus, wann Se. Königl. Maj. solches aus höchster Autorität also abgethan wissen wollten, ober bes H. von Grumbkow Ercellenz waren barmit zufrieben, fonnten sie barwiber nichts sagen, sonften vermöchten sie alleine dieses delicate und wichtige Werk nicht unternehmen, sondern es würde besser und sicherer sein, wenn Se. Königl. Maj. einen ohnparteiischen Generalfriegesrecht nur alleine über die Frage wollten cognosciren und becibiren lassen, ob . . . die schriftlich ausgestellte Declaration des H. von Grumbkow Excellenz hinreichende Satisfaction geben könnte." Um Nachmittag des Tages, 2. März, rief der König noch einmal die Generale vor sich; "alleine es bliebe bei obigen, daß Se. Königl. Maj. durch ein Generalkriegesrecht, welches darauf expresse vereidet würde, möchten erkennen und sprechen lassen." Katsch, 3. März. — Neuendorff, ber zu Ratsch gesandte Sefretär bes Fürsten, schreibt, 12. März, Findenstein habe seine Antwort schon deswegen verweigert, weil er selbst früher mit Leopold und Grumbkow Streit gehabt hatte und sich nicht der Gefahr aussetzen wollte, der Parteilichkeit geziehen zu werden. — Katsch erzählte dem Sekretär weiter: "Beilen keiner von denen Generals sich recht beterminiren wollen, und sie fambtlich, besonders der General von Naymer ein unparteiisches Rriegesrecht in Vorschlag gebracht, hätten Se. Maj. sich sehr ungnädig bezeiget und keinen von denselben sprechen wollen, sondern ihm ganz allein etliche Stunden Audienz gegeben und über die Sache conferiret, da er, von Ratsch, dann nicht ermangelt, dem Rönig abermalen zu rapportiren, wie Ew. Durchlaucht eine rechte Beneration vor ben König hatten und fast inconsolable wären, daß Sie Sr. Majestät zu einigem chagrin sollten Anlaß gegeben haben, worüber der König sich recht tendre bezeiget."

<sup>2)</sup> Bericht Neuendorffs an Leopold, 12. März.

und diese Ordre geheim zu halten. 1) Katsch schilderte mit hämischer Freude die Berstortheit Grumbkows: er lasse sich in keiner Gesellschaft bliden und schame sich auszugehen. In einem ergreisenden Schreiben klagte der beschimpste Minister selbst dem Könige, der Tod sei solchem bitteren Leben weit vorzuziehen. 2) Der Kummer seines bewahrten Dieners ging Friedrich Wilhelm zu Herzen. Er jah ein, daß die Schonung Leopolds zum Unrecht an Grumbkow ward, und besahl Katsch, alsbald einen Brief an Leopold zu schreiben und diesem "Himmel und Hölle" vorzustellen.

Der Fürst erkannte, daß er mildere Saiten aufziehen müßte, und verhielt sich zu dem Gedanken, eine neue Ehrenerklärung auszustellen, nicht mehr so ganz ablehnend. Durch einen vertrauten Boten ersuchte er aber Katich, diese neue Redaction "so zu dirigtren", daß ihm "nichts nachtheiliges daraus erwüchse". 4) Und wirklich,

<sup>1)</sup> Botebam, 3. Marg

<sup>2)</sup> Grumbtow an den Konig (Abidirift des deffauschen Sefretars Neuendorff): "Da ich wegen ber mir bon bem Gurften von Anhalt in meiner Abwesenheit angethauen Affronts verhoffenber Satisfaction weiter nichts veruehme, fo fann nicht umbhin, Emr Ronigl Mas vorzustellen, baß ich mich in der betrübteften Situation beunde, wo jemate ein Mann, der Bewissen, Ehre und Reputation alles vorziehet, fein tann. Em Romal Maj haben mir noch legtens durch eine ichriftliche Orbre verboten, weber directe noch indirecte an ben Fürsten unch gu bergreifen, und ba ich auch allerunterthänigst gebeten habe, bag ein unparteinschies Rriegesrecht den Ausipruch thun moge, was vor Satisfaction nier in dergleichen Umbstanden gebühre fo haben Em Ronigl Maj folches ju accorditen nicht geruhen wollen. Perowegen ich mich geniffiget finde, Emr Königt Mag allerunterthänigst vorzuftellen, bag ich immer geichimpfet bleibe, und ba ich baburch gu Emr Ronigt Mag Dreuften gang mutile gemachet werde, so fann feine Rube in mein Gemuthe tommen 3d muß aller in frembden Landen fich aufhaltender Generals und aller Menichen Beurtheilung unterworfen fein und niich fchenen, mit allen Officiers und ehrlichen Leuten umzugehen. In meinem Ambt fann ich nichts als mit bistrabirtem und niedergeichlagenem Gemuthe arbeiten. Meine Rinber fann ich auch nicht anders ais mit großer Betrubung aniehen, weilen fie einen geichimpften Bater haben, welches, wenn es nicht auf eine eclatante Art redreffiret wird, ihnen ein ewiger Borwurf fein wird. Diefes ift Die Gituation, worinnen ich mich befinde, und ber Tod ift einem folden bitteren Leben verzuziehen. Ich fann alfo nicht anders, als ju Gott, bem allergroßeften Richter, fo Bergen und Rieren prufet, mem Berg and Unichuld fennet, und Emr Ronigl Dag auch wenden, io mein Attachement und Treue in allergnäbigfte Confiberation steben werben "

Beuendurff an Leopold, 11 Marg

<sup>1</sup> Undatirte Inftruction fur Renendorff.

bieser verstand sich dazu, wie der Mittelsmann berichtet, ihr eine solche Fassung zu geben, daß Grumbkow in Wahrheit keine Genugsthuung empfinge. Dar denn Leopold überhaupt gesonnen, eine zweite Ehrenerklärung zu unterzeichnen? Seine Ausstellungen an dieser ihm so günstigen Redaction? sprechen dagegen. Der Fürst hoffte wohl, daß ihm des Königs Freundschaft den guten Willen als gute That anrechnen würde. Er benutte sogar die Gelegenheit zu einem neuen Hiebe auf den Feind: Während er in blindem Gehorsam dem Könige sich füge, widersetze sich Grumbkow täglich und stünde mit dem sächsischen Hose, den Friedrich Wilhelm damals mit dem schöfften Argwohne betrachtete, in den vertrautesten Beziehungen.

<sup>1)</sup> Schreiben Neuendorss an Katsch, 11. März: Katsch habe "ein solches Temperament darin zu treffen gewußt, daß Grumbkow keine Ursache hätte, desfalls zu gloriiren, allermaßen in Betrachtung des Vorhergehenden die Bedeutung der Worte und derselben Connexion eher einen Schatten, als eine proportionirte Satisfaction in sich zu halten schienen".

<sup>2)</sup> Neuendorff mußte Katsch vorstellen, die Vollziehung des Reverses würde nach seiner Weinung noch auf viele Schwierigkeiten stoßen, da einige Worte "nicht undeutlich eine Abbitte und Widerruf anzeigen, mithin man dadurch und mittelst derselben Unterschrift sich offenbar zum Selbstlügner machen würde". Einem so ruhmreichen Fürsten dürfte man unmöglich zumuthen, daß er dadurch "zum königlichen Dienst sich selbsten inutile, seiner hohen Naissance einen Schandslecken machen, alle vorher gegangene Actiones zum Spott der ganzen Welt, auch seinem und seiner sämtlichen Familie unersetzlichen Schaden selbsten verdunkeln und durch einen einzigen kaux pas mit Zusetzung seiner so hoch und theuer erworbenen und ererbten Ehre, auch aller vorigen Verdienste in gegenwärtigen und zufünstigen Beiten einbüßen und bezahlen und auch solchergestalt gegen alle Staatsmaximen der Großen der Welt auf eine ridicule Art pecciren und solchen sich parisiciren würde, welchen selbst die Natur contraire zu sein scheinet".

<sup>\*)</sup> Bergl. Briefe, 277 und hier S. (61).

<sup>4)</sup> Neuendorff bittet Katsch, dem Könige nochmals anzurühmen, "wie willig und bereit Se. Durchlaucht gewesen, dem königlichen Plaisir und Willen in der passirten Affaire selbsten aveuglement und desto lieber sich zu submittiren, als es höchstgedachte Se. Durchlaucht sehr schmerzen sollte, den König, den sie aus überzeugender Inclination liebten und lebenslang veneriren würden, den geringsten Anlaß zu einigen Mißvergnügen zu geben; dahingegen wie unverantwortlich der Herr von Grumbkow sich des Königs Ordre widersetzt und dadurch Ihnen vielfältigen Chagrin gemacht und noch täglich machte, dem königlichen Interesse und Dienst verhinderlich wäre und sich endlich des Königs contrairen Partei, als dem sächsischen Minister, übergeben und mit demselben nach allen glaubhaften Umständen zu des Königs und Ihrer Hochsürstlichen Durchlaucht Präjudiz über eine Sache

Sein Bundesgenosse Katsch war vollkommen mit bieser Fecht= weise einverstanden, 1) er warnte nur vor übereilten Schritten: "Man mußte nur indirectement und unter ber Decke agiren und ben König einigermaßen in Rube zu bringen suchen. Die Sache mare schon so weit gekommen, daß durch diese Affaire der König alles mit dem von Grumbkow in vorigen Zeiten Geschehene repassiret, wodurch denn er, Grumbkow, wirklich den Credit verloren und endlich ganglich übern Haufen gehen würde." Ratsch erbot sich, die Anderungen, die Leopold in der Erklärung wünschte, vor dem Könige als sein Bert auszugeben. Zugleich würde er bem Herrscher vorschlagen, an Leopold das ernste Ansinnen zu stellen, diese Declaration nun endlich zu unterschreiben, bem von Grumbkow aber zu befehlen, "dabei schlechterdings zu acquiesciren und zufrieden zu sein". Auf diese Art fame Grumbkow nicht aus ber Schande heraus: "Die Infamie würde ihm, wie dem Teufel das Lügen und Trügen beständig an= tleben." Um ben Eindruck noch zu verstärken, musse Leopold personlich dem Könige eindringlich vorstellen, daß Grumbkow selbst das Gerücht von dem Duelle ausgesprengt hätte, um dieses Wagnisses überhoben zu werden.2) Damit aber Friedrich Wilhelm nicht ihrem Einverständnisse auf die Spur kame, sollte der Fürst sich stellen, als ob er Mißtrauen gegen Katsch hegte. 3)

zeit vorhero, ehe es der König erfahren, in Dresden der Baron von Manteuffel über öffentliche Tasel im Beisein seines Souverainen und vieler andern gesprochen".
— Es wurde Grumbkow darauf besohlen, sich fürder des vertrauten Verkehrs mit dem sächsischen Gesandten in Berlin zu enthalten.

<sup>1)</sup> Neuendorff an Leopold, 11. März: Katsch wird, nach seiner Versicherung, nicht ermangeln, den Inhalt des Schreibens dem Könige gelegentlich beizubringen und zu recommandiren.

<sup>2) &</sup>quot;Dem Fürsten wird es bekannt sein und wissen es sast alle Vornehme allhier, daß der von Grumbkow vier Tage hernacher als der König dem von Suhm seines Principalen Brief unerbrochen zurückgeschicket, Permission nach Dresden zu gehen — Warum nicht anderwärts, als auf seine Güter exempli gratia? — gebeten." Grumbkow hatte dagegen in seinem Schreiben an den König vom 3. Februar (dessen Abschrift er dem Fürsten gesandt) auf Ehre versichert, nicht gewußt zu haben, daß das Verhältniß zwischen Verlin und Dresden so gespannt wäre.

<sup>8)</sup> Katsch hat Neuendorff bestellt, "wie es nicht schaden könnte, wenn Ew. Hochfürstl. Durchlaucht, vielleicht in einem Schreiben an mich, nicht undeutlich sagten, daß Sie ihn, von Katsch, etwas suspect hielten, welches er zu seinem Vortheil ge-

Aber die Zeit reichte nicht aus, um diesen sauberen Plan durchzusühren. Die Vorstellungen Grumbkows hatten doch zu großen Eindruck gemacht; der König drang darauf, dem Argernisse ein schnelles Ende zu machen. Die Unterzeichnung des Reverses thäte der Ehre des Fürsten keinen Eintrag. Wenn Leopold es wünschte, würde ihm Friedrich Wilhelm noch eine besondere schriftliche Declaration darüber ertheilen. Dann könne, ja dann dürse er sich nicht weigern, den Schein zu unterschreiben. Oder wie wolle Leopold deweisen, daß Grumbkow wirklich den Schandnamen verdiene, den ihm der Fürst in Magdeburg angehängt hätte? Um des Fürsten von Dessau willen, sagte Friedrich Wilhelm zu Katsch, wolle er es nicht zum Generalkriegsrecht kommen lassen, aber wenn dieser bei seiner Weigerung beharre, müsse er aus Gerechtigkeit Grumbkows Gesuch erfüllen. Als General und Minister habe dieser ein Anrecht auf den königlichen Schuß, so lange er "keiner Untreue oder Lächete

brauchen und solcher Gestalt mit desto mehrerem Nachdruck zum faveur Ewr. Durch- laucht bei dem König sprechen könnte". Neuendorff sest hinzu: "Mir ist diese Methode ein pur mystère, doch ich verstehe die Schwäche und Stärke des hiesigen Hofs nicht."

<sup>1)</sup> Neuendorff an Leopold, 12. März: "Inzwischen scheine es", so hat ihm Ratsch erzählt, "daß man nicht nachlassen würde, dem König täglich neuen Chagrin zu machen und zu repetiren, daß die Sache gar zu wichtig, da er, von Grumbkow, gleichwohl General, in einem bistinguirten Collegio als Premierminister säße, worinnen Se. Maj. selbst präsidirten, und dabei noch ohne einzigen Schein ober Schatten einer Satisfaction gelassen werden sollte. Es könnte dieses andern Officiers, die Emr. Durchlaucht Approbation und Gnade nicht hätten, ebenfalls begegnen". Neuendorff fragte schließlich den Minister, ob er auch "repondiren könnte, im Fall Ew. Durchlaucht sich resolvirten, den beikommenden Revers zu unterschreiben, daß die Generals sich reversiren würden, wie ein solches Ewr. Durchlaucht nicht an Dero Commando, viel weniger der fürstlichen Ehre nachtheilig sei. Worauf er anfangs mit Stillschweigen und auf weiteres Berlangen endlich geantwortet: Gott mußte, daß ihn die ganze Sache so embarassirte, daß er fast nicht wüßte, was er machen sollte. Der König würde Em. Durchlaucht nicht lassen, und hatte er nicht geglaubet, daß der König Ew. Durchlaucht so lieb hätten, wie er bei dieser Sache gesehen. Indessen wollten doch auch Se. Königl. Majestät gerne haben, daß die Affaire nur einigermaßen zu des von Grumbkow Satisfaction und Beruhigung abgethan würde." Neuendorff kam bann wieder mit dem Verlangen, bei bem Könige die Berdienste Leopolds in möglichst helles Licht zu setzen und das Betragen Grumbkows, dieses "Hermaphrobiten", möglichst anzuschwärzen.

<sup>2)</sup> Katsch an Leopold, 18. März.

überführt sei". Warum sträube sich denn Leopold, nachdem er sich doch schon mehrmals schriftlich und mündlich mit den meisten Stücken des Reverses einverstanden erklärt hätte? Der König wolle beide Herren in seinem Dienste behalten, und die Declaration sei das einzige Mittel, die Sache ohne Folgen abzuthun. Wenn der Fürst meinte, daß ihm damit gedient wäre, würde der Monarch selbst den Revers verwahren oder versiegelt reponiren, damit er niemandem zu Gesicht käme.

Es währte noch über zwei Wochen, bis der Fürst endlich etwas nachgab. Zunächst suchte er durch den wiederholten Hinweis auf ben Kontrast zwischen seiner Treue und dem "unverantwortlichen" Benehmen "des Hauptinteressenten" zu wirken. 1) Als ihm zu Liebe dann die Chrenerklärung in eine "königliche Resolution und Declaration" umgewandelt wurde, verlangte er, daß darin auf ihn gar kein Bezug, weder persönlich, noch unpersönlich, genommen würde.2) Wie wäre bas angegangen? Seine Berliner Freunde ließen ihm sagen: er könne sich getroft fügen; wenn Grumbkow diese Resolution still über sich ergeben lassen müßte, würde er dadurch "vor der ganzen honetten Welt ridicule". 3) Auch Katsch drängte in den Fürsten, aus Liebe zum König sich zu überwinden und den Entwurf anzunehmen; er würde dafür auch in der nächsten Audienz diese Bereitwilligkeit "in recht helles Licht" stellen: "Ew. Durchlaucht können nicht glauben, wie sehr Se. Majestät diese Sache aulieget und inquiet machet." 4) Leopold mühte sich, die Entscheidung wenigstens noch zu verschleppen, indem er den Vorschlag ablehnte, sich mit Katsch persönlich ins Ver-

<sup>1)</sup> Neuendorff an Katsch, 17. März: Der Fürst hält sich an die königliche Ordre, nichts mehr von der sacheusen Angelegenheit zu schreiben oder zu sprechen. Er wird sich nicht durch "des Hauptinteressenten unruhiges Gemüthe" zu einem neuen Revers verleiten lassen und in den königlichen Besehl "eine Bresche machen" und den auswärtigen Höfen, Fürsten und Generalen zu seinem höchsten Präjudiz Anlaß und Stoff "zu verdrießlichen Raisonnements geben". Siehe auch das Schreiben Leopolds. Briefe, 276.

<sup>2)</sup> Neuendorff an Katsch [zwischen 26. und 31. März]: Falls der König durchaus eine Erklärung ausstellen wolle, möge Katsch es so einrichten, daß Leopold "weder directement, noch indirecte damit meliret, viel weniger Dero Person, selbst impersonnellement, benennet" würde. Das Concept dieses Schreibens ist vom Fürsten unterzeichnet.

<sup>3)</sup> Bericht Neuendorffs, 12. März.

<sup>4)</sup> Katsch an Leopold, 24. und 25. März.

nehmen zu setzen. Jedoch, es half nichts mehr. In einer Zusammenkunft, die er dem Minister am 3. April in Ziesar gewähren mußte, ertheilte er endlich seine Genehmigung zu der königlichen Resolution. Tags darauf wurde das Schriftstück in aller Form ausgesertigt. 1) Man sieht es dem Briese an, den Friedrich Wilhelm sofort an den Fürsten richtete, welche Herzensfreude er fühlte, "daß es einmal mit die sehr fächeuse Sache zum Ende gekommen", wie dankbar er dem Freunde sür dessen sche Fügsamkeit war: "Da ich Gott vor danke, denn diese Sache mir groß chagrin gegeben, mehr als ich es schreiben kann."<sup>2</sup>)

War Grumbkows Name durch diese Resolution wirklich von jedem Makel befreit? Sie enthielt nur die Versicherung, daß der König von der Ehrenhaftigkeit und Treue seines Ministers überzeugt wäre und von jedermann verlangte, diesen bemgemäß zu respectiren. Und auch diese Erklärung war noch durch die Klausel eingeschränkt: "So lange gegen ihn ein anders mit Bestande nicht erwiesen wird." Grumbkow selbst hatte von Leopold keine Zeile, kein Wort erhalten, die als Zurücknahme der Schmähung gedeutet werden konnten. Dem so schwer Gekränkten wurde sogar das Recht abgesprochen, selbst zu urtheilen, ob seiner Ehre genügt mare; benn es wurde ihm befohlen, sich mit bem Reverse vom 27. Februar "zu acquiesciren", da der Herrscher diesen für vollkommen ausreichend erachtete. Es klang fast, als ob sich Grumbkow gegen ben Fürsten vergangen hätte, und nicht umgekehrt, wenn die Resolution ihm verbot, gegen die Person und Ehre Leopolds "das allergeringste weder schriftlich, noch mündlich, so wenig directe als per indirectum" bei Vermeibung schwerer Ungnade "vorzunehmen und zu tentiren," und ihm ein= schärfte, sich in allen Stücken so aufzuführen, wie es die Regeln der Subordination heischten. Freunde und Feinde maren einig, daß diese "despotische" Entscheidung des Zwistes dem Beleidigten keine rechte Genugthuung gab.8)

<sup>1)</sup> Briefe, 278. Anhang.

<sup>2)</sup> Briefe, 277.

Bericht Suhms, 13. April: "L'affaire de Gr. avec le Pr. d. A. doit être accommodée, mais d'une façon apparemment despotique: on m'assure qu'il y a des écrits et des déclarations très fortes; ce qu'il y a de certain c'est que S. M. Pr. a défendu sous de grosses peines d'en parler. On prétend néanmoins que cette paix fourrée ne pourra pas subsister longtemps et qu'en suite ce sera pis."

Jedoch Leopold selbst brachte sich durch seine Zorneswuth um den schon errungenen Erfolg. Er vermeinte, sich schon zu viel verzgeben zu haben, und wollte sich mit der Klinge in der Faust an dem Feinde rächen. Durch Katsch ließ er ihm bestellen, daß der General von Grumbkow sich nicht unterstehen möchte, ihn auf eine oder andere Art zu irritiren. Würde solches wider Vermuthen geschehen, so wollte der Fürst sich doch möglichst possediren und verhüten, daß er gegen die königliche Resolution nichts vornähme. Der General von Grumbkow möchte auch bei solcher Gelegenheit keine Explication sonst begehren, sondern bis zu anderen Zeiten und Orten, wenn er etwas zu sagen, versparen. 1)

Die Reise Friedrich Wilhelms nach Pommern, an der Leopold und Grumbkow nicht theilnahmen, sollte endlich Gelegenheit geben, den Handel zum Austrag zu bringen. Der Minister ließ seinen Gegner wissen, daß er ihn an der Koswiger Fähre erwarten würde.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> So hat Raisch vor dem Generalkriegsrecht zu Protokoll gegeben. Grumbtow bagegen sagte im Berhöre aus: Um 6. April ware Katsch zu ihm gekommen und hatte ihm angezeigt, der General würde eine Declaration vom König erhalten, "mit welcher er vollkommen content sein könnte". Auf seine Frage, ob er keine andere Erklarung vom Fürsten empfangen würde, versette Ratsch: "Rein." Grumbtow zuckte die Achseln und sprach: "So bin ich sehr unglücklich." Aus freien Studen erklärte Ratsch barauf: "Ihro Durchlaucht würden in Ihro Majestät Anwesenheit und Gegenwart nichts vornehmen und sich jeder Zeit possediren. Würde sich aber der Herr Generallieutenant auf einem anderen Territorio befinden, so würden Ihro Durchlaucht ihm Explication geben." Grumbkow und der Obrist Schulenburg, dem Katsch von seiner Botschaft Mittheilung gemacht hatte, schwuren, der Sinn wäre gewesen, Leopold würde "an einem fremden Ort oder in einem fremden Territorio" Genugthuung geben. Katsch hielt das wohl für möglich, jedenfalls könne er nicht das Gegentheil beschwören. Leopold selbst erinnerte sich nicht mehr genau bes Wortlauts. Die Unterredung zwischen dem Fürsten und Katsch fand in Ziesar am 3. April statt. — Bergl. auch Förster, Urkundenbuch 2, 44.

<sup>2)</sup> Auch diese Behauptung wurde bestritten. Grumbsow an Leopold, Boßdorf [östlich von Wittenberg], 17. August 1725: "J'ai prosité de l'absence de
Sa Majesté pour me rendre ici, et cela dans la ferme consiance que V. A. se
voudra bien souvenir qu'Elle m'a fait dire par mr. de Katsch, que si je me
trouvois sur un territoire étranger, qu'Elle me donneroit une explication sur
le sujet qui n'est que trop connu à V. A. Je supplie donc V. A. avec tout
le respect qui lui est dû, de me vouloir bien nommer l'endroit et le temps
où je pourrois avoir l'honneur de recevoir ladite explication, et comme une
longue absence pourroit saire parler, le plutôt que V. A. me voudra bien

Aber als er dort in der Frühe des 19. August mit seinem Secunsdanten, dem hessischen Obristen von Korff, zum Duell bereit stand, empfing er von dem Fürsten, den Major von Lattorff, ein zerbstischer Vasal, begleitete, die Aufforderung, über die Elbe in das dessausche Territorium zu kommen und dort den Waffengang zu wagen.<sup>1</sup>)

parler, sera ce qui me sera le plus convenable. Et comme V. A. ne voudra pas se donner la peine d'écrire, Elle voudra bien me faire savoir sa volonté de bouche par mon valet de chambre, qui a ordre de me venir trouver d'abord ici." — Der Rammerdiener sagte vor dem Generalkriegsrecht aus, der Fürst hätte nach dem Empfange des Briefes nur gesagt "Ich werde kommen", einen Ort habe er nicht angegeben. Schreiben der Prinzen Gustav und Leopold an ihren Bater, 28. September. — Rorff, Grumbkows Secundant, erzählte in seinem Berichte für den Rönig, 21. September, er hätte in Dessau anzeigen sollen, daß Grumbkow an der Roswiger Fähre wartete, "indem es allda, weiß nicht, zwei- oder dreiherrisch wäre". Der Rammerdiener hätte die Antwort überbracht, der Fürst würde sich am andern Morgen "an dem bewußten Orte" einfinden.

1) Aus dem Berichte Korffs an den König, 21. September: Lattorff ließ Rorff auf die dessausche Seite hinüber bitten und eröffnete ihm, der Fürst konnte weber, noch wollte er dem Generallieutenant eine andere Erklärung geben, als er schriftlich bem Könige gethan. "Und hinüber zu kommen wäre wiber Ihro Konigl. Maj. Befehl; wollte er aber damit nicht zufrieden sein, so könnte er über das Wasser kommen und Ihro Durchlaucht attaquiren; Sie versprächen dabei, daß er sich weiter nichts als alles Honnettes zu versehen hätte." Rorff erwiderte, er und sein Mandant glaubten am richtigen Orte zu sein und ließen daher den Fürsten bitten, sich zu ihnen zu begeben. Aus freien Stücken, "wie alle rechtschaffenen Secundanten, die nicht Lust am Ungluck haben, wiewohl ohne Borwissen ihrer Herrn Principalen," fügte Korff noch hinzu, Lattorff möchte den Fürsten dazu bereden: "Der gute Herr General ist ganz chagrin, er wünschet sich nicht langer bas Leben ober aus dieser Affaire zu sein." Käme Leopold hinüber, zöge den Degen, "und waren sie einen Bang an einander," so konnten die Secundanten sofort bazwischen treten. Wenn der Fürst dann "eine billige Declaration thate, ware alles gut; benn man muß doch allemal Respect und Consideration, so viel es die Ehre nur immer leidet, vor Fürsten behalten". Als Rorff zurückfehrte, kam ihm Grumbkow mit den Worten entgegen: "Wie bald kommt der Fürst, und was nehme ich, Degen ober Pistolen?" Auf die Meldung seines Secundanten erwiderte er: "Ei, behüte Gott, ich weiß nicht, wie das sein soll. Ihro Durchlaucht haben mir ja durch ben Herrn von Ratsch expreß sagen lassen, Sie wollten mir auf frembben Territorio eine andere Explication geben, und ich bin ja darauf, und ist mir dieser Ort ehemals selbst von Ihro Durchlaucht bestimmt." Korff fuhr zu Leopold auf die Wörliger Seite und erklärte, "daß der Herr General nicht über das Wasser kommen könnte, noch würde, Ihro Durchlaucht als einen Reichsfürsten, regierenden Herrn und seinen commandirenden Herrn Feldmarschall in seinen eigenen Landen zu attaquiren." Die Antwort bes Fürsten siehe bei Wigleben, 154 und hier S. 300.

Ronnte sich Grumbkow darauf einlassen? Leopold versicherte später immer bei seiner Ehre, der General hätte keinen Hinterhalt zu fürchten gehabt.1) Als ob es sich barum gehandelt hätte. Die Frage mar boch, ob ein Unterthan einen Reichsfürsten in dessen eigenem Gebiete angreifen bürfte. Gewiß, es war ein Duell; Leopold selbst hatte ihn eingeladen. Aber auch bas Duell war verpönt. Wer stand denn Grumbkow dafür, daß ihm die Herausforderung durch Leopold als Milberungsgrund angerechnet werben würde, wenn er das Unglück haben sollte, ben Fürsten zu töten? Mit seiner amtlichen Laufbahn wäre es auf jeden Fall zu Ende gewesen. Friedrich Wilhelm hätte einen Mann, der einen Fürsten im eigenen Territorium erschlagen hätte, schon aus Rücksicht auf seine Standesgenossen nicht im Dienste behalten können. Leopold begründete seine Weigerang, auf bas zerbstische Gebiet hinüberzufahren, mit dem königlichen Berbote, Grumbkow "zu attaquiren". Aber war dieser nach der königlichen Resolution vom 4. April nicht in ber gleichen Lage? Wenn einmal ein Befehl bes Königs übertreten werden mußte, so konnte Leopold, als Reichsfürst, am ehesten das Odium auf sich nehmen. Dennoch, was würde die Welt sagen, wenn das Duell wieder nicht zu Stande tame? Grumbkow wollte sich schließlich trop aller Bedenken und Gefahren hinübersegen lassen, um im Zweikampfe seine Ehre rein zu maschen. Aber nun trat ihm sein Secundant ganz entschieden entgegen; es stünde ihm feineswegs an, einen regierenden Herren in seinem Lande anzugreifen, er würde ihm niemals, schon um seiner selbst willen, dabei Unterstützung leisten.2) Noch einmal wurde der

<sup>1)</sup> Briefe, 299.

<sup>2)</sup> Aus dem Berichte von Korff: "Ich stellete ihm vor, daß er darinnen sich begreifen müßte. Denn weil er auf dem ehemals bestimmten Plat sich eingefunden, Ihro Durchlaucht aber des Königs Besehl halber nicht auch dahin sich einsinden könnte, und ihme also keinesweges anstehen würde, einen regierenden Herren in seinem eigenen Lande zu attaquiren, als welches sowohl ihme, als mir einen schweren Stand geben könnte, zumalen man das Wasser passiren müßte, wann sie an einander wollten. Ein anderes wäre es, wenn nur ein Malstein die Grenze scheidete, so könnte man ehender einen pas darüber thun und es dereinsten entschuldigen; bei den Umständen aber müßte er ja vorsätzlicher Weise die Elbe passiren. Als wäre versichert, daß die honnette und unparteiische Welt nichts anders davon raisonniren könnte, wie nämlich Ihro Königl. Maj. Besehl oder Declaration Ihro Durchl. den Fürsten abgehalten, sich über das Wasser seinen zu lassen, und den Herrn General der billige Respect vor einem regierenden Fürsten."

Versuch gemacht, Leopold umzustimmen. Als dieser aber auf seiner Weigerung bestand, wurden die Verhandlungen abgebrochen. Zum zweiten Male war das Duell vereitelt.<sup>1</sup>)

Wir würden dem Fürsten mit der Annahme Unrecht thun, daß er diesen Ausgang absichtlich herbeigeführt hätte. Aber die Gesstaltung der Dinge schien ihm äußerst günstig. Sein Brief, der dem Könige den Vorfall mittheilt, verräth eine siegesfreudige Stimmung.<sup>2</sup>) Diesmal hat sich der Fürst nichts vorzuwersen, er kann seine Hand-lungen vor der ganzen honnetten Welt "frei und keck" verantworten. Jett ist doch der Beweis von Grumbkows Feigheit sonnenklar ersbracht. Als der Gesorderte mußte er mit jedem Plaze einverstanden sein, und wenn er hundert Meilen übers Meer oder mit Karavanen durch die Wüste Arabien hätte ziehen sollen.<sup>8</sup>) Durste man noch sagen, daß Leopold Unrecht gethan hätte, als er seinen Feind nach

<sup>1)</sup> Korff fuhr, laut seinem Berichte, nochmals über die Elbe und sagte, "daß weil Ihro Durchl. nicht hinüber könnten, und wann Sie benn vermeineten, daß der Herr General mit der ehemaligen Explication zufrieden sein könnten, so ließ ber Herr General sich zu Gnaden empfehlen". Leopold antwortete: "Der Herr General könnte thun, was er wolle. Sie würden, wenn es Ihnen anginge, durch die Elbe schwimmen; ich [Korff] möchte dem Herrn General zureden, daß er übers Wasser käme; nun wäre die Zeit dazu." Lattorss Bericht ist etwas ausführlicher. Danach sagte Korff, Grumbkow wolle es bei der Declaration bewenden lassen, wenn Leopold erklärte, sein Gegner könnte damit zufrieden sein; er recommandirte sich in diesem Falle Sr. Durchl. und bate Sie, "sein gnädiger Herr vor wie nach zu verbleiben". Der Fürst antwortete, Grumbkow könnte thun, was er wollte. "Denn wenn es ihm so widerführe, er es dabei nicht würde bewenden lassen, und wäre gleich die Elbe noch einmal so breit und Feuer in der Mitte, und Sie nicht anders könnten durchkommen, so wollten Sie durchschwimmen. Daher ersuchten Sie ben Herrn Obristen, dem Herrn Generallieutenant [es] nochmals vorzustellen. Sie wollten sich noch eine Zeit lang hier am Ort arretiren." Rorff antwortete, nach seiner Meinung wurde Grumbkow seinen Entschluß nicht andern. Beim Abschied beschwur ihn der Fürst nochmals, alles an Grumbkow zu bestellen.

<sup>2)</sup> Briefe, 294.

Briefe, 299. Über diesen Punkt gingen aber die Meinungen auseinander. Die Generale Nahmer und Finckenstein erklärten, der Beleidiger hat die Wahl der Wassen, der Beleidigte die Wahl des Orts, "wenigstens mag ihm derselbe wegen allerlei Folgen von seinem Gegenpart nicht absolument vorgeschrieben werden". Ühnlich sprachen sich in dem Generalkriegsrecht auch die Generalmajore aus. Das Botum der Generalsieutnants besagt, es stünde nur sest, daß der Provocatus die Wassen bestimmte, "wegen der Zeit aber und des Orts pflegen beide Parteien sonsten sich wohl zu vereinigen".

dem ersten mißglückten Duellversuch geschmäht hatte? Die Feigheit, die Grumbkow gezeigt, rechtfertigte doch den Verdacht, daß er selbst damals das Gerücht von dem geplanten Zweikampfe ausgesprengt hätte, damit das Vorhaben nicht zu Stande käme. 1)

Was mag wohl das lette Ziel Leopolds gewesen sein? Frönte er nur seiner Rachsucht, oder wollte er den Rebenbuhler stürzen? Friedrich Wilhelm erkannte jedenfalls die weit reichenden Folgen, die aus diesem Handel entspringen konnten. Bu große Nachgiebigkeit gegen den Freund konnte ihn die Autorität als Herrscher kosten. "Soll ich Grumbkow wegjagen?" so schrieb er später.2) "Das werbe mein Tage nit thun, barauf lasse ich alles ankommen. Denn wenn das sollte angehen, so würde es eins nach dem andern so fortgeschafft werben und denn endlich die Reihe an mir kommen. Also ich meine Officier und Diener souteniren muß, woferne ich selber mir souteniren will." Aus dem persönlichen Zwiste zweier Großen war eine principielle Frage, die ben ganzen Staat betraf, geworden. Der König suchte allerdings noch immer den Fürsten möglichst zu schonen und bat ihn, selbst das Mittel anzugeben, wie ber Streit in Gute beigelegt werden könnte. Aber zugleich erklärte er unumwunden, weder Leopold noch Grumbkow in seinen Diensten missen zu wollen, und empfing nach seiner Rückkehr den Minister mit ganz besonderer Gnade.3)

Wir sind über den Gang der Unterhandlungen in den nächsten Wochen nicht unterrichtet. Als Leopold sich allen Begütigungsverssuchen hartnäckig verschloß, ergriff Friedrich Wilhelm endlich das letzte Mittel, von dem er gerne abgesehen hätte, und berief ein Generalstriegsrecht. Ann konnte er dem Freunde keine goldenen Brücken

<sup>1)</sup> Briefe, 301.

<sup>3)</sup> Briefe, 313.

Suhm, 28. August: Nahmer, der Kommandant von Berlin, hatte über Grumbsow Arrest verhängt, weil er gegen den ausdrücklichen Besehl des Königs nach dem Zerbstischen gegangen wäre. "Mais aussitöt que Sa Majesté Prussienne est revenue [27. August], Elle lui a ôté les arrêts et l'ayant fait venir, l'a embrassé plusieurs fois, en lui disant, qu'Elle l'excusoit sur ce qu'il avoit fait, mais qu'Elle n'avoit pu se dispenser de punir une désobéissance."

<sup>4)</sup> Witleben bestreitet, daß es ein förmliches Generalkriegsrecht gewesen wäre, aber die versammelten Generale bezeichnen es selbst mit diesem Namen. --- Am 22. September war der König schon entschlossen, das Generalkriegsrecht zu be-

mehr bauen; er selbst gab zu, die frühere Declaration wäre unzureichend gewesen, Grumbkow hätte darum nicht anders gekonnt, als bie Rettung seiner Ehre in dem Duelle zu suchen. Die Generale sollten entscheiden, ob Grumbkow wie ein rechtschaffener und recht braver Officier gehandelt hätte und, falls diese Frage bejaht wurde, ob er mit einer Declaration zufrieden sein könnte, in der ihn der Fürst als braven und ehrlichen Mann anerkennen würde. Um den Freund zu schonen, fügte ber König hinzu: "Und wenn bemeldter Fürst dieses thun würde, so wollen Sie es thun auf Verantwortung der ganzen Generalität, dergestalt daß, woferne solches nicht wahr ift, dann es auf die Generalität fallen solle." Aber wie nun, wenn Leopold sich weigert, eine berartige Erklärung auszustellen? Auf alle Anfragen Friedrich Wilhelms hatte er ausweichend geantwortet. Für diesen Fall sollten die Generale ihr Gutachten abgeben, ob der König in Anbetracht bes außerordentlichen Falls ein Duell mit gutem Gewissen ausnahmsweise gestatten dürfte. 1)

rusen (Briese, Nr. 391, S. 296). Am 24. sandte er auf Ansuchen des Fürsten die Obristen Dossow und Kalcktein und Obristlieutenant Derschau nach Dessau, damit sie "der Bersammlung der ganzen Generalität seine Sache mündlich und schriftlich so vorstellten, wie er es ihnen ausgetragen hätte" (Cabinetsordre an General von Arnim, 26. September). Am 26. September erging die Cabinetsordre an General von Arnim über das Generalfriegsrecht. Am 27. meldeten sich die Generale bei Arnim, am 28. traten sie zur Berathung zusammen. (Die Ramen der Generale sind Seite 296 Anmert. 5 ausgeführt). Das Votum Arnims ist vom 30. September, das von Rahmer und Fincenstein, sowie die Voten der vereinigten Generallieutenants und der vereinigten Generalmajore vom 29. September datirt. Am 30. übersandte Arnim sämtliche Voten dem Könige.

1) Cabinetsorbre an Arnim, 26. September: Die Generale "sollen auf ihre Honneur und Reputation pflichtmäßig berichten, 1. ob der Generallieutenant von Grumbtow in der Affaire sich so aufgeführet hat, als einem rechtschaffenen, recht braven General und recht braven Officier sich gehöret und gebühret, und ob er sich nicht so hat ausgeführet, und 2. ob er auf Begehren des Generalseldmarschalls Fürsten von Anhalt Liebden hat sollen über die Elbe gehen und allda seine Sachen ausmachen. Wenn sie nun erkennen, daß der Generalsieutenant von Grumbtow gethan hat, was ein ehrlicher Mann zu thun schuldig ist und ihme gebühret, 3. ob sodann der Generalsieutenant von Grumbtow nicht mit einer solchen Declaration zusrieden sein könne, daß ihn des Generalseldmarschall Fürsten von Anhalt Liebden für einen braven und ehrlichen Mann erkennen; und wenn bemeldter Fürst usw. 4. Woserne aber des Generalseldmarschalls Fürsten zu Anhalt Liebden solche Declaration nicht thun wollte, sollten sie serner erkennen, ob Ich ihnen mit

Alle Generale stimmten überein, daß sich Grumbkow als Ehrenmann ohne Tadel benommen hätte. 1) Aber schon in der Frage, ob dem beleidigten Generallieutenant durch eine neue Ehrenerklärung volle Genugthuung geleistet werden könnte, gingen die Meinungen auseinander. Die Generale waren dieser Ansicht, 2) die General=

gutem Gewissen permittiren kann, daß sie sich schlagen und dieses sonder conséquence und sonder das Duelledict aufzuheben, dieweil es ein Generalseldmarschall, Reichsfürst und vornehmer Generallieutenant und Minister und ein extraordinairer casus, indem Ich sonsten nicht weiß herauszukommen. Derowegen sollen sie allerseits dieses wohl überlegen und nicht eher auseinander gehen, bis sie sich darüber vereiniget. Wissen sie aber ein besser moyen, wird es Mir von Herzen lieb sein."

- 1) Bon den drei Generalen stimmte Arnim für sich, Natmer und Findenstein zusammen. Die Generallieutenants und die Generalmajore bildeten je eine Rlasse und reichten Gesamtvoten ein. Arnim urtheilte, Grumbsow hat "sich nach denen Principiis der Duellanten aufgeführet", es ist ihm "nichts zu reprochiren". "Indessen da Duelle in göttlichen und weltlichen Gesetzen verboten sind, auch ewige Strasen nach sich ziehen, so halte, daß Könige und andere Große, die Gottes Statthalter auf Erden sind, auch über göttliche Gesetze zu halten verbunden sein." Es ist Grumbsow nicht zu verübeln, daß er sich gescheut hat, einen regierenden Reichsssürsten und seinen Feldmarschall in dessen Landen zu attaquiren. Ganz ähnlich lautet das Botum von Natzmer und Findenstein. Sie fügten noch hinzu: "Nach aller Duellisten Maximen" konnte sich Grumbkow mit Fug und Recht weigern, über die Elbe zu fahren, da ihm die Wahl des Orts zustand. Die Generalsieutenants weisen darauf hin, daß der Fürst früher selbst die Koswiger Fähre als Kampsplatz bezeichnet hätte. Das Botum der Generalmajore enthält keine neuen Nomente.
- 2) Arnim: "Es ist hohen Standes- und Anitspersonen sehr rühnisich, wenn sie einen niedrigen Beleidigten billige réparation d'honneur thun, und einen Subalternen nicht zu verübeln, wenn er solche Erkenntniß und Declaration mit geziemenden Respect annimmt, auch letteres um so viel mehr, wenn es Se. Königl. Maj. verlangen." — Naymer und Finckenstein: Grumbkow kann zufrieden sein, wenn ihn Leopold schriftlich oder mündlich öffentlich für einen ehrlichen Mann und braven General erklärt. Hoffentlich wird es der Fürst thun, "weil die Großen und Hohen in der Welt ihre von Gott tragende höchste Macht eben darin am meisten charakterisiren und hervorleuchten lassen, wenn sie die, so von andern unschuldig beleidiget werden, schützen und folglich, wann sie auch selber als Menschen etwa im Zorne und Übereilung jemand, der sich unschuldig glaubet und des Gegentheils nicht überwiesen ist, an Ehre und guten Namen verlegen und drücken, sie auch allein die darunter in Übereilung geschehene Verletzung zu repariren, sich nicht Dies bedeute für sie keine Erniedrigung, sondern "lasse ihre Clémence und Justice ersehen." Der Flecken auf der Ehre würde auch mit dem Tobe nicht ausgewischt; und dies um so weniger, "wenn der Geschimpfte von

lieutenants erklärten, "ben rechten Sinn solchen Puncts" nicht zu verstehen,<sup>1</sup>) die Generalmajore aber bekannten sich rundweg zu der Ansicht, daß jede neue Ehrenerklärung unzulänglich bleiben würde, und "der Schimpf nach Officier= und Cavaliermanier durch Gewehr und Waffen abgewischet und ausgemachet werden müsse". Und wie hätte die Generalität erst wagen dürsen, dem Monarchen Vorschriften über sein Verhalten gegenüber göttlichen und menschlichen Gesehen zu ertheilen?<sup>2</sup>) Auch die Generalmajore, die dem Duelle das Wort redeten, wagten nicht, dem Könige ohne weiteres zu empsehlen, die

einer hohen Puissance einen gewissen hohen Charakter erhalten hat, der von der Person untrennbar. In welchem Fall auch die allerhöchste Puissancen von der Welt, wann die von ihnen charakterisirte Personen an der Ehre gekränket werden, einander die Réparation nicht versagen oder in Ermanglung dessen sich lieber zu der größten Extremität entschließen".

- 1) Die Declaration, so fährt ihr Botum fort, hätte nur dann Gültigkeit, wenn Leopold in Gegenwart des Königs und einiger der vornehmsten Generale erklären würde, "daß dasjenige, so zu Magdeburg passiret, aus einer Übereilung geschehen wäre, und daß Sie den Generallieutenant von Grumbkow vor einen wackeren General, treuen Diener Sr. Königl. Wajestät und ehrlichen Wann hielten, zumaln, da diese Sache so weit in die Welt eclatiret ist, auch nothwendig die Satissaction nicht im Verborgenen geschehen kann".
- 2) Arnim: Niemand könne mit gutem Gewissen einer driftlichen Obrigkeit anrathen, ein Duell zu erlauben. — Nahmer und Findenstein: Rimmer konnten sie ein Duell anrathen, noch durch ihren Beifall irgendwie veranlassen, da es gegen göttliche und weltliche Gesetze ware. Der König wird sich erinnern, welche Meinung Nahmer stets darüber gehabt hat [Bergl. Nahmer, Lebensbilder aus dem Jahrhundert nach bem großen beutschen Kriege, 229] und an Beispielen nachgewiesen hat, "daß so viel Puissancen das Duelliren nicht allein absolument verboten und mit größter Severität darauf gehalten, sondern auch die ihren Gesetzen sich darin conform bezeuget und lieber leiden, als dagegen handeln wollen, wirklich vor andern distinguiret und nicht weniger zu hohen Ehren erhoben haben, vermuthlich aus dem Principio, daß alles Duelliren sowohl wider Gottes Gesetze als auch directement wider ihre eigene höchste Autorität, ja wirklich wider ihr höchstes Interesse, indem so viel brave Leute entweder durch den Tod oder durch die Flucht darüber verloren gehen, und über das so viel Blut auf Staat und Länder würde geladen werden; geschweige, daß die Erfahrungen mehrmaln gezeiget, daß auch ofte die großen Duelliften vor ihrem Feinde in öffentlichen Actionen von Gott durch Entziehung aller Courage zu Schanden seind gemacht worden". — Die Generallieutenants erklären, dem Rönige nichts vorschreiben zu können, "da, absonderlich wann Dieselbe einigermaßen eine Gewissenssache sich hieraus machen wollten, unser geringes Sentiment Sr. Königl. Maj. Gewissen nicht befreien würde".

Erlaubniß zu dem Kampfe zu ertheilen. 1) Gerade auf die Beant= wortung der beiden letzten Fragen war es aber Friedrich Wilhelm hauptsächlich angekommen. Er kannte den Trotz des Dessauers und hatte, wenn es doch zum äußersten käme, wenigstens die Verant= wortung von sich abwälzen wollen.

In seiner Gewissensnot wandte er sich noch einmal an den Fürsten: "Was ist nun zu thun? Ich bitte Ew. Lieben, machen Sie die fächeuse Sache aus und schlagen ein Mittel vor, aus die Sache zu kommen."2) Aber Leopold, der wider sein Erwarten nun selbst, statt seines Feindes, in eine schiefe Lage gerathen war, be= harrte um so hartnäckiger auf seinem Wiberstande, ber burch ben Saß zu schreiender Ungerechtigkeit gesteigert wurde. Belches Berlangen! Leopold hatte es schon als Beleidigung empfunden, daß er sich beim Prinzen Eugen in Ehrensachen Rathe erholen sollte, denn über seine Ehre wäre er allein Richter, niemand könnte ihn darin "guidiren", 3) Grumbkow aber sollte von neuem durch die königliche Autorität ge= zwungen werben, sich mit jener Declaration zu begnügen, die jett auch durch das Generalfriegsrecht für unzureichend erklärt worden war. Der König sollte also um des Freundes willen dem Chrgefühle seiner Officiere entgegen treten, wider seine eigene Überzeugung dem Gewissen Zwang anthun. Ja, der Fürst scheute sich nicht einmal, die Voten seiner Kameraden, die er selbst ein "unbeflecktes Corps" genannt hatte, parteiisch zu schelten, weil zu seinen Ungunsten aus= brückliche königliche Befehle von ihnen übertreten worden wären. Immer von neuem kam er auf die Fiction zurück, daß die Worte in dem Privatbriefe Friedrich Wilhelms vom 2. März: "Hiemit ist alles abgethan, und wird nit mehr von gesprochen ober geschrieben"

<sup>1)</sup> Das Duell sei gegen die königlichen Sdicke. Da es aber in Anbetracht der hohen Stellung beider Gegner ein extraordinärer Fall sei, und der König beide in ihren Ehren und Amtern erhalten sehen wissen wolle, und in dem Reglement ausdrücklich stünde, "daß kein Officier auf sich was sitzen lassen sollte", so stellen sie anheim, ob der Herrscher den beiden zu verstehen geben wollte, daß er von dieser Sache nichts weiter wissen, noch hören, fernerhin auch damit nicht molestiret sein wollte, sondern sie möchten in einer ihnen vorgeschriebenen gewissen Zeit die Sache dergestalt abmachen, daß niemand weiter davon zu sprechen Ursache hätte.

<sup>2)</sup> Briefe, 303.

<sup>3)</sup> Bergl. Briefe, 302.

einen allgemein gültigen Befehl enthielten. Alle jene Gründe, mit benen er sich schon im Frühjahr vertheidigt hatte, wurden wieder vorgebracht, seine "etlich dreißigjährige Treue", der Ungehorsam Grumbkows, die eigenen Verdienste um das Heer. Auch seine Thätigkeit in der Provinz Preußen wurde nun in das Feld geführt: Sollte er durchaus das Opfer werden, so bate er, wenigstens seine preußischen Güter an den Prinzen Leopold abtreten zu dürfen. 1) Könnte er überhaupt mit diesem Makel auf seiner Ehre dem Könige noch Es brauchte ihm nur ein Übelgesinnter das Versehen vorzuwerfen, dann müßte er diesem als Antwort den Degen durch die Rippen stoßen; dann wäre es mit seinem Posten im preußischen Heere vorbei. Und nicht genug damit, auch seine Söhne wären in der größten Gefahr. Gesett, daß der "faux pas" des Baters einem der Prinzen durch einen "Etourdi" vorgeworfen würde, und in dem Duelle ber Sohn das Leben verlöre: "Denken doch Em. Königl. Maj., was ich als ein Vater mir vor Reprochen in meinen Gewissen machen würde, da ich also gewiß Schuld an meines Kindes Blut wäre, und nimmer eine geruhige Stunde mehr in dieser Welt vor mir zu finden sein würde!" Friedrich Wilhelm sollte sich wohl zu Gemüthe führen, daß fast alle, mit benen er über ben Streit spräche, zu ben Feinden Leopolds gehörten. Bei dem Andenken an den gemeinsamen Uhnherren, bei seinen treuen Diensten, die so viel dazu beigetragen hätten, daß die preußische Infanterie als "Wunderwerk der Welt" betrachtet würde, bei der Liebe des Königs für seine braven Musketiere beschwor Leopold den Herrscher, noch einige Gnade für ihn zu haben und ihn "die Liebe der Infanterie genießen zu lassen".2)

Friedrich Wilhelm litt unter diesem Streite kaum minder schwer als der Fürst. Er bewilligte ihm vier Wochen Bedenkzeit, er sandte Officiere, die zu Leopold in nahen Beziehungen standen, nach Dessau, um ihn zu begütigen und zu trösten; in jedem Schreiben versicherte er ihn mit Worten voll aufrichtiger Wärme, wie groß seine Liebe und Achtung wäre, wie herzlich er es mit ihm meinte. Aber in der Sache selbst blieb er fest; der König, der dem Höchsten für alles, was er that und unterließ, Rechenschaft schuldete, durste nicht bewilligen, was der Freund zugestanden hätte. Was von dem Fürsten

<sup>1)</sup> In Wahrheit war dies bereits geschehen. Bergl. Briefe, 309 Anm. 2.

<sup>2)</sup> Bergl. Briefe, 304; 305; 309; 314; 318 f.

verlangt würde, schmälere durchaus nicht seine Chre. Im Gegentheil, Leopold will seinem Feinde die Ehre rauben. Das ist "die größte Ungerechtigkeit von der Welt", das kann Gott "nicht ungestraft lassen!" Der Herrscher bestand barauf, daß Leopold in einer neuen Ehrenerklärung ohne jede Klausel und Ausflucht Grumbkow als braven Officier und treuen, redlichen Diener anerkennen mußte. 1) "Dieses ist das geringste", schrieb er ihm. "Wenn es nach Gottes und weltlichem Gesetze von Rechts wegen ginge, Ew. Lieben viel mehr mußten thun." Die Erklärung, die Leopold nach langem Biderstreben schließlich abgeben wollte,2) wurde ohne weiteres verworfen, da sie eine noch verletendere Umschreibung der Declaration vom 27. Februar war. Bergeblich mühte sich der Fürst, nach dem Ablaufe der gesetzten Frist die Entscheidung noch länger hinauszuschieben. Die Obriften, die Friedrich Wilhelm auf Leopolds Bitte zu ihm schickte, ") mußten ihm bereits im Namen des Herrschers sehr ernste Vorhaltungen machen.

<sup>1)</sup> Briefe, 313. Anhang.

Eigenhändiger Entwurf des Fürsten: "Ich declarire und bekenne hierdurch vor gedermennigliche, ich endesunterSchribener s. w. v. G[rumbkow] das
ich nimer den sehldMarschalg den fürsten v. A[nhalt] H[och] F|ürstliche] D[urchlaucht] darzu hatte bewegen oder bringen künen mihr dieses nachgesett[zet]es auszuStehllen, wenn es gedachter sehldMarschalg nicht genseliche allein auff allergenädiegestes Verlangen und Vesehll S. R. M. und umb diesehlbe zu beruhegigen,
es lediglich allein gethan, umb sester versicherunge habe dieses eigenhendig unterschriben, Verlin den Nov 1725.

Nachdem Se. K. M. mein genädiegester konig und krigesher[r] von mihr verslangett und ernstliche anbesohllen, dießes von mihr auszuStehllen, umb dießes den[n] mit allen gehorsam und Respett nachzuleben, so werde so lange als der her v. G. die köni[g]lige ehrenschargen bekleiden wird und ich die genade habe in S. K. M. dienste zu sein, auff allergenädiegesten besehll S. K. M. und umb diesehlbe als meinen allergenädiegesten krigesher[r] zu befridigen, den v. G. vor ein Braven General]L[ieutenant] und ehrligen minister halten, Ma[g]deburg den Nov 1725."

Briefe, 321. Suhm meldet, 24. November: Die Mission der Obristen scheint erfolglos zu sein. Leopold soll erklärt haben, sich eher in Stücke hauen zu lassen, als die projectirte Declaration zu unterzeichnen. Der König hat darauf Katsch und Bescheser zu dem Fürsten gesandt, einen letzten Versuch zu unternehmen. Wißlingt auch dieser, so will Friedrich Wilhelm die Angelegenheit vor ein Kriegsgericht bringen von dreizehn Generalen, die nicht an dem vorigen Theil genommen haben, unter dem Vorsitze des Feldmarschalls Dohna.

Nur zu einer formalen Milberung ließ sich ber König noch im Einvernehmen mit Grumbkow herbei, indem er zugab, daß auch die neue Ehrenerklärung von ihm und nicht von Leopold unterzeichnet werden und die eigentliche Versöhnung mündlich durch ihn selbst vermittelt werden sollte.1) Aber Katsch und Beschefer, die diese Botschaft überbrachten, hatten den Auftrag, zugleich nachdrücklich das königliche Mißfallen über die hartnäckige Beigerung kund zu thun.2) "Denn wenn ich die Sache nit ausmache", heißt es in ihrem Geleitsbriefe, "ich das Blut, das dar niöchte vergossen werden, ich gewiß auf mir haben werbe. Da bewahre mir Gott vor, kein rein Gewissen zu haben!" Wenn der König in dem Schreiben weiter auf den drohenden Krieg hinwies, in dem er Leopolds Dienste nötig hätte, so war dies zugleich eine gütige Ermunterung, das Unvermeidliche zu thun, und eine Drohung. Schon mehrmals hatte der Fürst eine persönliche Unterredung mit dem Könige nachgesucht, ohne eine Antwort zu empfangen; benn Friedrich Wilhelm wollte ben Fürsten nicht in Berlin sehen, bevor die Sache ausgetragen wäre, und mochte ihn auch nicht durch eine Weigerung kränken. Jest wurde dem Fürsten ein bestimmter Tag für eine Zusammenkunft mit dem Könige anberaumt, aber unter der ausdrücklichen Voraussetzung, daß er seine Forderung, neue Untersuchungen über einzelne Punkte anzustellen, aufgäbe und mit einem friedfertigen Gemüth und Herzen kame. 3) "Sollten", fügte Friedrich Wilhelm

<sup>1)</sup> Cabinetsordre an Grumbsom, Potsbam 21. November: "Mein lieber Generallieutenant von Grumbsom. Weil Ich aus der fächeusen Sache, welche Ihr mit des Generalseldmarschalls Fürsten von Anhalt Liebden habet, heraus sein will, und da der Fürst dishero noch keine Declaration geben wollen, so ist Mir, umb aus der Sache zu kommen, der Gedanke gekommen, daß Ich des Fürsten Liebden besprechen lassen will, daß selbige nebst Euch nach Potsdam kommen, da Ich dann beide in Meine Kammer kommen lassen und sagen will, daß bisher ein Mißverständniß zwischen des Fürsten Liebden und Euch gewesen, Wir leid thäte. Sie sollten sich aber anizo vertragen, und sollte hiermit alles abgethan und was passiret, vergessen sein, worauf Ich den einen und den andern bei der Hand nehmen und versöhnen will. Ihr sollet aber vorher Eure Meinung schreiben, ob Ihr damit zufrieden seid."...

<sup>2)</sup> Briefe, 322.

<sup>8)</sup> Briefe, 324. — Katsch an Leopold, 28. November: Beschefer hat dem Könige in Potsdam berichtet, was der Fürst ihnen geantwortet hat. Katsch muß auf Besehl des Königs nochmals versichern, "daß Se. K. W. von demjenigen, was

hinzu, "wider alles Verhoffen und Vermuthen Euer Liebden dennoch einiges Bedenken haben, Meinen redlichen Willen hierunter zu erfüllen, würde Ihre Reise nicht nur vergeblich, sondern auch Ich bei aller dieser Gutheit, die Ich vor Sie habe, nur exponiret sein." Dann bliebe als letzes Mittel nur ein Kriegsgericht übrig.

Leopold erkannte den unerschütterlichen Ernst des Königs; das neue Generaltriegsrecht hätte wider ihn entscheiden müssen, seine Stellung in der preußischen Armee wäre dann wirklich gefährdet gewesen. Er entschloß sich, nachzugeben.<sup>2</sup>) Bei der Zusammenkunst in Potsdam am 3. December<sup>8</sup>) verkündete Friedrich Wilhelm in Gegenwart der beiden Feinde und einiger Generale, daß Leopold den Generallieutenant von Grumbkow für einen braven Officier und treuen und ehrlichen Diener des Königs erklärte, und ersuchte sie, von nun ab in Friede und Einigkeit zu leben und alles mit einander vergessen und abgethan sein zu lassen.<sup>4</sup>)

Die Rücksicht auf die Anforderungen des militärischen Ehrenscoder machten freilich noch ein Nachspiel nötig. War es zulässig, daß eine Sache, die in solchem Maße die Öffentlichkeit beschäftigt hatte, in der Verborgenheit des königlichen Schlosses vor wenigen

Sie durch diesen Kurier an Ew. Durchlaucht schreiben, weiter nicht relachiren werden, sondern es seien S. R. M. resolviret, sobald Sie von E. D. nähere Nachricht bekommen, daß Sie auf solche Weise die Sache accommodiren lassen wollen, des Herrn Generallieutenant von Grumbkow Excellenz mit einigen Generals anhero zu berusen." Der Minister stellt dem Fürsten weiter vor: "Sie erwägen doch alle die Gutheit, Gnade und Consideration, welche S. R. M. vor Dieselbe und Dero Meriten haben, und lassen Dieselbe nicht länger in solcher Unruhe und Sorgen, sondern nehmen die billige und allergnädigste Vorschläge an." Ist Leopold nicht dazu bereit, so würde seine Reise nach Potsdam nach allem Ermessen vergeblich sein, "und S. R. M. die Anherokunft garnicht angenehm sein dürste, weilen Sie einmal so sest resolviret, davon nicht abzugehen."

<sup>1)</sup> Briefe, Mr. 401, S. 325.

Atich an Leopold, Döberit, 1. December: "Ew. Hochfürstl. Durchlaucht haben eine gute Resolution gefasset, daß S. R. M. allergnädigsten Willen Dieselbe sich unterwerfen." Katsch hat das Schreiben des Fürsten erst am Morgen dieses Tages erhalten, sofort seinen Bericht an Friedrich Wilhelm erstattet und soeben dessen Antwort erhalten. Er schickt sie mit der Bitte um Rückgabe an Leopold [leider war sie nicht mehr auffindbar], "damit Sie Ihre Abreise darnach einrichten können, worzu ich von Herzen eine glückliche Überkunft wünsche".

<sup>3)</sup> Nach einer handschriftlichen Chronik: 4. December.

<sup>4)</sup> Briefe, 325. Beilage.

verschwiegenen Zeugen beendet wurde? Erinnern wir uns, die Generalmajore hatten schon im Generalkriegsrecht bas Duell als das einzige Mittel zur völligen Genugthuung beider Theile bezeichnet, und gerade auf ihr Urtheil, als die Meinung der künftigen Heerführer, ward besonderer Werth gelegt. 1) Wir können, da sich keine Nachrichten vorgefunden haben, nicht sagen, wie der König in diesem Punkte zur Nachgiebigkeit bestimmt worden ist. Es sieht gang so aus, als ob der Antrag zu dem Scheinduell von Grumbkow ausgegangen ist, und Leopold erft durch Friedrich Wilhelm zur Betheiligung überredet worden ist.2) Jedenfalls war der Monarch im Einverständniß. Einen Tag, nachdem Leopold zur Revue nach Berlin gekommen war, trafen sich die beiden Gegner mit ihren Secundanten vor dem Köpenicker Thor (14. Mai 1726). Grumbkow, so meldet der sächsische Gesandte, sprach sein Bedauern aus, daß bei dem Staude der Dinge nur die Waffen die Sache abthun könnten, aber der Fürst solle sehen, daß er einen Braven vor sich habe. Bur selben Beit nahm er ben Degen zur Hand. folgte dem Beispiele seines Gegners und erklärte sich bereit, ihm Genugthuung zu geben. Aber, fügte er hinzu, er zweifelte nicht, daß Grumbkow ein tapferer Mann wäre, und bäte ihn daher um seine Freundschaft. Die Secundanten traten darauf zwischen die Kampfbereiten und ließen sie sich umarmen. Eine Stunde später reiste Grumbkow nach Pommern zu seinem Regiment, das der König bemnächst besichtigen wollte.8)

<sup>1)</sup> Bergl. Briefe, 314 f.

<sup>3)</sup> Briefe, Mr. 419, S. 339 f.

<sup>8)</sup> Seckendorf (Förster, Urkundenbuch 2, 67) läßt den Fürsten sagen, "unter allen Sottisen" beklage er am meisten die mit Grumbkow geschehene. Db sich Leopold wohl bei einem Ehrenhandel, bessen Ceremoniel im voraus genau festgesetzt war, solches Ausbruck bedient haben wird? Vergessen wir nicht, daß Sedendorf damals schon mit dem Dessauer verfeindet war und ihm gern etwas anhing.

## Fünftes Kapitel.

Die Bedeutung des Briefwechsels für die Erkenntniß friedrich Wilhelms und Ceopolds.

Das Berhalten Friedrich Wilhelms und Leopolds während des Konflikts mit Grumbkow gewährt ein treues Bild ihrer gesamten Beziehungen zu einander. Wohl keinem anderen Freunde hat Friedrich Wilhelm dauernd solche Nachgiebigkeit bewiesen, so großes Bertrauen geschenkt. Er liebte den Fürsten wirklich mit der ganzen Kraft seines Herzens. Es gehört zu den Beweisen, wie wenig Verlaß vielsach auf die Gesandtschaftsberichte über Friedrich Wilhelm ist, wenn wir in Depeschen gerade aus dem Jahre 1725 lesen, der Herrscher hege keine wärmeren Empfindungen für den Dessauer, sondern ehre und fördere ihn nur halb widerwillig, weil er vermeinte, der werthvollen Ersahrungen des berühmten Feldherrn nicht entrathen zu können. 1)

In dem Briefwechsel der beiden Fürsten werden freilich weniger Herzenstöne laut, als sonst vielleicht in dem schriftlichen Gedankenaustausch zweier nahen Freunde. Sie unterrichten sich über die Angelegenheiten, die sie zur Zeit betreiben. Das ist auch mit ein Grund, warum wir in den Schreiben so spärliche Mittheilungen über ihre Familien sinden. Ihre Federn sind zu ungeschickt, um die tiefsten Empfindungen schnell zu Papier zu bringen; man merkt, wie wenig beide in der Muttersprache zu Hause sind. Sie haben zudem das sichere Bewußtsein, sich, auch ohne viele Worte zu machen, zu verstehen. "Ich habe", schreibt Friedrich Wilhelm bei der Bestattung von Leopolds ältestem Sohne, "bavon mit Eurer Liebben

<sup>1)</sup> Förster, Urkundenbuch 2, 44. Ob Seckendorf der damals noch nicht der Vertraute war und nur ganz vorübergehend in Berlin weilte, hier nicht etwa dem sächsischen Gesandten nachspricht? Suhm meldet bereits 3. Februar 1725, Friedrich Wilhelm liebe den Fürsten keineswegs, dessen Gegenwart wäre ihm auch für kurze Zeit lästig.

nicht sprechen mögen, um die Wunde nicht wieder aufzurühren. "1) Selbst wenn ihre Neigung zu Herzensergussen stärker gewesen wäre, würden sie damit bis zu den Tagen, die sie gemeinsam verlebten, gewartet haben. Es bedurfte außerordentlicher Ereignisse, um ihren innersten Gefühlen einen schlichten, aber gerade darum doppelt wirkungsvollen Ausdruck zu geben. Als Kronprinz Friedrich 1728 von einer rätselhasten Krankheit überfallen ward, verbirgt Friedrich Wilhelm seinen Kummer nicht; er befiehlt das Schicksal des Sohnes in Gottes Hand: "Aber indessen gehet es sehr hart, da ich soll iho von die Früchte genießen, da er anfänget, raisonnable zu werden, und müßte ihn in seine Blüte einbüßen.... Meine beste Consolation ist, wir mussen alle bahin. . . Ich wünsche Guer Lieben von Herzen, daß Sie der liebe Gott möge vor alle Unglücke und solche chagrin bewahren. Wenn die Kinder gesund sein, dann weiß man nit, daß man sie lieb hat."2) Wie nahe ging es doch dem Könige, daß die Festigkeit, die seine unabänderliche Pflicht war, in dem Zwiste zwischen Leopold und Grumbkow von dem Freunde als Ungnade aufgefaßt wurde. "Ich bitte Sie", redet er ihm zu, "chagriniren Sie Sich nit und sein persuadiret, daß ich Sie liebe und ästimire und es mit Ihnen von Herzen gut meine. Gott ist es bekannt. Aber wahrhaftig, in alle diese schlimme Sachen haben Sie gewiß Unrecht, und alle meine Briefe hätte ich Sie nit geschrieben, wenn ich Sie nit lieb hätte. Denn wenn ich die Sache den rechten Lauf hätte gelassen, wie es recht und billig gewesen ware, so hätten Sie Ursache zu sagen, daß ich es nit gut mit Sie meinte. Aber Gott ist bekannt, Sie haben so viel Verstand, daß Sie das wohl begreifen. Also bitte ich Sie, chagriniren Sie Sich nit und sein recht persuadiret, daß ich Ihr treuer Freund bin, denn ich Sie nit flattire und Sie die Wahrheit treu sage." 8) Friedrich Wilhelm kann gar nicht verstehen, daß der Fürst in leidenschaftlicher Rachsucht und Verachtung seines Gegners allen Sühneversuchen einen so hartnäckigen Widerspruch entgegenstellt; er mahnt ihn, als alle Mittel fehlschlagen, vor Gott seine Kniee zu beugen und ben Born bes Höchsten nicht auf sich hinabzubeschwören.

<sup>1)</sup> Briefe, Nr. 796, S. 642.

<sup>2)</sup> Briefe, 398.

<sup>8)</sup> Briefe, Nr. 397, S. 316.

Wie Friedrich Wilhelm nur der äußerlichen, flüchtigen Betrachtung als junger Herrscher und am Ende seiner Tage unverändert erscheint, so steht es auch mit den Briefen an Leopold. Hinter dem ängeren Gleichmaße, den wiederkehrenden Geschichten von Musterungen und Jagden ist ein innerer Fortgang, die Zunahme der Freundschaft bemerkbar. Vergleichen wir doch nur einmal zwei Briefe, in denen der König Jagdunfälle des Freundes bespricht. 1716 heißt es:1) "Ich habe mit Leidwesen vernommen, daß Sie sein durch ein Schwein geschlagen. Hier hat man schon gesaget, daß Euer Lieben müßten daran sterben, aber die Markgräfin hat mir sagen lassen, daß es nichts zu sagen hat. Das freuet mir sehr." Wie ganz anders äußert sich die Theilnahme siebzehn Jahre später, als der Fürst von einem Hirsche verletzt worden war.2) "Seien Sie persuadiret, daß es mir von Herzen leid sei. Gott erhalte Sie und bewahre Sie weiter!" . . . "Mein lieber Freund, nehmen Sie Sich um Gottes willen in Acht und haben den Herrn Jesus recht in Ihrem Herzen und bekehren Sie Sich, bann wird Gott alles wohl machen. Ich bin recht en peine vor Sie, bis ich wieder Zeitung bekomme, wie es mit der Wunde ist. Mehr kann ich nit thun, als Gott den Allerhöchsten zu bitten, daß er möge Euer Lieben conserviren und Ihn genesen lassen völlig, ohne lahm zu bleiben." Die Söhne Leopolds und der königliche Leibarzt, der auf die Kunde sofort nach Dessau gesandt worden war, mussen genauen Bericht über ben Zustand bes Berwundeten erstatten.

Wir würden in dem Briefwechsel vergeblich nach rein theoretischen Auslassungen suchen, wie sie durch den zwiefachen Einsluß
des Pietismus und der philosophischen Bildung in Deutschland
wieder häufiger wurden. Nur die göttlichen Dinge sind von den
beiden Herren im Gespräche öfters erörtert worden, wie sich aus
einigen Andeutungen der Schreiben ergiebt. Auch auf diesem Gebiete ist eine Vertiefung Friedrich Wilhelms unverkennbar. Zunächst
war seine Religiosität wohl nicht viel mehr als eine gewisse Kirchlichteit; er mahnt den Fürsten zum fleißigeren Besuche des Gottesdienstes,
weil dessen Gleichgültigkeit in dieser Beziehung vielen Anstoß er-

<sup>1)</sup> Briefe, Nr. 221, S. 118.

<sup>2)</sup> Briefe, Nr. 634, S. 519. Bergl. auch Briefe, Nr. 487, S. 408.

regte. 1) Doch seit der Übernahme der Krone entwickelte sich immer mehr jenes gewaltige Gefühl der Verantwortlichkeit vor dem ewigen Richter in Friedrich Wilhelm;2) er mußte nun zu vielen Fragen, über die er vorher nicht nachgedacht hatte, persönlich Stellung nehmen und sich die Folgen seiner Handlungsweise wohl überlegen. Kirchlichkeit wurde durch diese Arbeit des Gewissens in Frömmigkeit umgewandelt. Allerdings, auch der Religiosität des Königs hat immer etwas Willfürliches, Despotisches angehaftet. Er hat bewußt manches gethan, was er als Sünde erkannte, namentlich wenn es sich um die Anwerbung der langen Kerle handelte. Seine Gottes= verehrung war manchmal nicht von einer formalen Beobachtung der sittlichen Gebote zu unterscheiden. Aber es ist doch keine pharisäisch angesäuerte Werkheiligkeit, wenn Friedrich Wilhelm nach seiner Dresdener Reise schreibt:3) Ich bin wiedergekommen, als hingegangen. Gott hat mir bewahret. Die Verführung fehlte nit." Diese einfachen Worte zeugen von demselben Gefühle der inneren Lauterkeit, dem Milton nach seiner Rückfehr aus Italien so schwungvollen Ausbruck verlieh: 4) "Ich rufe Gott zum Zeugen an, daß ich an allen jenen Orten, wo so manches erlaubt ist, rein und unbeflect von Schmach und Schande lebte, niemals von dem Gedanken verlassen, daß ich wohl vor den Augen der Menschen, aber niemals vor den Augen Gottes mich bergen kann." Friedrich Wilhelm hatte an sich selbst erfahren, daß die wahre Religion den ganzen Menschen für sich beansprucht. Darum mahnt er auch ben kranken Freund, um dessen Seelenheil er bangt, sich zu bekehren.

Nicht daß Leopold dem Christenthume seindlich gegenübersgestanden hätte. Ein Biograph, der in seiner Jugend den Fürsten noch kennen gelernt hatte, 5) faßt sein Urtheil in dem Ausspruche zusammen: "Vor die Prediger hatte er viel Achtung, aber ließ mit sich nicht als mit Ludwig dem Frommen hantiren." Wie Leopold neben den Gesehen des obersten Kriegsherrn seine individuelle Aufsassung von der Ehre als gleichberechtigt gelten lassen wollte, so hielt er es auch mit der Religion. Er gesteht ganz unbefangen,

<sup>1)</sup> Briefe, 48.

<sup>2)</sup> Bergl. Krauske in der Historischen Zeitschrift 75, 32.

<sup>8)</sup> Briefe, 391.

<sup>4)</sup> Stern. Milton und seine Zeit 1, 296.

<sup>5)</sup> Handschriftlich. Verfasser ist ber bessausche Beamte Robe.

daß er die Ehre eben so hoch schäte, wie die Seligkeit. 1) Uberhaupt entspricht die Stellung des Fürsten zu seinem Herrgotte vollständig derjenigen zu dem Könige. Für die Liebe und Verehrung, die er ihnen pflichtmäßig in Worten und Werken zollt, verlangt er sicht= bare Belohnung. Als Reformirter hielt er an der Lehre der Prädestination fest und vertheidigte sie gegen Friedrich Wilhelms Angriffe. Aber es war ihm mit seinem Bekenntnisse nicht so furchtbar ernst, wie bem Könige mit seinem Hasse gegen bies Dogma; sonst hatte ber so leicht Gereizte nicht ben gutgelaunten Spott barüber gedulbet ober gar selbst in seinen Briefen gelegentlich dies Thema leise berührt. Sein Begriff von der Gnadenwahl hat viel Ahnlichkeit mit bem Fatalismus. Dem herrischen Manne im Bewußtsein einer Urtraft und in seiner Selbstgerechtigkeit fiel es sehr schwer, sich bemüthig einem unabänderlichen höheren Willen zu fügen; wenn er von einem harten Schicksale heimgesucht wurde, ergab er sich einem dumpf brütenden Schmerze.

Freilich, auch Friedrich Wilhelm gehört nicht zu jenen, die durch die Schule des Leidens umgewandelt worden sind. Vielleicht hat sein langes Siechthum die angeborene Leidenschaft sogar noch gesteigert. Aber man spürt an seinen Äußerungen, wie er an sich arbeitet. Indem er so vielfältig betheuert, daß er sich in Gottes weisen und gnädigen Beschluß völlig ergebe, will er das innere unzgeduldige Widerstreben dämpfen und züchtigen. Er sieht den rechten Weg vor sich und sucht, nach seiner Art, gleichsam durch Besehle die innere Stimmung zu erzwingen.

Indessen alle diese Außerungen eines tieferen Seelenlebens klingen nur leise durch. Im allgemeinen hat der Verkehr der beiden Freunde einen durchaus geschäftlichen Charakter. Ihr Thätigkeitstrieb verstattete ihnen nicht die Zeit zu beschaulichen Mittheilungen. "Aut aegrotat, aut studet" heißt es von Friedrich Wilhelm. Alles in den Briefen ist kurz und knapp gehalten. Die modischen Formeln der conventionellen Hösslichkeit, die sogar in den vertrauten Schreiben Karls XII. so viel Plat beanspruchen, sind auf das zulässige Mindestmaß beschränkt. Auch Leopold, der sorgsam den Abstand zwischen sich und dem Könige beobachtet, vermeidet jene Tiraden, in denen

<sup>1)</sup> Briefe, 302.

sich die Devotion der Briefsteller damals schier endlos erging. Den Anlagen beider entsprechend beruht ihre Freundschaft auf der That.

Müssen wir noch besonders darauf hinweisen, wie viel der Fürst und seine Söhne von dem Könige empfangen haben? Fast tein Jahr verging ohne einen neuen Gnabenbeweis. 1) Noch auf dem Sterbebette sorgte Friedrich Wilhelm für sie. Er bat seinen Nachfolger, sich mit gleicher Treue wie er selbst der dessauschen Fürstenfamilie anzunehmen; sein lettes Geschenkt galt dem Freunde, es sollte symbolisch seinen Dank für die trefflichen militärischen Dienste Leopolds zum Ausbruck bringen. So oft der Fürst etwas bedurfte, waren es große ober kleine Dinge, wandte er sich nach Berlin. Der König mußte ihn gegen die Reichsezekution beschirmen und ihm bessere Zahlungsbedingungen von einem Gläubiger erwirken. Leopold war sicher, keine Fehlbitte zu thun, soweit die Erfüllung in der Macht Friedrich Wilhelms lag. Die preußischen Gesandten an den fremden Höfen mußten die dessauschen Angelegenheiten mit dem gleichen Eifer wie die des eigenen Monarchen betreiben. Friedrich Wilhelm sah es nicht gern, daß sich Leopold um die Stelle eines Reichsfeldmarschalls bewarb, weil dadurch der Rang des preußischen Feldmarschalls hinabgedrückt würde, aber bem Fürsten zu Liebe verwandte er sich bennoch für ihn bei den Reichsständen. Um den Arger Leopolds zu beschwichtigen, daß Kléement und Frau von Blaspil den Ruf seiner Treue angetastet hätten, und um ihm ein ganz besonderes Zeichen seines Vertrauens zu geben,2) bestimmte Friedrich Wilhelm im December 1718, daß von nun ab, wie sein eigenes Regiment, so auch das Regiment Alt-Anhalt statt der üblichen zwei Bataillone drei haben sollte. Die Vermehrung seiner Truppe gewährte dem Fürsten nicht nur ein größeres Wirkungsfeld für die Erprobung seiner taktischen Runst, sondern eröffnete ihm außerdem bei der damaligen Art der Regimentswirthschaft eine neue Einnahmequelle.

Wie sehr ist überhaupt der Wohlstand Leopolds durch die thätige Beihilfe des Königs gefördert worden. Auf sein Ansuchen wurde dem sparsamen Fürsten die Portofreiheit in sämtlichen preußischen Gebieten verliehen (1720). Nur die Estafetten seien

<sup>1)</sup> Bergl. Regifter, S. 784 f.

<sup>2)</sup> So berichtet der hannoversche Major Ilten, Berlin 3. Januar 1719. Die Angabe des Herzogs August Wilhelm (siehe hier S. 149 Anm. 8) beruht wohl auf einem Schreibsehler. Bergl. auch Stammliste von 1756. S. 4.

davon ausgenommen, heißt es in der Kabinetsordre, denn die bezahle auch der König. Die magdeburgische Domänenkammer war so erstaunt über den niedrigen Preis, den Friedrich Wilhelm 1717 für die Pachtung von Jagden durch Leopold in ihrem Territorium angesett hatte, daß sie sich auf die Gefahr eines derben Verweises hin die gehorsamste Anfrage erlaubte, ob nicht ein Irrthum vorläge. Als der Prinz Morit mit der Anwartschaft auf die reich dotirte Dompropstei zu Brandenburg beschenkt wurde, erbat sich der Fürst zur Belohnung seiner treuen Dienste, daß dem Sohne auch die Sporteln erlassen würden. Es hatte seinen guten Grund, wenn der reiche Fürst, der überall Credit gefunden hätte, seine Anleihen zum Ankaufe neuer Güter mehrmals gerade bei Friedrich Wilhelm machte. Denn nirgends hätte er bas Gelb so billig erhalten; später wurde es ihm sogar zinsenfrei gegeben. "Vor die Interesse will ich nichts haben", schrieb Friedrich Wilhelm wohl, "von einen guten Freund nehme nichts als Ihre amitié." Leopold mußte nur darauf achten, daß die Summen zur bestimmten Frist richtig zurückgezahlt würden, weil sie der König in seinen Stat eingestellt hatte und jede Veränderung darin höchst ärgerlich empfand. Aber auch da hat Friedrich Wilhelm nachgegeben und wiederholt Stundung gewährt.

Ob wohl, trop Leopolds ungewöhnlichem Wirthschaftstaleute, der Ertrag seiner preußischen Güter so hoch gestiegen wäre, wenn der Monarch ihm weniger geneigt gewesen wäre? Die Privilegien, die der Fürst gleich nach dem Raufe empfing, verliehen den Ländereien einträgliche Rechte, die bis dahin nicht zu ihnen gehört hatten. Zwei Jahre darauf stellte der König einen neuen Gnadenbrief aus. den Absatz zu heben, erlaubte Friedrich Wilhelm, daß der auf den bessauschen Gütern erzeugte Branntwein in die preußischen Städte zum Verkaufe eingeführt und das Holz aus den großen fürstlichen Waldungen im Königsberger Holzgarten feil gehalten werden durfte. Als der Fürst sein Schloß in Bubainen baute, schrieb er dem Könige, daß noch 200 Stück eichene und 500 Stück fichtene Sägeblöcke mangelten, und fuhr, der Gewährung im voraus sicher, in dem Briefe fort: "Weil nun Ew. Königl. Majestät so vielen Leuten die Gnade thun und ihnen die nötige Baumaterialien schenken, so lebe der festen Zuversicht, es werden Dieselben auch für mich so viele Gnade haben, mir gedachtes Holz gnädigst zu schenken."

Unleugbar hat die Freundschaft Leopolds einen selbstsüchtigen Rug. Wo er sah, daß der preußische Dienst ihm und seinen Söhnen einen neuen Vortheil bringen könnte, säumte der unermüdliche Bittsteller nicht, sein Gesuch an den König zu richten und eindringlich an seine Leistungen zu erinnern. Wenn andere belohnt würden, bürfte er, schon um ber Gerechtigkeit willen, am wenigsten zurudstehen. Dem klugen Menschenkenner war es nicht verborgen, daß man einen Freund durch die Annahme von Wohlthaten noch enger an sich fesseln kann. Auch bei bem Militärdienste, dem er mit Leib und Seele ergeben war, schätzte er die hohen Gehaltsbezüge als sehr wesentliche Beigabe. Wir wissen bereits, Leopold rühmt sich in seinem Testamente, eine große Anzahl von Gütern aus den Erträgen seiner Besoldung gekauft zu haben. Aber ist der Fürst des materiellen Gewinnes halber ber Freund und der Gehilfe Friedrich Wilhelms geworden? Die Natur des Dessauers vereint in wunderbarer Beise kühle Berechnung mit feuriger Leidenschaft. Leopold war zugleich Condottiere und preußischer Patriot. Als der berühmte Feldherr heischte er für seine werthvollen Dienste auch den entsprechenden Lohn, aber zugleich fühlte er sich doch ganz und gar als Preuße. Er trägt kein Bebenken, auch in einem Kriege Friedrich Wilhelms mit dem Reichsoberhaupte sein Amt als preußischer Feld= marschall zu versehen. Das dessausche Land war, wie die Rittergüter der anderen Regiments- und Compagniechefs, der ergiebigste Rekrutirungsbezirk für die Regimenter des Fürsten und seiner Prinzen. Alte, verdiente Soldaten wurden mit Civilposten in seinem Fürstenthume belohnt. Leopold wußte wohl, was es hieß, dem hohen, regierenden Adel anzugehören; er, der sonst so karg war für alles, das nicht unmittelbaren Nugen abwarf, hat das Beckmannsche Werk zur Verherrlichung des Hauses Askanien freigebig unterstütt; aber innerlich giebt er ber burch eigene Thaten errungenen Stellung als Feldmarschall den Vorzug. Das erklärt auch, warum er gar nichts darin findet, in seinem eigenen Fürstenthum den Zweikampf mit Grumbkow auszufechten: er wäre doch überall Feldmarschall, ließ er bem Gegner bestellen. 1)

Gewiß, Leopold verlangte für seine Dienste reiches Entgelt. Aber thaten das nicht auch die geborenen Unterthanen des Königs?

<sup>1)</sup> Bergl. Briefe, 300.

Ilgen, Creut und andere Minister, die von Haus aus nicht bemittelt waren, haben sich dank ihren Amtern und der Gnade des Herrschers ein ansehnliches Bermögen erworben. Wenn Grumbkow keine Schätze hinterließ, so lag es nur an seiner verschwenderischen Lebensführung. Das reiche Gehalt, das die oberen Beamten empfingen, war nicht nur als angemessene Besoldung, sondern auch als Belohnung gebacht. Wie jene Minister, so stellte auch Leopold seine Kraft dem Interesse bes gesamten Staats zur Verfügung, ohne für jede Leistung, die außerhalb seines Ressorts lag, eine besondere Vergütung zu fordern. Es verstand sich allerdings von selbst, daß er gerade die Provinzen Magbeburg und Preußen, die ihm aus militärischen und persönlichen Gründen am genausten bekannt waren, hauptsächlich als sein Wirkungsfeld betrachtete. Wo er es aber vermochte, nahm er sich auch ber Angelegenheiten anberer Territorien an. Leopold weber als Gutsherr noch als Soldat mit dem Fürstenthum Halberstadt etwas zu thun hatte, betheiligte er sich an der Reform der dortigen Domänenverwaltung und leitete persönlich die Aus= messung eines Amts, um ben genauen Ertrag für die Ansetzung ber Pachtsumme zu ermitteln.

Wer könnte leugnen, daß die Thätigkeit des Fürsten im preußischen Staate manchen Nachtheil mit sich brachte? Seine Hitze und Eifersucht haben öfters den ruhigen Gang der Entwicklung ge= stört. Der fiscalische Zug in dem Wesen Friedrich Wilhelms wurde durch den Einfluß des Freundes, der sein ganzes Territorium am liebsten in ein großes Rittergut umgewandelt hätte, noch verstärkt. Leopold trägt durch seine Rathschläge mit die Schuld daran, daß der Plusmacher Echart in den letten Jahren des Königs zu so großem Einflusse gelangte. Trot seiner wirtschaftlichen Erfahrung neigte der Fürst dazu, rein bürgerliche Dinge von einem vorwiegend militärischen Gesichtspunkte aus zu betrachten. Sein überstark aus= geprägter soldatischer Hochmuth bäumte sich wild auf, wenn Civil= behörden sich herausnahmen, ihm zu widersprechen, oder wenn gar diese "Blackscheißer" Recht bekamen. Er glaubte befugt zu sein, sich in den Geschäftsgang der Civilverwaltung einzumischen; aber wo es ihm auch nur schien, als ob eine bürgerliche Behörde in sein eigenes Ressort eingriffe, war sein Zorn fast grenzenlos. Als das Generaldirectorium angeblich dem Commandanten von Magdeburg,

bem direkten Untergebenen Leopolds, einen Befehl ertheilt hatte, schrieb der Fürst sofort in der größten Entrüstung an den König und schilderte ihm seine "durch Mark und Bein" dringende "Gemüths-bekümmerniß" über diesen Vorfall.<sup>1</sup>) Das alles machte den Verkehr mit ihm so schwer und gab seinen häusigen Zwistigkeiten mit der magdeburgischen Kammer und dem Generaldirectorium gleich von vornherein stets einen so seindseligen Charakter. Es ist sehr wohl denkbar, daß Leopold durch sein eigenes Beispiel auch der Pedanterie, mit der Friedrich Wilhelm die Außerlichkeiten des Soldatenthums betrieb, Vorschub geseistet hat. Karl XII. nannte wenigstens Leopold den "Stiefelettenfürsten",<sup>2</sup>) weil auf dessen Antrag die Stiefeletten bei der preußischen Infanterie eingeführt worden wären.

Und dennoch muffen wir anerkennen: Leopold fühlte sich als der erste Diener des Königs; er war fest überzeugt, daß es seine Pflicht wäre, auch ungerufen überall einzugreifen, wo er einen Mangel bemerkte ober eine Verbesserung vorschlagen könnte. Mit der ihm eigenthümlichen, zugleich feurigen und zähen Energie stellte er seiner Arbeit für ben preußischen Staat immer neue Aufgaben und setzte seine ganze Kraft an die Lösung. Rein anderer ber Generale oder der Minister Friedrich Wilhelms hat eine so reiche und vielseitige Thätigkeit geübt. Als Leopold in seinem Nachrufe auf den König dessen Verdienste pries, die Erwerbung Vorpommerns, die starke Vermehrung bes Heeres, ohne daß dazu ein Pfennig Subsidien nötig war, den Ausbau dreier Festungen in unvergleichlicher Stärke, das opferreiche Walten für Oftpreußen und, trop aller dieser Ausgaben, die Anhäufung "eines sehr großen Schapes", da durfte er sich im Herzen mit gerechtem Stolze sagen, daß auch ihm ein guter Antheil an diesen Ruhmeswerken gebührte.

Die Zeitgenossen, welche die sichtbare Mitarbeit Leopolds auf so vielen Feldern bemerkten, schlossen daraus auf eine noch erheblich stärkere Wirksamkeit im Geheimen und schrieben ihm einen übergroßen Einfluß auf den König zu. Als einem Minister eine, wie es scheint, begründete Beschwerde über eine Gesetzsübertretung Leopolds vorzgetragen wurde, erwiderte dieser achselzuckend, da es sich um des Fürsten von Dessau Durchlaucht handle, sei eine Zurücknahme der anstößigen Verfügung nur sehr schwer vom Könige zu erlangen.

<sup>1)</sup> Briefe, Nr. 486, S. 408.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Friedlaender, 322.

Mit argwöhnischer Scheu wurde der Briefwechsel zwischen beiden beobachtet; es hieß, wie in den Felleisen der Kuriere der heilige Beift zu den versammelten Bätern nach Trient gebracht wäre, so schickte der Fürst in seinen Schreiben dem Monarchen die Rathschläge, wie er die Regierung führen sollte. Fast jede bedeutendere Maßnahme Friedrich Wilhelms, und namentlich die unbeliebten, wurden auf Einflüsterungen des "alten Schnurrbarts" zurückgeführt. Grumbfow flagte, wie wir gehört haben, manchmal über die verhängnißvolle Einmischung des Fürsten und wollte überall dessen Hand erkennen. 1) Db die Ansicht in dieser Allgemeinheit wohl berechtigt ist? Die Anregung zu den großen inneren Reformen, die den Namen Friedrich Wilhelms unsterblich gemacht haben, rührt sicher nicht von Leopold her. Zu der Mitarbeit an dem preußischen Retablissement wurde er erst hinzugezogen, als das Werk schon längst in Angriff genommen war. Bisher ist es nicht gelungen, eine Spur nachzuweisen, daß der Fürst irgendwie bei der Wiederbelebung der ehemals so blühenden Tuchindustrie geholfen hat. Sein Interesse an den Manufacturen scheint dem Zustande des eigenen Ländchens entsprechend überhaupt nur gering gewesen zu sein. In Fragen der Getreidehandelspolitit und der damit zusammenhängenden Kriegs= magazinverwaltung hat sich Friedrich Wilhelm allerdings mehrfach an den Fürsten gewandt, aber man kann nicht sagen, daß Leopold den Anstoß zu den agrarischen Schutzöllen gegeben oder auch nur die allgemeine Richtung vorgeschrieben hat. Die Principia regulativa, nach denen die Domänenverpachtungen vorgenommen wurden, sind von Görne ausgearbeitet worden.2) Auch bei der Errichtung des Generaldirectoriums hatte der Fürst doch wohl mehr die Rolle eines Vertrauten, dem Friedrich Wilhelm die schon gefaßten Pläne zur Kritik vorlegte.

Gerade der Konflikt mit Grumbkow zeigt doch, daß der König keineswegs gesonnen war, sein Urtheil von Leopold gefangen nehmen zu lassen. Er lebte wirklich nach jenem Grundsaße, den er bereits bei der Thronbesteigung seinen Ministern verkündigt hatte und den er jest auch dem Fürsten gegenüber aussprach, daß er sich die Prüfung aller Anklagen gegen die Diener als sein Herrscht

<sup>1)</sup> Bergl. hier S. (53); (56).

<sup>2)</sup> Stabelmann, 92 f.; 239.

vorbehielte und nicht bulben bürfte, baß jemand ungehört verbammt oder, wie er sich ausdrückt, "verbuzirt" würde. 1) Friedrich Wilhelm hörte zwar auf Leopolds Anschuldigungen — wie hätte er auch die Beobachtungen eines so bedeutenden und sachkundigen Mannes unberücksichtigt lassen können — aber er wandte sich dann regelmäßig an die angeklagte Behörde, um von ihr gleichfalls eine Darlegung bes Sachverhalts zu bekommen.2) Unleugbar war der Fürst bei ber Zuneigung und Achtung, die Friedrich Wilhelm für ihn hegte, ein sehr gefährlicher Gegner; aber er hat keineswegs immer den Sieg in seinen Kämpfen mit dem Generaldirectorium und magbeburgischen Kammer davongetragen. Friedrich Wilhelm trat selbst für seine angegriffenen Behörden ein und suchte wohl den zürnenden Freund zu beschwichtigen. "Sie wissen", schrieb er ihm zur Antwort auf eine Beschwerde, daß sich die Kammer erkühnt hätte, über seine Werbung zu klagen, "Sie wissen wohl, daß Klagen sein Klagen, und die Kriegs= und Domänenkammer pflicht- und instruction= mäßig angehalten ist, alles zu berichten." Bo hoch ber König auch das fachmännische Urtheil Leopolds schätzte, er ließ sich doch nicht von ihm bereden, seinem Grundsate untreu zu werden und anstatt der Verpachtung die Administration von Domänen einzuführen. Er blieb dabei: "Administration ist viel Papier, aber kein Geld".4) Als der Fürst im Beginne des Notjahrs 1740 ein Ausfuhrverbot für den Hafer vorschlug, weil die Frucht im Magdeburgischen und Halberstädtischen knapp wurde, erklärte Friedrich Wilhelm, daß er diesem Antrage wegen seiner Beamten und Pächter nicht folgen könnte, da, wie es in dem Schreiben heißt, "biese Leute sonsten unendlich queruliren und schreien würden".5) Erst vier Monate später, als die Brotkornpreise in einigen Provinzen auf das Doppelte und noch barüber vom vergangenen Jahre gestiegen waren, entschloß sich der Herrscher zu einem Ausfuhrverbote in Cleve und schließlich, sieben Tage vor seinem Tobe, auch in Magdeburg.

Unleugbar hatte der Fürst in Personalfragen einen gewissen Einfluß, da ihm der König wohl nicht mit Unrecht große Menschen-

<sup>1)</sup> Briefe, 273.

<sup>2)</sup> Bergl. hier S. (58); Briefe, 409 f.

<sup>3)</sup> Briefe, 249.

<sup>4)</sup> Briefe, 292.

<sup>5)</sup> Acta Borussica. Getreibehandelspolitif 2, 253.

tenntniß zuschrieb. Er hat mehrmals die Aufmerksamkeit Friedrich Bilhelms auf auswärtige tüchtige Beamte gelenkt und auf dessen Befehl mit ihnen über ihren Eintritt in ben preußischen Dienst unterhandelt. Wer bei bem Könige etwas suchte, konnte sich nicht besser einführen, als wenn er eine Empfehlung Leopolds vorzeigte. Aber auch hier bewahrte sich Friedrich Wilhelm seine Selbständigkeit. Ratsch, der schon 1714 von seinem dessauschen Gönner zum Justigminister vorgeschlagen worben war, erhielt trot bieser Verwendung nicht den Posten. Gin Berliner Correspondent wollte sogar wissen, daß ber König sich mit ungnäbigen Worten biese Einmischung in seine Angelegenheiten verbeten hätte. 1) Es mag sein, daß Leopold 1725 auf den völligen Sturz von Grumbkow hingearbeitet hat; im allgemeinen aber hielt er sich in seinen Schranken. Der König würde sich erinnern, schrieb er damals,2) daß sein Rath seit vielen Jahren gelautet hatte, keinen aus bem Dienste zu entlassen, sondern bie Säumigen durch andere Mittel zur Pflichterfüllung anzuhalten. Der Fürst wußte zu gut, mit welcher Eifersucht Friedrich Wilhelm über seine Selbstherrschaft wachte; und die Niederlage in dem Streite mit Grumbkow bestätigte ihm noch eindringlich, daß jeder Versuch, dem Herrscher einen fremden Willen aufzuzwingen, mit der völligen Einbuße bes freiwillig zugestandenen Ginflusses enden müßte.

Um die Bedeutung Leopolds für die innere Politik in einem Sate zusammenzufassen: Er wurde zugleich als Minister ohne Portesteuille und als geheimer Correspondent von dem Könige gebraucht. Wie die "Spione" das Generaldirectorium über alle Vorfälle in den Prosvinzen unterrichten sollten, 3) so meldete er dem Könige unmittelbar alles, was ihm bemerkenswerth erschien; gleich den Ministern wurde er in vielen Dingen um Kath gefragt und erhielt, wenn seine Vorschläge den Beifall des Monarchen fanden, gelegentlich auch den Austrag, selbst die Ausführung zu leiten oder zu überwachen. Aber der Fürst

<sup>1)</sup> Friedlaender, 193: "Mêlez-vous de vos affaires et de vos domestiques et laissez moi (me) mêler des miens." Merkwürdig ist dieses französische Citat in dem sonst deutsch abgefaßten Berichte. Vielleicht weist es auf die Quelle dieser Nachricht hin. Daß der König mit dem Fürsten französisch gesprochen hätte, dürste kaum anzunehmen sein.

<sup>2)</sup> Briefe, 263.

<sup>3)</sup> Bergl. Instruction für das Generaldirectorium, Artikel 18, § 22 und Artikel 34, § 2. Acta Borussica. Behördenorganisation 3, 613; 644.

war nur einer unter den vielen Ministern des Innern, die Friedrich Wilhelm eingesetzt hatte. Wie er Gutachten über die Anträge anderer abstattete, so wurden die von ihm ausgehenden Anregungen von den berufsmäßigen Vertretern des betreffenden Departements geprüft.

Bei ber Art Friedrich Wilhelms wäre es sogar benkbar, daß ihm die Spaltung zwischen Leopold und Grumbkow dis zu einem gewissen Grade nicht unlieb war. Absichtlich hatte er für jedes Ressort mehrere Minister: Je mehr seine "Mazarins" mit einander kämpsten, um so leichter würde er hinter die Wahrheit kommen und seine Unabhängigkeit behaupten. Selbst das Gerücht von dem über=mächtigen Einflusse, den Leopold auf ihn ausübte, konnte unter Umständen seinem Regierungssysteme dienstbar gemacht werden. Hat er doch am Schlusse seiner Instruction für das Generaldirectorium den Ministern eingeschärft, bei notwendigen, aber unbeliebten Maß=nahmen es so einzurichten, daß das Odium nicht auf ihn, sondern auf das Directorium oder einzelne Mitglieber fallen müßte.

Um meisten hat Leopold unbestreitbar im Heerwesen zu sagen gehabt. Friedrich Wilhelm erkannte willig an, daß er auf diesem Gebiete von dem Fürsten vielfach übertroffen würde; wie benn Reid seiner Seele unbekannt war. Als er bem Fürsten seine Gedanken über die Einrichtung der Regimentswirthschaft bei der Cavallerie mittheilte, schrieb er bazu, daß er sich jedem unterwürfe, der es besser machen könnte, und bann seinen eigenen Plan gleich kassiren würde.2) Giebt es irgend eine militärische Reform in Preußen unter Friedrich Wilhelm, an der Leopold nicht mitgearbeitet hätte? Feldherr, der bei Höchstädt und Turin die Infanterie zum Sturme geführt hat, war auch ein bebeutenber Ingenieur; er hatte nicht umsonst seine militärische Lehrzeit an jenen Stätten zugebracht, die von dem Walten Baubans und Coehoorns kundeten. Das erste Reglement für die Ingenieure im preußischen Heere ist von Leopold entworfen worden. Die gewaltigen Werke, die Magdeburg zu einem der stärksten Waffenplätze Europas machten, sind von ihm errichtet worden; ohne seine unablässigen Bemühungen würden der königliche Hof und die Ministerien während des siebenjährigen Kriegs kaum eine so sichere Zuflucht

<sup>1)</sup> Acta Borussica. Behördenorganisation 3, 650.

<sup>2)</sup> Briefe, 249.

dort gefunden haben. Es war ein Ausbruck gerechter Dankbarkeit, wenn Friedrich Wilhelm ein Fort von Stettin nach dem Fürsten benannte, der den Ausbau auch dieser Festung geleitet hatte. Wir können nicht sagen, wie weit der Antheil Leopolds bei der Umzgestaltung der Fortisication von Wesel gegangen ist; jedenfalls hat er darüber mit dem Könige correspondirt und die Stadt mehrmals besucht; der neue Gouverneur der Festung mußte auf königliche Anzordnung seine Instruction dem Fürsten zur Einsicht geben. Gerade Wesel war sür die Politik Friedrich Wilhelms, die auf die Erzwerdung der Jülich-Bergischen Erbschaft gerichtet war, von besonderer Bedeutung.

Hat Leopold wohl wirklich seit dem Mißerfolge seiner Reiterei in dem ersten Treffen von Höchstädt (1703) eine so geringe Meinung von der Bedeutung der Cavallerie gehabt, wie öfters behauptet worden ist? Wir würden dann nicht verstehen, daß er zwei seiner Prinzen bei dieser Waffe eintreten ließ, und daß er 1717 dem Könige eine Bermehrung der Schwadronen fast auf das Doppelte vorschlug. duch später erbot er sich, ein neues Dragonerregiment für das preußische Heer aufzustellen. Wan kann mit Bestimmtheit nur sagen, daß der Fürst, ebenso wie Friedrich Wilhelm, die Reiterei zu sehr nach dem Schema der Infanterie behandelte und sie dadurch ihrem eigentlichen Beruse entfremdete. Auf den Vorschlag Leopolds wurden die Messungen der Pferde eingeführt. Es scheint, als ob in den letzten Jahren auch bei der Cavallerie, die ursprünglich kleinere Soldaten aufnahm, wie bei der Infanterie der Werth des Regiments nach der Größe von Mann und Roß geschätzt wurde. D

Aber das ist wahr: Leopolds Herz gehörte der Infanterie, mit der er nach seinen eigenen Worten seinen Ruhm erworben hatte. Er fühlte sich als der berusene Vertreter, um im Namen seines Regiments und des ganzen Fußvolks den Dank für die Fürsorge des Königs abzustatten. Und in der That, als der strenge Lehr= meister und der Führer der Infanterie lebt er auch in der Nach= welt fort. Ihm genügte es nicht, nur durch den Drill und eine

<sup>1)</sup> Briefe, Mr. 250, S. 145.

<sup>2)</sup> Briefe, 361.

B) Aber vergl. Briefe, 548. Anm. 1.

<sup>4)</sup> Briefe, Nr. 811, S. 655.

möglichst große Zahl von langen Leuten das Wohlgefallen Friedrich Wilhelms zu gewinnen. Von Anbeginn seiner militärischen Lausbahn trachtete er in eifrigster Arbeit, das ihm anvertraute Regiment zur hohen Schule für die gesamte preußische Armee zu machen. Es war wirklich, wie der König einmal sagte, "mit die Norm der Infanterie". Auf den Exercierpläßen von Alt-Anhalt sind jene Reformen zuerst erprobt worden, die Preußens Fußvolt zum Muster für ganz Europa erhoben und dem jungen König Friedrich eine sieghafte Wasse bereitet haben. Wenn Friedrich Wilhelm 1735 zunächst auch nur bezweckte, durch seine Vorstellungen den Dessauer von der neuen Reise in das kaiserliche Feldlager abzuhalten, so gaben die Worte doch seine ehrliche Meinung wieder: "Ihre Reputation und Meriten in die ganze Welt bekannt ist, also Sie es nit nötig haben, was zu lernen. Wüßte nit was. Sie können an andere lernen, aber selber lernen können Sie nit, denn Sie in allen wohl ersahren ist." 1)

Indessen, welch grelle Übertreibung, wenn uns versichert wird,2) der König wäre stets bereit gewesen, der höheren Einsicht des mit "Chrfurcht" betrachteten Fürsten die eigene unterzuordnen; Leopold ware "ber Mittelpunkt aller Berathungen und Entscheidungen, bie Seele des Kriegswesens" geworden. Dieser selbstherrliche Monarch foll gerade auf seinem Lieblingsfelde sich ergebungsvoll den Anordnungen eines Untergebenen gefügt haben? Als Kronprinz hatte er sich freilich bescheiden einen Ignoranten im Vergleiche zu dem schlachtenerprobten Dessauer genannt, mährend seiner ganzen Regierungszeit legte er bas größte Gewicht auf die Meinung Leopolds und berieth über alle militärischen Fragen mit ihm; aber er kannte doch sehr wohl die eigene Begabung. Er selbst wollte der erste militärische Diener des Königs von Preußen sein, und er war es auch. Jene einzigartige Organisation, welche die Aufstellung eines unverhältnismäßig großen und so schnell schlagfertigen Heeres ermöglichte, ohne das Land zu erschöpfen, ist ausschließlich bas Werk Friedrich Wilhelms. Obgleich es ihm die größte Freude war, seine Truppen weiter zu verstärken, lehnte er doch mehrmals Leopolds Aufforderungen bazu ab, weil er mit seinem Beutel rechnen mußte

<sup>1)</sup> Briefe, 557.

<sup>3)</sup> Vergl. Barnhagen. Biographische Denkmale (3) 2, 52.

und nicht mehr ausgeben dürfte, als er hätte. 1) Der König konnte sogar recht ärgerlich werden, wenn seine Ansichten über kriegerische Vorfälle und Einrichtungen auf den Widerspruch des Fürsten stießen. 2)

Das preußische Militärwesen mit seinen scharf durchdachten Vorschriften für das gesamte soldatische Leben läßt uns am deutlichsten die Grenzen erkennen, die überall der Einwirkung Leopolds gezogen Der Feldmarschall untersteht nicht minder dem Gesetz und Herkommen, als ber Musketier. Als Leopold sich weigert, die Beleidigung Grumbkows in der gehörigen Form zurückzunehmen, wird Generalkriegsrecht über ihn gehalten. Hätte er sich dem Spruche nicht gefügt, so würde ihm schließlich nur übrig geblieben sein, ben Abschied einzureichen. Gleich am Anfange des Konflikts ließ Friedrich Bilhelm bem Fürsten sagen, er würde niemals dulben, daß seine Generale und Officiere ohne gerechte Veranlassung beschimpft ober, wie er sich noch schärfer ausdrückt "exponirt und prostituirt" und badurch für den königlichen Dienst untauglich gemacht würden.8) Als der Streit scheinbar beigelegt war, richtete der Herrscher noch= mals die Mahnung an Leopold, sich besser in Acht zu nehmen mit seinen "armen Officieren", die ihm um der Chre willen dienten. "Diesmal habe ich Ihnen durchgeholfen, aber hinfüro bin ich nicht mehr im Stande es zu thun." 4)

Wenn Friedrich Wilhelm die Erhebung Leopolds zum Feldsmarschall mit so großem Eifer betrieb, obwohl mehrere Generale nach dem Dienstalter vor dem Freunde diesen Rang beanspruchen konnten, so that er es in der sesten Überzeugung, daß die Verdienste der übergangenen Heersührer auch nicht im entserntesten mit denen des Fürsten verglichen werden könnten. Sonst hielt er darauf, daß immer die strengste Gerechtigkeit bei der Beförderung beobachtet werden müßte. Schon als Kronprinz schlug er es öfters ab, sich für Officiere zu verwenden, die ihm von Leopold für höhere Posten außerhalb der Reihenfolge empsohlen waren, weil ihren nicht minder verdienten Kameraden dadurch Unrecht geschähe. Die dessauschen

<sup>1)</sup> Bergl. Briefe, 257; 467.

<sup>2)</sup> Bergl. Secendorff. Journal secret, 65.

<sup>8)</sup> Briefe, 261. Anm. 3.

<sup>4)</sup> Briefe, 273.

<sup>5)</sup> Briefe, 8; 21; 37.

Prinzen gelangten nur barum so früh in obere Stellungen, weil sie, gleich ben Angehörigen des königlichen Hauses, schon in zarter Jugend zu preußischen Officieren ernannt worden waren und von da ab ihrer Anciennität entsprechend aufrückten. Prinz Leopold Maximilian wurde z. B. schon mit sechs Jahren Hauptmann und Compagniechef. 1) Daß Prinz Dietrich gleich als Obristlieutenant in das preußische Heer eingeschoben wurde, entsprach nur dem militärischen Brauche, da er diesen Rang schon zuvor im Heere der Staaten von Holland bekleidet hatte.2) Auch Schwerin, der es in mecklenburgischen Diensten bis zum Generalmajor gebracht hatte, erhielt bei seinem Übertritt sofort denselben Posten. Rur nach längerem Bedenken verlieh Friedrich Wilhelm 1730 dem Prinzen Dietrich, der damals bereits acht Jahre Obrist war, ein Regiment; benn es wären noch so viele Obristlieutenants ba, die Feldzüge mitgemacht hätten, und ein Regiment wäre boch nun einmal die Braut, um die man tanzte. 3) Den Officieren dürfte nicht durch ungerechtfertigte Bevorzugungen "die Lust am Dienste" genommen werden.4) Sobald ber König einen General aus einem anderen Heere übernahm und mit einem Regiment begabte, errichtete er ein neues Regiment, damit seine Officiere keinen Grund zur Klage hätten. 5) Nur in den Fällen, wo ein neuer Truppentheil formirt wurde, ohne daß jemand eingeschoben wurde, verstattete er sich, den Chef bafür außerhalb der Reihenfolge zu ernennen. Nicht die Gunft, sondern Gesetz und Berdienst sollten die Herrschaft führen.

Was soll man aber vollends dazu sagen, daß dem Fürsten ein beherrschender Einfluß auch auf die auswärtige Politik Preußens zugeschrieben worden ist! Namentlich in dem Kreise der Königin war man lange mit derartigen Behauptungen leicht bei der Hand und maß den Ränken Leopolds einen großen Theil der Schuld bei,

<sup>1)</sup> Die erhaltenen Patente des Prinzen tragen folgende Daten: 28. December 1706 Capitain, 22. März 1715 Obristlieutenant, 31. Mai 1717 Obrist, 18. Juni 1722 Generalmajor, 12. Juli 1732 Generallieutenant, 9. April 1741 General, 17. Mai 1742 Generalfeldmarschall.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dietrich wurde 25. November 1716 holländischer, 16. August 1718 preußischer Obristlieutenant.

<sup>8)</sup> Briefe, 447.

<sup>4)</sup> Bergl. Briefe, 415; 421.

<sup>5)</sup> Briefe, 415.

daß die Doppelvermählung zwischen dem brandenburgischen und dem welfischen Hause nicht zu Stande kam. Die Raiserlichen klagten 1724, Leopold hätte den König mit Haß gegen die Hofburg erfüllt, um sich für den Verlust eines Processes beim Reichshofrath zu rächen. Die drohende Haltung, die Friedrich Wilhelm nach dem Bluturtheile von Thorn gegen Sachsen-Polen einnahm, wurde von ben Diplomaten Augusts auf die Einflüsterungen des Dessauers zurückgeführt, der es nicht verwinden könnte, daß sein keder Versuch, die trefflichen Jagdgründe um Gräfenhainichen ohne gebührende Gegenleistung an sich zu bringen, durch die Aufmerksamkeit des Dresdenschen Geheimraths vereitelt worden wäre. Als der König im Anfange des Jahres 1725 einmal gegen den Rath Leopolds gehandelt hätte, so erzählt uns der sächsische Gesandte, hätte der wüthende Fürst die Faust zwischen die Zähne gepreßt und gemurmelt: "Er fängt an, sich zu fühlen." Wie die Verfeindung so wurde auch die Aussöhnung Friedrich Wilhelms mit Karl VI. als ein Werk des Fürsten ausgegeben. Daß dieser schon seit geraumer Zeit nur in fühlen Beziehungen zu Seckendorf, dem erfolgreichen kaiserlichen Unterhändler, stand, focht die Berichterstatter wenig an, wenn sie der Thatsache überhaupt Beachtung schenkten. Ein jo guter Kenner Friedrich Wilhelms wie der Graf Seckendorf hätte sich wohl erklären können, weshalb der König sich so lange sträubte, nur einen Theil seines Heeres in den polnischen Erbfolgekrieg ziehen zu lassen; aber auch er säumte nicht, durch seine persönliche Abneigung voreingenommen, den Fürsten für diesen Widerstand verantwortlich zu Und als nun gar den preußischen Truppen im folgenden Jahre, während Leopold in ihrem Lager weilte, verboten wurde, sich an dem Marsche Seckendorfs zur Mosel zu betheiligen, da schien doch der Zusammenhang der Dinge auch für die Nicht-Eingeweihten flar zu Tage zu liegen.

Wir brauchen nicht erst alle diese Gerüchte einzeln zu widerslegen. Ein Blick in die Briefe genügt, um den Ungrund der meisten festzustellen. Wie vorschnell war doch das Urteil dieser Diplomaten, die so gern über die Schwächen Friedrich Wilhelms zu Gericht saßen. Die Übereinstimmung zwischen dem Könige und Leopold war für sie der Beweis, daß der Herrscher von dem Fürsten abhängig wäre. Flüchtigen Aussprüchen Friedrich Wilhelms, der, auch wenn er vors

sichtig sein wollte, sich leicht hinreißen ließ, 1) wurde große Bedeutung beigemessen. Es ist vorgekommen, daß der kluge Suhm in einer Depesche melbet, der Fürst von Anhalt wäre der eigentliche Lenker der preußischen Politik und erfreute sich der höchsten Achtung des Königs, und daß er in einem andern Berichte, nur wenige Wochen später, ohne jeden Commentar mittheilt, Friedrich Wilhelm wäre in seinem Herzen dem Fürsten gänzlich abgeneigt. Da nun einmal die vorgefaßte Meinung galt, daß die Handlungen des Königs nicht von allgemeinen, unveränderlichen Grundsätzen, sondern von zufälligen Eindrücken bestimmt würden, so betrachtete man auch diejenigen Magnahmen, die der innersten, unwandelbaren Überzeugung des Herrschers entsprangen, als Eingebungen einer augenblicklichen, meist noch künstlich burch Fremde hervorgerufenen Stimmung. Ramentlich bie sächsischen Staatsmänner gefielen sich in dem stolzen Bewußt= sein ihrer hohen philosophischen Überlegenheit, sich bedauernd über die Systemlosigkeit des widerspruchvollen Monarchen auszulassen.2)

<sup>1)</sup> Bergl. z. B. das Geständniß des Königs, daß er sich durch den Widersspruch des russischen Gesandten hätte verleiten lassen, seinen Plan über die Errichtung des Generaldirectoriums anzubeuten. Briefe, 214 f.

<sup>2)</sup> Suhm schildert den König in einer allgemeinen Relation über ben Berliner Sof, 8. Juli 1727: "Au lieu donc de donner ses pensées sur ses intérêts par rapport à l'intérieur de ses états et par rapport à la connexion que ses états ont avec d'autres, pour en faire un plan général, dans lequel le pour et le contre scroient bien pesés, selon lequel les délibérations se pourroient faire et les ordres pourroient être donnés, afin que, tant par rapport au dedans qu'au dehors, depuis le premier jusqu'au dernier, tous pussent travailler à l'intérêt du maître, selon ses ordres et sous son inspection; au lieu, dis-je, de faire cela, le Roi s'occupe lui-même du détail, par où il rend plusieurs subalternes oisifs, et la mémoire de l'homme ne suffisant point à tout cela, il se rend par là continuellement inquiet, parceque, ce détail lui faisant oublier les idées générales qu'il s'est faites, tant sur ses affaires en particulier, qu'en connexion avec celles des autres princes, il lui vient souvent sur les unes et les autres des idées différentes des premières, ce qui le fait à tout moment changer de sentiments, de maximes et de mesures, selon les objets qui se présentent, et l'humeur dont il se trouve. Enfin, souvent aussi il se représente ses affaires autres qu'elles ne sont et n'ont été examinées, et par ces différentes idées et fausses représentations il s'épuise et s'embarasse si fort l'esprit, qu'il flotte dans une irrésolution perpétuelle sans aucune idée fixe sur rien et sans qu'il sache plus ce qu'il a voulu; par où il se rend mécontent de lui-même et de tous les autres, et insensiblement il s'éloigne

Und wer hätte ihn leichter inspiriren können, als sein dessauscher Freund, mit dem er in beständigem Gedankenaustausche lebte? Auch in der Zeit, wo Leopolds Antipoden Grumbkow und Seckendorf in Wahrheit die vertrauten Rathgeber Friedrich Wilhelms in der aus-wärtigen Politik waren, wurde der Fürst als der Urheber mancher königlichen Beschlüsse genannt.

Die Abneigung gegen eine Zerplitterung seines Heeres brauchte bem Könige nicht erst fünstlich eingeslößt zu werden. Bereits in der väterlichen Vermahnung von 1722 beschwört er den Nachfolger, 1) niemals seine schöne Armee zu theilen und Truppen gegen Subsidien zu stellen. Auch das Reichscontingent müßte durch die Anwerbung der Regimenter von kleinen deutschen Fürsten aufgebracht werden. Sbenso ist die Weigerung, die preußischen Truppen zum Vorstoße nach der Wosel herzugeben, nicht von Leopold veranlaßt worden. Der König schlug dem Grafen Seckendorf schon am 6. Sep-

de son but qui étoit de faire tout, au lieu de quoi il laisse faire les autres, retarde ses affaires, passe dans le monde pour un prince changeant, et au lieu de gouverner il est gouverné lui-même par le désir que l'on connoit en lui de vouloir profiter partout." Über Leopold urtheilt Suhm in derselben Relation: "Le prince d'Anhalt agit contre son naturel, lequel est d'ailleurs bon. Il est brave, mais, faute d'éducation, il s'est mis en tête qu'il faut être brutal pour passer pour brave; et comme dans sa jeunesse on ne lui a pas donné l'idée d'un véritable grand général, il s'est imaginé que le savoir d'un aide-major donne la réputation du plus grand général du monde; et quoiqu'à cette heure il soit revenu de cette fausse idée, il a honte de changer de principe, et s'en étant, comme je dis, fait une étude dès sa jeunesse, il y persévère jusqu'à présent. Mais il sait très-bien que les grands généraux mettent le savoir d'un aide-major, tout nécessaire qu'il est, parmi les minuties du métier de la guerre et comptent ces gens par douzaine dans une armée, lesquels, tous bons qu'ils sont pour les minuties, ne sont point propres à de grandes choses. Il a imbu de sa maxime le Roi de Prusse même, de sorte que dans l'armée prussienne l'on pratique mieux les fonctions d'un aide-major que celles de général. Il veut faire le ministre, sans en avoir l'étoffe, c'est-à-dire, les qualités requises à pouvoir l'être. Il fait le financier en baillif qui ne se soucie que de son hoc et de sa charrue et hausse les douanes sans attention qu'au présent et sans aucun égard pour l'avenir, par où souvent un prince s'est plutôt attiré du dommage que du profit. On lui attribue de se nourrir de hautes idées et de vouloir profiter d'un temps de minorité dans la maison de Brandebourg, mais je crois qu'il en a perdu l'espérance."

<sup>1)</sup> Acta Borussica. Behördenorganisation 3, 461 j.

tember 1735 dessen barauf zielende Bitte ab, 1) während der erste Bericht Leopolds über den Plan zwei Tage später geschrieben ist. 2)

Allerdings, der Fürst hatte selbst ein Interesse daran, die Weinung von seinem großen Einflusse aufrecht zu halten. Er verband sich dadurch die Freunde des Königs und schreckte seine eigenen Gegner, vorzüglich seine fürstlichen Vettern von Anhalt, mit denen er nicht selten im Streit lag, durch die nahe liegende Erwägung, daß ihr Zwist mit Dessau ihnen auch die Feindschaft Preußens zuziehen könnte. Als der König nach den Enttäuschungen des Herrenshausenschen Vertrags sich dem Kaiser näherte, und in Folge dessen die Vezationen durch den Reichshofrath aushörten, beeilte sich Leopold, seine Ergebenheit gegen den obersten Lehensherrn zu betheuern, und suchte sich die Sunst Seckendorfs zu erwerben, indem er ihn mit Mittheilungen versorgte. )

Im Ganzen besaß er jedoch keine starke politische Aber; man kann vielleicht sagen, bazu war er zu sehr Solbat. Das Interesse, bas er als Reichsfürst an der großen Politik nehmen mußte, war nur gering; benn sein Territorium war zu unbedeutend, um der dessauschen Stimme irgendwie Gewicht zu geben. Auf dem Reichstage verfügte Leopold nur über ein Biertheil der beiden Gesamt= voten des Hauses Anhalt.4) Bei seiner Freundschaft mit Friedrich Wilhelm konnte er sich außerdem barauf verlassen, wo es Not that, von Preußen unterstütt zu werden. Aus bem Berkehre mit dem Könige und dessen Ministern kannte der Fürst die allgemeine Richtung ber preußischen Politik und erfuhr auch von ihnen das eine ober andere Geheimniß. Aber er wurde durchaus nicht über alle Phasen einer Verhandlung unterrichtet oder in die Einzelheiten eines Abkommens eingeweiht. Von dem Abschlusse des Herrenhausenschen Vertrags wurde ihm sogar zunächst nichts mitgetheilt. Gelegentlich wurde der Fürst wohl von Friedrich Wilhelm als Unterhändler bei ihren Nachbaren, den Anhaltinern und den Sachsen, verwandt, wenn

<sup>1)</sup> Dropsen, 4. 3. 2, 269. Anm. 2.

<sup>2)</sup> Briefe, 563.

<sup>8)</sup> Bgl. Förster. Urfundenbuch 2, 65; 127. Arneth. Pring Eugen 3, 556. Nr. 20.

<sup>4)</sup> Die vier Anhaltiner Dessau, Zerbst, Bernburg und Köthen führten gemeinsam die Stimmen für Anhalt und für Gernrode. Büsching. Erdbeschreibung (7) 8, 796.

kleinere Angelegenheiten schnell erledigt werden sollten, und man nicht erst die geräuschvoll arbeitende Maschine der berufsmäßigen Diplomatie in Bewegung setzen mochte. Wieder ein ander Mal erhielt Leopold den Auftrag, auf einer scheinbar zu Privatzwecken unternommenen Reise die Stimmung in Hannover zu erkunden.

Bei seinen nahen Beziehungen zu Friedrich Wilhelm und bei seiner militärischen Stellung verstand es sich von selbst, daß der Fürst regelmäßig ein Mitglied jener Berathungen war, die stattfanden, wenn ber König an einem Scheibewege zu stehen glaubte. Aber Leopold war nicht der einzige General, der dieses Vertrauens gewürdigt wurde. Auch Natmer, Findenstein und Borck, um von Grumbkow ganz zu schweigen, der bald als Minister, bald als General auftrat, wurden z. B. zu der Conferenz von 1726 geladen. Die Aufgabe, die der König dieser Versammlung stellte, war zudem genau umschrieben: Die Berufenen sollten gleichsam ein politisches Ehrengericht bilden und ihren Spruch abgeben, ob Friedrich Wilhelm in seinem Berhalten gegen die mit ihm verbündeten Westmächte auch nicht "gegen Wissen und Gewissen" gehandelt hätte.1) Man kann auch nicht behaupten, daß der Monarch immer der Partei beigepflichtet hätte, zu der Leopold hielt. Sowohl 1729, als der Kampf mit Hannover in Sicht schien, wie bei der Spannung zwischen Preußen und Polen im Jahre 1732 stimmte der Dessauer für die Waffen= erhebung,2) und am Anfang des polnischen Erbfolgekriegs setzte er seine ganze Macht daran, um den König auf die französische Seite hinüberzuziehen.3)

Wenn Leopold wirklich der vertraute oder vollends der maß=
gebende Berather Friedrich Wilhelms in der auswärtigen Politik
gewesen wäre, müßten sich doch in den Briefen Wendungen finden,
die den Wunsch des Königs verriethen, auch über politische Fragen
die Ansichten seines dessauschen Mentors zu vernehmen, um danach
seine Entschlüsse zu fassen. Aber Friedrich Wilhelm erzählt meistens
schlechtweg, ohne eine Antwort Leopolds auf diese Nachrichten zu
erwarten. Ja, als der König im Verlause des polnischen Erbfolge=
triegs mit der Hosburg zerfiel, hat er dem Fürsten nicht den wahren

<sup>1)</sup> Dronsen, 4. 4, 445.

<sup>2)</sup> Dronjen, 4. 3. 2, 72; 144.

<sup>3)</sup> Dronsen, 4. 3. 2, 208.

Grund angegeben, weshalb ihm dessen Reise in das Lager Eugens so ungelegen war. 1)

Könnte aber nicht Friedrich Wilhelm im unmittelbaren Verkehre alle jene Mittheilungen nachgeholt haben, die wir in den Briefen vermissen? Auch diese Annahme muß in solcher Allgemeinheit abgewiesen werben. Fürst Leopold war keineswegs der unzertrennliche Begleiter bes Königs, sondern brachte den größten Theil bes Jahres in Dessau, Halle und Magdeburg zu. Für gewöhnlich weilte er im Frühling, in der Revuezeit, und am Anfange des Winters, wenn die Parforcejagden aufgehört hatten, am königlichen Hofe. Leopold wurde zu jedem dieser Besuche eingeladen und war Gast des Monarchen; erst später bewohnte er sein eigenes Haus in Berlin. Selbst wenn sich der Fürst in der preußischen Hauptstadt aufhielt, befand er sich durchaus nicht täglich in der Gesellschaft des Königs. Nach Potsbam, wo Friedrich Wilhelm auch im Winter öfters Wochen lang wohnte, durfte Leopold, wie die übrigen Würdenträger, nur auf eine besondere Aufforderung des Herrschers kommen. auffällig ist, wie wenig die beiden Herren zusammen gejagt haben, obwohl sie dem Waidwerke, namentlich der Parforcejagd, mit Be= geisterung oblagen und in ihren Briefen nicht genug davon er= zählen konnten. Der Fürst wurde verhältnismäßig nur selten in Wusterhausen, dem liebsten Jagdsitze Friedrich Wilhelms, gesehen. War dem Könige vielleicht die Anwesenheit des strengen Kritikers, ber in Jagbangelegenheiten wirklich sein Drakel war, nicht erwünscht? Friedrich Wilhelm legte großen Werth barauf, ein tabelloser Jäger zu sein, aber er war sich doch bewußt, in seiner Zurüstung und in seinem Können hinter Leopold zurückzustehen. Gin Tadel in maid= männischen Dingen traf ihn aber an seiner empfindlichsten Stelle.2)

Vielleicht charakterisiren die Worte, mit denen Friedrich Wilhelm dem Nachfolger sein Verhalten zu Grumbkow vorschreibt, auch das eigene Verhältniß zu Leopold in allen politischen Dingen: "Gehet mit ihm höflich um, machet ihm aber nichts weiß,") alsdann Ihr von ihm sehr wohl gedienet werden, und marquiret ihm constance

<sup>1)</sup> Briefe, 557.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bergl. (Faßmann) Leben und Thaten Friederici Wilhelmi 1, 895 und Krauske. Vom Hofe Friedrich Wilhelms I. Hohenzollernjahrbuch 5, 198.

<sup>8)</sup> Laßt ihn nichts von euren Geheimnissen wissen.

so bisweilen."1) Es ist schon früher einmal ausführlicher bargelegt worden,2) wie trot der warmen Liebe Friedrich Wilhelms zu dem Freunde, trot ihrer Übereinstimmung in den Lieblingeneigungen die Auffassung von ihrem Verhältnisse zu Gott und die Pflichten, die ihnen ihre Stellung zu ihren Landen und Leuten auferlegte, viel zu verschieden geartet waren, um eine wirkliche, auch nur unbewußte Abhängigkeit des Königs von dem starken Willen des Dessauers zu verstatten. Durch eigene geistige Arbeit, in Opposition gegen die herrschende Meinung am Hofe des Vaters hatte Friedrich Wilhelm seine Gedanken über den Herrscherberuf ausgebildet. Er war innerlich schon mit sich fertig, als er mit jenen Männern in engen Berkehr trat, benen so viel Macht über sein Gemüth zugeschrieben wird. An dieser selbst erworbenen, selbst durchdachten Erkenntniß hielt er unverbrüchlich fest. Der alte Ilgen klagte einmal beweglich, daß der König auch dann seinen Willen behauptete, wenn er von der Bahrheit der Gegenvorstellungen überzeugt wäre; nur "von sich selbst" käme er manchmal "auf den richtigen Weg" zurück.8) bin ber Herr, und die Herren sein meine Diener" mar der Grundsat, nach dem Friedrich Wilhelm seine Regierung führte. Da er allein die Verantwortung für seine Thaten vor dem Richterstuhle Gottes tragen sollte, durfte er in seinen Entscheidungen auch nur bem eigenen Wissen und Gewissen folgen. Prinz Eugen, der im Geiste noch den jungen, mit schwärmerischer Bewunderung zu ihm aufblickenden Kronprinzen aus den Tagen der Schlacht bei Malplaquet vor sich sah, glaubte freilich, wie so viele andere, die äußerlich oft widersprechenden Worte und Handlungen des einander so preußischen Herrschers aus den Einwirkungen der gerade herrschenden Günstlinge erklären zu können.4) Aber Seckendorf, dem doch um seiner selbst willen daran liegen mußte, die Meinung von seinem großen Einflusse auf Friedrich Wilhelm zu erhalten, entgegnete warnend darauf: "Man macht sich von des Königs in Preußen Gemüth eine ganz falsche Idee, wo man glaubt, daß solches von jemand, wer es auch in der Welt ist, könne regiert werden."

<sup>1)</sup> Acta Borussica. Behördenorganisation 3, 456.

<sup>2)</sup> Historische Zeitschrift 75, 32 f.

<sup>3)</sup> Acta Borussica. Behördenorganisation 2, 224.

<sup>4)</sup> Vergl. Förster. Urkundenbuch 2, 16.

Nicht dem überlegenen Willen, sondern der Fügsamkeit verdankte Leopold seinen Einfluß auf seinen königlichen Freund. 1) Obwohl er selbst nicht rauchte, nahm er im Tabakscollegium Friedrich Wilhelm zu Gefallen eine ungestopfte Pfeise in den Mund. Seckendorf hat nicht so ganz Unrecht mit der Behauptung, der Fürst zu Dessau verdanke seinen Einfluß außer seiner hoch gewürdigten militärischen Brauchbarkeit besonders der Willsährigkeit, mit der er ohne Rücksicht "auf Gerechtigkeit und Villigkeit" den Liebhabereien des Königs entgegen käme.

Aber war Leopold, der seinen Standesgenossen und Untergebenen oft so barsch entgegentrat, wirklich, wie der ihm feindliche Seckenborf weiter ausführt,2) ber Mann dazu, sich überall zu verleugnen und blindlings den Lannen eines Mächtigeren zu unterwerfen? Man sollte meinen, bann hätte er vorerst boch um bie Gunst des Kaisers buhlen mussen. Entspricht sein Verhalten im Streite mit Grumbkow dieser Schilderung? Wie lange beharrt er trot aller Bitten Friedrich Wilhelms in seinem Starrsinne! Wäre es ihm barum zu thun gewesen, seinen Ginfluß in jedem Falle zu erhalten, dann würde er sich wohl gehütet haben, die Gunft des Thronerben, die er sich durch seine militärischen Unterweisungen bereits gewonnen hatte, zu verscherzen, indem er eine angebliche Beleidigung, die ihm Fouqué, der Freund Friedrichs, zugefügt hatte, mit überscharfer Strenge verfolgte.8) So oft sich der Empfindliche vom König gekränkt fühlte, ließ er seinem Arger ungehinderten Lauf.4) Man merkt es den Briefen Friedrich Wilhelms wohl an,

<sup>1)</sup> Bergl. barüber Hohenzollernjahrbuch 2, 75.

<sup>2)</sup> Förster. Urfundenbuch 2, 39.

<sup>3)</sup> Bergl. Krauske. Die Briefe Friedrichs an Leopold. Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 7, 50; 57.

<sup>4)</sup> Eigenhändiger Brief des Fürsten an seinen Sohn Leopold Maximisian, Halle, 3. April 1736: "worumb der O[brist]Lsieutenant] ohtleben [Ottleben] in arest gekomsmen] ist nichts anders als das er S. K. M. gebehtten ihn von das Donaische Rsegiment] zu versehzen, Demulin [du Mousin] thuhett dassehlbe, komht nicht in arest, also ist wohll nicht anders daraus zu Schlißen als das S K W. Wehr gnade vor den Grasen hatt als vor mihr, ich habe dergeleihgen schon so sihll erlebehtt das ich mihr nicht mehr darüber betrübe, S K W werden es doch ein Wahll nach mein ableben seit sehn das Sie nicht mehr egard vor mihr gehabd, da ich doch ben allen gelegenheitten meine treughe vor S K W erwiesen habe,"

wie peinlich es ihm war, dem Fürsten etwas abzuschlagen, da der Freund so leicht übel nahm. Gegen den Wunsch des Königs bewarb sich Leopold um die Reichsfeldmarschallstelle, trot dem deutlich ausgesprochenen Willen des Herrschers reiste er 1735 in das kaiserliche Lager. Hätte er ängstlich danach geschielt, ob seine Handlungen auch stets des königlichen Beifalls sicher wären, so würde er seine Tochter Leopoldine Marie nicht mit dem Prinzen Heinrich von Schwedt verlobt haben, bevor Friedrich Wilhelm als Familienhaupt und oberster Rriegsherr bem mit wenig gnäbigen Augen betrachteten Better bie Erlaubniß ertheilt hatte.1) Das Gerücht, der Fürst hätte sogar gewagt, seinen Tabel über das Riesenregiment des Königs auszusprechen,2) zeugt boch dafür, trot Seckendorf, daß Leopold von ber öffentlichen Meinung nicht zu ben Höflingen gezählt wurde. Wenn die Rede auf sein Lieblingsthema kam, "von lauter Kriegsoperationen zu reden und zu raisonniren," 3) trat er frei mit seiner Meinung hervor und scheute sich nicht, das Mißfallen des Königs heraus= zufordern.4)

Der Fürst von Dessau hatte doch nichts von einem Sejanus an sich. Der alte Kämpe war zu stolz und zu vornehm, um zu schmeicheln oder gar die Wahrheit zu verleugnen. Er schätzte freilich die materiellen Güter hoch, denn durch ihren Besitz wollte er auch sein fürstliches Ansehen heben. Aber der Vortheil allein würde ihn niemals bewogen haben, seine Dienste in unbeschränktem Maße einem anderen Herrscher zu widmen. Es war ihm heilige Wahrheit, wenn Leopold in ernsten Stunden betheuerte, "völlig und gänzlich" dem Könige sich ergeben zu haben und mit Freuden Gut und Blut für ihn daran zu setzen. Die gemeinsame, freudig übernommene Arbeit für Preußen war das innere, unzerstörbare Band ihrer Freundschaft.

Es will uns scheinen, als ob die Briefe Friedrich Wilhelms an den Dessauer das beste Gegenstück bilden zu den Memoiren der Markgräfin von Bairenth. Das Freundespaar gehört noch jenem Geschlechte an, das in rastloser Thätigkeit danach trachtet, die

<sup>1)</sup> Briefe, 659.

<sup>2)</sup> Friedlaender, 120.

<sup>3)</sup> Annalen bes Königreichs Preußen. 2. Quartal 1793, S. 78.

<sup>4)</sup> Sedendorff. Journal secret, 65.

materiellen Güter wiederzuschaffen, die ein Jahrhundert furchtbarer Kriege zerstört hatte. Sie meinten, den harten Zwang nicht missen zu können, um der Ordnung und Pflicht eine neue, dauernde Stätte au bereiten. Ein freierer Aufschwung des Geistes in die höheren Regionen war ihnen nicht gegeben. Welch heiße Sehnsucht aber nach dem Genusse der geistigen Freiheit spricht aus den Aufzeichnungen ber Tochter Friedrich Wilhelms. Weil es ihr nicht vergönnt war, in der aufnahmefähigen Zeit der Jugend diesen Durst zu stillen, ergab sie sich dem übermäßigen Cultus der Persönlichkeit und ward zur ungerechteften Richterin ihres innerlich so gutherzigen Baters. Auf ber einen Seite eine hausbackene Betrachtung aller Dinge auf ihren Nuten hin, auf der anderen eine romantisch verstiegene Abkehr von der Wirklichkeit. Es ist eine Zeit des schroffen Übergangs, die Geister zweier Epochen ringen mit einander. Auch Friedrich Wilhelm war von dem Hauche der neuen Zeit berührt. Seine Auffassung von der Königspflicht ist schon die gleiche wie die seines größeren Sohnes. Der Herrscher hat bereits das dunkle Gefühl, daß jenseits seiner Sphäre noch weite Gebiete liegen; durch seine Thätigkeit hat er selbst ben neu aufsteigenden Mächten Bahn gebrochen, aber er tann seine Empfindungen nicht zu bestimmten Gedanken zusammen= fassen, ihm fehlt das Zauberwort, das seine Werke zum selbständigen Leben aufruft: Er bleibt "ber stumme Poet".

Uften.

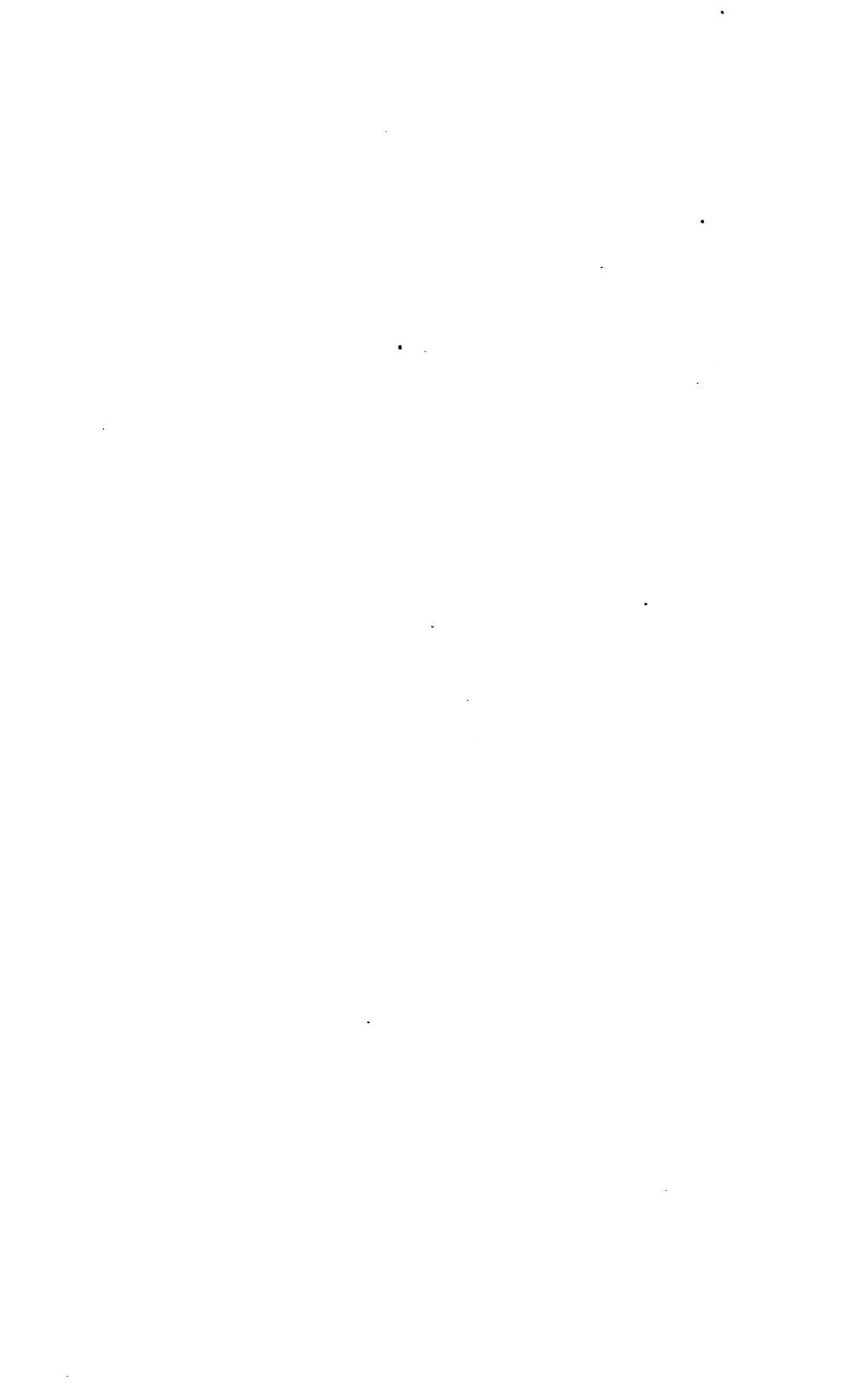

### Wesel 10. December 1704.

Dant für ein Schreiben bes Fürften.

Der Kronprinz dankt "dienstlich" für des Fürsten Wünsche zu seiner Reise") und versichert, stets "mit besonderer Freude die vergnügte Zeitung" von Leopolds beständigem Wohlsein zu hören.

2.

### Umsterdam 16. Januar 1705.

Dank für die Neujahrsgratulation und den versprochenen Abrif ber Quartiere.

Der Kronprinz dankt für Leopolds Neujahrsgratulation und wünscht dem Fürsten, der Höchste wolle ihn bei allem hohen Wohlsein erhalten und ihm alles selbst erwünschende Wohlergehen verleihen. Zugleich sagt er Dank für den versprochenen Abriß der Quartiere. 2)

3.

## Berlin 7. März 1705.

Dant für bas Beileibichreiben.

Der Kronprinz dankt für das Beileidschreiben zum Tode seiner Mutter. 3) "Wie sehr Uns dieser höchst unglückliche Fall betrübet, ist leichtlich aus den großen Berlust, so Wir darunter leiden, zu urtheilen. Wir hoffen indessen zu Gott, daß Er Uns kräftigen Trost verleihen werde, und wünschen dabei, daß Ew. Liebden von allen betrüebten Unglücksfällen nicht allein noch lange Zeit befreiet sein mögen, sondern daß Sie auch

<sup>1)</sup> Rach Holland. Vergl. (Faßmann) Leben und Thaten Friderici Wilhelmi. 1735. 1, 15. Der Brief des Fürsten wurde dem Kronprinzen durch Generalmajor Findenstein, den Gouverneur Friedrich Wilhelms, übergeben; "Und kann", schreibt Findenstein an Leopold, "... wohl versicheren, daß Dero Schreiben Sr. Königl. Hoheit gar angenehm gewesen."

<sup>2)</sup> Das preußische Hülfscorps unter Leopolds Commando nahm im Winter 1705 Quartiere im Amte Straubing.

<sup>3)</sup> Die Königin Sophie Charlotte war am 1. Februar 1705 gestorben. Acta Borussica. Briese Friedrich Wilhelms I.

vermittelst Göttl. Hülfe gesund, glücklich und mit aller Gloire die bevorsstehende Reise und Campagne in Italien 1) endigen mögen."

4.

## Berlin 9. februar 1706.

Sorge für einen Invaliben.

Der Kronprinz verspricht, nach Möglichkeit für einen verwundeten Gefreitencorporal, der von Leopold empfohlen ist, zu sorgen; "wie nun in der That es unbarmherzig sein würde, sich derselben, so ihre gesunde Gliedmaßen vor den Feind verloren, nicht anzunehmen".<sup>2</sup>)

**5**.

Im Lager bei Helchin 21. Juli 1706.

Dank für ben Plan von Turin. Sorge für Invaliben.

Der Kronprinz dankt für den Plan von Turin und den Bericht von den norditalienischen Kriegsereignissen.<sup>3</sup>) Wenn die Invaliden anlangen,<sup>4</sup>) wird er für sie sorgen. Der König hat ihm erlaubt, "die Armee unter Mylord Duc zu sehen";<sup>5</sup>) der Kronprinz wird daher noch einige Zeit bei dem allirten Heere bleiben.

<sup>1)</sup> Der Aufbruch des preußischen Hülfscorps aus Bayern nach Italien war zum 15. März angesetzt. Leopold, der Commandeur dieser Truppen, verließ Dessau Anfang April. Bedmann, Historia des Fürstenthums Anhalt. 1710. Th. 5. 8b. 3, 285.

<sup>2)</sup> Friedrich Wilhelm und Markgraf Albrecht Friedrich waren die Directoren der 1705 gegründeten Invalidenkasse. Bergl. Schnackenburg, Das Invaliden- und Bersorgungswesen des brandenburgisch-preußischen Heeres. S. 35.

<sup>3)</sup> Prinz Eugen hatte die Hauptstellung Bendômes umgangen und die untere Etsch überschritten.

<sup>4) 36</sup> preußische Invaliden von dem Hülfscorps in Italien sollten, sobald sie transportfähig wären, zurückgeschickt werden. "Da Wir sie dann auf den Fuß der Invaliden tractiren und zu ihrem Unterhalt ihnen die Nothdurft darreichen lassen wollen." Erlaß an Leopold vom 13. Juli.

Der Kronprinz reiste am 2. Juli vom königlichen Hossager in Cleve zur Armee des Herzogs von Marlborough und kehrte am 24. August nach Schlüsselburg zu seinem Vater zurück. Generallieutenant Nahmer schrieb 15. Juli an Leopold: "Elle [Son Altesse Royale] a été dans un mouvement perpétuel, au fourrage, à visiter le blocus de Dendermonde et à passer en revue les trouppes." Findenstein meldete 26. Juli: "Elle est dans la joie de son âme, Mylord Duc contribue à tout ce qui peut saire plaisir à Son Altesse Royale." Vergl. auch Fahmann 1, 18

6.

Im Lager bei Helchin 27. Juli 1706.

Dant für Glüdwünsche. Nachrichten vom brabanter Rriegeschauplag.

Der Kronprinz dankt für die Glückwünsche zu seiner Verlobung 1) und zu der ihm ertheilten Erlaubniß, der Campagne in Brabant beizuwohnen. 2) "Und wie Ich parsaitsment von Ew. Liebden gegen Mich tragender guter Neigung persuadiret bin, so kann Ew. Liebden dahergegen auch wohl versichern, daß Deroselben alles selbst erwünschende Wohlergehen und Vergnügen von Herzen anerwünsche. Mir würde es eine rechte Freude gewesen sein, wenn das Vergnügen gehabt, Ew. Liebden hier bei Mir zu sehen. Die Belagerung von Meiningen 3) ist begonnen. Ob die Franzosen, so sich bei Mons und Condé stark versammeln, 4) etwas tentiren werden, wird die Zeit lehren."

7.

Oranienburg 21. September 1706. Glüdwunsch zum Siege bei Turin.

Der Kronprinz hätte keine angenehmere Zeitung erhalten können als die Nachricht von dem Entsaße Turinsb) und dem Wohlbefinden des Fürsten. "Wie Ich nun billig an demjenigen, was Ew. Liebden im Dienste Sr. Königl. Majestät arriviren kann, Part nehme, so gratulire Dieselbe wegen der großen erhaltenen Victorie von ganzen Herzen und wünsche andei, daß Sr. Königl. Majestät Wassen unter der Anführung Ew. Liebden jeder Zeit glücklich und gesegnet sein mögen. Ich aber verssichere Ew. Liebden, daß in aufrichtiger Freundschaft und Liebe verharre."

8.

## Berlin 8. October 1706.

Prinz Leopold Maximilian wird Compagniechef.

Der Kronprinz meldet, daß ein Compagniechef von seinem Regiment als Major zu dem Canitichen Regimente versetzt worden ist, jedoch so

<sup>1)</sup> Am 18. Juni 1706 mit der kurbraunschweigischen Prinzessin Sophie Dorothea.

<sup>2)</sup> Vergl. die voranstehende Nummer.

<sup>3)</sup> Menin.

<sup>4)</sup> Bendôme reorganisirte die bei Ramillies geschlagene Nordarmee.

<sup>5) 7.</sup> September 1706. Ueber die Berdienste Leopolds und der Preußen in der Turiner Schlacht vergl. Noorden, Europäische (Beschichte im achtzehnten Jahrhundert 2, 382; Arneth, Prinz Eugen 1, 381 f. und Beckmann Th. 5. Bd. 3, 289.

lange seine alte Compagnie behalten darf, bis bei dem neuen Regiment eine für ihn frei würde. Der Kronprinz, der versprochen hat, zum Besweise seiner Freundschaft dem Prinzen Leopold Maximilian dass du einer Compagnie zu verhelsen, schlägt vor, "ob nicht Sache, daß Ew. Liebden, weiln bei den Schlabrendorfsischen Bataillone in Italien Compagnien vacant worden, Sr. Königl. Majestät proponirten, daß ein Capitain von den Canipschen zu den Schlabrendorfsischen gesetze" und dem neuen Major dann die freie Compagnie gegeben werden möchte. Der Prinz würde dann die Compagnie im Regimente des Kronprinzen erhalten können. Der Fürst wird verhoffentlich hieraus die besondere Estime und Amitié Friedrich Wilhelms erkennen.

9.

## Wusterhausen 16. October 1706. Beschwerden Leopolds.

Der Kronprinz gratulirt zu den weiteren glücklichen Fortschritten der Allierten in Italien.<sup>2</sup>) "Ew. Liebden schreiben Mir zwar nicht eigentlich, was Sie der Infanterie und der in Italien stehenden Regimenter wegen vor Romonstrationes an Se. Königl. Wajestät gethan,<sup>3</sup>) allein Ich merke doch wohl, was es betreffen wird, und wenn diese Waterie vorkommen wird, werde Ich selbige, so viel als möglich, appuhiren. Womit nach Besgrüßung aller Herren Officierer beständig verharre."

<sup>1)</sup> Leopold Maximilian, der zweite Sohn des Fürsten, geboren 25. December 1700, wurde 28. December 1706 Capitain und Compagniechef im Regimente des Kronprinzen.

<sup>2)</sup> Die Eroberung von Oberitalien nach ber Schlacht bei Turin.

<sup>3)</sup> Der König hatte befohlen, daß die Regimenter nicht nach ihrer Sollstärke, sondern nach dem Effectivbestande an Wannschaften bezahlt würden. Leopold bat wiederholt, "die gute Officierer, welche so oft und redlich für Ew. Königl. Majestät Gloire gesochten und ihr Gut und Blut dargegeben haben, durch die der Conservation der Regimenter zuwider laufende Abzüge nicht chagriniren, sondern gnädigst erwägen zu lassen, ob bei itzigen Zeiten man sie nicht vielmehr auf alle thunliche Weise soulagiren und beibehalten, als es ihnen so nahe legen sollte, daß ein groß Theil derselben werden wider ihren Willen die Dienste quittiren müssen". Der König erwiderte darauf, 20. October 1706, eine im Felde stehende Compagnie würde allemal Jahr aus Jahr ein complet verpstegt werden und die Dekonomie den Capitains unverändert verbleiben, "wann nur nicht bei ersterm Antritt der Campagne ein excessiver Abgang . . . sich besindet, oder daß denen Compagnien nicht ein vieles an Wannschaft, wann dieselben aus den Quartieren ausbrechen und ins Feld marschiren, sehlet".

10.

Berlin 23. November 1706.

Rückehr Leopolds. Beförderungen von Officieren. Die Compagnie des Prinzen Leopold.

Der Kronprinz spricht seine Freude aus über die glückliche und gessunde Ankunft des Fürsten in Dessau<sup>1</sup>) und hofft, ihn bald in Berlin "zu embrassiren". Die Borschläge Leopolds über die Beförderung und Berwendung einiger Stabsofficiere will er mit ihm besprechen, ehe die Sache dem Könige vorgetragen wird. Zum Stellvertreter des Prinzen Leopold Maximilian<sup>2</sup>) ist der Capitain Helmich, "ein guter und alter Officierer", ernannt worden. "Ich bin versichert, daß der junge Prinzsich ebenfalls ein Vergnügen machen wird, eine schöne Compagnie zu haben, und wird mir das sensibleste Plaisir von der Welt sein, wenn sie noch schöner als die Leidcompagnie sein wird. Sie ist jetzo ziemlich delabriret, und sehlet es ihr an hübschen, ansehnlichen Leuten. Ew. Liebden werden vor Dero Herrn Sohn mit sorgen helsen."

#### 11.

Sorge des Kronprinzen für das Heer. Seine Freundschaft zu Leopold.

Fürst Leopold schrieb, Wörlit 14. Februar 1707, dem Kronprinzen:3) "Nachdem mir der Hofrath Raumer von Ew. Königl. Hoheit geneigten Andenken und Dero Verlangen, den Unterofficier von meines Sohnes Compagnie<sup>4</sup>) bald wiederum zurück zu haben, Rapport gethan, so halte mich verbunden, Deroselben vor das erstere gehorsambst ergebensten Dank zu erstatten und auf das andere schuldigst zu berichten, wie ich die Leute, so er mitbringen soll, noch nicht alle beisammen habe, weil ich gern recht was tüchtiges zu Dero Regiment wollte liesern lassen, und wird, sobald ich nur darunter reussiret, mit seiner Dépèche nicht gesäumet werden."... Der Fürst hat vernommen, daß seine Anordnung der Winterquartiere für das preußische Hülfscorps in Italien<sup>5</sup>) "einigermaßen accrochiret, weil

<sup>1)</sup> Leopold hatte am 5. November die Rückreise aus Italien angetreten und kam am 22. December nach Berlin. Vergl. Beckmann, Th. 5. Bd. 3, 289.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 8. S. 4.

<sup>3)</sup> Abschrift.

<sup>4)</sup> Leopold Maximilians. Bergl. Nr. 8 und 10.

<sup>5)</sup> Es bestand aus je zwei Bataillonen Markgraf Philipp Wilhelm, Marksgraf Christian Ludwig, Anhalt, Generalmajor von Canip und aus je einem Bataillon Markgraf Albrecht Friedrich, Generallieutenant von Schlabrendorff und Generallieutenant de Cournuaud.

darinnen an denen 18000 monatl. Gülden, so die Raiserlichen versprochen, die Unterofficierer und Gemeinen nicht participiren." Bertragsmäßig follen die königlichen Truppen in Italien ebenso behandelt werden, wie einst die Bataillone des Markgrafen Karl in Piemont. 1) Nach der ein= stimmigen Aussage ber Officiere, die damals gedient, hätten Unterofficiere und Gemeine zu jener Zeit nur bas orbinaire Servis gehabt. Tropbem hätte Leopold auch sie in der "ersten Anforderung wegen der Quartiere" mit aufgeführt, wäre aber vom kaiserlichen Commissariat damit abgewiesen worden. In Anbetracht des wenigen vorhandenen Baargeldes wäre die nun gemachte Repartition "nicht nur dem Officier zu gönnen, sondern auch ber Unterofficier und Gemeine zufrieden sein kann, wenn er bei Empfang feiner völligen Löhnung die Hausmannskoft . . . zu genießen hat." Der Fürst bittet, die Genehmigung des Königs für diese Anordnungen auswirken zu helfen. In einem nicht erhaltenen Briefe vom 23. Februar kam er noch einmal auf diese Angelegenheit zurück.

## Berlin 26. februar 1707.

Der Fürst kann versichert sein, "daß [ich] jeder Zeit mit aller Plaisir zu der Trouppes Besten Mich employiren werde." Der Kronprinz wird ihm stets und in alle Wege von Herzen erweisen, daß er sein wohl affectionirter Freund ist.

#### 12.

## Berlin 5. März 1707.

Pring Ernst Ferdinand von Braunschweig-Bevern.

Bevor sich Friedrich Wilhelm für den Prinzen Ernst Ferdinand von Braunschweig-Bevern,\*) der ihn um seine Fürsprache angegangen hat, beim König verwendet, will er Leopolds Meinung über den Prinzen wissen.

<sup>1)</sup> Markgraf Karl Wilhelm commandirte 1694 und 1695 die vier Bataillone des preußischen Hülfscorps in Piemont.

Der Prinz hatte gebeten, das Bataillon Schlabrendorff, das der König ihm als Obristen 1706 verliehen hatte, selbst commandiren zu dürsen. "Er hätte das Vertrauen," sagte er zu dem dessauschen Haumer, "zumal da man ihn, sowohl von Seiten des Hoses als in specie des Kronprinzen an den Fürsten Leopold remittiret, es würde dem Fürsten nicht zuwider sein; er wünschete wohl vor allen anderen unter Leopolds Commando noch diesen Krieg... zu dienen." Die Erlaubniß wurde ihm auch gegeben, aber bald auf Einsprache des Wolfenbütteler Hoses wieder zurückgezogen.

#### 13.

### Berlin 15. März 1707.

Der Prinz von Bevern. Ablösung von Soldaten. Ablieferung eines Deserteurs. Die Compagnie des Prinzen Leopold.

Der Kronprinz wird, um Leopold seine Ergebenheit zu zeigen, dem Brinzen von Bevern 1) nicht contraire sein. Er wird mit dem Generalseld, marschall 2) sprechen, "ob es nicht möglich, daß die zu Plassenburg von denen in Italien stehenden vier Regimenter 3) sich befindliche Leute und die benannte Unterofficierer nicht abgelöset werden können." Ein aufgesangener Deserteur von des Fürsten Regiment soll abgeliesert werden. Die zwölf Mann, die Leopold für die Compagnie seines Sohnes Leopold Maximilian stellen will, 4) sollen sich noch vor dem bevorstehenden Absmarsche der Rekruten des Regimentes aus Brandenburg daselbst einsinden.

#### 14.

### Berlin 16. Upril 1707.

### Freundschaftsbetheuerungen.

Ew. Liebden haben nicht Ursache zu danken; was Ich zur Satisfaction und Contentement Ewr. Liebden werde contribuiren können, solches werde jederzeit mit allen Plaisir auf mich nehmen. Wie Ich denn Ew. Liebden freundvetterlich ersuche, hiervon gänzlich persuadiret zu sein, wie auch daß mir nichts angenehmers sein wird, als von Dero beständigen Wohlergehen und Vergnügen die öftere Zeitung zu hören.

#### 15.

# Charlottenburg 7. Juni 1707.

Dank für ein Geschenk. Schlägt ab, ein Avancement außerhalb ber Anciennität zu befürworten.

Der Kronprinz dankt für die ihm geschenkte Eisflasche. Er hat nichts zur Hand, die Gabe zu erwidern, behält es sich aber für die Zukunft vor.

- 1) Bergl. die vorige Nummer.
- 2) Graf von Wartensleben.
- 3) Bergl. S. 5. Anm. 5. Der König befahl darauf, die Mannschaft abzulösen und mit den Rekruten nach Italien zu schicken.
- 4) Bergl. Nr. 11. S. 5. Findenstein meldete dem Fürsten, Berlin 19. März 1707: "Die angekommenen Recruten haben Ihrer Königl. Hoheit überaus wohl gefallen, und sind Sie nicht wenig darüber charmiret worden."

Was Ew. Liebben Mir wegen des Generalmajors von Stillen 1) Avancement schreiben wollen, so wird Dero Hofrath Raumer Mir Zeugniß geben, wie ich von Herzen gerne alles, mas zur Satis= faction und Contentement von Ew. Liebden gereichen kann und in meinem Vermögen stehet, beitragen werbe, hätte auch hierüber mit Gr. Königl. Majestät zu sprechen gerne resolviren wollen, wenn Mir nicht in Wege gestanden die gar große Difficultäten, so sich desfalls ereignen würden, indem, die anderen Generalmajors ohn= gerechnet, sich dennoch sieben ältere Generalmajors wie der von Stillen, und wider welche nichts zu sagen ist, [in der Armee befinden] welches ein gar zu großes Lärmen würde gemacht haben, indem diese Leute alle würden quittiren wollen . . . Ew. Liebben versichern Sich, daß Ich Deroselben von Herzen alle Gefälligkeiten erweisen werde, auch daß Ich ben Herrn Generalmajor von Stillen recht lieb habe, allein in dieser Sache sehe nicht ab, wie Ich nach Ew. Liebden Wunsch reussiren könne.2) Ich hoffe, Ew. Liebden werden dieses nicht aufnehmen als ein Refus, und als wollte Ich nicht gerne desfalls sprechen, sondern vielmehr es dahin deuten, daß weiln Ich keine Apparence zu reussiren sehe, daß Ich es unterlassen.

#### 16.

### Ungnade bes Fürsten bei dem Rönig.

Leopold schrieb 14. Juni 1707 an Friedrich Wilhelm:3) Bei ihrer letzten Zusammenkunft hätte er wohl "von Abdanken etwas gesprochen"; "allein am allerwenigsten würden mir solche Gedanken zu itziger Zeit, da ich wieder vor den Feind nach Italien zu gehen, auf'm Point din, haben in den Sinn kommen können, wann nicht der König Augustus es mit

<sup>1)</sup> Ulrich Christoph von Stillen war 11. Januar 1705 Generalmajor geworden. Er wurde 1715 Generallieutenant.

<sup>2)</sup> Der bessausche Hofrath Raumer hatte schon am 20. Januar 1707 dem Fürsten gemeldet, der Kronprinz wäre für das Avancement der Officiere nach dem Dienstalter, gleichgültig ob sie im Felde stünden oder nicht, denn es wäre "de justice denen älteren, wann sie die Occasionen zu dienen nicht hätten, nicht zu präjudiciren. Sie (Se. Hoheit) eximirten aber davon Ew. Hochfürstl. Durchlaucht Person, als die so viel Meriten erworben hätte, daß Sie Sich dergleichen nicht dörsten besahren".

<sup>8)</sup> Nicht eigenhändiges Concept.

Antragung der Generalfeldmarschallsstelle 1) veranlasset hätte". Er hätte diesen Antrag dem Oberkammerherrn Grafen Wartenberg gemeldet, "darüber seinen guten Rath und was dem Könige Augusto zu antworten sei, requiriren, zugleich auch, wie es sehr natürlich ist, sondiren lassen, ob ich nicht würde die Gnade . . . bei diesem emergenti erhalten können, mit bergleichen Charactere dies Jahr in Italien zu commandiren". Fürstin=Mutter schiene aber in angeborener Zärtlichkeit und "vielleicht allzu guter Opinion" von den Berdiensten des Sohnes in ihrem Schreiben an Wartenberg weiter gegangen zu sein "und hat die Antwort urgiret in der guten, unschuldigen Absicht, mir vielleicht daburch die Gnade Gr. Königl. Majestät besto ehender und noch vor meiner Abreise zu procuriren". Der König wäre aber sehr ungnäbig geworden und hätte der Fürstin-Mutter schreiben lassen, der Fürst könnte thun was er wollte, der König pflege niemand wider Willen in Dienst zu halten, wäre übrigens sehr überrascht, daß ihm jett dergleichen Vortrag gethan würde. "Wie sensible ich darüber bin, und zwar, da ich mich weber ratione meines Willens im geringsten beclariret, sondern meine Antwort in den Willen des Königs gestellet und mich Raths erholet, können Ew. Rönigl. Hoheit leicht ermessen, und werde mich auch ehender nicht können zur ruhigen Continuation und Wieder= antretung meiner Dienste entschließen, bis Se. Königl. Majestät nicht über bieses Sujet desabusiret und ber gnädigsten Humeur sind, Ihre vormals mir so vielfältig erzeigte Gnade wieder zuzuwenden, hingegen auch von fortwährender meiner gänzlichen Devotion und Ergebenheit persuadirt zu bleiben. Ich ersuche gehorsamst Ew. Königl. Hoheit, mir darinnen gütigst zu assistiren, denn mir nichts bewußt ist, wie eine dergleichen Ungnade mir kann zugezogen werden, und bin dafür, als für sowohl eine Justice als Unade, beständigft und lebenslang" 2c.

## Dranienburg 17. Juni 1707.

Der Kronprinz hat "mit Leidwesen ersehen, daß Ew. Liebden bei Sr. Königl. Majestät vermeinen in nicht gar zu gutem Andenken zu sein."

<sup>1)</sup> König August von Polen bedankte sich, Leipzig 25. Mai 1707, bei Leopold für die Uebersendung von Plänen: "Et comme je prends part à tout ce qui Vous regarde, je serois ravi qu'on reconnût ailleurs Votre mérite autant comme moi même. Je Vous puis assurer que si en cas que Vous ne trouviez pas un contentement selon Vos souhaits, que Vous retrouverez chez moi l'emploi que je Vous ai dit, et que Vous puissiez désirer." Leopold erwiderte, Dessau 12. Juni 1707: "Je ne puis, me trouvant sur le point d'aller reprendre ma fonction en Italie, que demeurer pour le coup dans un profond silence là-dessus." Jur Sache vergs. Wisleben: Des Fürsten Leopold Jugend-und Lehrjahre. Beiheft zum Misstär-Wochenblatt 1889. S. 188 f.

Ich muß gestehen, daß Se. Königl. Majestät vor einigen Tagen gegen Mich von den abgelassenen Schreiben erwähneten, auch Mir sagten, daß Sie darauf geantwortet hätten, daß Sie niemanden, auch nicht den geringsten Ihrer Diener hielten, so habe darauf sofort repliciret, daß Ew. Liebden es so bös nicht gemeinet, worauf Se. Königl. Majestät also nicht weiter antworteten; also daß Ich glaube, daß, nachdem einige Tage bereits vorbei, Se. Königl. Majestät wohl sich besänstigen werden. Sewiß ist es, daß Ew. Liebden nicht gar zu viel gute Freunde allhier haben, jedennoch verssichere Ich Ew. Liebden, daß Ich vor Dieselbe alles dasjenige, was ein wahrhafter Freund vor den anderen thuen kann, bezeigen werde, indem Ich vol affeccionirter Better freundt und Diener.

Die letten Worte eigenhandig.

Ganz ähnlich wie der Brief an den Kronprinzen lautete das Schreiben Leopolds an den König selbst (Dessau 14. Juni 1707). Der Fürst empfing darauf folgende Antwort, Oranienburg 18. Juni 1707: "... Nun habe Ich vermeinet, gegen Ew. Liebden fürstliches Haus und gegen Sie absonderlich Mich disher jedesmal dergestalt erwiesen zu haben, daß es Mir nicht anders als sehr unvermuthet vorkommen können, wann Ew. Liebden auf die erste Offerte, so Ihnen von andern zu einem vermeinten Avantage gethan wird, sosort von Mir sollten abweichen und Mir gleichsam den Stuhl vor die Thüre setzen wollen. Mir ist aber lieb, daß Ew. Liebden sich hierüber . . . auf eine so raisonnable Art erklären. Und gleichwie Ich damit vollkommlich vergnüget din, also können Sie auch verssichert sein, daß Ich Dero werthe Person und ganze sürstliche Familie Wir jeder Zeit besonders empsohlen sein lassen, auch Dero Wir und Weinem Hause leistende Dienste dergestalt bei vorfallenden Gelegenheiten erkennen werde, daß Sie damit werden zusrieden sein."

#### 17.

## Berlin 5. Juli 1707.

Ueberläufer vom Regimente bes Fürsten.

Der Kronprinz wünscht dem Fürst glückliche und gesunde Ankunft bei den Truppen.1) Von den Feinden sind zwei Leute zu dem Regiment

<sup>1)</sup> Leopold traf am 14. Juli bei den Truppen in Nizza ein. Beckmann Th. 5. Bd. 3, 289.

des Kronprinzen übergelaufen, die augeblich früher im Regiment Leopolds gedient und von den Franzosen gefangen worden wären. Friedrich Wilhelm hat sie vorläufig, bis des Fürsten Bescheid eintrifft, in die Compagnie des Prinzen Leopold 1) gesteckt, von der bereits verschiedene desertirt sind.

#### 18.

### Berlin 1. Juni 1708.

Der Kronpring schenkt bem Pringen Leopold ein Reitpferb.

Der Kronprinz schenkt dem Prinzen Leopold Maximilian ein Reit= pferd. "Es wird selbiges von Ew. Liebben nicht den Werth, sondern vielmehr der guten Intention nach aufgenommen werden."

#### 19.

### Potsdam 3. Juli 1708.

### Augenleiben Leopolbs.

Der Kronprinz hat "mit betrübten Herzen" vernommen, daß der Fürst dergestalt "an den Augen incommodiret" wäre, daß er sast garnichts sehen könnte.") "Wenn nun Ew. Liebden versichert sein, daß Ich
ein recht wahrhafter Freund von Ihnen sei, so können Sie leicht urtheilen,
wie viel Part Ich an diesen Unglück nehme. Ich wünsche von Herzen,
daß Ew. Liebden bald gänzlich mögen restituiret werden. Ew. Liebden
lassen Mir doch von Zeit zu Zeit schreiben, wie es sich mit Ihnen bessert."

#### 20.

### Berlin 14. Juli 1708.

Augenleiden Leopolds. Ereigniß bei den Truppen.

Der Aronprinz hat mit Vergnügen gehört, daß sich Leopolds Augensteiden 3) gebessert hat, und wünscht von dem vollkommenen Retablissement ehestens die Zeitung zu vernehmen. Der Capitain von dem Grumbkowschen Bataillon hat "sich ziemlich vergangen"; 4) Friedrich Wilhelm hat daher Satisfaction von dem Brigadier von Grumbkow gefordert. "Wenn Ich nun sehen werde, worinnen dieselbe bestehen solle, alsdann werde Ew. Liebden Intercession mich schon erinnern."

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 8.

<sup>2)</sup> Der Fürst litt seit den italienischen Feldzügen an Augenflüssen.

<sup>3)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>4)</sup> Darüber war nichts zu ermitteln.

#### 21.

### Berlin 2. October 1708.

Geschenke bes Rronpringen an ben Fürsten.

"Wenn Ew. Liebben Zeit Ihrer Anwesenheit<sup>1</sup>) von Meiner gegen Sie tragenden bezeigten Stime zufrieden sein, so ist es eben dasselbe, was Ich verlanget, und freuet Mich, daß Lucroco<sup>2</sup>) Ew. Liebben contentiret." Demnächst wird Friedrich Wilhelm dem Fürsten einen Wagen und eine Flinte schenken.

#### 22.

### Berlin 25. November 1708.

Trauer Leopolds. Bestrafung von preußischen Goldaten im faiserlichen Heere.

Der Kronprinz dankt für die Mittheilung der Gründe, warum Leopold nicht nach Berlin kommt. 3) "Und weiln Ich Ihre Ursachen dazu recht erheblich sinde, so wird solches von niemanden übel genommen werden können." "Hiernächst so ersuche Ew. Liebden, Mir doch Dero Gedanken zu sagen, ob, wenn des Königes Trouppes bei denen kaiserlichen Trouppes gestanden, und von Unsern Leuten etwas pecciret worden, so capital, ein kaiserlicher General nicht obligiret oder besuegt gewesen, sich an den Delinquenten zu vergreisen und ihn sosort zu executiren, sondern daß vielmehr der Delinquente von Unseren Trouppes hat in Arrest genommen und an des Königes General zur Execution ausgeliesert werden müssen."

Leopold erwiderte darauf: 4) Wenn zur Zeit seines Commandos preußische Delinquenten vom Profoß ergriffen und auf die kaiserliche Wache gebracht worden wären, hätte der Commandirende sie jedesmal an die Preußen überbringen lassen und diesen die Bestrafung nach preußischem Priegsrecht überlassen.

"Es hat der Prinz Eugen sowohl als der Markgraf von Baden, der General von Styrum, der Markgraf von Baireuth . . . es nie anders gehalten, und wann sie darunter nicht vielleicht alle und allemal auf die

<sup>1)</sup> Leopold war vom 2. bis 18. September in Berlin gewesen. Beckmann, Accessiones historiae Anhaltinae S. 337.

<sup>2)</sup> Wohl ein Pferd oder Hund.

<sup>3)</sup> Leopold war durch den Tod seiner Mutter am 4. November verhindert, der Hochzeit Friedrichs I. mit der Prinzessin Sophie Luise (am 28. November) beizuwohnen.

<sup>4) &</sup>quot;Extract der Antwort de dato Dessau den 27. November" auf der Rückseite des kronprinzlichen Schreibens.

vor sich selbst redende Billigkeit gesehen, so haben sie doch nicht wohl anders thun können, in rogard der Dienste, so sie von Sr. Königl. Majestät gedachten Trouppes gehabt, und selbe allzeit mit besonderer Distinction vor andern tractirt und menagiret haben; und bin ich auch, sonder viel Ruhm, jedesmal gestissen gewesen, nicht weniger bei vorfallender dergl. Bestrafung der Delinquenten, als in allen andern Occasiones ihnen hinwider alle Satissaction zu geben."

23.

## Berlin 6. Januar 1709.

Reujahrsgratulation.

Der Kronprinz dankt "gar sehr" für den Glückwunsch zum neuen Jahre und versichert den Fürsten, "daß Ich Dero aufrichtiger Freund bin und Ew. Liebden alles hohe Vergnügen und eine vollenkommene gute Sesundheit anerwünsche."

**24**.

### Berlin 12. April 1709.

### Chargirung.

Der Kronprinz hat des Fürsten Schreiben vom 6. April "nebst der Chargirung" und einem frischen Lachse erhalten. "Ich hätte wünschen mögen, Ew. Liebden allhier<sup>1</sup>) so viel Vergnügen zu bezeigen, als Dieselbe davor danken; zum wenigsten wollen Ew. Liebden von meinen guten Herzen gegen Sie versichert sein."

Der pfeldt Marre[schall]<sup>2</sup>) wierd ben mir kommen und da werden wier sprechen vom Chargiren.

Die Rachschrift eigenhändig.

Um 24. April 1709 schrieb Leopold dem Kronprinzen:3) "Nachdem Se. Königl. Majestät mir die Gnade gethan und freigestellet haben, vor=

<sup>1)</sup> Leopold war vom 14. Januar bis Anfang März in Berlin gewesen. Beckmann, Accessiones, 337.

<sup>2)</sup> Graf Wartensleben. Er schrieb dem Fürsten am 8. April, sobald Leopolds Project der Chargirung die königliche Genehmigung erhalten hätte, sollte es gedruckt werden. 1711 wurde das Reglement veröffentlicht: "Exercice, Lon den Handgriffen Mit der Flinte, wie Selbige auf Ihro Königl. Hoheit Allergnädigsten Besehl in der Campagne von 1709 sind eingeführet worden."

<sup>3)</sup> Abschrift.

stehenden Sommer dem Feldzuge in Flandern mit beizuwohnen, 1) so habe ich davon nicht nur Ew. Königl. Hoheit mit Part geben, sondern mir ebenfalls hierzu Dero gnädige Approbation ausbitten sollen." Er wünscht ihm .,, von Grund der Seelen mit vollkommener Ergebenheit" eine "glücksliche und gesegnete Campagne und Reise."

25.

### Berlin 15. April 1710.

Empfehlung eines Ingenieurs.

Der Kronprinz wird den vom Fürsten empfohlenen Ingenieur und Baumeister Gottsried von Gödeler<sup>2</sup>) gehörigen Orts recommandiren lassen. Er wünscht dem Fürsten zum bevorstehenden Feldzuge<sup>3</sup>) Plaisir und Wohlergehen.

26.

### Landsberg 7. Mai 1710.

Glückwünsche. Bitte um Berichte aus dem Felde. Militärische Anordnungen.

Der Kronprinz gratulirt dem Fürsten zur Ankunft bei dem Heere der Alliirten<sup>4</sup>) und zur Uebernahme des Commandos.<sup>3</sup>) Er dankt für die Berichte über das Heer und die kriegerischen Anstalten und bittet um weitere exacte Nachrichten, vorzüglich um eine Rangliste. Die Klage des Brigadiers Weckhorst<sup>5</sup>) über widerrechtliche Berkürzung seiner Competenzen soll untersucht werden.

<sup>1)</sup> Friedrich I hatte im Februar seinem Sohne erlaubt, am Feldzuge in Brabant theilzunehmen. Leopold ging ebenfalls als Volontair ins Feld (vergl. Varnhagen, Biographische Denkmale, 3. Aust. 2, 43.); er traf 17. Juli bei dem Heere ein. Beckmann, Accessiones, 337.

<sup>2)</sup> Wohl identisch mit dem ungarischen Ingenieur und Exercitienmeister der Magdeburgischen Kadettencompagnie Gottfried von Göttel.

<sup>8)</sup> Am 28. Januar 1710 war dem Fürsten das Commando über das preußische Corps in Flandern übertragen worden. Er reiste am 6. April dorthin ab. Bergl. Barnhagen, Biographische Denkmale. 3. Ausl. Th. 2, 45.

<sup>4) 20.</sup> April.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Weckhorst erhielt nur die Bezüge eines Obristen, obwohl er schon 9. August 1709 Brigadier geworden war.

#### 27.

### Berlin 10. Mai 1710.

Dank für Nachrichten. Belagerung von Douai. Rekrutentransport. Plotho. Findensteins Proces.

Der Kronprinz bankt für die Exactitude, mit der ihm Leopold Bericht erstattet. "Die Belagerung von Douai") wird anjetzo wohl die meiste Occupation geben, und bin ich wohl zufrieden, daß die Quota, so dazu von den Königl. Preußischen Bataillons gegeben wird, von denen Bataillons genommen werde, so ihre Recrutes bereits bekommen haben." Er hat die Anordnungen, wie es mit seinen drei Bataillonen gehalten werden soll, dem Generalmajor von Borcke") überschickt. Die noch schlenden Rekruten werden jetzt wohl zum größten Theil schon bei ihren Regimentern ansgelangt sein. Friedrich Wilhelm hat wegen des Capitains Plotho") an Schmettau geschrieben. Der Generallieutenant Graf von Fincenstein verläßt morgen Berlin, "und hat er seinen Proceß wider den von Knyphausen verloren; er hat nicht ehe von hier gehen können, dis die Sache decidiret gewesen, weiln Se. Königl. Majestät ein solches Selbsten also besohlen."

#### 28.

### Berftartung bes preußischen heeres in Flanbern.

Leopold schrieb am 29. April aus dem Lager vor Douai an den Kronprinzen: 5) "Nachdem ich unter dem 19. h. von Sr. Königl. Majestät ein gnädigstes Rescript bekommen, darinnen mir injungiret wird, die Rekruten der Regimenter, so noch nicht die Maas passiret sind, zu contres mandiren und auch dem Generallieutenant von Natzmer zu sagen, daß er

- 1) Leopold war am 26. April vor Donai eingetroffen. Die Festung capitulirte am 26. Juni. Beckmann, Accessiones, S. 338.
- 2) Generalmajor von Borcke war Obrist des Jusanterieregiments Kronprinz. Das Regiment hatte ausnahmsweise drei Bataillone.
- 3) Friedrich Wilhelm hatte durch Wolfgang von Schmettau, den preußischen Gesandten im Haag, die Generalstaaten um die Genehmigung ersucht, daß der Capitain Friedrich Philipp Gans Edler Herr von Plotho aus seinem Regimente, das von Holland besoldet wurde, ausscheiden und durch einen Capitain aus dem Regiment Varennes ersetzt werden dürfte.
- 4) Findenstein hatte Erlaubniß, seine Abreise zur Armee "bis zu Endschaft einer ihn und sein Interesse angehenden Sache aufzuschieben". (Erlaß an Leopold vom 23. April 1710.)
  - 5) Abschrift.

Ordre bekommen würde, sich gar wieder zurückzuziehen, wann der Etat von Holland nicht die von Sr. Majestät verlangende Satisfaction geben wollte, 1) und ich solch Rescript hier erhalte, da man würklich in einer allem Ansehen nach schweren Belagerung stehet?) und nicht wissen kann, was nach derselben man noch werde zu thun vor sich finden, so habe ich unmöglich häsitiren können, sofort auf erhaltenes Rescript Sr. Königl. Majestät die Nothdurft des Corps und der Regimenter vorzustellen, mich darzu vermöge meiner Instruction, darinnen ich angewiesen bin, für die Conservation und Gloire der Truppen zu sorgen, verbunden haltende, und solche bestehet barinnen, daß die Regimenter und Bataillons, wann es möglich wäre, nicht einen Tag länger incomplet bleiben möchten, weil sie doch als complet werden muffen Dienste thun und, wann die Rekruten nicht kommen, totaliter würden ruiniret werden. Ich habe also resolviret, einen Expressen . . . nach Berlin zu senden, um dieses und was daher zu befürchten ist, Sr. Königl. Majestät unterthänigst zu repräsentiren und zu bitten, Sie wollen solche Raft der Rekruten nicht accrochiren, sondern ihren Marsch . . . fortstellen lassen, auch benen noch zurückseienden ganzen Bataillons und Regimentern Ordre geben, damit man zum Dienst Sr. Königl. Majestät möge wissen, wessen man sich bei itigen schon ange= fangenen Operationen zu versehen. Ew. Königl. Hoheit werden von selbst hocherleuchtet ermessen, wie es würde sowohl um die dort und zurückbleibende Rekruten, als hier um die Regimenter stehen, falls sie sollten lange getrennet bleiben, ber andern Consequentien und Reprochen zu geschweigen, die man Ihme darmit würde aufladen, und also alle vorige Meriten vielleicht mit einem Mal verlieren; vertraue also, Ew. Königl. Hoheit werden für die Truppen selbst und dann auch vor mich die Gnade haben und helfen, daß sie bei einander kommen" . . . Der Fürst und "die sämtlichen mit benen Rekruten verlegenen Corps" verlassen sich auf des Kronprinzen "gnädigste Cooperation."3)

<sup>1)</sup> Friedrich I hatte die Erhöhung seiner Subsidien verlangt. (Denkschrift des preußischen Gesandten im Haag 26. April.) Es war ihm ferner verdächtig, daß in den Verhandlungen Englands mit Frankreich garnicht die preußischen Rechte auf Geldern und die oranische Erbsichaft erwähnt worden waren. Auch daß die Holländer ihm das Silbergeschirr seines oranischen Großvaters vorenthielten, beseidigte den König tief. (Vergl. Lamberty, Mémoires pour servir à l'histoire du XVIII e siècle 6, 88 f.) Friedrich schried daher an Grumbkow, 22. April 1710: . . "Me voyant ainsi de tous les deux côtés frustré de ce que J'ai à prétendre avec tant de raison, personne ne doit trouver étranger, si Je me sens piqué au vif d'un traitement si indigne, et J'ai donné l'ordre pour faire arrêter la marche de Mes trouppes pour les Pays-Bas."

<sup>2)</sup> Von Donai.

<sup>3)</sup> Ueber Leopolds politische Stellung vergl. Arneth, Prinz Eugen 2, 115.

# Berlin 20. Mai 1710.

Der Kronprinz hat aus Leopolds Schreiben vom 11. Mai ersehen, "wie Dieselben wegen der erhaltenen Nachricht, daß die noch zurückseiende Regimenter nebst benen Recrutes in Marsch sich befinden, recht froh sein." Hoffentlich kommen sie rechtzeitig "und ebe was hauptsächliches vorgehet," zum Heere. Er dankt für die Nachrichten vom Rriegsschauplat.

### 29.

### Berlin 27. Mai 1710.

Dant für Rachrichten und die Fürsorge Leopolds für das fronpringliche Regiment. Militarische Etiquettenfrage. Beforberungen.

Der Kronprinz bankt für bie Nachrichten vom Kriegsschauplatz und für Leopolds Sorge um das kronprinzliche Regiment, "wodurch Ew. Liebben Ihre Liebe gegen mich je mehr und mehr an den Tag legen". Er bittet ben Fürsten, den beiden Herren Chefs 1) ein Compliment zu machen und ihnen zu fagen, daß es ihm alle Zeit lieb sein würde, von ihnen gute Zeitung zu hören. "Wegen die Generalmajors gehet Mein Sentiment dahin, daß fie zu Pferde bleiben und ben Degen ziehen."

Der Capitain Artis foll nach Leopolds Vorschlag zum Brigademajor ernannt werben. Des Königs ausdrückliche Willensmeinung ist, "keinen einzigen Stabsofficier vor Ende der Campagne mehr zu declariren". 2)

30.

## Berlin 31. Mai 1710.

Bildung ber Magdeburger Cabettencompagnie.

"Die Sache wegen der Compagnie Cadets" 3) verläuft günstig. Auf den Vorschlag des Capitains Bosse will der Kronpring noch einen Souscapitain dabei setzen und schlägt dem Fürsten, der als Gouverneur von Magdeburg 4) auch das Obercommando über die dort zu errichtende Cadetten=

- 1) Brinz Eugen und Marlborough.
- 2) Erlaß vom 8. April 1710: Die Stellen vom Fähndrich bis zum Capitain sollen bei den im Felde stehenden Regimentern sofort besetzt werden. Die Besetzung der Stabschargen aber, vom Major bis zum Obriften, soll "bis nach geendigter Campagne, etwa im October und November, so wie bei England, Holland und anderen Buissancen zu geschehen pfleget, verschoben werden".
- 3) Auf Anregung Leopolds wurde unter lebhafter Beistimmung Friedrich Wilhelms eine Cabettencompagnie in Magbeburg errichtet und unter das Commando des Capitains Hans Martin von Bosse gestellt.
  - 4) Er wurde 8. Juli 1701 Gouverneur von Magdeburg.

compagnie haben soll, den invaliden Capitain von Finck vom Infanterie= regiment Kronprinz vor. 1)

der captein sincke ist eisn Ingenieur darben und ist ein Poseher<sup>2</sup>) mensch aber ich erwahrte Ihre sentiment ob sie einen besern wißen F Wilhelm

Die Rachschrift eigenhanbig.

31.

# Berlin 3. Juni 1710.

Bermundung Leopolds. Dant für Rachrichten.

Der Kronprinz hat aus des Fürsten letztem Schreiben "mit bessonderen Mißvergnügen" ersehen, daß Leopold "so unglücklich gewesen und blessiret worden."3) "Weilen nun Ew. Liebden den Brief nicht unterschrieben, so stelle Mir die Blessure ziemlich stark vor. Ich wünsche, daß es nicht sei, sondern, daß Ew. Liebden Sich bereits etwas besser sinden und ehestens gänzlich restituiret sein mögen." Friedrich Wilhelm dankt für die Nachrichten vom Kriegsschauplatz und bittet, sie fortzusetzen.

32.

### Berlin 7. Juni 1710.

Truppenverstärkung. Zweifel an ber frangosischen Offensive.

Der Kronprinz freut sich, daß die Rekruten noch zur rechten Zeit bei den Regimentern angelangt sind, ) und nunmehr das ganze preußische Corps versammelt sein wird. "Ich erwarte mit Verlangen, ob Villars sein Wort gehalten und eine Bataille risquiren wollen; Ich zweiste daran noch gar sehr, und wird selbiges die Zeit lehren." ) Er wünscht, daß Douai bald capitulirt, und Leopold ehestens genesen möge.

<sup>1)</sup> Soweit ersichtlich ist, erhielt Find diese Stelle nicht. Wohl wurde aber 1717 ein Obristlieutenant Ernst Friedrich Find von Findenstein Commandeur des Berliner Cadettencorps. Vergl. Crousaz, Geschichte des Königl. Preußischen Cadettencorps, Beilage A. Nr. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Posé.

<sup>5)</sup> In einer Sappe vor Douai wurde Leopold am 24. Mai oberhalb des rechten Auges durch einen Streifschuß leicht verwundet. Beckmann, Accessiones, 338 und Wißleben im Beiheft des Militärwochenblatts 1889, S. 226.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 28. S. 17.

<sup>5)</sup> Villars hatte sich vermessen, durch einen großen Sieg das Uebergewicht Frankreichs wiederherzustellen, wagte aber nicht, die Verschanzungen der Verbündeten bei Lens anzugreifen und zog sich am 3. Juni ohne Schlacht zurück. Arneth, Prinz Eugen 2, 125 f. und Villars, Mémoires coll. Petitot 69, 306.

<sup>6)</sup> Bergl. Nr. 31.

### Berlin 10. Juni 1710.

Frangosische Operationen. Tob bes Brigademajors Artis.

Der Kronprinz hat aus des Fürsten Schreiben vom 1. Juni ersehen, daß es nicht zur Schlacht mit Villars gekommen ist. 1) Hoffentlich macht der Feind keine neuen Versuche zum Entsatze von Douai. Der Fürst soll statt des gebliebenen Brigademajors Artis einen neuen vorschlagen. Friedrich Wishelm dankt für die übersandte Ordre de bataille.

### 34.

### Berlin 14. Juni 1710.

Ernennungen. Reine Aenberung in ber Chargirung. Avancement.

Der Kronprinz ist mit der Ernennung des Hauptmanns Saints-Saudeur zum Brigademajor einverstanden, da er "ein recht guter Officier" ist. "Belangend die Chargirung, so wollen Ew. Liebden dieselbe nur so lassen, wie es dishero damit gehalten worden, weiln Ich sie recht gut bestunden."" Der Rittmeister Bockum soll erst nach Beendigung der Tampagne avanciren, und zwar soll er zuerst Major und nicht gleich Obristlieutenant werden.3)

<sup>1)</sup> Bergl. S. 18. Anm. 5.

Bartensleben schrieb dem Fürsten, 24. Juni 1710, er hätte gestern nach der Tasel mit dem Kronprinzen über die von Leopold vorgeschlagene Chargirung sprechen wollen, der Kronprinz hätte aber das Gespräch kurz abgebrochen. Die Abwesenheit Friedrich Wilhelms und viele Beschäftigungen verhinderten den Feldmarschall, während der nächsten Wochen die Meinung des Kronprinzen über das Feuerezercitium einzuholen. Am 29. Juli schrieb er: "Die Evolutions haben Se. Königl. Hoheit nach Ew. Hochsürstl. Durchlauchtigkeit Vorschlag allhier bei den Guardes schon introduciren lassen." Vergl. S. 13. Ann. 2.

Der Rittmeister von Alten-Bockum wurde doch sofort zum Obristlieutenant im Heidenschen Regiment ernannt mit Patent vom 2. April 1710 (Erlaß an Leopold vom 14. Juni 1710). Damit aber die Bestimmungen des Erlasses vom 8. April 1710 (vergl. S. 17. Anm. 2.) in Kraft bleiben, soll Leopold dem Bockum "frei geben, ob er sich in würklicher Antretung seiner Charge des ihme sonst competirenden Rechts prävaliren oder zu Evitirung eben dergleichen Prätensionen damit dis nach geendigter diesjährigen Campagne anstehen wolle".

Berlin 17. Juni 1710.

Besetzung der Cadettencompagnie mit Ober- und Unterofficieren. Dant für Nachrichten.

Der Kronprinz will im Einverständniß mit Leopold den Capitain von Find zum Souscapitain bei ber Magbeburgischen Cabettencompagnie1) vorschlagen. "Wegen der von Ew. Liebben bei der Compagnie Cadets zu Unterofficierer vorgeschlagenen Lieutenants, als Meyer und Naumann, habe garnichts auszusegen, nur ist es Schabe, daß dieser lettere, ben ich vor den besten Adjutanten von des Königs Trouppes halte, soll von den Regiment abgehen." Friedrich Wilhelm hält noch einen dritten Unter= officier bei den Cadetten für nöthig, "und müßte man sehen, daß ihnen eine andere Doucour zu ihrer kleinen Gage?) zugeleget werbe". Der erst vom Kronprinzen selbst zum Feldwebel der Compagnie vorgeschlagene Abjutant bei den Grenadieren Liebenthal schickt sich nicht für diese Stelle. "Ew. Liebben werbe Ich allerbings als Chef von dieser Compagnie regardiren und über alles Dero Sentiments vernehmen." Nach dem Schlusse bes Feldzuges wird es wohl keine Schwierigkeit haben, für Boffe ben Charakter als Obristlieutenant auszuwirken, 8) "da es bei niemanden Jalousie noch Tort verursachen kann". Friedrich Wilhelm bankt für die übersandten Listen von allen königlichen Truppen.

36.

Berlin 22. Juni 1710.

Avancement. Das Barennische Bataillon. Krankheit des Prinzen von Sachsen.

Der Kronprinz wird nach der Campagne<sup>4</sup>) das Avancement des Obristlieutenants Brion im Regiment Dönhoff befürworten. "Ich wünsche wohl, daß das Varennische Bataillon<sup>5</sup>) auf guten Fuß sein möge, allein es müssen solches die Herren Officierer durch ihren Fleiß und Mühe dahin bringen. Von Meinen Regiment werde dazu keinen Mann hergeben, und

<sup>1)</sup> Bergl. S. 18. Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Capitain Bosse, der die Cadettencompagnie einrichtete, schrieb dem Fürsten am 22. Juni 1710, daß jeder der beiden Lieutenants nur 13 Thlr. Monatstractament beziehen sollte; "es ist freilich etwas wenig, sonderlich da sie keine Donceurs oder ferner Avancement wohl zu gewarten".

<sup>8)</sup> Bosse wurde 30. Januar 1711 Obristlieutenant.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 29. S. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das in holländischem Solbe stehende Infanteriebataillon des preußischen Generallieutenants Barennes.

die andere Bataillons werden wohl eben dergleichen sagen, doch stehet es in ihren Willen, was sie hierinnen thuen wollen. Durch das Abgeben würde auch dem Varennischen Bataillon wenig geholfen sein, weiln das, was man weg giebet, selten etwas nute ist. Den Prinzen von Sachsen beklage, 1) und muß derselbe sich bis zur vollenkommenen Genesung inne halten."

Wen[n] sie könen die andehre Regimenter disposieren das sie abgehben so bin zufrieden

Die Rachichrift eigenhanbig.

37.

### Berlin 24. Juni 1710.

Das Barennische Bataillon. Egell. Die preußische Cavallerie.

Betreffs der Herstellung des Varennischen Bataillons bezieht sich der Pronprinz auf sein vorangehendes Schreiben. Er würde es gern mit deutschen Officieren besehen, aber da keine Pensionen vacant sind, weiß er nicht, wie man sich "honnetement" von den jetzigen Officieren des Bataillons losmachen kann, "zumalen da Se. Königl. Majestät solches auch nicht approbiren würden". Gegen einen der von Leopold für das Bataillon vorgeschlagenen Officiere wendet Friedrich Wilhelm ein, daß er ein Schlesier ist, "also ein Fremdber, welcher nicht lange bleiben wird". Bei dem Bataillone sind überdem so viel Officiere, "daß noch welche übrig sein". "Den Obristleieutenant von Egell") wollte Ich gerne helsen, wenn es ohne Präjudiz eines andern geschehen kann . . . alsdenn will vor ihn sprechen, weiln es sonst wider die Equité lausen würde."3) Dem Kronprinzen ist "von Herzen lieb, daß Marlborough und Prinz Eugen mit der preußischen Cavallerie zusrieden sind"; er dankt für das Compliment der beiden Feldherren und trägt dem Fürsten Grüße für sie auf.

38.

# Berlin 28. Juni 1710.

Belagerung von Donai. Bestrafung eines Deserteurs.

Der Kronprinz freut sich über die guten Fortschritte der Belagerung von Douai.4) Er dankt für die ihm mitgetheilten Nachrichten. "Ber-

<sup>1)</sup> Leopolds Neffe, der Pring Friedrich Beinrich von Sachsen-Weißenfels zu Barby.

<sup>2)</sup> Egell wurde 9. Juni 1705 Obristlieutenant. Sein Patent als Obrist, das er 1710 empfing, wurde auf 23. November 1709 vordatirt.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 15. S. 8.

<sup>4)</sup> Am 19. Juni ward vor Douai "auf der linken Attaque an zween Ravelins Posto gefasset". Beckmann, Accessiones, S. 338. Die Festung capitulirte am 27. Juni.

hoffentlich wird der Feind nach der Ubergabe von Douai sich wohl nur defensive verhalten." Der Deserteur, der siebenmal fortgelaufen, hat den Strang mit allem Recht verdient, "und ist gut, daß er andern zum Exempel sofort executiret worden".1)

39.

### Berlin 1. Juli 1710.

Feueregercitium ber Infanterie. Avancements.

Der Kronprinz approbirt, "daß die Regimenter das Feuern der Pelotons und Divisionen, auch das Bataillonsquarrs zu machen also lernen, wie es Ew. Liebden zuerst vorgeschlagen, und wird hierüber eine schriftliche Königliche Resolution herauskommen, nach welcher die Regimenter sich werden reguliren müssen". Driedrich Wilhelm ist mit der Ernennung Bockums zum Obristlieutenant wohl zufrieden, hätte aber doch gern gesehen, "daß es damit dis nach der Campagne anstehen könne, weiln dieses eine Infraction ist derjenigen Resolution, daß kein Stadsofsicierer währender Campagne gemachet werde . . . " <sup>8</sup>)

40.

# Berlin 5. Juli 1710.

Uebergabe von Douai. Rünftige Beförderung zweier Capitains.

Der Kronprinz gratulirt zur Uebergabe von Douai<sup>4</sup>) und wünscht dem Fürsten fernerhin alles, was er selbst desideriren möge. Er freut sich, daß sich der Capitain Monnot in Lottums Regiment so ausgezeichnet hat,<sup>5</sup>) und will "bei ereignender Occasion gar gerne vor ihn sprechen". Wenn

<sup>1)</sup> In der Instruction Leopolds als Commandeur des preußischen Corps (3. April 1710) war bestimmt, daß für alle Urtheile, die Leben, Ehre und Reputation beträfen, die königliche Consirmation eingeholt werden müßte. "Falls aber die Desertion stark einreißen und die Nothdurst erheischen möchte, zum Schrecken ein und ander Exempel zu statuiren, der anwesende Oberauditeur die Acten auch revidiret und nichts gesunden haben wird, was die Verurtheilten von der ordinairen Strase liberiren könne, so darf er ein und das andere Todesurtheil ohne Königliche Bestätigung vollstrecken lassen."

<sup>3)</sup> Bergl. S. 13. Anm. 2.

<sup>8)</sup> Bergl. S. 19. Anm. 3.

<sup>4) 27.</sup> Juni.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Durch Erlaß vom 5. Juli wurde Leopold angewiesen, dem Capitain die zuerst frei werdende Compagnie bei dem preußischen Hülfscorps zu geben. Ex erhielt sie im August 1710.

nicht eine freie Compagnie bereits vergeben worden wäre, hätte er sie gern einem vom Fürsten empsohlenen Capitain verliehen, "insonderheit da Ew. Liebben Sich vor ihn interessiren".

#### 41.

Berlin 8. Juli 1710. Capitulation von Douai.

Der Kronprinz hat die Verlustliste von der Belagerung bei Douai erhalten. Es ist ihm angenehm, daß der Fürst beim Auszuge der Franzosen aus Douai das bei der Belagerung verwandte Bataillon des kronprinzlichen Regiments "mit zur Parade emplohiret". Friedrich Wilhelm ist auf die weiteren kriegerischen Bewegungen der Allierten<sup>2</sup>) gespannt.

#### 42.

# Berlin 12. Juli 1710.

Dant für Rachrichten. Bertauf von Compagnien.

Der Kronprinz dankt für die Nachrichten vom Kriegsschauplatz. Er will "gar nicht contraire sein", wenn ein Hauptmann seine Compagnie einem andern gegen Entschädigung abtritt.

#### 43.

## Berlin 19. Juli 1710.

Militärische Anordnungen des Fürsten.

Der Kronprinz hat "gar gerne ersehen", daß Leopold sich wohl bestindet und mit seinem Belagerungscorps zur großen Armee gestoßen 3) ist. Was der Fürst über die Visitirung des Hospitals von Lille meldet, hat Friedrich Wilhelms Beisall, auch daß Leopold "zur Conservation der Kranken und Blessirten eine andere Disposition in der Distribution des Fleisches und Brotes" gemacht; der Kronprinz wird selbiges "bestens secondiren". 4)

<sup>1) 29.</sup> Juni.

<sup>2)</sup> Die Allirten eroberten 1710 noch Bethune, Saint-Benant und Aire.

<sup>3)</sup> Die bei Villers-Brulin die Belagerung von Bethune deckte.

<sup>4)</sup> Der König schrieb am 18. Juli an Leopold, er würde zwar nicht gerne sehen, wenn die Kranken sich über Mangel an Lebensmitteln beklagen müßten, er könne aber andrerseits nicht begreifen, warum die Kranken mit dem, was zu ihrer Nothdurft versügt, nicht hinlangen sollten, "maßen ja die Verfassung von vorigen Jahren und selbst die Conditiones, welche man mit dem Entrepreneur . . . errichtet, ein mehreres nicht, als was besagten Patienten bis dahin gereichet, mit sich bringen".

Berlin 22. Juli 1710.

Abtretung einer Compagnie genehmigt.

Der Kronprinz genehmigt, daß ein Hauptmann seine Compagnic einem andern abtritt. 1)

**45**.

Berlin 26. Juli 1710.

Dank für Nachrichten. Belagerung von Bethune. Zufriedenheit Marlboroughs und Eugens mit dem preußischen Hülfscorps.

Der Kronprinz dankt für die Nachrichten vom Kriegsschauplate und wünscht der Belagerung von Bethune<sup>2</sup>) einen geschwinden und guten Ersfolg. "Mir ist recht lieb zu vernehmen, daß Mylord Duc<sup>3</sup>) und der Prinz Eugen [bei der letzten Revue] über den Etat der Königl. Bataillons recht content gewesen, auch daß Ew. Liebden die Grenadiers von Meinen Regiment beim Gesundheittrinken zum Feuren gebrauchet." Er bittet, den beiden Feldherrn seine Complimente zu bestellen.

46.

Berlin 29. Juli 1710. Dant für Nachrichten.

Der Kronprinz dankt für den Bericht "wegen eines Mouvements, so die Armee en arrière gemacht und sich auf den rechten Flügel weiter extendiret".

47.

Berlin 2. August 1710.

Dank für Nachrichten. Commissarius Fromme.

Der Kronprinz dankt für Nachrichten vom Kriegsschauplatz. "Dem guten Commissarius Fromm<sup>4</sup>) wollte gar gerne sein Avancement gönnen, allein Se. Königl. Majestät seind sehr difficil hierinnen; die Affaire ist schon zu unterschiedenen Malen auf das Tapis gewesen, aber alle Zeit rejetiret worden, also daß er sich noch bis auf eine favorable Occasion wird gedulden müssen."

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 42. S. 23.

<sup>2)</sup> Bethune wurde vom 15. Juli bis 28. August belagert.

<sup>3)</sup> Marlborough.

<sup>4)</sup> Christian Fromme, später kurmarkischer Steuerrath.

# Berlin 5. August 1710.

Belagerung von Bethune. Friedensaussichten.

Der Kronprinz hat aus Leopolds Berichten erfahren, daß es vor Bethune "ziemlich scharf bahergehe". 1) Die Belagerung wird noch viele Rühe und Menschen kosten. Zu "einem Haupttreffen" wird es kaum in diesem Jahre noch kommen; "und da die französische Plénipotentiaires berreits von Geertruidenberg abgereiset,") wird der Friede sobald noch nicht erfolgen".

**49**.

### Berlin 9. August 1710.

Dant für Rachrichten. Die Magbeburger Cabettencompagnie.

Der Kronprinz dankt für die Nachrichten vom Kriegsschauplatz. Er hat aus Pommern 35 oder 36 junge Edelleute für die Magdeburger Cadettencompagnie kommen lassen.<sup>3</sup>)

**50**.

# Berlin 12. August 1710. Rriegsereignisse.

Der Kronprinz hat aus Leopolds Schreiben ersehen, "daß die seindsliche Parteien die Posten arretiren und visitiren". Er freut sich, daß sich ein Lieutenant vom Cavallerieregiment Prinz Albrecht Friedrich ausgezeichnet und das Varennische Regiment den Feind bei einem Ausfall aus Vethune "so wohl repoussiret" hat. Ob es nach der Belagerung der Festung noch "zur Hauptaction" kommen wird, muß die Zeit lehren. 4)

<sup>1)</sup> Bei einem Ausfalle erlitt das Regiment des Kronprinzen schwere Verluste.

<sup>2)</sup> Die französischen Unterhändler brachen am 20. Juli die Geertruidenberger Berhandlungen ab.

<sup>3)</sup> Vergl. Nr. 30. S. 17. Bosse schrieb am 12. August 1710 an Leopold: "Ihre Hoheit der Kronprinz macht sich eine sonderbare Freude daraus, daß sich die pommerschen Edelleute so sehr über sein Zuschreiben verwundern, in welchem er ihnen notificirt, daß sie ihren Kindern nicht das Geringste dürsten mitgeben, als das Postgeld nach Berlin, dann hätten sie weiter keine Sorge vor sie." Die Ankunft der Cadetten in Magdeburg wurde durch die Pest, die in Pommern wüthete, die zum Herbst verzögert. — Friedrich Wilhelm hatte Zweisel, ob Bosse die Cadetten nur durch Milde und Erweckung des Ehrgeizes würde leiten können. Er meinte, "ich kännte die pommerschen Junkers nicht," meldet Bosse dem Fürsten, Berlin 12. April 1710.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 48 und S. 23. Anm. 2.

Berlin 16. August 1710.

Dant für bie Geburtstagsgratulation.

Der Kronprinz dankt dem Fürsten für die Wünsche zum Geburtstag 1) und erwidert sie.

**52**.

Berlin 16. August 1710.

Belagerung von Bethune. Bestrafung von Deserteuren.

Der Kronprinz gratulirt zur unverhofft schnellen Beendigung der Belagerung von Bethune.<sup>2</sup>) Er befiehlt, daß einer von drei Deserteuren seines Regiments "gebrandmalet", die beiden andern aber vor Bethune "in einer recht gefährlichen Occasion, als Pallisaden abzuhauen oder sonst," verwandt werden.

**53**.

Berlin 19. August 1710.

Commissarius Fromme. Belagerung von Bethune. Duell zweier Officiere.

Der Kronprinz will sich bei passender Gelegenheit für den Commissarius Fromme verwenden.<sup>3</sup>) Er freut sich über die voraussichtlich baldige Beendigung der Belagerung von Bethune.<sup>4</sup>) Wenn ein Capitain, der von einem anderen im Duell verwundet ist, nicht stirbt, soll die Sache, so viel nur möglich, "supprimirt werden".<sup>5</sup>)

54.

Berlin 23. August 1710.

Exercirübungen. Ein Anliegen des Fürften.

Der Kronprinz wünschte dabei sein und von dem Vergnügen profitiren zu können, wie Leopold das preußische Hülfscorps in Flandern

<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm war 4./14. August 1688 geboren.

<sup>2)</sup> Die Nachricht war verfrüht. Die Festung capitulirte erst am 28. Augnst.

<sup>8)</sup> Bergl. Nr. 47. S. 24.

<sup>4) 28.</sup> August 1710.

<sup>5)</sup> Nach dem Edicte vom 6. August 1688 (Mylius, Corpus Constitutionum Marchicarum II. 3, 19 f.) mußten beide Duellanten mit dem Tode bestraft und ihre Güter consiscirt werden. Zur Sache vergl. S. 29. Anm. 3.

fleißig exerciren und im Feuern üben läßt. Leopold soll sein Ansuchen wegen seines Regiments ) dem König vortragen; der Kronprinz wird ihm dabei "in allen Verlangen beförderlich sein".

**55.** 

# Berlin 26. August 1710.

Dant für Rachrichten. Graf von der Lippe. Reutralitätsarmee. Die Behrlosigkeit Preußens.

Der Kronprinz bankt für Nachrichten vom Kriegsschauplatz und übersendet das Memorial des Grafen von der Lippc. Er räth, das Schrifts stück direct an den König zu schicken, ihm darüber Meldung zu machen, "wie es sich gehöret," und zugleich an den Obermarschall zu schreiben und Remedirung zu verlangen.")

P[osts]C[riptum]

Wo Euer lieben mich gratulieren wegen des Comando der garantie<sup>5</sup>) dancke sehr aber ich glaube das es wehgen meine Person noch nicht abrobieret ist von keisers alsden[n] die sache ins weitte pfeldt stehet ich weis auch nicht wo die trouppen sollen herkommen da sie wießen unser stuhstant (!) was wier haben wo sollen die engehlender Hollender trouppen kriegen das ich wohl weiß das sie nicht werden aus Bradant kommen laßen ich halte die ganze sache noch vor schiemeriecke die Zeit wierds lehren wensen nur 10. von unsehre Battallions darben wehresulwürde mir sehr gefallen der ich ewig verbleibe

F Wilhelm

Die Rachschrift eigenhandig.

<sup>1)</sup> Daß es aus Italien zurückerufen und nach Flandern gesandt würde. Bergl. S. 29. Anm. 5.

<sup>2)</sup> Graf von der Lippe, der Oberst des Wittgensteinschen Dragonerregiments, beklagte sich über Abzüge an der Regimentssourage in Minden und über die Einsbehaltung von je 50 Thlr. Kleidergeld für die Compagnie seitens des Oberhossmarschalls Wittgenstein. Leopold schickte am 3. September das Memorial an den König.

Der Haager Vertrag vom 4. August 1710 bestimmte, daß zur Wahrung der Neutralität Deutschlands im nordischen Kriege ein Corps von 15000 bis 16000 Mann aufgestellt werden sollte. Der Kaiser sollte 2000 Reiter, England und die Generalstaaten zusammen 8400 Mann Infanterie, Preußen, Mainz und Hannover je 500 Reiter und 2100 Infanteristen liesern. "Le Prince Electoral de

### Berlin 30. August 1710.

Avancement. Dant für Nachrichten. Capitulation von Bethune.

Der Kronprinz wird bei Gelegenheit die Beförderung eines verschenten Lieutenants zum Stabscapitain befürworten. Er dankt für die Nachrichten aus dem Felde und wünscht von Herzen, den Exercirübungen des preußischen Hülfscorps beiwohnen zu können. 1) "Ich muß Mich aber dis kommende Campagne gedulden. Es wäre sehr gut, wenn Bethune capitulirete; 2) das schlimme Wetter, so sich einstellet, wird die Leute sehr fatiguiren."

57.

### Berlin 2. September 1710.

Dank für einen Glüdwunsch und Rachrichten. Urlaubertheilung.

Der Kronprinz dankt dem Fürsten für dessen Gratulation zur Geburt des Prinzen Friedrich Wilhelm<sup>8</sup>) und für die Nachrichten vom Kriegs= schauplatz. "Ich will eben nicht widersprechen den Urlaub, so der General= major du Portail suchet, allein Ich muß Ew. Liebden sagen, daß er alle Iahr hieher kommet, und daucht Mir, es wäre wohl billig, daß andere auch Permission hätten, nach den Ihrigen zu sehen."

**58.** 

# Berlin 6. September 1710. Dank für Rachrichten.

Der Kronprinz dankt für die Nachrichten vom Kriegsschauplat; es ist ihm "ein rechtes Plaisir, wenn es denen Trouppes wohl gehet". Die Belagerung von Bethune scheint sich unerwartet in die Länge zu ziehen. 4) Er will sich erkundigen, ob etwas wegen des Duells der beiden Capitaine 5) dem Könige vorgetragen worden ist.

Prusse auroit bien voulu en être à la tête. On en fit quelque ouverture. Cependant on donna à connoître que l'Empereur étant le chef de la garantie, il étoit non seulement honnête, mais juste de lui laisser l'honneur de faire le choix d'un commandant." Lamberty 6, 316.

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 54. S. 26.

<sup>2) 28.</sup> August.

<sup>8)</sup> Geboren 16. August 1710, gestorben 31. Juli 1711.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. Nr. 53. S. 26.

## Berlin 9. September 1710.

Dant für Rachrichten. Friebensaussichten.

Der Aronprinz dankt für die Nachricht der Capitulation von Bethune. 1) Wenn sich die Botschaft von der gänzlichen Niederlage des Herzogs von Anjou in Spanien bestätigen sollte, 2) "so werden die Feinde es näheren Kauf geben".

ich habe vor Marwitz<sup>3</sup>) gesprochen hoffe das alles nach Ihren wunsch gehen wierdt Die Rachschrift eigenhändig.

60.

### Berlin 13. September 1710.

Dragonerregiment Bittgenstein. Dant für Rachrichten.

Dem Kronprinzen ist lieb, daß Leopold "wegen des Wittgensteinischen Dragonerregiments das Memoriale"4) an den König gesandt hat. Er dankt für Nachrichten von der Armee. Wegen des Generallieutenants von Arnim<sup>5</sup>) hat er das nöthige abgeredet.

### 61.

### Belagerung von Aire. Werbung.

Leopold meldet 6) aus dem Lager zu Saint=André bei Aire, 7. September 1710, daß die allirte Armee am 4. September in die Nähe von Aire gerückt, und Marlborough sein Hauptquartier zu Saint=André aufgeschlagen hat. 40 Bataillone mit 4 Generalieutenants und 8 General=majoren sollen Aire belagern. Der Fürst hat "die Ehre, solch Corps zu

- 1) 28. August. Bergl. Lamberty 6, 113.
- 2) Der Sieg Starhembergs bei Saragossa über König Philipp, 2(). Ausgust 1710.
- Brumbkow verwundet und sich geslüchtet. Der König hatte ihm schon im August einen Salvus conductus gewährt. Vergl. Nr. 53 und 58.
  - 4) Bergl. Nr. 55. S. 27.
- 5) Im October 1710 erging die Ordre an den Höchstcommandirenden des preußischen Hülfscorps in Italien, Generallieutenant von Arnim, Leopolds Resiment zurückzusenden. Vergl. Nr. 54. S. 27. Die Rücksehr verzögerte sich aber bis 1713.
  - 6) Abschrift.

commandiren".1) Er verspricht dem Kronprinzen Nachricht von der Belagerung. Auch die Belagerung von Saint-Venant hat begonnen. "Ich habe schließlichen bei herannahenden Herbst Ew. Königl. Hoheit erinnerlich zu machen nicht umhin gekonnt, ob Sie gnädigst geruhen wollen zu besorgen, daß denen holländischen Bataillons,") sonderlich denen, so ungemein schwach sind, als Erbprinz, Anhalt-Zerbst und Varennes, möchten zeitlich einige Werbeplätze angewiesen werden."

# Berlin 16. September 1710.

Der Kronprinz gratulirt dem Fürsten zum Commando des Belagerungscorps, wünscht ihm schnellen Erfolg und dankt für die Nachrichten aus dem Felde. Mit der Anwerbung für die schwachen Regimenter "ist es eine sehr difficile Sache; die Recrutes, so aus Pommern und Preußen kommen, fallen wegen der Contagion<sup>3</sup>) hinweg, und ist darauf kein Staat zu machen".

#### 62.

### Berlin 20. September 1710.

Glüdwünsche zur Belagerung von Aire.

Der Kronprinz wünscht dem Fürsten nochmals Slück zur Belagerung von Aire. "Ich muß gestehen, daß, wo bei dieser späten Jahreszeit es gut abgehet, daß Wir von Slück sagen können."4)

<sup>1)</sup> Ueber die Belagerung von Aire vergl. Witsleben im Beiheft zum Militärwochenblatt 1889. S. 228 f. Feldzüge 12, 237 f.

<sup>2)</sup> Nach dem Bertrage vom Haag 30. December 1701 (London 9./19. Januar 1702) stellte Preußen 874 Mann Cavallerie und 5 Bataillone in den Sold der Generalstaaten. Es waren 1710 die Bataillone Markgraf Albrecht, Barennes, Prinz Anton Günther von Anhalt-Zerbst, du Trossel und Erbprinz Friedrich von Hessen-Kassel.

<sup>8)</sup> Ueber die Pest in Preußen und Pommern vergl. Stenzel, Geschichte des Preußischen Staats 3, 187 f.

<sup>4)</sup> Die Belagerer hatten viel von der rauhen Witterung und der Ueberschwemmung zu leiden. Die Laufgräben vor Aire wurden am 12. September eröffnet, die Festung capitutirte am 8. November. Vergl. Beckmann, Accessiones, 338 und Arneth, Prinz Eugen 2, 134.

# Berlin 23. September 1710.

Belagerung von Aire. Lieutenant Camas.

Der Kronprinz gratulirt zur Eröffnung der Laufgräben vor Aire am 12. September. "Den Lieutenant Camas") bedaure, Ich werde, wenn er bei Leben bleibet, schon vor denselben sorgen." Er billigt, daß Leopold die Untersuchung gegen Soldaten eröffnet hat, die ihren Major im Stich gelassen "und ihr Devoir nicht wie ehrliche Leute gethan".

### 64.

### Berlin 30. September 1710.

Dant für Rachrichten. Entscheibung von Rangstreitigkeiten.

Der Kronprinz dankt für die Nachrichten über die Belagerung von Aire. "Daß bis dato noch wenig Leute geblieben, ist erfreulich zu hören. Sott gebe, daß es so immer continuire."

Von zwei Obristlieutenants, deren Patente vom selben Datum sind, hat der den Vorrang, dessen Majorspatent das ältere ist.

65.

# Berlin 7. October 1710.

Belagerung von Aire. Werbungen. Winterquartiere. Zulage für einen Officier.

Der Kronprinz dankt für die Nachrichten über die Belagerung von Nire. "Den Vorschlag, welchen Ew. Liebden wegen der Werbeplätze für die in holländischen Diensten stehende Bataillons") thuen, ist trefslich gut, Ich werde darüber gehörigen Ortes sprechen; indessen könnte nicht schaden, wenn Ew. Liebden als vor Sich an die vorgeschlagene Stände wollten schreiben und die Vahne darzu brechen." Der Fürst hat sehr wohl gethan, dem König über die Winterquartiere des preußischen Hülfscorps zu

<sup>1)</sup> Ueber Lieutenant Camas war nichts zu ermitteln. Er ist wohl identisch mit dem Fähndrich C. im Infanterieregiment Barennes (Nr. 13), den Erman erwähnt im Tableau des militaires et des nobles appartenans aux colonies françoises, 301.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 61. S. 30.

schreiben. 1) "Was wegen Cardonnel und Cadogan 2) von Ew. Liebden ersinnert wird, ist sehr gut; Ich will antreiben helsen, daß diese beide mit den fordersambsten contentiret werden." Der Wunsch des Fürsten, dem Hauptmann du Moulin aus dem Tractamente eines erschossenen Ingenieurs eine Zulage zu geben, dürfte schwer erfüllbar sein, "zumaln da die Pensiones von den Ingenieurs Etat nicht gegeben werden, sondern, da der Platz doch wieder besetzt werden muß, an dem, so selbigen bekommet, gehören".

66.

### Berlin 11. October 1710.

Dank für Nachrichten. Bigmard. Belohnung eines tapferen Regiments.

Der Kronprinz dankt für die Nachrichten über die Belagerung von Aire. Er hört gern, daß sich sein Regiment und unter anderen der Capitain von Bißmarck beim letzten Ausfall ausgezeichnet hat, und wird bei ereignender Gelegenheit für Bißmarck sorgen. 3) Der Fürst hat wohl gethan, jedem verwundeten Grenadier 2 Thlr. und jedem gesunden 1 Thlr. zu zahlen; diese Belohnung dient zur guten Nachfolge. Der Brigadier von Wuthenau<sup>4</sup>) kann noch nicht befördert werden, da keine Stelle frei ist.

<sup>1)</sup> Leopold erhielt durch Erlasse vom 23. und 26. September 1710 den Besehl, gemeinsam mit den Generalsieutenants Nahmer und Findenstein durch Conserenzen mit Marlborough und Eugen es in die Wege zu richten, daß den preußischen Truppen noch vor Beendigung der Campagne ausreichende Winterquartiere zugetheilt würden. Die im vorigen Winter mit Truppen belegten clevemärkischen Provinzen sollten diesmal mit Einquartierung verschont werden. Am besten wäre es, wenn die preußischen Regimenter zwischen Maas und Rhein und möglichst nahe bei einander gelegt würden.

Partensleben an Leopold, Potsdam 10. October 1710: Er hat nach Leopolds Borschlag beantragt, dem englischen Generalquartiermeister Lord Cadogan und dem Secretär Marlboroughs, Adam Cardonnel, "Présents" zu machen. "Dieweilen man aber saget, daß der lettere künftige Campagne nicht mehr die vorige Expeditiones haben dürfte", soll sich Leopold erkundigen, "bevor man gewisses ihnen verspräche". 1708 empfing Cadogan 4000 Thaler, 1709 5000 Thaler von Preußen.

<sup>8)</sup> L. von Bismarck erhielt ein auf 1709 zurückbatirtes Majorspatent; er wurde 1712 Obristlieutenant.

<sup>4)</sup> Heinrich Jordan von Wuthenau, seit 21. Januar 1710 Brigadier, wurde 12. Mai 1713 Generalmajor. Bergl. Schmidt, die Familie von Wuthenau. S. 64 f.

### Berlin 14. October 1710.

Dank für Nachrichten. Winterquartiere.

Der Kronprinz dankt für die Nachrichten über die Belagerung von Aire und bedauert den Berlust mehrerer Officiere. Hoffentlich capitulirt die Festung bald, 1) "weiln es sonst noch viele Leute kosten wird". "Was Ew. Liebden wegen einer erhaltenen Ordre schreiben, die Regulirung der Quartiere betreffend, und daß selbiges mit Zuziehung der Generallieutenants Natzwer und Finck geschehen möge, 2) so ist Mir davon nichts wissen, kann auch wohl versichern, davon nicht gehöret zu haben, viel weniger noch, daß sich ein einziger von denen Generallieutenants desfalls gemeldet. Ich werde Mich aber darnach sehr genau erkundigen, woher dieses komme."

P[osts]C[riptum]

ich bin gistern zu Postdamt gewehsen da mir die herren Ministers gesahget das die affere von Euser] Lieben wehgen die quartiere ein verstos der Kancelley ist ich versharre so lange ich lehbe F Wilhelm

Die Radidrift eigenhanbig.

68.

### Berlin 18. October 1710.

Belagerung von Aire.

Der Kronprinz wünscht bald die fröhliche Zeitung von der Uebersgabe Aires zu hören.<sup>1</sup>) Er freut sich, daß Leopold das Wohlverhalten des Capitains Pini rühmt, und hofft, der Fürst werde auch mit den andern Officieren des kronprinzlichen Regiments zufrieden sein. Der Verlust der beiden preußischen Regimenter, die an der Belagerung von Saint-Venant<sup>8</sup>) theilgenommen haben, "ist noch erleidlich".

<sup>1)</sup> Am 8. November.

Nergl. S. 32. Anm. 1. Der Erlaß an Leopold vom 14. October erstärte, das Rescript vom 26. September hätte nicht den Verstand gehabt, "als wann Unsere Ihro zugegebene Generallieutenants das Werk principaliter mit führen sollten, als welches Wir Ew. Liebden . . . einzig und allein übertragen". Die Generallieutenants sollten nur dem mit einer schweren Velagerung beladenen Fürsten zur Beihülse dienen.

<sup>\*\*</sup> Saint-Benant hatte am 29. September capitulirt. Die Infanterieregimenter Erbprinz von Hessen (Nr. 10) und Grumbkow (Nr. 17) hatten an der Belagerung theilgenommen. Vergl. Feldzüge des Prinzen Eugen. Graphische Acta Borussica. Briefe Friedrich Wilhelms I.

### Berlin 21. October 1710.

Rangstreit zweier Officiere. Belagerung von Aire. Werbung.

Der Kronprinz wiederholt, daß von zwei Obristlieutenants mit gleich altem Patent der den Vortritt hat, der zuerst Major geworden ist. 1) Er wünscht baldige Capitulation von Aire. Der König hat beschlossen, nach Leopolds Vorschlag "an die bekannte Stände der Werbung wegen" schreiben zu lassen. Für Generalieutenant Cadogan ist eine gute Resolution erfolgt. 2)

**70.** 

# Berlin 22. October 1710.

### Winterquartiere.

Der Kronprinz dankt für die Nachricht über die Regulirung der Winterquartiere<sup>3</sup>) und für die Sorgfalt, die Leopold dem Cuirassierregisment Kronprinz bewiesen hat. Er empfiehlt es ihm zu fernerer Fürsorge und bittet, möglichsten Fleißes zu veranstalten, daß es im Cölnischen Winterquartiere beziehen möchte.

ich werde nicht ermangellen vor den Printz barby 4) zu sprechen das er Brisewitz Com[pagnie] krieget

Die Rachschrift eigenhändig.

### 71.

# Berlin 25. October 1710.

Compagnie für den Prinzen von Barby. Erbeutete Kanonen. Zulage und Urlaub für Officiere.

Der Kronprinz verspricht von neuem, dem Prinzen von Barby zu einer Compagnie zu verhelfen. Du Moulin empfängt die von Leopold

Beilagen zu Bb. 12, Plan II. Der Gesamtverlust der Belagerer vom 16. September, wo die Laufgräben eröffnet wurden, bis zum 29. September betrug 901 Mann. Bergl. Feldzüge 12, 237.

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 64. S. 31.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 65. S. 31. f.

B) Ueber die preußischen Winterquartiere vergl. Wigleben im Beihefte zum Militärwochenblatt 1889. S. 231.

<sup>4)</sup> Der Prinz von Barby, Leopolds Neffe, erhielt die Compagnie des Obristlieutenants von Brüsewitz im Leibregiment z. Pf.

für ihn erbetene Zulage. 1) Friedrich Wilhelm gratulirt zu den sechs Kanonen 2) und hofft, daß die Preußen die besten davon bekommen. Er bittet, um seinetwillen dem Generalmajor von Hackborn 3) Urlaub zur Heimreise zu gewähren.

#### 72.

## Berlin den 28. october 1710.

Beabsichtigte Sendung preußischer Truppen nach Spanien.

Ich habe Euer Liebten schreiben vom 19. dieses sehr wohl erhalten und ersehen das die algirten intencionirret sindt unsern Röhnig anzusprechen die 11. Battallions Italiener in spahnien zu schiecken 4) Euer Liebten danke gahr sehr das sie mir solches avertieret haben ben[n] die Matadores 5) es mir nicht gesahget hetten biß es resolvieret gehwehsen wehre Euer lieben wißen gahr wohl meine intencion das ich gant und gahr nicht gerne sehe das sie nach spahnnien gehen ich werde nicht manquiren mein äußersten fleis anzuwenden das es nicht geschiehet ich werde nicht sahgen an keinen menschen wo ich das erfahren habe hoffe also das es angehhen wiert Euer liebten offerten wehgen das gelbt danke gahr sehr und werbe es Zeit lehbens lang erkennen

es ist hohe Zeit gewehsen das ich heutte Euer lieben briff bestommen weil ich die heren alle sprechen kahn eher morgen die Postkommet und hoffe mit Gott alles zu effectieren nach wunsch

ich verbleibe Euer lieben so lange ich lehbe Eigenbandig.

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 65. S. 32.

Der König hatte Leopold wiederholt beauftragt, bei den beiden Oberbesehlshabern dahin zu wirken, daß auch den Preußen einige Kanonen "aus denen in dieser Campagne erobernden Plätzen" überlassen würden.

<sup>3)</sup> Hackeborn, der Commandeur des Leibregiments Cuirafsiere, erhielt durch Erlaß vom 25. October Urlaub, nach geendigter Campagne "zu Beforderung des Regiments und seiner selbsteigenen Angelegenheiten eine Reise nach Haus zu thun".

<sup>4)</sup> Bergl. S. 5. Anm. 5. Schon nach dem Siege von Saragossa hatte Prinz Eugen vorgeschlagen, zur Vollendung der Eroberung von Spanien alle nur entbehrlichen Truppen aus Italien nach Catalonien überzuschiffen. Arneth, Prinz Eugen 2, 148.

<sup>5)</sup> Die Minister Wartenberg, Wartensleben und Blafpil.

### Berlin 28. October 1710.

Dank für Nachrichten. Berwundung des Prinzen zu Anhalt-Zerbst. Berwendung für Bigmard.

Der Kronprinz dankt für die Nachrichten über die Belagerung von Aire und beklagt die schwere Verwundung des Prinzen zu Anhalt-Zerbst=Dornburg. 1) Für den Capitain von Bißmarck 2) will er sich nach besten Kräften verwenden. Hoffentlich wird Aire bald capituliren; es ist zu bestürchten, daß die späte und nasse Saison böse Folgen haben wird. 3)

der köhnig hat accordieret die Com[pagnie] ben L[eib] R[egiment] zu pferde am Printz von Barby 4) der zu werlit wahr Die Nachschrift eigenhändig.

### 74.

### Berlin 1. November 1710.

Belagerung von Aire. Tob bes Prinzen zu Anhalt-Berbft.

Der Kronprinz dankt für die Nachrichten über die Belagerung von Aire. "Das Absterben des Prinzen von Anhalt-Zerbst") bedaure, insonderheit da vernommen, daß er sich ohngemein auf das Metier appliciret."

### **75.**

# Berlin 4. November 1710.

Belagerung von Aire. Begnadigung eines Soldaten. Borbereitung zur Werbung.

Der Kronprinz freut sich, daß Aire bald capituliren wird. Auf Leopolds Ersuchen begnadigt er einen Soldaten seines Cavallerieregiments, 5) der als infam weggejagt werden sollte. Der Fürst soll die Leute, die auf

<sup>1)</sup> Prinz Christian Ludwig zu Anhalt-Zerbst aus der Dornburgischen Linie, Capitain im Infanterieregiment Kronprinz, wurde in den Laufgräben vor Aire am 18. October schwer verwundet und starb am 20. October 1710. Bergl. Beckmann, Accessiones S. 372 f.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 66. S. 32.

<sup>8)</sup> Bergl. Nr. 62. S. 30.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 70. S. 34.

<sup>5)</sup> Der Kronprinz war Chef eines Infanterieregiments und eines Cuirassierregiments.

Werbung geschickt werden sollen, 1) sich fertig machen lassen, "damit, wenn die Königliche Ordre einläuft, sie alsdann sofort abgehen können, indem sie sonst zu späte herunterkommen werden".

**76.** 

Zur Göhrde 12. November 1710.

Belagerung von Aire.

Der Kronprinz bedauert, daß Aire noch nicht capitulirt hat,2) hofft aber, die Belagerung werde "am längsten gedauert haben". Dann wird er wohl Gelegenheit haben, mündlich mit dem Fürsten "von allem auß-führlich conferiren zu können".

77.

Zur Göhrde 12. November 1710.

Belagerung von Aire. Regimentsquartiere.

Der Kronprinz spricht nochmals die Hoffnung auf die baldige Capitulation von Aire aus. Die Vorschläge Leopolds wegen der Regismenter Wartensleben und Derfflinger<sup>3</sup>) haben den vollen Beifall des Kronprinzen.

78.

Zur Göhrde 15. November 1710. Verdienst, nicht Kürsprache gilt.

Der Kronprinz würde gern einem von dem Fürsten vorgeschlagenen Officier eine Compagnie in seinem Regimente verleihen, wenn es nicht Unrecht wäre, einem Capitain, der sich sehr ausgezeichnet hat, "vorbeiszugehen".

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 61. S. 30.

<sup>2)</sup> Aire hatte am 8. November capitulirt und wurde am 12. von den Breußen besetzt.

B) Das Cavallerieregiment Wartensleben sollte, laut Erlaß vom 10. November, Quartiere in Westfalen beziehen, "umb künftig Jahr die Postirung anstatt des Derfslingerschen Regiments zu halten".

# Zur Göhrde 19. November 1710. Capitulation von Aire.

Der Kronprinz gratulirt zur Capitulation von Aire<sup>1</sup>) und hofft den Fürsten bald sprechen zu können.

80.

# Berlin 29. November 1710.

Capitulation von Aire. Winterquartiere.

Der Kronprinz gratulirt nochmals zur Eroberung von Aire. "Berschoffentlich werden numehro die Trouppes in Begriff sein, die Wintersquartiere zu beziehen, welche Ich wünsche, daß sie nach deren Berlangen sein, zumal die Fatigues, so sie ausgestanden, wohl gute Quartiere meritiren"."

81.

# Berlin 2. December 1710. Winterquartiere.

Der König hat die Winterquartiere für sieben preußische Schwadronen im Limburgischen nicht genehmigt, sondern ihre Verlegung ins Westfälische besohlen. Die Kranken und Blessirten sollen täglich über ihre Löhnung noch einen halben Schilling erhalten. Der Kronprinz bittet, seinem Cavallerieregiment das vorjährige Winterquartier im Cölnischen wieder anzuweisen. Der hofft, "daß die andere Regimenter sich dieses werden gefallen lassen".

82.

# Berlin 13. December 1710.

Anordnungen Leopolds bei dem preußischen hülfscorps.

Der Kronprinz hat die glückliche Ankunft Leopolds in Maastricht<sup>5</sup>) erfahren und wünscht, daß die Winterquartiere von ihm regulirt worden

<sup>1) 8.</sup> November.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 70. S. 34.

<sup>8)</sup> Es ist wohl der brabantische Schilling, ungefähr der sechste Theil eines Reichsthalers.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 70. S. 34.

<sup>5)</sup> Am 15. November ging die alliirte Armee aus einander. Leopold begab sich barauf zur Regulirung der preußischen Winterquartiere nach Maastricht und Aachen. Am 21. December langte er in Dessau an. Vergl. Beckmann, Accessiones, S. 339.

sind. Er erwartet eine Anzeige, wie viel Rekruten bei den preußischen Hülfstruppen nöthig sind. Es ist ihm lieb, daß Leopold die Invaliden in einem Corps zusammen heimschickt.

83.

Berlin 20. December 1710.

Der Kronprinz befürwortet ein von Leopold gesandtes Memorial. Baldige Zusammenkunft.

Der Kronprinz hat ein von Leopold gesandtes Memorial befürwortel. Er hofft in kurzem das Vergnügen zu haben, den Fürsten in Berlin zu sprechen.

ich gehe Morgen auff die schweinjacht.

Die Rachichrift eigenhanbig.

84.

Berlin 3. Januar 1711.

Erwiderung der Neujahrsgratulation.

Der Kronprinz dankt dem Fürsten für seine Neujahrsgratulation und wünscht, "daß Gott Ew. Liebden nicht allein bei allen Wohlsein und guter Gesundheit wolle erhalten, sondern Ihnen auch alles Selbst erwünschende Vergnügen geben".

85.

Berlin 3. februar 1711.

Bring Friedrich Wilhelm von Schwedt.

Der Kronprinz hat mit Vergnügen vernommen, daß der Fürst glücklich nach Dessau zurückgekehrt ist. 1) Wenn er ihn wieder in Verlin sehen wird, will er sich "ferner in der bewußten Uffaire, den ältesten Prinzen des Markgrafen Philipps Königl. Hoheit betreffend, expliciren". 2)

<sup>1)</sup> Leopold war vom 8. bis 24. Januar in Berlin gewesen.

<sup>2)</sup> Markgraf Philipp Wilhelm von Schwedt (gestorben 19. Tecember 1711) war mit Leopolds Schwester Johanne Charlotte vermählt. Ihr ältester Sohn war Friedrich Wilhelm (geboren 6. Januar 1701).

# Berlin 10. februar 1711.

Der Kronpring will sich für einen Officier verwenben.

Der Kronprinz will gern den Bruder des Obristlieutenants Bosse auf bessen Wunsch und des Fürsten Empfehlung anstellen, sobald sich Geslegenheit dazu findet.

87.

## Berlin 18. Upril 1711.

Der Kronprinz wünscht bem Fürsten glückliche Reise. Leopolds Streit mit Markgraf Philipp.

Der Kronprinz wünscht dem Fürsten Glück zu der Reise ins Feld.<sup>1</sup>) Er bedauert, daß Leopold von seinem Streite mit Markgraf Philipp Chagrin hat,<sup>2</sup>) und will mit dem Minister von Ilgen darüber sprechen. Am besten wäre es, wenn Leopold und Philipp je ein paar Schiedsrichter erwählten und von ihnen ein unparteiisches Urtheil fällen ließen.

88.

# Berlin 12. Mai 1711.

Desertion. Militarische Anordnungen.

Der Kronprinz freut sich, die glückliche Ankunft Leopolds beim Heere zu vernehmen.<sup>3</sup>) "Es ist zu bedauren, daß die Regimenter durch die unerhörte Desertion so sehr delabriret werden,<sup>4</sup>) der Abgang ist so leicht nicht zu ersetzen, weiln die Menschen nicht so geschwinde wieder wachsen,

<sup>1)</sup> Am 13. März war dem Fürsten wieder das Commando über das preußische Hülfscorps übertragen. Er langte am 23. April in Gent an. Bergl. Beckmann, Accessiones S. 339.

<sup>2)</sup> Da Leopold sich weigerte, die von seinem Schwager, dem Markgrasen Philipp Wilhelm, beanspruchten 5000 Thlr. aus der Erbschaft seiner Mutter auszuzahlen, wurde durch Erlaß vom 14. Februar 1711 zu Gunsten des Warkgrasen die Magdeburgische Revenue Leopolds im Betrage von 3000 Thlr. gesperrt.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Marlborough und Leopold waren am 26. April nach Tournay gegangen, wo das Heer sich versammelte. Bergl. Beckmann, Accessiones S. 339.

<sup>4)</sup> Nahmer, Leopolds Stellvertreter beim flandrischen Hülfscorps, meldete 13. April 1711, es wäre "eine so terrible Desertion, als sein Lebtage nicht erhöret worden. Bei der Cavallerie sind 75, bei der Infanterie 332 Mann desertirt." Im Feldzuge 1711 desertirten von 8000 Mann 1128. Bergl. Nahmer, Lebensbilder aus dem Jahrhundert nach dem großen deutschen Kriege, 165.

also daß Mylord Duc<sup>1</sup>) mit solchen Ansinnen schwerlich reussiren werde. Die Obristen von Dewitz und Blanckensee<sup>2</sup>) beschweren sich mit Unrecht, weiln, wenn sie avanciret werden, sie auch zugleich ihren vorigen Rang wieder bekommen, daher sie sich nicht entbrechen können, die Dienste zu thuen."

89.

### Berlin 16. Mai 1711.

Dant für Radrichten. Beschaffenheit ber Regimenter.

Der Kronprinz dankt für Nachrichten und hofft, daß die Rekruten beim Hülfscorps eingetroffen sein werden. "Mir ist besonders lieb, daß die Regimenter, so in schlechten Stande gewesen, sich durch der Officierer Fleiß so wohl hervorgethan."

90.

### Berlin 19. Mai 1711.

Billigung von militärischen Anordnungen des Fürsten. Rangstreit zwischen Officieren. Bestrasung von Deserteuren.

Der Kronprinz billigt, daß eine zur Armee gestoßene preußische Abtheilung nach ihrem schweren Marsche einige Tage gerastet hat, und daß der Fürst durch die prompte Execution von vier Deserteuren ein Exempel statuirt hat. 3) "Der Vorschlag wegen der zurückgelassenen Kranken, daß dieselben, wenn sie wieder besser, der Armee solgen möchten, ist zwar gut, allein ich sürchte nur, daß sie nicht durchkommen, sondern entweder vom Feinde ausgehoben oder desertiren werden." Ein Rangstreit dreier Obristslieutenants muß zu Gunsten dessen entschieden werden, der das älteste Patent hat.

P[osts]C[riptum]

seine Köhnigl: Majestät haben heutte allergnähdigst resolvieret ein gennehrall Pardon zu Puplicieren vor die deserteurs<sup>4</sup>) die

<sup>1)</sup> Marlborough.

<sup>2)</sup> Dewitz war seit 22. Januar 1704 Obrist im Leibregiment z. Pf.; Blanckensee seit 10. Februar 1704 Obrist im Leibdragonerregiment. Ueber die Rangstreitigkeiten der preußischen Officiere vergl. Witzleben im Beihest zum Militärwochenblatt 1889. S. 234 f.

<sup>3)</sup> Bergl. S. 22. Anm. 1.

<sup>4)</sup> Ueber die große Desertion vergl. S. 40. Anm. 4. Das Edict ist aus Potsdam vom 15. Mai datirt. Vergl. Mylius C. C. March. III. 1. Rr. 97. Sp. 297 f. Es ist von Katsch entworsen.

in 2. monden Zeit sich nicht würden wieder stellen solten [wenn sie] hernacher wieder gekrieget werden sollen nahse und oren abgeschnietten werden und ewig zum vestun[g]sarbeit comdemnieret (!) werden in der verordehnung stehet auch darin das der deserteur nicht mehr einzuwenden hat woserne ihm unrecht mit der sohnung geschiehet aber gewahstlichme werdung wirdt Ihm [auch] nichts desendieren ich habe nicht ermangellen wollen Ihn[en] zu schreiben und zu frahgen ob sie meinen das was helssen wierdt oder nicht indeßen verharre Ihr guhter freundt

F Wilhelm

Die Rachidrift eigenhändig.

91.

### Berlin 23. Mai 1711.

Bestrafung von Deserteuren. Eintreffen ber Refruten beim Sulfscorps.

Der Kronprinz hat ersehen, daß Leopold von acht zum Tode verurtheilten Deserteuren vier mit dem Tode bestraft hat, und "daß durch dieses Exempel die Desertion sich gänzlich geleget". 1) Er hofft, daß durch die eingetroffenen Rekruten "die Regimenter doch etwas ansehnlicher und completer werden geworden sein". 2)

**92**.

# Berlin 26. Mai 1711.

Pank für Rachrichten. Desertion. Rangstreitigkeit von Officieren. Mangelhafte Bezahlung der Truppen durch die Hollander.

Der Kronprinz dankt für die Rachrichten vom Kriegsschauplatz. "Aus der Deposition, so die Officiere wegen der Desertion gethan, erhellet klärlich, daß niemand als das unglückliche Fatum daran Schuld habe." Er freut sich, daß die Desertion etwas nachgelassen hat.") Er besiehlt, einen Rangstreit mehrerer Officiere "in die Wege zu richten". Leopold soll sich über die Klage des Generalmajors du Trossel "wegen der üblen

<sup>1)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Bergl. Rr. 88. S. 40.

<sup>3)</sup> Bergl. die vorige Rummer.

Bezahlung der Holländer"1) gründlich informiren lassen und dem Könige nach Holland2) melden, damit die Angelegenheit mündlich abgethan werden kann.

93.

Berlin 30. Mai 1711.

Dant für Nachrichten. Generalparbon.

Der Kronprinz dankt für Nachrichten vom Kriegsschauplatz. Die preußischen Deserteure sind von Nymwegen nach Geldern gebracht. Der Generalpardon<sup>8</sup>) ist erlassen und wird überall publicirt werden.

94.

Berlin 3. Juni 1711.

Boderobt. Tactische Anordnungen.

Der Kronprinz hat über Bockerobt<sup>4</sup>) "keine eigentliche Nachricht" und erbittet sie sich eventuell von Leopold. "Daß die Ober= und Untersofsicierer, wenn sie austreten, sich mit den Stock präsentiren, solches weiß Mich nicht zu erinnern, daß es dis dato gebräuchlich gewesen, befohlen ist es aber auch nicht, daß sie es nicht thuen sollen. Uebrigens approbire, was Ew. Liebden bei den Austreten der Bataillons angeordnet, nur daß die Unterofsicierer sowohl von die Grenadierer als die Musketierer in einer Linie sich stellen. Ich din auch zufrieden, daß bei den Austreten alle Zeit die Kappen von den Gewehr abgenommen werden."

95.

Berlin 6. Juni 1711.

Intercession für einige Officiere. Ein besertirter Lieutenant.

Leopold soll wegen der Obristlieutenants von Marwitz und Kruse= marck<sup>5</sup>) an den König schreiben; Friedrich Wilhelm hat den Generalkriegs=

- 1) Etienne du Trossel, Chef eines der preußischen Regimenter in holländischem Solde. Ueber die ungenügende Bezahlung der holländischen Subsidien vergl. Lamberty 6, 146 f. und 506 f.
  - 7) Friedrich I. war am 20. Mai 1711 nach Holland abgereist.
  - 3) Bergl. Nr. 90. S. 41.
- Deopold erhielt, 16. Mai 1711, Besehl, den ehemals preußischen Sergeanten Boderodt, der "eine lache Berrätherei begangen, auch deshalb bisher slüchtig ge-wesen", in den Niederlanden ergreisen zu lassen. Vockerodt wurde von den Dänen, in deren Hülfscorps er Dienste genommen hatte, ausgeliesert und nach Wesel gebracht.
- 5) Den beiden Obristlieutenants waren später ernannte Obristlieutenants im Range vorgesetzt, weil diese neuen ältere Majorspatente hatten. Sie be-

commissarius von Blaspil bereits angewiesen, dieses Gesuch seiner Zeit zu unterstützen. Ein desertirter Lieutenant soll citirt werden, wenn das Resgiment in seine Quartiere eingerückt ist.

96.

# Berlin 9. Juni 1711.

Aufsuchung von Deserteuren. Augenfrantheit bes Fürsten.

Capitain Pini vom Regiment des Kronprinzen soll nach Frankfurt a/M. reisen, "die Deserteurs allbort aufzusuchen". "Mir ist lieb, daß des Königes Trouppes in guten Stande sind befunden worden; es thut Mir aber leid, daß Ew. Liebden Sich wegen des Flusses in den Augen nicht wohl befinden. 1) Ich wünsche, daß es sich damit bald bessern möge."

97.

# Berlin 13. Juni 1711.

Conflict mit ben Hollanbern. Desertion.

"Die verschlossene Ordre, so von Ew. Liebben hat sollen erbrochen werden, inquietiret Mich nicht wenig. Ich wünsche, daß die Herren Hollander sich raisonnable haben finden lassen.") Ew. Liebden haben in=

haupteten, "daß nicht von die Majors-, sondern von die Obristlieutenantscharge der Rang sich anfänget". (Schreiben Krusemarcks an Leopold vom 10. Juni 1711.)

<sup>1)</sup> Ueber das alte Augenleiden Leopolds vergl. Nr. 19. S. 11.

<sup>2)</sup> Friedrich I. war über die Haltung der Generalstaaten in der oranischen Successionsfrage so erzürnt, daß er am 29. Mai dem Fürsten Leopold eine verschlossene Ordre sandte, in der er den Rückmarsch seiner Truppen anbefahl. Leopold sollte die Ordre nicht vor dem 12. Juli öffnen, wohl aber den beiden Höchstcommandirenden der alliirten Armee und den Deputirten der Bereinigten Provinzen beim Heere das Einlaufen des Befehles mit dem Bemerken anzeigen, er kannte den Inhalt des Erlasses nicht, würde aber am 12. Juli demgemäß handeln, "wenn schon . . . etwas darinnen enthalten sein sollte, so in denen Ariegsoperationen einige Hinderung und Embarras verursachen könnte". König würde diesen Schritt nur ungern thun, wäre aber dazu gezwungen; die Schuld und die Berantwortung träfe die, welche seinen gerechten Ansprüchen nicht bessere Raison und Justiz widerfahren ließen. Am 2. Juli wurde dem Fürsten geschrieben, Friedrich I. wäre zwar nicht gemeint, die Ordre zu revociren, ehe er wegen der oranischen Succession mehrere Satisfaction erhalten hatte, dennoch sollte die Ordre nicht geöffnet werden, bevor ein ausdrücklicher Befehl bazu ergangen wäre. Den Deputirten der Generalstaaten sollte Leopold sagen, der Aufschub ware aus Rücksicht auf die bringenden Bitten bes Rathspensionarius und

bessen sehr wohl gethan, daß Sie über eines und das andere angefraget." Leider hört die Desertion noch nicht auf. 1) "Wenn das Lager geändert wird, so ereignet sich vielleicht die Gelegenheit, mit dem Feinde eins zu wagen." 2)

98.

### Berlin 16. Juni 1711.

Dänisches Cartell. Ansicht des Kronprinzen über die Kriegsoperationen. Anerkennung der preußischen Infanterie. Regimentsverleihung.

Der Kronprinz hat von Leopold erfahren, daß dieser "wegen Observirung des dänischen Cartells bereits alles nöthige besorget". 3) "Ich glaube, daß es mit den gewissen Dessein auf die Bischofthümer Mch, Toul und Berdun eben wieder also wie vorm Jahr ablausen werde. 4) Ich bin gewiß recht froh, daß Sr. Königl. Majestät Infanterie bei der Revue die Approbation générale gehabt." 5) Brigadier von der Albe hat das Regiment des verstorbenen Generalieutenants von Sonsseldt erhalten. 6)

99.

### Berlin 20. Juni 1711.

### Militarische Anordnungen. Ranglifte.

Der Kronprinz hält dafür, daß die Obristlieutenants, Majors und Unterofficiere beim Austreten sich jedesmal mit ihren Stöcken präsentiren, die anderen Officiere und Subalternen aber es damit nach Belieben halten

aus sonderbarer Begierde des Königs, dem gemeinen Wesen bei den gegenwärtigen gefährlichen Conjuncturen keinen Embarras zu machen, verfügt worden. Vergl. auch Dronsen 4. 1, 234 f. 239. und Wişleben im Beiheft zum Militärwochenblatt 1889. S. 246 f.

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 92. S. 42.

<sup>2)</sup> Marlborough verließ am 14. Juni Leeuwarden und nahm sein Hauptquartier bei Lens, um Villars aus seiner starken Stellung hinaus zu manöbriren.

<sup>3)</sup> Preußen und Dänemark hatten am 24. October 1706 ein Cartell über die gegenseitige Auslieferung der Deserteure geschlossen.

<sup>4)</sup> Ueber die Plane zur Wiedereroberung der drei Bisthumer vergl. Arneth, Prinz Eugen, 2, 53.

<sup>5)</sup> Friedrich I. drückt dem Fürsten im Erlasse vom 15. Juni seine Freude aus, daß sich Eugen und Warlborough über den guten Zustand der preußischen Truppen sowohl der Infanterie als Cavallerie sonderbar zufrieden gezeigt haben.

<sup>6)</sup> Er erhielt es auf die nachdrückliche Empfehlung des Prinzen Eugen 12. Juni 1711.

können.<sup>1</sup>) Zu den übersandten Ranglisten hat er seine "Sentiments wegen der Range der Officierer" nicht beisetzen können, da die Listen nicht correct waren. "Bermöge der Königlichen Ordre muß das Fundament des Rangs der Stadsofficierer von der Zeit an genommen werden, da ein Officierer Major geworden,<sup>2</sup>) und dabei muß es ein vor allemal verbleiben, weiln sonst nicht aus denen Disputes zu kommen ist."

### 100.

### Berlin 27. Juni 1711.

Marsch nach Lens. Rang ber Stabsofficiere.

Der Kronprinz hat aus Leopolds Nachrichten ersehen, daß die Armee nach Lens gezogen 3) und durch den starken Marsch und die große Hitze viel gelitten hat. "Mr. Villars wird die Bataille so leicht nicht hazardiren". 4) Der Kronprinz wiederholt seine im vorigen Briefe gegestenen Anordnungen über den Rang der Stabsofficiere.

### 101.

### Berlin 30. Juni 1711.

Regiment Anhalt-Zerbst. Errichtung eines Hospitals. Rang ber Stabsofficiere. Die verschlossene Ordre.

Der Kronprinz ist damit einverstanden, daß das Bataillon Anhalts Zerbst. ins erste Treffen der Cavallerie gesetzt worden ist. Er hat wegen Aufrichtung eines Hospitals an den Generalkriegscommissar Blaspil geschrieben und hofft, daß alle Schwierigkeiten gehoben sind. Er wiederholt nochmals die Bestimmung über den Rang der Stabsofficiere. Hoffentlich ist "die Königliche verschlossene Ordres) dergestalt beschaffen, damit denen Trouppes daraus kein Präjudiz zuwachsen könne".

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 94. S. 43.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 64. S. 31. Blaspil schrieb, Hoenslardisch 18. Juni 1711, an Leopold, er würde morgen im Kriegsrath beantragen, daß der Kronprinz eine neue Revision der Ranglisten vornähme.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Bergl. S. 45. Anm. 2.

<sup>4)</sup> Billars durfte auf Befehl Ludwigs XIV. sich in keine Hauptschlacht einlassen.

<sup>5)</sup> Eines der preußischen Bataillone in holländischem Solbe.

<sup>9)</sup> Mit dem Erlasse vom 19. Juni 1711 hatte der König aus Hoenslardisch 1000 Speciesthaler an Geheimrath von Krautt gesandt, die Nothdurft für das Lazareth davon herzugeben.

<sup>7)</sup> Bergl. Nr. 99.

<sup>8)</sup> Bergl. Nr. 97. S. 44.

# Berlin 30. Juni 1741.

### Empfehlung.

Der Kronprinz sendet dem Fürsten einen ihm empsohlenen jungen Mann, der "Profession vom Kriege machen will". Bewährt sich der Mann, so soll er bei einer Vacanz zum Fähndrich vorgeschlagen werden.

#### 103.

### Wusterhausen den 3. Jullius 1711.

Berleumdungen gegen Leopold. Friedrich Wilhelm ermahnt den Fürsten zu fleißigerem Kirchenbesuche. Eine Untersuchung ber ganzen Armee geplant.

Ich habe Euer Lieben brif sehr wohl erhalten und mit freude ersehen das sie sich noch wohl befinden Euer Lieben haben opinion als wensn man was an mir von Ihnen geschrieben hette das will ich nicht leuchsnien was ich unter uns sahge Asweiffehle nicht das es verschwiegen bleibet aus wehsell hat mir ein vornehmer ben Hoffe geschrieben das er einsen] deserteur hette in die Citadell gesprochen er hette gefrahget warumb er desertiret wehre er hette geantwort das desertieren 1) kehme daherr weill der fürst Commandirte das sindt die gröste Poverteten die mahn schreiben und sahgen kahn ich habe geantwort das man den schellm rehdern sollte der so was vom Officir geschweige vom Comandeur en Cheff sagte] und allegirte supscjon und alles was mahn barauf sahgen konte barauf habe keine antwort gekrieget

1) Ein Circularrescript an sämtliche Regimentscommandeure vom 16. Juli 1711 berechnete die Deserteure "nicht nur zu etlichen hunderten, sondern zu tausenden". In einer Nacht verlor ein Regiment einmal 22 Mann durch Desertion. Bergl. auch Nr. 88 und 90. Der Grand-Maitre de la garderobe von Kameke versicherte den Fürsten, Cleve 2. Juni 1711, "que je ne souffrirai jamais qu'on La déserve auprès de Sa Mte le Roi, et je puis Vous asseurer . . . que Vous n'avez rien à craindre et que Vre Altesse Sme peut dormir entièrement en repos là-dessus". Katsch schrieb an Leopold, den Haag 22. Juni 1711, "daß wegen der starken Desertion gemurmelt, was doch wohl dessen Ursache, und wer daran Schuld sei, so daß man gemeinet, es müßte die Sache untersucht werden". Briese der holländischen Deputirten sollten "ganz savorable" für Leopold lauten, "so daß alle andere Machinationes nicht zu achten, noch zu fürchten". Vergl. auch Nahmer Lebensbilder S. 165.

Euer Lieben können versiechert sein das ich Ihr guhter freundt bin und glaube nicht alle die Pauvertehten was sie schreiben und nuhr habe nichts anders zu bitten als sas 1) sie fleißiger in die Kirche gehen weill in wahrheit es viell tort machet das sie das in bahgatelle tracktieren Euer Lieben wißen wohl das ich gut mit ihnen meine und das ich kein Pietist bin aber Gott vor alles in der wehldt mit Gottes hülfe Euer Lieben werden mich noch mahl danken vor den guhten rath und wen[n] sie reflecxion machen so werden sie gestehen ich habe recht ich habe sie lieb und wolte das es ihnen wohl ging hier auf erden und auch im Euer Lieben mus ich sahgen das grunckau<sup>2</sup>) mir ge= schrieben hat das man Ihm Proposicion (!) gedahn krisegsfrath zu werben vor die Condicion zu examiniren und eine inquisicion anzustellen wie ben Barkus Zeitten<sup>3</sup>) weill die desercion so groß wehre so müste da was darunter stecken ich habe ühm ge= antwohrt selber und geschrieben das die so was in gedancken tehme wehr mein gröster feint [wenn] in eine Com[pagnie] ober Battallion was Passieret das nicht richtig zuginge so solte mahn ba eine Inquisition anstellen aber die gante armee zu disgustieren werse] bey mir angefangen Euer Lieben nehmen nicht ühbell das ich so Platt schreibe ich meine es guht das weiß Gott ich will Euer Lieben nicht lenger aufhalten hoffe das biese Campagne nicht viell wierdt vorgehen4) ich verbleibe Euer Lieben so lange ich lehbe

Eigenbanbig.

<sup>1)</sup> Berschrieben für daß.

Der Generalmajor (später Generalfeldmarschall) Friedrich Wilhelm von Grumbkow wurde 9. September 1711 "zur besseren Conservation der Armee" zum Generalinspecteur ernannt.

Bergl. Drohsen, 4. 1, 165. "Im Wonat October 1700", schreibt Leopold in seiner Selbstbiographie (Herausg. von Siebigk) "fiel der Feldmarschall Barfus . . . in Ungnade . . . und wurde eine Generalmusterung aller Regimenter vorgenommen, welche aber eher einer Inquisition als einer Musterung ähnlich war" . . .

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 98 und 100.

### Berlin 4. Juli 1711.

Tob eines Officiers. Dant für Rachrichten. Die verschlossene Orbre.

Der Kronprinz bedauert den Tod des Majors von Rohr von seinem Infanterieregiment, "weiln er ein tüchtiger Officierer war". Er dankt für die übersandten Nachrichten vom Kriegsschauplaße und freut sich, daß der älteste Prinz von Sachsen=Barby wieder zum Regiment kommen kann. 1) "Was die verschlossene Ordre in sich halten wird, 2) solches erwarte, wenn sie wird eröffnet werden können."

#### 105.

### Berlin 7. Juli 1711.

Rangstreit ber Stabsofficiere. Pring Eugen.

Um alle Rangstreitigkeiten auf einmal zu beendigen, hat der Kronsprinz die Rangliste von neuem aufsetzen lassen, "deren Fundament so als ein jeder Major geworden, sein wird". <sup>8</sup>) Ueberall ist dabei "die Aequität und Billigkeit observirt". Er hofft, daß Prinz Eugen sich wieder bei der Armee einfinden, <sup>4</sup>) "und daß in dieser Campagne es noch Occupationes geben werde" <sup>5</sup>).

#### 106.

# Berlin U. Juli 1711.

Dank für Nachrichten. Prinz Eugen. Stellung des Regimentschefs zum commandirenden Officier.

Der Kronprinz dankt für Nachrichten über die feindlichen Bewegungen. Nach Briefen aus dem Haag wird Prinz Eugen nicht nach Flandern zurückkehren. 4) Der Brigadier von Löben und der Oberst Forcade 6) sollen

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 36. S. 21.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 97. S. 44.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 64. S. 31.

<sup>4)</sup> Um die Kaiserwahl in Franksurt zu schirmen und einen Durchbruch der Franzosen nach Bayern zu verhüten, verließ Prinz Eugen am 14. Juni mit einem Theile der deutschen Truppen die Armee der Alliirten. Bevor er nach dem Oberschein ging, begab er sich nach dem Haag, um nachträglich die Genehmigung der Generalstaaten zu seinen Schritten zu erwirken. Arneth 2, 179.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vergl. Nr. 100. S. 46.

<sup>6)</sup> Löben war Chef des Bataillons, das Forcade als Obrist commandirte. Acta Borussica. Briefe Friedrich Wilhelms I.

es in ihrem Dispute "wegen des Details von Bataillon ebenso halten, wie der selige General Tettau in seiner Differenz mit dem Obersten Lüderig". 1) Leopold soll ihnen dies bekannt machen.

ich mus Euer Lieben sahgen das Luderitz alles hat angemeldet an tetto was Considerabell behm Battallion Passiret aber die dsoluceurs und kleine detail vom Regiment hat Luderitz gehat sonsten wehre forckade nur wolonteur und hette nicht nohtig beim Regiment zu sein ich bin guht freundt von alle beide ich bin verwahr (!) nicht Parcialisch ich bin so lange ich lehbe Wilhelm

Die Rachschrift eigenhändig.

107.

Berlin 14. Juli 1711. Krankheit Leopolds.

Ich habe ungerne vernommen, daß Ew. Liebden von einen starken Fieber incommodiret sind,<sup>2</sup>) sogar daß Sie desfalls Sich legen müssen. Ich will hoffen, daß bei Anlangung dieses die Kranksheit werde gebrochen und Ew. Liebden in bessern Stande sein. Ich wünsche solches gar sehr und versichere Ew. Liebden, daß Mir nichts angenehmers sein wird, als von Dero Wohlsein zu hören.

#### 108.

# Berlin 21. Juli 1711.

Genesung Leopolds. Dant für Rachrichten. Bestrafung von Deserteuren. Mißgeschick der kronprinzlichen Leibschwadron. Rangliste.

Der Kronprinz freut sich über Leopolds Genesung.<sup>2</sup>) Er dankt für die Rachrichten, die der Fürst an Creup<sup>3</sup>) hat melden lassen. Die drei Deserteure von dem kronprinzlichen Regiment werden gemäß dem letzten Edicte<sup>4</sup>) bestraft. "Das Walheur, so der Leibescadron von Meinen Re-

<sup>1)</sup> Generalmajor von Tettau, der bei Malplaquet gefallen, war Chef eines Infanterieregiments geweien, das Lüderit führte.

<sup>2)</sup> Leopold war am 5. Juli von einem gefährlichen Fieber befallen worden und hatte sich nach Bethune bringen lassen. Er kehrte am 29. Juli zur Armee zurück. Bergl. Beckmann, Accessiones, S. 339.

<sup>3)</sup> Geheimer Hoffammerrath und Cabinetsfecretar des Kronprinzen.

<sup>4</sup> Bergl. Rr. 90. S. 41.

giment zu Pferde arriviret, 1) chagriniret Mich sehr; es ist dieses bereits das zweite Mal, daß derselben ein solches arriviret." Leopold soll eine genaue Untersuchung einseiten. "Die Nachlässigkeit der Officierer scheint daran Schuld zu sein." Da die Schwadron aber nun dienstunfähig ist, soll sie in Garnison gesandt werden.

Der Kronprinz übersendet die Liste, wie die Stabsofficiere nach ihrer Anciennität rangiren sollen,2) vorbehalten der königlichen Approbation.

### 109.

### Berlin 25. Juli 1711.

Krankheit Leopolds. Dank für Nachrichten. Die kronprinzliche Leibschwadron.

Der Kronprinz bedauert, daß Leopolds Unpäßlichkeit noch anhält.<sup>8</sup>) Er dankt für Nachrichten aus dem Felde. Hinsichtlich seiner ruinirten Leibschwadron <sup>4</sup>) theilt er des Fürsten Meinung; "nur wird die Sache darauf ankommen, ob die Leute sicher können durchkommen".

### 110.

### Berlin 28. Juli 1711.

Leopolds Krankheit. Natmer interimistischer Commandeur des preußischen Hülfscorps. Condolenz zum Tode des Prinzen von Dranien. Drohender Zusammenstoß der Schweden mit den Sachsen bei Schwedt.

Der Kronprinz hat ungern vernommen, daß Leopold immer noch krank ist. 3) Der Fürst hat wohl daran gethan, sich nach Bethune bringen zu lassen, "weiln es besser ist, durch die Ruhe sein bald die Krankheit zu heben, als mit derselben sich lange herumbzuquälen". Der Generallieutenant von Nahmer ist mit Recht von Leopold zum interimistischen Commandeur des preußischen Hülfscorps benannt, da er der älteste General ist. Friedrich Wilhelm condolirt zum Tode des Prinzen von Nassau-Oranien. 5) "Ich

<sup>1)</sup> Die Schwadron hatte bei einem Gesechte sast ihre ganzen Pferde verloren. Sie wurde zur Remontirung in das Halberstädtische und Magdeburgische zurückgeschickt.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 105. S. 49.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 107. S. 50.

<sup>4)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>5)</sup> Prinz Johann Wilhelm Friso von Nassau-Dranien, der Better und Schwager Leopolds, ertrank am 14. Juli 1711.

bedaure benfelben gar sehr und hätte wünschen mögen, daß er glücklicher gewesen ware."

mit nechssten werde Euer Lieben schreiben das eine Battallie nicht weit von hier geschehen sein und wier siezen stille gehet mir sehr nahe die schweden Campiren Corspsweise bey sehckenitz und schwedt und wollen die brücke ben schwet besehtsen die Passage an die saxen zu verhindern

Die Rachschrift eigenhandig.

### 111.

### Berlin 1. August 1711.

Krantheit Leopolds. Dant für Nachrichten.

Der Kronprinz hat gar ungerne ersehen, daß Leopold noch am Fieber leidet. Da der Anfall nicht so stark wie die vorigen Male ge-wesen, ist die baldige Genesung des Fürsten zu erhoffen. "Nur wird nöthig sein, daß Sie Sich wohl in Acht nehmen und Sich nicht zu frühe heraus-machen." Friedrich Wilhelm dankt für die Nachrichten vom Kriegsschauplaße.

### 112.

# Berlin 4. August 1711. Genesung Leopolds. Rangliste.

Der Kronprinz hat mit Freuden gehört, daß Leopold so weit genesen, wieder zum Heere zurücksehren zu können. 3) "Ich wünsche gar sehr, daß die verlorene Kräfte sich bald wieder einstellen mögen, nur will ich hiebeifüegen, daß Ew. Liebden Sich nicht zu zeitig herausmachen." Der König hat die Rangliste nach des Kronprinzen Vorschlag<sup>4</sup>) approbirt.

<sup>1)</sup> Die Sachsen, Polen und Moskowiter marschirten unter dem Commando des Königs August und Flemmings von Filehne gegen die Oder, "denen die Schweden die Passage zu disputiren allen Effort thun werden und sich zu dem Ende, wo es auch seie, diesseits der Oder herausziehen wollen, so daß die königslichen Lande durch deren Marsch sehr exponirt. Der Ausgang wird in kurzen sich zeigen müssen". (Wartensleben an Leopold, Berlin 2. August 1711.) Der Kronprinz, der in Abwesenheit seines Baters die Geschäfte führte, hatte außer den Gensdarmes nur zwei Reiterregimenter. Um den Kampf zu vermeiden, gingen die nordischen Verbündeten dann oberhalb Küstrins über die Oder. Vergl. Dronsen 4. 1, 240.

<sup>2)</sup> Löcknitz, wichtiger Paß, westlich von Stettin.

<sup>8)</sup> Bergl. S. 50. Anm. 2.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 108. S. 51.

# Berlin 8. August 1711.

Dant für Geburtstagsgratulation. Leopolds Genejung.

Der Kronprinz dankt dem Fürsten für die Geburtstagsgratulation und wünscht seinerseits Leopold alles, was ihn vergnügen kann, vorzüglich eine gute Gesundheit. Er gratulirt dem Fürsten zur Genesung 1) und dankt ihm für die Nachrichten von der Armee.

## 114.

# Berlin 11. August 1711.

Der Kronprinz bedauert die selbstverschuldete Ohnmacht der Preußen im nordischen Kriege. Berdächtigungen gegen Leopold. Differenz zwischen Löben und Forcade.

Der Kronprinz hätte gewünscht, "daß Se. Königl. Majestät auf den Rappel Dero Trouppes bestanden und dieselbe hier ins Land gezogen, so hätten wir die Nachbarn besser im Zaum halten können.<sup>2</sup>) Was Ew. Liebden schreiben, ob sollte man suchen, Deroselben wegen der Desertion etwas zu imputiren,<sup>3</sup>) solches wird ohne Grund vorgebracht werden, weiln Ew. Liebden kein Mensch in der Welt desfalls etwas mit Bestande der Wahrheit wird imputiren können". Es ist dem Kronprinzen lieb, daß Leopold den Zwist zwischen Löben und Forcade<sup>4</sup>) beigelegt hat.

#### 115.

# Berlin le 11 August 1711.

Genesung Leopolds. Friedrich Wilhelm tritt für den Fürsten ein. Durchmarsch der nordischen Alliirten durch die Mark Brandenburg. Nicht mit der Feder, nur mit dem Degen werden Land und Leute gewonnen. Thatendrang Friedrich Wilhelms.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten und ersehen das sie exequse machen das sie mir nicht haben geantwort das haben sie nicht nöhtig gehabet wen[n] mahn so krank ist wie sie seindt gewehsen<sup>5</sup>) so ist kein wunder ich bin sehr froh das Euer Lieben

<sup>1)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Bergl. Dropsen 4. 1, 240 und hier Nr. 110.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 103. S. 47.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 106. S. 49.

<sup>5)</sup> Bergl. S. 50. Unm. 2.

gant und gahr wieder beger siendt hoffe das es wirdt Conti-Euer lieben dü[r]ffen nicht dancken das ich so Pladt herraußer schreibe sie wißen wohl das ich es Ihnen in Brandenburg versprochen haben wen[n] ich Ihnen was sahge ober schreibe so glauben sie nur das ich es guht mit Ihnen meine und seindt sie nur versicheret das Ihre feinde nicht werden trioumffiren 1) sondern eher sucombiren Euer Lieben schreiben mit der g[r]oße Post2) was sie darin anführen ist recht habe wohl erhalten ich habe es in mein vorrigen Brieff geschreiben das es so würde gehen und was grum[b]ko an mir geschrieben hette es ist in wahrheit recht Cot3) das mahn am hoffe die schuldt von der desercion auf Ihnen werffen [will] ein Gennehrahl en scheff ist ungehlückssicht: wensn' er am hoffe und in der armee so ungehrechte feinde hat er machts (!) guht ober schlimm machen so deutten sie es ümmer schlim ich bitt Euer Lieben Chagrinieren sie sich nur nicht es wierdt mit Gottes hülffe allse guht gehen der Köhnig wierdt den 18. in Magdeburg sein4) und ich gehe über Halle entgehgen ich Passire desso ich regsrettire das Euer Lieben nicht dansn sehen tahn die Mosckowitter und saxen campiren heutte bei dösrstelinger<sup>5</sup>) und Passiren auch die oder in 2 Colonnen noch keine nachricht ob sie guhte ordre halten ober nicht ich werd es heütte Abent erfahren wier sindt im guhten stande feine Regimenter im lande<sup>6</sup>) fein Pulver als 12000. cente[ner] und fein gelbt und fremde troupen im lande und das schlimste das man sie mus tractiren wie rohe eier unser lieber feldt Marrechall?)

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 103. S. 47 f.

<sup>2)</sup> Der sogenannte große Postcours, d. h. die brandenburgisch-preußische Post zwischen Cleve und Berlin. Bergl. Stephan, Geschichte der Preußischen Post, 17 u. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) sot.

<sup>4)</sup> Friedrich I. kehrte aus ben Generalstaaten zurück.

<sup>5)</sup> Gusow, ein Derfflingersches Gut, westlich von Küstrin. Wartensleben an Leopold, 11. August: "Die Sachsen und Mossowiter passiren heute bei Göritz, Gusow und Güstebiese die Oder in zwei Colonnen, und welche 24000 Mann ausmachen, gehen sodann bei Müncheberg, Biesenthal und Zehdenick auf Templin rectanach Strelitz zu, woselbst die Dänen die Conjunction mit ihnen oder zu Plauen tentiren wollen."

<sup>6)</sup> Bergl. Nr. 110. S. 52 und Nr. 114. S. 53.

<sup>7)</sup> Wartensleben.

hatt große kopwehtange und ist alles mit Ihm in Confuhsion ich bin auff 2 tahge in wusterhausen gewehsen so hat er in meine abwehsenheit in schöhnhausen [und] rosendall 1) sauvegarde ge= schiecket und da die armee 12 meiln davon ist sobaldt ich ge= kommen bin habe ich sie gleich absetzohgen (!) ich mus ben die zeitten hier recht lachen wie die Blackschisser confus sindt als wen[n] schohn das gange landt verlohren wehre was meinen sie wehre es nicht ein schöhne gelehgenheit vor uns das wir uns zur eine Partey schlühgen ba könten wier was barvon friegen bie hießiege Blackschisser die sahgen mit der fehder wollen sie den Köhnig landt und leutte schaffen und ich sahge mit den behgen ober er krieget schöhne gehlehgenheitten siendt schohn Passiret aber hoffe mit Gottes hülffe diese wierdt nicht Passiren ich gehe den Köhnig expresse darumb entgehgen ihm vorstellung zu duhn hoffe zu reußier[en]2) ich wünsche nichts mehr als was zu duhn haben nach Brabant friege kein urlob so mus ich doch in Pomern was zu duhn haben das ist meine Passion und wierdt sie bleiben so lange die wehldt stehet und ich lehbe wünsche mir nichts als was zu duhn friegen bie herren hier sehen nicht gerne das den Köhnig entgehgen gehe aber ich mockire mich Ihrer der Köhnig hat auch luft dazu ich fürchte das ich Euer Lieben zu lange aufhalte ich mus Igunder lange brieffe schreiben we[i] A ich auch ein Blackschisser werden [muß] adieu Euer Lieben sein sie versiechert das sie an mir ein rechten guhten freundt haben so lange wie ich lehbe.

Eigenhändig.

### 116.

# Berlin 15. August 1711.

Operationen ber alliirten Armee in Flandern.

Der Kronprinz gratulirt "zu der glücklichen Reussite", daß die Allierten in die feindlichen Linien eingebrochen sind.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> In Schönhausen (Niederschönhausen) und Rosenthal bei Berlin hatte Friedrich I. Lustschlösser.

<sup>2)</sup> Ueber die preußischen Pläne, am Kriege gegen die Schweden theilzunehmen und Schwedisch-Pommern zu erobern, seit October 1711 vergl. Dropsen 4. 1, 246. 319.

<sup>3)</sup> Marlborough hatte den Marschall Villars am 5. August aus seiner Stellung bei Arras, die wegen ihrer Stärke als non plus ultra des Feindes gerühmt wurde, hinausgedrängt.

ich bin gistern in die sexische armee gewehsen<sup>1</sup>) die cahvallerie ist wohl so guht wie die wirtembergische<sup>2</sup>) und noch etwas befer

Die Rachschrift eigenhandig.

#### 117.

# Berlin 25. August 1711.

Rönigliches Mandat. Die fronpringliche Leibschwabron.

Der Kronprinz hat von Leopold die "copeilichen Beilagen des königlichen Rescripts über das Sujet des Mandats, so an die Generals und Commandeurs der Regimenter ergangen", 3) erhalten. "Weiln nun Ew. Liebden anstehen, Sich darüber gründlich zu expliciren und selbiges bis zu Deren glücklichen Retour aussehen wollen, so werde alsdenn ferneres Eclaircissement erwarten." Die kronprinzliche Leibschwadron dift auf dem Rückmarsche nach Wesel begriffen, wo sie alles nöthige sinden wird.

<sup>1)</sup> Sie stand bei Biesenthal und Bernau.

<sup>2)</sup> Friedrich Wilhelm hatte 1709 im flandrischen Feldzuge die württembergische Cavallerie kennen gelernt.

<sup>3)</sup> Am 16. Juli 1711 waren sämtliche Regimentscommandeure aufgefordert worden, ihre Ansichten über die Gründe der großen Desertion (vergl. S. 47.) aufrichtig darzuthun. Leopold, der damals krank in Bethune lag, erhielt ben Befehl nachträglich am 6. August zugesandt. Die vom Fürsten angeführten Gründe fand der König (Erlaß vom 24. August) "dem Bermuthen nach ganz wohl fundirt" und befahl ihm, seine "weiter hierüber schöpfende Gedanken" zu eröffnen. Er schickte ihm zu diesem Zwecke am 29. August Abschriften von den Relationen der Regimentscommandeure, "und werden Dieselbe daraus ersehen, daß all solche Rapports mit denen Sentiments, so Ew. Liebden Uns jüngsthin überschrieben, guter Magen übereinkommen". Die großen Strapazen, die Abfürzung der Winterruhe und die Theurung wären nach diesen Denkschriften Anlässe zur Desertion, der wahre, tiefer liegende Grund aber wäre Feigheit, Lüderlichkeit und eine unerklärliche Neigung zur Fahnenflucht, die "wie eine ansteckende Seuche" sämtliche Armeen heimsuchte. Bergl. auch Napmer, Lebensbilder, 165 f. und Witleben im Beiheft zum Militärwochenblatt 1889, S. 245. Blaspil betheuerte ausdrucklich, daß man nie beabsichtigt hatte, durch den Erlaß vom 16. Juli dem Fürsten "Chagrin zu machen". (Ilgen an Leopold, Dieren 7. August 1711.)

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 108. S. 50.

# Berlin 29. August 1711. Belagerung von Bouchain.

Der Kronprinz hat aus Leopolds letztem Schreiben ersehen, "daß es denen Trouppes vor Bouchain an Occupation nicht sehlet". 1) Er dankt für die Nachrichten. Der Verlust der Cavallerie an Wannschaft und Pferden auf der Fouragirung in zwei Tagen erscheint ihm "ziemblich stark".

#### 119.

Berlin 1. September 1711. Belagerung von Bouchain.

Der Kronprinz freut sich, daß sich vor Bouchain alles sehr gut für die Allierten anläßt. Die Ordre wegen des Ranges der Stabsofficiere<sup>2</sup>) wird nächstens ergehen.

#### 120.

# Berlin den 5 Sep[tember] 1711.

Der Kronprinz dankt für die gute Aufnahme in Dessau. Die politische Lage. Freundschaftsversicherung.

Ichen das die Fürstin<sup>3</sup>) hat geschreiben sas ich zu desso bin geswehsen<sup>4</sup>) Euer Lieben dürffen mir nicht dancken sie wißen wohl das ich Ihr guter freundt bin ich habe ursache zu dancken das die fürstin mir hat so höffssich] begehgenet als wensus sie selber wehren da gewehsen<sup>5</sup>) mein Printz Leopolt<sup>6</sup>) ist sehr gewaschsen undt wierdt recht artig ich wehre wohl gerne die nacht zu desso

<sup>1)</sup> Am 22. August wurden die Laufgräben vor Bouchain eröffnet, am 12. September capitulirte die Festung. Vergl. Feldzüge des Prinzen Eugen, 11, 184 f. Die Festung wurde von drei Seiten zugleich angegriffen.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 105. S. 49.

<sup>8)</sup> Fürstin Anna Luise.

<sup>4)</sup> Auf der Reise zum König nach Halle. Bergl. S. 54.

<sup>5)</sup> Leopolds Schwester, die Markgräfin von Schwedt, schrieb ihm, Berlin, 1. September 1711: "le Prince Royal a été fort content de la réception obligeante que Madame la Princesse Votre Epouse lui a fait à Dessau. Il m'a parlé de Vous et d'elle en des termes fort obligeants."

<sup>6)</sup> Leopold Maximilian, der zweite Sohn des Fürsten, Capitain im Infanterieregiment des Kronprinzen.

geblieben aber ich fürchte[te] mir gahr zu wohl empfangen zu werden das ich nicht hette könen zeittig wieder wehg zu reisen ich habe seine köhnigl: Majestät gesundt und vergnühget angetroffen

ber Köhnig hat große lust zu Pommern 1) aber das gante ministehre ift Poltron ich habe es am Köhnig und an die herren gesahget was der Köhnig von Pohlen mir gesahget2) aber es wierdt nichts Euer Lieben Proposicion wehgen 6 Battallion3) wer[be] daraus vor den dach brringen (!) aber 7 weill meins im stande ist zu Marchieren alle stunde hoffe das es wierdt was fruchten Mandeuffel4) ist geschiecket von Köhniege mit Proposision ba wierdt man balbt höhren wie es gehen wierdt Euer lieben seindt doch versichert daß ich Ihr guhter freundt binn und werde zeit lehbens lang verbleiben keiner meinet es beßer mit Ihnen wünsche sehr das Bouchein möhge baldt über sein das ich das Plesir haben kahn Euer Lieben zu anbraßieren ich ver= bleibe so lange ich lehbe.

Eigenhanbig.

#### 121.

Berlin 5. September 1711. Belagerung von Bouchain.

"Noch finde, daß die Sachen [vor Bouchain] wohl gehen, wünsche nur, daß es dergestalt continuiren möge." Der Kronprinz ist begierig zu hören, "ob des Feindes Armee den Entsatz von Bouchain tentiren werde."<sup>5</sup>)

#### 122.

Berlin 8. September 1711.

Berpflegung ber Bermunbeten. Deferteur.

Mit der Berpstegung der Berwundeten soll es wie im vorigen Jahre gehalten werden. 6) Der Kronprinz überläßt dem Fürsten auf dessen Bunsch

<sup>1)</sup> Bergl. Rr. 115. S. 55.

<sup>2)</sup> Der König war im August mit Friedrich Wilhelm zusammengetroffen. Er wiederholte seine schon mehrsach geäußerten Worte, wenn der Tisch gedeckt wäre, so wolle man Preußen gern mitessen lassen.

<sup>3)</sup> Die aus den Riederlanden nach Brandenburg zurückmarschiren sollten.

<sup>4)</sup> Ernst Christoph Freiherr von Manteuffel, sachsisch-polnischer Gesandte in Berlin.

<sup>5)</sup> Es geschah nicht.

<sup>6)</sup> Bergl. Rr. 81. S. 38.

einen Mann, der erst von Leopolds und dann von des Kronprinzen Resgiment desertirt ist und sich nun bei diesem Regiment wieder gestellt hat.

#### 123.

# Berlin 12. September 1711.

Belagerung von Bouchain. Ueberfall von hourdain.

Der Kronprinz dankt für die Nachrichten vom Kriegsschauplatz und hofft auf die baldige Capitulation Bouchains. 1) Der Uebersall Hourdains durch die Franzosen ist sehr kühn gewesen; ein Glück für die vier dort postirten Bataillone, "daß sie bei Ankunft der Feinde in Gewehr gewesen". Friedrich Wilhelm bedauert das Mißgeschick, das den Generalmajor von Borcke") und andere Officiere betroffen, und bittet den Fürsten, allen Fleiß anzuwenden, "damit derselbe bald wieder zur Armee komme".

## 124.

## Berlin 15. September 1711.

Es ist nicht gut, gemeinsam mit den Hollandern eine Belagerung zu unternehmen. Borde.

Der Kronprinz sindet sehr wohlgethan, "daß Ew. Liebden sich bei der Belagerung nicht engagiret, werde auch solches stets approbiren, daß Sie Sich der Sache entziehen, wovon Sie nichts als Chagrin und keiner sonderlichen Honneur zu gewarten haben, gestalt es nicht gut ist, mit denen Holländern in eine Belagerung begriffen zu sein".3) Er bittet den Fürsten, "mit Macht unablässig die Freilassung des Generalmajors von Borcke" zu betreiben.2)

<sup>1)</sup> Bouchain capitulirte gerabe am 12. September.

<sup>2)</sup> Generalmajor von Borcke, Obrist des Insanterieregiments Kronprinz, war am 31. August, als er den Angriss der Franzosen auf Hourdain (westlich von Bouchain) recognoscirte, verwundet und gesangen genommen. Auf seine Bitte, ihn gegen sein Ehrenwort freizulassen, erwiderte ihm Villars, daß dies von den Bestimmungen aus Versailles abhinge. Er wurde nach Cambrai gebracht.

<sup>8)</sup> Bei ber projectirten Belagerung von Quesnon.

# Berlin 19. September 1711.

Capitulation von Bouchain. Bordes Freilassung. Berwendung eines fronprinzlichen Bataillons.

Der Kronprinz freut sich über die bevorstehende Capitulation von Bouchain. 1) Er wiederholt seine Bitte, die schleunige Auslösung Borckes 2) zu betreiben; der König schreibt auch deswegen an Marlborough. Sollte die Belagerung von Quesnop 3) noch begonnen werden und Leopold "de necessitate sinden", ein kronprinzliches Bataillon dabei zu verwenden, so läßt es sich Friedrich Wilhelm gefallen; kann dies aber vermieden werden, so wäre es ihm ein "angenehmer Gefallen". Der Kronprinz bittet um Uebersendung der Listen von der Cavallerie und der Infanterie.

## 126.

# Berlin 22. September 1711.

Capitulation von Bouchain. Werbung.

Der Kronprinz freut sich über die Capitulation von Bouchain. 1) Sie muß den Franzosen "ziemlich nahe gegangen sein und Monsieur Billars nicht wenig chagriniret haben". Damit wird wohl die diesjährige Campagne "meistens gethan sein". Da Aussicht auf einen frühen Beginn des nächsten Feldzugs ist, muß der Fürst dem Könige darüber berichten, damit zulängliche Anstalten zur Rekrutirung gemacht werden können. Bon jeder Compagnie sollen zwei Unterofficiere und 6 Gemeine zur Werbung anhero commandirt werden. Der Fürst soll Werbeplätze vorschlagen; die vorsjährigen 4) sollen den italienischen Truppen 5) zugewiesen werden.

Der Fürst soll die Dienstunfähigen aus allen Regimentern zusammen= ziehen und eine Liste von ihnen einschicken.

<sup>1) 12.</sup> September.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 123 und 124.

B) Vergl. Nr. 124. Die Holländer weigerten sich, noch an die Belagerung von Quesnop zu gehen, da sie Wind von den geheimen englisch-französischen Verhandlungen bekommen hatten. Vergl. Lamberty 6, 551.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 61. S. 30.

<sup>5)</sup> Dem preußischen Hulfscorps in Italien. Bergl. S. 5. Anm. 5.

## Berlin 26. September 1711.

Berpflegung der Berwundeten. Borde. Einziehung des vacanten Soldes. Regiment Derfflinger.

Dem Kronprinzen ist sonderlich lieb, daß auf Anordnung Leopolds die Verpstegung der Verwundeten nach dem vorjährigen Fuß geregelt ist, 1) weil dadurch vielen wieder ausgeholsen werden wird. Er dankt für die Bemühungen zur Befreiung Vorckes\*) und bittet zu bewirken, daß Vorcke "nur auf Parole losgelassen wird". Wegen des Desideriums des Hessensensens des Konigs einsgeholt werden, ob dieser "die Vacanten derjenigen Regimenter, so in holländischen Diensten stehen, Selbst eincassiren, oder sie denen Obersten als eine Douceur lassen wollen". Leopold möchte dasür sorgen, daß, wenn einige Regimenter heimgesandt werden, 4) das Dragonerregiment Derfslinger darunter wäre.

#### 128.

# Berlin 29. September 1711. Borde. Deserteure.

Der Kronprinz dankt für Leopolds Bemühungen um die Befreiung Borckes.2) Er wünscht eine Liste, wie viel Deserteure sich nach der Publiscation des letzten Sdicts ) wieder gestellt haben.

#### 129.

## Berlin 3. October 1711.

Berpflegung der Verwundeten. Borcke. Finckenstein. Sendung preußischer Schwadronen nach Cleve. Winterquartiere. Verlust der Regimenter. Urlaubsgesuch des Fürsten.

Der Kronprinz hat gern gesehen, daß die königliche Ordre wegen der Verpstegung der Verwundeten 6) eingetroffen ist. Er bedauert, daß Villars

- 1) Bergl. Nr. 122. S. 58.
- 2) Bergl. Nr. 123. S. 59.
- 3) Der Erbprinz Friedrich meinte, daß der Commandeur seines Regiments, Generalmajor Graf von Dönhoff, mehr Geld von dem Regimente gezogen, als ihm zustünde. (Schreiben an Leopold vom 14. September.)
  - 4) Zum Schutze der Kurmark. Bergl. Nr. 120. S. 58.
  - 5) Bergl. Nr. 90. S. 41.
- 6) Bergl. Nr. 122. Erlaß vom 12. September 1711: Das Hospital soll auf vorjährigem Fuße eingerichtet werden. Es wird dem Fürsten anheimgestellt, noch ein und anderes zum Soulagement der Verwundeten anzuordnen.

wegen ber Auslieferung Bordes<sup>1</sup>) so viel Chicanen macht, hofft sie aber mit Marlboroughs Hülse durchzusehen. Borde soll nach Ende des Feldzugs mit Generallieutenant Findenstein zum Aronprinzen reisen. "Bas Ew. Liebden wegen der 2 à 3 Esquadrons, so voraus nach denen clevischen Landen gehen sollen, und daß dieselbe wegen der von Mylord Duc gethanenen Instanz nicht so schlennig abgehen können, melden,<sup>2</sup>) so wäre zu wünschen, daß solche Obstacles sich nicht sinden möchten." Hoffentlich werden die Winterquartiere der preußischen Truppen so wie im vorigen Jahre regulirt.<sup>3</sup>) Der Abgang der Regimenter ist, salls er nicht noch zunimmt, erträglicher als im vergangenen Jahre. Der Aronprinz hat Leopolds Brief "wegen der gesuchten Permission"<sup>4</sup>) gehörigen Orts überzgeben; es wird ihm eine besondere Freude sein, den Fürsten in Berlin zu sehen.

## 130.

# Berlin 6. October 1711.

Borde. Sendung von Schwadronen nach Cleve. Fourage der Cavallerie. Brennholz für die Magdeburger Cadetten.

Hoffentlich werden des Fürsten Bemühungen für Borce<sup>1</sup>) endlich Erfolg haben. Der Kronprinz bittet, daß Schwadronen seines Leib=regiments eventuell nach Cleve<sup>5</sup>) abcommandirt würden. Den Borschlag, für Geld eine halbe Ration mehr als die Lieferung an Hafer und Stroh für die Cavallerie beträgt, zu nehmen, wird er bestmöglichst unterstüßen;<sup>6</sup>) ebenso, daß die Magdeburger Cadetten zu Brennholz gelangen.<sup>7</sup>)

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 123. S. 59.

<sup>2)</sup> Die Schwadronen sollten zum Schutze gegen die Plünderungen eines französischen Streifcorps nach Cleve ziehen. Der Befehl wurde aber am 25. September rückgängig gemacht, weil Aussicht auf Satisfaction durch die Franzosen schien.

<sup>3)</sup> Die Preußen überwinterten in Nachen, Cöln, Cleve, Geldern, Jülich, Lütrich, Recklinghausen, Essen, Werden.

<sup>4)</sup> Durch Erlaß vom 2. October war dem Fürsten Urlaub ertheilt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Durch Erlaß vom 10. October wurde dies genehmigt. Sie sollten das französische Streifcorps (vergl. Anm. 2) vertreiben.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Der Antrag wurde durch Erlaß vom 6. October genehmigt und dem Geheimrath Krautt die dazu nöthigen 5000 Thlr. überwiesen.

<sup>7)</sup> Obristlieutenant Bosse, der Chef der Magdeburgischen Cadettencompagnie, meldete am 25. October 1711 dem Fürsten: "Wegen des Holzes vor die Compagnie haben Ihre Hoheit an den Herrn Generalmajor von Stillen geschrieben,

# Berlin 10. October 1711.

### Refrutirung. Borde.

Die Compagnien haben ihre Werbemannschaft abcommandirt. 1) Die Marschroute für die Invaliden soll bei Zeiten nach Wesel gesandt werden. Das italienische Corps 2) rekrutirt sich im Auslande, "wozu das Land das Hand- und Werbegeld hergeben wird". Die fünf Bataillone in holländischen Diensten 3) müssen selbst für ihre Werbeplätze sorgen. Der Kronprinz dankt dem Fürsten für seine Dienste bei der Befreiung Borckes. 4)

## 132.

# Berlin 13. October 1711.

Regiment Derfflinger. Der Erbprinz von Hessen-Rassel. Fourage ber Cavallerie. Winterquartiere. Invaliden.

Falls ein Regiment zurückeordert würde, wünscht der Kronprinz das Derfflingersche gewählt zu sehen.<sup>5</sup>) Das Gesuch des Erbprinzen von Heffen-Kassel<sup>5</sup>) wird von dem Feldmarschall Wartensleben begutachtet werden. Nach Leopolds Vorschlag soll für die Fourage 2500 Thlr. gezahlt werden.<sup>6</sup>) Die Truppen, die in preußischen Landen Winterquartiere nehmen, müssen um die Orte lovsen. "Die Invalides betreffend, so ist derselben eine sehr große Menge." Der Fürst soll bekannt machen, daß Friedrich Wilhelm "alles, was nur noch zu dienen jest capable, renvoyiren werde".

daß er das Holz, so in die Thore abgeworfen würde [als Thorgeld für jeden Holzwagen], möchte an die Compagnie Cadets ceffiren; weiln er aber vorgewandt, daß das sein Accidens wäre, auch nicht zureichte vor die Compagnie, so ist an die Oberforstmeister von Oppen und Borstell Ordre ergangen, alle Winter 6 Sechzig a 40 Schock Holz an die Compagnie zu liefern, welches aber erst aufs Frühjahr geschehen kann."

<sup>1)</sup> Vergl. Nr. 126. S. 60. Vom fronprinzlichen Regiment wurde statt zwei Unterofficiere nur einer abcommandirt.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 5. Anm. 5. Als Werbegebiet wurden ihm die oberrheinischen Grafschaften zugewiesen.

<sup>3)</sup> Bergl. S. 30. Anm. 2.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 123. S. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. Nr. 127. S. 61.

<sup>6)</sup> Bergl. Nr. 130. S. 62.

Berlin 17. October 1711. Rückberufung von Regimentern.

Der Kronprinz möchte aus Bouchain einige gute Kanonen für die Preußen haben. 1) 9 Bataillone 2) und das Ansbachische Dragonerregiment sind nach der Mark zurückerusen worden. Leopold möchte zusehen, daß das kronprinzliche Leibregiment z. Pf. seine bisherigen Winterquartiere im Geldrischen wieder erhält.

### 134.

Berlin 20. October 1711. Fourage. Winterquartiere. Werbung.

Der Kronprinz hat ungern ersehen, daß wegen der schlechten Lieferung von Fourage die Regimenter sehr übel daran sind. 3) Demnächst wird den Truppen die Vertheilung der Orte für die Winterquartiere zugehen. 4) Der Fürst hat angefangen, kleine Werbecommandos abzuschicken.

die gen[erale] Pannewitz und troussell werden in Euer Lieben Platz<sup>5</sup>) so lange das Comando haben

Die Rachschrift eigenhändig.

## 135.

# Berlin den 24. october 1711.

Freundschaft des Kronprinzen für Leopold. Preußens Stellung zu den nordischen Berbundeten. Dank für ein Geschenk.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten durch den Ober[s]ten winterpfeldt 6) und daraus ersehen das der Genseral]wachmeister

<sup>1)</sup> Die Preußen erhielten zwei Kanonen aus Bouchain.

<sup>2)</sup> Die vier Schwadronen des Dragonerregiments Ansbach, die drei Bataillone des Regiments Kronprinz, je eins von der Füsiliergarde, von Prinz Albrecht, Lottum, Alt-Dohna, Dönhoff und drei Compagnien von Stillen, die aber, durch sämtliche Invaliden verstärkt, ebenfalls als ein Bataillon rechneten, wurden unter dem Commando des Generallieutenants Findenstein zum Schutze der mittleren Provinzen im nordischen Kriege zurückberusen. Bergl. Dropsen 4. 1, 246.

<sup>8)</sup> Bergl. Nr. 130. S. 62.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 62. Anm. 3.

<sup>5)</sup> Die Generalmajore (später Generallieutenants) Anton von Panewit und Etienne du Trossel wurden durch Erlaß vom 10. October zu Vertretern Leopolds im Commando ernannt. Die Armee ging am 21. October auseinander. Leopold kam am 9. November in Berlin an. Vergl. Beckmann, Accessiones, 340.

<sup>6)</sup> George Levin von Winterfeldt war von 1710—1718 Obrist in Leopolds Regiment.

grumckau meinen brieff an Euer Lieben gezeiget hat 1) sie können wohl versiechert sein das ich Ihr guhter freundt bin und ich bin versiechert Euer Lieben werden es werde es bleiben ümmer so mit mir machen das es wierdt ewig Continuiren Euer Lieben schreiben wehgen das Cor[p]s von 9. Batt[aillonen] und 4. esquasdronen 2) ich kahn in der wahrheit versiechern das ber Köhnig noch nicht angahgiret ist in die Nordischen afferes<sup>3</sup>) es stehet noch in sehr weitten pfelde weill die herren Mosskowiter] Saxe[n] dehnen4) sehr fier und inpertinent werden und hahben winterquartiere in unseren landen gehfohdert bas Cor[p]s kommet her nur zur sicherschleit vor landt big dahto und ist in wahrheit keine aparentz daß mir (!) uns werden angagiren Pretendieren gant Magdeburg mit die dependence was dazu ge= höhret davor wollen fie uns nur s[t]etin und die Pene gehben 5)

Euer Lieben seindt versiechert das den winter hier nichts wierdt Passieren so ist noch Zeit genung das Euer Lieben noch mit ansehen wensn hier nichts solte Passieren so glaube das kleine Corsps wierdt wieder herauf Marchieren Euer Lieben seindt versichert das ich Ihn werde Part gehben wo wier solten krig kriegen alsdensn würde der rest aus Bradant solgen ich hoffe baldt das Plesir zu haben mit Euer Lieben selber davon zu sprechen weill die Campange wierdt baldt ein ende haben 6) Euer Lieben haben mir ein pfert durch Bachenscwantz 7) geschiecket

ich bin Euer Lieben sehr obliegieret ich wolte wünschen das ich was hette das Euer Lieben angehnehm wehre aber ins deßen werden sie versiechert sein von meiner freundschwat (!) und wersdes ewig verharren

Eigenhandig.

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 103. S. 48.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 133. S. 64.

<sup>8)</sup> Bergl. Nr. 120. S. 58. und Nr. 115. S. 55.

<sup>4)</sup> Dänen.

<sup>5)</sup> Friedrich I. wollte Elbing und womöglich ganz Pommern erwerben; er bot dafür dem Kaiser und den nordischen Alliirten außer den Lieserungen von Geschüt, Munition 2c. Crossen, Mansseld und die preußischen Gerechtsame über Duedlindurg und Nordhausen. Vergl. Dropsen 4. 1, 246.

<sup>6)</sup> Bergl. Nr. 126. S. 60.

<sup>7)</sup> Johann Andreas Bachenschwant, Stallmeister des Fürsten.

Berlin 24. October 1711.

Militarische Anordnungen Leopolds.

Der Kronprinz ist mit den Anordnungen Leopolds für die preußischen Truppen in Flandern sehr zufrieden.

#### 137.

Berlin 27. October 1711.

Binterquartiere. Berbung.

Die Truppen werden nun wohl im Begriffe sein, ihre Winterquartiere zu beziehen. "Ich werde sorgen helsen, das was die Trouppes durch die Stappes höher bezahlen müssen, als was sie bekommen an Tractament, daß dasselbe Surplus, so viel möglich, vergütet werde."1) Die fünf preußischen Bataillone in holländischen Diensten müssen ihre Rekruten wie im verzgangenen Jahre "zusammensuchen". 2) Die von den Preußen in den Reichsstädten Angewordenen sind für das italienische Hülfscorps bestimmt. Der Prouprinz gratulirt zu den zwei Panonen, die Leopold als preußischen Antheil aus Bouchain erhalten hat. 3)

#### 138.

# Berlin den 1. Mertz 1712.

Das preußische Hulfscorps in Flandern. Dant für ein Geschenk.

Ich habe mein versprechen an Eur Lieben nicht erlaßen wollen es ist resolvieret ) aber ich bitte es geheim zu halten

<sup>1)</sup> Der Erlaß vom 10. October verfügte, daß den zurückmarschirenden neun Bataillonen 2c. wegen der Theurung in Niedersachsen jede Mund- und Pferdeportion im Hannoverschen mit 2 Ggr. 6 Pf., im Cellischen mit 3 Ggr. 2 Pf. vergütet werden sollte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bergl. Nr. 131. S. 63. und Nr. 65. S. 31.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 133. S. 64.

<sup>4)</sup> Aus welchen Truppen 1712 bas preußische Hülfscorps in Flandern bestehen sollte. Laut Specification vom 9. März 1712 waren es je zwei Schwadronen von Heiden und Katte, je drei vom Leibregiment, dem kronprinzlichen Regiment, Prinz Philipp und du Portail, je vier vom Leibdragonerregiment, von Panewiß, Albe, Prinz Albrecht Friedrich und Derfflinger, zwei Bataillone vom Leibregiment und je eins von Prinz Albrecht Friedrich (Lottum), Alk-Dohna, Heiden, Erbprinz von Hessen-Kassel, Anhalt-Zerbst, Varennes, du Trossel und Grumbkow.

bie ganze kavallerie ausgenommen Anspach wierdt mit zu felbe gehen die 9. Batt[aillone] bleiben im lande<sup>1</sup>) der gen[eral]stab von die kavalle[rie] bleibet wie voriege Jahr hier lintelo<sup>2</sup>) ist auch mit zufrieden weill mahn Ihm solche resons gegehben hat die er approdieren mus das Proviantwehsen wiert auch Reguhlieret vor die kavallerie undt das übriege abgeschaffet Ich dancke Euer Lieben vor die schöhne pferde sie sindt so wie ich sie mein dahge nicht beser wünschen kahn sein sie so guht und machen mein Comspliment an die sürstin alsden werde ewig Ihr guhter freundt sein und bin ewig

Eigenhanbig.

#### 139.

# Berlin 16. Mertz 1712.

Bemühungen des Kronprinzen, dem Fürsten den Feldmarschallstab zu verschaffen.

Euer Lieben angehnehmes schreiben habe sehr wohl erhalten und gahr gerne ersehen das Euer Lieben noch wohl sein sie würden wohl tuhn wensn sie könten vor ostern hier kommen weill es nach ostern könte übereillet werden mit den seldtzug densu ich glaube ses wierdt zeitig angehen weill die franköhsiesche Magasin angestecket sindt und sie suchen werden eine Belahgerung zu entrePreniren bevor der seindt ins pfeldt kommet es tuet mir leidt das Euer Lieben mit Ihre Halberstehter nicht zusrieden siendt das wierdt wohl dieselbiege klahge sein wie ich von die AltMercker ich habe mit den Herren von Ilgen gesprochen der aber gant verhahget ist aber den besten raht den ich Ihn

<sup>1)</sup> Ueber die Berwendung des Regiments Ansbach und der 9 Bataislone vergl. Nr. 133. S. 64.

<sup>2)</sup> Envoyé extraordinaire ber Generalstaaten in Berlin.

<sup>3) 27.</sup> März.

<sup>4)</sup> Albemarle hatte das große französische Magazin in Arras verbrannt.

<sup>5)</sup> Das Fürstenthum Halberstadt lieferte nicht die volle ihm aufgelegte Zahl der Rekruten.

<sup>6)</sup> Leopold machte unter der Hand Anstrengungen, um zum Feldmarschall befördert zu werden.

Eigenhanbig.

gehben kahn ist durch grunckau1) [Vorstellungen zu machen] den hat der Köhnig noch nicht darrüber ranvogieret ich wiell Ihm heutte darvon sprechen das er soll eine tantatieve tuhn und ich kahn Ihn versiechern das Ilgen es sutenieren wierdt zum wehnigsten können sie versiechert sein das ich Ihr freundt bin und wünsche das es zu Ire Satisfaccion geschiehet Ilgen hat mir auch gesahget das Euer Lieben können siecher sein das kein ander [Feldmarschall] wierdt aber da ist nicht auf zu bauen ber ErpPrintz<sup>2</sup>) der wierdt erster dahge hier sein so wehre es sehr guht das sie auch hier werden sonsten könte leicht so was geschesche n Guer Lieben halten dieses bei sich sie können versiechert sein das ich will sprechen die leutte Psolussiren das sie den Köhnig davon sprechen zu sahgen aber Ngen tuets nicht bis der König beser darzu Grumckau Euer Lieben können versiechert sein das ich Ihr guhter incliniere freundt bin und werde sein so lange ich lebbe

140.

Berlin 10. Mai 1712.

"Die bewußte Ordre." Abreise Leopolds.

Der Kronprinz hofft, "daß die bewußte Ordre und Instruction<sup>3</sup>) nunmehro von Sr. Königl. Majestät werde expediret und eingelaufen sein". Da wahrscheinlich in Brabant so bald nichts sonderliches vorfallen wird, ist Friedrich Wilhelm einverstanden, daß Leopold seine Abreise zum Heere noch hinausschiebt. <sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Grumbkow war am 17. Februar 1712 Geheimer Kriegsrath und Director des Generalkriegscommissariats geworden. Er und der Minister von Ilgen waren die Hauptstüßen der kronprinzlichen Partei. Bergl. Acta Borussica, Behörden-organisation 1, 800.

<sup>2)</sup> Erbprinz Friedrich von Hessen-Kassel (später König von Schweden), der sich auch um den Feldmarschallstab bemühte. Er war seit 1703 preußischer Generallieutenant.

Begen der Friedensverhandlungen Großbritanniens mit Frankreich und der llebertragung des englischen Obercommandos an Ormond hatte Leopold eine Aenderung seiner Instruction als Oberbesehlshaber vom 3. April 1710 für nöthig erachtet, die ihn unter Marlboroughs Besehl gestellt hatte. Der König erklärte aber im Erlasse vom 14. Mai, daß es "bei solcher Instruction in allen ihren Puncten und Clausulen sein Bewenden" hätte.

<sup>4)</sup> Leopold meldete am 15. Mai dem Kronprinzen seine Abreise aus Dessau; er traf den 29. bei der Armee ein.

# Berlin 21. Mai 1712.

Der Kronpring wünscht bem Fürften glüdliche Reise.

Der Kronprinz wünscht dem Fürsten glückliche Ankunft bei der flandrischen Armee<sup>1</sup>) und bittet ihn um Nachrichten von dem Kriegs= schauplate.

### 142.

# Berlin den 3. Juny 1712.

Durchmarsch der Russen. Das kronprinzliche Bataillon in Brandenburg. Dank für Geschenke.

ich habe nicht können laßen Euer Lieben zu schreiben und noch mahl eine glücklsiche] und guhte Campagne zu wünschen und gesunde wiederkunfft ich zweiffel nicht daran das Euer Lieben werden von mich ganz Persuadieret sein der Printz Menschicop ist in Pommern arriviret in 14. oder etlsiche] tahge Passieren etlsiche] 30 Battsaillone] und etlsiche] 20. esquaschrons durch schweschie

ich werde hingehen sie zu sehen die officir von uns die sie haben gesehen sahgen das es ein schöhn Kor[p]s ist in guhter ordenung und wert ist das man es siehet und tressschen gewehr und Mundierung haben ich bin zu Brandenburg gewehsen und habe mein Battallion exerciren sahsen 3) ich habe es sehr guht gestünden und hab es ben das grasnadier] Battallion eben so wie seigen in Bradant stehende Battallions eingerichtset] hoffe Euer Lieben werden es aprodieren ich habe es so nicht gesehen die granadir garde machet es gant different mit sahden als die Bradanter auch das Heckeseuer aber wie Euer sieben es haben reguhlieret sinde am allerbesten alles in allem4) sein sie so guht

<sup>1)</sup> Bergl. S. 68. Anm. 4.

<sup>2)</sup> Menschikoff, der Commandirende des russischen Heeres, war Ende Mai auf einige, Stunden in Berlin gewesen; er wurde vom Kronprinzen sehr kühl empfangen. (Schreiben der Markgräfin von Schwedt an Leopold, Berlin 11. Juni 1712.)

<sup>3)</sup> Das kronprinzliche Regiment hatte außer den Bataillonen, die im Felde lagen, noch eins, das in Brandenburg stand. Friedrich Wilhelm hatte sich 1711 das wirkliche Commando seines Regiments von seinem Later als besondere Gnade erbeten. Bergl. Mittheilungen des Vereins für die Geschichte Potsdams 4, 288.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 13. Anm. 2.

und schreiben mir doch wie die 10. Batt[aillone] 1) dieses Jahr ausssiehet und ob sie gebeßert oder verschlimmert haben ich werde Euer lieben sehr davor obligiret sein Bock 2) und meine untersofficir von desso sindt wieder alhier gekommen und hahben sehr schöhne ansehnlsiche] granadirmeßiege leutte mitgebracht da ich Euer Lieben höchstens obligiret bin als wie auch vor die 2 schöhne weiße hunde ich weiß nicht wo ich das an Euer lieben verdienet hahbe wensn nur in der weldt wüste Euer lieben ein Plaisir zu machen würde ich mich eine rechte satisfaccion machen zum wehnigsten wißen sie das ich ein veritabler freundt bin und werde ewig bleiben so lange wie ich lehbe

Eigenhandig.

#### 143.

# Berlin 11. Juni 1712.

Ankunft Leopolds bei der Armee. Zustand des preußischen Corps. Die "Eventualordre".

Der Kronprinz gratulirt dem Fürsten zur guten Ankunft bei der Armee. 3) Er freut sich, daß Leopold die Bataillone des preußischen Hülfscorps "in so guten Stande" gefunden. "Wegen der verlangten Eventualordre wird Herr von Ilgen das Nöthige besorgen, auch was Ew. Liebben
wegen des Königl. Preußischen Corps, umb selbiges bei des Prinzen
Eugen Armee zu setzen, 4) schreiben."

<sup>1)</sup> Die preußischen Bataillone bes Hülfscorps in Flandern. Bergl. S. 66. Anm. 4.

<sup>2)</sup> Aronpringlicher Büchsenspanner.

<sup>3) 29.</sup> Mai.

<sup>4)</sup> Ueber die politische Lage nach der Weigerung der Engländer, noch weiter am Kampse theilzunehmen, vergl. Arneth 2, 218 s. und Drohsen 4. 1, 252 s. — Erlaß an Leopold vom 11. Juni: Falls Ormond nicht noch Befehle erhält, an der Offensive der Verbündeten theilzunehmen, und es in Folge seiner Haltung zu einer Separation kommt, soll Leopold Verhaltungsbesehle empfangen. "Das beste wäre wohl gewesen, wann der Prinz Eugen Unsere Truppen in seine Armee gezogen hätte, und sollte Uns solches aus vielen Considerationen auch am liebsten gewesen sein." Erlaß vom 14. Juni: Der Umstand, daß der größte Theil des preußischen Corps in britischem Solde stünde, und zur Subsistenz der Truppen aus eigenen Witteln jeho sosort kein Rath geschafft werden könnte, mache dem König die größte Behutsamkeit zur Pflicht. Erlaß vom 21. Juni: Die Auxiliartruppen

# Berlin 14. Juni 1712.

Bustand der preußischen Dragonerregimenter. Bestrafung eines Deserteurs. Geldzahlung an die Truppen.

Der Kronprinz hat aus Leopolds Schreiben ersehen, "daß die Königl. Dragonerregimenter ebenfalls nicht allein in recht guten Stande sich bessinden, sondern daß sich auch die Commandeurs und Officierer derselben durch ihren Fleiß distinguiret". Er erwartet nun zu ersahren, wie die Cavallerie bestehen wird. Daß an einem Deserteur ein Exempel statuirt worden, ist heilsam. "Die verlangte Ordres und Instructiones") werden mit nächsten erfolgen. Wegen der Zahlung der 600 Athlr. an die Cavalleries und Dragonerregimenter werde bestens sprechen, wiewohl wenig Geld in Cassa vorhanden."

Auf der Rückseite des Briefes ist von dem fürstlichen Secretär versmerkt: "répondu le 22 juin 1712. Drauf ist der Casus, den man lange vorhergesehen, existirt den 23. Juni,<sup>2</sup>) weswegen Se. Durchlaucht eodem die den Du Moulin<sup>3</sup>) nach Berlin geschickt, um die Ordres zu pressiren."

und die fünf Bataillone in holländischem Solde könnten zwar sosort dem Prinzen Eugen zugeführt werden, nicht aber die in britischem Solde stehenden, bevor nicht wegen deren Subsistenz Rath geschafft. Eine Zersplitterung der Truppen wäre durchaus zu vermeiden. Noch am 28. Juni 1712 erklärte Friedrich, den Fürsten mit einer positiven Instruction nicht versehen zu können, um so mehr, da nach Haager Nachrichten auch der Kaiser und die Generalstaaten Anstalten zum Frieden träsen. Leopold soll auf Anfragen entgegnen, daß der König es mit der gemeinen Sache, wie vorhin, also auch noch redlich und wohl meinete, auch pro futuro allerdigen Solde stehenden Preußen in Dienst nehmen, so müßten sie sich an den Berliner Hof wenden und mit ihm darüber handeln und abschließen. Bergl. auch Wistleben im Beiheft zum Militärwochenblatt 1889, S. 258 f.

<sup>1)</sup> Bergl. S. 70. Anm. 4.

Der englische Oberbesehlshaber, Herzog von Ormond, fragte am 23. Juni den Fürsten Leopold, was er beim Abzuge des englischen Heeres mit den preußischen Truppen im englischen Solde zu machen gedächte. Dieser erwiderte, "daß die von seinem König aushabende Ordre denjenigen Besehl im Munde sührete, welchen er bishero alle Jahr gehabt und observirt habe, und das ist, daß er mit ersagten seinem Commando unterstehenden königlichen Truppen operiren und zu des gemeinen Besens Besten sich gebrauchen lassen solle." Arneth, Prinz Eugen, 2, 494. Vergl. auch Wisteben im Militärwochenblatt 1889. Beihest S. 258 f.

Beter Ludwig du Moulin, Generaladjutant und Capitain bei Leopold (später General der Infanterie). Er wurde auf Ormonds Ansuchen nach Berlin geschickt.

# Berlin 21. Juni 1712.

Dant für Nachrichten. Berfprochene Empfehlung.

Der Kronprinz dankt für Nachrichten aus dem Felde und verspricht das Avancement eines von Leopold empfohlenen Auditeurs zu befürworten. Das Memorial der Regimenter in holländischem und englischem Solde<sup>1</sup>) will er bestens recommandiren "und gehörigen Ortes sprechen".

#### 146.

## Berlin 25. Juni 1712.

Orbres für Leopold für ben Fall bes Abmariches ber Engländer.

Ein Obristlieutenant, der Briefe von Leopold überbringen sollte, ist gefangen genommen worden.<sup>2</sup>) "Ich habe mit den Herrn von Ilgen gessprochen und bestens poussiret, damit Ew. Liebden nach Berlangen sosort Ihre Instructiones haben möchte, allein Ich habe vernehmen müssen, daß, ehe etwas positives gesetzet werden könnte, man zuforderst die Resolution der Herren Staaten abwarten müßte."<sup>3</sup>) Capitain du Moulin hat eine Compagnie bekommen; die Vergebung eines vacanten Majorsgehalts soll bis zu Leopolds Rückehr aufgeschoben werden.

## 147.

# Berlin 28. Juni 1712.

Ordres für Leopold. Bezahlung der Truppen.

"Wegen der positiven Ordre, so Ew. Liebden verlangen, beziehe Mich auf Mein letzteres Schreiben." Das Memorial 1) ist dem König im

<sup>1)</sup> Das Corps klagte "mit vielen Lamentationen", von den Engländern und Generalstaaten so schlecht und unregelmäßig bezahlt zu werden, daß es kaum weiter bestehen könnte, "es sei denn, daß mit prompter Absührung der großen und auf einige Tonnen Goldes sich erstreckenden Arrérages schleunige Anstalt gemachet werde". Der preußische Envoyé extraordinaire im Haag Meinerthagen erklärte sich außer Stande, aus eigenen Mitteln dem Corps noch mehr Borschuß leisten zu können. In der Hossnung, der Raiser oder die Generalstaaten würden sich binnen vier Wochen bereit erklären, diese Rückstände anstatt der von der Allianz abgefallenen Engländer zu bezahlen, wurde Meinerthagen aber angewiesen, sür den Juli noch auf alle Weise Rath zu schaffen und das Corps zu erhalten. (Erlasse an Leopold vom 24. und 27. Juni und 8. Juli.) Vergl. Lamberth 7, 568. 572 und hier S. 70. Anm. 4.

<sup>2)</sup> Vergl. S. 73. Anm. 3.

s) Ob sie die bisher von England besoldeten preußischen Truppen bezahlen wollten. Vergl. S. 70. Anm. 4.

letten Kriegsrathe vorgetragen worden; er hat beschlossen, "daß Meinertshagen nur die Trouppes bezahlen solle; wenn die Bezahlung von Holland nicht erfolgte, so wollte ihn Se. Königl. Majestät es vergüeten, also daß verhoffentlich Meinerthagen mit Raison keine fernere Schwürigkeiten machen könne".

## 148.

Berhaltungsmaßregeln für Leopold bei der Trennung der alliirten Armee.

Leopold schrieb dem Kronprinzen, 1) Cateau Cambrésis 22. Juni 1712, vorläufig wäre er nur auf seine Instruction von 1710 verwiesen, die nichts für den Fall vorschriebe, daß die beiden Oberbesehlshaber wider einander lausende Sachen von dem preußischen Hülfscorps verlangten. 2) Er hätte nichts versäumt, "umb die itzige Beschaffenheit und Nothwendigkeit über dergleichen beordert zu sein, zu repräsentiren". 3) Hoffentlich ist noch rechtzeitig eine positive Ordre für ihn abgegangen. "Wann selbige nur bald käme, denn in deren Abgang und wenn der Duc d'Ormond begehren sollte, daß ich mit ihm mich von der Armee wegziehen, der Prinz aber ein anderes und daß ich bleiben sollte, begehren würde, habe ich schon vorhin gemeldet, was ich glaube thun zu können, sonder von ein und andern Berantwortung oder Nachrede zu haben. Der Courier, welcher etwas decisives in der Affaire hat mitbringen sollen aus England, ist dato

<sup>1)</sup> Abschrift.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 70. Anm. 4.

<sup>3)</sup> An Grumbkow schrieb Leopold unter demselben Datum: "Il faut prendre ce que ces messieurs [à Berlin] font et ne font point, en bonne patience et en attendre les suites." Er wäre aber sehr überrascht, daß der Hof ihn beschuldigte, nicht rechtzeitig die Vorgänge im Felde gemeldet zu haben. Am 29. Mai wäre der englische Abfall ruchbar geworden; er hätte darauf am 1. und 5. Juni darüber berichtet und am 8. sogar einen Expressen abgesandt, der allerdings gefangen genommen wäre. "Ce n'est pas ma faute, ni saurois-je que faire, si peut-être on ne dit pas tout ce que, selon notre concert, je ne mande qu'à Mr. d'Ilgen et à Sa Majesté. Je me suis assez clairement expliqué, et si la seconde déclaration de l'Angleterre arrive, elle ne sera pas moins surprenante que la première. Jugez, si alors c'est le temps de demander à Berlin, ob ich mit Ormond soll rechts ober mit dem Prinzen und den Etats linksum machen. On me laisse cependant, jusqu'à l'heure qu'il est, dans la même incertitude; si c'est par méfiance en moi ou faute d'autre chose, c'est ce que j'ignore. C'est pourtant chatouilleux de me trouver dans un pareil cas sans un ordre positif."

noch nicht arriviret, und der Prinz hat mich heut versichert (da man die Revue gethan über die kaiserliche Cavallerie, und ich bei ihm gegessen habe), daß der Etat sowohl als der Kaiser noch nicht wissen, woran sie mit England sind, also ehender nichts können resolviren, die ihr prätendirter Friede eclatiret." Inzwischen ist die Belagerung von Quesnoy begonnen worden. "Es ist aus diesem und demjenigen, so mir desfalls der Prinz Eugen gesaget hat, klar genung am Tage, daß, wann gleich der Duc d'Ormond Ordre bekäme, wegzugehen, dennoch der Kaiser und Holland den Feldzug werden continuiren und trachten, denselben convonablement zu beschließen, folglich daß sie stillschweigend die beim Ormond stehende aussländische Corps der Auziliartruppen von Preußen, Dänen, Sachsen und Hannoverschen nicht werden lassen wollen abziehen, und das ist eben die Sache, über welche ich, da man mit dem Corps vom Hose so weit entsernt ist, eine Eventualordre . . . so lange her verlanget habe."

# Berlin 30. Juni 1712.

Ich kann Mir leicht einbilden, daß Ew. Liebden gar sehr nach der verlangten Königl. Ordre Ihres Verhaltens warten. Ich habe dieselbe aufs heftigste pressiret; das Ministerium hat Mich versichert, daß Se. Königl. Majestät resolviret, daß alle, auch die auf englischen Solde stehende Königl. Preußische Trouppes nicht den Duc d'Ormond folgen sollen, und wird davon die nähere Ordre wohl aniso erfolgen.

## 149.

# Berlin den 30. Juny 1712.

Die Parteien am Berliner Hofe. Leopold und Lottums Aussichten auf die Feldmarschallwürde. Das preußische Hülfscorps soll unter Eugen gestellt werden.

Euer Lieben schreiben durch lehben ) habe sehr wohl erhalten und mit freude ersehen das Euer Lieben sich wohl befinden sie können wohl versichert sein das ich Ihr guhter freundt bin weu[n] ich es nur beweisen könte ich will Ihn schreiben den zustant unsers hoses weill ich glaube das der briff sicher gehet mit demoulin 2) sie müßen wiesen das ich wehnig und baldt nichts mehr werde zu

<sup>1)</sup> Brigadier Kurd Hildebrand Freiherr von Löben.

<sup>2)</sup> Capitain du Moulin. Bergl. Nr. 144.

saften haben seider die affere von gen[eral]Commis[saire] 1) der gran mettre 2) und oberjegermester 3) [und der] kleine Kamquen 4) halten seste zusammen der Köhnig glaubet ich bin ein verzehter 5) meine freunde Ilgen [und] Printz[en] dürssen nicht vor mir sprechen das sie sich nicht zu supsohnieren behm Köhnig

alles was sie mir haben vor 2. jahr gesahget wie die endehrung geschehen ist mit den Oberckammerer<sup>6</sup>) ist nur gahr zu wahr ich hette mein dahge es nicht glauben können leider die armeé wierdt baldt übern hauffen gehen den[n] Kraut?) absohlut quitiren die reduction wierdt sehr schne sein darnacher gehbe Nim vor unsern gangen dinst nicht ein dreier so gehet es in der zum wehnigsten habe mir nichts gehgen den Köhnig zu reprochieren das ist meine Consohlacion der graff lottum<sup>8</sup>) ist hier aber ist keine apparentz hierzubleiben den[n] er in wahrheit ein best ist der kein verstant hat er ist mit den Köhnig gistern bey Printz[en] 9) zu gaste gewehsen da ich wohl habe remarquiret das der Köhnig es auch wohl siehet das der man incapable ist zu so eine charge aber die fortun ist ungerecht der es bisweillen merittieret muß zurücke stehen der es nicht merittiret geshit vor ich werde in wahrheit hier Melankolisch werden grumckau wiert vom grammettre offents[ich] Cogunieret in Presents [von] den Köhnig und ich als wensn] er ein jung oder nar wehre 10)

- 1) Grumbkow, der Günstling Friedrich Wilhelms, hatte im Mai den Generalkriegscommissar Blaspil zu stürzen versucht, sich aber dabei selbst die Ungnade des Königs zugezogen. Vergl. Acta Borussica, Behördenorganisation 1, Nr. 64. S. 204 f.
  - 3) Grand-Maître de la garderobe Paul Anton von Kameke.
  - 3) Samuel Freiherr von Hertevelt.
  - 4) Hoffammerpräsident Ernst Bogustaw von Kamete.
- 5) lleber die Ungnade, in die der Kronprinz gefallen war, vergl. Dohna, Mémoires originaux, 334.
- 6) Die Entlassung des Oberkammerherrn Grafen von Wartenberg, 6. Januar 1711. Ueber die Betheiligung des Kronprinzen vergl. Dropsen 4. 1, 226 f.
- 7) Generalempfänger beim Generalkriegscommissariat Geheimrath Johann Andreas von Krautt.
- 8) Philipp Karl Reichsgraf von Wylich und Lottum war Leopolds Nebenbuhler um den preußischen Feldmarschallstab. Sein Generalspatent war vom 5. Januar 1704, Leopolds vom 20. Januar 1704 ausgestellt.
  - 9) Wirklicher Geheimer Rath Freiherr von Pringen.
- 10) Grumbkow schrieb im Juli 1712 aus Berlin an Leopold: "Le fils est porté [pour Vous] et celui qui Vous donne l'avis . . ., mais tout le reste est contre Vous, comme contre le diable."

ber Gran Mettre und Comsissaire] Genséral]<sup>1</sup>) sein itzunder so stolst (!) sie glauben es sein dahge nicht

Das Ministehre hat mir gesahget das [ber] Köhnig guht Kaiserlich ist2) ich hoffe es von herzen und wünsche auch das sie möhgen solche ordre kriegen das das gange Corsps wieder nach den Prinzen möhge gehen<sup>8</sup>) ich bitte Euer Lieben mein Compliment den Printz zu machen und mich in seine amitien zu recommendieren die mir in wahrheit sehr lieb ist') ich habe Ilgen umb Gottes will[en] gebehten das wo Lottun (!) feldt Marrechall Leutenant wierdt das sie möhgen zum wehnigsten feldtzeugmeister werden er hat mir versprochen es zu zutenieren apropos eher ich aufhöhre habe vergeßen das sich fincke b) sehr schlegt gegen mir aufführet den[n] er hinter alle meine feinde offentlsich] stigst und kein Mistere ich habe es nicht meritieret wie alle die kanalliens mit mir umbgehen so doll ist es sein dahge nicht gewehsen ich mus gleich nach den Köhnig gehen bei der Marg[gräfin] Philippe 6) adieu mein lieber fürst ich habe sie in wahrheit lieb sein sie ümmer mein freundt alsben[n] ich ewig verbleiben werde

Eigenhandig.

#### **150.**

# Berlin 2. Juli 1712.

Der englische Abmarsch von der alliirten Armee.

Der Kronprinz hat aus Leopolds Schreiben ersehen, "was allbort in der Armee vorgefallen,") und wie der englische Courier mit den schönen

<sup>1)</sup> Der Generalkriegscommissar von Blaspil hatte sich mit durch die kräftige Unterstützung des Grand-Maître von Kameke gehalten.

<sup>2)</sup> Bergl. Dronsen 4. 1, 256 f. Arneth 2, 244 f.

<sup>3)</sup> Prinz Eugen. Bergl. Nr. 148. S. 74.

<sup>4)</sup> Friedrich Wilhelm war dem Prinzen im Feldzuge von 1709 näher getreten.

<sup>5)</sup> Was zwischen dem Generallieutenant Albrecht Konrad Grafen Finck von Finckenstein und dem Kronprinzen, seinem ehemaligen Zöglinge, vorgefallen war, ließ sich nicht ermitteln; erheblich ist es kaum gewesen; im Februar des folgenden Jahres galt Finckenstein wieder als Vertrauter des jungen Königs. Vergl. Acta Borussica, Behördenorganisation 1, 310 f.

<sup>6)</sup> Die Schwester Leopolds, verwittwete Markgräfin Johanne Charlotte von Brandenburg-Schwedt.

<sup>7)</sup> Bergl. Nr. 148. S. 73.

Friedenspuncten 1) zurückkommen. Es ist ein Unglück vor die Alliirten, daß denenselben alles übern Kopfe genommen wird. Ich will hoffen, daß Ew. Liebden bei Erhaltung dieses dasjenige, was von hier aus verlanget worden, 2) werden bekommen haben."

#### 151.

# Berlin 5. Juli 1712.

Berhaltungsbefehle für Leopold. Belagerung von Quesnoy.

In seinem letzten Schreiben hat der Fürst noch seine Verlegenheit aus Mangel an Verhaltungsbesehlen geklagt. Inzwischen sind diese ersgangen; hoffentlich wird der Fürst "dadurch aus allen Embarras gesset". "Wie die Belagerung von Quesnon ablaufen werde, solches verslange zu vernehmen. Ich weiß, daß diese Entreprise denen Feinden müsse sehr nahe gehen." )

#### 152.

# Berlin 9. Juli 1712.

Dant für Nachrichten. Abmarich bes preußischen Hülfscorps zu Prinz Eugen.

Der Kronprinz dankt dem Fürsten für dessen sleißige Berichterstattung und wird nicht ermangeln, in allen Occasionen seine Erkenntlichkeit zu beweisen. Hoffentlich hat Leopold nun positive Ordres für sein Verhalten gegen die Engländer erhalten. 3) "Mir verlanget zu vernehmen, was der Duc d'Ormond hierzu sagen werde, und was vor ein Ende bei diesen Umbständen zu erwarten."

- 1) In der Botschaft der Königin Anna an das Parlament vom 17. Juni 1712. Vergl. Lamberth 7, 455. Eine Kritik der Friedenspuncte vergl. bei Weber, Der Friede von Utrecht, 291 f., Erdmannsdörffer, Deutsche Geschichte 2, 282 f. und Lechy, Geschichte Englands. llebers. von Löwe, 1, 131. Der preußischen Bedingungen gedachte die Königin mit den Worten: "Celles du Roi de Prusse sont telles qu'elles ne recontreront pas, à ce que j'espère, grande difficulté de la part de la France: et je ne manquerai pas de faire tous mes efforts pour procurer à un si bon allié tout ce que je pourrai." (Eine etwas andere Fassung bei Dropsen 4. 1, 320. Ann. 489.)
- 2) Das Bersprechen des Kaisers und der Generalstaaten, statt Englands die Subsidien für die preußischen Truppen zu zahlen. Vergl. S. 70. Anm. 4.
- Bemoire über die Gründe, die ihn verhinderten, den Engländern zu folgen. Nach Dropsen (4. 1, 320. Anm. 490) ist es ihm nicht aus Berlin zugesandt.
- 4) Duesnop hatte schon am 4. Juli capitulirt, wurde aber nach der Schlacht bei Denain von Villars zurückerobert.

## Berlin 12. Juli 1712.

Militärische Anordnungen Leopolds. Folgen der Capitulation von Quesnoy.

Der Kronprinz billigt, daß Leopold einen Capitain vor ein Kriegs= gericht gestellt hat. Hoffentlich werden "solche Expeditiones", wie die Eroberung von Quesnoy, 1) "der Engelländer und Franzosen Concepte gewaltig verrücken".

#### **154**.

# Berlin 16. Juli 1712:

Sendung Sydows nach dem Haag. Ankunft Straffords in Flandern.

"Mir ist lieb, daß der von Sydow nach den Haag abgangen, damit man hinter der Sachen wahren Beschaffenheit komme."<sup>2</sup>) Der Kronprinz verlangt zu vernehmen, wie die Ankunft Straffords bei der allierten Armee gewirkt, und wie dieser sich aufgeführt hat; "er soll gar sehr auf einen Stillstand der Waffen dringen".<sup>3</sup>)

## 155.

# Berlin 23. Juli 1712.

Der Anschluß des preußischen Hülfscorps an die alfiirte Armee.

Der Kronprinz hat "mit Plaisir ersehen, wie die Königliche Resolution, es mit der allgemeinen Sache zu halten,4) mit großen Vergnügen

<sup>1)</sup> Auch der Kaiser hoffte bavon einen Umschwung der politischen Berhältnisse. Bergl. Arneth 2, 238 f.

<sup>2)</sup> Obristlieutenant von Sydow im Regiment Barennes, "als deme die Berpssegungssachen am besten beiwohnen", war durch Erlaß an Leopold vom 27. Juni dazu bestimmt worden, nach dem Haag zu gehen, um die Liquidation der Forderungen von Meinerthagen an das Corps in englischem und holländischem Solde (vergl. S. 72. Anm. 1.) zu betreiben.

<sup>3)</sup> Strafford sollte die Hülfscorps bestimmen, mit den Briten von der allitrten Armee abzuziehen. "Seine Bemühungen waren aber ebensowenig zulänglich, als seine Person auf dem Theatro belli angenehm war." Auf seinen Brief an Leopold, mit Ormond abzurücken, antwortete der Fürst nur mündlich, "daß es Ihnen Leid thäte, wann Sie hierbei etwas thun müßten, so nicht nach der Königin von England Sinn wäre", und schickte das Schreiben nach Berlin. Der Erlaß vom 23. Juli billigte Leopolds Versahren. Beckmann, Accessiones, S. 342. Vergl. auch Drohsen 4. 1, 254. und Arneth 2, 242 f.

<sup>4)</sup> Nachträglich erhielt Leopold die königliche Billigung seiner Haltung. Bergl. Wisleben im Beihefte des Militärwochenblatts 1889, S. 263.

aufgenommen worden". "Ich wünsche nun auch, daß die Holländer hinwider sich gegen Sr. Königl. Majestät Trouppes gefällig erzeigen und dieselben nicht Noth leiden lassen.") Er will wissen, was Strafford ausgerichtet hat.")

#### 156.

# Berlin 26. Juli 1712.

Dant für Rachrichten. Belagerung von Landrecies.

Der Kronprinz dankt für Nachrichten vom Kriegsschauplate. Das preußische Heer hat sich nun von den Engländern getrennt und ist 30 Bataillone und ebensoviel Schwadronen stark<sup>3</sup>) ins Lager vor Landrecies eingerückt.<sup>4</sup>) Möge Leopold, der die Belagerung leitet, hier und überall nach Wunsch reussiren.

#### 157.

# Berlin 5) 2. August 1712.

Dank für Nachrichten. Denain.

Der Kronprinz dankt für den fleißigen Bericht von den Vorfällen auf dem Kriegsschauplaße. "Wir haben allhier mit letzterer Post eine gar desavantageuse Zeitung von der Defaite des Mylord Albemarle gehabt; bwo dieselbe in allen solchen unglücklichen Umbständen continuiret, so siehet die Sache übel aus, und kann mir leicht vorstellen, wie sehr der Prinz von Savonen sich darüber chagriniren werde."<sup>7</sup>)

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 154.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 78. Anm. 3.

<sup>3)</sup> Nach Beckmann, Accessiones, 342. war das Cernirungscorps 34 Bataillone und 30 Schwadronen stark. Bergl. auch Feldzüge, 14, 170.

<sup>4)</sup> Am 17. Juli rückte der Fürst vor Landrecies; nach der Schlacht von Denain mußte er der zaghaften Haltung der Holländer wegen am 2. August zurück-marschiren. Bergl. Weber, Die Legende von Denain, Historische Zeitschrift 71, 401 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vergl. das Datum von Nr. 158.

<sup>6)</sup> Bei Denain, 24. Juli 1712.

<sup>7)</sup> Ueber Eugens Ansicht vergl. Arneth 2, 255 f.

# Lan[d]sberg den 2. August 1712.

Lottums Bemühungen um den Feldmarschallstab. Durchzug der Russen. Die Folgen von Denain.

Ener Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und mit freude ersehen das Euer Lieben sich wohl befinden ich kahn nicht unterlaßen Euer Lieben zu avertieren das der genseral] Lottum ben den Herren von Ilgen gewehsen ist undt hat Ihm gesahget das er würde ben seine Kösnigst: Majest. ahnhalten pfeldts Marchall zu werden 1) und absohlut nicht unter wartenslehden 2) zu stehen und eine Pansion von 700. thi Monatssich ein kanonickat das erste das aufkommet eine freihe wohnung in kleve 3) und eine gratisickacion von ein Present von Köhnig weill er die domenen im klevischen vor 200000. thi verbeßert hette aber ich habe mit Ilgen gesprochen die gehben guhte hoffenung das nichts vom 1. Punckst werden wiert

fie kennen die ganze faccion das ist die faction toris die ich hoffe aber das die nicht wierdt bestant haben sowie die in Engellant der genseral] Lottum hat mir nichts davon gesprochen es soll auch ein Mistehre vor mir sein ich kan nichts ben der sache tuhn als den herren von Ilgen sprechen sprichet mir der Köhnig so sange gleich ein ander diskurs an weil ich supson ben die toris bin der mag gehen wie es will wensus ich nur nicht hier werre undt müste alle die schnig bedrigen so wer zusrieden aber

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 149. S. 75.

<sup>2)</sup> Graf Wartensleben war damals der einzige preußische Feldmarschall.

<sup>3)</sup> Durch Erlaß vom 28. Januar 1710 war Lottum wegen seiner vorjährigen Krankheit vom Commando des preußischen Hülfscorps in den Nieder-landen enthoben und mit Sitz und Stimme in dem clevischen Geheimen Regierungscollegium begnadigt worden, "und zwar auf eben der Stelle, auf welcher der verstorbene Generalseldmarschall von Spaen dieselbe gehabt". (Spaen trat 1679 als Geheimer Rath und Präsident an die Spitze der cleve-märkischen Regierung.)

<sup>4)</sup> Friedrich Wilhelm spielt auf die Borgange in Großbritannien an, wo die Tories an das Ruder gekommen waren und Warlborough, das Haupt der Kriegspartei, gestürzt hatten.

bas ist mir in wahrheit sehr sansiebell sie haben nur mehr leider die wahrheit zu viel gesahget das es würde so gehen wie es itunder gehet 1) mein beste vertrauen ist in Gott der wierdt alles guht machen der Herr von Ilgen saget Euer lieben müßen einen briff [an] den Köhnig schreiben sobaldt Landrecy über ist oder wo die belahgerung aufgehoben wiert nach eine glückssiche Battallie ich bitte Chagrinieren sie sich nicht es wiert vielleicht beger gehen als wier es uns selber vermuhten ich mus Euer lieben an pagant sagen das ich das kor[p]s Musckovitter ben Schwet gesehen Passieren unter den Comando von Princen Repenin<sup>2</sup>) es wahren 16. Batt[aillone] barunter 2. Batt[aillone] granadirs die stercke ber Battsaillone] wahr zu 350. gesmeine] und 280. so ungefehr was in reish]en und glieder Marchieren die Manschaft so wie die granadirgarde3) und etssiche] Bastaillone] beßer bie Mondierung Bassabel sehr guht gewehr Marchieren in sehr guter ordre ein Batt[aillon] in 8 zühge ieber zug ist eine Com[pagnie] die ordenun[g] ist ungesehr wie die Keiserlsiche] und gewis so guht wie die pfeltzell4) ich habe mich verwundert über die Matschafft (!) die ich in der menge nicht habe zusammen gesehen wensn| die leutte guhtte officirs hetten so bin versiechert das sie das Ihriege tuhn werden sie haben so das Air vom alten soldahten das ich Ihn[en] nicht genug sahgen kahn ieder Battsaillon] hat ein 3. Psf underkanon und die Municion in gant kleinen karren ieder Com[pagnie] hat 2 Municionkarren die vor Jiede(!) Com[pagnie] Marchieren die grasnadiere haben granaten und Monicion

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 149. S. 75.

Pergl. Nr. 142. S. 69. Repnin und Dolgorucki commandirten das ruisische Corps. — Krusemarck meldete Leopold, Berlin 23. Juli, der Kronprinz sei am 17. nach Schwedt gereist, um die Moskowiter durchmarschiren zu sehen. "Nachdem die Truppen en ordre de bataille sich präsentiret, exerciret und geseuret, hatten Ihro Königl. Hoheit viel Contentement bezeiget." Menschikosf sandte dann im August, wie Krusemarck am 15. meldet, dem Kronprinzen "12 Grenadiere von raisonnabler Größe, doch nichts extraordinaires" und zwei Pferde, "so ich dem Ansehen nach nicht vor 100 Th. bezahlen wollen".

<sup>\*)</sup> Regiment Gersdorf. Vergl. Herzog Angust Wilhelms von Bevern Versuch einer Geschichte der Preußischen Armec. Herausg. von H. Dropsen in den Märkischen Forschungen 19, 197.

<sup>4)</sup> Pfälzer.

darben ich halte Euer Lieben auf ich bitte Ihnen mein Compliment am Printzen 1) zu machen die schlappe mit Mysords Albersmarle]2) fürchte es wiert den Projet von Landrecy zurücke gehen saßen weils von hier debittiret das die schwehre artillgerie zu Marchienne sol weggenommen sein 3) und die Engelender die komunikacion mit gent abschneiden4)

Euer Lieben können versiechert sein das ich Ihr guhter freundt bin und werde es ewig sein so lange sie meinser] bleiben da ich nicht zweiffell daran sein sie versiechert das ich bin und sein werde so lange ich lehbe

Eigenhanbig.

## 159.

# Berlin 6. August 1712.

#### Denain.

Der Kronprinz fürchtet die bösen Folgen davon, daß Albemarle bei Denain "totaliter übern Hausen geworfen". Der Feind wird neuen Muth schöpfen.<sup>5</sup>) "Allen Ansehen nach sollte davor halten, daß die Belagerung von Landrecies nicht vor sich gehen werde, zumaln da die Communication mit Lille und Douai<sup>6</sup>) abgeschnitten, die mit Mons?) aber sehr difficil sein werde."

#### 160.

lan[d]sberg den 8. August 1712.

Bemühungen Lottums um den Feldmarschallstab.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten ich habe ersehen das Euer Lieben an pe[i]ne seindt über den gen[eral] Lottum<sup>8</sup>) ich hoffe Euer Lieben werden mein fohrieges bekommen haben da

<sup>1)</sup> Pring Eugen.

<sup>2)</sup> Bei Denain.

<sup>3)</sup> Villars eroberte in Marchiennes 29. Juli 1712 außer einem großen Magazin 60 grobe und 40 Felbstücke mit Munition. Feldzüge 14, 198.

<sup>4)</sup> Ormond war mit seinen Engländern nach Gent und Brügge marschirt.

<sup>5)</sup> Bergl. Nr. 157 und 158 und Arneth 2, 260.

<sup>6)</sup> Douai fiel am 8. September.

<sup>7)</sup> Wo sich die großen Magazine befanden.

<sup>8)</sup> Bergl. Nr. 158. S. 80.

beziehe mir darauf heutte ist der genseral] Lottum ben mir gewehsen und hat zum ersten mahl von seine afferen mit mir ge= ich habe Ihn geantwort das ich nicht könte was darin tuhn er müste sich adressieren ben seisne] Kösnig]i: Maj: mir sagette er hette freunde die würden Ihm schon helffen er wehre der elste generall 1) und er wüste wohl das andehre es suchten er würde es aber nicht leiden er wolte es mir gesahget haben das ich nicht könte sahgen das ich nicht davon wüste habe Ihn sehr höfflsich] geantwortet das er könte tun was er der Köhnig ist herr aber würde wohl überlehgen bevor wolte eine Promossion zu machen ich werde es am herren von Ilgen sahgen und Ihnn ersuchen das er es auf alle weiße möhge verhindern und Ihm nach Kleve zu schiecken [suchen] 2) Euer Lieben können versiechert sein das ich Ihr guhter freundt bin und ich tuhn werde alles was in mein vermöhgen stehet wils Gott es wierdt noch befer gehen als man es meinet zum wehnigsten müßen sie ver= siechert sein das man vor Euer Lieben alles tuet was mögl[ich] ist aber mehr kahn man nichts tuhn ich bitte Ihn noch einmahll sein sie versiechert das ich Ihr guter freundt leben und sterben werde woferne sie mein bleiben werden ich bin so lange ich lehbe Eigenhanbig.

#### 161.

# Berlin 9. August 1712.

Operationen auf bem brabantischen Rriegeschauplate.

Der Kronprinz hat aus Leopolds Schreiben ersehen, daß Marchiennes sich noch gehalten 3) und dadurch den Alliirten Zeit gegeben wird, sich wieder nach dem "unglücklichen Streich von Denain" erholen zu können. "Berhoffentlich wird der Prinz Eugen wohl sein äußerstes anwenden, denen Feinden hinwider eins zu versetzen. Daß die erste Convoi über Mons glücklich eingerückt, und die Trouppes wieder aufangen Brot zu bekommen, 4)

<sup>1)</sup> Bergl. S. 75. Anm. 8. Alsbald nach seiner Thronbesteigung ernannte Friedrich Wilhelm den General zum Feldmarschall, 27. Februar 1713.

<sup>2)</sup> Bergl. Rr. 158. S. 80.

<sup>3)</sup> Marchiennes fiel am 29. Juli in Villars Hände.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 159 und Bedmann, Accessiones, 343.

ist sehr guet. Da aber hierbei sich viele Difficultäten zeigen, so glaube, daß, wo die Sachen so bleiben, als sie sein, daß der Brotmangel sich öfters spüren lassen werde. Ew. Liebden recommandire die Sorgfalt vor die Conservation der Königlichen Trouppes bestens."

## 162.

# Berlin 13. August 1712.

Bewegungen ber großen Armee. Sorge für gefangene Preußen.

Der Kronprinz hat von Leopold erfahren, daß die Belagerung von Landrecies aufgehoben, 1) das Cernirungscorps zur großen Armee gestoßen ist und mit ihr sich dem Feinde nähert, um "womöglich zur Bataille zu gelangen". 2) "Ich wünsche, daß solches wohl reussirte, und die anjeho ziemlich verwirrten Sachen wieder in das Feine gebracht werden mögen." Es ist ihm lieb, daß Leopold den gesangenen Preußen in Marchiennes") Geld übermachen will, "damit sie Noth halber nicht Dienste nehmen dürsen".

#### 163.

# Berlin 16. August 1712.

Wunsch, daß die Scharte von Denain wieder ausgewest wird.
Sorge für das Hospital in Mons.

"Ich wollte, daß die Alliirte so glücklich wären, durch einen heureusen Coup den empfangenen Schaden zu revangiren, selbiges würde verhoffentlich alles wieder in Ordnung bringen."<sup>4</sup>) Die Bemühungen Leopolds um das Hospital in Mons sind sehr gut; "und haben Wir wohl Ursache vor die Conservation der Leute zu sorgen, zumaln da eine ziemliche Anzahl gesfangen sich findet".

<sup>1) 2.</sup> August.

<sup>2)</sup> Die große Armee ging bei Tournan zur Deckung dieser Stadt und von Lille über die Schelde. Eugen machte dann einen Vorstoß nach Ribaucourt und Faumont, um Villars von Douai zu verjagen und auß Haupt zu schlagen. Der Plan scheiterte aber an dem Widerspruche der Hollander. Vergl. Arneth, Prinz Eugen 2, 261. Beckmann, Accessiones, S. 343.

<sup>8)</sup> In Marchiennes waren 300 Preußen gefangen. Bergl. Beckmann, Accessiones, 344.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 161.

# Berlin 20. August 1712.

Das preußische Hulfscorps in Brabant.

Der Kronprinz hat aus Leopolds Schreiben ersehen, daß das preußische Corps nun mehr Brot bekommt, 1), "und ob es schon nicht in der Menge, dennoch der Soldat dabei gar wohl subsistiren könne". "Was Ew. Liebden erinnert wegen besserer Prospicirung des alten Corps der 5000 Mann, 2) wenn der von Lintelo den neuen Vertrag entamiren werde, 3) solches ist sehr wohl bedacht, und werde so viel möglich sorgen."

## 165.

# Berlin 23. August 1712. Schlechte Kriegsaussichten.

Der Kronprinz beginnt gar sehr für Douai zu fürchten, ), "wo nicht die Generalacceptirung des Stillstandes assumiret werde". ), "Man spricht sehr viel, daß die Holländer große Inclination zum Tractiren des Friedens bezeigen; ) sollte nun dieses ferner continuiren, so scheinet es, daß der Krieg nicht lange mehr dauern werde. Was ein einziger unglücklicher Coup nicht vor Suites nach sich ziehe. ) Ich bilde Mir leicht ein, daß der Prinz von Savohen nicht wenig chagrin sein werde. Ich bitte, dens selben mein Compliment zu machen."

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 161. S. 83.

<sup>2)</sup> Der preußischen Bataillone in holländischem Solde. Vergl. S. 30. Anm. 2.

<sup>3)</sup> Laut dem die Generalstaaten sich verpslichten sollten, außer ihren bisherigen Subsidien nicht nur den Unterhalt der bisher von England besoldeten Truppen zu übernehmen, sondern auch noch die Rückstände der englischen Bezahlungen (sie wurden im Juli 1712 auf  $1^{1}/_{4}$  Million Gulden von Krautt berechnet) zu übernehmen.

<sup>4)</sup> Douai capitulirte am 8. September.

<sup>5)</sup> Die Bevollmächtigten Englands und Frankreichs hatten am 8. August einen Waffenstillstand unterzeichnet.

<sup>6)</sup> Ueber die Geneigtheit der Generalstaaten zum Frieden vergl. Arneth, Prinz Eugen 2, 270. Weber, Der Friede von Utrecht, 326 f.

<sup>7)</sup> Die Niederlage von Denain. Bergl. Nr. 159. S. 82.

Berlin 27. August 1712.

Unglück der alliirten Armee.

Der Kronprinz hat aus Leopolds Schreiben die Unmöglichkeit ersiehen, den Feind vor Douai anzugreisen und den Ort zu entsetzen. 1) Es wird daher wohl mit der Festung "kurze Wendung setzen, angesehen die Besatzung garnicht nach der Etendue des Ortes proportionirlich sein solle. 2) Bouchain wird wohl auch fallen und Quesnoy den Schluß machen. 3) Ich bedaure, daß durch einen einzigen malheureusen Coup die Feinde gleichsam in einer halben Campagne dassenige wieder wegnehmen, welches denen Allierten in zweien Campagnen nicht wenig Mühe gekostet".

## 167.

## Berlin 30. August 1712.

Douai. Winterquartiere. Avancement in Leopolds Regiment.

Die nächste Post wird wohl die Kunde der Capitulation von Douai bringen. 4) Was der Fürst "wegen der Quartiere von Aachen vor das Corps Infanterie d'augmentation" an den König geschrieben, 5) hat Friedrich Wilhelms Beifall. Der Kronprinz wird das eingegebene Avances ment von Officieren im fürstlichen Regimente befürworten.

#### 168.

Berlin 3. September 1712.

Douai. Desertion. Urlaub.

Douai wird sich nun bald ergeben. 4) Der Kronprinz hat mit Miß= fallen gehört, "daß die Desertion sich hie und da stärker als sonsten zeiget

<sup>1)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Der holländische Generalmajor Hompesch vertheidigte die Festung mit neun Bataillonen. Vergl. Arneth 2, 261.

<sup>3) &</sup>quot;Hiemit geht nicht allein Quesnoy verloren", schrieb Eugen dem Grafen Sinzendorff, . . . "sondern es wird auch Bouchain, ohne einen Schuß zu thun, fallen müssen, weil es durch den Verlust von Douai und durch die bevorstehende Wegnahme von Quesnoy völlig abgeschnitten wird." Arneth 2, 264. Quesnoy capitulirte am 5., Bouchain am 19. October.

<sup>4)</sup> Douai capitulirte am 8. September.

<sup>5) 6200</sup> Mann waren 1709 als Augmentationscorps in englischen Sold gegeben. Sie sollten in den Territorien von Aachen, Töln und Wesel Winterquartiere beziehen. (Erlaß an Leopold vom 6. September.)

und insonderheit bei den Grumbkowischen Regiment". Hoffentlich wird durch Leopolds Vorkehrungen "alles, so viel möglich, redressiret werden". Wenn der Fürst nichts einzuwenden hat, soll dem Obristen Mosel<sup>1</sup>) seine Bitte um Urlaub nach dem Schlusse des Feldzuges erfüllt werden.

## 169.

# Berlin den 3. Sep[tember] 1712.

Lottum wird nicht Feldmarschall. Ueberrumplung von Mörs.

Euer Lieben schreiben durch Moses 2) habe sehr wohl erhalten und nicht gerne gesehen das sie sich inquiettiren über genseral] ich habe Euer Lieben nicht eher antworten könen aber bas (!) es nun decidiret ist weill die affere in krise war von Köhnig so kan Euer Lieben schreiben und sahgen das auch der herr von Ilgen mir gistern gesahget das der Köhnig Platt abgeschlahgen den graff lottum seine bitte von feldt Marrechall aber die andehre Punckten sindt accordieret 4) der von Ilgen hat mir auch gesahget das Euer Lieben würden eine Comission friegen die ich der fehder nicht darf anvertrauen 5) wensn dies würde guht reußieren so zweiffelte er nicht daran das sie würden alles den[n] accordieret kriegen was die sache ist darf nicht die fehder anvertrauen sie werden schon begreiffen was es ist sie sollen eine schlegte vestung von zwen bis drenhundert man darinnen lieget 6) zür Prennieren die den Köhnig ser inportant ist weitter tan mir nicht expliciren ich wünsche indeßen von herzen glück Euer Lieben köhnnen versieche[r]t sein das ich Ihr guhter barzu freundt bin und glauben sie oder glauben sie nicht sie werden schon

<sup>1)</sup> Mosel war Obrist im Regiment Erbpring von Hessen.

<sup>2)</sup> Moses Benjamin Wulf, bessauscher Hoffactor.

<sup>3)</sup> Leopolds Nebenbuhler um den Feldmarschallrang. Vergl. Nr. 160. S. 82.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 158. S. 80.

<sup>5)</sup> Die Ueberrumplung der Festung Mörs, die die Generalstaaten dem preußischen Könige vorenthielten, obwohl sie ihm durch das Reichskammergericht zugesprochen worden war. Bergl. Dropsen 4. 1, 259 f. und 321. Anm. 493. Lamberty 7, 566 f. Witzleben im Beiheft des Militärwochenblatts 1889, S. 269 f.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Die holländische Garnison in Mörs war an 250 Mann stark. Vergl. **Bedmann, Accessiones,** S. 344.

mit der zeit erfahren das ich es guht mit Ihnen meine ich halte Euer Liebe zu lange auf mit mein briff sein sie nochmahls verssiechert das ich bin und ewig sein werde

Eigenhanbig.

#### 170.

## Berlin 6. September 1712.

Die Lage in Brabant. Pferdemangel beim Cavallerieregiment Kronprinz.

Der Kronprinz hat ersehen, daß in Brabant "wenig schreibwürdiges" vorfällt; schwerlich wird auch noch etwas unternommen werden, zumal wenn der Waffenstillstand zwischen Großbritannien und Frankreich noch auf vier Monat verlängert wird. 1)

Der Obrist von Rödern?) hat so großen Verlust an Pferden in seinem Regiment, daß er die Montirung nicht fortschaffen kann, wenn nicht jeder Schwadron ein Wagen gegeben würde. Der Kronprinz bittet Leopold, dafür zu sorgen, weil es "denen sämbtlichen Officierern zum gänzlichen Ruin gereichen würde, wenn sie zu den großen Pferdeverlust auch die Montirung verlieren und selbige beliegen bleiben lassen müßten".

## 171.

Berlin 10. September 1712.

Dant für Nachrichten. Donai.

Der Kronprinz dankt dem Fürsten für die Sorgfalt und Mühe, mit der dieser ihn von allen Ereignissen unterrichtet. Er erwartet mit der nächsten Post die Kunde der Capitulation von Douai<sup>8</sup>) und ist begierig zu hören, was der Feind ferner unternehmen wird, "zumalen da von einem generalen Stillstand bei der Armee noch nichts zu hören".

#### 172.

Berlin 13. September 1712.

Douai. Politische Haltung ber Generalstaaten.

Wider Vermuthen hält sich Douai noch, 3) "welches gewiß eine große Avantage vor die Allierte ist, indem der Feind dadurch abgehalten wird,

<sup>1)</sup> Nach dem Pariser Abkommen vom 19. August (veröffentlicht am 21. August) dauerte er bis zum 22. December. Bergl. Lamberth 7, 485.

<sup>2)</sup> Der Commandeur des Cuirassierregiments Kronprinz.

<sup>3)</sup> Douai war am 8. September gefallen.

andere Entreprises vorzunehmen. Daß Ew. Liebben Sich geweigert, mit zu die 18. Bataillone zu geben, 1) solches wird vermuthlich den erhoffenden Effect haben. Es wäre zu wünschen, daß die Herren Staden sich deutlich expliciren und resolviren, was von ihnen zu hoffen wäre".

#### 173.

### Berlin 17. September 1712.

Preußische Gefangene in Frankreich. Douai.

Der Kronprinz hat aus dem Schreiben eines gefangenen Obristslieutenants recht gern gehört, daß die gefangenen Preußen dis Ende September mit Löhnung versehen worden sind. Dies wird guten Effect haben und die Leute vom Eintritt in des Feindes Dienst abhalten. ), "Daß Douai sich so wohl hält, ist sehr gut, und verlanget Mich zu wissen, wie lange es sich noch defendiren werde." 3)

### 174.

### Berlin den 19. sep[tember] 1712.

Lottum wird nicht Feldmarschall. Für Leopold sind die Aussichten günstig. Die Mißerfolge im Felde. Friedrich Wilhelm und der Goldmacher. Krautts Kassenführung.

Euer Lieben angehnehmes schreiben habe sehr wohl erhalten und ersehen das sie hoffen das der Genseral] Lottum wierdt nicht reussieren das hat der Köhnig glatt abgeschlahgen er ist noch hier und wierdt nach die hirschbrunst weggehen er ist ettwas arettieret weill wier haben wollen Krieg anfangen und die truppen

<sup>1)</sup> Es sollten 18 Bataillone der alliirten Armee als Garnisonen nach Bethune, Lille und Tournan gelegt werden. Leopold weigerte sich anfangs, von seinem Corps dazu Truppen herzugeben, sandte dann aber "zu Animirung der übrigen Truppen und Berhütung mehrerer daraus besorgten Embarras" das du Trosselsche Bataillon nach Tournan. Die Generalstaaten sollten durch die Weigerung endlich dazu gebracht werden, die Subsidien für die bisher von England besoldeten preußischen Truppen zu bewilligen. Vergl. Nr. 164. S. 85.

<sup>2)</sup> Vergl. Nr. 162. S. 84. Beckmann giebt einige Stücke aus den Briefen von Villars an Leopold über die preußischen Gefangenen. Accessiones, 344.

<sup>8)</sup> Es hatte schon am 8. September capitulirt.

<sup>4)</sup> Mit seinem Anliegen, Feldmarschall zu werden. Bergl. Nr. 169. S. 87.

ben schweht zusammenziehen 1) weill die affere zurückegehet so wierdt ber Genseral] Lottum baldt weggehen indeßen dürffen sich Euer Lieben nicht inquiettieren und haben ursache gehruhig zu sobaldt die Cam[pagne] wierdt aus sein so wierdt es sehr guht sein das Euer Lieben gleich hierkommen und tuen raport am Röhnig von der Campagne alsben man wiert den Köhnig so Prepahrieren das sie werden satisfait sein sein sie so guht und machen mein Complisment] am Printz2) es tuet mir in wahrheit leid das die afferen in brabant so schlegd gehen<sup>3</sup>) wier werden aber dadurch einen guhten soldahtenfrieden kriegen ich dancke Euer Lieben vor den frant den sie mir wollen zum granadir Euer Lieben können versiechert sein das ich ewig Ihr guhter freundt bleiben und sie können sich in wahrheit siecher auf mich verlahßen so weit was in mein Puvoir stehet indeßen ver= bleibe biß im toht

## P[osts]C[riptum]

ich mus Euer Lieben in vertrauem sahgen das die Hertsohgin Ragevill<sup>4</sup>) uns hat einen schelm [von] goldtmacher geschiecket<sup>5</sup>) ich armer deuffel soll mit Ihm goldt lernen machen wen[n] ich daran dencke so mus ich lachen das ich ein goldtmacher werde

<sup>1)</sup> Preußen hatte sich gegen Schweben erboten, zwischen dieser Macht und Sachsen-Polen Frieden zu stiften, gemeinsam würde man dann die übrigen zur Rachgiebigkeit zwingen können; es wollte zu diesem Zweck 25000 Mann ins Feld stellen. Wit dem Zaren hatte Friedrich I. im September Berhandlungen über ein Bündniß angeknüpft, dessen Preis Elbing und Stettin sein sollten. Vergl. Dropsen 4. 1, 265 f.

<sup>3)</sup> Prinz Eugen.

<sup>3)</sup> Bergl. Rr. 166. S. 86.

<sup>4)</sup> Leopolds Schwester, Warie Eleonore, Bittwe bes Herzogs Georg Joseph Radziwill.

<sup>5)</sup> Friedrich Wilhelm hatte bereits früher, als der Goldmacher Caëtano in Berlin war, seinem Argwohn gegen diese Künste energischen Ausdruck gegeben. Er schrieb an seine Großmutter, die Kursürstin Sophie von Hannover, 2. Februar 1706: "Je n'ay jamais oui dire que personne Se Soit enrichi â ce Metier la mais dien au Contraire que Plusieurs sont (!) fait la mème chose et sont morts pauvres et Miserables. Je ne pourois comprendre qu'un homme qui court d'une Cour à l'autre pour dediter Sa Science de faire de l'or et qui se pouroit donner à Luy même plus de bien qu'il ne recoit des Princes ne Soit un sou un fourde."

wen[n] ich werde können so will ich sie lernen aber es wierdt wohl nichts daraus werden der dumme deuffell glaubet mir geldt herraußer zu lohcken aber es wierdt nicht angehen man mus noch eins erzehlen der Köhnig ist nichts mehr an kraut schuldig 1) und hat 300000. guht es ist sich doht zu lachen vor dreh oder vier Monnatte wahr der Köhnig so viell schuldig und izunder hat er guht kraut soll von der kasse herrunter der ist desperat

was ich Euer Lieben so offte gesahget habe das kraut den Köhnig bedrohge[n] ist wahr 2) wen[n] sie werden hier kommen so wierdt Ihn grumcko 3) alles sahgen worinen es bestehet der Köhnig hat müßen Procent gehben wen[n] doch geldt ist in die kasse gewehsen asein 4) es ist die dolleste haushaltung von der weldt Malliet 5) beweist das kraut hat könen remiesen duhn a 6 P[ro] c[ent] da der Köhnig doch hat müßen 10. Pr[o] Ce[nt] gehben ich verbleibe bis im tohde

Eigenhanbig.

### 175.

### Berlin 20. September 1712.

Dank für Nachrichten. Die Mißerfolge im Felbe. Winterquartiere.

Der Kronprinz dankt dem Fürsten für seine Nachrichten und ist verssichert, daß Leopold für das Wohlsein und Beste der Truppen möglichst

<sup>1)</sup> Als Grumbkow den Generalfriegscommissar Blaspil stürzen wollte (vergl. S. 75. Anm. 1.) entwarf er einen Etat der Generalfriegskasse, wonach diese dem Generalempfänger Krautt an 400000 Thir. schuldete. Eine Untersuchungscommission stellte aber sest, daß Krautt für seine Vorschüsse zu viel Procente berechnet und die nicht rechtzeitig bezahlten Jinsen sofort zum Capital geschlagen hätte. Seine Rechnungen wurden richtig, aber nicht in der gebührenden Ordnung besunden. Krautt wurde seines Generalempfängerpostens enthoben. Vergl. Acta Borussica, Behördenorganisation 1, 212 f. 257 f.

<sup>2)</sup> In der väterlichen Vermahnung von 1722 schreibt Friedrich Wilhelm: "kraut ist habihle und guht aber wie der deuffel listig nach den gelde da müßet Ihr das auge auf haben das er euch nicht bedrige."

<sup>3)</sup> Grumbtow, Director bes Generalfriegscommissariats.

<sup>4)</sup> enfin.

<sup>5)</sup> Armand Maillette de Buy, Hofbanquier. Er wurde am 3. October vor den Geheimen Rath geladen, um über Krautts Rechnungsführung ein Gutachten abzugeben. Am 7. November 1712 wurde er Geheimer Kriegsrath und statt Krautt mit der Verwaltung der Generalfriegskasse betraut. Vergl. Acta Borussica, Behördenorganisation 1, 257 und 269 f.

sorgen wird. "Es wäre auch dabei wohl nichts auszusetzen, wenn es sonst nur glücklicher auf der Allierten Seite ginge, welches aber wohl in keines Nenschen, sondern in Gottes Hände stehet. Die Cölnische Quartiere dürften schlecht genug werden, wosern sie en partie denen Kaiserlichen zu Theil werden, so wohl nicht sonderlich viel überlassen dürften."<sup>1</sup>)

#### **176**.

Berlin 27. September 1712.

Röbern. Winterquartiere. Avancement.

Der Obrist von Röbern ist ausdrücklich angewiesen worden, alle Sachen, die das ihm unterstellte fronprinzliche Cuirassierregiment angehen, zuerst dem Kronprinzen zu melden; sein Wunsch um Wagen?) ist auch "nur Vorstellungs-, nicht aber Klagweise geschrieben". "Ich bin wohl persuadiret von der Borsorge, so Ew. Liebden zum Besten der Trouppes haben, und findet desfalls nichts widriges bei mir Ingreß." Ueber die Winterquartiere kann noch nichts bestimmtes gemelbet werden; Friedrich Wilhelm würde gern seben, daß Generalmajor du Trossel nach Aachen "Den Brigademajor Saint=Sauveur wollte gerne Ew. Liebden fäme. Vorwort genießen lassen;3) es sind aber bei deu Regiment, welches in Friedenszeit auf fünf Compagnien gesetzet werden wird, ohnedem so viel Stabsofficierer, daß wohl noch einige gemisset werden könnten, und wenn nun die Reduction dazu kommet, so blieben nichts als lauter Stabes= officierer. Ueberdem so wissen Ew. Liebben, daß das Avancement der Stabesofficierer nur im Januario von Sr. Königl. Majestät zu geschehen pfleget, bis dahin sich diejenige, so avanciret werden wollen, würden zu gedulden haben."4)

#### 177.

# Berlin 1. October 1712.

Winterquartiere. Der Stand bes Krieges in Brabant.

Wegen der Winterquartiere wird nächstens die königliche Resolution ergehen.<sup>5</sup>) "Ob sich der Gouverneur von Quesnoy so guet als der von

<sup>1) 15</sup> Schwadronen und 5 Bataillone kaiserlicher und kurpfälzischer Truppen sollten in das Erzstift gelegt werden. — Die Kaiserlichen klagten wieder über die Preußen. Vergl. Arneth, Prinz Eugen 2, 287. Ueber die preußischen Winterquartiere vergl. Wißleben im Beihefte des Militärwochenblatts 1889, S. 267.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 170. S. 88.

<sup>3)</sup> Saint-Sauveur wurde 15. März 1713 Major.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 17. Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. S. 93. Anm. 2.

Mons gethan, befendiren wird, 1) wird die Zeit sehren. Allen Ansehen nach scheinet es Allierter Seiten mit denen Operationen aus zu sein, weiln wegen der späten Saison wohl nichts mehr vorfallen wird."

178.

Berlin 4. October 1712.

Quesnon. Binterquartiere.

Wenn Duesnop sich gegen Villars hielte, 1) wäre dies sehr vortheils hast für die Allierten. Die Dispositionen über die Winterquartiere sind heute abgesandt. 2) Hoffentlich wird alles nach den Vorschlägen genehmigt werden.

179.

Berlin 8. October 1712.

Winterquartiere. Quesnon.

Die Dispositionen über die Winterquartiere sind ergangen.2) Quesnop wird sich wohl nicht mehr lange halten.1)

180.

Berlin den 8. October 1712.

Ueberrumplung von Mörs. Rathschläge, wie sich der Fürst beim König insinuiren fann. Der Goldmacher.

Ich hab Euer Lieben briff sehr wohl erhalten durch die gehslehgenheit von Magdedurg<sup>3</sup>) Euer Lieben schreiben mir zu das sie versiechert sindt das ich ursache bin das sie die bewuste komission gekrieget haben<sup>4</sup>) Euer Lieben müßen versiechert sein das ich Ihr guhter freundt lehben und sterben werde aber ich kahn nicht mehr

- 1) Der holländische General Ivon mußte am 5. October Quesnon übergeben.
- 2) Sie wurden dem Fürsten durch Erlaß vom 3. October mitgetheilt. Die Preußen wollten ihre Winterquartiere im Stift Cöln, im Westfälischen, im Stift Lüttich, in Geldern und für ein oder zwei Bataillone im Ravensbergischen nehmen. Ueber den diplomatischen Schriftwechsel vergl. Lamberty 7, 191 f.
- 3) Leopold war Gouverneur von Magdeburg. Unter ihm war Generalmajor von Stillen Festungscommandant. Durch diesen, der dem Fürsten schwimmkundige Soldaten zur Ueberrumplung von Mörs schicken sollte, hat Friedrich Wilhelm den Brief erhalten.
  - 4) Der Handstreich auf Mors. Bergl. Nr. 169. S. 87.

tuhn als bitten so können sie mir nicht allein zuschreiben wensn der von Ilgenn nicht wehre gewehsen so hette alles mein suchen nichts geholffen aber ich kahn Ihm zeugnüs gehben bas er hat wie ein erlsicher man gedahn Guer Lieben schreiben mir von die hahlohren 1) das hat man hier gefunden das es eine sache wehre das zu viel lermen machen würde aber Montarge<sup>2</sup>) wierdt Ihnen wohl geschrieben haben das ich würklsich] den haupt= mahn Piny mit 2. Leustenants] und 80. gemeine 3) die dar schwimmen könen [zu Ihnen abgeschickt] zum wehnigsten meine Cosmpagnie] barunter seinbt wohl 40. die bar schwimmen können [wegen] die stillinschen habe an stille4) geschrieben das es sollen lauter schwimmers sein die leutte habe alle selber abgefertieget unter meiner selber handt und habe einen Jieden (!) officir seine order schriftlsich] gegehben das ich hoffe wiels Gott durch die nichts soll auskommen die leutte haben den nahmen zu werben in wesst pfahlen [und zwar] die stillinschen Recrutten vor Lottums Regiment 5) das ich nicht daran zweiffelle die sache wierdt Reussieren aber mein sentiement wehr gewehsen keine leutte von hier hinzuschiecken weill alle leutte darühber rehsohnieren was es zu bedeutten hat arbeitet mit guhter mahnir den gennehrahl Lottum nach wehsell zu schiecken b) hoffe auch das es wierdt angehen Euer Lieben mus rahten als ein guhter freundt das sie wohl tehten bisweillen eigen= hendig am Köhnig zu schreiben das gewiß ein guht effect tuet

<sup>1)</sup> Leopold wollte zum Durchschwimmen des Mörfischen Festungsgrabens Halloren haben, die von altersher im Rufe großer Schwimmfertigkeit standen.

Der Brigadier Montargues war als Handelsmann verkleidet in Mörs gewesen und dann, angeblich um die Ordres über die Winterquartiere zu empfangen, nach Berlin gereist, dort seine Beobachtungen zu melden. Er wurde darauf mit den nöthigen Besehlen zur Ueberrumplung von Mörs zurückgesandt. "Wir approbiren auch vollkömmlich das von Ew. Liebden dieserwegen sormirte Plan und wollen Deroselben desselben Execution und Ausssührung gänzlich in Ihre Hände gestellet haben, zumaln Wir wohl wissen, daß selbiges von niemand mit mehrerer Circumspection und Bigueur als von Ihr ausgeführt werden kann, wosür Wir auch Ew. Liebden eine immerwährende Obligation haben werden." (Erlaß an Leopold vom 1. October.)

<sup>8)</sup> Vom Regiment des Kronprinzen.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 93. Anm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das in den Niederlanden stand.

<sup>6)</sup> Bergl. Nr. 174. S. 89.

der goldtmacher von die Princess Ragewill ist ein nahr 1) ich mus ümer mit darben sein das mich von herzen verdrist die narren Possen zu höhren

ich wünsche Euer Lieben glück zu die expediecion aber rahte als ein guhter freundt mehr Precaucion zu nehmen als es nöhtig ist weill die leutte davon murmellen wensn noch was ist snöthig] zu Euer Lieben Dinst so seindt sie so guht und schreiben mir was in mein vermöhgen sein wierdt werden sie mir ümmer pfertig sinden so lange wie ich lehbe der ich bin alle zeit

Eigenhandig.

### 181.

## Berlin 11. October 1712.

Winterquartiere. Fortschritte ber Franzosen im Kriege. Dank für Nachrichten.

Die Winterquartiere des preußischen Hülfscorps sind nach Leopolds Borschlägen angeordnet. ), Die Zeitung ist eben nicht zum besten, daß die Franzosen nach der Reduction von Quesnoy noch Bouchain wegnehmen wollen, ) und gewinnen sie in einer Campagne bei solchen Umbständen mehr als ihnen in zweien genommen worden." Der Kronprinz dankt dem Fürsten für die genauen Berichte aus dem Felde.

#### 182.

Berlin 15. October 1712.

Dank für Rachrichten.

Der Kronprinz dankt für die Mittheilung eines Berichts an den König und hofft, den Fürsten bald persönlich zu begrüßen. 5)

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 174. S. 90.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 178. S. 93.

<sup>3)</sup> Es capitulirte am 19. October.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 166. S. 86.

<sup>5)</sup> Im Erlasse vom 1. October war dem Fürsten Urlaub zur Heimreise gegeben, sobald er Mörs genommen haben würde.

### Berlin 25. October 1712.

Urlaub von Officieren. Zahlung an die Cavallerie.

Der Kronprinz weiß und billigt, daß mehreren Officieren Urlaub ertheilt worden ist. "Was Ew. Liebben zur Conservation der Cavallerie wegen Auszahlung etwas Geld par compagnis disponiret, solches halte vor sehr guet."<sup>1</sup>)

184.

## Berlin 29. October 1712.

#### Winterquartiere.

Vermuthlich ist die preußische Armee nun auf dem Marsche nach den Winterquartieren. "Ew. Liebden haben sehr wohl gethan, daß Sie nicht in die Separation der fünf holländischen Bataillons gewilliget; die Nachricht, so Mir desfalls aus den Haag zukommen, giebt auch, daß das selbst beliebt worden, daß sie zusammen bleiben sollen."<sup>2</sup>)

#### 185.

## Berlin 1. November 1712.

hoffnung auf balbige Busammenkunft.

Da die Truppen in die Winterquartiere marschiren, 3) wird der Kronprinz hoffentlich den Fürsten bald gesund und glücklich in Berlin begrüßen dürfen.

<sup>1)</sup> Wegen Futtermangels hatte Leopold jeder Cavalleriecompagnie 30 Thlr. zum Ankaufe der nöthigen Borräthe zahlen lassen. Die Cavallerie kam durch diesen Zuschuß "vor andere in guten Zustande aus dem Felde". (Erlasse an den Fürsten vom 24. October und 8. November.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eugen hatte den Fürsten Leopold "mit vieler Mühe" bewogen, zwei der preußischen Bataillone im holländischen Solde nach Wons abgehen zu lassen. Im Haag änderte man aber diese Verfügung wieder und bestimmte statt der Preußen ein holländisches Bataillon nach der Festung. Vergl. Arneth, Prinz Eugen 2, 266. Lamberth 7, 192.

<sup>\*)</sup> Die allitte Armee ging am 23. October aus einander. Bergl. Beckmann, Accessiones, S. 344.

## Berlin den 1. November 1712.

Ueberrumplung von Mörs. Der Goldmacher. Ausschnung von Blaspil und Grumbkow. Der Zustand Preußens.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten und die disposicion von das gewieße dessein wohl gelehsen ind nichts gefunden was [bar]auf zu sahgen ich zweiffelle nicht mit Gott und Euer Lieben guhte anschlehge die sache wierdt reussieren Montarge hat geschrieben an den herren von Ilgen das nur 100. mahn darinnen?) lehgen und die andehre ausgesohgen wehren die Postierung zu vormieren wensu das wahr ist so ist die garnison sehr schwag

so wolte Euer Lieben als ein ingorant der das ding nicht versstehet leider nicht meine schuldt ist<sup>3</sup>) rahten 4. oder 5. attacken zu machen weill sie keine attacke desendieren können [in] ermangellung der leutte und absonderlsich] mit wehniegen verlust. Euer Lieben nehmen ja nicht übell das ich davon resohniere weill ich es nicht verstehe aber hette ich es auch nicht gesahget so würde es mir selber reproschieren ich mus Euer Lieben sahgen das der Goldtmacher<sup>4</sup>) hat ein suhs vors past<sup>5</sup>) bekommen da der Köhnig selber hat gesehen das es lautter bedriegeren ist er hat wollen goldt machen von erdtMast<sup>6</sup>) oder erdtkastannien hier ist nichts neues das wehrt ist Euer Lieben zu schreiben als das ich inpacient din Euer Lieben zu amdrassieren und mündl: zu sahgen wie lieb das ich sie habe und estiemiere und veneriren werde so lange wie ich sehde

ich mus Euer Lieben noch was wunderlich melden das der Genseral Commissarius und Genseral wachtmeister grumckau herzens=

<sup>1)</sup> Leopolds Plan zur lleberrumplung von Mörs.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 94. Anm. 2 und S. 87. Anm. 6.

Der bessausche Haumer berichtete am 28. Juli 1708 an Leopold, dem Kronprinzen würden seine dringenden Bitten, ins Feld ziehen zu dürsen, abzeschlagen. "Se. Königl. Hoheit werden täglich noch afficirt über Ihr zu Hause bleiben, sonderlich da Sie gehört, daß der Kurprinz von Hannover in der Avantgarde von Mr. Cadogan bei der Action mitgewesen, und sein Pferd durch den Hals geschossen worden, hat er weder essen noch trinken, auch nicht mit an die Tasel gehen wollen. Sie schlasen auch Ihren Stande nach . . . gar ungemächlich."

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 174. S. 90.

<sup>5)</sup> Unleserlich. Etwa Posteriora?

<sup>6)</sup> Das Gewürm in der Erde, das die in die Mast getriebenen Schweine fressen. Acta Borussica. Briefe Friedrich Wilhelms I.

freunde sindt<sup>1</sup>) das es wolle ja lange dauren der graff dona Alexsander ist hier und sahget das Preussen in lange zeit nicht wierdt zurechte kommen<sup>2</sup>) die kammer wierdt kaum Revenuen von 72. emter kriegen als 25. biß 25000. th dieses jahr Eigenhändig.

187.

### Berlin 8. November 1712.

Winterquartiere. Hoffnung auf balbige Busammentunft.

Der Kronprinz ist mit Leopolds Anordnung der Winterquartiere für die Cavallerie zufrieden und überzeugt, daß der Fürst alles mögliche zum Besten und zur Conservation der Truppen gethan hat. Er hofft, ihn nun bald in Berlin embrassiren zu können. 3)

188.

Berlin 3. Januar 1713.

Dank für die Reujahrsgratulation.

Der Kronprinz dankt für die Glückwünsche zum neuen Jahre. "Da Ich nun von Ew. Liebden guten Herzen und wahrhafter Neigung gegen Mich zur Gnüge persuadiret, so will hoffen, daß der große Gott dasselbe bestätigen, hingegen aber auch Ew. Liebden mit allen Selbst erwünschenden Wohlergehen, beständiger Gesundheit und steten Vergnügen dieses und noch viele folgende Jahre beseligen werde."

- 1) Grumbkow hatte im Frühjahr versucht, den Generalkriegscommissar Blaspil zu stürzen. Vergl. Nr. 149. S. 75.
- 2) Alexander Graf zu Dohna war seit 12. Juni 1712 Mitglied der preußischen Regierung. leber den Zustand Preußens vergl. Acta Borussica, Behördenorganisation 1, 94 f., 151 f. und Schmoller, Die Verwaltung Ostpreußens. Historische Zeitschrift 30, 40 f. 1688 wurden die Jahreseinnahmen der preußischen Kammer auf 326 788 Thr. berechnet. Vergl. Riedel, Der Brandenburgisch-Preußische Staatshaushalt, Beilage VIII.
- 3) Leopold reiste am 11. November von Wesel nach Berlin und blieb bort bis zum 8. December. Am 2. December ernannte ihn Friedrich I. zum Generalfeldmarschall und Wirklichen Geheimen Kriegsrath. Leopold stellte darauf am 6. December neben dem üblichen Revers für den König noch "ex proprio motu" einen Revers für den Kronprinzen aus, da er sich verbunden halte, auch den Kronprinzen bei diesem Evenement seiner schuldigsten Pflicht und Ergebenheit ebenmäßig zu versichern. Er gelobte dem Kronprinzen, als der mit seinem königlichen Vater "alle Zeit in genauer Einigkeit und Verbindlichkeit stehe", ebenfalls alles dassenige zu prästiren, was er dem Könige zu leisten versprochen.

Tobestrantheit Friedrichs I. Zustand des Berliner Hofes. Berleumdungen gegen Leopold.

Fürst Leopold schreibt an den Kronprinzen: 1) "Nachben mihr Eu. Ro hoheit gnädigst Erlaubeden an Sie zu schreiben so berichte, daß nachben Es sich mit meine gesundheit sich völlig gebeßert hat, so habe Eines mit die perforshunde gewaget, welches ben[n] so ge[g]licket daß sie Einen hirsch von 12 Enden gefangen haben. Ich hätte gewünschet die gnade zu haben E. R. hoheit darben aufzuwarden zu können, weil die luft ungemein geweßen ist, doch gnädigster herr, Es ist keine luft in der welt die mihr ben chagorin auß meinen hergen bringen kan, die die bewuste ligen von ben menschen bey mihr verursachet2) also komme hiermit nochmals ganz underdänig anzufragen wie sie Es befehlen werden daß ich es mache uhm Einige satisfacion von den H zu bekommen, ich hoffe E. R. hoheit werden bie gnabe vor mich haben mihr mit einige baltige und gnädige andtword begnäbigen, sonsten wirde Es mihr in eine volkommne diesperacion] setzen baß ich seben mißte daß mein gnäbigster herr die hand von mihr zöge, ich versichere aber dargegen, das ich mit der größten treu verbleiben, und mit allen Rospoct mihr biß in mein grab zu nennen E. R. hoheit gant untertanigster breuer biener

# Berlin den 18. fever[uar] 1713.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten und mit freude erssehen das Euer Lieben wieder gesundt worden mir tuets leid das ich nicht habe mit angesehen den aufang der Perfortzjacht aber freue mich das es das erste mahl wohl reüßieret ist hier aber haben wier im Platz [von] jacht tragedie gehabt weill seine Kösnigst: Majestet tödtsich krang gewehsen ist und die docktors schon desperiret der liebe Gott hat gistern nachmittage umb 3 uhr fölliege beßerung gegehben und hoffen alse das dieses mahl noch darvon kommen wierdt da ich gewis touschieret wahr muste doch lachen in mich selber wie consuhs viell leutte wahren und was vor resonnehments und Projecks inutill gemachet sindt

<sup>1)</sup> Undatirte Abschrift der Fürstin Anna Luise. Das Schreiben muß aus dem Februar sein; bis zum 3. d. M. war der Fürst in Berlin.

<sup>2)</sup> lleber diese neue Verleumdung des Fürsten war nichts zu ermitteln.

<sup>8)</sup> Friedrich I. starb am 25. Februar 1713. Vergl. über seine Todesfrankheit Acta Borussica, Behördenorganisation 1, 307 f. und Hohenzollern-Jahrbuch 1, 72.

wolte von herzen wünschen das das kor[p]s aus Italien 1) schon ben Halle stünde das ich könte hingehen weill [es in] Berlin von dahge zu dahge abgeschmagkter zugehet ich hoffe aber bald das Plesir zu haben Euer Lieben zu desso selber zu sahgen wie ich bin ewig

von die opingions die mahn hat von Ihnen gehabt müßen Euer Lieben au dessu[s] tracktieren und die leutte die so wahs von Ihnen gesahget haben vor kannalge halten

Eigenhanbig.

### 190.

### Berlin 17. Juni 1713.

Bersicherung ber königlichen Gnabe.

Der König hat des Fürsten Dank für die Uebersendung der Capistulation auf ein Regiment") empfangen. "Wie Ich nun versichert bin, daß Ew. Liebden jeder Zeit continuiren werden in demjenigen Eiser und

<sup>1)</sup> Das preußische Hülfscorps war auf dem Rückmarsche aus Italien. Friedrich Wilhelm besichtigte es im April 1713 bei Halle und besuchte darauf den Fürsten in Dessau. Vergl. Lentzius, Becmannus enucleatus, 459.

<sup>2)</sup> Capitulation auf ein Regiment z. F. für den Fürsten Leopold, Berlin 8. Mai 1713: 1. Leopold hat das Commando des Regiments und muß von dessen sämtlichen Mitgliedern als ihr vorgesetzter Obrist respectirt werden. 2. Er soll das Regiment in gutem und completem Stande erhalten; der Plat eines Gemeinen darf "höchstens über zwei Monate" unbesetzt bleiben. Er muß den Officieren und Gemeinen ihr Tractament 2c. ohne unzulässige Abzüge reichen. 3. Er hat die Jurisdiction über das Regiment in Civil- und Criminalsachen. In Processen, die Officiere angehen, oder die Lebensstrafe nach sich ziehen, wie Mord, Duell und bergleichen Capitalverbrechen, muffen die Acten nach dem Spruche des Rriegsgerichts mit bem Erkenntnisse an den König "zu weiterer Berordnung" gesandt werden. Alle anderen Urtheile, sei es auch vierzigmaliges Gassenlaufen darf der Fürst ohne königliche Confirmation vollstrecken lassen. Officiere suspendiren aber nicht kassiren. 5. Er muß glen Reglements genau folgen und dies seinem Regimente einschärfen, damit die Unterthanen, "an benen die Conservation Unseres Militäretats hanget," nicht durch Excesse geschädigt werben. 6. Die hinterlassenschaft gefallener ober sonst gestorbener Soldaten verbleibt "nach Kriegsbrauch" den nächsten Anverwandten. 7. Für Invaliden will ber König sorgen. 8. Das Regiment wird eine "deutliche Ordonnanz" empfangen, wie es mit bem Detail 2c. gehalten werden soll. 9. Fragen über das Detail sind unmittelbar an den König zu bessen Entscheidung zu richten. 10. Den neuen Officieren darf nicht mehr, wie früher geschehen, ein Quartal ihres Soldes abgezogen werben.

Attachement, welches Dieselbe bis hieher vor Mein Interesse bezeiget, so können Ew. Liebben auch persuadiret sein, daß Mir alle Gelegenheit angenehm sein wird, worinnen Denenselben gefällig sein könne. Schließlich thuet mir sehr leid, daß Ew. Liebben von Fiebern und andern Zufällen incommodiret; Ich wünsche von Herzen, daß es sich bald bessern möge."

### 191.

### Berlin 24. Juni 1713.

Anordnungen in Leopolds Regiment.

Der König hat ersehen, daß Leopold "wegen der entstandenen Klagden die nöthige Verfügung gethan,<sup>1</sup>) also daß denen ergangenen Ordonnanzien und dem Reglement<sup>2</sup>) stricte wird nachgelebet werden, wobei es denn sein Bewenden haben wird". Die von Leopold vorgeschlagenen Officiere sind befördert worden.

### 192.

## Berlin 8. Juli 1713.

Bersicherung ber besonderen Achtung des Rönigs für Leopold.

Da Generalmajor von Stillen den von Stenschz aus Leopolds Resgiment für sein eigenes zum Fähndrich mit der Versicherung vorgeschlagen hat, daß der Fürst es also haben wollte, hat der König die Versetzung genehmigt. "Damit Ew. Liebden aber die besondere Estime, so Ich vor

<sup>1)</sup> Die Stadt Magdeburg hatte sich beschwert, daß bei der Einquartierung des Regiments Anhalt die Officiere dem dortigen Billetiramte nicht gestatten wollten, die Billette für die Wohnung an die Soldaten selbst abzuliesern, sondern verlangt hatten, jede Compagnie auf dem completten Stande zu assigniren und ihnen die Billette einzuhändigen. "Woher geschehen, daß zum Präjudiz der Stadt auch vor die Vacante Quartier gemachet worden, die sonsten die unverheiratheten Recrutirung hätten reserviret werden können." Ferner wären die unverheiratheten Soldaten statt in Kasernen, wie früher geschehen, ebenfalls in Bürgerquartier gelegt worden "zu großer Beschwerung derer Einwohner". Leopold erhielt darauf am 5. Juni den Besehl, "alles was zu guter Ordre in besagten Quartieren gehöret und gereichen kann", beizutragen und nicht zu gestatten, "daß gegen die bisherige Gewohnheit eine Neuerung introduciret oder Unsere Ordonnanzen überschritten werden".

<sup>2)</sup> Berpslegungsorbonnanz auch Einquartierungsreglement vom 18. Mai 1713. Wylius, Corpus Constitutionum Marchicarum III. 1, Nr. 109. Sp. 321.

Dieselbe hege, erkennen mögen, so will gar gerne, wenn Sie den von Stenschz behalten wollen, darinnen condescendiren, daß Sie denselben wieder in das Regiment nehmen."1)

193.

Berlin 15. Juli 1713.

Avancement in Leopolds Regiment.

Da der Fürst mit der Versetzung des von Steuschz ins Stilleusche Regiment zufrieden ist, 1) wird statt dieses der von Leopold vorgeschlagene Sergeant Zengen<sup>2</sup>) zum Fähndrich im Regiment Anhalt ernannt.

194.

Berlin 18. Juli 1713.

Anordnungen in Leopolds Regiment.

Sergeant Zengen wird zum Fähndrich im Stillenschen Regimente ernannt.<sup>3</sup>) "Hiernächst vernehme besonders gern, daß Ew. Liebden von der Friesischen Garde z. Pf., wenn sie abgedanket werden wird, einige gute Leute zu überkommen, die Hoffnung haben, welche alsdenn unter die Gens d'Armes zu employiren sein würden.<sup>4</sup>) Ich danke davor Ew. Liebden gar sehr."

195.

Berlin 24. Juli 1713.

Gewaltsame Werbung ber Preußen in Kursachsen.

Zu einem Erlasse an den Fürsten, die sächsischen Beschwerden über gewaltsame Werbung der Preußen im Kurfürstenthume prüfen zu lassen, schrieb der König:

Euer Lieben können sahgen das ich Ihnen geschrieben haben sie können thun was sie wollen F Wilhelm

<sup>1)</sup> Johann Kaspar von Stenschz aus Lebus blieb dann bei Leopold und wurde 26. November 1715 Lieutenant im Regiment Anhalt.

<sup>2)</sup> Zengen kam statt Stenschz zu Stillen, wurde aber dann zu Du Portail versett.

<sup>8)</sup> Vergl. die vorigen Nummern.

<sup>4)</sup> Leopold errichtete eine Schwadron in Dessau für das neu formirte Regiment Gensdarmes. Sein Erbprinz Wilhelm Gustav war seit 28. December 1708 Rittmeister bei den Gensdarmes.

Berlin 29. Juli 1713.

Bemühungen Leopolds um Refruten.

Der König dankt dem Fürsten gar sehr für die Bemühungen, Rekruten zu gewinnen; 1) er erkennt daran Leopolds Attachement für das königliche Interesse.

197.

Berlin 12. August 1713.

Monatliche Listen der Regimenter.

Durch Erlaß vom 27. Juli war den Regimentscommandeuren einsgeschärft, die monatlichen Regimentsberichte<sup>2</sup>) jeden 4. des folgenden Wonats an den König selbst zu schicken und noch ausstehende sofort einzugeben. Der König schreibt dem Fürsten, daß er wohlgethan hat, das Nöthige zur Aussührung dieser Ordre beim Regimente veranstaltet zu haben.

198.

Postsdam den 4. Sepstember] 1713.

Jagb. lleberichwemmung im Oberbruche.

Euer Lieben schreiben ist mir sehr wohl überliefert worden durch den Obers[t]en Leutenant Krusemarg<sup>3</sup>) und habe mit freude ersehen das Euer Lieben noch wohl sein ich habe nicht eher können antworten weil der OberforstMeister Lüderig<sup>4</sup>) noch nicht ges[ch]rieben wo sich hirsche aushilten entl[ich] haht er geschrieben das in der neue Margck die besten hirsche sich aushalten

<sup>1)</sup> Zu den verstärkten und nen errichteten Regimentern. Vergl. August Wilhelm von Bevern in den Märkischen Forschungen 19, 29 und die Stammliste von 1756, Nr. 21—26; Dronsen 4. 2. 1, 14.

officiere: a effectiv, b krank, e beurlaubt, d commandirt, e todt, f blessirt, g dimittirt, h gestorben, i manquiren. 3. Unterofficiere: Außer den gleichen Unterabtheilungen wie 2 noch "angeworben" und "desertirt". 4. Feldscheere: a effectiv, b manquiren. 5. Pfeiser: a effectiv, b frank, c beurlaubt, d dimittirt, e gestorben, f desertirt, g manquiren. 6. Tambour mit denselben Unterabtheilungen wie 5. 7. Grenadiere: a effectiv, b krank, c beurlaubt, d commandirt, e todt, f blessirt, g dimittirt, h gesstorben, i desertirt, k manquiren. 8. Musketiere: Außer den Unterabtheilungen von 7 noch "angeworben" und "übercomplet".

<sup>3)</sup> Hans Erdmann von Arusemarck, Hosmeister des Markgrasen von Schwedt.

<sup>4)</sup> Der neumärkische Oberforstmeister Ludolf Georg von Lüderitz.

im [Ober]Bruch bei dörffelli[n]g 1) ist alles überschwimmen und wen[n] das waßer auch noch fallen solte doch die lahcken so diff das nicht Möhglsich] zu Passiren [er]go werde geliebst es Got den 24. sepstember] von berlin auf wusterhausen und so weiter gehen wen[n] Euer Lieben lust haben mitzugehen so werde[n] sie so guht sein und den 22. sepstember] in berlin zu sein dan[n] wir zusammen hingehen können alsda ich hoffe Euer Lieben in guhter gesundtheit undt wohlsein sehen werde der ich stehsts (!) sein werde

Eigenhandig.

199.

Berlin 9. September 1713. Dank für die Regimentslifte.

Der König hat die monatliche Regimentsliste<sup>2</sup>) vom Fürsten rechtzeitig erhalten und will ihm durch dieses Schreiben bezeugen, wie gar sehr er mit solcher Exactitude zufrieden ist.

200.

Berlin 12. September 1713. Schreiben für Marlborough.

Der König hat durch Leopold ein Schreiben Marlboroughs empfangen und ersucht den Fürsten, dem Herzoge die beigelegte Antwort zu übermachen. <sup>8</sup>)

201.

Postdam den 5. November 1713.

Dank für einen Unterofficier. Gensbarmes. Lager bei Lenzen. Pest in Quipowel.

Euer lieben angenehmes schreiben mit den unterofficir habe wohl erhalten und dancke vor den unterofficir der gewiß ein recht

<sup>1)</sup> Auf den Gütern Gusow und Wulkow des Generallieutenants Friedrich Freiherrn von Derfflinger, eines Vertrauten des Königs.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 197. S. 103.

<sup>3)</sup> Es handelte sich um die  $2^{1}/_{2}$  Procent, die Marlborough während seines Commandos in Brabant von den an Preußen gezahlten britischen Subsidien "pour des services secrets" erhalten hatte.

schaften ficht ist zweiffel nit das er sich wiesrscht guht mir ist recht lieb das es mit die gendarmes aussuchen 1) halten ist guht abgelaußen (!) wehgen des Marsches von Eur Lieben Regiment ist es guht aber es wierdt nichts davon werden 2) Euer Lieben sindt aber mit benennet wo was daraus wierdt aber wo ein ander Marssch solte vorgehen da können sie staht machen das kein große Cor[p]s von meine truppen sein dahge nit Marchiren werde als das wier beyde mit Marchiren weill ich gang versiechert bin bas ich kein beger Chois in der weldt nehmen kahn als Euer ich mus Ihnen auch mein betrübnüs sahgen bas ein gant dorff in der Prigenitz insicirt ist von der schlimme Pest<sup>3</sup>) Sott werde morgen selber hingehen zu sehen ob es zu steuren ist oder alle anstalten machen die dar zu machen sindt nehmen Ihr landt in acht vor die zi[g]e[u]ner und juden das sie bas ühbell auch nit kriegen adieu ich verbleibe ewig Ihr guhter freundt bis in toht

die kasten von die rehe werden baldt in desso sein wen[n] ich kahn Euer Lieben wieder ein Plaisir tuhn so wirdts mir lieb sein wen[n] ich die occasion haben kahn

Eigenhandig.

#### 202.

Postdam den 8. Decem[ber] 1713.

Magdeburger Festungsbau. Desertion. Zusammenkunft mit Leopold.

Euer Lieben angenehmes schreiben von Magdeburg habe wohl erhalten undt mit freude ersehen das der bau zu Magdeburg 4)

<sup>1)</sup> Für die Schwadron des dessauschen Erbprinzen. Bergl. Nr. 194. S. 102.

<sup>2)</sup> Um dem verbündeten Holstein-Gottorp gegen die Dänen zu helsen, hatte Friedrich Wilhelm beschlossen, ein Corps von 20000 Mann bei Lenzen zusammenzuziehen und ernannte den Fürsten am 7. November zum Obercommandirenden. Die Drohung wirkte bei den Dänen. Vergl. Dropsen 4. 2. 1, 47 f., 69 f.

<sup>3)</sup> Die Pest war von Hamburg aus in das Dorf Quipowel bei Perleberg gedrungen. Vergl. Acta Borussica, Behördenorganisation 1, 641 f. Siehe auch Wohlwill, Hamburg während der Pestjahre 1712—1714.

<sup>4)</sup> Seit 1701 wurde an der Festung Magdeburg gebaut; dem Fürsten siel als Gouverneur die Oberleitung zu.

dieses jahr guht avanciret ist mich tuet auch leidt das so viel leutte bis 30. mahn von Euer Lieben Regiment gereiset sein ben mein Regiment geschash] es ebenso wie es aus den selbe kahm da liessen den ersten winter von die 3 Battsaillones mehr als 50 mahn undt wohl die helste alte Anegte unterofficir als wensn sie den deuffell im leide hetten gehabet undt nur 3. auselender die andehre alse landeskinder keiner ist auch wieder gestrieget worden indehen danke Euer Lieben das sie haben nach Ihr landt ein fenrich mit etssiche leutte hingeschiecket zu werben 2)

wensn ich Euer Lieben wieder kahn ein gefallen davor ablehgen wierdts mir lieb sein wills Gott werde donnerstag 3) abent in desso oder orannienbaum 4) sein sein sie so guht undt laßen an lehben 5) schreiben wo wier hinkommen sollen ich hoffe [daß ich] Euer Lieben in guhter gesundtheit und wohlsein antreffen werde der ich allezeit sein werde

der granadir ist vor eine stunden gekomme[n] da ich Euer Lieben nochmahls vor dancke undt recht gachtbahr )

Eigenhanbig.

#### **2**03.

## Postdam den 24 Jan[uar] 1714.

Begnadigung eines Deserteurs. Uebersendung eines Rekruten. Regimentsbesichtigungen. Reise Leopolds nach Kassel.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und dancke das sie mir den deserteur wieder schiecken weill sie vor Ihm bitten soll er am lehben Perdonnierret sein aber in Peitz soll er guht werden ich bin itto (!) complett ?) und habe nichts überich

<sup>1)</sup> Es gehörte zu den Truppen, die 1711 zum Schutze der mittleren Provinzen aus Brabant abgerufen wurden. Bergl. S. 64. Anm. 2.

<sup>2) 1709</sup> hatte Leopold den Preußen die Werbung in seinem Lande erlaubt.

<sup>3) 14.</sup> December. Der König war vom 15.—19. December in Dessau und inspicirte die Gensdarmesschwadron des Erbprinzen. Beckmann, Accessiones, 345.

<sup>4)</sup> Oranienbaum, Schloß und Stadt östlich von Dessau, hart an der preußischen Grenze, 1683 von Henriette Katharine, Leopolds Mutter, gegründet.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Der Generalmajor Kurd Hildebrand von Löben gehörte zur Umgebung des Königs.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Etwa jagdbar, als Bezeichnung seiner Größe? Unter einem jagdbaren Hirsch versteht man einen Zehnender.

<sup>7)</sup> Bei bem Regimente des Königs.

weil ein Pahr kerrell gestorben aber ich schiecke ein junger (!) kerrell vor Euer Lieben hoffe das er sie wierdt anstehen hat sich freywillig angegehben und bin versichert das er wierdt guht ich habe das Battsaillon] von dona und Heiden 1) gesehen tuhn bie mir sehr wohl gefallen absonderlsich] Heiden da guhte ordre und manschafft darin ist die ordre in Dona ist recht wie die garde 2) vor 10. jahren wahr ben Printzen von eisenach schiecken sie an nahcemer<sup>8</sup>) ich bin Ihnen sehr obligieret das sie sich die mühe darumb gehben der Printz georg von Hessen ist genseral wachtmester 4) und haht des Er[b]princen Regiment Euer lieben wünsche eine glückssiche] Reise b) wen[n] ich barff bitten mein Comspliment am alten und jungen landtgrahfen wensn die Majors kommen werden wersde] schreiben ich bin stehsts Euer Lieben guter freundt und Better so lange ich lebbe

Eigenhanbig.

### 204.

Bost[d]am den 6. Mertz 1714.

Leopolds Reise nach Kassel. Rekruten für Biber. Reglement für bie Jufanterie. Der Prinz von Schwedt.

Euer Lieben angenehmes schlreiben habe sehr wohl erhalten und mit freude ersehen das sie Ihre reise wohl abgelehget und das die diefere[n]cien mit den Herren landtgraffen accomodieret 5) und

<sup>1)</sup> Die Bataillone Alt Dohna (Inhaber der General Alexander Graf zu Dohna) und Heiden (Inhaber Generallieutenant Johann Sigismund von Heiden) waren 1713 durch Errichtung zweiter Bataillone zu Regimentern gemacht worden.

<sup>2)</sup> Das Regiment verlor 1713 den Namen Garde und wurde nach seinem Inhaber Wartensleben genannt.

<sup>3)</sup> Natzmer war Chef der Gensdarmes. Ein Prinz von Sachsen-Eisenach bei den Gensdarmes ist in der Rangliste nicht zu ermitteln gewesen.

<sup>4)</sup> Am 11. Januar 1714 wurde dem Prinzen Georg von Hessen-Kassel das Regiment seines Bruders, des Erbprinzen Friedrich, verliehen.

b) Landgraf Karl von Hessen-Kassel, der Vormund des Prinzen Wilhelm IV. von Nassau-Diez, wollte wegen der großen Schulden die Einkünste, die der Fürstins Großmutter Amalie, der Schwester Leopolds, saut dem Chevertrage zustanden, um ein Zehntel verkürzen und ihr nicht die Regentschaft im Namen des Prinzen sassen. Friedrich Wilhelm suchte in dem Streite zu vermitteln und hatte schon am 10. Wai 1713 dem Fürsten Leopold besohlen, sich der Sache anzunehmen. Leopold reiste deswegen im Februar 1714 nach Kassel.

das sie auch leutte mitkriegen im Platz vor biebber 1) der taussch ist guht und dancke Euer Lieben vor die vorsorge das sie vor Ihr Regiment haben mit das Reglement von der Infanterie bin sertig und wierdt gedruck[t] 2) ich habe Ihnen nit könen eher answorten weill ettwas zu tuhn gehabet Euer Lieben werden ohne zweissell schohn wießen alle die Historien mit den Precepter vom Printschen von schwet und das krusemarg haht den abscheit gesschherdt als hoffmesters) die Margrewin ist zufrieden und er haht Ihn bekommen ich habe krusemarg den Rang gehgehben vor gross und sursachen sich habe krusemarg den Rang gehgehben vor gross und sursachen sich habe krusemarg den Rang gehgehben vor gross und sursachen sich hoffe Euer Lieben baldt selber zu sprechen und zu temongieren wie sincerer freundt ich bin und sein werde von Euer Lieben

ich habe etl[iche] überige granadiere die Parat stehen wen[n] sie welche verlangen F Wilhelm

Eigenhandig.

#### 205.

## Postdam den 23. Mertz 1714.

Austausch von Rekruten. Einladung zur Revue des königlichen Regiments. Jagb.

Euer Lieben angeuehmes schreiben habe sehr wohl erhalten und mit freude ersehen das sie sich wohl befinden das mir sehr

<sup>1)</sup> Ueber die Biber im Anhaltischen vergl. Friedrich, Die Biber an der mittleren Elbe. Leopold soll für jeden Biber einen Rekruten bekommen haben.

<sup>2)</sup> Reglement für die Infanterie vom 28. Februar 1714. Bergl. dazu Lehmann, Werbung u. s. w. im Heere Friedrich Wilhelms I. Historische Zeitschrift 67, 256 f. und 282 f. Das Reglement wurde mit der Cabinetsordre vom 10. April 1714 an Leopold gesandt.

<sup>3)</sup> Der Obristlieutenant Hans Erdmann von Krusemarck im Regiment Alt-Anhalt war Hosmeister des Prinzen Friedrich Wilhelm von Brandenburg-Schwedt, Leopolds Ressen. Er klagte sehr über die Kabalen, die gegen ihn, vorzüglich von dem früheren Hosmeister Hille, angesponnen würden. Es ging das Gerücht, daß er in näheren Beziehungen zur Markgräfin von Schwedt stünde. 1714 wurde Krusemarck zum Regiment Panewiß versetzt.

<sup>4)</sup> Die verwittwete Markgräfin Johanne Charlotte von Schweht, Schwester bes Fürsten Leopold.

<sup>5)</sup> Krusemarck und von Kroll hatten beide Patente als Obristlieutenants vom 12. September 1709.

sieb ist Euer Lieben dancke vor die vorsorge das sie etssiche] schöhne Recruten vor mir haben ich habe auch etssiche] schöhne vor Euer lieben ich gehe die feuertahge zum abentmahl!) und habe das Battallion<sup>2</sup>) noch nit heraußer gehabet als heutte das es noch sehr schlegt in ordehnung ist habe hoffenung den 10. apprill im stande zu sein wensn] densn] Euer Lieben mir wollen die ehre tuhn und kommen als dem 10. oder 11. hier und bringen einen von Ihre oberstwachtmeister<sup>3</sup>) so wierdt es mir sehr lieb sein

gistern ist gekommen Euer Lieben Zeugknegdt Bauermeister<sup>4</sup>) der mir 150. hahsen von Euer Lieben gebracht da ich Euer Lieben sehr obligieret bin ich habe sie gleich herraußer gelaßen und sindt 115 lehbendig die andehre haben sich zu schanden gebißen die ausgelaßene sindt gant frisch und guht ich wünsche das sie alle guht aufkommen und das landt Pöppelieren das ich Euer Lieben selber Plesir von Ihre Present machen kahn der ich ewig Euer lieben freundt sein werde

Eigenhandig.

### 206.

Postdam den 7. May 1714. Regimentsbesichtigungen.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten und mit freude erssehen das euer lieben woll sein ich gehe geliebt [cs] Gott morgen über 8. tahge nach Nauen das finckische Regiment<sup>5</sup>) zu sehen darnacher nach Berlin wartenslehben<sup>6</sup>) zu sehen darnacher nach

- 1) Oftern fiel 1714 auf ben 1. April.
- 2) Das Bataillon der langen Leute Heffter sagt in seiner Geschichte der Stadt Brandenburg, der Stab des königlichen Regiments habe seit 1713 in Potsdam gestanden. Schneider bestreitet mit Unrecht, daß vor 1721 schon ein Theil des Regiments in dieser Stadt Garnison gehabt hätte. (Mittheilungen des Bereins für die Geschichte Potsdams 3, 372 und 4, 290.)
  - 3) Majore im Regiment Anhalt waren Leps und Körbener.
  - 4) Der Zeugknecht hat die Aufsicht über die Jagdtücher und Jagdnete.
- 5) Das Infanterieregiment des Generallieutenants Grafen von Finckenstein (Nr. 14).
- o) Das Infanterieregiment Garde verlor 1713 diesen Namen und wurde nach seinem Chef, dem Feldmarschall Wartensleben, benannt (Nr. 1).

Bernau Kammecke<sup>1</sup>) Regiment zu sehen und wensu ich werde nach Brandenburg<sup>2</sup>) gehen werde Euer Lieben schreiben den tahg mein Regiment ist noch nit recht im stande da mus noch 3. wochen darzu shaben ich habe etssiche] 30. neue seutte gekrieget das mus ausgearbeittet werden ich bin versiechert das sie das Regiment werden in guhten stande sinden da ich mich eine Rechte freude mache ses Euer Lieben zu weißen ich habe mit den Regiment abzrechsnien laßen und bleibet das ganze Regiment schuldig diß ultimo apprill 3439. the etssichen grohschen und ist volkommen mundieret

der ich stehts Euer Lieben freundt sein werde Eigenhändig.

#### 207.

Postdam den 15. Mayo 1714.

Einladung Leopolds zur Revue. Project zur Abwehr der Pest. Regiment Findenstein.

Euer Lieben briff habe wohll erhalten und darin ersehen das es ein versehen ist gewehsen und den briff von meinen herren haupt= mahn das ich es vor Ihren habe angenommen<sup>3</sup>) wen[n] Euer Lieben wollen den 30. May nachMittage oder abendt zu Branden= burg sein wierdts mier lieb sein<sup>4</sup>) vor den herren hauptmahn habe schohn vor 14. tahge quartier bestellet ben Kröcher<sup>5</sup>) ich glaube Euer Lieben werden zufrieden sein weill er da in guhte

<sup>1)</sup> Der Grand-Maître Friedrichs I., Generalmajor Paul Anton von Kameke wurde 1713 Chef eines der neu errichteten Infanterieregimenter (Nr. 23).

<sup>2)</sup> Dort übte das gesamte Regiment des Königs.

<sup>3)</sup> Friedrich Wilhelm hatte einen Brief des Prinzen Leopold Maximilian für ein Schreiben des Fürsten selbst angesehen. Der König schrieb dem Prinzen: "Postam desn 15. [Mai] 1714. Mein lieber Printz ich habe Ihren briff sehr wohll erhalten aber Par megarde es vor Ihres herren Vatter brif genommen weill sie mir schreiben wensen sie sollen zum Regiment gehen wierdts mir lieb sein wensen sie den sehrligen pfingstag (22 Mai) da werden sein mit den Battallion exercieren und mit den dinst mehr und mehr bekahnt machen ich hoffe sie densen da zu sehen der ich stehts sein werde mein gruß zu machen an Ihre frau Mutter" Der Prinz war Hauptmann im Regimente des Königs.

<sup>4)</sup> Bur Revue des königlichen Regiments. Bergl. die vorige Rummer.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Für den Prinzen Leopold Maximilian. Kröcher war Major im Regimente des Königs.

hende ist und der Ihm allen guhten Raht gehben [wird] das Euer Lieben werden Content sein

bas Projegck wan[n] die Pest sollte kommen habe gesehen und finde das Euer Lieben es wohl haben überlehget 1) fleissch] Brot bier taxe ist2) da bin versiechert das Euer Lieben werden hauffen verdristsich keit haben aber wensn ich nach Magdeburg komme werdens sie mir weißen ben obersten von Brigu8) der soll den donne [r]stag 4) in Desso sein gistern habe ich das finckesche Regiment<sup>5</sup>) gesehen und bin von der angeworbene Mandtschafft wohl zufrieden ein mahn 30%) biß est]lsiche] 30. sehr kleine leutte sindt noch darunter aber der rest ist guht und alle können nit die gröste haben untahdel[ig] aber arbeit [ist] sich noch sehr im Regiment snöthig bas exercieren gehet sehr sc[h]legt Bullerbegck ?) ist ober[s|tl[ieutenant] bie officier haben die Postierung guhte Resons gegehben das ich nit geschmellet habe [gegen die Pest] ist 3. tahge abgegangen eher ich das Regiment gesehen und in 3 tahge ist wehnig zu exercieren ich hoffe Euer Lieben ben 30. gesundt und vergnügt zu sprechen

Eigenhändig.

208.

wusterhausen den 25. November 1714.

Deserteur. Jagd.

Euer lieben schreiben habe wohl erhalten gistern weill der Brif nach Pommern gegangen s) ich dancke Euer lieben das sie haben den unterofsieier von mein Regiment haben laßen arretieren

- 1) Ueber die Pest in der Priegnit vergl. Nr. 201. S. 105. Sie sollte durch Truppenpostirungen am Fortschreiten verhindert werden.
- 2) In den Garnisonstädten mußten gemischte Commissionen von Officieren und Civilbedienten die Bier- Brot- und Fleischtaren reguliren. (Vergl. Schmoller in der Zeitschrift für Preußische Geschichte und Landeskunde 11, 575.)
  - 3) Theodor Gigon de Brion, Obrist bei den Garde du Corps.
  - 4) 17. Mai.
  - <sup>5</sup>) Bergl. Ar. 206. S. 109.
  - 6) Kann auch 50 ober 20 heißen.
- 7) Billerbeck wurde am 15. Mai 1714 zum Obristlieutenant im Finceschen Regiment ernannt.
  - 3) Dorthin war der Rönig Ende October gereist.

wensn Euer Lieben wollen so guht sein und schiecken Ihn nach Brandenburg ich habe in Pommern 40. große und kleine sauen gehetzet zwey sein darunter gröhser und sterker als das schönes beckesche [schwein] ich habe sie laßen abmahlen Morgen gehe eine halbe Meille von hier da habe auch 30. eingestellet ich hoffe das sie auch möhgen so viell Plaisier haben als ich ich dancke Euer Lieben vor ein stügck von den fetten oxen ich werde Eure Lieben gesundtheit darinnen eßen der ich stehts Euer Lieben freundt sein werde so lange wie ich lehbe

Eigenhanbig.

209.

Berlin II. December 1714.

Rückehr ber beurlaubten Officiere. Bestätigung von Strafurtheilen.

Der König hat ersehen, daß die meisten der beurlaubten Officiere schon zum Regiment zurückgekehrt sind. 2) Die Strafurtheile gegen einen Corporal und einen Musketier werden bestätigt.

210.

Berlin 29. December 1714.

Ein Bauer ist erschossen. Spanische Reiter.

Der König hat "gar ungerne ersehen, das Unglück, so geschehen, indem ein Bauer todt geschossen worden.<sup>3</sup>) Es thuet Mir leid, daß Blut so vergossen." Leopold hat wohl gethan, die Thäter sestzunehmen; er soll sie verhören und das Protokoll dem Generalauditeur Katsch schicken.

Euer Lieben werden so guht sein und schicken den Probe spannischen Reutter der der (!) in Ihren garten zu Magdeburg

<sup>1)</sup> Das Jagdgebiet von Groß-Schönebed im nördlichen Niederbarnim.

Priedrich Wilhelm besorgte einen Angriff Karls XII., der 11./22. November in Stralsund eingetroffen war, und hatte beswegen am 29. November dem Fürsten besohlen, sein Regiment seldmarschmäßig zu machen. Bergl. Ranke Werke 26, 491; Dropsen 4. 2. 1, 105.

<sup>3)</sup> Als ein Soldatendetachement bei der Aufhebung eines großen Mannes von Bauern und Dreschern in der Nähe von Unseburg (im Magdeburgischen) überfallen wurde, erschoß ein Grenadier einen Bauern.

wahr sobaldt er kommen wierdt werde vor ieden Battallion 18. machen laßen und sollen bey die Artilgerie mitgeführet werden ich bin ewig F Wilhelm.

Die Rachschrift eigenhandig.

### 211.

## Berlin den 9. Jan[uar] 1715.

Einführung ber spanischen Reiter. Rrieg mit Schweben.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und bin recht froh das Euer Lieben sich noch wohl befinden ich dancke Euer Lieben das sie den spannischen Reutter nach Berlin gesandt sobaldt er wierdt kommen werde laßen vor ieden haben 1) Battallion 16 machen die herren schwehden sein so fier 2) als sie gewehsen seindt zu Alteranstat 3) aber Gott gehbe das wier das frühjahr erlehben alsden[n] wierdt mahn sehen ob sie alsden[n] das= selbige langage führen werben im frühjahr werben die sch weben können eine armeé ins feldt stellen von 20 Mille Mahn 4) mit den transport den sie sollen aus schwehden kriegen mit Megcklenburgische und Holssteinische 5) truppen wismar und stralsunt bleibet doch besehtzet die zeit wierdt lehren was dar geschehen die semtlsiche gennerahlls und officier von der cavallerie wierdt

<sup>1)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Karl XII. verlangte die sofortige Räumung Stettins. In der Abschiedsaudienz forderte er von dem prenßischen Gesandten, dem Grasen Schlippenbach, die Gründe der preußischen Rüstungen zu ersahren, und antwortete auf die Erklärung des Grasen: "Alles gut, aber kommt mir nicht zu nahe!" Nur mit Wähe wurde er dahin gebracht, dem schon abgereisten Gesandten ein Recreditiv nachzuschicken. Von dem ihm zugemutheten Versprechen, die nordischen Allierten nicht von Vorpommern aus anzugreisen, wollte er nichts hören. Vergl. Tropsen 4. 2. 1, 108 f. Ranke, Werke 26, 490.

<sup>3)</sup> Der Friede von Alt-Ranstädt zwischen Karl XII. und August II. von Polen.

<sup>4)</sup> Karl XII. hatte 1715 wenig über 16000 Mann in Pommern. Dronsen 4. 2. 1, 123. Nach Ranke, Werke 26, 493 sogar "nicht mehr als 14000".

<sup>5)</sup> Herzog Karl Leopold von Mecklenburg hatte 2000 Mann Fußvolk und 12000 Mann Miliz in Rostock gesammelt und wartete auf die ersten Erfolge Karls, um zu ihm zu stoßen. (Drousen 4. 2. 1, 123.) Holstein-Gottorp war mit Schweden verbündet, war aber selbst von den Dänen arg bedrängt.

sein sehr allarmieret das ich in Nürrenberg bestelle vor die Reutters Bruststücke indeßen können Euer Lieben versichert sein das wir nit Marc[h]ieren werden als das sie mitMarchieren indeßen können sie versichert sein das ich bin und alzeit sein werde

Eigenhandig.

#### 212.

### Berlin 12. Januar 1715.

Untersuchung wegen bes erschoffenen Bauern.

Der König sendet die Acten über die Erschießung eines Bauern durch Soldaten vom Regiment Anhalt 1) an den Fürsten zur weiteren Untersuchung zurück. "Weil der Capitain von Wacholz 2) außer Schuld, so soll derselbe los sein."

#### 213.

## Berlin 19. Januar 1715.

Mufterhafte Geschäftsleitung Leopolds beim Regiment.

Der König hat die Abrechnung und die Conduitenliste der Officiere von Leopolds Regiment erhalten. "Wie nun alles, wie es sich gehörct, eingerichtet gewesen, so din desfalls recht content und Ew. Liebden obligiret vor die Bemühung."

#### 214.

## Berlin 29. Januar 1715.

Jurisbictionsrecht Leopolds.

Dem Antrage des Fürsten gemäß soll kein besonderes Kriegsgericht, sondern das Kriegsgericht seines Regiments über die Erschießung eines Bauern 1) sprechen.

### 215.

orannienburg den 3. fevervarius 1715.

Reise Leopolds nach Berlin. Musterung des königlichen Regiments. Prinz Leopold Maximilian. Der schwedische Krieg.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und gahr gerne gesehen das sie wollen hier kommen es wierdt mir

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 210. S. 112.

<sup>2)</sup> Kaspar Joachim von Wacholt war Führer des Werbedetachements gewesen.

jehr angenehm sein wensn Euer Lieben werden Mittewochen die berlin kommen Mein Regiment wierdt den 18. oder 20. dieses nach Berlin Marchieren und das Regiment ist iho zusammen zu Brandendurg hoffe das mein Captein dauch sich wierdt einstellen woserne sie es guht sinden und er im lernen nichts verseumet deim Regiment kan er auch lernen alles wie sie wollen der Landtgrahf von Hessen ist hier aber es wierdt die dahto vom accomodement mit schwehden nichts die wierdt zu ende gehen indesen verharre und bin

Eigenhändig.

### 216.

Postdam den 17. apprill 1715.

Dant für einen Lache. (Broße Defertion. Reiherbeige.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und mit freuden den schönen Lachs erhalten da ich gistern abent Ihr lieben gesundtheit gegeßen ich becklahge das Euer Lieben etlsiches leutte verlohren beim Regiment Euer Lieben sein gelücklichs den sund Denhoff<sup>4</sup>) von Halberstat und quedellendur ghöß Magdedurg in zwey dahge 33. man verlohren dieses ist starget die reierbeize gehet nit guht<sup>5</sup>) der falconir hat dieses jahr nit so guhte söhgel wie ordiner die windthunde von Euer Lieben sein recht guht da ich nochmahl [dafür] obligieret bin

Eigenbändig.

<sup>1) 6.</sup> Februar. Leopold war vom 6. Februar bis 28. März in Berlin und wohnte den Berathungen über den schwedischen Krieg bei.

<sup>2)</sup> Prinz Leopold Maximilian. Er wurde 22. März 1715 Hauptmann und 13. Mai d. J. Compagniechef beim Regimente Markgraf Heinrich Friedrich (Nr. 12).

<sup>3)</sup> Landgraf Karl von Hessen-Kassel übergab am 1. Februar das schwedische Ultimatum. Die Verhandlungen zerschlugen sich, da Karl XII. auf Räumung Stettins bestand. Vergl. Dronsen 4. 2. 1, 112 f. Gerade am 3. Februar schloß Friedrich Wilhelm mit Flemming den Executionsvertrag gegen Schweden.

<sup>4)</sup> Das 1713 errichtete Regiment des (Grafen von Tönhoff (Nr. 21). Es war auf dem Marsche nach Pommern.

<sup>6)</sup> Ueber die Reiherbeize vergl. Fasimann 1, 882 f.

[Cager vor Stralsund] den 17. october 1715 abent. Vorbereitung zum Uebergange nach Rügen.

Euer Lieben beyde angenehme beyde schreiben habe wohl ershalten und nit gerne ersehen das so wehnig transportschieffe sein vor die kawallerie<sup>1</sup>) so werden wier nur 3000. gemeine Reutter enBarquiren der rest wierdt sein vor die gennerahls und komandeurs von die Battsaillons das ist wehnig kawallerie sie müßen Masso<sup>2</sup>) sagen das er mir von 4000. pferde geschrieben und die dehnen hetten aparte [so] das ich auf die dehnen zum wehnigsten 2000. gerechenet so wehren alle 40. esquadron die genseralspferde artilgeriepserde alles sort kommen so kriege schlegte opinion von der dessante<sup>3</sup>) die oberossiscierel von die 7. Battsaillone einer kommen mit demullin<sup>4</sup>) der ich alle zeit Persuadieret sein das ich ewig sein werde

Eigenhandig.

### 218.

### [Januar 1716.] Blockabe von Wismar.

Euer Lieben werden das Project von Montarge 5) sehen Euer Lieben werden so guht sein und schreiben mich Ihr senttiment

<sup>1)</sup> Die Belagerung Stralsunds konnte nur energisch durchgeführt werden, wenn Rügen den Schweden entrissen wurde. Leopold hatte am 21. August 1715 eine "Disposition zum Débarquement auf der Insel Rügen" eingereicht, die am 21. October vom König genehmigt wurde. (Bergl. Drohsen 4. 2. 1, 140 und Beckmann, Accessiones, 348 f.) 24 Bataillone und 35 Schwadronen Preußen, Sachsen und Dänen waren dazu außerlesen. Die mehr als 400 Schiffe zur Uebersahrt waren erst Ende October bei einander. Die Einschiffung der Truppen dauerte vom 2. bis 10. November. In den ersten Morgenstunden des 15. November begann die Ausschiffung in Rügen. Die Könige von Preußen und Dänemark hatten dem llebergange beigewohnt. Bergl. Drohsen 4. 4, 354 f.

<sup>2)</sup> Capitain Hans Jürgen Detlef von Massow, Abjutant des Königs.

<sup>3)</sup> descente.

<sup>4)</sup> Pierre Louis du Woulin, Capitain im Regiment Anhalt.

<sup>5)</sup> Der Generalmajor und Chef des Ingenieurcorps Peter von Montargues schrieb an Leopold, "au blocus de Wismar 8 janvier 1716: J'ai fait un projet de blocus à peu près comme celui de Gueldres, moyennant lequel on peut tenir la place fermée du côté de terre avec 18 escadrons et 8 bataillons" 2c.

Euer Lieben können [eß] auch an Dona Nacemer Denhoff sincke <sup>1</sup>) weißen und [mit ihnen] darüber Resonnieren Euer Lieben werden es mir wieder schicken

Eigenhandig.

#### 219.

## Potsdam 1. februar 1716.

Das Regiment des Fürsten und bes Prinzen Leopold.

Leopolds Regiment wird ihm zu "fernerer beständigen Wohlfahrt" empfohlen. Die vom Fürsten vorgeschlagene Erhebung eines Corporals zum Fähndrich wird genehmigt. Der König hat in Gegenwart des Prinzen Leopold") einem gewissen Saint Martin eine Lieutenantsstelle angeboten. Als dieser aber den Capitainsrang verlangte, wurde ihm vom König zur Antwort, "daß er dann vor wie nach nichts bleiben möchte".

Euer Lieben schreiben wehgen die spehr Reuter <sup>8</sup>) habe wohl empfangen

Die Rachfdrift eigenhanbig.

#### **220**.

## den 2. appri[1] 1716.

Unfall Leopolds. Der schwedische Krieg.

Euer Lieben schreiben habe wohl ersehen undt tuet mir leidt das sie haben schaden gekrieget auf die Parforcejacht was die sache mit den juden anbetrift hat es nichts zu sahgen die beyde fenrichs hetten ohne Pesse nit reisen sollen ) ich gehe erster

<sup>25.</sup> Januar 1716: "J'ai l'honneur d'envoyer le plan et le projet du blocus en cas que la garnison tienne jusques au dégel." An der Belagerung Wismars nahmen preußische Truppen Theil. Vergl. Dronsen 4. 2. 1, 152 f.

<sup>1)</sup> Generalfeldmarschall Alexander Graf zu Dohna, General der Cavallerie Dubislav Gneomar von Napmer, Generallieutenant Otto Magnus Graf von Dönhoff, Generallieutenant Albrecht Konrad Graf Finck von Finckenstein.

<sup>2)</sup> Für den Prinzen Leopold Maximilian wurde nach der Eroberung von Rügen ein Regiment aus Gefangenen 2c. gebildet (Nr. 27). Seine Capitulation auf ein neu zu formirendes Regiment ist vom 25. November 1715 datirt. Der Prinz wurde 31. Mai 1717 Obrist.

<sup>8)</sup> Bergl. Nr. 211. S. 113.

<sup>4)</sup> Ueber diese Angelegenheit war nichts zu ermitteln. Es handelt sich wohl um eine Werbesache.

dahge nach Brandenburg 1) und werde an Printz Leopolt 200. man schiecken 2) die dar guht sein hier Passieret nichts als das der wismarsche haven geschloßen 8) die Russische trosuppen sein stettin Passieret 4) genseral]Major Borck 5) der Rushlmet sie sehr und sachet das Ihre ordenung viell beher worden als vor 3. jahr 6) der ersbPrintz 7) ist töhtlsich] blekieret in die letzte spannische affere das schreibet Kniphausen 8) gant Possitiss ich hoffe das glück zu haben Euer Lieben nach ostern 9) hier zu sprechen

da sie können versiche[r]t sein das ich ewig sein werde Eigenhändig.

#### 221.

Postdam den 19. apprill 1716.

Leopold ift auf ber Jagb durch einen Eber verwundet.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten undt mit leitwesen vernommen das sie sein durch ein schwein geschlagen hier hat man schon gesaget das Euer Lieben müsten daran sterben aber die Margrevin 10) hat mir sagen laßen das es nichts zu sagen hat das freuet mir sehr ich hoffe euer Lieben zu sprechen 11) wensussie werden im stande sein [zu reisen] wegen Ihren schaden ins deßen können sie versiechert sein das ich alle zeit sein werde

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Wo des Königs Regiment übte.

<sup>2)</sup> Zu bessen neuem Regiment. (Bergl. S. 117. Anm. 2.)

<sup>3)</sup> Wismar wurde von den Dänen zur See blockirt. Es capitulirte am 20. April.

<sup>4)</sup> Die russischen Truppen, die zur Belagerung von Wismar marschirten.

b) Generalmajor Abrian Bernhard von Borcke, Gouverneur von Stettin.

<sup>6)</sup> Als sie Stettin belagerten. Bergl. auch Nr. 158. S. 81.

<sup>7)</sup> Das Gerücht ging, der Erbprinz von Hessen-Kassel sei an Verwundungen, die er im Rampse gegen die Norweger empfangen hätte, gestorben. Vergl. die Europäische Fama, Th. 184, 316 s. Ueber die Verwundung des Erbprinzen vergl. Nordberg, Leben Karls XII. Uebers. v. Heubel 2, 642. Spanisch ist wohl verschrieben.

<sup>8)</sup> Friedrich Ernst Freiherr zu In- und Enpphausen, preußischer Gesandte in Kopenhagen.

<sup>9)</sup> Oftern fiel auf ben 12. April.

<sup>10)</sup> Die Schwedter Markgräfin Johanne Charlotte, Schwester Leopolds.

<sup>11)</sup> Bei ber Frühjahrsrevue in Berlin.

### stettin den 19. May 1716.

Beter ber Große in Stettin. Reise Leopolds nach Berlin.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und gerne gesehen das sie sich wohl befinden und im stande sein zu reisen. der Zahr. gehet Morgen weg ich auch also hoffe Euer Lieben donnerstag. in Berlin zu sprechen der ich alle zeit Euer lieben freundt bin und sein werde

Gigenhanbig.

#### 223.

### Berlin le 14. Julius 1716.

Magdeburgischer Festungsbau. Der nordische Krieg.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und daraus mit vergnügen ersehenn das sie sich wohl befinden das geldt 3500. thl. vor das guverneurhaus an die von lettmat habe den 1. Jullius 1716. assignieret an die krisegscassa wegen den Magdeburgischen sestunges Bau die krisegscassa wegen den Magdeburgischen sestunges Bau die krisegschaft das Euer Lieben alles so werden dis Poniren das mit diese zulage von 3000. th ein guht stück arbeit an der elbe mit avancieren swird Euer Lieben haben mir gesaget das sie gerne den zeitten wisen wollen wie viell ich zukünstig jahr extraordiner zu Magdeburg am Plogieren swiss sie Ihren staht danach machen können ich habe mein sachen überschlagen und din Resolviret zukünstig jahr woserne ich kein krieg habe 12000. tahl. zur sestung zu gehben restieren alsden nich 8000. th das die wercke zur Perseccion kommen die

<sup>1)</sup> Bergl. die vorige Rummer.

<sup>2)</sup> Peter der Große traf am 15. Mai in Stettin ein, Friedrich Wilhelm zwei Tage später. Es handelte sich bei ihrer Unterredung um die Wiedersestigung ihrer locker gewordenen Allianz. Vergl. Dronsen 4. 2. 1, 157 f.

<sup>3) 21.</sup> Mai.

<sup>4) 1716</sup> vertauschte die Wittwe des Generalmajors von Lehtmate ihr am Fürstenwall gelegenes Haus, das für das Gouvernement eingerichtet wurde, mit einem Hause am Breiten Wege. Vergl. Hoffmann, Geschichte der Stadt Magdeburg 1856. 3, 372.

<sup>5)</sup> Bergl. S. 105. Anm. 4.

<sup>6)</sup> Von 1701 bis 1716 einschließlich kostete die Fortification der Stadt Wagdeburg 139751 Thir. 21 Gr. 7 Pf. Vergl. auch Ranke, Werke 27, 174.

soll auf das 1718. jahr wilss gott zukünftig jahr soll das Neue Magasinhaus am waßer auch geBauet werden Euer Lieben werden befehlen das alle anstalten wegen das Magasin und wegen die Baracken das die da wegkommen 1) gemachet werden das man im apprill den ansang mit die fundamesnst machen kan was die Plantage auf den wall 2) und die Beide türrer [die] abzubrechen sein [anlangt] soll das geldt 1000. th vermöge überschlag an stille 3) den 8. Augusty 1716. gezahlet werden ich halte Euer Lieben zu lange auf mit mein Briff indeßen können sie versichert sein das ich Euer Lieben bestendiger freundt ewig sein werde

ich glaube von die dessante den wierdt nichts von werden weill die engellender gewis nichts tetl[ich] gegen schweden tuhn das [ist] alles was Remarquable ist der könig von Engellant des kommet gewis nach Hannover

Eigenhanbig.

### 224.

Postdam den 30. Jullius 1716.

Leopolds und bes Königs Regiment. Desertion. Rangliste.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und gesehen wie Euer Lieben Regiment in volliegen completten und guhten stande sein ich bin wohl zufrieden das Euer Lieben Ihre granadirs auf ein Pahr Monat nach Desso gehen<sup>6</sup>) mir tuet leidt das

<sup>1)</sup> Die am Fischeruser zu Magdeburg gelegenen Baraden für 64 Soldaten sollten abgerissen und auf dem Platze das neue Kornmagazin erbaut werden. Die Einwände der Magdeburger Bürgerschaft, die die Baukosten tragen mußte, wurden im Erlasse vom 6. September als nichtig abgewiesen.

<sup>2)</sup> Der heutige Fürstenwall, der nach Leopold seinen Namen empfangen hat. Bergl. Hoffmann, Geschichte der Stadt Magdeburg 3, 374.

<sup>3)</sup> Generallieutenant von Stillen, Commandant von Magdeburg.

<sup>4)</sup> Die geplante Landung der Russen und Dänen von Seeland aus in Schonen. Der Plan scheiterte an dem Mißtrauen der Dänen gegen die Absichten des Jaren und an der Haltung Englands. Bergl. Dropsen 4. 2. 1, 173 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Georg I. war 12. Juli in Hannover angelangt. Bergl. The history of the reign of King George. London 1719. S. 251.

<sup>6)</sup> Mit Genehmigung des Königs garnisonirte öfters ein Theil des Regiments Alt-Anhalt in Dessau.

etl[iche] schöne kerrels von krermon 1) weggelauffen sein beh mein Regiment sein auch zweh alte Anegte weggelaufen von die granadir die mit in Brabant gewesen Gott weiß was die Kerrels ansicht beh mein Regiment ist ein mirackell bas beh die 3 Batt[aillone] nur 22. kranken sein die nit dinste tuhn können das mus man im kallender anschreiben

bie Rangliste habe abschreiben laßen die ich habe gistern abendt empfangen sie ist accurant biß auf oberste sido<sup>2</sup>) von forckade der hat quittieret und obserst] Leustenant] schlewig<sup>3</sup>) habe als obserst] Leustenant] bey forckade gesetet

Eigenhändig.

#### 225.

wusterhausen le 11. sep[tembre] 1716. Sanbel des fürstlichen Regiments mit der Hallischen Universität.

Gedendorf. Jagd. Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und mit freude ersehen das sie sich noch wohl befinden wehgen die herren

Subalterne wensn sie un Nütze henndell mit die studenten anfangen so schiecken Euer Lieben sie nur nach die Magdesburger cittadell ist sehr guht zu Ihre correccion der genseral] Leustenant cequendorst ist hier sonsten Passieret nichts neues geliebs Sott werde den 19. sepstember werde abent in Berlin sein da ich hoffe Euer Lieben da zu sprechen und den dingstag barauf nach die hirs Bruntz? zu reisen der ich alle zeit sein werde

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Christoph Allain von Clermont, Major und Compagniechef im Regimente Leopolds.

<sup>2)</sup> Oberst Sydow im Infanterieregiment Forcade (vorher Kameke. Nr. 23).

<sup>3)</sup> Obristlieutenant von Schliewit hatte bis dahin beim Regiment Prinz Georg von Hessen (Nr. 10) gestanden.

<sup>4)</sup> Ueber die Händel des fürstlichen Regiments mit der Hallischen Universität vergl. Opel in den Mittheilungen des Vereins für Anhaltische Geschichte 1, 407.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Der bekannte Diplomat Friedrich Heinrich Freiherr [seit 1719 Graf] von Seckendorf, sächsischer Generallieutenant. 1717 trat er in kaiserliche Dienste.

<sup>6) 22.</sup> September.

<sup>7)</sup> Hirschbrunst.

Postdam le 5. Novem[bre] 1716.

Brand in Ralbe a/S. Gräfin Cosell. Übermuth eines Officiers im Regimente bes Königs.

Euer Lieben schreiben habe burch Moses 1) wohl erhalten und bin recht froh das kalbe 2) nit abgebrennet das habe ich Ihre Companie zu danken wegen der grevin kossell 3) habe mit den Juden gesprochen der mir hat gesaget das sie sagette das sie nichts hette aber wensn ich Ihr die Proteccion gehben wolte in mein landt gehben wolte alsdensn wolte sie zahlen. Euer Lieben wisen das gehet nit an will sie mir zahlen so will ich sie laßen echappieren aus Halle weitter mus sie sich fortschaffen aber [aus] meinsem landt weichen wo sie aber dazu nit Resolviren will so mus ich sie extradieren sobaldt der eigenhendiege briff kommet von Köhnig [August II.] indeßen können Euer Lieben versichert sein das ich alle zeit sein werde

winterfeldt<sup>4</sup>) hat in Brandenburch mit den Ringkragen geklappert<sup>5</sup>) es ist guht das kein ungelück Passieret ist und das ich es nit den lustigen abent ersahren habe den[n] es nit guht wehre vor die behde herren abgelausen ich hette sie arrettieren laßen die sache zum Krisegsreschst laßen ankommen aber nun mache ich als wen[n] ich nichst weiß

Eigenhändig.

#### 227.

# Berlin 21. November 1716.

Ginladung zur Hochzeit des Erbprinzen von Bürttemberg.

Der König ladet den Fürsten nebst seinen beiden ältesten Söhnen, Wilhelm Gustav und Leopold Maximilian, zur Hochzeit des Erbprinzen

<sup>1)</sup> Der dessauische Hoffactor Moses Benjamin Wulf.

<sup>2)</sup> Die Stadt gehörte zu den Garnisonorten des Regiments Alt-Anhalt.

<sup>3)</sup> Die Gräfin Anna Constanze Cosell, ehemalige Geliebte des Königs August II., war nach Halle geslüchtet. Da sie sich weigerte, einen Kosser auszuliesern mit Kleinodien und einer Urkunde, in der sie August als seine "legitime Epouse" anerkannt hatte, wurde sie auf sächsische Requisition gefangen genommen und ausgeliesert. Bergl. Weber im Archive für sächsische Geschichte 9.

<sup>4)</sup> Secondlieutenant im Regimente des Königs.

<sup>5)</sup> Als Zeichen der Herausforderung. Der Ringkragen ist das silberne Schild, das die Officiere an einer Schnur auf der Brust tragen.

von Württemberg ein. 1) "Wie Ich an dieser Mariage großen Part nehme, worzu Ich Ew. Liebden auch von Herzen nochmals gratulire, als wird es Wir zum besonderen Plaisir gereichen, wenn die Ehre haben werde, Ew. Liebden mündlich solches zu versicheren."

#### 228.

### Postdam den 18. fever[uar] 1717.

Dank für Bewirthung in Dessau. Bau in Magdeburg. Der bortige Garnisonprediger. Errichtung zweier Garnisonbataillone.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und dancke nochmahlen vor die guhte bewirtung die ich in desso bestommen habe<sup>2</sup>) wegen die ka[r]ren der 4. Batt[aillone] werden Euer Lieben machen laßen und die Rechenung einschiecken laßen<sup>3</sup>) die Beume sollen mit den Planteur überkommen sobaldt das wetter aufgehet<sup>4</sup>) wegen des garnisohnPrediger<sup>5</sup>) ist nit als billich das er quartiergeldt krieget als ein Leu[tenant] Euer Lieben schiecke mit ein unterofficier von Ihren Regiment 21 (?) <sup>6</sup>) man [als] rate (?) a 91. man die ich noch schuldig bin

zweh Batt[aillone] Invaliden werden im Mertz formieret weitter habe ich nit können mit das geldt kommen den[n] geldt mus in Cassa alle jahr überschießen die Invalide that. zu bezahlen das eine Batt[aillon] kommet nach Pillo das ander [nach] küstrin Peitz Drisesen?)

Eigenhandig.

<sup>1)</sup> Den 8. December vermählte sich in Berlin der Erbprinz Friedrich Ludwig von Württemberg mit der Prinzessin Henriette Marie von Brandenburg-Schwedt, der Nichte Leopolds. Ueber die Hochzeitsfeierlichkeiten vergl. Fahmann 1, 173 f.

<sup>2)</sup> Ueber den Besuch des Königs in Dessau vergl. Ranfft, Leben und Thaten Leopolds, 3. Aufl. S. 86.

<sup>3)</sup> Die vier Bataissone der in Magdeburg stehenden Infanterieregimenter Arnim und Stillen (Nr. 5 und Nr. 20).

<sup>4)</sup> Wahrscheinlich die Bäume für die Plantage auf dem Magdeburger Walle. Vergl. Nr. 223. S. 120.

<sup>5)</sup> Durch Erlaß vom 18. September 1716 wurde dem Fürsten befohlen, einen Prediger für die Magdeburger Garnison vorzuschlagen. Für den Geistlichen waren 11 Thlr. als monatliches Gehalt angewiesen.

<sup>6)</sup> Rann auch 4, 2, 9, 41 heißen, sicher aber nicht 10. (Vergl. Nr. 230. S. 124.)

<sup>7)</sup> lleber die beiden Garnisonbataillone vergl. August Wilhelm von Bevern, Märkische Forschungen 19, 32. 274. und 223.

## Berlin 22. februar 1717.

Gräfin Cosell.

Die Gräfin Cosell') hat aus Leipzig, wohin sie gebracht worden war, dem Lieutenant Hautcharmoy<sup>2</sup>) im Regiment Anhalt geschrieben, auf ihren in Halle gelassenen Mantelsack zu achten. August II. hat darauf den König Friedrich Wilhelm gebeten, den Lieutenant über Zahl, Inhalt und Verbleib des gräslichen Gepäck zu befragen. Leopold wird nun beauftragt, den Lieutenant zu fragen "mit angehängter nachdrücklicher Verwarnung, daß, wann er es nicht gestehen würde, und es über kurz oder lang herauskommen möchte, Ich scharf an ihn solches ahnden und er sich dadurch nur selbst unglücklich machen würde".

### 230.

Postdam den 24. Mertz 1717.

Rekrutirung. Die projectirte Reise nach Frankreich. Lieutenant Blandennagel.

Euer lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und mit freude ersehen das sie sich noch wohl befinden ich hoffe sie den 20. apprill in Berlin zu sprechen das die saxen unterstechen<sup>8</sup>) [da] hoffe das mancher guhter Kerrell wierdt über die grenze kommen den man kriegen wierdt ich dancke euer Lieben vor die sexische quartierliste ich überschiecke Euer Lieben 10. Recrutten bleibet es 71 die ich noch schuldig bin<sup>4</sup>) ich hette sie mehr schiecken könen aber sie seindt nit so das sie unter Ihren Regiment Passieren können

ich habe Euer Lieben versprochen nach Desso zu kommen Ihren Regiment zu sehen aber vor dieses mahl wierdts es nit ge=

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 226. S. 122.

<sup>2)</sup> Karl Ludwig von Hautcharmon (später Generallieutenant) war von der Gräfin 22. October beauftragt worden, einen "gewissen Kuffer" an ihre Mutter, Frau von Brockorf, zu bringen. Der Koffer kam dann in Leopolds Besitz.

<sup>3)</sup> Unterstechen: Regimenter auflösen und deren Soldaten zum Theil in andere Regimenter steden. Ueber die Reduction des sächsischen Heeres vergl. Schuster und Francke, Geschichte der Sächsischen Armee 1, 194 f.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 228.

schesche]n können weill sie wohl wißen wo wier hin wollen 1) aber dieses ist unter uns gesaget und Desso aus mein weg ist weill ich von Brandenburg nach Burch Magdeburg kalbe Gröningen Halberstat gehe und so weitter fordt so werde die freude haben auf ein ander occasion nach Desso zu kommen in kalbe werde Euer lieben Regisment den 14. May sehen der ich stehst sein werde

ich mus Euer Lieben leider sagen das mein Leute [nant] Blanckennagell<sup>2</sup>) Rassen [d] Doll geworden da ich ein recht düch= tiegen officier verliehre

Eigenhändig.

### 231.

## Postdam den 16. Juli 1717.

Leopolds Augenkrankheit. Magdeburger Festungsbau. Rangliste. Rekruten. Urtheil des Königs über einige Regimenter. Belagerung von Belgrad. Jagd.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und sehr gerne ersehen das Ihre augen beßer sein<sup>8</sup>) Euer Lieben seindt so guht und überschiecken den Capsitain Bosse von Leopoldi Regisment mit die Plans der Neuen wercke mid und was Euer Lieben zu erinnern haben hier überschiecke das Rasnglisten Buch

<sup>1)</sup> Am 17. September 1716 hatte Friedrich Wilhelm mit dem Regenten von Frankreich einen geheimen Desensivvertrag geschlossen. Zur näheren Besestigung der Freundschaft gedachte er im Frühling 1717 mit Leopold incognito nach Bersailles zu reisen. Die politische Constellation bewog den König aber, als er schon in Wesel war und die Vorbereitungen zur Weiterreise getroffen hatte — Leopold hatte sogar seinen geliebten Schnurrbart abschneiden lassen, um unkenntlich zu sein — seine Dispositionen rückgängig zu machen und umzukehren.

<sup>2)</sup> Secondlieutenant von Blanckennagel im Regimente des Königs.

Der Fürst schrieb, Dessau 30. Juni 1717, der Zustand seiner Augen wäre "dies Jahr so schlimm, als es darmit noch jemalen gewesen, und ob ich wohl vor wenig Tagen einmal in die Luft gekommen, so ist's desto übeler darnach geworden". Friedrich Wilhelm schrieb dazu: "Marschall soll ein Schreiben aufsetzen] tuet mir leidt das er nit wohll." Ueber die Augenkrankheit des Fürsten vergl. S. 11. Aum. 2.

<sup>4)</sup> Heinrich Günther Gottfried von Bosse, Bruder des Obristlieutenants, Capitain im Regiment Prinz Leopold Maximilian (Nr. 27).

<sup>5)</sup> Von der Festung Magdeburg.

ich hab es nit eher kriegen könen ben[n] es nit accurant wahr bieses ist acurat und fehlet nichst daran ich überschiecke Euer Lieben 6. man nach Desso vor Ihr Regiment 1) [von] die ander die ich habe ausgesehet 2) habe 35. an Ludewig 3) gegehben das Ludewisgssche Regisment] ist schlegst] wie ich keins dieses jahr und der oberste saget das wismarsche<sup>4</sup>) noch gesehen habe schlegter ist so ist es sein recht salat Regisment schlabern Dorff 5) ist beger als Lehben 6) und wen[n] sie 100. aus Mustern so ist es ein recht schön Regiment ich habe das Regiment nit swieder gekennet Printz Henrich?) ist ein schöhn Regiment und hat sich sehr gebeßert sie haben Borck[s]8) Com[pagnie] gesehen die ist eine mit von die kleinesste Dörffellingsche 9) Regisment da ist bie Manschassi so schön als gersdorffs 10 1. Batsaillon und noch vor beßer [zu halten] man kan nichs schöners sehen die pferbe daugen schliepenBach 11) hat sich sehr an pferde und ordenung ver= nit schlimmert und ich [es] vor ein schlegt Regisment] halte wartenslehben 12) hat sich sehr gebeßerdt aber es mus noch 100. pferde haben den[n] wierdt [es] so sein wie ich kein Regiment habe

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 230. S. 124.

<sup>2)</sup> ausgesucht.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Das Infanterieregiment des Markgrafen Christian Ludwig (Nr. 7). Es wurde vom Obrist von Bredow commandirt. Die Hauptgarnison des Regiments war Stettin.

<sup>4)</sup> Das Infanterieregiment des Generals Georg Abraham von Arnim (Nr. 5).

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Das Infanterieregiment des Generals Otto von Schlabrendorff (Nr. 25). Seine Garnison ist Anklam und Demmin.

<sup>6)</sup> Das Infanterieregiment des Generalmajors Rurd Hildebrand Freiherrn von Löben (Nr. 26). Seine Garnison ist Berlin.

<sup>7)</sup> Das Infanterieregiment des Markgrafen Heinrich Friedrich von Brandenburg-Schwedt (Nr. 12). Seine Hauptgarnison ist Prenzlau.

<sup>8)</sup> Major und Compagniechef bei Heinrich Friedrich.

<sup>9)</sup> Das Grenadierregiment z. Pf. des Generallieutenants Friedrich Freiherrn von Derfslinger (Nr. 3 und 4). Seine Hauptgarnison ist Landsberg a. W.

<sup>10)</sup> Das Infanterieregiment bes Generalmajors David Gottlob von Gersborf (Nr. 18). Es steht in Spandau, Dranienburg, Bernau.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Das Cuirassierregiment des Generals Karl Friedrich Grafen von Schlippenbach (Nr. 1). Seine Hauptgarnison ist Riesenburg i. Pr.

<sup>12)</sup> Das Cuirassierregiment des Feldmarschalls Grafen von Wartensleben. Es wurde 1718 aufgelöst und seine Mannschaft an die Regimenter Grote (Nr. 2), Hadeborn (Nr. 3) und Markgraf Friedrich Wilhelm (Nr. 5) gegeben.

aber die ordre im Regiment hat sich sesher gebeßerdt und ist nit [wieder] zu kennen ich will Euer Lieben nit lenger aufhalten der ich alle zeit Euer Lieben freundt bin und sein werde

die türcke sein schurken 1) ich wolte das sie der deuffel holte weill sie so schlegte kerrels sein ich habe schon Hüner geschoßen die zimlsich] groß sein

Eigenhändig.

### 232.

### Postdam den 22. Julius 1717.

Magbeburger Festungsbau. Deserteur. Regimentsbesichtigung.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und auch ersehen durch den Plan den Bosse hat gebracht<sup>2</sup>) als [auch durch] berich[t] von Euer Lieben das was sie Proponieren zu endern am Neuen wercke die Kontersckarpe und Mauren zu machen [womit] in alle stücken wohll zufrieden din Euer Lieben werden so guht sein und verantstalten das es so gemachet wierdt wegen den kerrell von Jung Denhoss<sup>3</sup>) wierdt sich Denhoss sehr verwundern wie er ist ans Halders[t]at gekommen Euer Lieben werde einen guhten kerell wieder hinschiecken ich din in Brandendurg<sup>4</sup>) und Rupin<sup>5</sup>) gewesen undt [habe] alles zimlsich] gefunden ich habe den jungen schliepenbach<sup>6</sup>) in Mein Regiment genommen ist 8. dage darunter aber hat schon etlsiche liederlsiche] streiche ausgehen laßen

<sup>1)</sup> lleber die Erfolge Eugens bei Belgrad vergl. Arneth 2, 425 f. Der Kaiser verlangte vom Könige die Bezahlung der Römermonate zum Türkenkrieg, untersagte aber die Schleifung Wismars und verweigerte seine Zustimmung zur Erwerbung Stettins. Vergl. Drohsen 4. 2. 1, 180 f. 214. Friedrich Wilhelm meinte, eine Niederlage würde den Kaiser gefügiger machen. Am 9. Juli hatte er an Seckendorf geschrieben: "Wo die Herren Kaiserlichen schlege kriechen, so kommen Wir Preussen gewiß zu künstiger Campagne in Ungarn. So gedenke... was ich Dich vor Glück wünsche, in guhter alter Freundschaft gesagt." Förster, Friedrich Wilhelm I. 8d. 3, 237.

<sup>2)</sup> Von den Magdeburgischen Festungswerken. Vergl. Nr. 231. S. 125.

<sup>3)</sup> Das Infanterieregiment des Generallieutenants Ernst Ladislaus Grafen von Dönhoff (Nr. 21).

<sup>4)</sup> Wo ein Bataillon vom Regimente des Königs stand.

<sup>5)</sup> In Ruppin stand eine Abtheilung des Regiments Kronprinz 3. Pf. (Nr. 2).

<sup>6)</sup> Schlippenbach wurde Secondlieutenant im Regimente des Königs.

aber hoffe das er sich bekern wierdt stille 1) ist auch gestern ben mir in Rupin gewesen wegen die olle (?) ewolucion so werden Euer Lieben sie so guht sein sie mir zu schiecken sonsten habe hier laßen mein 1. Batt[aillon] 3 man hoch chargieren das [ist] Passablement gegangen 2) der ich stehst! Euer Lieben freundt sein werde

Eigenhandig.

233.

Berlin 28 August 1717.

Empfang bes Zaren in Magbeburg.

Der Zar Peter soll bei seiner Durchreise durch Magdeburg<sup>3</sup>) mit dreimaligem Kanonsalute begrüßt werden. Die Garnison soll in neuer Montur unter dem Gewehr stehen und dem Zaren eine Wache mit einer Fahne geben.

### 234.

Postdam den 7. sep[tember] 1717.

Dank für Büchsen. Jagd. Besuch Peters bes Großen und seiner Gemahlin. Schlacht bei Belgrad. Prinz Gustav Wilhelm und Leopold Maximilian.

Euer Lieben angenehmes schreiben samt den schönen Büxen habe wohl erhalten und bin Euer Lieben recht obligieret vor das schöhne Present ich habe sie Prodieret nach den weißen einmahll habe vorbengeschoßen in 40. schus mit ieder den[n] ich sie re[c]ht Prodieret habe und sindt recht guht ich bin gistern von wusterhausen gekommen da ich 210. feldthüner geschoßen ich hoffe

<sup>1)</sup> Generallieutenant Ulrich Christoph von Stillen.

<sup>2)</sup> Friedrich III. hatte die Tiefe der Infanterie von 6 auf 4 Glieder vermindert. Friedrich Wilhelm I. führte für das Feuerexercitium die dreigliederige Stellung ein. Fürst Leopold befürwortete sogar bereits die zweigliedrige Aufstellung. Bergl. Jähns, Geschichte der Kriegswissenschaften vornehmlich in Deutschland, 1665.

<sup>8)</sup> Ueber Peters Besuch in Berlin vergl. Faßmann 1, 205. Pöllnit, Mémoires des quatre souverains 2, 65. (König), Bersuch einer Historischen Schilderung der Residenzstadt Berlin 4. 2, 46. Die Markgräfin von Baireuth verlegt irrthümlich den Besuch Peters auf 1718. Mémoires. Braunschweig 1810. 1, 41.

bie 300. foll zu machen woferne der herr Zahr nit ampechieret 1) Euer Lieben Disposicion der wachen und wie die Regimenter Rangiert stehen sollen wensn der Zahr [nach Magdeburg] kommet 2) ist sehr guht wensn die Zahrrinne3) kommet so werden Euer Liesben] befehlen das alle kanon 3mahl abgefeuret werden Regimenter nehmen aber das gewehr nit bie kannonen werden Blindt abgefeiret ich schiecke über Morgen 12. man vor Ihr Regimen[t] sie seindt Passable hoffe aber das 3. in das vor= derste glidt kommen die 9. von Piny4) ins 4. glidt findt rechte guhte knegte sind die türcken nit rechte Berse nheutter das sie sich so Infame haben Prugell[n] lagen 5) es sindt elende kerrels wen|n| die turcken wehren aus Ihrn trancheen wehren herraußer gesprungen sobalbt wie sie in die Nacht gemercket das der feindt sich vormierette hette er schöne Confusion unter die keise[r]lsichen] bie sache ist geschesche n und nit zu Redressieren alle weldt schreibet von die Bravur Ihre[r] beyde söhne<sup>6</sup>) es tuet mir aber leit umb Printz Leopolt das er krank ist ich fürchte vor seine genesung weill er sich hat nach escek?) bringen laßen wo er stirbet wierdts mir recht nahe jehen den[n] ich Ihn recht lieb habe und estimieren wißen Euer Lieben was von sein zustande so tun sie mir zu wißen der ich alle zeit Euer Lieben freundt sein werde

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Peter der Große kam am 19. September nach Berlin und reiste am 23. September wieder ab.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 233.

<sup>3)</sup> Die Zarin Katharina fam am 21. September nach Berlin.

<sup>4)</sup> Pini, Major und Compagniechef im Regimente des Königs.

<sup>5)</sup> In der Schlacht bei Belgrad, 16. August 1717. Ueber Friedrich Wilhelms politische Stimmung vergl. S. 127. Anm. 1. Vergl. auch bei Förster 3, 238 des Königs Glückwunsch an Seckendorf.

biele andere Fürsten, an dem Türkenfeldzuge Theil. Vergl. Arneth, Prinz Eugen 2, 424 f. Lentzius, Beckmannus enucleatus, 490 u. 496.

<sup>7)</sup> Esseg an der Drau.

## wusterhausen 13. sep[tember] 1717.

Herzog Karl Leopold von Medlenburg. Besuch bes Zaren. Befinden bes Prinzen Leopold Maximilian. Bauin Magbeburg. Rekruten. Jagd.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und ersehen das der herzog von Mecklenburg in Magdeburg ist1) haben sie Ihr dage was stolzers gesehen Euer Lieben sein so guht und schieden mir eine stafette sobaldt ber Zahr kommet2) das ich zeit habe nach Berlin zu gehen von Printz Leopoldt3) habe ein Briff aus Esseck da er mir schreibet das er außer gefahr ist aber so mat das er fast nit schreiben könte es ist mir eine recht erf[reu]l[iche] zeitung gewesen das er auser gefahr ist was Euer Lieben schreiben wegen der hangelbrücke4) so bleibet es darben und foll die hangelbrücke ferfertieget werden und der Magistrant (!) foll sie schleunig verfertiegen wegen die 440. th die die Bursche und Comspagnie] zu guht haben werden Euer Lieben teillen laßen die 12. mah[n] da ich Eur Liben von geschrieben sindt 4. die noch nit wieder von die versurslobten ein sein aber ich habe sie] einholen laßen das ich sie alle stunde [er]warte in Postdam ist es mit die hünerjacht nichts zu tuhn man kan da nicsht]s ausrichten so bin wieber hier gekommen ba ich in 2. dahge 30. geschoßen alle zeit Euer Lieben freundt sein werde

Euer Lieben sein so guht und schreiben mir wansul der Zahr wierdt Passieret sein wie starck die Battallion in Reishlen und glieder gestanden

Gigenbanbig.

<sup>1)</sup> Der Herzog Karl Leopold von Medlenburg-Schwerin, vermählt mit Katharina Iwanowna, der Richte Peters des Großen. Er erwartete in Wagdeburg den Zaren.

<sup>3)</sup> Der Bar reifte über Magbeburg nach Berlin. Bergl. Rr. 233.

<sup>5)</sup> Der im Türkenkriege erkrankt war. Bergl. die vorige Rummer.

<sup>4)</sup> Der Magdeburgische Magistrat sollte einen Beitrag zu dem Baue der Hängebrücke zwischen der Citadelle und der Stadt geben, wurde aber auf seine Bitte damit verschont. (Erlaß an den Fürsten vom 21. März 1718.)

## Berlin den 11. octo[ber] 1717.

Revue der pommerschen Regimenter. Uebersendung von Soldaten. Regimentsübergabe. Beförderungen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und sie werben nit übell nehmen das ich nit eher geandtwordt in warheit habe nit die zeit gehat wegen den Zahr 1) und meine Pomersche ba ich die Regimenter gewis in tresssichem] stande ge= Reise bas Albertische Regiment<sup>2</sup>) 1. Batt[aillon] ist wie funden forckade<sup>8</sup>) eher beger als schlegter das 2. so wie wartens-Borck<sup>5</sup>) ist beger als forckade [und kommt] nach lehben 4) Jung Denhoff<sup>6</sup>) grumckau<sup>7</sup>) ist extraordiner groß ment hat guht 100. man die in mein 2. Battallion im vordersten alit stehen stönnten die 4. glieder meist so wie schaper der ben mir ist<sup>8</sup>) ich habe sie gemeßen das 2. [und] 3. glit<sup>9</sup>) ist schön und guht aber gegen Euer Lieben Regimen[t] sehr viell sch[l]egter grrumdau[8] 2. glit ift wie Ihr 3. te[8] glit bas zerbts[che] Regisment 10) ist noch schlegt bas vorderglit guht die 3 hinderste so wie lehben 11) nit beger nit schlegter ich werde Euer Lieben 2 kerrels in Ihr Com[pagnie] gehben ein habe er ist aber lustig wen[n] ich den andern habe so werde sie schiecken ich hoffe das

<sup>1)</sup> Bergl. S. 129. Anm. 1.

<sup>2)</sup> Das Infanterieregiment des Markgrafen Albrecht Friedrich von Brandenburg-Schwedt (Nr. 19). Seine Hauptgarnison war Königsberg in der Neumark.

<sup>3)</sup> Das Infanterieregiment des Obristen von Forcade (Nr. 23) in Berlin.

<sup>4)</sup> Das Infanterieregiment des Feldmarschalls Grafen von Wartensleben (Nr. 1) in Berlin.

<sup>5)</sup> Das Infanterieregiment des Generallieutenants von Borcke (Nr. 22). Seine Hauptgarnison war Stargard.

<sup>6)</sup> Das Infanterieregiment Ernst Graf Dönhoff (Nr. 21) im Halberstädtischen.

<sup>7)</sup> Das Infanterieregiment Grumbkow (Nr. 17) stand in Belgard, Schlawe, Rügenwalde, Köslin und anderen hinterpommerschen Orten. Grumbkow wurde wegen der schönen Beschaffenheit seines Regiments am 10. October 1717 zum General-lieutenant ernannt.

<sup>8)</sup> Unterofficier im Regimente des Königs.

<sup>9)</sup> Im ersten und vierten Gliebe standen die größten Soldaten.

<sup>10)</sup> Das Infanterieregiment des Prinzen Christian August zu Anhalt-Zerbst (Nr. 8). Seine Garnison war Stettin.

<sup>11)</sup> Das Infanterieregiment des Generalmajors Löben (Nr. 26) in Berlin.

ich euer Lieben werde baldt wieder sehen in Berlin wen[n] die saujacht angehet ich werde auch nach Pommer[n] gehen der ich ewig Euer Lieben freundt steh[t]s bleibe

der gen[eral] Leu[tenant] Devene<sup>1</sup>) hat sein Regi[ment] Dra[goner] an ober[st] wensen<sup>2</sup>) abgetretten unter meine consirmacion er giebet jerl[ich] an devene 1000. thl grumckau Hackebo[r]n schwendy Borck<sup>3</sup>) sein gen[eral] Leute[nants] decklarieret Printz george<sup>4</sup>) ist hier der scheinet große Incklinacion in keiserl[iche] dinste zu gehen ich habe Ihm abgerahten Ihre beide Printzen<sup>5</sup>) erwarte alle dage der jün[g]ste Printz von Hols[t]ein<sup>6</sup>) gehbe ein Com[pagnie] unter lehden diese ist alles was Neues ist

Eigenhandig.

### 237.

# den 19. octo[ber] 1717.

Preußische Werber in Rursachsen. Dank für einen übersandten Soldaten. Besichtigung des Wuthenauschen Dragonerregiments. Die beiden ältesten Prinzen von Anhalt-Dessau.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten da ich ersehen habe den krig den Mundtzummery?) mit die Saxen hat vorgehabet Euer Lieben sein so guht und schreiben ein klein Briff an flemming<sup>8</sup>) sonsten werde ich das klagen und Brieffe vom König<sup>9</sup>) nit vor der langeweille haben den kerrell den Euer

<sup>1)</sup> André Rouveillas du Beine, Chef des pommerschen Dragonerregiments (Nr. 1 u. 2.)

<sup>2)</sup> Wensen war bisher Obrist des Regiments gewesen.

<sup>8)</sup> Hadeborn, Chef des Leibregiments z. Pf. (Nr. 3), Schwendi, Chef eines Infanterieregiments (Nr. 24), und Borde waren durch Patente vom 10. October 1717 zu Generallieutenants ernannt worden.

<sup>4)</sup> Prinz Georg von Hessen-Kassel, Chef eines Infanterieregiments (Nr. 10). Er blieb bis 1730 in preußischen Diensten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Wilhelm Gustav und Leopold Maximilian auf der Rücksehr aus Ungarn. Bergl. S. 129.

<sup>6)</sup> Peter August Friedrich Herzog zu Holstein erhielt eine Compagnie im Regimente Forcade.

<sup>7)</sup> Premierlieutenant im Regiment Alt-Anhalt Ernst Heinrich von Montgomery war bei den Werbungen in Conflict mit Kursachsen gekommen.

<sup>8)</sup> Jakob Heinrich Graf von Flemming, kursächsischer Generalfeldmarschall und dirigirender Cabinetsminister.

<sup>9)</sup> August II.

Lieben letz[t]en[s] geschiecket habe erstl[ich] vor 4. bahge gese[he]n ba ich Euer Lieben vor dancke er ist rechte schönne die bende man werden sich auch einstellen wollen Euer Lieben den 6. Nowember zu kopenig²) kommen da wierdt das wuttenoische Regiment³) nach Preussen Marchieren Ihre bende Princen⁴) sein vorgestern gekommen die recht wohll sein und haben mir viell Particularia von die keiserlsichen] und Battallge⁵) erzehlet ich sinde das sie sich sehr aufgemuntert haben zu Ihr avantage absonderlsich] der elstelste Printz er ist nit mer so stille und ist freier das Euer Lieben haben Ihren Regiment hier und da zusammengezohgen da haben Euer Lieben sehr wohl getahn der ich stehst]s Euer Lieben freundt sein werde

Eigenhändig.

### 238.

Postdam 3. Jan[uar] 1718.

Dant für einen Retruten. Reujahrsgratulation.

Euer Lieben angenehmes schreiben mit ein Recrutt habe wohl erhalten und bin recht obligiret vor den schönen kerl es ist von meine Com[pagnie]<sup>6</sup>) ein sehr schöner kerrell gestorben sonst ist noch alles guht der ich hiemit Euer Lieben glückseiches] Jahr wünsche und [Sie] versicherdt sein können von meine freundtschaft] der ich

ich überschiecke zwen man Eigenhandig.

<sup>1)</sup> Vergl Nr. 236. S. 131.

<sup>3)</sup> Röpenick bei Berlin.

<sup>3)</sup> Das in der Kurmark neu errichtete Dragonerregiment des Generalmajors von Wuthenau (Nr. 6). Als Garnison waren ihm angewiesen Insterburg, Ragnit, Stallupönen, Goldap und Pilkallen. Bei der Köpenicker Revue verlieh der König dem Regimente Standarten, Pauken und Paukenfahnen Vergl. Bärensprung, Gesschichte des westpreußischen Kürassierregiments Nr. 5, und Zanthier, 175 Jahre des Kürassierregiments Friedrich Eugen von Württemberg.

<sup>4)</sup> Gustav Wilhelm und Leopold Maximilian. Bergl. die vorige Nummer.

<sup>5)</sup> Schlacht bei Belgrab.

<sup>6)</sup> Der Leibcompagnie.

Berlin den 27. Janva[r] 1718.

Dank für einen Soldaten. Rittmeister Graf Bartenberg.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten erstlsich] gistern ben kerrell den euer lieben mir schiecken werde Morgen in Postdam sehen da ich euer Lieben sehr obligiret din ich werde sihn] an Platto d' Comspagnie verschiecken hier Passiret nischtiß neues als das die behde Mühlen dwerster geheiraht haben auf eine stunde ich habe briffe gekriget von die gressin] wartenderg die klaget mir sehr über Ihren sohn der Ritmester unter gustaffischen Regisment d' das er hette Karlky (!) enleviret mir ist fro wo er von Ihr weg ist Euer Lieben werdens es vielleischt wißen schreiben sie mir wie die sache Passieret der ich stehsts Euer Lieben freundt sein werde

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Premiercapitain Platow im Infanterieregiment Arnim (Nr. 5).

<sup>2)</sup> Aegidius von Whlen war Najor im Infanterieregiment Christian Ludwig (Nr. 7), der andere (Johann Ludwig) Premierlieutenant im Infanterieregiment Wartensleben (Nr. 1). Der hannoversche Resident berichtet, Berlin 8. Februar 1718: "Se. Königl. Majestät haben gerne mit Heiratmachen zu thun; dann als vor ohngesähr drei Wochen ein gewisser Major Wylen der Wittwe Geheimbte Räthin Diechhoss Tochter heiratete, und sich des Bräutigams Bruder mit dei der Hochzeit eingesunden, so frugen ihn Se. Majestät, ob er nicht der Braut Schwester, welche eine junge Wittwe wäre, zu heiraten resolviren wollte. Wie derselbe nun sich darzu nicht abgeneigt zu sein bezeigte, so brachten es Se. Königl. Majestät von Stund an dei denen Interessenten dahin, daß in Dero Gegenwart die beide Brüder mit denen beiden Schwestern ihre Heirat vollzogen haben, wiewohlen auf die eine vorher nicht gedacht gewesen. Solches hat Sr. Majestät so wohl gefallen, daß Sie Sich überaus fröhlich dabei bezeiget haben."

<sup>3)</sup> Der Rittmeister Graf Wartenberg, ein Sohn des Oberkammerherrn, schrieb, Halberstadt 21. Februar 1718 an Leopold: Da sein Bruder Karl bisher ohne angemessene Erziehung bei seiner Mutter geblieben wäre, hätte er ihn im Einverständnisse mit dem Vormunde, dem Grafen von Isenburg, heimlich aus dem Haag nach Preußen bringen lassen und ihn dem Vormunde übergeben, damit der Bruder eine Erziehung genösse, die ihn zum königlichen Dienste würdig machte. lleber den Ruf der Gräfin Wartenberg vergl. Dropsen 4. 1, 315. Anm. 432.

<sup>4)</sup> Das Cuirassierregiment des Erbprinzen Gustav Wilhelm (Nr. 6).

Postdam den 5. fever [uar] 1718.1) Besuch Leopolds. Infanteriereglement.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten Guer Lieben schreiben mir das sie nach Berlin kommen werden sehr lieb das Neu Reglement vor der infanterie wierdt auch in 4. wochseln föllig fertig sein es ist alles darin geendert was im alten<sup>2</sup>) nit recht exprimiret wahr und alle die fautten wegen binst und Mu[n]dur die ben allen Regismentern] nit observiret istho aber ssie] keine excuse haben den[n] es so deuttl[ich] wahren und nit zweydeuttig ist es müste ein sehr dumer Menssch] sein wer es nit verstehen kan die handtgriffe sein etwas weniges in ber labung geenbert und die chargirung 3. [Mann] hoch wierdt ebenso wie 4 hosch sonsten ist nichst geenderet all(!) alle abus die ben die Regimen[ter] vorgangen dadurch Redressieret wen[n] Euer Lieben nach Magdeburg gehen so erkundigen sie sich unter die handt ob der Ettat von der statkemmerey den die Burger mir geschiecket accurat und sbarauf stat zu machen sober ob sie nit haben was ausgelaßen4) der ich stehstis Euer Lieben freund aufrichtig sein werde

Eigenhandig.

## 241.

Berlin 7. 217ärz 1718.

Infanteriereglement.

Der Fürst soll das Infanteriereglement, das er 1714 in seiner Eigenschaft als Gouverneur von Magdeburg erhalten hat, zurückschicken.5)

<sup>1)</sup> Der König hat versehentlich 1717 als Datum geschrieben.

<sup>2)</sup> Das alte Infanteriereglement ist vom 28. Februar 1714. (Vergl Nr. 204. S. 108.) Das neue ist vom 20. Februar 1718 datirt.

<sup>3)</sup> Vergl. Nr. 232. S. 128.

<sup>4)</sup> Es handelte sich um die Festjetzung eines bestimmten Etats der Stadt. Bergl. Schmoller, Das Städtewesen unter Friedrich Wilhelm I., Zeitschrift für Preußische Geschichte Bd. 11, 519 f.

<sup>5)</sup> Durch Erlaß vom gleichen Tage wurde dem Fürsten das neue Reglement vom 20. Februar 1718 "vor sich zu behalten", zugeschickt. Sämtlichen Oberofficieren wird nachdrücklich und bei Verlust ihrer Ehre und Reputation anbefohlen, solch Reglement "an keine auswärtige Herren, noch auch sonst an Frembde oder auch andere, denen es zu sehen nicht gebühret, zu communiciren oder lesen zu lassen".

Berlin den 8. Mertz 1718.

Unwohlsein Leopolds und des Königs. Burücksendung eines Deserteurs.

ich höhre nichts von Ihre Kranckheit hier weis keiner was von aber weill Henrici<sup>1</sup>) nit wieder hier ist mus es mit Ihnen noch nit guht sein das mir recht leidt tuet aber iho ist die zeit der krancken ich habe mir e[t]lsiche] wochen auch nit wohl bestunden aber doch ümmer ausgegangen<sup>2</sup>) aber nun fange ich san beher zu werden ich überschiecke Euer Lieben den kerrell von Ihre Compassie] den ich sie vor ein halb Jahr gegehben und ser desertieret ist ich habe Ihn mit große mühe wieder bekomsmen habe aber versprechen müßen das er nit aufgehangen solte werden so werden Euer Lieben mit machen was sie wollen und Ihn sonsten strassen der ich stehstiss Euer Lieben freundt bin

Eigenhandig.

### 243.

Postdam den 30. apprill 1718.

Sendung von Soldaten. Zusammenkunft in Brandenburg.

Euer Lieben schiecke hiemit 10. Man von mein Regiment hoffe das sie werden guht sein hier ist nichst]s neues und hoffe das ich Euer Lieben samdt den Printz Leopoldt zukünstige donnerstat(!) über 8. dage<sup>3</sup>) in Brandenburg<sup>4</sup>) spreche der ich alle zeit Euer Lieben freundt sein werde

Eigenbandig.

<sup>1)</sup> Der Berliner Hofmedicus und Hofrath Professor Dr. med. Henrici. Er wurde 1725 nach Magdeburg gesandt; da aber dort schon ein Garnisonarzt war, erbat sich Fürst Leopold die Erlaubniß, Henrici in seine Dienste zu nehmen.

<sup>2)</sup> Der sächsische Gesandte Manteuffel meldete am 9. März, der König habe wegen Erkältung die Fahrt von Berlin nach Wusterhausen verschoben.

<sup>8) 12.</sup> Mai.

<sup>4)</sup> Wo ber König sein Regiment besichtigen wollte.

Brandenburg den 18. May 1718.

Der Rönig hat in Brandenburg die Windblattern gehabt.

es tuet mir leidt das ich Euer Lieben nit habe mein Regisment] hoffe auf ein ander mahl die ehre zu haben weißen können 1) ich bin vollkommen itzo gesundt ausgenommen sehr maht das ich ich werde biß Montag2) hier bleiben hoffe mich nit rühren kan das ich den 30. wieder gant guht sein werde wensn] Euer Lieben ben 30. nasch Berlin kommen da werden sie die 4. Regismenter]3) hoffe aber das es nit so ein apprill sein wierdt wie mit sehen ich habe große incomoditet mit die Bocken mein Regiment gehat [und] herzen[8]ancks[t] sonsten kan ich wohll sagen das ich nit franck gewesen und aus die Pocken mehr lerm gemachet wierdt als es in der taht ist ich habe die Bocken gehat und habe es nit gewust und habe das Regiment draußen zusammen exerciret wie ich wieder herriner komme habe über undt über die Bocken ich habe von gelücke zu sprechen der ich stehstis Euer Lieben freundt bin ich kan nit mehr schreiben sich bin so mat Eigenhändig.

### **245**.

Postdam den 25. Jullius 1718.

Unleihe Leopolds. Güterkäufe des Königs. Urtheil über die preußischen Regimenter.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten habe aber nit eher beantworten können als itzo Euer Lieben let[zt]ren Briff wegen

<sup>1)</sup> Der König war am 7. Mai nach Brandenburg gereist und ließ dort am 9. sein Regiment zum Exerciren ausrücken. Während der Uebung nöthigte ihn aber Unwohlsein nach der Stadt zu reiten. Der sofort herbeigerusene Leibmedicus Dr. Stahl erkannte die Krankheit "als sogenannte Kinderblattern oder Pocken". Die Königin, von ihrem Gemahl durch einen eigenhändigen Brief benachrichtigt, traf am 12. Mai in Brandenburg ein. Am 18. Mai konnte der König schon wieder ausstehen und in seinem Gemache umhergehen Bereits völlig hergestellt kam er am 27. Mai nach Berlin. (Berichte des sächsischen Diplomaten Lith.) Der Brief selbst ist die beste Kritik der romanhasten Geschichte, die die Markgräfin von Baireuth über die Krankheit ihres Vaters erzählt hat. Tübingen 1810. 1, 23. Braunschweig 1810. 1, 25.

<sup>2) 23.</sup> Mai.

<sup>3)</sup> Die Berliner Garnison bestand aus den Gensdarmes und den Infanterieregimentern Wartensleben (Nr. 1), Löben (Nr. 26) und Forcade (Nr. 23).

300: Mille anlehen 1) werde richtig zahlen sonder das ein pfenig daran fehlet wen[n] der termine kommen wierdt aber Euer Lieben schadet das nit weill kraut2) vorschießen will wen[n] fie kraut an mir assignieren so zahle das geldt an kraut kraut hat mir gefraget ob ich es halten wolte den Contrack[t] so habe Ihm gesaget das ich Ihm nit vor ein erlsichen] man hilte wo er nit glaubette das ich nit (!) halten würde er solte Ihnen aus= zahlen ich stünde vor alles also zweifell nit das er Euer Lieben raht schaffen wierdt ich habe meine kleine afferen einmahll Regulieret also kan ich sie nit ohne mein schabe derangiren 3) Euer Lieben müßen wißen das ich große extraordiner ausgahbe habe [benn] ich kauffe viell gühter ich kauffe die Ludckengütter au 50000. th 4) im Halbers[t]ettis[ch]en steinbergi[schen] gütter in Preussen die Mulheimmische gütter 4) die por 26000. th beste in Preussen vor 63000. th ich kaufe zum wenigstesn Pertinentstücke von Müllen von halbe Dörffer und angers die hier und da in die emter liegen dieses Jahr an die 22000. th terminse] mus halten wensn ich bezahlen soll also habe meine sache so Disponiret das ich kein schaden und inckomoditet habe

<sup>1)</sup> Leopold hatte gebeten, ihm diese Summe vorzustrecken, damit er die Herrschaft Grödzig mit den Werderschen Gütern kausen und melioriren könnte. Friedrich Wilhelm lieh ihm das Geld aus der Generalsinanzkasse zu 5 Procent und erhielt dafür die erste Hypothek auf die fürstlichen Güter Sandersleben und Alsleben. Der Fürst soll das Darlehen in 10 Raten von je 30000 Thlr. dis 1728 abtragen. Hält der Fürst die Termine zur Zahlung des Capitals oder der Zinsen nicht inne, so hat Friedrich Wilhelm das Recht, nach sechs Wochen sich "selber bezahlet zu machen, sonder nach Wien klagen zu gehen". Der König besahl dem Minister Ilgen, den Contract aufzusehen und "alles wohl zu verclausuliren", damit er "keine Gesahr vor Capital und Zinsen lause". Auf Anordnung Friedrich Wilhelms wurde im Eingange des Instruments ausdrücklich erklärt, der König habe "aus bloßer Estime und Freundschaft... dieses ansehnliche Darlehen auf so leidliche und avantageuse Conditiones, dergleichen Sie sonst niemand accordiren würden", vorgeschossen. — Leopold trug seine Schuld bereits 1723 gänzlich ab.

<sup>2)</sup> Der König konnte erst Ende September und December je 150000 Thlr. geben. Bis dahin streckte der Wirkliche Geheime Kriegsrath von Krautt, der reichste und unternehmendste Geschäftsmann von Berlin, dem Fürsten das Geld vor.

<sup>3)</sup> Ueber Friedrich Wilhelms Grundsatz, den einmal festgestellten Etat nicht zu verändern vergl. Acta Borussica. Behördenorganisation 1, Nr. 213. S. 640.

<sup>4)</sup> Ueber die Hallische Familie Lüdecke vergl. Drenhaupt, Beschreibung bes Saalcrenses 2, 663 f. und Beilage B. S. 90. Ueber die Güterkäuse ließ sich nichts ermitteln.

und das seinige mus man in acht nehmen so guht wie man kan wensn aber die beyde termin kommen das ich Euer Lieben zahlen sollen wensn ich das geldt auch nit habe so werde Ihnen soch das bezahlen und lieber alles versezen als an meine Parrohll Manquiren das sein sie Persuadierdt ich mus extra in Preussen mehr als 40000. th. in littauen amplogiren zur RepeuPlirung die mir fellet nit geleich so alles bey densu diesehs Jahr gehet mein extraausgahbe sehr weidt aber hoffe doch sonder schade der ich alle zeit Euer Lieben freundt sein werde

bie Preussische Regimenter<sup>2</sup>) folgen [:] er[ft] s[ich] Reder<sup>8</sup>)

Dona<sup>4</sup>) hols [t] ein<sup>5</sup>) [bessen] slügell sehr schön sonsten sincke [s]<sup>6</sup>)

4. glidt beser sincke ist 2. Batt [aillon] besser als forckade<sup>7</sup>)

sehr guht Bechewer<sup>8</sup>) ist grohs aber tein slügell so wie Leopoldt<sup>9</sup>)

aber s[ch] öhne unterossicier [In] Bester ordre ist Reder Dona
sincke Bechewer Hols [t] ein kavallerie alle s[ch] öhn ausgenommen

Heiden<sup>10</sup>) da tein ordre viell schlechte P[f] erde Manquirten auf

<sup>1)</sup> Ueber das Retablissement Preußens vergl. Schmoller, Historische Zeitschrift 30, 40 ff. und Beheim-Schwarzbach, Friedrich Wilhelms I. Colonisations-werk in Lithauen.

<sup>2)</sup> Der König war fürzlich aus Preußen zurückgekehrt.

<sup>3)</sup> Infanterieregiment des Generalmajors (später Generalfeldmarschalls) Erhard Ernst von Rödern (Nr. 2). Es hat mehrmals seine Garnisonorte gewechselt. Rastenburg, Insterburg und Tilsit sind die bedeutendsten Orte, wo es gelegen hat.

<sup>4)</sup> Infanterieregiment des Feldmarschalls Grafen zu Dohna (Nr. 16). Es stand in Königsberg.

<sup>5)</sup> Infanterieregiment des Feldmarschalls Friedrich Ludwig Herzogs zu Holstein-Beck (Nr. 11). 1715 stand es noch in Heiligenbeil, Pillau, Fischhausen und anderen Städtchen. 1723 ist es schon in Königsberg.

<sup>6)</sup> Infanterieregiment des Generallieutenants Grafen Finck von Finckenstein (Nr. 14). Es war 1715 aus der Kurmark nach Friedland, Preußisch Landsberg, Preußisch Enlau, Kreuzburg und Zinten verlegt.

<sup>7)</sup> Infanterieregiment des Generalmajors von Forcade (Nr. 23) in Berlin.

<sup>8)</sup> Infanterieregiment des Generalmajors von Beschefer (Nr. 4). Die Duartiere des Regiments haben mehrmals gewechselt; aber es bleibt stets in der Gegend von Gilgenburg und Preußisch Holland.

<sup>9)</sup> Infanterieregiment des Obristen Prinzen Leopold Maximilian von Anhalt-Dessau (Nr. 27) in der Altmark.

<sup>10)</sup> Das Cuiraffierregiment des (Venerals Freiherrn von Heiden wurde 1718 untergesteckt bei den Regimentern Schlippenbach (Nr. 1), Dewitz (Nr. 3) und Natte (Nr. 9). Vergl. August Wilhelm von Bevern, Märkische Forschungen 19, 248. 254 f.

den Platz 7. unteroffisciere] und pferde 9. Reutter und 5. pferde ergo bin sehr übell zufrieden gewesen das Regisment] werde ersster dage unterstecken und gehbe an iede Preusssisches] Regisment] kavallserie] ein esquadron der ich bin

FW

Eigenhanbig.

246.

Postdam den 29. Julius 1718.

Obrist Winterfeldt erhält ein Regiment und tritt seine Compagnie im Regiment Alt-Anhalt ab.

bieweill ich das Portalsche Regiment auf gewisse Condicionen an obersent (!) von winterseldt 1) von Euer Lieben Regiment gegehben also hat mir der ober[st] winterseldt gebehten das wer sein Com[pagnie] krieget das er Ihm mögte 4000. th gehben also werde[n] Euer Lieben so ein officier vorschlagen der das geldt giebet und ein officier ist der guht ist und den sie gerne unter Ihr Regisment] haben indessen soll die Com[pagnie] nichts schuldig bleiben nur das [weil] der Neue Cap[itain] zeitig ein Com[pagnie] krieget da er sonsten noch hette etssiche] jahr wahrten [müssen] das mus der Neuse] Cap[itain] über sich nehmen hier Passieret nichts Neues der ich alse zeit Euer Lieben freundt sein werde

Gigenhanbig.

247.

Berlin den 4. august 1718.

Anleihe Leopolds. Krieg mit dem Kaiser in Sicht. Welche Stellung wird Leopold und seine Söhne nehmen?

ich habe meine sachen etwas beker du[r]ch gesehn und weill Euer Lieben sehr daran gelegen aus marcke von freundtschaft und estime die ich zu sie trage habe Resolviret die 300. Mille th an Körnchin [zu] zahlen<sup>2</sup>) wo nit alle 300. Mi[lle] th doch gewiß

<sup>1)</sup> Georg Levin von Winterfeldt. Seit 24. November 1709 Obrist im Regiment Alt-Anhalt, erhielt 1718 das Cuirassierregiment des Generallieutenants du Portail (Nr. 12).

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 245. Capitain Körnichen hatte Leopolds Bollmacht, das Gelb zu erheben. Leopold quittirte am 13. August über die ganze Summe.

200. Mil[le] th da können sie staht [darauf] machen sein sie versicherdt das es aus große freundtschaft geschiehet und ich das geldt auch Brauche da ich glaube insansiblement im Krig zu kommen eher ich mich versehe<sup>1</sup>) und ich alsden[n] das geldt gebrauche ich leine Ihnen doch aus wahrre freundtschaft

ich werbe nit Arig anfangen und mich nit Melliren in ander hendell da nichts als schabe aber das sage ich sie von die herren Keiserlsichen] saße mir keinse leges vorschreiben und von sie in Mecklenburgsischen] sachen nit koguniren?) es mag auch daraus kommen was es will?) ein hals (?) collacion halte ich Eener (!) Lieben schreiben sie mir in solchen gestalten sachen was sie und Ihre beide Printzen!) tuhn werden anfangen werde nit und die keiserssichen sollen agresseur sein ich masche aulen anstalten ist es nit nöhtig so ist es gut ist es nöhtig so bin alsden Paraht in kosser mache ein Battsailon] von 400. Invalide in Memmell von 300. gesunden in geldern masche von 800. gesunde ein Battsailon] da ich densn hoffe 45. Battsailone in ein korsps campiren zu machen [von] die ander 10. Bastailone] soll 2. im

<sup>1)</sup> Der Kaiser hatte sich mit Großbritannien und Frankreich zu der sogenannten Duadrupelallianz vereinigt, die den nordischen Verbündeten den Frieden dictiren und die Execution gegen den von Rußland unterstützten Herzog Karl Leopold von Wecklenburg-Schwerin erzwingen wollte. Friedrich Wilhelm schloß dagegen am 28. Mai 1718 ein Defensivbündniß mit dem Jaren zum Schutze ihrer schwedischen Eroberungen und zur Verhinderung der mecklenburgischen Execution. Nach seinen Triumphen über die Türkei (21. Juli 1718 Friede von Passarowitz) schien der Kaiser wirklich mit der Execution Ernst machen zu wollen. Es ging das Gerücht, 30000 Mann wären auf dem Marsche nach Schlesien. "Die mecklenburgische Execution ist vor der Thür", sagte ein Wiener Schreiben vom 10. August. Vergl. Dronsen 4. 2. 1, 201 f. Ranke, Werke 27, 16 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Coionner.

<sup>3) &</sup>quot;Ich bin des Kaisers Freund", schrieb Friedrich Wilhelm an Seckendorf, 23. August 1718, "und werde nichts gegen den Kaiser und das Reich tuhn, aber auf den Fuss lasse mir nit tretten, alsdann auch meine Sache vor Gott und der Welt recht ist und ich den besten Algirten an Gott habe und die gerechten Sachen werden guht gehn." Förster 3, 239.

<sup>4)</sup> Erbprinz Wilhelm (Bustav war bereits mündig und Leopold Maximilian wurde es am 25. September 1718.

<sup>5)</sup> Garnisonbataillon Sack (Nr. 3).

<sup>6)</sup> Garnisonbataillon Prior (Nr. 1).

<sup>7)</sup> Garnisonbataillon Lilien. Vergl. Märkische Forschungen 19, 32.

klevischen und vestfahlen besetzen 3. Batsaillone] in Magdeburg 2. Battsaillone] Berlin 2. Battsaillone] in stettin ein in küstrin und schussenburg 1) hat ordre den 1. Decem[ber] Complet an pferde und alles zu sein wegen Ihr esquadron 2) werden Euer Lieben auch daran dencken der ich alle zeit Euer Lieben freundt bin und sein werde

schiecken sie die andtwort an Marchall<sup>8</sup>) adieu Eigenhändig.

248.

Berlin 5. August 1718.

Rriegerüstungen.

Der Fürst soll sosort verfügen, daß jede Compagnie seines Regiments so bald als möglich außer den 11 Unterofficieren, 3 Tambours, 12 Grenabieren, 1 Zimmermann und 108 Musquetieren noch 5 Uebercomplette "in tüchtigen Leuten und bei denen nichts auszusetzen", anwirdt, die vorläusig kein Sewehr sühren sollen. Rein Soldat darf mehr entlassen werden; diejenigen, welche "vor einiger Zeit oder kurzens" ausgemustert sind, müssen sosort wieder herbeigeschafft und an den Commandanten von Magdeburg geliefert werden. Das Regiment soll sich "zum Marschiren alle Zeit und auf der ersten Ordre" bereit halten. Die über 18 Meilen Beurlaubten müssen daher sosort zurückberusen und alles gehöriger Maßen bestens eingerichtet werden. Der Fürst soll melden, wie viel Leute beim Regimente sehlen und einschließlich der fünf Uebercompletten für jede Compagnie angeworden werden müssen. Es wird dann sosort Ordre ergehen, "daß sie angeschaffet und ausgehoben werden sollen". 4)

<sup>1)</sup> Obrist Achaz von der Schulenburg hatte 1717 in Halberstadt ein Dragonerregiment von 4 Schwadronen errichtet (Nr. 5). 1718 kam noch eine Schwadron
dazu. Bergl. Märkische Forschungen 19, 261.

<sup>2)</sup> Leopold hatte sich im November 1717 erboten, zu dem Cuirassierregimente Prinz Gustav Wilhelm (Nr. 6) noch eine vierte Schwadron meistens außerhalb Preußens anzuwerben, auch mit guten Pferden und im Lande sabricirter Montur zu versehen. Der König genehmigte dies durch Erlaß vom 22. November; die Schwadron sollte bis zum 1. Mai 1719 sertig sein.

<sup>8)</sup> Geheimrath Samuel von Marschall (später Minister) war der Cabinetssecretär des Königs.

<sup>4)</sup> lleber die politische Lage bergl. S. 141. Anm. 1.

## Berlin den 14. sep[tember] 1718.

Dank für einen Flügelmann. Abancements in Leopolds Regiment. Kléement.

Euer Lieben angenehmes schreiben von 11 sesptember] habe wohl empfangen mit den schöhnen flügellMan dar ich Euer Lieben sehr obligieret din es ist gewiß ein recht schöhn kerrell hat schon dinste genommen den Leustenants Mungumery [a]uch fenrich pfuhll') laße die Patenstes schreiben ich hoffe den 3. octosbers in Magdedursch zu sein Euer Lieben Regiment werde auch da sehen ich mus Euer Lieben aber sagen das es nit gewiße ist nachdem die weldtafferen mich abhalten können das ich nit von hier gehen kan²) hoffe aber doch wo Möglsich

ich mus Euer Liebe sagen das itzo meine afferen in der grösten krise sein und in der weldt alles sehr confus aussiehet ich weiß sehr viell aber kan es der seder nit anvertrauen wensn ich werde das gelück haben Euer Lieben zu sprechen da werde ich sie sachen sagen densn sie solln sich sehr verwundern und sagen es ist Italienisch adieu Mein lieber fürst ich hoffe wo es Möglsich so komme nach Magdeburg der ich stehst seur Lieben freundt bin

Eigenhändig.

#### 250.

# wusterhausen den 20. sep[tember] 1718.

Rléement. Officiere nach Sachsen und Schlesien zum Recognosciren gesandt. Der Fürst von Anhalt-Köthen. Bermehrung der Cavallerie.

Euer Lieben berichte das meine afferen in eine große krise stehen<sup>3</sup>) ich darf es aber die feder nit anvertrauen sonsten

<sup>1)</sup> Premierlieutenant Ernst Heinrich von Montgomern wurde zum Secondcapitain, Fähndrich Christoph Ludwig von Pfuel zum Secondlieutenant im Regimente Alt-Anhalt befördert.

<sup>2)</sup> Ueber die politische Lage vergl. Nr. 247. Am 13. September (nach Friedberg, Historische Zeitschrift 62, 385 am 14.) hatte der Abenteurer Kléement die erste Unterredung mit Friedrich Wilhelm, in der er von den bedrohlichsten Plänen Desterreichs und Sachsens gegen den König und den Staat zu erzählen wußte. Vergl. Dropsen 4. 2. 1, 229 f. Kanke, Werke 27, 19 f.

<sup>8)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

würden sie schöhne sachen erfahren das sie sich solten erstaunnen Eur Lieben behalten aber dieses alles bey sich Euer Lieben sein so guht und schieden ein Par officire von Ihren Regiment einen nach Saxen einen nach Sch[l]esien biß nach ungern [zu sehen] wo die keiserlsichen truppen Marchieren 1) oder wo sie sein der officier der nach Saxen gehet soll sich erkundiegen ob sie werben wo Ihre Regimenter stehen ungefehr wie starck [diese sind] ob sie sich fertig machen zu Marchieren ob sie in stande sein was zu entrepreniren ob in Dress[d]en Ihre große artilgerie im stande Belagerung zu maschen ob Monicion genug ob sie korn einkaussen ob die Magasin gut gespickt sein und noch mehr fragen die Euer Liebe machen könen was sie meinen was nöhtig ist der officir der nasc]h Schlesien gehet der die keiserlsiche armee aufsuchen mus soll eine wahr beschaffenheit mit sich Bringen wie viell Battaillion und esquadron nach Schlesien kommen und ob die Regismenter im stande ob sie feldtartilgerie ben sich haben was vor gennehrahls was vor rede gehet was sie in schlesien maschen wollsen] was von die Preussen gesprochen wierdt in wie viell zeit sie in Schlesien sein könen und noch mehr fragen die Euer Lieben machen können die sie meinen die nöhtig Euer Lieben müßen die officier weg= schiecken als wen[n] sie auf werbung gingen schiecken sie auch ein Par nach Schlesien schadet nit Euer lieben sein so guht und gehben den nasc]h Saxen 120. th mit die nach Schelien (!) suma 520. th die ich Euer Lieben selber bezahlen ieden 200. th wo ich nit nach Magdeburg komme<sup>2</sup>) so werde Euer Lieben schreiben das sie mögen so guht sein und kommen her das ich Euer Lieben schöhne sachen sagen werde da sie sich werden sehr Euer Lieben angenehmes schreiben habe itzo wohl verwundern in die kötnische affere werde nits ausmachen bis ich erhalten wegen der 80. esquasdrons] ich wolte das sie sprechen werde")

<sup>1)</sup> Vergl. über das Gerücht von ihrem Marsch S. 141. Anm. 1.

<sup>2)</sup> Der König fam am 5. October nach Magdeburg.

B) Der Fürst Leopold zu Anhalt-Köthen hatte sich gegen den Obristlieutenant von Schlieben "nicht so aufgesühret, wie sichs wohl gebühret hätte", preußische Deserteure nicht ausgeliesert, Soldaten, die seine Landeskinder waren, zur Desertion veranlaßt, die königlichen Truppen in einem Schreiben an Friedrich Wilhelm mit dem verpönten Worte "Wiliz" bezeichnet (vergl. Mylius, Corpus Const. March. 3. 1, Sp. 383 u. 387), ein Gut, über dessen Besitz er mit Magde-

ich Ihren guhten Raht hette folgen wollen ano 1717 in Desso<sup>1</sup>)
ich meinte es wehre zeit genug itzo ist es gewis kaum zeit und glaube das wier eher was zu tuhn kriegen als die 80. esquadrons werden fertig sein der ich alle zeit Euer Lieben freundt sein werde Eigenhändig.

### 251.

wusterhausen den 26. September 1718.

Rundschafter in Sachsen und Schlesien. Bestrafung bes Fürsten von Röthen. Zusammenkunft mit Leopold in Magdeburg.

Euer Lieben angenehmes schreiben mit richter?) habe wohll erhalt[e]n da ich Euer Lieben dancke das sie Körnichen und Nisemeis 3) haben nach Saxen und schlesieen geschiecket ich hoffe das dadurch man recht wierdt erfahren was vor Intencion die nasc]htBahrs haben wegen Euer Lieben Regiment da kommen die Requisitorialien an kötten 4) mit bey Euer Lieben werden aber den ober[st] Leu[tenant] kleist 5) und die übrige officir ansbesehlen so zu machen das ich kein afferen in wien davon krige ich tu es Euer Lieben Plesir zu machen es ist mir eine resc]hte freude wensn ich occasion habe Euer Lieben zu weissen das ich Ihr frselundt din hierben kommet auch die ordre an obersten trux 6) ich gehe Morgen nach Berlin und werde sie donnerstag 7)

burg im Streit lag, mit Gewalt in Besitz genommen und endlich "dem Könige zum Tort" eine Compagnie aus großen Leuten errichtet. Zur Strase wurden von Leopold drei köthensche Wagen mit Getreide in Aken mit Beschlag belegt.

<sup>1)</sup> Vergl. Nr. 228. Nach der Aufstellung Friedrichs des Großen (Oeuvres 1, 186 f.) gab es beim Regierungsantritte seines Vaters 29 Cuirassierschwadronen und 24 Dragonerschwadronen und beim Tode Friedrich Wilhelms 60 Cuirassiersschwadronen, 45 Dragonerschwadronen und 6 Husarenschwadronen. Vergl. auch Lehmann in der Historischen Zeitschrift 67, 286.

<sup>2)</sup> Der fürstliche Förster in Wörlig.

<sup>3)</sup> Secondcapitain Friedrich Körnichen und Premiercapitain Niesemeuschel. Ueber ihre Aufgabe vergl. die vorige Nummer.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 144. Anm. 3.

<sup>5)</sup> Henning Alexander von Kleist, Obristlieutenant im Regiment Alt-Anhalt.

<sup>6)</sup> Karl Ludwig Erbtruchseß Graf von Waldburg, Obrist des Dragonerregiments Albrecht Friedrich, wurde nach Dresden gesandt, um die Auslieferung des dorthin geslüchteten Lehmann, eines Mitschuldigen Kléements, zu betreiben.

<sup>7) 29.</sup> September.

gewiß schreiben ob ich nasc]h Magdeburg komme komme ich nit hin so werden Euer Lieben so gut sein und Bringen den Major Sebach 1) [hierher] mit der ich alle zeit bestendig sein werde Eigenhändig.

### **252**.

## Berlin den 1. octo[ber] 1718.

Reise bes Rönigs nach Magbeburg. Artillerieverstärfung baselbst.

geliebt es Gott werde zukommen [den] Mittevochen in Magdeburg sein 2) Euer Lieben werden so guht sein und werden die 8. Batt [aillone] 3) vor den tohr in eine Linie Rangiren der ich alle zeit Euer Lieben guhter freundt sein werde

ich schiecke von hier zu wasser nach Magdeburg 19. 12. pfüsnder]
21. 6. pfüsnder] Mettallkannon 20. 12. pfüsnder] Eiserne und
4. 50. pfüsnder] Mettall Mortiser] 2000. centener Pulver und Bomben
und kugellen und allerhandt Materialien die zur artilgerie nöhtig
sein die ursasche werde sie Mündtlsich] sagen4) machen sie
wegen laßung des Pulvers austaldt Fwishelm

Eigenhändig.

### 253.

# Berlin den 19. october 1718.

Dank für die Aufnahme. Sendung Forestiers zu Rléement.

Euer Lieben bin nochmahll sehr obligiret vor alle civilitetten die sie mir haben getahn<sup>5</sup>) ich werde davor ümmer Reconnessant

<sup>1)</sup> v. Seebach, im Cuiraffierregiment Prinz Gustav Wilhelm.

<sup>3) 5.</sup> October.

<sup>3)</sup> Der drei im Herzogthum Magdeburg stehenden Infanterieregimenter Alt-Anhalt (Nr. 3), Arnim (Nr. 5), Stillen (Nr. 20) und des im Halberstädtischen stehenden Infanterieregiments Jung-Dönhoff (Nr. 21).

<sup>4)</sup> Gegen den gefürchteten Ueberfall der Sachsen und Kaiserlichen. Bergl. Rr. 250. S. 144.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Der König war von Magdeburg mit Leopold nach Dessau zur Jagd gereist. Er kehrte am 15. October zurück.

sein forrestier<sup>1</sup>) hat es angenommen nach amsterdam zu gehbe<sup>2</sup>) den Clement sich zu bemühen zu bekomme[n] Euer Lieben werden so guht sein und Ihm alle facileteten machen die Möglsich] sein ich überschiecke Euer Lieben die ordres die er mus mit habe[n] die Euer Lieben Ihm gehben werden der ich stets din Eur Lieben freundt din

sein sie so gut und machen Ihm die affere Pressandt das er nit zu lange reiset

Eigenhandig.

### 254.

## Postdam den 27. octo[ber] 1718.

Bau und Einquartierung in Magdeburg. Der Herzog von Gotha in Berlin. Bezahlung der Officiere auf Kundschaft. Moskowiter im preußischen Heere. Geschenk eines Pferdes.

Euer Lieben augenehmes schreiben habe wohll erhalten es freuet mir das Euer Lieben noch wohll sein ich habe das geldt zu die fortissicationen]<sup>8</sup>) schon übermachet zu sagen 18000. th die ordres an die behde Regismenter] kommet hier beh und sollen die Comandirte in die staht liegen der herzog von gota<sup>5</sup>) kommet sonnabent<sup>6</sup>) hier Eure Lieben sein so guht und schiecken mir die Rechenung von Nisemeis und Körnchin seine Reise<sup>7</sup>) die ich geleich Randurciren werde die 15. man die ich Euer Lieben schuldig din werde sontag von hier schiecken ich habe 54. Mos-

<sup>1)</sup> Kléement war nach Amsterdam gereist. Um sich seiner Person und Papiere zu bemächtigen, wurden ihm am 16. October Geheimrath Warschall und Hofprediger Jablonski, der Kléement in Berlin eingeführt hatte, nachgesandt. Am 20. October wurde noch Obrist Forestier dorthin geschickt. Dieser mußte in Dessau sich vom Fürsten seine Instruction holen. Vergl. Dropsen 4. 2. 1, 236.

<sup>2)</sup> gehen.

<sup>3)</sup> Von Magdeburg.

<sup>4)</sup> Wohl an die Regimenter Prinz Leopold und Jung-Dönhoff, zum Festungsbau Mannschaften zu stellen.

b) Herzog Friedrich II. zu Sachsen-Gotha wollte für Friedrich Wilhelm ein Dragonerregiment errichten.

<sup>6) 29.</sup> October.

<sup>7)</sup> Bergl. Nr. 251. S. 145.

covister] bekommen 1) Meist in erssten und 4. gliede 2) recht schöne kerrels 19. aber mus ich laßen sfür] die francosen schwitzer 3) ich überschiecke auch den Passgenger er ist guht und sicher wo es gerade ist da können sie Ihn laßen gehen aus fullen halse wo es aber so holPerich ist in die gelehse und wo es gladt in die wege ist da müßen sie Ihm in zaum halten und ist recht guht der ich stehs Euer Lieben freundt sein werde

Eigenhanbig.

#### **255**.

# Postdam den 4. fever[uar] 1719.

Uebersendung von Subalternofficieren. Ein schlechter Officier wird besser ein Gelehrter. Kräte der Magdeburger Cadetten.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und nit gerne gesehn das sie nit wohll sein da ist der Kira(?) schuldt ich überschiecke sie die 5 senrisch]s und gesselleuttesuschen Schreiben mit das sie sich werden wie Brasse officier aufsühren Jung sein sie noch und werden sie (!) oberossisciere guhte aufsicht nöhtig haben den gesselleuten Corporall Merrode glaube nit das er wierdt guht werden ) wensuschen sich nit beser anleset so werden Euer Lieben beser tuhn Ihn nach hauße gehen laßen und ein gelerten zu werden ich gehe nach koldatz das der ich stets sein werde

die Magde[burger] kadets sein angekommen<sup>6</sup>) sie seindt artig aber haben absschied die kretze

Eigenhanbig.

<sup>1)</sup> Peter der Große und seine Nachfolger sandten dem Könige große Soldaten. Nach Faßmann 1, 179 hatte Peter 1716 versprochen, jährlich 100 Mann zu liesern. Ein Theil davon ging wieder nach Rußland zurück, um dort die preußischen Exercitien einzuüben. Der König schenkte dafür dem Zaren das Bernsteincabinet und die Lustjacht seines Baters, oder schickte dafür Handwerker in das Zarenreich. Bergl. Förster 2, 299 und (König) Versuch einer historischen Schilderung 4. 2, 193 f.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 131. Anm. 9.

<sup>\*)</sup> Schweizer hießen ohne Unterschied der Heimat schlechthin die Leibtrabanten. Bergl. Abelung, Wörterbuch 2. Aufl., Th. 3, 1738.

<sup>4)</sup> Im Regiment Alt-Anhalt wenigstens ist er nicht befördert worden.

<sup>5)</sup> Das königliche Amt Colbat am Madüsee mit außerorbentlich ergiebiger Jagd.

<sup>6)</sup> Friedrich Wilhelm hatte in Berlin das Cadettencorps für die ganze Monarchie errichtet.

Postdam den 17. Mertz 1719.

Solbatenlieferung. Die Mission von Truchseß in Dresden. Charafter ber sächsischen Politik.

Euer Lieben angenehmes schreiben mit dem capsitain] staudach 1) [habe] wohll empfangen die Maurer und zimerleutte sein dazu ich sie haben will sehr guht 2) da ich Euer Lieben obligiret bin ich werde mit 50. Man mir einstellen 3) aber nit so baldt truxes ist wieder gekommen ich werde lehman kriegen 4) sie haben Ihm sehr guht angetahn aber die herren Saxen sein nit zu trauen wer auf sein huht mit sie umbgehet der tuet sehr wohll der ich stehs Euer Lieben freundt sein werde

Eigenhandig.

257.

Postdam den 6. apprill 1719. Festungsbau in Magdeburg.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und habe ersehen das die wercke<sup>5</sup>) vor die Brücke zu revettieren 9. suhs hoch 16000. th kosten die ich auf Euer Lieben sorschlack habe assignieret Euer Lieben könen nach den sest selech laßen anfanken das geldt soll geleich erfolgen ich [ha]be ordre gesichiecket an die Regimenter arnimb stille Denhoss Leopoldt 7) das sie sollen iedes Regisment] 50. man zur arbeit schiecken euer lieben werden an Ihren 3. Battsaillon] s selber besehlen das ein

<sup>1)</sup> Christoph Wilhelm von Staudach, Secondcapitain im Regiment Alt-Anhalt.

<sup>2)</sup> Darüber ließ sich nichts ermitteln.

<sup>.3)</sup> Für Leopolds Regiment.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 145. Anm. 6. Die Sachsen wollten Lehmann erst ausliefern, nachdem sie Genugthuung dafür erhalten, daß die Papiere ihres Residenten Wilhelmi in Berlin bei dem Kléementschen Processe mit Beschlag belegt worden waren. Lehmann wurde im April 1719 ausgeliefert.

<sup>5)</sup> In Magdeburg. Bergl. Nr. 254.

<sup>6)</sup> Oftern, 9. April 1719.

<sup>7)</sup> Die Infanterieregimenter Arnim (Nr. 5) und Stillen (Nr. 20) standen in Magdeburg, Jung-Dönhoff (Nr. 21) in und um Halberstadt und Duedlinburg, Prinz Leopold (Nr. 27) in Stendal, Osterburg und Umgegend.

<sup>8) 15.</sup> März 1718 war für das Regiment Alt-Anhalt ein drittes Bataillon errichtet worden. Außer diesem hatte nur noch das Regiment des Königs drei Bataillone. Vergl. August Wilhelm, Märkische Forschungen 19, 203.

Major: mit 300. Man nach Magdeburg auf die arbeit komme sie werden auch so guht sein und mit den Commisssariat] Regulieren die quartier das es 350. (!) gemeine sein die oberossisciere] nehmen den cervis aus Ihren stantquartier Euer Lieben Reguliren es so guht wie es angehen kan das der soldaht und Bürger nit ursache zu klagen es ist hier so kaldt gewesen wie im Janvas der ich stehs Euer Lieben bestendieger freundt sein werde Eigenhändig.

### 258.

## Postdam den 13. ap[ril] 1719.

Magdeburgischer Festungsbau. Musterung der Erbprinzlichen Compagnien. Mißtrauen gegen Rursachsen.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten und ersehen das die Magdeburgische] arbeit anfanget nach die seierdahge 1) die abrise 2) mit Linger 3) habe wohll erhalten ich bin mit zusstieden dieses Jahr aber nit den [n] ich abwahrten mus wie mein Beuttell ist aber im herbsst so sein sie so guht undt errinnern sie alsden ich assigniren werde weill Hackeborn 4) trant ist so habe den obersten Lottum 5) beorderdt das er sich soll ben Euer Lieben angehben die kompanien von Gustasvischen Regiment] zu desso 6) zu Mustern wegen den aus Marsch ist alles besohln die herren saxen lievern noch nit Lehman [aus] 7) ich weis nit was das sagen will der ich stehs Euer Lieben bestendieger freundt sein werde

Eigenhandig.

<sup>1)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Von ben geplanten Befestigungen.

<sup>3)</sup> Obrist Christian von Linger, Chef des Artilleriecorps.

<sup>4)</sup> Generallieutenant Wolf Christoph von Hackeborn, Chef des Leibregiments zu Pferde (Nr. 3), starb 27. April 1719.

<sup>5)</sup> Ludwig Graf von Wylich und Lottum, Chef und Obrist des Cuirassierregiments (Nr. 7), das in Salze, Schönebeck, Wanzleben u. s. w. stand.

<sup>6)</sup> Die zwei Compagnien der neu errichteten Schwadron für das Regiment des Erbprinzen Wilhelm Gustav (Nr. 6). Vergl. S. 142. Anm. 2.

<sup>7)</sup> Vergl. S. 149. Anm. 4.

Postdam den 25. app[ril] 1719.

Gerücht vom Borrücken faiserlicher Truppen gegen Norden.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und bin Euer lieben obligieret vor die Nachricht wegen die keiserlsichen truppen 1) Euer Lieben werben so gut sein und schiecken ein guhten officier hin und laßen sich recht erkündiegen was das vor woferne es wahr ist so schicken sie mir staffette ein Muvement ist und laßen sie die Regimenter befehlen das sie Ihre leutte zusammen halten und Ihre Precaucion nehmen das sie nit aufgehoben werden eher Euer Liebten von mir auf den Briff den sie mit der staffette schieckten das die keiserlsichen an Marchierten von mir antwordt [er]warten so ziehn sie Ihr Regiment undt Denhoff nach Magdeburg [und] Gustaff Lottum zu pferde und [von] albert2) was auf Jenseit der Elbe lieget unter Magdeburg zusammen und Lassen sie sie kantoniren so guht wie sie könen alsden ich mich auch ein= der ich stehs Euer Lieben freundt bin und sein werde finden werde Eigenhanbig.

260.

Postdam den 9. May 1719. Revue des königlichen Regiments.

Euer Lieben sage ich das heutte mein Regiment in Brandenburg zusammen kommet und weill Euer Lieben es verlangen zu sehen so

<sup>1)</sup> Im März 1719 rückten die welfischen Executionstruppen in Mecklenburg ein (Vergl. S. 141. Anm. 1). Friedrich Wilhelm widersetzte sich nicht, da der Kaiser, Georg I. von England und August II. durch den Vertrag vom 5. Januar 1719 beschlossen hatten, eventuell Preußen mit Krieg zu überziehen. August II. verstieg sich zu Aeußerungen, die die Souverainität Preußens anzweiselten; dem Kaiser wurde vorgeschlagen, den Russen einen sehr nachtheiligen Frieden mit Schweden auszuzwingen. Auch ein neuer Religionskrieg wurde gefürchtet. "Politisch und kirchlich schien Preußen in allen seinen Positionen bedroht". Vergl. Drowsen 4. 2. 1, 247 f.

Das Infanterieregiment Alt-Anhalt (Nr. 3) lag in Halle, Dönhoff (Nr. 21) in Halberstadt, Duedlindurg, Wernigerode, Ellrich, Bleicherode und Osterwieck, das Cuirassierregiment Gustav Wilhelm (Nr. 6) in Halberstadt, Aschersleben, Hornburg u. s. w., das Cuirassierregiment Lottum (Nr. 7) in Groß-Salze, Frohse, Schönebeck, Hadmersleben, Walsleben und das Cuirassierregiment Prinz Albrecht (Nr. 11) in Rathenow, Burg, Havelberg, Neuhaldensleben, Wolmirstedt, Loburg und Möckern.

werden sie so guht sein und kommen Sonabent<sup>1</sup>) aben[d] nach Brandenburg wollen Euer Lieben Clermon<sup>2</sup>) oder ein von Ihre Printzen mitbringen wierdts mir lieb sein der ich stehs Euer Lieben freundt sein werde

Eigenhandig.

### 261.

## charlottenburg den 4. Julius 1719.

Desertion von den Sachsen angestiftet. Repressalien der Breußen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten das sie noch wohll sein aber sehr ungerne vernommen das Euer Lieben ich bin aber versicherdt das Regisment] anfenget zu Desertieren die leutte von die herrn Saxen verführet werden und die Saxen fragen nit nach große leutte<sup>8</sup>) sie tuhn es aber sie und mir verdrus zu machen4) also werden Euer Lieben wohll tuhn das [Sie] alle Saxen officir und soldahten die in Ihre garnisons kommen sie mögen Pesse haben oder nit schreiben die alle arettieren kommandeurs an kleist<sup>5</sup>) so soll er sie nach Berlin weißen sein von unterschiedene wenige (?) Regimenter in Saxen arettieret man mus Represallie tuhn sie wollen es nit beger haben lieget ein kornet von die Saxen ohnweit Halle 6) ein halbe stunde davon in quartier wensn kleist durch huhren ober studenten Ihm in die stat Loken könte und sobaldt er da wiert kommet (!) Ihm arrettieret auf die haup[t]wasche auf Pretex[t] das er wolte sollen Ihm aber doch wie ein honnetten officier tractieren das er barüber nit zu klagen haben ursa[c]he wen[n] wier nur ein Par dutzen[d] offisciere] und gemeine von die herren

<sup>1) 13.</sup> Mai.

<sup>2)</sup> Major Christoph Alain von Clermont im Regiment Alt-Anhalt. 1720 wurde er zu des Königs Regiment versetzt.

<sup>8)</sup> Die Vorliebe für Riesensolbaten war doch auch in Kursachsen eingebrungen. Vergl. Dropsen 4. 2. 1, 16. Anm. 1 und Weber, Aus vier Jahrhunderten N. F. 2, 198.

<sup>4)</sup> Ueber die Stellung des Königs zu Sachsen vergl. Nr. 256. S. 149.

<sup>5)</sup> Obrist des Regiments Alt-Anhalt.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Halle war Garnison für das Regiment Leopolds. Die kursächsische Grenze lief im Südwesten Halles ganz nahe an der Stadt vorbei.

arettie[ren] so müßen sie Resonnabler werden ber ich stehs Euer Lieben freundt sein werde

ich hoffe die 20. man 1) werden wohll überkommen sein F W

Eigenhändig.

### 262.

# charlottenburg 13. Julius 1719.

Desertion. Cartell mit Wolfenbüttel. Berhör von Lehmann. Bubes plöglicher Tod. Ergebniß bes Kléementschen Processes.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten bie ordres an die Regismenter] wegen bas sie kein menschen sollen laßen nach Saxen<sup>2</sup>) gehen [anlangt, sie] sein ergangen und kartell mit die wostsfendutler soll gemachet werden<sup>8</sup>) hab an kahtssch]<sup>4</sup>) der kop ist mir heutte confuser als die gantze zeit bes (!) Clementis che sache 5) gewesen den[n] ich zweymahl in spando gewesen und Leman () examiniren gesesheln der alles auf wartenslehben[s] se[c]reta[ir] Bube?) und wernicke<sup>8</sup>) [geschoben und] verzweiffelt zeug ausgesaget Bube auch schon viell hergesaget tat9) das aber noch kein glaube benzuMessen ist ist fris[ch] und gesundt gewesen diese nachst umb 2 uhr saget er zur wasche Ihn wehre nit wohl barauf hollen sie Dottores aber nit geholfen und ist diesen Morgen unb (!) 6. uhr frühe gestorben also werde nit hinter die wahrheit kommen Gott weiß ob der Bösewisch]t

<sup>1)</sup> Für Leopolds Regiment.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Bur gegenseitigen Auslieferung ber Deserteure.

<sup>4)</sup> Christoph von Katsch, Wirklicher Geheimer Rath und Generalauditeur.

<sup>5)</sup> Bergl. S. 143. Anm. 2.

<sup>6)</sup> Lehmann war Correspondent Kléements in Berlin gewesen. Bergl. S. 149. Anm. 4.

<sup>7)</sup> Bube, der Secretär des Feldmarschalls Wartensleben, hatte das, was er in seiner Stellung ersahren hatte, an Lehmann oder direct an Kléement mitgetheilt und diesem bei seinen Schwindeleien noch sonst Vorschub geleistet.

batte Kléement Briefe Grumbkows lesen lassen, ihm einen Plan von Berlin verschafft und lose Reden über den König geführt.

<sup>9)</sup> hat.

nit gift genommen hat 1) bie gantze sasche mit Lehman klement ist so curieux wie man sein dage was gehöhret hat ich kan es aber nit schreiben den[n] ich 10. Buch Papier haben müste so viell kan ich sagen bas kein großer mit im spile?) ist und es nur unter die kleine cannallie ist und nur gewesen ein stüt geldt von mir zu friegen etlsiche] unter ben Complot Par interresse und ettelsiche] aus feindtschaft gegen mir den[n] Lehman [und] Bube mir in die augen gesaget sie wehren mir feindt die Resons seh weill ich alle beste dinster soldahten gehbe und ich keine gelerte estimirte [und] ich Ihnen ümmer mit mein gesicht wensn ich sie über die straße bege[g]n[et] hette sauer angese[h]en [und] solche sothe8) dinge mehr kahts4) soll wen[n] er etwas zeit Ihnen ausfürl[ichen] Rapport abstatten alles kan er nit schreiben soll es Ihnen aber in Berlin weißen es freut mir das Ihre augen wieder guht sein so wohll auch der Printz gustaff swieder gesund ist]<sup>5</sup>) ben[n] ich Part nehme was Ihnn angehet ber ich stehs Eur ieben freundt sein werde

Po[sts]C[riptum]

Bube hat alle die Briffe an Clement geschrieben auf frantcogis b) [zu] die hat Lehman die Materie zusammen gesuchet und
ist Bube so ein schsel]m gewesen wie Lehman Clement der saget
nun alles herraus und saget das das gant ze Project Lehman und
sein invencion ist das gestehet Lehman auch wensn] es Mögslich
wehre gehwesen hetten sie es wollen dazu bringen absonder sich
Lehman und Bube das ich von keiser solte aus den Lande ver=
isaget? werden

Eigenbanbig.

<sup>1)</sup> Nach dem ärztlichen Gutachten war er am Schlagslusse gestorben. Bon Gift war in ihm "nicht die geringste Apparence" zu spüren. Bergl. Friedberg a. a. D., 430. Anm. 1.

<sup>2)</sup> Kléement hatte außer Flemming und Prinz Eugen auch preußische Minister und Officiere aus der Umgebung des Königs als Theilnehmer am Complotte genannt. Bergl. Dropsen 4. 2. 1, 234. Anm. 1.

<sup>°)</sup> sot.

<sup>4)</sup> Katsch führte als Chef beider Criminalcollegien die Untersuchung im Processe Kléement.

<sup>5)</sup> Prinz Wilhelm Guftav hatte die Masern gehabt.

<sup>6)</sup> Französisch.

## charlottenburg den 21. Juli 1719.

Magdeburger Festungsbau. Austausch von Soldaten. Jagd. Große Hite. Amtmann Limmers.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und gerne ersehen, das sie noch wohll sein der Ingenieur walleraff¹) ist ben mir gewesen und hat noch zur tette de Pong<sup>2</sup>) 19000. th haben wollen die ich Ihn zahle also 23000. th mehr über die bavor ist bas Numero 4 auch Perfeccionnirret 41000. th walraff saget er hellet den Platz so guht wie Mastrig[t] Euer Lieben die leutte von Borsdorff3) nit alle behalten wollen so nehme ich einige, denn es] sein welche darunter die in mein 2. 3. Batt in 1. gelibt stehen könen will 3. ander barvor gehbe[n] ins 4. glidt gehbe 2. Man im Platz die in mein 2. gliebt kommen bie behalten sie nur Euer Lieben werben so gut sein und schiecken ein oberoffiscier] mit nasc]h Postdam ich bin auf die Jasc]ht gewesen Perdris hellet sich so gut wie der graff4) heutte nach Postdam und in 8. dage nach wusterhaußen den[n] die hüner werden schon starck schlieben sie mir wie die Somersaht in Ihre Lande und Mag[deburg] stehet es ist so eine hitze bas man verschmaschitten möchten so eine hitze habe mein dage nit der ich stehs Euer Lieben freundt sein werde erlehbet<sup>5</sup>)

Post[s]cru[ptum] der amtman und Pechters Limmer von amt Le[h]nin ist aus Desso gebürtig ein guhter wierdt hat auf die Dessauische Lantschachts(!) ein schuldtsohderung die Liquide ist<sup>6</sup>) wo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gerhard Cornclius [von] Walrave hatte in Brabant unter Leopold in holländischem Dienste gestanden, als "ordinaris ingenieur en vaendrich". Durch Leopolds Empsehlung kam er 1715 als Ingenieurmajor in das preußische Heer und wurde beim Festungsbau von Magdeburg verwandt.

<sup>2)</sup> Der Magdeburger Brückenkopf.

<sup>3)</sup> Die von Burgsdorff, Premierlieutenant im Regiment Alt-Anhalt, angeworbenen Leute.

<sup>4)</sup> Jagdhunde des Königs.

<sup>5)</sup> Ueber die Dürre und den Mißwachs dieses Jahres, sowie über die Mittel, die der König zur Linderung der Noth ergriff, vergl. Faßmann 1, 234 f.

<sup>6)</sup> Der Lehniner Amtmann Karl Albert Limmers forderte seit 1706 vergeblich von der dessauischen Landschaftskasse 6560 Th. als Capital und Zinsen.

Möglsich] maschen sie das mein Pechter was geldt krieget er giebet mir vor das vorwerdt 1) 800. th mehr als vorjerrige der ich stehs Euer Lieben frseundt bin F Wilhelm

Eigenhanbig.

264.

Postdam den 26. Juli 1719.

Gefangene Sachsen. Desertion. Cartell mit Wolfenbüttel. Musterung des fürstlichen Regiments.

Geuer Lieben schreiben habe wohll erhalten und wegen bie arrettierete Saxen 2) soll sie stille 3) alle in Magdeburg wohll bewahren und verflegen den[n] ich Ihn die kosten erstatten werde das das Desertieren nit aufhöhren will glaube [ich damit zu er= flären] das die Saxen Ihnen die leutte debochiren den[n] bie Bluhthunde keine sandre urschahe (!) haben ben mein Regisment] 2. Battsaillon] haben 12. Man worunter 7. Landeskinder sein nach Saxen gehen [wollen] zu bas Neue Regi[ment] bas gericht[et] soll werben vor ben KurPri[n]tt[z]4) bie sollen wie gedebitiesret] wierdt groß ha[n]dtgeldt friegen aber ein weib in Brandenburg hat decuvrirt wegen das kartell mit wolfenbüttell habe an kahts[ch] befohlen 5) und [er] wiert hinschreiben er hat mit clementische Sache 6) so viell zu tuhn gehat und ist noch lange nit aus?) wegen des quartells soll besorget werden das sie alsben bie 30. Man von Hagen 8) bekommen werden wegen ber ordre an Ihren Regisment] das sie den 16. august zusammen komen sbie] können sie saussstellen ich werbe bie ordres an Comissasriat zu Magdeburg] erlassen wegen die wahgen und Marssch wegen die quartier in Halle zu besorgen der ich stehs Euer Lieben fre undt sein werde

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Vorwerk.

<sup>3)</sup> Bergl. Rr. 261. S. 152.

<sup>3)</sup> Stillen, der Commandeur von Magdeburg.

<sup>4)</sup> Friedrich August (III.), der nach langer Abwesenheit 1719 nach Sachsen zurücksehrte. Soweit ersichtlich, wurde damass kein Regiment für ihn gebildet.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. Nr. 262. S. 153.

<sup>6)</sup> Bergl. S. 154.

<sup>7)</sup> Der Spruch über Kléement wurde am 19. Januar 1720 gefällt.

<sup>8)</sup> Darüber war nichts zu ermitteln.

## Postdam den 1. august 1719.

Austausch von Soldaten. Proces Rleement. Werbungen Leopolds.

Euer Lieben angenehmes schreiben mit Borstorff 1) und itzo noch einen mit der Post habe wohll erhalten und sein die leutte wohll überkommen ich habe 7. behalten die ich in Mein Regi[ment] in 1. und 4. gliede gebrsauchen kan da ich Euer Lieben 14. Man in Platz gehbe die dar sollen den 24. august in Desso sein vielleicht eher den[n] die meisten [ange]werbb (!) sein und eingehohlet was Lehmans<sup>2</sup>) sache anbelanget ist noch nit zum ende werden den[n] es ein recht Hexen Proces ist klemens bleibet barauf ich glaube wegen slemings Dessein<sup>3</sup>) er will barauf sterben es auch den [n] so viell umbstende kommen herzu das ich es imer mehr und mehr glaube wegen das [die Ernte] in anheltischen Magdesburgischen Hastlberstädtischen zimlsich gerahten ist mir Euer Lieben haben recht das die herren Hassbersterter mit Blindtheit geschlagen sein und sie an die Neue verPachtungen und anschlege nit daran wohlle[n] aber sie müßen das Passieren wie die Magdeburger 5) das Euer Lieben Par Com[pagnie] 5. Man anwerben wollen machet 75. Man: da bin wohll mit zu= wegen die desorders bei [bieser Werbung] werden Euer frieden Lieben Precaucion nehmen und das [es] hernacher geleich wieder

<sup>1)</sup> Burgsborff. Bergl. Nr. 263. S. 155.

<sup>2)</sup> Des Mitschuldigen Kleements. Bergl. Nr. 262. S. 154.

<sup>3)</sup> Kléement behauptete, der Plan, den König aufzuheben, wäre von dem sächsischen dirigirenden Cabinetsminister Grafen von Flemming ausgegangen. Er hatte aber, laut Friedberg a. a. D., 416, dies bereits am 4. Januar 1719 wider-rusen. Die Frage aber, die Kléement vorgelegt werden sollte, "ob es wahr sei, daß Graf Flemming bei seiner Reise nach Wien 75000 Ducaten mitgenommen habe, in der Hossinung, den Kaiser in einen Krieg mit Preußen und dem Zaren zu ziehen", wurde auf Wunsch des österreichischen Gesandten nicht gestellt.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 263. S. 155.

<sup>5)</sup> Wonach die Pächter bedeutende Sicherheit stellen mußten, einer schärferen Controlle unterworsen wurden, die Anschläge nach der Güte des Ackers und der Husenzahl gemacht, die Verpachtungen auf dem Wege der öffentlichen Licitation bewirft und die Naturalleistungen in Dienstgeld umgewandelt werden sollten 2c. Vergl. Stadelmann, Friedrich Wilhelm I. in seiner Thätigkeit für die Landes-cultur, 89 f.

stille ist schieden sie eine ordre an stille 1) das kein officier ober unterofsicir von die garnison unter was vor Pretex[t] es sey wen[n] Euer Lieben Regiment wirb[t] sie nit mit aussschieden und werben den[n] sie complet sein und was zu verbeßer[n] ist im Monat Mertz geschehen soll und ich es dursch]aus nit haben will das die Regismenter] eher werben sollen wegen fremde werbers wie von den] gendarme und Particulieren Regimenter die in Eur Lieben quartier werben laßen sie Ihnen die leutte wegnehmen und behalten sie sie wegen die sexische angehaltene 2) werden Euer Lieben wohll tuhn und schieden sie nach Magdesburg] hössschied der ich stehs Euer Lieben frundt sein werde

Eigenhanbig.

### 266.

wusterh[a]usen den 17. augu[st] 1719. Krankheit Friedrich Wilhelms.

Euer Lieben überschiecke die 14. Man 8) hoffe das sie werden gut sein ich habe das hitzige siber gehabet 4) und bin gistern ausgefahren und habe das kalte sieber bekommen ich bin sehr maht und Matter als wie ich die Pochen 5) gehab[t] habe der ich stets Euer Lieben freundt bin

Eigenhanbig.

### 267.

wusterhausen den [2. sep[tember] [719. Krankheit unter den Soldaten. Große Hiße.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und freue mir das Euer Lieben Regi[ment] haben in guhte stande ge= funden auser die kranken beh die 4. Berlinische Regi[menter]<sup>6</sup>)

<sup>1)</sup> Stillen, Commandeur von Magdeburg.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 265. S. 157.

<sup>4)</sup> Ueber die Ursache der Krankheit vergl. Dronsen 4. 2. 1, 273. Ranke, Werke 27, 27. Weber, Aus vier Jahrhunderten N. F. 1, 113.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Poden. Bergl. Nr. 244. S. 137.

<sup>6)</sup> Die Gensdarmes und die Infanterieregimenter Wartensleben (Nr. 1), Löben (Nr. 26) und Forcade (Nr. 23).

sein über 700. krancke von die Porne (?) sterben sie [bei] mein Regisment] habe an die 200. kranke Gott seh dank aber sterben nit smehr] als etssiche] die nit gesundt gewehsen es ist hier zu sande wie eine Contagion in Berlin sterben zu 130. auch diß 150. Persöhsn]en die woche auf den sande aber auch die Doctores sund seldtsscher Prospinoscieren nichts guhtes und sagen das die kranckheitten noch mehr einreißen werden von alle meine leutte habe nur einen Laquey und Putkamer von alle meine kranck oder diesen sommer kranck gewehsen wo ich nit das siber wieder kriege den so has die kranck der sieben zu Magdeburg zu ambrassieren als der ich stehs Euer Lieben frundt

es ist so eine bürre als viell alte leutte niemahls erlehbet die gewiß nichts guhtes nach sich ziehen wierdt nnd sehr teuer zeit verursachen<sup>3</sup>)

Eigenhandig.

### 268.

wusterhausen den 23. sep[tember] 1719.

Friede mit Schweden. Große Zahlungen Friedrich Wilhelms. Revue in Magdeburg.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und mit freude gesehen das sie wohll sein Körnchin ist in Berlin und zahlet das geldt<sup>4</sup>) Montag<sup>5</sup>) werden sie fertig ich bin euer Lieben obligiret vor die accuratesse mein frieden ist gemachet mit schweden<sup>6</sup>) ich darf [es] aber nit sagen den[n] ich mir

<sup>1)</sup> Kammerjunker Lorenz George von Puttkammer.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 263. S. 155.

<sup>4)</sup> Capitain Körnichen brachte die erste Rate des Capitals, das sich Leopold im vorangegangenen Jahre vom König geborgt hatte. Bergl. S. 138.

<sup>5) 25.</sup> September.

blurch den Vertrag vom 4. August 1719 hatte Großbritannien sich verpslichtet, den Besitz von Stettin bis zur Peene dem Könige zu garantiren und die Schweden zur Abtretung dieses Landes zu veranlassen. Am 13. September kam aus Hannover die Nachricht nach Berlin, daß Schweden gegen die Zahlung von 2000000 Thlr. eingewilligt hätte. Der Friedensvertrag zwischen Preußen und Schweden wurde am 1. Februar 1720 geschlossen. Vergl. Drowsen 4. 2. 1, 274 f.

schme ich mus schweben zwen Millionen th und an die herren Reichste 120000. th [geben] und anno 1722. mus alles begahlet die kondicions sein starck aber stettin biß an die Pene ist sein viell leutte werdens mir verdencken etlsiche auch auch guht aprobieren ich werde Braff Menagieren Müßen und meine sa[c]he zu raht halten die erpstansgelder 1) in Halberstetischen Hohenstein kommen dazu wierdt eine starke Suma herraußer kommen aber wo keine famine nosch Pest im Lande kommet da Gott vor sey so werbe nit in schulben kommen und alles richtig machen hoffe wo ich gesundt bleibe den 10. october in Magdeburg [zu] Guer Lieben Regi[ment] werden sie gegen die zeit laßen hin Marchieren schreiben sie mir ob es nit zu dicke liegen werden wo das Denhoffsische] Regisment]3) auch hinkommet weill die trankheitten in die Regismenter] sein wo sie meinen das es nit schabet will ich es auch hin Marchisren] laßen sonsten ich es zu Halberstat sehen werde sein Euer Lieben so guht und avertieren auch den Printz gustaff4) auch die Magde[burger] garnison den[n] ich es an keinen geschrieben und auch an Magscheburger] Comis[sariat] wegen der wahgen quartier und Mars[c]h[route] vor Euer Lieben Regiment der ich stehs Euer lieben freundt sein werde

Eigenhanbig.

### 269.

wusterhausen den 29. sep[tember] 1719. Revue in Magdeburg.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und habe ordre an Denhoff[s] Regisment] auch an gustuff gesschieben 5)

<sup>1)</sup> Die Erbstandsgelder, die bei der Ablösung der Erbpacht zurückgezahlt wurden. Bergl. Stadelmann, 88.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>8)</sup> Das Infanterieregiment Dönhoff (Nr. 21) lag in Halberstadt, Quedlinburg und mehreren kleineren Harzstädten.

<sup>4)</sup> Erbprinz Wilhelm Gustav, dessen Cuirassierregiment (Nr. 6) in Croppenstedt, Schwanebeck, Hornburg, Gröningen, Wegeleben, Derenburg, Cochstedt und Aschersleben lag.

<sup>5)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

Denhoff wierdt den 7. octo[ber] einrücken wegen die quartier werden Euer Lieben es Regulieren das sie nit so dicke liegen und mit Comissa[riat] zu hülse nehmen es wierdt mir lieb sein wensn] Euer Lieben mit Printz gustaff nach Burg kommen ) der ich stets Euer Lieben frundt bin und sein werde treuer Vetter Eigenhändig.

**27**0.

Brandenburg den 4. Nowem[ber] 1719.

Reise Friedrich Wilhelms nach Dessau und Hannover. Sendung von Soldaten. Orden für den Erbprinzen.

ich dancke Euer Lieben nochmahll vor die guhte bewirtung von Desso<sup>2</sup>) und din Euer Lieben höchstens davor obligieret ich gehe in 3. dage nach Hannover auf etl[iche] wenige dage<sup>8</sup>) ich werde sehen was da zu tuhn ist und was Ihre intencions sein ich werde mir auch divertieren das weibergeschmeis<sup>4</sup>) zu sehen ob wallenraht<sup>5</sup>) hat die Schandaleuse Historie recht Rancontieret ich schiecke die 12. Man vor Kerdener<sup>8</sup>) ich hette est listerels beher nit geschiecket abe[r] weill es lautter Landes² tinder sein sollen so mus er verlieb nehmen ich überschiecke auch in die Rohte schachtel das ordrer vor Printz gustaff<sup>7</sup>) und

<sup>1)</sup> Dort musterte der König das Cuirassierregiment Prinz Albrecht Friedrich (Nr. 11).

<sup>2)</sup> Nach der Magdeburger Revue war der König mit Leopold nach Dessau gegangen.

<sup>3)</sup> Zur Besiegelung des Bündnisses zwischen Großbritannien und Preußen vom 4. August 1719 (vergl. S. 159. Anm. 6) reiste Friedrich Wilhelm zu seinem Schwiegervater Georg I. nach Herrenhausen.

<sup>4)</sup> Die damals am meisten begünstigten Maitressen Georgs I. waren Ehrengard Melusine Gräfin von der Schulenburg (Herzogin von Kendal), vom Bolke wegen ihrer Magerkeit der Maibaum genannt, und die Gräfin Kielmansegg (Darlington). Vergl. Allg. Deutsche Biographie 32, 664 und Carlyle, Geschichte Friedrichs II. Deutsch von Neuberg 1, 549.

<sup>5)</sup> Der königliche Kammerherr von Wallenrodt war 1719 als außerordentlicher Gesandter nach Hannover geschickt worden. Seine Berichte über das Treiben am Hose Georgs sind öfters sehr drastisch.

<sup>6)</sup> Major Christian Friedrich von Körbener im Regiment Alt-Anhalt.

<sup>7)</sup> Nach der Revue seines Regiments im October 1719 erhielt der Erbprinz den Schwarzen Adlerorden.

2. schachtell Pillen vor die fürstin 1) ba Euer Lieben so guht sein werden mein Compliment zu machen der ich alle zeit euer lieben frundt bestendig sein werde

Eigenhanbig.

#### 271.

Postdam den 12. Decem[ber] 1719. Eindrücke des Königs von seiner hannoverschen Reise. Politische Lage. Cartell mit Kursachsen.

Euer lieben angenehme schreiben habe wohll erhalten und bin erfreuet das sie wohll sein ich übersschliecke hiermit das Ranglistenbuch und das kreutz von wie[n]2) und das Pitscha[f]t es ist nit mein aber es ist glaube mein Vetter 3) sein Lieben schreiben sie Ihm ich glaube aber es ist nachgeformet ich bin wieder von Hannover gekommen und habe es viell Pasquilanter gefunden als wallerat geschrieben 4) es ist ein wunderlich lehben ich wahr 5. dage da ich wahr es fürwahr recht überdrüßig man kommet da nit von schloße ober es ist nit Polis ich bin in foll<sup>5</sup>) geweßen wahr führwahr nit Poli ein hoff= juncker ist mehr regardieret als Brigadise]rs woferne ein officier nit ben hofe eine charge hat so ist er nit angesehen er Mag gen[eral]Major ober ober[st] sein Major [und] Capsitains] sein die werden in keine consideracion nit beger als Laqueien ich habe mir genug geergerdt da wierdt von nits als von Krisegsgeschren gehöhret gegen den Zahr<sup>6</sup>) sie sagen es ist Bagatelle die zeit wierds lehren ich sehe noch nit die armee dazu den Zahren was zu tuhn oder der türck Mus [los]= brechen das wierdt viell decidieren wo der tapper Josua?)

<sup>1)</sup> Fürstin Anna Luise, die Gemahlin Leopolds.

<sup>2)</sup> Darüber war nichts zu ermitteln.

<sup>8)</sup> Der Markgraf Friedrich Wilhelm von Brandenburg-Schwedt, Leopolds Neffe.

<sup>4)</sup> Wallenrodt. Vergl. die vorige Nummer.

<sup>5)</sup> Etwa unwohl?

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Die Engländer hatten am 22. Juli eine Allianz mit Schweden gegen den Zaren geschlossen, der ihre Friedensvermittlung abgewiesen hatte und durch seine Politik die britische Herrschaft über das baltische Meer bedrohte. Bergl. Dropsen 4. 2. 1, 276 f.

<sup>7)</sup> Der hannoversche General Josua v. Bülow, der Anführer der mecklenburgischen Executionsarmee, war trop seiner Uebermacht am 6. März 1719 bei Walsmühlen von dem mecklenburgischen Generale Kurd Christoph von Schwerin geschlagen worden.

und pflemming 1) werden kommen alleine so werden die Russen das ich zweisfelle nit das sie werden solche taten gewehr strecken in Liffelant tuhn das die historie wierdt davon schreiben wie von die glorieuse Meclenburgische Campange der herr pf[1]emming hat Euer Lieben geschrieben von den quartell wierds nits werden 2) Euer Lieben antworten Ihn civill in generahllsen terminis und schreiben sie Ihn das wier keine difficulttet machten den quartell zu Ratificieren von anno 18. den waquerbart 3) in Leipzig mit kahtssch] gemachet hatte Ihres orts wüsten sie nit das wir deserteurs von sie hetten er möchte die Namens und sdie Namen der Regismenter schieden ich glaube es wierdt so guht sein der ich stehs Euer Lieben freundt bin

Eigenhanbig.

#### 272.

Berlin den 23. Decem[ber] 1719. Auslieferung ber in Sachsen verhafteten Breußen. Soldatentausch. Jagd.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und mit freude ersehen das sie wohll sein ich werde von kahtssch]4) das verhöhr abfohde[r]n die herren Saxen wollsen] ja itzo die deserteurs und kornet und alles wieder gehben 5) wen[u] Euer Lieben wollen so guht sein und schiecken mir den kerrell von Zimmerno<sup>6</sup>) so werde den 9. Jansuar 5. man im Platz schiecken

<sup>1)</sup> Der Einfall in Livland, mit dem August II. den nordischen Krieg eröffnete, scheiterte wesentlich durch die Schuld Flemmings (seit 1711 Generalfeldmarschall). Auch in der Schlacht bei Klissow, wo er den rechten Flügel führte, wurde er von einer Minderzahl geschlagen. Er selbst hatte aber tapser gekämpft und wurde schwer verwundet.

<sup>2)</sup> Seit 1718 schwebten Verhandlungen mit Sachjen über die Erneuerung eines Cartells zwischen Preußen und Sachsen zur gegenseitigen Auslieferung der Deserteure. Es fam zu Stande, wurde aber 1726 aufgehoben.

<sup>3)</sup> Der sächsische General und Minister August Christoph Graf von Wacker-Bergl. Förster, Die Höfe und Cabinette Europas 3, 336. bart.

<sup>4)</sup> Vielleicht vom Processe Kléement, über den Katsch einen kurzen Bericht für Leopold aufseten mußte.

<sup>5)</sup> Bergl. Nr. 264. S. 156.

<sup>6)</sup> Premiercapitain Johann Ernst von Zimmernow im Regiment Alt-Anhalt.

ich bin gistern auf die Jacht gewesen und 3. recht starce schweine gehetzt und sehr viell luhst gehat aber 11. hunde [sind] zu schanden geschlagen so Böhse habe nit die sauen hier zu lande gesehen als dieses Jahr woserne mein siber einmahll ausbleibet so werde noch nach koldatz!) gehen da hat Bock!) an 300. sauen auf die körnung und das starce schwein das schon vor 6. Jahr da gewehsen ist hat mit auf die körnung gewoldt aber er will es einstellen wo ich hintommen kan wo ich hingehe so Merittierets das Euer Lieben die jascht da sehen die sauen sein Böhse wie der deussel der ich stets Euer Lieben freundt sein werde

Eigenhandig.

#### 273.

### Berlin 12. Januar 1720.

Schulbforberung bes Lehninschen Amtmanns Limmers.

Der König sendet an Leopold ein Memorial des Lehninschen Amtmanns Limmers über dessen Forderung an die dessauische Steuerkasse. "Weil ich nun bei solchen dabei waltenden Umständen mit interessiret bin, als werden Ew. Liebden eine gemessene Ordre zu stellen belieben, daß ihm solches Capital nebst denen Zinsen ausgezahlet werden möge."<sup>8</sup>)

Leopold antwortete darauf; Dessau 17. Januar, ), daß gedachter Amtmann auf nächstkommenden Michaelis ohnsehlbar solle bezahlt und befriediget werden, allermaßen es ehender zu bewerkstelligen nicht möglich sein will, umb welcher Ursach dann zu vertrauen habe, daß man sich bis dahin noch gedulden werde; auch werden Ew. Königl. Majestät hierdurch zu ersehen (?) belieben, daß dieser Amtmann nicht allein darzu gehöret, sondern alle seine Seschwister . . ."

<sup>1)</sup> Amt Colbat in Hinterpommern.

<sup>2)</sup> Oberjägermeister von Vor- und Hinterpommern.

<sup>8)</sup> Vergl. Nr. 263. S. 155. Limmers hatte in seiner Eingabe vom 4. Januar ausdrücklich bemerkt, daß er allein die 6560 Thlr. Capital und Zinsen zu fordern hätte. Er brauche das Geld zur Hinterlegung seiner Caution und zur Erneuerung des Amtsinventars; bei dem diesjährigen Mißwachse könne er anders nicht die Pacht aufbringen.

<sup>4)</sup> Von Leopold eigenhändig durchcorrigirtes Concept.

Postdam den 15. Jan[uar] 1720.

Solbatensenbung. Befinden bes Rönigs.

ich überschicke Euer Lieben die 5. Man 1) hofe das sie werden guht sein mit mein siber und kolicke din itzo 12. dage Retabliret als hoffe den 24. nach Pomern zu gehen wo Euer Lieben luhs[t] haben mit zu gehen so kommen sie nach Berlin den 22 ten der ich stehs Euer Lieben freundt sein werde

Eigenhandig.

#### 275.

Postdam 17. fever[uar] 1720.

Die Beurlaubung bei ben Regimentern. Sendung des Feldberger Bauern. Die preußischen Güter.

Euer Lieben brif habe wohl erhalten und daraus gesehen das Breitco(?) zur execu[tion] hat kommen laßen²) was die beyde Regismenter anlangets) haben sie wenisger seel bey die fahnen als die Berlinische ob sie so ordentssich steel gar sehr das könen Euer Lieben Ihnen sagen von rechts wegen die Regimenter die in garnison siegen müsten Par Compagnie] bey die sahne haben 7. usntterossischen davon soltesn aufziehen 3 gresnadier 60. Musquestiere davon soltesn aufziehen 3 gresnadiere 20. Musquestiere Par Comspagnie 1. à 2. unterossischen dans sheet das Eur Lieben wersurssolte weren 21. Man über Reglement<sup>5</sup>) Eur Lieben wersben das besehlen die Berlinsschen Regismenter stehen so werben auch

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 272. S. 163.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Darüber war nichts zu ermitteln. Bielleicht handelte es sich um einen magdeburgischen Edelmann (Brietzfe?), der durch Execution gezwungen werden nußte, den Lehenscanon zu bezahlen. Bergl. Ranke, Werke 27, 154 f. 183.

<sup>3)</sup> Die beiden Regimenter in Magdeburg, Stillen (Nr. 20) u. Arnim (Nr. 5).

<sup>4)</sup> Die Infanterieregimenter Christian Ludwig (Nr. 7) u. Anhalt-Zerbst (Nr. 8).

<sup>5)</sup> Das Reglement von 1714 gestattete der Compagnie (sie zählte 11 Unterofficiere, 3 Tamboure, 12 Grenadiere, 1 Zimmermann und 107 Musketiere) 3 Unterofficiere und 30 Gemeine zu beurlauben. In den Erntemonaten dursten 50 Mann von der Compagnie auf Urlaub entlassen werden, wenn die Zahl der zu besetzenden Wachen so gering war, daß jedem Musketier nach jeder Wache zwei Nächte wachtfrei blieben. Vergl. Lehmann in der Historischen Zeitschrift 67, 275.

in fremden lande haben mehr depancen als die Magdeburger und komen [trop] des zu rechte wegen den Baurn der aus feld Berg gekomen komet ein ordre hieben das Hamerat<sup>1</sup>) Ihn soll hersenden mit Ihn zu sprechen Eure Lieben werden so guht sein und Ihn schiecken wegen die Preussische gühter soll ein ordre an die Regirung ergehen<sup>2</sup>) der ich stets euer Lieben freundt bin und sein werde

Eigenhanbig.

#### 276.

## Berlin den 9. appri[1] 1720.

Leopolds Reise nach Leipzig. Cadogan in Berlin. Die preußische Bundesgenossenschaft wird nicht durch Geld, sondern nur durch Realitäten erworben. Desertion.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und gahr gerne gesehn das sie noch wohll sein ich wünsche das sie in Leipsig sich möhgen wohll diwertieren hier ist kadogan³) der sich alle dage foll seusset ich gehe Morgen weg den[n] ich nit me[h]r saussen kan er ist gantz Ministris aber Soldat noch stass krig und absonderlich mit frankreich [da] er ein tohtseund von frankreich ist³) mit mir sp[r]icht er das er wünsscht das alle meine truppen gegen frasnstreich stünden so saget ich Ihn was er mir davor gehben will er sagste des lorier[s] ist recht gut und schön davon kan man aber nits eßen und den[n] saget er et quelque subside so antwortte ich ich hette gest genug das

<sup>1)</sup> Friedrich von Hamraht, Präsident der halberstädtischen Oberbehörden.

<sup>2)</sup> Ueber den Bauern und die Ordre an die preußische Regierung war nichts zu ermitteln.

<sup>8)</sup> Lord Cadogan, der frühere Generalquartiermeister Marlbouroughs, war auf der Durchreise nach Wien, um die Investitur für Bremen, Berden und Stettin zu fordern und dem pfälzischen Kirchenstreite ein Ende zu machen. Bergl. Dropsen 4. 2. 1, 296.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 271. S. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Die vertrauten Beziehungen Georgs I. mit dem Regenten von Frankreich waren durch die französische Forderung, den Spaniern Gibraltar zurückzugeben, etwas gelockert. Bergl. Bilard, (La question de Gibraltar. Revue des questions historiques, Janvier 1895.

hette ich nit nöhtig das will er nit glauben ich sagte [er] solle mir Realiteten offse]riren davon hette er kein ordre wensn] die zeit wierdt komen sie werden wohll müßen vor geldt gehe nit ein schridt und kein Blauroch) aber vor Realitet da gehn mir alle Mans es tuet mir Leidt das von Eur Lieben Regisment] 30. Deserstirt] vosn] mein 1. Battsaillon] ist ein kerrell Desertieret den ich von Euer Liebesn] vosr] ungefäschr] vor 2. Jahr bekommen er ist eisn] Berendurger und heißet kristian heinneman Eure Liebesn] werden mir sehr obligieren wensn] sie Ihn wolten saßen aussuchen densn] er gewiß da herrumb stecken mus der ich stehs euer sieben frundt sein werde

Eigenhanbig.

277.

Postdam den 12. app[ril] 1720. Conflict mit Anhalt-Bernburg.

Euer lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und bin sehr verwunderdt wie der fürst von Berendurg den Leustenant] Selasinscky<sup>2</sup>) mit sein komando insam tractieret ich werde die sache an kahtssch] schiecken der soll mit Euer Lieben correspondieren die sache mus nit so Passieren indeßen dancke Euer Liebe das ich den deserteur wieder bekommen kan ich sie wiederumb dienen werde mir ein rechtes Presir(!) maschen der ich stehs Euer Lieben frundt bestendig sein werde

Eigenhanbig.

<sup>1)</sup> Blaurod, Solbat.

<sup>2)</sup> Der Secondlieutenant im Regiment Alt-Anhalt Franz Georg von Selasinsky hatte am 5. April den Deserteur aus des Königs Regiment Heinemann, der, aus Bernburg gebürtig, gewaltsam von den Preußen geworben war, vor der fürstlichen Residenz in Bernburg selbst verfolgt und mißhandelt. Es entstand darüber ein Aussauf in Bernburg. Der Unterossicier seines Commandos hatte außerdem an der Wirschlebener Fähre (südlich von Bernburg) mehrere Tage die Uebersahrenden molestirt. Fürst Karl Friedrich zu Anhalt-Bernburg ließ daher den Lieutenant und sein Commando im Schlosse interniren, "bis die Sache kürzlich untersuchet worden", Er gab ihnen aber aus Furcht vor Preußen bald die Freiheit wieder.

Postdam den 23. apprill 1720.

Das fürstliche Regiment. Bernburg soll lange Leute stellen. Frances Predigt.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und mit freude gesehen das euer Lieben noch wohl sein ich zweissel nit das Ihr Regisment] in sehr guhten stande ist undt hoffe mit gottses hülse das Regisment] in ente august oder ansank Sepstember] in Halle zu sehen die vorgeschlagene offisciere] habe ordre gegeben wegen die Pattente Printz ist fenrich wegen des fürsten von Berendurg wennen zu lieben mir von Ihm könen 3. man in mein Comspagnie ersten gliedt schaffen da werde volkomen zufrieden sein ich hoffe Euer Lieben baldt zu sprechen und zu höhren was her francke gePrediget die wierdt Kürrieus sein der ich stets Euer lieben frundt sein und versbleiben werde

Euer Lieben könen das Regi[ment] aus einander gehen laßen die Neue Mundur tragen die hühte schöhner

FW

Eigenhanbig.

279.

hagt4) den 18. Juny 1720.

Große Trockenheit. Die clevischen Regimenter. Des Königs Reise nach Holland.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe hier wohll em[p]fangen und ist nit guht das es noch nicht geregent hat aber mit Gottes hülfe hofe wier werden ein ziml[iches] jahr haben ich habe die

<sup>1)</sup> Wohl Christian Albrecht von Prietke (Brietke).

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> August Hermann Francke.

<sup>4)</sup> Der König war am 8. Juni nach Cleve zur Musterung der dortigen Regimenter gekonimen und dann incognito mit dem Prinzen Georg von Hessenschaffel in die Generalstaaten gereist. Er kam den 16. Juni im Haag an und nahm bei seinem Gesandten Meinerphagen Quartier. Am 19. suhr er nach Hoenslardisch, einem ehemals oranischen Lustschlosse im Delstlande. Vergl. Faßmann 1, 322.

Regimenter 1) gesesche n die alle in recht guten stande sein auser das ist das schlegste das ich habe und Miserable ordre fehre 2) Meritierte das ich Ihn sonder abs[ch]eit cassirte ben[n] wie da haus gehalten ist ist nit zu verantworten den[n] er gottlohs in mein dinst gehandelt hat ich werde es Ihn doch nit schencken es ist unter die offisciere] kein ehre ein Bersenheutter ist unter den Regisment] so guht als ein Braver officier ber oberste fehr der Sutenir[t] sie wen[n] sie nur von seine faccion ist ich habe es aber so viell als ich in die kurcke(!) zeit [konnte] Redres-380. Man [habe ich] cassieret die dar viell schelgter (!) sieret wahren als die von wartenslehben 3) Miserable Leutte ober[st] fehr hat nits weitter zu comandieren als wie C[r]op:4) das Printz G[e]orge [Regiment] ist volkommen so guht wie Denhoff<sup>5</sup>) wo nit dust größer [in den] Mittellglieder sein nit ein krop ist unter das Regi[ment] auser schöne leutte hier und da schlegte unteroffisciere] die sie aber itzo wollen endern ich habe ein tur nach Hollandt getahn die zeit zu Passieren und meine Ratte<sup>6</sup>) zu verlieren den[n] es ist ein kurieux landt hier sein viell leutte von mein connessance die ich vor diesem ge= das maschet das ich zwey dage lenger hier bleibe fenut 7) die Hollender was ich von Ihre leutte gesehen Miserable ordre wie die Magde[burger] und wesellsche Bürger<sup>8</sup>) aber guhte leutte und hie und da große kerrels wie die flügels von die Regismenter] schöne leutte wenig krop aber keine turnüre ift Miserab[l]e

<sup>1)</sup> In den westlichen Provinzen standen die Insanterieregimenter Prinz Georg zu Hessen-Kassel (Nr. 10), Auer (Nr. 9), Koenen (Nr. 15) und das Cuirassier-regiment Markgraf Friedrich Wilhelm (Nr. 5).

<sup>2)</sup> Fehr, Obrist des Auerschen Regiments.

<sup>3)</sup> Das 1718 aufgelöste Cuirassierregiment des Generalfeldmarschalls.

<sup>4)</sup> Kropf, Kröpel: ein schlechtes niedriges Ding. Abelung 2, 1798.

<sup>5)</sup> Das Infanterieregiment des Generallieutenants Grafen von Dönhoff (Nr. 21) im Halberstädtischen.

<sup>6)</sup> Durch eine Lücke im Papier unleserlich. Vielleicht rate; épanouir la rate : sich erheitern.

<sup>7)</sup> Friedrich Wilhelm war 1700, 1704—1705 und 1709 in den Vereinigten Provinzen gewesen. Ueber seine Vorliebe für Holland vergl. Morgenstern, Friedrich Wilhelm I., S. 214 f.

<sup>8)</sup> Wenn die Garnisonen zur Besichtigung ausmarschirten, übernahmen die Bürger in den Festungen die Wache.

die Blaugarde zu pferde <sup>1</sup>) haben Miserable pferde so wie Schmetta[u] Dragoner <sup>2</sup>) allerhandt farben der ich stehs Euer Lieben frundt sein werde

[Mit] Mein Vetter Regi[ment] <sup>8</sup>) bin wohl mit zufriden hompes <sup>4</sup>) war etonirt die pferde sein extraschön wensu das Regi[ment] ein 80. Man tausschet so ist ein rechtes schön Regiment Kun <sup>5</sup>) Regi[ment] ist schön und in die Beste ordre das ich dieses Jahr gesehen

Eigenhändig.

280.

Berlin den 24.6) Juli 1720.

Die Regimenter Grumbkow und Erbpring. Die politische Lage. Geburt ber Prinzessin Ulrike.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und daraus gerne gesehen das sie wohll sein ich habe das grumckauische Regisment]?) gesehen das rescht schöhne ist und in Persecte ordre ob Printz George. Besser oder schlegter kan nit decidieren ich glaube sie werden sich nit viel nehmen und wensn sie Dubliren meistens egahll sein ich mus nach Hannover gehen.) wegen PS: 10) ist etwas aparentz stann[h]obse ist hier gewehsen und

<sup>1)</sup> Es gab ein holländisches Infanterie- und ein Cavallerieregiment blaue Garbe.

<sup>2)</sup> Wohl das dänische Dragonerregiment Schmettau, das Friedrich Wilhelm in dem niederländischen Feldzuge kennen gelernt hatte.

<sup>8)</sup> Das Cuirassierregiment Markgraf Friedrich Wilhelm (Nr. 5).

<sup>4)</sup> Der holländische General Reinhart Bincenz von Hompesch. Ueber die Werthschätzung von Hompesch bei Friedrich Wilhelm, der den General in dem niederländischen Feldzuge kennen gelernt hatte, vergl. Van der Aa, Biographisch woordenboek 8. 2, 1035.

<sup>5)</sup> Obrist Friedrich Wilhelm von Koenen (Nr. 15).

<sup>6)</sup> Prinzessin Luise Ulrike, beren Geburt als "gestern" geschehen erwähnt wird, ist am 24. Juli 1720 geboren.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Das Infanterieregiment des Generallieutenants Grumbkow (Nr. 17). Bergl. Nr. 236. S. 131.

<sup>8)</sup> Das Infanterieregiment des Prinzen Georg von Hessen (Nr. 10). Bergl. die vorige Nummer.

<sup>9)</sup> Friedrich Wilhelm reiste 14. August zu König Georg. Fasmann 1, 326.

<sup>10)</sup> Etwa Paix Suédoise? Der englische Staatssecretär Stanhope war 15. Juli nach Berlin gekommen, um den Berliner Hof auf seine Geneigtheit zu sondiren, sich einer Action gegen Rußland anzuschließen, hatte aber eine aus-

Engellang (!) guttieret die sache da ich mich sehr verwundert habe aber die sache stehet noch weitleuftig das es sehr Sujet à caucion ist und ich es nit glaube das die seutte Reussieren werden ben consente [ment] der Schwe [den] und frank [reich] also hose sest den 30. sep [tember] in Halle zu sein oder Michael abent danach können Euer Lieben es Reguli [eren] Ihr Regiment zusammen zu ziehen der ich stehs Euer Lieben freundt bin

es ist die sotzenzeit gistern ist eine auf die weldt gestommen ich werde ein kloster anlegen da können Euer Liebe[n] auch Nonichen furniren der man mus sie versaussen oder Nonnen daraus machen menner kriegen sie nit alle Menner (!) Eigenhändig.

#### 281.

# Postdam den 14. sep[tember] 1720. Einladung.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten wenn Euer Lieben wollen morgen herkomen<sup>8</sup>) so wierdts mir lieb sein aber sie müßen verlieb nehmen den[n] ich kein koch hier habe und ich zu gaste gehe beh meine officier wollen sie damit verlieb nehmen der ich stehs Euer Lieben frundt sein und bleiben werde

Gigenhandig.

#### 282.

wusterhausen den 17. sep[tember] 1720.

Schuldenbezahlung. Besuch des Königs in Dessau. Jagd. Krankheit unter den Soldaten.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und jar gerne ersehen das sie noch wohll sein wegen die bezahlung weichende Antwort erhalten. Es wurde berichtet, der französische Gesandte in Stockholm hätte die Weisung, den Schweden einen Vergleich mit Rußland zu empfehlen. Vergl. Dronsen 4. 2. 1, 300 f. Weber, Aus vier Jahrhunderten R. F. 1, 113.

- 1) Bergl. S. 170. Anm. 6.
- <sup>2</sup>) Friedrich Wilhelm hatte fünf Töchter am Leben; sie vermählten sich sämtlich. Leopold hatte drei Töchter, eine vierte wurde ihm 7. December 1720 geboren; von diesen verheirateten sich zwei, eine starb frühzeitig.
  - 8) Leopold war in Berlin.

werbe die quitung unterzeichsen so wie sie sein wierdt das gebencke freitag über 8. dage din Desso zu sein da ich das glück werde haben Euer Lieben zu sprechen hier Passieret nichts als das ich alle dage auf die jascht bin und ses zimlsich hüner giebet genseral] Leustenant Grumckau hat eins geschoßen ist ein Mirackle in Berlin und sei] Mein Regisment sind krancke sehr viel aber es hat nichts zu sagen außer das die seute nit wieder zu sich selber kommen könen der ich stehs Euer Lieben bestendieger frundt sein werd

Eigenhänbig.

#### 283.

## Berlin 17. octo[ber] 1720.

Dank für gute Aufnahme. Erledigung militärischer Angelegenheiten. Pferbekauf. Sübseeschwindel in England. Jagb.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten ich dancke Euer Lieben vor die Plesirs und gahr guhte bewirtung die sie mir haben in Desso und Halle gemaschet<sup>8</sup>) wegen die Pate[n]t umb abs[ch]eit von Ihre offisciere] ist bestellet die hiesiege zeitung haben gelauttet a[1]s wen[n] die Messe4) nit wehre guht das Euer Lieben nit haben pferde gekauffet ist mir lieb gewesen ich krige zukommen [des] Jahr ein schön gespan füxe aus Preussen die Englischen axien die fallen Braff<sup>5</sup>) die Hollensdischen gehen auch schlegt aber ich Retenier damit hoffe mein kapistal zu dubliren den[n] scheide da raus hier ist nichts Neues der ich stehs

Euer Lieben freundt bestendig sein werde

ich habe zu Postdam zwey tresssche] schweine gehetzet Meist so starck wie das dessauische aber das Dessauische wahr lenger Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Ueber eine Rate des Capitals, das Leopold 1718 geliehen hatte. Bergl. Nr. 245. S. 138.

<sup>2) 27.</sup> September.

<sup>3)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>4)</sup> Die Leipziger Michaelismesse.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Durch den Sturz der Südseecompagnie. Bergl. Lecky, übers. v. Löwe, 1, 346 f. Mahon, History of England, Leipzig 1853, 2, 13. Syveton, une crise politique et financière en Angleterre. Revue d'histoire diplomatique 1893.

Berlin den U. fever [uar] [1721]. Festungsbau von Magbeburg. Desertion.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten was den haupt-Man könchin<sup>1</sup>) anbelanget ist bestellet was die Mauer zu kloster Berge anbetrist laßen sie den abt in meinen Namen besehlen in 24. stunden anstaldt zu machen abzubrechen oder [sie] würden es in guhter ordre mit der garnison absbrechen und ieden soldaten mit 8. grschen] arbeitsgeldt bezahlen das der Abt aus kslosters revenusen] wieder erstatten soll<sup>2</sup>) was die wonungen gegen Buderwec garten<sup>3</sup>) sbetrisst die hohl zusrieden hier ist nits Neues als Lauter hochzeit der ich stehs euer Lieben freundt und (!) sein werde und Bleibe

mir ist ein kerell vom 1. Batt[aillon] desertie[ret] ich habe [ihn] wieder er henget scho[n] der kerrell hat 6. jahr gestienet er wahr alt und hette über 3. jahr nit dienen können

FW

Eigenhandig.

#### 285.

Postdam den 13. feve[ruar] 1721.

Pardonbrief. Kriegsgericht über Selasinsky. Nach Kursachsen darf nicht beurlaubt werden.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten wegen die Pardonbriffe das ist bestellet<sup>4</sup>) wegen Selasinscky werden sie über [ihn] sprechen laßen<sup>5</sup>) es ist schade es ist ein Braff

<sup>1)</sup> Körnichen besorgte Leopolds Geldgeschäfte. Bergl. Nr. 247 und 268. Was der König hier andeutet, war nicht zu ermitteln.

<sup>2)</sup> Die neuen Bauten in Magdeburg machten den Abbruch der Mauer nothwendig. Ein Protocoll, "actum Kloster Berge 17. Februar 1721", berichtet, der Fürst habe dem Kloster auf demüthiges Ansuchen erlaubt, "die annoch übrig gebliebenen Rudera von der unter dem 14. und 15. dieses durch ein Commando demolirten Gartenmauer zu Ersparung einiger Kosten selbsten abnehmen zu lassen".

<sup>3)</sup> Etwa der Vergnügungsgarten in Sudenburg? Vergl. Hoffmann, Ge-schichte der Stadt Magdeburg 3, 278.

<sup>4)</sup> Für die Deserteure, die sich freiwillig stellten.

<sup>5)</sup> Das Kriegsgericht Selasinskys hängt vielleicht mit seinem Betragen gegen ben Fürsten von Anhalt-Bernburg zusammen. (Vergl. S. 167. Anm. 2.) 1723 kam er als Capitain an das Moselsche Regiment.

kerrell der Junge Dona<sup>1</sup>) hat unrecht das er hat leutte nach Saxen versurzlobt densn in auswertiege lande leute zu versurzlohben da ümmer mit disput ist<sup>2</sup>) ist nit Ratsahm aber der Junge herr verstehet das nit der ich stets Euer Lieben frundt bin und bleiben werde

Eigenbanbig.

#### 286.

Postdam den 15. Mertz 1721.

Retablissement Preugens. Amtmann Limmers.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten ich habe nit könen antworten w[e]ill ich den kop: so voller Preussi[scher] wirdtschaft habe gehat die sache in ordenung zu bringen³) wo es itzo nit gut gehen wirdt und das landt nit in stande kommen so weiß ich nichts so ist der fluch darauff trux hat über alle ben das Comis[sariat] und cammer guverno⁴) also mit den Comissariat umb meine hahre⁵) kein disput [mit] die einnahme meine[r] Baurn hat [das] comissariat nits mit zu tuhn⁶) trux versprisch]t mir [daß] in 6. jahr zeit alle huben mit Baurn und vorwerkern sollen besetzt werden görne³) ist Baldt gestorben

<sup>1)</sup> Der Capitain Graf Christoph zu Dohna (1702 geboren).

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 271. S. 163.

<sup>3)</sup> Ueber Friedrich Wilhelms Sorge für Preußen und Leopolds Mitarbeit vergl. Schmollers Aufsätze in der Historischen Zeitschrift Bd. 30, und in den Schriften des Bereins für Socialpolitik Bd. 32; Stadelmann, Friedrich Wilhelm I. in seiner Thätigkeit für die Landescultur; Beheim-Schwarzbach, Hohenzollernsche Colonisationen und dessen Schrift Friedrich Wilhelms I. Colonisationswerk in Litthauen; Iwanowius, Die Vernichtung des ständischen Einflusses und die Reorganisation der Berwaltung in Ostpreußen. Jubiläumsschrift für die Albertus-Universität 1894.

<sup>4)</sup> Karl Heinrich Erbtruchseß Graf zu Waldburg, der als Commissariatspräsident die Neuordnung des ländlichen Steuerwesens durchführte, wurde 18. März 1721 auch preußischer Kammerpräsident. Ueber die Streitigkeiten zwischen Kammern und Commissariaten vergl. Acta Borussica. Behördenorganisation 1. (116) und Isaacsohn, Geschichte des Preußischen Beamtenthums 3, 118 f. Drousen 4. 2. 1, 347 f. Förster, Friedrich Wilhelm 2, 227 und 252.

<sup>5)</sup> Nicht leserlich. Etwa "Haare" nach Analogie von "Kaisers Bart"?

<sup>6)</sup> Dies gehörte zum Kammerressort.

<sup>7)</sup> Der Wirkliche Geheime Rath von Görne sollte sich 1721 mit Waldburg über die Principien des preußischen Retablissements einigen. Bergl. Beheim-

er gehet hin und soll alles Regusiren] und trux ses dann exequiich zweiffell nit es wiert in Besser ordenung gehen als in meine übrige lender den[n] es ist [dort] alles Bullewersieret und [wir] fangen eine Neue haushaltung an als wensn ich das Lant mein dage nit hette gehat osten hat mit Munnicho 1) sehr schlegt bestanden [über] osten habe mir sehr verwunderdt das er so wenig informacion gehat hat die Litau[ische] kamer bleibet Liquide 260 000. th schuldig ich gehbe an osten im Platz von strick<sup>2</sup>) 1000. th Pension ich glaube er kan gott Dancken das er aus den Laberindt ist er hat mirs auch contestieret was den amtman Limers 3) an Langet foll kahts [ch] Ihn Repri-[mande] offendtl[ich] gehben und soll Euer Lieben abbitten wo er sie beleidiget hat den[n] dursch) die kopie des Limersschen] Briff hat er umb sein schuldiges geldt gebehten der ich stehs Euer Lieben freunb (!) bestendig bleiben werde

Eigenhandig.

#### 287.

## Postdam den 18. Mert[z] 1721.

Refrutirung. Landvermessung und Retablissement von Preußen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und ich ersehe das sie mit die Recrutten zufrieden hier sein sie spahrsahmer und sind bein Regimen[t] 11. Man abgant(!) toht und incurable in 14. dage zeit was den Corsen an Langet 4) so bin zufrieden das wen[n] er nur 8. aprillis von Berlin kan weg Reisen den[n]

Schwarzbach, Friedrich Wilhelms Colonisationswerk, 13 f. und Stadelmann, a. a. D. 249 f. 252 f.

<sup>1)</sup> Der Wirkliche Geheime Rath Alexander Friedrich von der Osten war Präsident der Litthauischen, Christian Ernst von Münchow Präsident der Deutschen Kammer in Preußen gewesen. 1721 wurden beide Kammern wieder vereinigt und dem Präsidenten Waldburg unterstellt.

<sup>2)</sup> Statt ihn aufzuhängen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Bergl. Nr. 273. S. 164. Wie es scheint, forderte Limmers in einem Briefe an Leopold die schon längst versprochene Zahlung.

<sup>4)</sup> Etwa Corbin, Conducteur bei den preußischen Ingenieuren? Er stand 1728 in Memel. Vergl. Bonin, Geschichte des Ingenieurcorps und der Pioniere in Preußen 1, 270.

ich Ihn nur Brauchen will meine Ingeniesure] abzurichten 1) ben[n] das LandtMessen verstehen sie nit [für] den Serganten der Lantmessen kan bin Euer Lieben oblisgirt] schiecken sie nur an Bosse<sup>2</sup>) der hat die gante Comis[sion] und Disposicion heutte nach Berlin wen[n] er weggehet soll er auf Desso gehen ich nehme so viell leutte als ich krigen kann die Ingeniseur sein soalzu das ich mit Preussen ehr fertig bin ben ich Mache staht das ich 40. sonder Bohsse zusammen krige damit Meinet Bosse in 4. Jahr fertig [zu] sein wen[n] ich 80. hette wehre in zwen Jahr alles fertig ich hoffe mit Gott mein Preussissche] haushaltung soll viell Besser gehen ober es ist ein fluch darauf<sup>3</sup>) der ich stehs euer lieben frundt bin und sein werde

der oberste kleist<sup>4</sup>) wierdt sie wohll geschrieben haben ich habe es Ihm befohlen den[n] ich Ihn die wahrheit gesaget F W

Eigenhändig.

#### 288.

## Berlin den 4. apprill 1721.

Duell. Zusammenziehung des fürstlichen Regiments. Der Herzog von Gotha. Dank für ein Geschenk. Landvermessung in Preußen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten es tuet mir umb den Leu[tenant] getze<sup>5</sup>) leit die sache mus ordentl[ich] verhöhret werden und über [ihn] gesprochen was Euer Lieben Regi[ment] anlanget darf es nit zusamen komen vor augusto nit was der Musque[tier ist] von Montarge<sup>6</sup>) Compagnie] wolte gerne wieder gehben der hertzog von gohta hellet ei[ne]n unteroffi[cier] von mein Regi[ment] der desertieret

<sup>1)</sup> Das Land in der Provinz Preußen wurde neu vermessen, um die Hufen-steuern gerechter zu vertheilen.

<sup>2)</sup> Major Bosse im Infanterieregiment Arnim.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 286. S. 174.

<sup>4)</sup> Der Obrist des Regiments Alt-Anhalt, Alexander von Kleist, hatte Verordnungen Leopolds nicht gehörig befolgt.

<sup>5)</sup> Der Lieutenant Achaz von Jeetse hatte im Duell einen sächsischen Capitain erstochen und sich geslüchtet. Er trat in kaiserliche Dienste.

<sup>6)</sup> Premiercapitain von Montargues im Infanterieregiment Jung-Dönhoff.

ist von comando den will er nit wieder gehben er hat mir vor 3. jahr 2. Man in mein Com[pagnie] versprochen er hellet sie<sup>1</sup>) nit er tuht sich auch nit mahll umb als wen[n] er nit [daran] ge= dacht hette vor die Lerchen [danke, ich] habe auf Eur lieben gesundtheit gesgleßen was die Preussissches aus Messung anslanget<sup>2</sup>) werde sie an görne viehbe und an trux 3) schiecken Eur Lieben könen Persuadieret sein das ich bestendig sein werde Eigenhändig.

#### 289.

## Postdam den 25. appril 1721.

Anordnungen für Leopolds Regiment. Reluition und Verpachtung der vorpommerschen Domänen. Reise des Königs und des Fürsten nach Preußen.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten sie haben recht getahn das die com [pagnie] von Kornichen und sinck 4) lenger zusammen bleiben als die andehre Plexe 5) mus sich bei [dem] Regisment] gestellen da er ordesn!tlsich] sein abscheit bekomen soll den Ritmesster] sschlipenbach 6) habe ein com [pagnie] gesgehben ser] ist Jung hoffe er wierdt gust werden ich habe alle vor Pommersche Domenen die noch beh schwedische und hertzoglsiche] zeiten veralieniret worden Reluiret vor 260000. th ich habe sie ver Pacsch bis görne 7) hinkomet vor 25000. th sin Paussch und Bogen wen [n] aber görne hinkomet wierds gewis hoher gehen vor Pomern kostsel mir Braff geldt 8) ich habe

<sup>1)</sup> Hält seine Parole.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 287. S. 176.

<sup>8)</sup> Görne und Truchseß Waldburg, die Leiter der preußischen Domänencommission. Bergl. Nr. 286. S. 174. Geheimrath Viebahn arbeitete mit.

<sup>4)</sup> Die Compagniechefs und Capitains im Regiment Alt-Anhalt Johann Friedrich Körnichen und Jonathan Friedrich Find von Findenstein.

<sup>5)</sup> Der Fähndrich Burchard von Plessen im Regiment Alt-Anhalt wurde 1721 "dimittirt", trat aber später wieder in königliche Dienste. Der Grund seiner Entlassung war nicht zu ermitteln.

<sup>6)</sup> Rittmeister von Schlippenbach beim Cavallerieregiment von Buddenbrock.

<sup>7)</sup> Görne war in Domänensachen des Königs rechte Hand. Vergl. Schmoller in der Historischen Zeitschrift 30, 57. Ueber diese Generalverpachtung vergl. Stadelmann, 107 s.

<sup>8)</sup> Die Erwerbung Vorpommerns für 2120000 Thlr. Vergl. Nr. 268. S. 160. Acta Borussica. Briefe Friedrich Wilhelms I.

alles bezahlet nun sesischen 100000. th an obligastionen bie ich dursch den friden dannossiesen müßen die werde wogott will auch Baldt bezahlen alsden ich das landt francke und fren habe ich gehe wo Gott will gewiß den 10. Juny nach Preussen und werde den 13. in könissen sein Guer Lieben werden woll ein Par dage vor mir Reisen sonst kommen sie nit hin dursch Pohlen gehn wir zusammen ich nehme auch 200. pferde von wensen die cider die klementische affere traue die herrn Saxen nit mesh die sie der ich stehs euer Lieben frundt bestendig bleiben werde

Eigenhändig.

#### 290.

# Brandenburg den 17. (13.?) May 1721. Rivarola.

Euer lieben schreiben habe wohll erhalten wegen des hobst man Riverohle<sup>5</sup>) er hat sich selber bey Denhoff gemeldet das Bredo wehre Major geworden und er elterser Capsitain wehre er wüste nit wie er hinter Ihn dinste tuhn könte er solte bey mir inste resiren das ich ihn sonss sich ihn sonss amblogirte also habe ich die comspagnie an Capsitain werder<sup>6</sup>) gegehben und habe Ihm ein Pension gegehben und habe Ihn zum Major bey Sax Battallion<sup>7</sup>) gemachet diß eine Comspagnie bei den Battsailon waquant also weiß ich nit wie die sache wierdt zu Redresieren sein der ich stets euer lieben frundt bestendig bleiben werde

Eigenhanbig.

<sup>1)</sup> Der Stockholmer Friede zwischen Preußen und Schweden, 1. Februar 1720.

<sup>2)</sup> Das Dragonerregiment des Generalmajors von Wense (Nr. 1 und 2); es stand in Hinterpommern, sein Stab in Köslin.

<sup>3)</sup> Seit.

<sup>4)</sup> Vergl. Nr. 265. S. 157.

<sup>5)</sup> Der Premiercapitain von Rivarola war der Bordermann des zum Major ernannten von Bredow im Infanterieregimente des Generallieutenants Dönhoff (Nr. 21) gewesen. Bredows Majorspatent ist übrigens erst vom 4. Juli 1721 datirt.

<sup>6)</sup> von Werber, Capitain im Regimente Donhoff.

<sup>7)</sup> Das Garnisonbataillon des Obristen von Sack (Nr. 3).

### Postdam den 28. Julius 1721.

Prinz Dietrich zu Anhalt-Dessau. Leopolds preußische Güter. Retablissement Preußens. Reise des Königs nach Pommern.

Euer lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten anlanget bes Printz[en] Diderisch mit seine Hollensdische] Com-[pagnie]1) habe es gewiß getahn sonder zu dencken habe es gedacht das es nichts imPortieret von 1. august soll der Printz das ober[st] Leu[tenants] tracta[ment] bekommen biß kleist 2) Plassieret ist ich bin Persuadieret das Euer Lieben mehr zu tuhn finden an Pupen<sup>8</sup>) als sie es sich vorgestellet aber wensn sie es werden im stande krigen alsden wierd die mühe wo Gott will und ich nits hier zu tuhn krige nit umbsonst sein werde auf 18. dage nach Preussen gehen zukommen[d] Jahr4) nach mein haushaltung zu sehen ich habe nit sehr guhte opinion biß alsbenn muß ich boch sehen wie die sache wierdt zukünftig Jahr guht ober nit ich gehe ben 6 nach stettin und so gehen mein sohns Regi[ment]<sup>5</sup>) werde im sep[tember] sehen weitter die Mundierung [s]chaberack und haufen kleinigkeitten sind nit ich hofe Euer Lieben gesundt wieder zu sprechen fertig sie so guht und erkundiegen sie sich wie die Comis[sion]6) gehet und wie meine Bauren sulagiret werden und ob es mit die Bauren auf den Neuen fuhs 7) gehen wierdt oder nit der ich stehs Ener Lieben frundt bestendig sein und bleiben werde

<sup>1)</sup> Prinz Dietrich hatte 25. November 1716 als holländischer Luytenant Collonel Titularis eine Compagnie im Regimente Kronprinz von Preußen ershalten. Auf Nachsuchen Friedrich Wilhelms gaben ihm die Generalstaaten 21. Februar 1721 seinen Abschied. Seit dem 16. August 1718 war er auch Obristlieutenant und Compagniechef im Regimente seines Vaters. 13. Juni 1722 wurde er Obrist.

<sup>2)</sup> Der Obrist des Regiments Alt-Anhalt.

<sup>3)</sup> Auf Anregung des Königs kauste Leopold 27. Juni 1721 Bubainen in Preußen, sodann Schwegerau, Woinotten, Korkitten. Der Fürst verweilte bis Witte August in Bubainen, wo er ein Schloß erbauen ließ.

<sup>4)</sup> Dies geschah auch.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das Cuirassierregiment Kronprinz (Nr. 2) hatte seine Garnisonen in der Uckermark und im Ruppinschen.

<sup>6)</sup> Die preußische Domänencommission zum Retablissement der Provinz.

<sup>7)</sup> In Preußen wurde eine vollständige Neuvertheilung des Bodens vorgenommen, jedem Bauer sein Besitz bis auf zwei Hufen mit vollständigem Bieh-

der Le[h]nBriff<sup>1</sup>) ist expedieret so wie Euer Lieben es verslanget haben

Gigenhandig.

In einem officiellen Schreiben, Berlin 9. September 1721, das Ilgen gegengezeichnet hat, spricht der König seine Freude darüber aus, daß Leopold "einig Vergnügen" über seine preußischen Güter und seinen Lehnbrief bezeigt hat. Er nimmt es als eine neue Probe von des Fürsten "Affection und Attachement". "Ew. Liebden wollen auch versichert sein,

besatze vermehrt, die bäuerlichen Lasten möglichst in Geld umgesetzt, die Frondienste beschränkt zc. Die deutsche Wirthschaftsmethode wurde eingeführt, das Pflügen in schmalen Beeten verboten, der deutsche Pflug eingeführt, Gärten angelegt zc. Bergl. Schmoller in der Historischen Zeitschrift, Bd. 30 und Stadelmann, 244 f.

1) Durch den Lehnbrief vom 28. August 1721 wurden dem Fürsten und seinen Rechtsnachfolgern die neu erkauften preußischen Güter zu adeligem colmischen Rechte verliehen, "frei von allem Bins und Beschwerde . . . ausgenommen des einigen Generalhufenschosses"; und auch dieser barf niemals über 746 Thir. 55 Gr. poln. (1 Athlr. = 90 poln. Gr.) betragen. Mit den Gütern ift ferner verbunden "alle Herrlichkeit, Gerechtigkeit, Jurisdiction und Freiheit, große und kleine, auch Straßengerichte über alle Dero Leute und in allen Gerichtsfällen . . . wie nicht weniger alle hohe, mittlere und niedere Jagd . . . nebst aller übrigen freien und unbeschränkten Rupung der . . . Balber, auch freier Fischerei"; ferner die Gerechtsame, "allerhand Basser- Wind- und Rogmühlen" anzulegen, "auch die bisherige dabei gewesene Krüge nach eigenem Gefallen an andere Derter zu versetzen und berselben noch mehrere in neuen und verstärkten Dörfern . . . anzulegen und in benenselben . . . das Schankwerk . . . mit eigenem . . . Bier und . . . Branntwein zu verlegen". Für die waldarmen Güter Norkitten, Schloßberg, Schwegerau, Paradeniden, Mangarten, Schmilginnen und Woinotten hat der Fürst das Recht, "frei Brau- Bau- und Brennholz . . . selbst zum Berkauf" aus den nächsten königlichen Forsten zu beziehen. — Leopold hatte 1721 folgende Grundstücke und Gerechtsame gefauft: "Das Borwerk und Dorf Groß-Bubainen mit dem Kruge, Walbe und beme barinnen gelegenen Borwerk Milchbube, auch benen Wiesen über den Pregel gelegen, dann dem Krug Klein-Obelischken und deme dazu gehörigen Balbe und Ader, wie auch bem anderen Balbe babei, die Bier Hufen genannt; ferner das Gut und Dorf Klein-Bubainen mit dem dazu verschriebenen Kruge, das Borwerk Abschruten, die Dörfer Benkehmen, Klein-Obelischken, Jaidzuhnen, Rosaden, Rlein-Rastaunen mit dem Kruge, Kermutschinen, Matteninken, Klein-Platenischken, Struschen und Jerlen . . . das Borwerk Schwegerau mit Krug und Walb, auch sechs Bauern im Dorfe Wippeninken nebst ber Gerechtigkeit, einen Krug in einem dieser Bauerhäuser anzulegen, und einer Wiese zu Laseninken; bann die Güter, Borwerker und Dörfer Norkitten zusambt dem Kruge, Waldung und Rirchenlehen, Mangarben, Schloßberg, Parabeniden, Schmilginnen, Woinotten nebst bem Kruge Matischkullen und bem Kruge zur Auer nebst Acker und Wiesen".

daß es Mir recht lieb und erfreulich ist, Dieselbe und Dero Fürstliches Haus auf solche Art noch fester an Mich verbunden zu sehen." Der König hofft, nun öfters Gelegenheit zu haben, dem Fürsten und dessen Hause seine Freundschaft mit der That zu beweisen.

### 292.

## Berlin den 21. August 1721.

Revue der pommerschen Regimenter. Waldburgs Krankheit ist ein großer Schade für das preußische Retablissement. Conflict mit Sachsen wegen des Elbzolls.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten ich habe aber nit könen eher antworten weill ich auf der Reise gewehßen ba ich die VorPomersche Regismenter] biß auf anhaldt zerbsst] sehr schön und sin guhte ordre gefunden 1) sie sollen die Preussen 2) nit viell nachgehben ausgenommen Reder [bas] halte nach Euer Lieben [Regiment für] das sterckeste Lottum ist ein sehr schön Regisment] und das gröste von die vo[r]Pomer und giebet grumckau<sup>8</sup>) nits ab ausgenom[men] die Mitte von 1. gliede [da] ist grumckau stercker abe[r] Lottum 3. glidt soll fahsst] gewinnen hierben komet ein ordre an die Regismenter wegen des Lehnbrives 4) ich wolte wünschen das ich in considerabler sachen weißen könte wie ich sie estimire das trux kranck ist 5) tuet mir schaben es ist recht fatall was hat nun meine Reise geholfen was hat nun alle veranstaltung geholfen ist ein Jahr wieder ver= lohren es ist Gottes willen aber ich werde nit mühde werden ich werde wieder von for[ne] anfangen wo Gott solte nit sanders

<sup>1)</sup> In Vorpommern standen die Infanterieregimenter Christian Ludwig (Nr. 7), Anhalt-Zerbst (Nr. 8), Lottum (Nr. 25).

<sup>&</sup>quot;) In Preußen standen die Infanterieregimenter Dohna (Nr. 16), Findenstein (Nr. 14), Röder (Nr. 2), Beschefer (Nr. 4), Holstein (Nr. 11).

<sup>3)</sup> Ueber das Regiment Grumbkow (Nr. 17) vergl. Nr. 280. S. 170. Es stand in Hinterpommern.

<sup>4)</sup> Für die preußischen Güter Leopolds. Bergl. die vorige Seite.

<sup>5)</sup> Der preußische Oberpräsident Erbtruchses Graf zu Waldburg war in Folge der Anstrengungen der Reise mit dem Könige durch Litthauen erkrankt und starb am 9. October. Ueber die großen Verdienste des Grafen um Preußen vergl. Schmoller, Historische Zeitschrift Bd. 30.

über] trux Disponie[ren] bin ich nit ungelückl[ich] grarff(!) flemming 1) ist hier sehr ambarassiere[t] wegen meisne] saltschiffe die haben sie mir etlsiche] mahl ben gumer 2) angehalten da ich habe gelbt deponisrt] vor zoll ist vor 100. jar immer frey geweßen ergo an Saxen geschrieben das sie es solten auf den alten fuhs stellen ober ich würde gezwungen sein mich selber zu helfen wie Reichconstitucion Messig ist und habe 14. dage zeit [gelassen] auf Resolucion zu habe[n] die ist nit gekomen so habe den Masjor] Schiben 3) mit 240. Mussquetieren] auf meisne Saltzschiffe seind glückssicht] Passieret itzo sein die Saxen Böse gesetzet aber sie gehben guhte wort und heutte hat sich fleming declariret alle meisne] schiffe Passiesren] zu laßen also ist dieser krig aus aber ich hätte die sache vigureusement sutenieret hetten sie nit sich accomodieret und auf den fuhs wie es 100 Jahr geweßen [gelassen] ben[n] ich nits Neues Pretendiere der ich stets euer Lieben frundt bestendig sein und bleiben werde

Eigenhandig.

293.

wusterhausen den 9. sep[tember] 1721.

Musterung des Regiments Kronprinz. Einladung zur Besichtigung bes Havelluches.

Euer lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten wo Euer Lieben wollen nach Rupin komen wierdts mir lieb sein den 15. dieses werde ich das Regisment] 4) sehen den 16. können Euer lieben den Nauensers luch 5) sehen ist 3 Meille davon ich werde auch herrumbReisen der ich stest] seuer Lieben frundt bestendig sein werde

Eigenhanbig.

<sup>1)</sup> Der sächsische dirigirende Cabinetsminister Graf Flemming.

<sup>2)</sup> Gommern, kursächsisches Amt an der Elbe, südöstlich von Magdeburg. Zur Sache selbst vergl. Schmoller, Jahrbuch für Gesetzgebung 2c. 10, 689. 707; 11, 859.

<sup>3)</sup> Major von Schlieben in dem Regimente Stillen (Nr. 20).

<sup>4)</sup> Dort stand ein Theil des Cuirassierregiments Kronprinz (Nr. 2).

<sup>5)</sup> Der König hatte von 1714 bis 1720 den großen Rhin- und Havelländischen Luch entwässern und urbar machen lassen. Bergl. Stadelmann 63 f.

## wusterhausen den 9. sep[tember] 1721.

Berstimmung zwischen den Höfen von Berlin und Wien. Schiffbarmachung der preußischen Flüsse. Der Mindensche Tumult. Friedrich Wilhelm ist "gar zu tranquille". Jagd. Die kaiserliche Ordre de bataille.

Euer Lieben beyde schreiben habe wohll erhalten nach wien habe greve 1) befohlen Ihre sache sich mit anzunehmen 2) hoffe das es helsen wierdt zweisell aber daran weill meine sachen schelegt (!) gehen 3) aber ich kehre mich nit daran und verlaße mich auf meine gereschte sachen Sott wsi]erdt mir beystehen densn ich es auf die setzst]e extremitet ankommen saßen werde wo es solte was Passieren da itzo doch noch kein aparentz ist werde Euer Lieben ben zeitten avertieren sie gehen nach die sließiegen zu sehen ob Praticable sen zu Navigable machen 4) wehr guht zu viehlen aber die Pohlen würden dadurch noch komoder nach könisderg handelln als itzo Euer Lieben sein so guht und überlehgen es recht was kahtssch] sein Comission] anslanget 5) und an den Mindischen tumuldt ist das hochPreisssiche]

<sup>1)</sup> Johann Friedrich Graeve, königlicher Agent beim Reichshofgericht.

Anna Elisabeth von Koven hatte den Fürsten wegen eines Gutstaufs beim Reichshofrathe verklagt. Als Kursachsen 1720 den Auftrag zur Execution erhielt, erklärte Friedrich Wilhelm, er werde, koste es was es wolle, "des Fürsten Sache schützen". Vergl. Dronsen 4. 2. 1, 338. Die Sachsen sagten darauf, sie seien geneigt gewesen, Leopolds Vorstellungen zu berücksichtigen, wären aber durch das preußische "gleichsam menagante Schreiben in der guten Intention sast stutzig geworden."

<sup>3)</sup> In Wien war man über die Haltung Preußens in dem turpfälzischen Religionsstreite verstimmt und vermerkte übel, daß Friedrich Wilhelm sich ohne die kaiserliche Investitur in Stettin hatte huldigen lassen. Außer einigen alten Processen, die beim Reichshofrathe über die preußischen Ansprüche auf Nordhausen, Limpurg, Quedlindurg zc. schwebten, sowie den Klagen der magdeburgischen Sedlelteute über die Auslegung des Lehenscanons, wurde soeben ein neuer wegen der Grafschaft Tecklendurg anhängig gemacht. Ein kaiserliches Decret besahl serner dem Könige, seine Soldaten, die seit 30 Jahren in Ostsriesland standen, zurüczguziehen. Der preußische Resident schrieb, des Königs Actiones hätten das Unglück, daß sie auf eine sinistre Art angesehen oder Sr. Kais. Majestät dargestellt würden. Es kam so weit, daß der diplomatische Verkehr zwischen Wien und Verlin abgebrochen wurde. Vergl. Dronsen 4. 2. 1, 327 f.

<sup>4)</sup> Leopold untersuchte in Preußen die Flüsse auf ihre Schiffbarkeit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Der sogenannte Quartstreit der Krone mit dem Mindenschen Domcapitel über die Einkünfte des Fürstenthums. Vergl. Spannagel, Minden und Ravensberg, 93 f. Fasmann 1, 338.

comis[sariat] schuldt die herren werden mir erstlsicher] dage den kop wahrm machen biß ich ein exempell statuire und densn! Passiere ich in der weldt vor ein kolericus ist das meine schuldt. Gott weiß das ich gahr zu tranquill bin wensn! ich mehr collericus wehre ich glaube es würde beßer sein aber Gott will es nit haben der ich stehs Euer Lieben guhter freundt sein werde

ich habe 500. hüner sage 500. hüner geschoßen die keiserlsiche] ordre de Battallie ist starck ich glaube das viell blinde Rotten [barunter] sein werden

Eigenhandig.

295.

wusterhausen den 2. octo[ber] 1721. Leopolds Regiment. Husaren. Jagd.

Euer Lieben schreiben aus Halle habe wohl erhalten bas die Co[m]p[agnien] Mungomery [und] Zimerno<sup>1</sup>) beßer sind freuet mir sehr wegen des Cap[itains] SchwicHo<sup>2</sup>) soBaldt er sich in Berlin sich angehben wierdt soll er Monat[lich] 8. th Pension haben soBaldt Euer Lieben auf ein zettell die officir zum avancement aussehen soll Bido<sup>3</sup>) die Com[pagnie] haben das Euer Lieben mit den exercieren an ansange nit zufrieden geweßen ist [da sind] die Major schuldt ich zweisell nit das Euer Lieben Regi[ment] in solche ordre ist wie vorjangen Jahr da nits auszuseßen ist docum<sup>4</sup>) will nit Husar werden 580. hüner habe geschoßen heutte gehe zum letzten [Mal] auf die jacht die hüner sliegen ein[em] aus die augen der ich stehs Euer Lieben frundt stehs sein werde

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Die Hauptleute und Compagniechefs im Regiment Alt-Anhalt Ernst Heinrich von Montgomern und Johann Ernst von Zimmernow.

<sup>2)</sup> Der Hauptmann Jakob Georg von Schwichow wurde aus Leopolds Regiment in das des Königs versetzt.

<sup>3)</sup> Friedrich Wilhelm von Bibow, Secondcapitain im Regiment Alt-Anhalt.

<sup>4)</sup> Generallieutenant von Wuthenau errichtete 1721 das erste preußische Husarencorps, 30 Pferde stark. Vergl. Lippe, Husarenbuch S. 23. Der erste Commandeur wurde der Capitain Konrad Schmidt. Martin Arend von Dockum erhielt 1727 das Obercommando über die Husaren.

wusterhausen den 4. octo[ber] 1721. Dank für Lerchen.

Euer Lieben schöne Lerchen werde auf Euer Lieben gesundtheit verzehren der ich stehs euer Lieben frundt sein und bleiben werde Eigenhändig.

297.

Postdam den 10. october 1721. Obrist Kleist. Todestrantheit Waldburgs.

Euer Lieben zwey schreiben habe heutte zusammen bekommen basraus ich die aufführung bes obeserst kleist vernommen es tuet mir seidt das seine aufführung so ist ich schiecke Ihm eine ordre das er soll mit der Comspagnie abrechsnen und mit sack und Pack von Regisment nach Berlin gehen alsswo] auf Euer Lieben begehren ein Kriegs recht über Ihm soll gehalten werden subordinacion mus sein das ist das forsderste im ganzen dinst ich weiß nit wo kleist sein gedancken sein Euer Lieben werden so guht sein sach sorgen das die Rechenung von der Comspagnie abgenommen wierdt und Ihn besehlen das er nach Berlin gehen soll der ich stehs Euer Lieben frundt sein werde

trux<sup>3</sup>) ist noch nit toht hat sich wieder Recolligieret die Doctors<sup>4</sup>) schreiben das er doch in etl[iche] dage stirbet ist un=

<sup>1)</sup> Rleist, Obrist im Regiment Alt-Anhalt, hatte seinen Privatsecretär wider ben Besehl des Fürsten nicht verhaften lassen. Als in Folge dessen gegen ihn Untersuchung eingeleitet wurde, wagten sich die Collegien und Privatseute in Halle mit ihren Rlagen gegen den Obristen hervor, die sie bisher aus Furcht nicht hatten verlauten lassen. Kleist hatte selbstständig Soldaten sür Geld verabschiedet, Geschenke erpreßt, den Namen des Fürsten dabei mißbraucht, Unschuldige bedroht und in Arrest geworfen, "allerhand Delinquenten, sowohl Studenten als auch anderes Lumpengesindel", als Soldaten angenommen, dadurch vor Strase bewahrt und die zuständigen Behörden unanständig bedroht, nicht alle Vorfälle beim Regiment seinem Chef gemeldet, endlich Soldaten, die gestohlen hatten, beurlaubt und nach ihrer Wiedertunft unbestrast gelassen. Durch den Spruch des Kriegsgerichts, 24. April 1722, wurde er cassirt und zu vier Jahren Festung verurtheilt.

<sup>2)</sup> Jeder Obrist war auch Compagniechef.

<sup>8)</sup> Erbtruchseß Graf zu Waldburg war Tags zuvor, am 9. October, gestorben. Bergl. S. 181. Anm. 5.

<sup>4)</sup> Friedrich Wilhelm hatte ihm seinen Leibarzt aus Berlin gesandt.

Möglich das er aufkommet ich habe die gantze direc[tion] von der cammer an görne 1) gegehben es derangirt mich nit wenig in die financen aber ich Mus gedencken an die Predestinacie 2)

Eigenhändig.

298.

Postdam den 25. octo[ber] 1721. Obrist Kleist. Raufhandel zweier Officiere.

Euer lieben beide schreiben habe zusammen hier gefunden den ni ich in Brandenburg geweßen und mir nits nachschiecken laßen ich ersehe das sich der oder st] kleist hich wieder Prostietuiret hat gegen Euer Lieben also werden Euer Lieben Ihm den haus arest ansagen laßen ich habe kahts [ch] andesohlen ein ende zu machen und [er] schiecket deswegen gerrbet nach Halle weill kleist gegen Milius [protestirt und ihn] nit haben will und saget es were Bastineller hein sein sein mit und Milius befreundt die affere von staudach der Dona ist vor der wache gescheschen Euer Lieben werden guht tun und über sie sprechen laßen und das die sache so turnieret werde das sie auf ein Par Monat auf Magde [burger] citadell Büssen müßen er (!) wierdt die beide junge herren zur warnung dienen

<sup>1)</sup> Görne leitete von Berlin aus und aus seinen jährlichen preußischen Reisen die preußische Domänenreform.

Processe gegen den Kronprinzen befannt. Die "Verkiesing" des holländischen Glaubensbekenntnisses, erklärte er, sei schlimmer als Heidenthum. Koser, Friedrich der Große als Kronprinz, 76. Vergl. auch hier Nr. 92. S. 42. und Lehmann, Historische Zeitschrift 67, 475 f. Des Königs Meinung über Preußen siehe Nr. 287. S. 176.

<sup>3)</sup> Bergl. S. 185. Ann. 1.

<sup>4)</sup> Durch die Vereinigung der Berliner Hausvoigteigerichtsbarkeit mit der des Berliner Gouvernements und des Generalauditoriats war 1718 ein neues Gericht unter dem Präsidium des Wirklichen Geheimen Raths und Generalauditeurs von Katsch gebildet worden. In diesem Gerichte saßen neben zwei anderen Witgliedern die Kriegs- Hos- und Criminalräthe Gustav Friedrich Gerbet und Christian Otto Wylius. Vergl. Holhe, Strafrechtspslege unter Friedrich Wilhelm I., S. 34.

<sup>5)</sup> Dr. Andreas Bastineller, Kriegsrath und Inspector der Hallischen Kämmerei.

<sup>6)</sup> Die Hauptleute im Regiment Alt-Anhalt Gustav von Staudach und Christoph Graf zu Dohna waren zu Halle am 19. October auf der Parade thätlich aneinander gerathen.

utz(!) Com[pagnie] nach Lieben frundt sein werde

octo[ber] (72).

ang bon Golbaten. Rleift.

chreiben habe wohll erhalten mit
te Corpo die gewiß hoch wildtwie auch vor die lerchen sehr obliwie auch vor Euer Lieben Comspanies
wegisment ich hette sie unter die
alen aber sie seindt keine LansdelsLucr Lieben kompanie sanlangend
a Brandenburg hat er ein wenig geMonat shabes karren saßen die obersten
anlanget wundert mir sehr so stard
t das ist zu stard er mus sein gesahr
wer Lieben frundt sein und bleiben werde

300,

Berlin 31. October 1721.

ne Abrechnung mit feiner Compagnie.

u hat ersehen, daß Kleist<sup>4</sup>) mit seiner Compagnie richtig Er hat nur zu erinnern, "daß die 100 Thaler vor die unch die 30 Th. vor die Cartouchen ihm in der Rechnung werden können, sondern es muß beides der Compagnie zu würde ihm also die genommene Compagnie nur 703 Th. tdig bleiben."

. Wefreitenforporal.

🤊 Die gewöhnliche Festungöstrafe.

<sup>3)</sup> Im Regimente bes Martgrafen Christian Ludwig (9tr. 7) während bes Agetriegs.

<sup>.</sup> C. 186. Anm. 1. und Mr. 298. C. 186.

Berlin den 7. Nowember 1721.

Ariegsgericht über Staubach und Dohna. Capitain Magnus. Bersprechen eines großen Kerls.

Euer Lieben angenehmes schreiben mit den krisegsrescht ')
habe wohll erhalten und habe es confirmieret ist es vor die
Junge herren zur warnung absonderlsich vor die waschtParade
wegen des Capsitain Magnus' werden Euer Lieben beism Regiment die sache abtuhn weill schreiber ') nit ins 1. gliedt komet
sollen sie einen andern haben gegen früheJahr der soll guht sein
der ich stes Euer Lieben frundt sein werde

Eigenhanbig.

#### 302.

Berlin den 21. November 1721.

Magnus. Kleist. Retablissement Preußens. Krankheit unter den Pferden.

Euer lieben schreiben habe wohll erhalten was den Cap[itain] Magnus anlanget ) habe an kats[ch] gesandt der es durchleßet was kleist 5) anlanget ist er in sein quartier in arest Montag wierdts krisegsrecht gehalten werden die 6) dar schweren sollen was sie erkennen werden werde Consirmiren sonder Moderacion also hoffe das euer Lieben werden zusriden sein ich überschiecke das kreutz?) hier Passiret nichts sonderlsiches als das görne hier ist der guhte hosenung zum Retablissement von Preussen verspricht bie zeit wierdts weißen görne ist guht ich fürschlote

<sup>1)</sup> Das Erfenntniß des Kriegsgerichts über Staudach und Dohna. Bergl. Nr. 298. S. 186.

<sup>2)</sup> Secondcapitain Karl Magnus im Regiment Alt-Anhalt. Was mit ihm vorgefallen, war nicht zu ermitteln.

<sup>3)</sup> Einer von den großen Leuten, die der König dem Fürsten gesandt hatte. Bergl. Nr. 299.

<sup>4)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>5)</sup> Vergl. S. 185. Anm. 1.

<sup>6)</sup> Die Mitglieder des Kriegsgerichts wurden am Montag den 24. November vereidigt.

<sup>7)</sup> Es ließ sich darüber nichts ermitteln.

<sup>8)</sup> Bergl. Nr. 297. S. 186.

aber das [er] in der execucion nit so expedit ist als trux 1) ich wünsche das ich mich bedrige von mein so[h]ns companie Reutters 2) sterben die pferde in 8. dage sein 4. toht und 7. noch kranck sie sein dicke und guht aber faull in leibe wo das so continuiret so wierdts im Beuttell nit guht aussehen ist doch [beher daß] Bester als menschen [sterben] die kan man nit so bekomen als pferde der ich stehs Euer Lieben frundt sein und bleiben werde

Eigenhänbig.

303.

Die Bergehen des Obristen Kleist. Genesung des Prinzen Leopold. Fürst Leopold dankt dem Könige,3) daß zur Rettung seiner fürstlichen Schre Kleist4) vor ein Kriegsgericht gestellt worden wäre, und daß der König selbst erklärt hätte, wegen der lädirten Subordination, der willkürlichen

Rönig selbst erklärt hätte, wegen ber läbirten Subordination, ber willkürlichen Ertheilung von Abschieben und ber Protegirung spisbubischer Praktiken gabe es keine Entschuldigung. Der Obrist gestände nur zu, "verschiedene Leute auf allerhand Weise zum Geldgeben obligirt" zu haben, damit er eine gute Compagnie stellen könnte. "Da boch . . . Ew. Königl. Majestät ihme und allen Officiers durch die allergnädigst verstattete Beurlaubung 5) ein solches Douceur gethan, das darzu sattsam zureichend; indem Ew. Königl. Majestät gewißlich versichert sein können, daß Ich alle diejenige Leute, welche der Obriste Kleist vor Handgeld angeworben, selber examiniret, wie sie und durch wen dieselben bei der Compagnie gekommen. Woraus ich denn versichern kann, daß die darzu gebrauchten Unkosten sehr schlecht seind und über wenig 100 Thaler seind, indem er die meisten angeschaffet, es schon vor einigen Jahren geschehen, ehe die Unkosten zur Werbung so hoch getrieben worden." Kleist hätte also des Fürsten Namen und Autorität nicht "zu solchen schändlichen Concussionen" mißbrauchen durfen. Fürst geht dann auf einen Fall näher ein, wo Kleist mit Migbrauch bes fürstlichen Namens 650 Thaler von einem Licentiaten erpreßt hat. 6) "Diesen nun und viclen andern Nothdürftigern, ja armen Wittwen und

<sup>1)</sup> Erbtruchseß Graf zu Waldburg. Bergl. Nr. 286. S. 174.

<sup>2)</sup> Die Leibcompagnie im Cuirassierregimente Kronprinz (Nr. 2).

<sup>8)</sup> Nicht eigenhändiges, undatirtes Concept.

<sup>4)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. Nr. 275. S. 165.

<sup>6)</sup> Im Ganzen sollte Kleist seit 1718 von Hallischen Bürgern 2505 Thlr. "extorquirt" haben.

Waisen möchte der Obriste wohl diejenigen 4000 ober 6000 Thaler, so er vor seine Compagnie zu geben sich offeriret, ob solche gleich zu Ersetzung der schändlich erpreßten Gelder bei weiten nicht zureichend, sie außer voll= kommenen Schaben zu setzen und einige gar von dem Bettelstabe zu befreien, zu ihrer Consolation, umb sich derer über ihn ausgeschütteten Thränen und Seufzer zu entlasten, lieber austheilen lassen, als bergleichen nie bei Ew. Königl. Majestät Armee erhörtes, noch gebräuchliches Begehren, daß eine Compagnie von einem Regiment zum andern zu versetzen, [zu stellen]." Rleift hätte ferner die Subordination verlett und "allerhand Lumpen= gesindel und Malcficanten" durch Annahme als Soldaten vor der Strafe geschütt.1) Leopold bringt dann einige Bünsche und Bemerkungen, auf die das Kriegsgericht bei der weiteren Untersuchung Rücksicht nehmen möchte. Im übrigen getröstet er sich ber Satisfaction seiner gekränkten Ehre vom Könige und bittet nur noch, daß bei der Sentenz des Kriegs= gerichts auf seine "völlige Absolution von aller Wissenschaft und Concurrenz von oder bei diesen Rleistischen Unfug" reflectirt werden möchte.

## Postdam den 4. December 1721.

Euer lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten wegen verabscheidung der Leutte ist es gegen den Reglement da hat sich kleist sehr gröblsich versehen 2) er hat aber gesaget das winterfeldt<sup>8</sup>) und wen[n] er nit bei[m] Regi[ment] gewesen auch die Major die abscheide gegehben [haben] kleist mus sein gefahr ausstehen was das geldt anbetrift das er auf Euer Lieben nahmen genommen ist Gottlohs was er aber vor dießen bekommen 4) saget er das er es an die Compsagnie] gewendet und die andere Com[pagniechefs] hetten [es] auch getahn dieser Punck[t] ist wohll bey alle Regimenter Passieret da will ich meins nit mit ausschließen es ist nit recht und itzo laße es auch nit mehr zu aber vor 3. Jahr wahr es gebrauch den[n] die affere mit den ober[st] Krohll<sup>5</sup>) die gehb (!) alles an dag da wurde Holla ge=

<sup>1)</sup> Rleist nahm Schuldner und Delinquenten, um sie vor der civilgerichtlichen Berfolgung zu befreien, als Soldaten an und ließ sich dafür etwas schenken.

<sup>2)</sup> Nur der Regimentschef konnte ben Soldaten Abschiede ertheilen.

<sup>3)</sup> Georg Levin von Winterfeldt war vor Kleist Obrist des Regiments Alt-Anhalt gewesen.

<sup>4)</sup> Für das Geld, womit er sich die Abschiede bezahlen ließ. Im Ganzen sollte Kleist 2405 Thir. für Abschiedsertheilungen bezogen haben.

<sup>5)</sup> Obrist von Kroll beim Infanterieregiment Prinz Christian Ludwig (Nr. 7).

machet indeßen hat Nacemer 1) und das ganze kri[eg]sgericht ordre darin zu sprechen das er sonder Euer Lieben ordre leutte verabscheidet geldt auf Ihren Namen die 700. th genommen und das er [mit] inSubordinacion gegen seinen oder[st] und feldt Mar[s]chall gehandeldt sprechen was wegen das ander snämlich wegen der] werbegelder [vorgegangen] würde die gantze armeé in inquisicion komen den[n] kein Cap[itain] in der armee ist da nit so was möchte Passieret sein das der Print[z] Leopoldt bezer ist freuet mir sehr das sindt die Herremoides 2) grüßen sie [ihn] von meinetwegen der ich stehs euer Lieben frundt sein und bleiben werde Eigenhändig.

#### 304.

#### Bergehen von Rleift. Jagb.

Leopold schrieb, 3) Dessau 14. December 1721: "Ew. Königl. Majestät bitte allerunterthänigst um Bergebung, daß ich nicht auf Ew. Königs. Majestät allergnädigstes Schreiben vom 4. dieses mit voriger Post sofort geantwortet. Weil aber der Obrist Kleist ) sich von neuen, wie mir Ew. Königl. Majestät schreiben, zum Lügner machen will, da ich Ew. Königl. Majestät berichtet, daß alle Verabschiedeten von mir examiniret worden, und nach Beschaffenheit der Sachen die Abschiede selbsten ausgestellet, wie hiebei einer mitkommet, welcher dann zu Anschaffung in den Abschied benannten Kerls das Geld gegeben, und ich allzeit, so viel möglich, dahin gesehen, daß alles Geld zum Besten der Compagnic angewendet worden und nicht an kostbaren Meubles und Silberwerk, wie es der Obrist Kleist angewendet, ist verschleubert worden. Und kann also Ew. Königl. Majestät auf meine Ehre versichern, daß der Obrist Kleist Ew. Königl. Majestät mit Unwahrheit berichtet, daß ich zugegeben hätte, ein Officier möchte sonder mein Wissen und Willen Abschiede geben dörfen, welches Ew. Rönigl. Majestät aus dieses hiebei kommende von denen Stabsofficieren und nahe um Halle herumliegenden Capitains unterschriebenes beliebet zu

<sup>1)</sup> General von Nahmer war Präses des Kriegsgerichts.

<sup>2)</sup> Hämorrhoiden.

<sup>3)</sup> Abschrift eines eigenhändigen fürstlichen Schreibens.

<sup>4)</sup> Vergl. die vorangehenden Rummern.

ersehen, 1) was die Wahrheit von der Sache ist, also bin versichert, Ew. Königl. Majestät mir mehr Glauben beimessen werden, da ich nimmer Ew. Königl. Majestät etwas berichtet mit Unwahrheit, als den Obristen Kleist, welchen nimmer ein wahr Wort aus dem Munde gehet.

Gewiß ift es wohl, daß bisher bei den Regimentern ift Geld zur Berbung genommen worben, aber nach meiner unmaßgeblichen Meinung ift ein großer Unterschied zu machen von benen Officieren, die alles bieses wieder zu Berbesserung ihrer Compagnien angewendet und es nicht, wie Rleift gethan, wie oben schon gemeldet, zu allerhand sein eigen Bestes [verwandt]. Dieses ist aus die Rechnung, die ich vor einige Wochen aus Halle Ew. Königl Majestät zugeschickt, zu ersehen, was dem Obristen Rleist feine Rekruten gekostet, und was er hingegen wieder für zugelassenes und nicht permittirtes Geld gehoben: Dannenhero kann Ew. Königl. Majestät versichern, daß alle die Leute, die von mir sind gekannt gewesen, hat der Obrifte vor diejenigen die Abschiede bei mir gefordert, welche er dann noch diesen Herbst in Halle vor seinen Capitain [d']armes begehret, und er bei keiner anderen Compagnie ohne meinen Specialbefehl an keinen den Abschied gegeben hat, welches dann gewißlich nicht dreimal, daß ich es ihm anbefohlen, geschehen ist, und sich keiner im Lande von andern Compagnien von ihme unterschrieben gewißlich finden wird, welches mir zur Wahrheit zu statten kommen muß. Danke hingegen auch für die gegebene Orbre an den General Napmer und das Kriegsrecht, daß sie über die Puncta nach ihren Gewissen sprechen sollen, welche Ordre allerunterthänigst bitte, nicht zu vermindern, auf daß ich nicht bei der Welt proftis tuirt werde. Ich werde es mit Leib und Blut suchen wieder zu vergelten und bei allen vorfallenden Gelegenheiten zu erweisen, daß ich treu bin und bis in den Tod verbleiben werde."

## Postdam den 22. Decem[ber] 1721.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten ich hab es an krisegsgericht gesandt wegen des geldes ist wahrslich heßlsich aber ist ben alle Regismenter] gescheschesn<sup>2</sup>) kleist seine Compagnie ist in die infanterie die 3. erstlssches Euer sieben Comspanie dann die Leopoldisches Leip Companie dan und klesist

<sup>1)</sup> Bescheinigung der Officiere des Regiments Alt-Anhalt, Halle 10. December 1721, daß jeder Abschied vom Chef selbst ertheilt und niemand ohne dessen Erlaubniß dimittirt werden sollte.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 303. S. 190.

<sup>3)</sup> In bessen Regiment (Nr. 27).

Com[pagnie sind] die besten von der infanterie ist gewiß was die werdung[en] kosten weiß ich auch den[n] das handtgeldt kostet das wenigste die unkosten gehen viell darauf kleist hat gesaget das er vor seine Comp[agnie] wen[n] er sie behalten kan geleich 6000. th bezahle die acten sein noch nit zurücke von Desso') sobaldt sie kommen sollen sie spreschen was rechts ist gegen die [In]sudordinacion und wegen verabscheidung da kan er keine excuse vordringen und das er leutte Protegiret als wehren sie soldaten und sein keine aber wohll spitzduben wierdt Ihnschwehr sallen der ich stehs Euer Lieben freundt sein werde

meisne] saujacht gehet schsisseht ?) aber nach Neujahr hoffe und (!) ein Par saue toht zu machen

Eigenhandig.

305.

Postdam den 29. Decem[ber] 1721. Berletung bes Königs auf der Jagd.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten mit mein schlack?) ist keine gefahr aber ich habe ein tag 8. schmerzen die wunde [ist] in keine 14. dage heill ich gehe aber und Reite Lahm werde ich nit aber das Bein ist mir steif weill es noch nit heill ist indeßen wünsche ein glückssches Neues jahr das Gott sie vor

<sup>1)</sup> Sie waren an Leopold gesandt worden.

Der sächsische Gesandte Suhm berichtet, Berlin 18. December, der König sei auf der Jagd in Busterhausen von einem Eber am Beine leicht verletzt worden. "On dit, que le Roi a été renversé avec le cheval par un sanglier d'une grandeur extraordinaire, mais que les chiens avaient été heureusement très bons, et qu'ils avaient arrêté le sanglier de sorte qu'on a pu dégager le Roi, qui aussitôt est remonté à cheval et n'a fini la chasse qu'après avoir tué lui-même ce terrible animal." Der König sei dann nach Potsdam gesahren. In einer Nachschrift meldet Suhm: [le Roi] "a été blessé deux sois, se trouvant justement de descendre de cheval, l'une est entre la cuisse et le gras de jambe et légère, mais l'autre est au haut de la cuisse, longue de plus d'un doigt et sort prosonde. On assure même, que Sa Majesté a eu un accès de sièvre, et on évite de lui parler d'aucune affaire." Am 26. December schreibt Suhm, Friedrich Bilhelm sei aus jeder Gesahr, ware aber nicht zum Feste nach Berlin gesommen, um sich nicht der großen Kälte auf der Reise aussen zu müssen.

kranckheit bewahre und alles vergnügen gehbe der ich alle zeit Euer Lieben frundt sein und Ge[b]leiben werde Eigenhändig.

306.

wusterhausen den 16. Jan[uar] 1722. Krankheit des Prinzen Leopold. Jagd.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten es tuet mir leidt das Printz Leopoldt so schlim[m] ist 1) ich habe Esslinger Henricy 2) befohlen geleich nach Desso zu gehen grüßen sie den Printz und sagen Ihm das es mir recht leit tuet da er wohll weiß das ich Ihn lieb habe aber Gott kan helsen es sein Habile Leutte der ich stehs Euer Lieben frundt sein werde

ich habe gester[n] tressssiche] sauen gehetzet so feist habe ich sie mein dage nit gesehen ich vahre geleich auf die Jacht da sollen etlsiche] schweine darunter sein

Eigenhändig.

307.

Berlin den 31. Jan[uar] 1722.

Krankheit des Prinzen Leopold. Einladung. Jagd.

Euer lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und mit freuden gesehen das die operacion<sup>3</sup>) guht abgelauffen der Printz ist jung also din Persuadieret das er davon komet sein sie so guht und mache[n] Ihn mein compliment Euer Lieben werden so guht sein und komen anhehro der ich stehs euer Lieben freundt sein und bleiben werde

in den orannienburgi[schen] saugarten habe ein schwein geshetet wie das vor zwey jahr in Pomern4) ich habe die schönste lust von der weldt gehat

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 303. S. 191.

<sup>2)</sup> Der Leibchirurgus Daniel Eflinger und der Hofmedicus Henrici.

<sup>3)</sup> Des Prinzen Leopold Maximilian. Bergl. die vorige Nummer.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 272. E. 164.

Postdam den 17. fever[uar] 1722.

Wie halt es Leopold mit den Pachtgeldern? Rrankheit des Prinzen Leopold.

Euer Lieben wohlsein wierdt mir angenehm sein sein sie so guht und sagen sie mir wie sie es mit Ihre Pachters halten als zum exempell wensn sie das amt Alssehbe<sup>1</sup>) auf trinitatis<sup>2</sup>) 1722. jerlich verPachten vor 12000. th ob sie alse quartahle richtig Ihr geldt mit 3000. th bezahlet krigen und wensn das Jahr umb ist das trinitatis 1723. komet alsbensn die 12000. th richtig abgetragen sein oder ob die bezahlung bis krucis 1723 erstlsich das Jahr von 1722. bezahlet werden ich werde Euer Lieben höchsten odligieret sein ich höhre nichts von Printz Leopoldt<sup>3</sup>) ist er beser oder schlimmer sein sie so guht grüßen sie Ihn Euer lieben sein Persuadieret das ich bin und bestendig sein swerde

309.

Berlin den 23. feve[ruar] 1722.

Rrantheit bes Prinzen Leopold. Rleift.

Euer lieben schreiben habe wohll erhalten und recht ungerne ersehen das mit Printz Leopoldt<sup>3</sup>) nicht guht stehet es tuet mir von herzen leidt laßen sie Ihn nur Behten den [n] da ist kein hülse<sup>4</sup>) was kleist<sup>5</sup>) anlanget habe es an kriseglsgericht geschiecket wierdt Ihm ein artickell aufgemachet ich hoffe das sie seim Kriegsgericht] werden in 10. dage im stande sein zu sprechen können grüßen sie Printz Leopoldt und sagen sie Ihm das recht grohs mitleiden habe und ich vor Ihn behten würde Euer Lieben sein so guht und schiecken mir wehgen bezahlung der Pacht<sup>6</sup>)

<sup>1)</sup> Groß-Alsleben, dessauische Enclave, zwischen Magdeburg und Halber-ftadt gelegen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Trinitatis bis Crucis [exaltatio] heißt das Quartal von Juli bis September einschließlich.

<sup>8)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

<sup>4)</sup> Der Prinz erholte sich doch wieder; er starb 16. December 1751.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vergl. Nr. 304. S. 191.

<sup>6)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

und wie hoch Ihre kamertaxa von Sanderslehben 1) und Alssehben ist und ob die beide Pachter richtig zahlen ober nicht

Meierfeldt<sup>2</sup>) ist hier von die bewuste affere gedencket er nicht dehrowehgen werde Ihn auch nicht das vorgeschoßene kapi[tal] zahlen aber so viell sehe ich doch das es mit der zeit gehen wierdt wehr es erlehbet

Eigenhandig.

#### 310.

Postdam den 5. apprill 1722.

Uebersendung eines Soldaten. Rrantheit bes Prinzen Leopold.

Ich überschiecke hiemit an Euer Lieben den soldaht schwart ich hoffe er wierdt euer liebe[n] gefallen er ist ein guhter kerrell Ihm fehlet nichts als das er ein fraue hat ich wünsche das der Printz Leopoldt beßer seys) der ich stehs euer lieben freundt sein und bleiben werde

Eigenhandig.

#### 311.

Postdam den 9. apprill [1722].

Zustand der magdeburgischen Regimenter. Krankheit des Prinzen Leopold.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und freuet mir das die Mag[deburger] Regi[menter] in guhten stande und ordre sein was die wachten anlanget sein sie wohll Disponiret was euer Lieben Regi[ment] betrift sollen die ordres expe[dirt] werden das es nach kalbe Marchieren soll ich werde vor ansan[g]s juny nit nach Magdeburg komen euer Lieben laßen aus den Magasin ieder Com[pagnie] der 5. Mag[deburgischen]

<sup>1)</sup> Sandersleben an der Wipper, eine Domäne, die Leopold aus erkauften Rittergütern errichtete. Bergl. Siebigk, das Herzogthum Anhalt, S. 595.

<sup>2)</sup> Der schwedische General Meijerfelt war nach Berlin gekommen, um eine beträchtliche Entschädigung für seine Ansprüche auf Güter im preußischen Borpommern zu erlangen. — Die bewußte Sache ist die Abtretung von Schwedisch-Borpommern an Preußen.

<sup>3)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

kalbische Regi[menter]<sup>1</sup>) 2. centener pulver über die ordonantz gehben also bekomet ieder (!) Com[pagnie] 4. cen[tner] der ich stehs Euer Lieben bestendieger freundt sein und bleiben werde

man höhret nichts von Printz Leopolt2) laßen sie Ihm in mein[em] nahmen grüßen FW FW

## 312.

# Postdam den 13. app[ril] 1722.

Befinden des Prinzen Leopold. Anbau, Serviszahlung und der neue Markt Magdeburgs.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das mit Printz Leopoldt sein schade beher gehet<sup>8</sup>) mich freuet das 18. Ledige Pletze bebauet werden<sup>4</sup>) ich zweiffell nicht das euer Lieben sie werden dazu ancurragieren was die bequartierung und cerviswehsen anlanget glaube gahr füglsich] das Magdesburg] an 2. Regismenter] den servis gehben kan und es so guht angehet als das die staht Berlin 3. Regimenter<sup>5</sup>) halten kan wo Euer Lieben es dazu bringen werden sie mir höchsten

<sup>1)</sup> Es sind gemeint die im Herzogthum Magdeburg stehenden Infanterieregimenter Alt-Anhalt (Nr. 3), Arnim (Nr. 5), Stillen (Nr. 20), das halberstädtische Infanterieregiment Dönhoff (Nr. 21) und das altmärkische Infanterieregiment Prinz Leopold (Nr. 27).

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 309. S. 195.

Brinz Leopold: "Es kan mir wohll nichtes angenemer mit in dieser weld sein als das ich höre und ersahre, das Gott euch bald eure vohrige gesundheit aus genaden wieder verleigen wierd, wovor ich so lange ein odem aus mihr gehen wierd nicht vergessen werde ihm davor dangbahr zu sein wie auch vor die gegebene freulige zeittunge Gott helsse weiter und bewahr euch alle gesamd vor allen schaden und ungelüch." Der Fürst verspricht, auch weiter auf das schöne Regiment des Prinzen so zu achten, daß dieser zufrieden sein wird. In einer Nachschrift dankt er, "das ihr part nemet das kleist [vergl. S. 185. Anm. 1] sein verdientes sohn endsangen hatt."

<sup>4)</sup> In Magdeburg. Leopold hatte vom König für jeden Neuanbauenden eine Vergütigung von 20 und mehr Procent der Baukosten erwirkt. Vergl. Hoff-mann, Geschichte der Stadt Magdeburg 3, 373.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Die Infanterieregimenter Wartensleben (Nr. 1), Löben (Nr. 26) und Forcade (Nr. 23).

obligieren ben[n] ich mit das hochlöbl[iche] Comissariat 9. jahr barumb Disputieret das es Praticable sonder Ruin und schade der Burger und comerce das sie mir schreiben das der Neu[e] Marck[t]<sup>1</sup>) nichts getragen das habe nicht gewuhst also glaube wen[n] Euer Lieben sich wollen die mühe gehben das es wierdt sesable sein ich überschiecke auch eine ordre an [das] dortige Comis[sariat] dazu der ich stehs Euer Lieben freundt sein und bleiben werde

Eigenhandig.

#### 313.

# Postdam den 15. apprill 1722.

Begnadigung eines Soldaten. Ehrlichmachung eines Scharfrichtersohnes. Die Compagnie von Kleift.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erha[1]ten und ersehen das sie den soldahte[n] von Ihre Com[pagnie] der unter Denhoff Reg[iment]<sup>2</sup>) gewehsen lohs aus die karre zu haben [wünschen] wo sie meinen das er sich besern wierdt alsden soll er lohs sein was des scharssirchter sohn ist woserne er nits gehenget hat und Ihm die sahne übern kop geschwencket wie[r]dt<sup>8</sup>) und er verspricht vor Gott das er sein dage nit mit solche schelm umbzugehen sondern ein rechtschafener erssicher] Braver soldat zu verbleiben alsden[n] kan er soldaht werden was die Com[pagnie] von kleist<sup>4</sup>) anbetrist wen[n] das krisegsgericht gesprochen hat [wird] das Patent vor schwerin<sup>5</sup>) expedie[ret] werden der ich stehs Euer Lieben freundt sein werde

Eigenhandig.

<sup>1)</sup> Darüber war nichts zu ermitteln.

<sup>\*)</sup> Das Infanterieregiment des Generallieutenants Grafen von Donhoff (Nr. 21).

<sup>3)</sup> Ueber die Ehrlichmachung vergl. Beneke, Bon unehrlichen Leuten, 2. Aufl. S. 337 f.

<sup>4)</sup> Des Obriften von Kleift. Bergl. S. 185. Anm. 1.

<sup>5)</sup> Capitain Friedrich Leopold von Schwerin im Regiment Alt-Anhalt erhielt die Kleistsche Compagnie.

## 314.

# Postdam den 7. May 1722.

Bau Magbeburgs. Einladung zur Revue bes großen Regiments.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten die 2000. th zum P[f]laster sein assignieret 1) ich din recht kurieux was schmettau 2) von keiserlsichen] afferen gesaget wo euer Lieben mein Regiment sehen wollen das noch nit in der ordre ist als ich hoffe das es sich soll verbeßern und komen den 18 dieses in Brandendurg der ich stehs Euer Lieben freundt sein und bleiben werde

Eigenhandig.

## 315.

# Berlin den 2. Julius 1722.

Die Regimenter in Magbeburg und Berlin. Reise bes Königs nach Preußen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und wegen die 6000. th [so] sein [sie] assignieret das die Magde[durger] Regismenter] nit complet quartier bekomen habe gewust habe mich offters verwünderdt das sie es nit eher gesuchet den [n] es billich ist das sie es bekommen das das Denhosische Regisment] mit die alte Mundur Ihre seute versurslobst ist unrecht die Berlinische garnison hat in meine abweßenheit die alte kamisöhler saßen wieder anziehen und ist Ihnen aber nit geschencket worden das forcadische Regiment bekümert sich noch nit umb Ihre werbung ich weiß

<sup>1)</sup> Für Magdeburg. Ueber die Thätigkeit des Fürsten für diese Stadt vergl. Hoffmann, Geschichte der Stadt Magdeburg 3, 373 f.

<sup>2)</sup> Karl Christoph Freiherr von Schmettau hatte am Kampfe der Kaiserlichen gegen die Spanier auf Sicilien 1720 Theil genommen. Nach seiner Rückschr 1721 machte er eine Reise durch Deutschland. Vergl. Schmettau, Lebensgeschichte des Grafen von Schmettau 1, 10.

<sup>3)</sup> Zum Magdeburgischen Bau.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 312. S. 197.

<sup>5)</sup> Das Infanterieregiment Dönhoff (Mr. 21) im Halberstädtischen.

<sup>6)</sup> Das Infanterieregiment des Generalmajors und Berliner Commandanten von Forcade (Nr. 23).

nit was ich davon sagen soll wegen kroseg!) wo er guht ist so erwarte Ihn mit schmerzen wil[1]s Gott so gehe den 15. Julius von hier nach Preussen Euer Lieben werden so guht sein und komen etlsiche dage vorherro der ich stehs euer Lieben freundt sein und bleiben werde

Das ordre vor den fürst von Bernenburg<sup>2</sup>) wierdt zukomen[de] Post an Ihnen adressieret da sie es Ihm in meinen nahmen schiecken können

Eigenhandig.

#### 316.

wusterhaußen den 4. au[gust] 1722.

Deutsches Gelb in Preußen. Aufsässigkeit der Schweizer in Preußen. Conflict zwischen Görne und Bredow. Jagb.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten wegen des hiesieges geldt habe 53000. th hingesandt<sup>8</sup>) mit ordisnärer Postt ich zweisell nit das dieses wierdt ein guht effect thun das mehr teustsche]s geldt in Lande kommen wierdt oder ich müste mir sehr bedrigen den [n] die Pohlen es nit nehmen und es gewiß darin bleibet und wo es heraus komet es wieder in Pomern und Ma[r]ck komet und da ist es auch Besser als in Pohlen aber das hoch Preisssiche] comisssariat] habe damit sehr gechockieret und absonderssich] G<sup>4</sup>) K<sup>5</sup>) aber ich kehre mir daran nit wo Gott nit zuwieder ist so hosse es wierdt in Preusssen guht werden<sup>8</sup>) was aber die schweitzer anlanget<sup>7</sup>) sein Rebellen solch schemsen

<sup>1)</sup> Krosigk sollte in das Regiment bes Königs kommen.

<sup>2)</sup> Fürst Victor Friedrich erhielt den Schwarzen Abler-Orden.

<sup>3)</sup> In Preußen wurde neben dem Thaler und dessen Scheidemünzen nach dem polnischen Gulden und Groschen gerechnet. Vergl. Acta Borussica, Behördenorganisation 1, 155. 230.

<sup>4)</sup> Grumbkow.

<sup>5)</sup> Krautt, nächst Grumbkow das bedeutendste Witglied des Generalkriegscommissariats.

<sup>6)</sup> Bergl. Nr. 302. S. 188.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Schon unter Friedrich I. waren Schweizer nach Litthauen gezogen. 1718 betrug ihre Zahl ungefähr 2360 Köpfe. Die Schweizer sträubten sich gegen das Scharwerken. Grundsätlich wurde den Colonisten nur Besatz für eine Huse gewährt, auch wenn sie mehrere angenommen hatten; "oft zeigten sich die Colonisten, be-

krop will ich nit dulden in mein landt da würde ich mich sehr ver= ich habe befohlen das sie sollen 20. der Besten wirdte herauser schmeißen von Ihre höfe und geleich 20. Litauer ober deuttsche fahmiliesn dar auf segen und Ihnen alles und alles gehben was die 20. schweißers gehat halen Bette¹) und ecestera] und alles hoffe das die andern werden Resonnabeler werden alles mo [bas] ist meine feste nit so werde ich es mit allen so machen resolucion den[n] ich kein ander mittell weiß Görne und Bredo<sup>2</sup>) sein wieder was über [ben] fus gespannet Görne hat nit schuldt Bredo hat den schreibe ich mit diese Post ein Briff der guht hier ist nits Neues als das ich alle dage auf die jacht gehe ist und da nun meist das sommerkorn aus felde ist sich mehr hüner finden als vor etlsiche] dage der ich Euer Lieben sehr guhter freundt sein und bleiben werde

Eigenhandig.

## 317.

## Berlin den 10. August 1722.

Retablissement Preußens. Schlegels Eintritt in preußische Dienste. Krankheit des Erbprinzen. Geburt des Prinzen August Wilhelm.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das Ihre haushaltung<sup>3</sup>) guht gehet wolte Gott das meine in 13. jahr so weit wehre wie Ihre aber meine ist so schreck=

sonders die Schweizer, deshalb inopportun und verlangten Verdoppelung des Besaßes auf Grund eines nach der Schweiz entsandten, von ihnen mißverstandenen Patentes". Als sie sich 1722 beinahe zu einer Revolte verstiegen, ging der König sehr scharf vor; zwanzig Wirthen wurde ihr Gut genommen, sie selbst wurden auf die Festung gebracht. Die Vitte der Schweizer, ihre Scharwerkstage zu ermäßigen, wurde abgeschlagen. Am 1. September reisten zwei Schweizer als Deputirte ihrer Landsleute nach Berlin, um "im Namen der ganzen Schweizer-Colonie beim Könige abzubitten und Soumission zu thun". Später erfreute sich die gedeihende Schweizer-Colonie der Gunst des Königs. Vergl. Beheim-Schwarzbach, 67. 108 2c.; Stadelmann, 48 s.

<sup>1)</sup> Bête.

<sup>2)</sup> Der Präsident der preußischen Kammer (1726 Wirklicher Geheimer Rath) Matthias Christoph von Bredow. Ueber seinen Conslict mit Görne vergl. Stadelmann, 119 f.

<sup>8)</sup> In Preußen. Bergl. S. 180. Anm. 1.

[lich] weitleuftig 1) also mus zeit und geldt da sein und Paciance das letzst]e ist das schlimste wensn] meine herren nur tuhn die helfte was ich Ihnen gesaget und itzo geschrieben habe und görne sein cavoir daben [braucht] zweisele nit die sache wierdt reussieich habe an Printzen gustaff wegen schlegell 3) geschrieben ber hat mir geantwordt schlegell ist nit zu hauße gewehsen der Printz begerdt sich und ist außer gefahr4) ich habe Ihn Brun-[nen]waßer geschiecket Printz Leopoldt hat mir geschrieben trux<sup>5</sup>) hat Ihn gesehen der hat mir versicherdt das er folkommen Restituiret ist 6) sellichau habe bei vartenslehben 7) gesetzet also habe ben fenrich widersheim 8) bei mei[n] Regi[ment] genom= zweifell nit bas ich werde ein guhten officier an Ihn men hier ist nichts Neues als das ein kadet 9) auf die weldt habe[n] gekomen ist Gott gehbe das es ein guhter kerrell aus Ihm Euer Lieben sein so guht und schreiben mir wie es umb wierdt meine haushaltung gehet 10) der ich stehs euer lieben frundt sein und bleiben werde

ich bin zu schlobitten <sup>11</sup>) gewehsen da habe ich ein geMauerdt vorwerck gesehen ist Ma[g]nisicke die Baurn sogenante

<sup>1)</sup> Das preußische Kammergut umfaßte 70 Aemter, 180 Vorwerke, 123 156 Hufen. Bergl. Acta Borussica, Behördenorganisation 1, 226.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Am 31. Juli 1722 wurde dem Erbprinzen Wilhelm Gustav durch ein königliches Schreiben aufgetragen, "den von Schlegel, so in bernburgischen Diensten stehet, zu sich kommen zu lassen" und ihn zu fragen, ob er nicht in preußischen Dienst treten wollte. Am 12. August d. J. bedankt sich Friedrich Wilhelm beim Prinzen für die Bemühung; dank ihr wäre Schlegel in königlichen Dienst übergegangen. Eigenhändig setzt er hinzu: "lassen sie durch Henrici schreiben wie es mit Ihre gesundtheit stehet." — Schlegel wurde 1722 halberstädtischer Kammerpräsident.

<sup>4)</sup> Der Erbprinz war im Juli so krank, daß für seine Genesung Betgottesdienste abgehalten wurden. Er mußte sich einer Operation unterziehen.

<sup>5)</sup> Obrist Karl Ludwig Erbtruchseß Graf von Waldburg.

<sup>6)</sup> Bergl. Nr. 312. S. 197.

<sup>7)</sup> Major Selchow fam aus dem Regimente des Rönigs zu Wartensleben (Nr. 1).

<sup>8)</sup> Leopold Friedrich Ludwig von Wietersheim war bis dahin Fähndrich bei Alt-Anhalt gewesen.

<sup>9)</sup> Prinz August Wilhelm war am 9. August geboren.

<sup>10)</sup> Leopold war noch in Preußen geblieben.

<sup>11)</sup> Eines ber Güter bes Grafen Alexander Dohna, nordöstlich von Preußisch-Holland gelegen.

gerteners 1) wohnen mit darinnen und ist herrenviehe und gertenersviehe auf ein hof sie haten auch ein Mistfühze 2) gemachet zu weißen das sie das so guht wüsten als in teustschischen aber sie wahr so reussiret so wie die zu chirckuPehn 8) anno 1721. [b]as vorwerdt (!) ist meistens sertig aber noch nit bezohgen

es Meritieret die kuriosite zu besescheln capsitain] Dona ist oberst] Leustenant] unter forckade 4) Eigenhändig.

#### 318.

wusterhaußen den 28. Au[gust] 1722.

Die aufsässigen Schweizer in Preußen. Conflict zwischen Görne und Bredow. Leopolds Mustergüter in Preußen. Jagb.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten was die schweizer betrift das habe ich wohll gedagt ich habe befohlen etlsiche] redelskührer in die karre zu Memmel [zu] schiecken so hoffe das dieses wierdt helsen wo Euer Lieben wolten so guht sein und rehden die leutte mit ernst zu den [n] ich mit sie zu guht gerehdet habe vielleidt (!) gehben sie sich den [n] wo sie mir nit [s] charvercken wollen will ich sie lieber lohs sein den [n] sie mir alle teu [t] schen sowohl [als] littauer hochzinser den [n] ich machen werden von görne und Bredo 7) höhre nit den [n] ich

<sup>1)</sup> Leute, die keine eigenen Häuser und Aecker besitzen, sondern für Lohn und Deputatgetreide der Gutsherrschaft bei der Feldarbeit dienen und drei Jahre bleiben müssen. Vergl. Leonhardi, Erdbeschreibung der Preußischen Monarchie 1, 359, Beheim-Schwarzbach, 66.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 179. Anm. 7.

<sup>3)</sup> Szirgupöhnen, königliches Amt an der Pissa.

<sup>4)</sup> Wilhelm Alexander Graf zu Dohna. Er hatte bisher im Regimente Arnim (Nr. 5) gestanden.

<sup>5)</sup> Bergl. Nr. 316. S. 200.

<sup>6) &</sup>quot;Leute, die sich theils auf den abgebauten königlichen Vorwerken etabliret, theils wegen Befreiung von Scharwerk einen hohen Zins pro Hube zu zahlen übernommen, und sinden sich solche vorzüglich in der Niederung Tilsitschen Districts. Diese haben wegen des Landes und zu bezahlenden Zinsen Contracte und Verschreibungen, welche 30 Jahre dauern, und wenn solche expiiret, so sind sie alsbann verbunden, einen doppelten Zins zu zahlen" 2c. Vergl. Beheim-Schwarzbach a. a. D. 65, Anm. 1.

<sup>7)</sup> Bergl. Nr. 316. S. 201.

mit zwey Posten keine brife bekomen als hoffe bas die Harmonie guht ist und habe hier so gesprochen das die dar sie würden zusammenhetzen ich gewiß davor ansehen werde wensal die herren nur Euer Lieben haushaltung i) folgen wollen wierdts wohll gehen ich habe sie genug davon gesaget das sie solten nach Buden?) gehen und Euer Lieben einrichtung sehen und guhten raht hohlen ob es gescheschen das weiß ich nit den von schlegesl?) habe zu kamerPresischen in Halberstat gemaschet er hat gestern hier den Eidt abgelehget ich zweissell nit das ich werde guht fahrseln der ich stehs Euer Lieben frundt sein und verbleiben werde

hüner giebets nit so viell als vorrige[s] jahr 4) aber überalle bin ich noch nit gewehsen

Eigenhandig.

319.

wusterhaußen den 12. sep[tember] 1722. Retablissement Preußens. Prinz Leopold.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten das die Comis[sion]<sup>5</sup>) fleißig ist fr[e]uet mir und absonderl[ich] das sie einig sein <sup>6</sup>) ich habe Ihren bericht gekriget was ich zukomen[des] jahr Baue <sup>7</sup>) habe alles aprodieret es bestehet in 17. vorwerder 10. Brauheuser 10. Müllen 118. krüge 250. ganze Bauren<sup>8</sup>) 60. gertener<sup>9</sup>) oder cossethen und wo sie können und Mögl[ich] ist solless in Rangnitschen <sup>10</sup>) 10. windtMüllen geBauet werden wegen Manquement des waßer und wen[n] das diesjerige und zu=

<sup>1)</sup> Bergl. Rr. 317. S. 201.

<sup>2)</sup> Bubainen, bei Insterburg gelegenes Gut Leopolds.

<sup>8)</sup> Bergl. S. 202. Anm. 3.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 294. S. 184.

<sup>5)</sup> Die preußische Domänencommission zum Retablissement des Landes.

<sup>6)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

<sup>7)</sup> In Preußen.

<sup>8)</sup> Unter ganzen Bauern sind wohl entweder die Coloniebauern (Colonisten, welche wüst gewordene Bauernerben angenommen haben und vom ordinären Scharwerk beim Amte frei sind) oder die Amtsbauern (die Scharwerksgeld zahlen müssen) zu verstehen. Bergl. Beheim-Schwarzbach a. a. D., 65 f.

<sup>9)</sup> Bergl. S. 203. Anm. 1.

<sup>10)</sup> Ragnit.

komen[d]jerige Bau im stande sein wierdt so hoffe wohl meine interresse bavon zu bekommen ben Printz Leopolp (!) habe ersuchet herrump zu Reisen mit Comsmission] sich nach allen zu ben[n] er Euer Lieben sohn ist und habe kein informieren 1) zweiffell bas er es verstehen wierdt und sich darauf apliciren bensn ich gewiß werde vor Ihn sorgen und ich eine Personelle liebe vor Ihm habe<sup>2</sup>) das die köni[g]sber[ger] collegia [bas] saltzEdic[t]<sup>8</sup>) nit Publicieret wunderdt mir sehr ba ich vor 10. dage eine ordre geschrieben sonder Resonniren zu Publicieren leutte sein die vo[n] Euer Lieben Resonnieren habe nichts von ge= die schweiter 4) haben sich su[b]mittieret das ein importanter ksolup ist vor meine gante einrichtung in biesen lande glauben die leutte das ich viell geldt in Preussen ausgehbe<sup>5</sup>) und [als] meine interresse sehr wenig Procent geniße ich hoffe

<sup>1)</sup> Prinz Leopold meldete am 1. September, er hatte bei seiner Ankunft in Preußen alles gut gefunden; die Eingewanderten wären zufrieden. Der König bat ihn barauf, Wusterhausen 8. September, "abgeredeter Maßen etwas umher zu reisen" und seine Beobachtungen zu melden. Am 14. und 28. September dankte Friedrich Wilhelm dem Prinzen, daß er mit Görne auf Borwerke und Dörser gereist wäre und es noch fortsetzen wollte. "Und werde Ich sodann das Bergnügen haben, bei Dero Zurückunst von allen umständliche Nachricht mündlich zu erhalten. Inzwischen aber belieben Ew. Liebden Mir Ihr Sentiment zu schreiben, ob Sie nicht vor besser halten, daß Ich die Mennonisten aus Meinem dortigen Lande schickte und dargegen andere ansetze." — Die Mennoniten standen bei Friedrich Wilhelm nicht in Gnade. Schon 1718 schrieb er: "ich will von das geschmeiße nit Ihre kinder werden nit soldahten ist guht solche leutte vor Particulier aber nit vor groß herren".

<sup>2)</sup> Generaladjutant Hacke meldet, Berlin 1. Juni 1740, dem Prinzen den Tod Friedrich Wilhelms: "Kurz vor Dero seligen Ende haben Sie mir noch allergnädigst befohlen, von Ew. Hochfürstl. Durchlaucht hiermit schriftlich Abschied zu nehmen nebst der gnädigen Versicherung, daß Sie als ein recht guter und aufrichtiger Freund von Ewr. Hochfürstl. Durchlaucht gestorben und Ihnen dahero alles selbstwählende Glück und Contentement in Zukunft erwünscheten."

<sup>3)</sup> Das Patent vom 20. Februar 1722 verbot wegen der Contagion in Frankreich die Einführung des französischen Bonsalzes. Zum Ersaße sollten Lager mit hallischem Salze errichtet werden. Mylius Corpus Const. March. IV. 2. Anhang Sp. 6 und 7. Vergl. Schmoller im Jahrbuch sür Gesetzgebung 11, 104 f.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 200. Anm. 7.

<sup>5)</sup> Ueber die Kosten des preußischen Retablissements vergl. Schmoller in der Historischen Zeitschrift 30, 70. Anm. 1 und Stadelmann a. a. O., 142 f.

das die leutte werden in 3. jahr schon recht sehen gestern bin auf die jacht gewehsen und habe 90. hüner geschoßen der ich Euer Lieben bestendiger frundt sein werde

Eigenhandig.

#### 320.

Leopolds Bemühung für bas preußische Retablissement.

Der Fürst schrieb, Bubainen 1. September, 1) er habe mit Görne und ben übrigen Räthen die Gegend von Kiauten und Jurgaitschen besichtigt; die Aecker wären recht gut, wenn nur Wirthe da wären, die das Land besser bestellten und düngten. Bei einem Bauern hat er einen Misthos, einen Garten mit Kohl und Obstbäumen, auf dem Boden noch vorjähriges Korn gesunden, "so daß er fast einem Deutschen gleich war. Ueberall wo ich gewesen din, sinde eine große Verbesserung seit vor ein Jahr, und ist das Land noch einmal so lebhaft, auch die Bauren viel lustiger. In einige Jahr wird noch eine viel größere Veränderung gespüret werden und das Land in vollkommenen Stand gebracht werden".

# Wusterhausen 14. September 1722.

Der König dankt für die Nachrichten. Es wird ihm lieb sein, wenn der Fürst auch ferner mit der Domänencommission umherreisen wird.

#### 321.

wusterhausen den 21. sep[tember] 1722.

Politische Lage. Deutsches Geld in Preußen. Unablässige Sorge bes Königs für die Provinz. Militärischer Rang der dessauischen Prinzen. Wirthschaft im Krossenschen. Quartier des fürstlichen Regiments.

Euer Lieben schreiben habe zugeleich empfangen weill ich nach krossen und züllicho gewesen bin und [habe] ein schön landt gesehen die situacion mit den keißer und Pohlen tzaren kenne

<sup>1)</sup> Nach dem Drucke bei Stadelmann, Publicationen aus den Preußischen Staatsarchiven, Bd. 2, 285. Sollten die Schreiben aber nicht etwa von und an Prinz Leopold sein? Bei einem zweiten Briefe, den Stadelmann giebt (S. 294), ist sicher Fürst Leopold mit seinem gleichnamigen Sohne verwechselt worden.

auch itzo 1) bas Euer Lieben mir schreiben bas Denhoff2) hat gesaget das das teustssche geldt<sup>8</sup>) guht vorst beste vom lande ist das hat mir der liebe Gott eingegehben im herumbfahren den[n] ich versichern kan das mir kein menssch davon gesprochen hat dencke tag und nachst wie das schöne landt ) in florifanten stande so finde den alten sisteme dagegen den[n] wo komen kan bas landt soll floriren so bin ich Persuadieret bas ber comerce nit nun ist die frage ob ich will ein florissant sehr kan floriren Landt oder ein florisant comerce haben euer Lieben sein mein freundt das weis ich schreiben sie mir Ihren sentiment darauf<sup>5</sup>) Euer Lieben haben geschrieben wehgen Alexsander] Denhoff bas er nit möchte vor Ihre Princen gesetzet werden 6) eher Euer Lieben es mir geschriben so habe schon davor gesorget dieses können sie in die kanceleien erkundiegen in [ben] krossenschen] und Bulicho[schen] emter habe befohlen bas die wierdtschaft soll so ein= geführet werden wie itzo in Preussen ben[n] sie auch sch[m]ahle Rücken?) haben [und] ben Mist in die stelle machen ist bie wierdtschaft sehr Preusissch] aber alles in guhten stande und kan überall große gerste gesäet werben ist auch befohlen der ich stehs euer lieben frundt sein und bleiben werbe

<sup>1)</sup> Die pfälzischen Religionshändel, der Proces der magdeburgischen Ritterschaft gegen den König, die ungünstige Entscheidung in dem Rechtsstreite über Tecklenburg, die Unterstützung, die Preußen dem Fürsten von Anhalt gegen den Reichschofrath leistete (vergl. S. 183. Anm. 2) 2c. nährten die Verstimmung zwischen Wien und Berlin. In der tecklenburgischen Frage hatte Peter der Große seine Vermittlung andieten lassen. Man fürchtete, daß Preußen sich zum wenigsten nicht den russischen Vornahmen in Mecklenburg und Polen widersesen würde. Vergl. Dropsen 4. 2. 1, 337 f.

<sup>2)</sup> Es ist entweder Bogislaw Friedrich Graf von Dönhoff gemeint, der seit seinem Abgange aus dem Militärdienste auf seinen Gütern in Ostpreußen saß, oder Alexander Graf von Dönhoff, der damals in preußische Dienste eintrat.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 316. S. 200.

<sup>4)</sup> Preußen. Bergl. Acta Borussica, Behördenorganisation 2, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. Nr. 329. S. 215 f.

<sup>6)</sup> Alexander Graf von Dönhoff trat 1722 mit Patent vom 13. Juli als Generalmajor in preußische Dienste. Prinz Wilhelm Gustav wurde mit Patent vom 17. Juni d. J., Prinz Leopold mit Patent vom 18. Juni Generalmajor.

<sup>7)</sup> Soll wohl heißen, daß auf den Krossenschen und Züllichauschen Aemtern auch wie in Preußen (vergl. S. 179. Anm. 7) bisher in schmalen Beeten ge-pslügt wurde.

wegen die quartier Ihres Regi[ments] ist bestellet das sie kalbe Egellen behalten 1)

Eigenhandig.

## 322.

# wusterhausen den 10. october 1722.

Sendung von Soldaten für Leopold. Inwiefern Aderbau und Handel mit einander collidiren. Retablissement Preußens. Das halberstädtische Kammerwesen.

Euer Lieben schreibens habe wohll erhalten ich bin 14. dage nach Postdam Brandenburg gewehßen und habe 48. Man nach Halle geschiecket vor euer Lieben Regisment] ich hoffe das sie werden was sie mir schreiben von Comerce haben sie mit zufriden sein recht2) wen[n] der komerce geschiehet von unßehre wahren es aber von fremdt korn geschiehet ist die Ruin vor ein lande bas guht bebauet ist [wie] das ich hoffe [Preußen] in etl[ichen] jahr sein wierdt bas mein Bau lan[g]sahme gehet ist mir leider bemeine bortige herren sein nit vigilandt genug kanndt der Bau anlanget [so] glaube das trux3) den hette geschwinder erfohderdt4) aber die hiesiege wirdtschaft verstundt er nit sie aber wohll gelernet schlegell<sup>5</sup>) hatt mir Rapordt er[st]lsich] mahll getahn das ist die gröste zeit gewehsen das ich habe einne endehrung gemachet oder das kamerwehßen wehre in so eine con-

<sup>1)</sup> Durch Erlaß vom 22. August 1722 bekamen der Stab des Regiments Alt-Anhalt und 91/2 Compagnien Halle als Garnison, 2 Compagnien Neumarkt, eine kam "vor das Steinthor und auf dem Petersberg", eine "vor das Klausthor und auf dem Strohhof", eine nach Glaucha und eine halbe vor das Galgthor. Zur Sublevation von Halle mußten monatlich an die dortige Serviskasse bezahlen: Schönebed 20 Thlr., Egeln und Staßfurt je 24, Aken 20, Könnern und Löbejün je 26, Wettin 18 und Glaucha 12 Thlr. Durch Erlaß vom 22. September wurde noch Kalbe diesen servispssichtigen Städten des Regiments zugefügt.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 321. S. 207.

<sup>3)</sup> Erbtruchseß Graf von Waldburg, der verstorbene Oberpräsident von Preußen.

<sup>4)</sup> gefördert.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Der neue halberstädtische Kammerpräsident. Vergl. Nr. 318. S. 204. Es handelte sich um die Neuregelung der Verpachtungen. Vergl. Stadelmann, 305.

fusion gekomen wie in Preussen das Denhoff und grest 1) zu Buben 2) gewehsen ist guht wensul sie nur folgen wollen aber ich hoffe das wensul sie zukomensdes jahr sehen werden das Euer Lieben wirdtsacht (!) gut ist sie folgen werden ich gehe alle dage auf die jacht sonsten ist nichts neues der ich stehs euer Lieben frundt bestendig sein und bleiben werde

Eigenhandig.

## **323.** •

wusterhausen den 16. october 1722. Regelein. Jagd. Husaren.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und ersehen wie sich Negelin³) sehr sich vergangen hat gegen Euer Lieben und mir sobaldt ich werde die expressions und umbstende wißen werde den fischall⁴) agieren laßen ich gönn es dem herren Negelin das er sich verbrenet hat er höhret grahs waxen hier ist beßer wetter als im september ich habe vorgestern ein starct schwein gehetzet der den ganzen som[m]er im selde gegangen wegen der husahrn habe an schwerin⁵) besohln wo es Möglsich] ist soll er 100. engagieren ich habe Ihm bestohln mit wutteno zu correspondieren der ich stehs euer Lieben bestendiger frundt bestendigst sein werde

- 1) Es war nicht festzustellen, wen der König meint. Vielleicht ist statt Grest Queiß, der auf Lackmedien saß, zu lesen.
  - 2) Bubainen, Leopolds Gut in Preußen.
- 3) Der Bürgermeister von Königsberg, Geheimer Rath und Commercienrath Christoph Aegidius Negelein hatte sich schon 1721 über die Ungnade Leopolds und das unwahre Gerücht beklagt, daß er sich geweigert hätte, dem Fürsten Geld auf dessen preußische Güter vorzustrecken. Was diesmal vorlag, war nicht zu ermitteln; erheblich kann es nicht gewesen sein, sonst wäre Negelein nicht zwei Jahre später (19. August 1724) mit dem erblichen Adel begnadigt worden.
- 4) Fiscal. Ueber das Amt und die Geschichte des Fiscals siehe Acta Borussica, Behördenorganisation 1, 145 f.
- 5) Generalmajor Kurd Christoph von Schwerin war Gesandter in Warschau. Die Husaren rekrutirten sich ursprünglich aus polnischen Wallachen. Sie standen unter Generallieutenant von Wuthenau (vergl. S. 184. Anm. 4). 1722 wurden sie auf zwei Compagnien verstärkt. Vergl. Lippe, Husarenbuch, S. 23.

ich habe itzo 1000. hüner geschoßen und hofe noch ein pahr hundert zu schißen 1)

Eigenhandig.

#### 324.

Postdam le 3. Dece[mbre] 1722.

hundetausch. Das frangosische Beer.

Euer lieben schreiben habe wohll erhalten mit die engelender ich überschiecke 5. andehre [Hunde] im Platz hoffe das diese beßer sein werden der ich stehs Euer lieben bestendiger frundt versbleiben werde

trux ist wieder gekomen Masso<sup>2</sup>) saget von die francosen nit viell guht[es] [bei] die Regimenter wehre mehr ordre als in die garde die Manschaft Passable Mundur [und] gewehr schlegt

Eigenhandig.

#### 325.

wusterhausen den 9. Decem[ber] 1722.

Unglücksfall des Prinzen Eugen. Jagd. Sendung Schulenburgs.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten und mit leidtwehsen vernommen das Printz Euge[n]<sup>8</sup>) geschlagen ist ich hoffe das es beßer werden wierdt hier habe ich in 4 jachten 288. sauen geshezet die sauen sein starck und viell schweine hier habe ich noch 3. jachten da ich hofe noch 300. zu bekomen den[n] in ein garten 130. [und] ettl[iche] sein meine hunde sein dieses jahr guht von 100. hunde habe nur noch 73. die BrauchBahr sein in schönebeck habe 4. jachten und den 12. jan[uar] gehe nach Pomern Bock der hat 5. jachten also habe kein winter so

<sup>1)</sup> Vergl. die Liste bei (König) Versuch einer historischen Schilderung 4. 2, 74.

<sup>2)</sup> Obrist Karl Ludwig Erbtruchseß Graf zu Waldburg war zur Salbung Ludwigs XV. nach Reims geschickt worden. In seinem Gefolge befand sich der Major im Regimente des Königs Hans Jürgen Detlef von Massow.

<sup>8)</sup> Prinz Friedrich Heinrich Eugen, der vierte Sohn Leopolds.

<sup>4)</sup> Der Schönebecische Forst westlich vom Werbellinsee, der alte Jagdplatz der Ascanier.

<sup>5)</sup> Oberjägermeister von Vor- und Hinterpommern.

guhte luhst gehat als dießen ich hoffe das sie hinkomen werden nach Pommern bringen sie etl[iche] von Ihre Princen mit der ich stehs Euer Lieben frundt sein und bleiben werde

schence 1) der reitset desperaht die schweine zu cepariren er aquitieret sich recht guht und die jacht ist noch niemahlen so guht gegangen als dieses jahr wensn] ich wolte könte ich nochsmahl so viell toht machen den obersten schuhlendurg habe nach Brunsewig geschiecket sund an die Magdesburgisches comisarsialt? er hat mir geschrieben giebet schlegte hoffenung ich habe die leutte guhte Proposicion tuhn saßen da wierdt wohl nichts zu tuhn sein ich fürchte das sie keine seide spinnen werden es tuet mir leidt aber nachgehben kan ich nit ist mein ehre engagieret

Eigenhandig.

## 326.

# Berlin den 26. Decem[ber] 1722.

Befinden des Prinzen Eugen. Soldatenaustausch. Jagd. Generalbirectorium. Das preußische Commissariat. Neujahrsgratulation.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten mir freuet sehr das Printz Euge[n] beßer ist³) der übersante Recrutte ist wohll überkomen ich werde nit unterlaßen in Monat Mertz 1723. guhte leutte in Platz zu senden da ich euer Lieben sehr obligieret bin den[n] es ein recht schöner kerrell ist meine jacht gehet dieses jahr sehr guht ich habe 758. sauen toht darunter sehr vielle alte und starcke schweine sein ein[s] ist darunter wie das Pommers[che] hat gewohgen 3. cen[tner] 85. pf[und] ich hoffe noch vor Neue jahr 1000. foll zu haben wie es aber in Pommer[n] ablaufsen wierdt das weiß ich nit den[n] meine hunde

<sup>1)</sup> Oberjäger des Königs.

Dbrist Adolf Friedrich Graf von der Schulenburg sollte mit den magdeburgischen Edelleuten verhandeln, die sich geweigert, den Lehenscanon (vergl. darüber Drohsen 4. 2. 1, 198 f., 338 f.; Ranke, Werke 27, 153 f.) zu bezahlen, nach Braunschweig gegangen waren und von dort aus gegen den König beim Reichshofrathe geklagt hatten. Vergl. auch Acta Borussica, Behördenorganisation 2, 466 f.

<sup>3)</sup> Der von einem Schweine geschlagen worden war. Bergl. Nr. 325.

<sup>. 4)</sup> Bergl. Nr. 272. S. 164.

alle Marode sein und wensn ich noch etlsiche mahl hetze nit viell überig bleiben in eine jacht habe 137. [Sauen] bekomen so eine schöne jacht habe mein dage nit gehat es wahr das schönste wetter von der weldt, Guer Lieben Resonnesments wegen Combinacion [von] Comis[sariat und] kamer 1) habe Reifl[ich] überleget finde alle dage mehr das es mein interresse convenabeler ist ich finde aber das [falls] ich die cassen und kamer[n] [und] comis[sariate] combiniren wolte [würde] vor das erstehre confuhsion machen also habe ich Resolviret fuhs vor fuhs zu gehen und erstl[ich] das [Generalkriegs]Comis[sariat] und [General]finantzDire[ctorium] zu kombinisren] ba ich densn würcklsich an die verfaßung und Instruccion selber schreibe es so zu faßen wie ich gedencke das es guht sein wierdt wensn ich (!) erstlsich dieses ein jahr gestanden haben wierdt alsden werden [sie in] das Neue Collesgium] selber darauf komen und wierdt sich combiniren eher ich es gedencke das es geschiehet Gott euer Lieben und ich weißendt [es] aber keiner alsso bitte behalten sie es ben sich mehr<sup>2</sup>) ich könte wohll baldt mit fertig sein aber ich wolte es gerne so machen das alle bas korp nit bagegen zu conspisirizen hette bie Preussischen

<sup>1)</sup> Der König war damals mit der Bereinigung der beiden obersten Landesbehörden, des Generalkriegscommissariats und des Generalsinanzdirectoriums, zu einer Behörde, dem General-Ober-Finanz-Kriegs- und Domainen-Directorium, beschäftigt. Sein eigenhändiger Entwurf, den er auf dem Schönebeder Jagdschloß niedergeschrieben hatte, ist abgedruckt von Friedlaender in der Zeitschrift sür preußische Geschichte 17, 354 f. Das Reglement in seiner redigirten Form ist verössentlicht von Förster 2, 173 f. Ueber das Generaldirectorium selbst vergl. Flaacsohn 3, 116 f. Dropsen 4. 2. 1, 347; Ranke, Werke 27, 168 f. Den Plan, zunächst nur die Oberbehörden zu vereinigen, Kammern und Commissariate aber vorläusig bestehen zu lassen, gab der König auf; auch die Kammern und Commissariate wurde 1723 als Kriegs- und Domainenkammern combinirt.

Das Gerücht von den bevorstehenden Beränderungen hatte sich doch verbreitet. Der Herausgeber einer geschriebenen Zeitung wollte wissen, der König beabsichtige, alle obersten Landescollegien nach Potsdam zu verlegen und den Fürsten zu Anhalt-Dessau an ihre Spike zu stellen. Grumbsow schrieb an den Obristen Schulenburg, 28. December 1722: "Il y a de grandes affaires ici en campagne; cela regarde principalement la combinaison du commissariat et de la chambre, le tout avec secret, et vous en devinerez facilement les auteurs qui ne cherchent qu'à mettre tout en brédouille [sc. Leopold], pour se pouvoir en suite faire rechercher d'avantage. Si Dieu nous donne une couple d'années de vie, nous verrons des choses fort curieuses."

hern arbeitten guht auf die köni[g]sber[gische] comercesache<sup>1</sup>) und ziehen gerahde da sehe ich das Lesquan<sup>2</sup>) ein treuer diener ist

bey verwexellung des Neuen jahr gratuliere Euer Lieben und wünsche alles was Ihr hert wünschet da sie bestendigst verssicherdt sein können das ich das Neue jahr so wohll wie die zuskomensche jahre Euer Lieben frundt bestendig sein werde

Eigenhändig.

## 327.

# Postdam den 9. Jan[uar] 1723. Generaldirectorium.

Euer Lieben excusiren mir das ich sie nit eher habe geandtwordt ich habe so viell zu tuhn alles zu Reguliern [bei] die bewuste sache<sup>3</sup>) und sie so zu fassen das es guht gehen mus hoffe freitat<sup>4</sup>) abent in Berlin zu sein und follig fertig da dansn der Donnerschlack Dinstag<sup>5</sup>) gescheschen soll Euer Lieben schreiben mir ob die herrn vor gesichter machen ob sie consuhs sein oder gelaßen<sup>6</sup>) der ich bestendigst sals Euer Lieben frundt ersterben werde

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Nach Leopolds Entwurf. Bergl. Nr. 329. S. 215 f.

<sup>2)</sup> Johann Friedrich von Lesgewang war nach Waldburgs Tod der Präsident des preußischen Commissariats geworden.

<sup>3)</sup> Der Gründung des Generaldirectoriums. Geheimrath Thulemeier war seit dem 3. Januar in Potsdam beim Könige, um dessen Gedanken zu redigiren und die Instruction aufzusetzen. Vergl. die vorige Nummer.

<sup>4) 15.</sup> Januar. Bon diesem Tage ist die Cabinetsordre, die Generalkriegscommissariat und Generalfinanzdirectorium aushebt, datirt.

<sup>5)</sup> An diesem Tage (19. Januar) wurde auch wirklich das Generaldirectorium im Namen des Königs vom Minister Ilgen eröffnet.

<sup>6)</sup> Leopold war im December und Januar in Berlin. Wie ein Berliner Correspondent schreibt, hörten die Bedienten der ehemaligen beiden Behörden die königliche Verfügung "gar geduldig" an, da sie sich auf Schlimmes, wie Cassirung, Gehaltsverkürzung 2c., gesaßt gemacht hatten.

#### 328.

# Postdam den [O. Jan[uar] 1723.

Generaldirectorium. Unterredung mit Golowfin. Rrautt.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe sehr wohl erhalten und darin ersehen wie das die herren confuhs sein 1) sobaldt ich nach Berlin kome das ich hoffe freitag abendt<sup>2</sup>) sein wierdt ich habe noch ein[en] schreiber komen laßen<sup>8</sup>) itzo habe 5. und laße alles doppeldt abschreiben biß alles recht sein wierdt iф werde sie ein exemplar zu lehsen gehben indeßen finde von momendt zu moment das es die gröhste noht ist das ich diese verendehrung mache den[n] ich heutte briffe bekomen zu sagen Ballance das klevissche] kammer ist von vorsigen jahr schuldig 42000. th etl[iche] hunder[t] th. vor dieses jahr etl[iche] also an die 80000. th wie das Munckell[n] gehet 30000. th sein die anschlege zu hoch gemachet worden und über die kamertaxa4) also haben sie mir wohllen was weiß machen als angeschlagen ob ich reicher wehre als in Efectu ich bin ergo windt und diesen übell und noch viell mehr habe abgeschaffet in flatterie der instruccion<sup>5</sup>) ich werde mit den hontz Jacop: (?) darauf halten 6) ich habe mit alle das schreiberkrop [wie mit] samet umbgegangen 10. jahr habe geduldt von der ander weldt gehat itzo werbe noch ein halb jahr geduldt haben das sie erstlsich] alles en trein ist wo es ben [n] nit gehet alsden eine Russische execucion Passieren wierdt was golloffckin 7 foll geredt haben die ist so gewehsen da wurde allerhandt sache erinner mir Resonnisret] als kam er auf mein sujet und sagette es wehre keiner in der weldt da seine sachen so guht stünden und gingen als

<sup>1)</sup> Bergl. S. 212. Anm. 2. und S. 213. Anm. 6.

<sup>2) 15.</sup> Januar.

<sup>3)</sup> Um die Reglements für das Generaldirectorium abzuschreiben.

<sup>4)</sup> Ueber die Kammertage vergl. Ranke Werke 27, 167 f. und W. Naudé, Deutsche Landwirthschaftliche Presse. Jahrgang 22, 116.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vergl. Förster 2, 253; Friedlaender, Zeitschrift für preußische Geschichte 17, 366, 384.

<sup>6)</sup> Der König drohte in seinem eigenhändigen Entwurse, Ungehorsam so exemplarisch zu bestrafen, "so wie in Deutslande noch nicht gesehen worden wäre." In der ausgesertigten Instruction droht er, ihn "exemplarisch und auf gut russisch" zu bestrafen. Friedlaender a. a. D. 384. Förster 2, 253.

<sup>7)</sup> Der russische Envoyé extraordinaire Alexander Graf Golowkin.

so sagette ich das sie schlegt stünden wie es wahr ist meine er sutenirte das contrer lange entlsich wurde mir die zeit lang und sagete ich Ihn ich versicherte Ihn als ein erlsicher] Man es solte nit 5. wochen dauren sie sollen auf bezest]n fuhs komen er sagette es mehr 1) nit Möglsich] so solte er Pariren ich wolte 1000. Ducasten] setzen er solte 100. Duscaten] setzen so endigette itzo kome auf die gebanden bas er hat den disber discurs curs halten müßen mir zu sprechen machen ich gestehe leider [:] die jacht wahr guht gewehsen und kan wohll sein wen[n] man erstlsich] umb 5. isset das der wein im kop gekommen ist bensn man nit alles nachbencket was man sprechet ich habe heutte von die herrn Resoniren hören das kraut 2) wieder Ner[ri]s[ch] ober der Bouger hat sich gegen mein Vatter nersrissch] mit mir soll es gewiß nit angehen und ich Ihm den koller verdreiben werde ben[n] wo er Dol[l] Melankolis[ch] ist so mus man die leutte an die ketten lehgen ich will eine silber[ne] machen laßen da werde Ihn anlehgen laßen ich bin versicherdt er wierdt baldt wieder klug werden ich halte sie auf mit mein annigöhsen briff was aber das hertze foll ist gehet ber Mundt über

Eigenhändig.

329.

Denkschrift Leopolds über die Wahrung der commerciellen und agrarischen Interessen in Preußen.

Auf die Anregung des Königs') setzte Leopold am 16. November eine Denkschrift auf, wie im Königreiche Preußen die Interessen des Harbaues vereinigt werden könnten: 4)

<sup>1)</sup> wäre.

Pergl. Nr. 174. S. 91. Ein Berliner Correspondent schrieb am 20. April, der König habe letthin den franken Krautt besucht "und ihn aus der Schrift getröstet; allein die Maladie bestund in Chagrin, vor 100000 Thlr. wollene Zeuge den Landmanusacturen abzukausen, wovon der König nicht abgehen wollen". (Krautt war Haupteigenthümer des Lagerhauses, der großen Mustertuchfabrik in Berlin.) Vergl. auch Schmoller, Die russische Kompagnie, Zeitschrift für preußische Geschichte 20.

<sup>3)</sup> Bergl. Rr. 321. S. 207.

<sup>4)</sup> Die Denkschrift wird im Auszuge in dem Theile der Acta Borussica, der sich auf den Getreidehandel bezieht, veröffentlicht werden.

1. In Preußen darf nur inländisches Getreibe verbraucht werben. Es werben zwei Kornmärkte wöchentlich in Königsberg errichtet, wo erft die Bürger, dann die Bäcker 2c., zulett die Kornhändler kaufen muffen. Taxatoren muffen jeden Markttag die Getreidepreise, soweit es angeht, nach dem Berliner Marktpreise festsetzen. Der Ueberschuß an inländischem Getreide wird ebenso wie alles ausländische Getreide auf einen dritten, mit Pallisaben umzännten Marktplat in Königsberg bei den Speichern gebracht. Dort dürfen nur die Kornhändler kaufen und sind an keine Tage gebunden. Dies Getreide darf nur im Auslande verkauft werden. Um einer Uebertheuerung vorzubeugen, werben königliche Getreidemagazine angelegt, die eventuell das nöthige Korn liefern. In den kleinen Städten wird der Rönigsberger Marktpreis ben örtlichen Berhältnissen angepaßt. Rur an den Marktiagen darf Korn verkauft werden. 2. Erst muß aller in= ländische Hanf in Preußen verbraucht werden; der fremde Hanf darf nur auf dem Königsberger Speichermarkte zum Exporte verkauft werden. Nur wo das Bedürfniß in Ermangelung inländischen Hanfes bei ber Acciseverwaltung nachgewiesen ist, darf aus dem Speichermarkte eine genau zu bestimmende Menge von Hanf an die preußischen Handwerker verkauft werden. 3. Ebenso ist es mit bem Leinsamen zu halten, sobald in Preußen Delmühlen gebaut sind. 4. Der Hopfenhandel ist so lange frei, bis Preußen den nöthigen Hopfen Liefert. Bon da an wird er wie der Hanf behandelt. 5. Nur in Preußen gar gemachtes Leder darf dort verarbeitet werden. Der Import rober Felle muß ganz verboten werden. Juchten und ausländisches Leder unterliegen denselben Bestimmungen wie der Hanf. 6. Die Wollmanufactur muß gefördert werden, damit Preußen nicht nur seinen eigenen Bedarf beden, sondern auch noch exportiren kann. 7. Der Handel mit fremdem Branntwein ist nur den Königsberger Rausleuten auf dem Speichermarkte zum Exporte erlaubt. Die Danziger abgezogenen Branntweine, Franzbrauntweine zc. werden mit einem hohen Prohibitivzoll belegt, soweit sie nicht wieder von Königsberg ausgeführt werden. 8. Das fremde Bieh muß 225% berjenigen Accise zahlen, die einheimisches Bieh geben foll. Die Tagen für inländisches und ausländisches Fleisch muffen aleich sein. Der Berkauf inländischen Biebes nach dem Auslande ift jeder= mann gestattet. 9. Nur inländischer Talg und Unschlitt darf in Preußen verbraucht werden. Für ausländischen gelten dieselben Bestimmungen wie beim Hanf 2c. Auf diese Beise wurde der Großhandel "und die Berschiffung preußischer Effecten im geringsten nicht gehindert", sondern noch gefördert werden, Preußen aber wirthschaftlich in die Höhe kommen.

# Berlin 21. Januar 1723.

Der König hat auf Berlangen des Fürsten nicht nur das folgende "Schreiben wegen Preußen, und zwar unterm 14. November vorigten Jahres

ausfertigen lassen", sondern auch den vier Ministern des Generaldirectoriums befohlen, ihr "Gutachten von der Sache" zu geben und das Project dem Fürsten zur Unterschrift zuzusertigen. 1)

# Berlin 14. November 1722.

"Ew. Liebben ist sattsam bekannt, wie Meine Jutention bisher sorgfältig dahin gerichtet gewesen und noch ist, das Königreich Preußen und
Litthauen wieder zu retabliren und in einen solchen florissanten Zustand
zu setzen, daß nicht nur Meine Einwohner und Unterthanen dadurch in Aufnahme gedracht, sondern auch zugleich das Commercium mit Auswärtigen von Zeit zu Zeit besördert und verstärket werde. Wann Ich nun
persuadiret bin, daß Ew. Liebden von denen Preußischen und Litthauischen
Landen und dem daselbst vorsallenden Commercio gute Connoissance haben
und wissen, wie die Sache am besten anzugreisen sein möchte, so habe Ich
Ew. Liebden hiedurch freundvetterlich ersuchen wollen, Dero Gedanken von
Preußen und wie das Werk am süglichsten zu sassen, su
Papiere zu bringen und sodann Mir schriftlich zukommen zu lassen. Ich
versichere, daß ein solches eine besondere Gefälligkeit sein wird."

Grumbkow billigte in seinem Gutachten vom 21. Januar den Grundsgedanken des Fürsten, die völlige Trennung des Handels mit auswärtigem Getreide und Waaren von der Consumption und dem Debite im Lande. Er verwarf die vorgeschlagene Verpallisadirung des Speichermarktes, weil dadurch der Königsberger Handel leicht in Mißcredit kommen könnte. Sbenso würde über eine bestimmte Getreidetage allzuviel Lärmens gemacht werden. Die übrigen Puncte der Denkschrift fand er "ganz gut", und besantragte nur, den für Tauwerk nöthigen russischen Hanf?) und die spanische und seine sächsische Wolle zur Versertigung der seinen Tücher freizulassen. Der Preis des inländischen Hanses 2c. müßte so gestellt sein, daß die Preußen mit den Ausländern concurriren könnten.

Creut erklärte, 23. Januar, bei der mangelnden Lokalkenntniß ginge es fast über sein Vermögen, die Deukschrift zu beurtheilen, er meine jedoch, "da die Principien derselben nach der Theorie ganz raisonnable und gut scheinen . . . daß dieselbe auch in der praxi den verhoffenden Effect haben werde".

<sup>1)</sup> Cabinetsordre an Grumbkow, Krautt, Creut und Görne, Berlin 20. Januar 1723. Leopold hatte sein Project ohne Unterschrift eingereicht.

<sup>2)</sup> Das hatten die Königsberger Commercianten, Großhändler und Krämer beantragt, als ihnen am 3. December 1722 die Denkschrift im Commissariate vorgelesen wurde.

Auch Krautt nahm in seinem Gutachten, vom 24. Januar, an der Berpallisadirung des Speichermarktes einigen Anstoß, wußte aber kein besseres Mittel gegen Unterschleif anzugeben. Jedenfalls müßten die Wachen an den Pallisaden den Fremden stets freundlich begegnen und ihnen kein Trinkgeld für die Oeffnung absordern. Die zwei Stadtmärkte würden bei großer Getreideeinsuhr nicht ausreichen. Zu Punct 2 der Denkschrift erstlärte er sich wie Grumbkow. Das Verbot, Leinsamen auszusühren, hielt er für nachtheilig; sonst sprach er sich günstig über die Vorschläge aus.

Görne äußerte sich sehr beistimmend, 26. Januar. Was von den Königsbergern gegen die öffentlichen Märkte angebracht würde, kame "sehr gezwungen" heraus.

Leopold erklärte 1) auf die Einwände dieser Gutachten: Die Marktplate könnten leicht durch die Hinzuziehung der nächsten Straßen vergrößert werben. Ob die fremden Rausleute durch die Pallisaden ober durch die Thorwachen Königsbergs gingen, könnte ihnen gleich gelten. "Wie benn ohnebem wohl nicht zu glauben, daß eine folche Infanterie, welche seither etliche 20 Jahren eine Norm und Exempel aller Infanterien von Europa gewesen, so stark verfallen sollte, auf ihren Posten und Bachten die Trafifen mit Erpressung einiger Gelber zu incommobiren, zumalen da bekannter als bekannt, daß diese Infanterie seither den Ausgang bes Feldzuges in Brabant von anno 1690 so richtig als es nur immer sein mögen, bezahlet worben." Die Sorge, ben Handel burch die Pallisaden zu verscheuchen, "würde man von selbsten als ungegründet befunden haben, wenn man, wie nöthig gewesen, hiebei erwogen hatte", daß Königsberg "auf 100 und mehr Meilen" der bequemste Ort und Hafen für die Nachbarn wäre. "Daher denn, obschon die Erfahrung bezeuget, daß einiges Wildpret sich vor Lappen scheuet, dennoch die von benen auswärtigen Rauf= und Handelsleuten vor Pallisaben concipirte Furcht in Entstehung anderer und bequemer Derter gänzlich wegfallen "Da auch Ew. Königl. Majestät bekannter Maßen dahin beständig incliniren, eine Sache nach aller Möglichkeit zu verbessern und bei solcher Absicht mehr an Erfindung solider und zu solchen Endzweck dienender Mittel, als an treuen Bünschen ein Vergnügen finden, so würden die vorito so wohl munschende besser gethan haben, wann selbige sich vor vielen Jahren Mühe gegeben und vermittelst eines tieferen Ginsehens der Sache ein besseres Moyen, wodurch die Königliche Revenuen augmentiret und das platte Land verbessert werden können, als die Berpallisabirung bes Speichermarkts ihrer Meinung nach sein soll, ausgedacht und zum

<sup>1)</sup> Vom Fürsten durchcorrigirte, undatirte Abschrift.

Borschlag gebracht hätten." Von den Kaufleuten einen anderen Borschlag erwarten, hieße die Angelegenheit auf die lange Bank schieben. "Wer weiß nicht und ist überzeugt, daß dergleichen Leute mehr ihr eigen als ihres Herrn und bessen Ländern Interesse suchen, und wie leicht es ihnen sei, bei solchen Absichten dieses vor jenes zu sacrificiren? Ohne zu gedenken, wie man sich solchergestalt selbst Tort thun, ins Bloße stellen und ber Dijudicatur exponiren würbe, daß man alsbenn, wenn das Wohlsein und Aufnahme der Königlichen Länder besorget werden sollte, davon Vorschläge von anderen erwarten wolle, obschon die ganze Welt weiß, daß man dazu eigentlich bestellet und verpflichtet sei. Man siehet sonsten fast durchgehends, wie die Vorsorge allein vor die Bürger und Raufmanuschaft in Königsberg gerichtet, gleich alswenn biese einzig und allein Ewr. Königl. Majestät Unterthanen wären, und hiebei auf Ew. Majestät Domainen, Basallen und Unterthanen auf dem Lande nicht reflectiret werden dürfte, ba doch die Vorsorge vor diese, wo nicht nöthiger, doch eben so nöthig fein will, alldieweilen selbige bekannter Maßen verfallen und bem äußersten Ruin exponiret sein, mithin die höchste Nothburft erfordert, auch diesen nach aller Möglichkeit und ohne Zeitverluft zu succurriren und wieder auf= zuhelfen." Die Sorge, daß Bölle und Licenten durch die Neuordnung verringert werden könnten, beruhe "mehr auf eine überflüssige Muthmaßung, als soliben Gründen." Der Ruin der Landwirthschaft wäre für die könig= lichen Kassen viel empfindlicher, "zumal die Contribution und Fouragegelber Figa, der Boll und Licent aber steigende und fallende Revenuen seind, deren Zufluß größesten Theils von dem Willen, wo nicht Caprice frembder und auswärtiger Handelsleute zu erwarten."

Der Einwand gegen das angebliche Hanfverbot sei nichtig, da dies garnicht im Projecte vorgeschlagen wäre. Die Concurrenz der Fremden würde leicht durch die Erhöhung der Accise aufgehoben werden, "gleich als auch solches allbereit in Ew. Königl. Majestät Provincien eingeführet worden, und solches die denenselben nachbarlich belegene auswärtige Lande, und also auch das meinige leider! erfahren".

Die Einwohner dürsten aber nicht über die Erhöhung der Preise klagen; die königlichen Bedienten empfingen in Preußen das gleiche Gehalt wie die clevischen, "allwo gewiß alles noch einmal so theuer", die Regismenter stünden mit der übrigen Armee in gleicher Verpslegung, die Handswerker forderten dieselben Preise wie die Berliner, selbst die Tagelöhner wären sür geringeren Lohn nicht zu haben. Aber litten auch die Einswohner unter der Preiserhöhung etwas, so prositirten doch unstreitig die Domainen und die Gutsbesitzer, die den größten Theil des Königreichs ausmachten.

## 330.

# Postsdam den 2. Mertz 1723.

Krankheit des Königs. Die Einrichtung Berlins interessirt den Raiser. Leopolds Regiment. Selbstmord eines Soldaten. Katte. Die pommersche Kammer.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten aber nit eher beantworten könen dieweill ich sehr kranck barnieber gelehgen und ein starck fiber und kolicke BrustKranckheit gehat 1) aber itzo wieder anfange beger [zu werden] und wieder etwas Krefte überMorgen hoffe das ich werde könen das Mosellsche zu bekomen Regisment]2) formiren wo ich nit wieder einfalle das der Printz von Bewern<sup>8</sup>) die einrichtung von Berlin so weiß verwundert mir das der keiser sich umb meine Domesticke affere sich erkundiget das euer Lieben schreiben wegen Ihresul Regisment] da haben sie grohs unrecht die andehre Regismenter] haben sehr viell zurühcke von mein sohns compasgnie]4) hat ein soltat ber in mein [Regiment] 15. jahr gedienet mit in Brabandt gewehßen sich selber toht gees wahr ein Braff soldat er wahr vor zwen jahr ben schoßen meiner Compasgnie] flügellMan von die grenadiers und hat auf den flühgell exercieret sie kennen Ihn wohll was sie mir wegen schlegell 5) schreiben werbe an keinen sagen bas Platen 6) quitieren wiell so ist er verdrißlsich wegen der lehnpferde? katte<sup>8</sup>) ber

<sup>1)</sup> Ein Berliner Correspondent meldete, 27. Februar, nach Wien, der König hätte während seines Aufenthalts in Potsdam wegen Brustbeschwerden "die Kammer verwahren müssen". Die Königin wäre in großer Sorge gewesen, da ihr Gemahl keinen Arzt verlangt hätte. Man befürchte, daß der König, um das Woselsche Regiment zu besichtigen, "sich eher exponiren werde, als es Ihro zuträglich". Die Musterung dieses Regiments am nächsten Montag habe die Königin deshalb schon hintertrieben.

<sup>2)</sup> Das Infanterieregiment des Generalmajors Konrad Heinrich von der Mosel, aus den abgegebenen Soldaten von 20 Infanterieregimentern 1723 errichtet (Nr. 28).

<sup>3)</sup> Ferdinand Albrecht Prinz von Braunschweig-Bevern, ein Bruder der Raiserin.

<sup>4)</sup> Der Kronprinz war Chef einer Compagnie im Regimente bes Königs.

<sup>5)</sup> Der halberstädtische Kammerpräsident von Schlegel.

<sup>6)</sup> Albrecht Christian von Platen, Major im Regiment Alt-Anhalt. Er ging nicht ab.

<sup>7)</sup> Die Umwandlung der Pflicht, im Kriegsfalle einen Berittenen zu stellen, in eine Jahressteuer. Die magdeburgischen Edelleute wollten sich nicht darin fügen. Vergl. S. 211. Anm. 2.

<sup>8)</sup> Der magdeburgische Kammerpräsident Christoph von Katte führte die Umwandlung der Lehnspferdestellung in eine Steuer durch.

soll nit fallen den[n] er ein geschieckter und getreuer Man ist aber in Pomern stinck[t]s sehr die kamer ist 60000. th schuldig und weis nichts wie sie es bezahlen wohllen wegen den fenrich wilmersdoff d) komet die consir[mation] hiemit was den Deserteur anbetrist wegen den Deserteur soll Ihm das lehben gesichenck[t] sein ich bin noch so maht das ich nit recht schreiben kan Euer Lieben sein Persuadieret das ich bestendig Euer lieben Eigenhändig.

#### 331.

Postdam den 13. Mertz 1723.

Werbung des fürstlichen Regiments. Haft eines Müllers, der seine Pacht nicht zahlen will.

Euer lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und ersehen wie Euer Lieben gerne Ihre officire auf werbung laßen wollen da ich wohll mit zufriden bin was euer Lieben von meinesn Müller schreiben so bin mit zufriden das Euer Lieben Ihm in Halle auf die wacht setzen will er alsden nit bezahlen so sollen sie Ihm nach Desso bringen laßen Euer Lieben könen versicherdt sein das ich Ihr frundt bin und bleiben werde

Eigenbanbig.

## 332.

# Perlin (!) den 27. Mertz 1723.

Werbung. Magdeburger Festungsbau. Urlaub der Soldaten.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und freuet mir das Ihre offiscieres die auf werbung sein²) schon leutte haben was die arbeit in Magdesburg 3) angehet bin sehr wohll zufriden das Euer Lieben von Ihren Regisments den zuwar4) laßen nach Magdeburg komen zur arbeit weill die staht Magdeburg cervis bekomet also sie nit beschweret sein sollen sie den zuwar bequartieren auf die kurtze zeit von der arbeit Euer

<sup>1)</sup> Albrecht Christian von Wilmerstorff war von 1721 bis 1725 Fähndrich im Regiment Alt-Anhalt.

<sup>2)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Beim Festungsbau.

<sup>4)</sup> Enrollirte, aber noch nicht beim Regimente eingestellte Leute.

Lieben werden etl[iche] oberoffisciere] unteroffisciere] von Ihren Regisment] komandieren ben die seutte wensus die Magdeburgischen] Regismenter] geexercieret haben 6. wochen alsden könen sie auch freiwisliege gehben vosn] die seutte die dar ben die Baursen] auf som sande arbeitten aber die wachte Par conspanie] 3. gresnadiere] 20. Mussquetiere] müßen bestendigst gegehben werden der ich stehs Euer Lieben frundt sein und bleiben werde Eigenhandig.

333.

Postdam den 6. ap[ril] 1723. Einladung bes Fürsten nach Berlin.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten ich werde sontag?) geliebs Gott nach Berlin gehen habe da ein dag 3. zu tuhn wollen Euer Lieben hinkome[n] wierds mir ein Plesir sein der ich stehs Euer Lieben frundt sein werde

durch das Leopoldische komando<sup>8</sup>) überschiecke 3. Man vor capsitain ocharmoy<sup>4</sup>) und ein Man vor den schwindtsuchtigen Buhben von Eur Lieben companie

F Wilhelm

Eigenbanbig.

334.

Postda[m] den 27. aprill 1723. Leopolds Regiment.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten und daraus gesehen die MasRolle vo[n] Eue[r] Lieben Regiment<sup>5</sup>) das gewihs in sehr schönen stande sein [wird] Gott erhalte es auch wie die

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 275. S. 165.

<sup>2) 11.</sup> April.

<sup>8)</sup> Vom Infanterieregimente des Prinzen Leopold Maximilian (Nr. 27).

<sup>4)</sup> Premiercapitain im Regiment Alt-Anhalt Karl Heinrich Ludwig be Herault, Seigneur be Hautcharmon.

<sup>5)</sup> Im September 1723 hatte das Regiment Alt-Anhalt 30 Leute, die 6 Fuß und darüber waren, 123 von 5 Fuß 11 Zoll, 259 von 10 Zoll, 396 von 9 Zoll, 490 von 8 Zoll, 341 von 7 Zoll, 56 von 6 Zoll.

ganze Armee die Regimenter Marchir[en] in Berlin ein 1) wo Euer Lieben gefallen haben so hoffe ich sie dorten zu ambrassiren der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und verbleiben werde

Eigenhanbig.

335.

Postdam den 3. May 1723.

Leopolds Regiment. Anbahnung einer Berföhnung mit Kursachsen. Revue in Berlin.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und gahr gerne ersehen das ben Ihren Regisment] alles in guhtem stande ist das sieming so cordiall gewehsen wundert mir er hat mir auch in Postdam durch Seckendorss?) sseine Ergebenheitz kontestiren laßen wünsche das es de bonne soy ist wollen die herren meine freunde sein guht aber ich will sie nit zwingen dieses habe an Sequendosrsss gusammen die andesre Regiment komet Sonabent in Brandendurg zusammen die andesre Regimenter komet komen den letzten seiertag in Berlin hosse Euer Lieben gesundt und wohll zu sprechen der ich stehs Ihr frundt sein und bleiben werde

Eigenhandig.

<sup>1)</sup> Zur Revue.

<sup>2)</sup> Seckendorf, der als Commandant von Leipzig auch in sächsischen Diensten stand, war in den ersten Apriltagen uach Berlin gekommen, um die Freundschaft mit Kursachsen wieder herzustellen und durch die Vermittlung des Dresdener Hoses sodann auch Friedrich Wilhelm mit dem Kaiser auszusöhnen. Der König war dazu bereit und antwortete, es würde ihm lieb sein, wenn Graf Flemming zu diesem Zwecke nach Berlin käme. Am 23. Mai erschien Seckendorf mit dem sächsischen Minister in Verlin. Vergl. Dropsen 4. 2. 1, 342 f. Arneth, Prinz Eugen 3, 201 f.

<sup>8) 8.</sup> Mai.

<sup>4)</sup> In der Mittelmark standen 1723 außer dem Regimente des Königs die Infanterieregimenter Wartensleben (Nr. 1), Gersdorf (Nr. 18), Löben (Nr. 26), Forcade (Nr. 23), Schwerin (Nr. 24), Dönhoff (Nr. 13), Prinz Heinrich (Nr. 12). Ferner die Gensdarmes, das Cuirassierregiment Kronprinz (Nr. 2) und ein Theil des Cuirassierregiments Prinz Albrecht Friedrich (Nr. 11).

<sup>5) 18.</sup> Mai.

336.

## Berlin 24. Mai 1723.

Mannschaft zur Arbeit an ben Magbeburgischen Festungswerken. Katholischer Gottesbienst in Halle.

Leopold soll seinem Vorschlage gemäß den 1. Juni 20 Mann aus jeder Compagnie seines Regiments von den Ausrangirten aus dem dritten Gliede zur Arbeit an den Festungswerken nach Magdeburg schicken. 1) Die gleiche Ordre ist an die Regimenter in Magdeburg, an Dönhoff 2) und Prinz Leopold ergangen. "Was den katholischen Gottesdienst zu Halle anlanget, so habe die Verfügung gethan, daß solcher in aller Stille geschehen soll." 3)

337.

# Berlin 10. Juni 1723.

## Bauermeister.

Auf die Fürbitte Leopolds soll der köthensche Kanzler Bauermeister entweder den Character als Geheimrath oder Hofrath erhalten, wenn er die gewöhnlichen Rekrutengelder von 800 Thlr. für den ersten oder von 400 Thlr. für den anderen Titel erlegen will.

338.

# wehsell den 23. Ju[ni] 1723.

Verwendung des Königs für Leopold. Magdeburger Festungsbau. Bewaffnung der zur Arbeit commandirten Soldaten. Kritik der clevischen Regimenter. Befestigung von Wesel.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten das sie Raumer 4) wegen Ihre angelegenheitte[n] an Ilgen gesandt habe alles an Ilgen

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 332. S. 221.

<sup>2)</sup> In Magdeburg standen die Infanterieregimenter Arnim (Nr. 5) und Stillen (Nr. 20). Das Regiment Prinz Leopold (Nr. 27) stand in der Altmark, Dönhoff (Nr. 21) im Halberstädtischen.

<sup>3)</sup> Leopold berichtete, Berlin 19. Mai 1723, einige Italiener hätten sich erboten, die Kosten des katholischen Gottesdienstes, so lange dort das Regiment stünde, zu tragen. Friedrich Wilhelm schrieb dazu: "Mar[schall] guht aber gant stille FW." Am 27. Wai erging in diesem Sinne der Erlaß an Printzen. Bergl. Lehmann, Preußen und die katholische Kirche 1, 797.

<sup>4)</sup> Dessauischer Geheimrath. Es handelte sich wohl um Leopolds Processe beim Reichshofrathe.

befohlen was euer lieb[ben] disposici[o]n [betrifft] ber festungsdie ordre wegen der assignastion gehet diese Bau 1) ist gut sobaldt als Euer Lieben die arbeitters 2) nit Post nach Berlin mehr nöhtig haben so schiecken sie je ehr wieder zu Ihre Regismenter] und nach hause das die Denhovische<sup>8</sup>) kein gewehr mit ge= gehbseln swird bas würde nur auf die arbeit zu schanden gehn den[n] wesnn] ein soldate versurslohbet wierdt er das obergewehr zur com[pagnie] laßen [muß] und diese arbeiters nit anders als ver[ur]lobte zu consideriren sein ausgenommen das sie in meine alle die arbeiters nasch Postdam habe sonder arbeit stehn was Montarge com[pagnie] an= gewehr laßen hinkomen langet4) das sie nit Mondirung gehat werde den obersten schreiben und die warheit dazu sagen die herren Negligiren sich wensn auf Ihnen nit bestendig darauf gearbeitset] wierdt was die Mag[deburger] Regi[menter]<sup>5</sup>) gemachet weiß nit ich glaube das es mehr an komandeur der Regi[menter] lieget als an die cap[iben[n] die letzster en tuhn müßen was befohlen ist wen[n] darauf gehalten wierdt das duPissonsiche Regisment bit sehr schön und in guhter ordre und [ich] halte [es] nach Euer lieben Regisment] sfür das beste sautter große Junge lesutte das 2. gliedt ist so das es ben die Meisten Regismenter] in die Mitte [des] 1. gliedt[s] stehen können es tuet mir leit das sie es nit gesehen das golze Regi[ment]?) ist das schleg[t]ste von bie große Regi[menter] und Miserable ordre nit allein im Regi-[ment] aber absonderlsich] in Dindtwachtesn's) ist ein Pitie das Mosellsche Regi[ment]9) distingieret sich mit ordre in allen

<sup>1)</sup> Ju Magdeburg.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 332. S. 221.

<sup>3)</sup> Die zum Festungsbau commandirten Soldaten vom Regiment Dönhoff.

<sup>4)</sup> Montargues war Capitain im Infanterieregiment Dönhoff (Nr. 21). Obrist dieses Regiments war Heinrich Karl von der Marwiß.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vergl. S. 224. Anm. 2.

<sup>6)</sup> Das Infanterieregiment des Generalmajors Jean du Buisson (Nr. 9) stand in Hamm, Jierlohn, Schwerte, Lünen, Soest, Bochum, Hattneggen, Camen.

<sup>7)</sup> Das Infanterieregiment des Generalmajors Christoph Heinrich von der Golt (Nr. 15). Das Regiment wurde in diesem Jahre nach der Kurmark verlegt.

<sup>8)</sup> Dienstwachen?

<sup>9)</sup> Das Infanterieregiment des Generalmajors von Mosel war erst 1723 errichtet worden. Vergl. S. 220.

stücken und gewiß eine schande wen[n] so alte Regimenter sie von schaunesse ) der armeee(!) sich in ordre und dinst sich vorkomen zu laßen aber das Regisment] mus obesn im Lande Marchieren sonstin (!) sie nit zu helsen hose das wen[n] sie 400. Man werben sie so sein werden wie schwerin ) [aber] kaum da die 3. hinderstse] glieder Miserable sein das 2. und 3. und grenadiers ganz weg müßen sein das 3. gliedt schlegter a[1]s Mosell 3. ) gliedt der ich stehs Euer Lieben bestendieger frudt sein und bleiben werde

bie weselsche fortificacion gefellet mir nit nachdem ich Magde-[burg] gesehen die außenwercke sein sehr wenig und wensn] der Plat[z] so formidable sein soll so mus mehr als vor 200000. th verarbeit[et] werden densn] soll sefestigung vor die Brüni: Porte<sup>4</sup>) mir sehr sehr schlegt vorkomet auf den Plan ist es schon aber wensn] masn] es sim] originall siehet da siehet man das es schlegt ist es ist gescheshen Pacience man mus Remedieren und Depanciehrsen

Eigenhandig.

## 339.

# Postdam den 5. Julius 1723.

Befestigung von Magdeburg und Wesel. Reise des Königs nach Pommern und Preußen. Kosten des preußischen Retablissements. Der König in Hannover. Werbegebiet. Einführung fremden Biehs in Preußen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und freuet mir sehr das die fortisicacion in Magde[burg] avanciret das sie schreiben das zu wehsell zu Redressie[ren] 5) ist wahr aber wo ist geldt den[n] das sein somme[s] im[m]ance[s] die wehsellsche fortisicacion hat mir mein dage nit schlegter gefallen als dieses mahll was in Magde[burg] Passie[ret] ist beh etl[ichen] comp[agnieen] weiß nit das goltzsche Regi[ment] ist in grohsse

<sup>1)</sup> Jeunesse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das Infanterieregiment des Generalmajors von Schwerin in Frankfurt a. D. (Nr. 24).

<sup>3)</sup> Rann auch 2. heißen.

<sup>4)</sup> Die Bruinsche Pforte, ein Westthor Wesels. Bergl. Gantesweiler Chronik der Stadt Wesel, S. 51.

<sup>5)</sup> Vergl. die vorige Rummer.

desordre und kein rechte subbordinacion 1) bas mir sehr wunberdt von goltze ich hette mir Ihn beher eingebildet ich gehe
Dinstat (!) über 14. dage 2) nach Pasewaldt (!) und stettin und
Preussen werde sehen wie es da stehet hette ich es nit angefangen so würde ich es gewis nit tuhn den [n] das sein Depancen
von der andern weldt und die Interresse die halte vor Missicippy 8) ansein ich habe angefangen aber zukomen [des] jahr
werde Piano gehen und nit so weit anrichten wie dieses jahr
ich bin zu Hanover gewehsen 4) ist alles auf den alten suhs 5)
die weider haben den Printz Leopoldt 6) nachgelaussen wie die
Petzen der ich stehs Euer Lieben bestendieger frundt sein werde

# P[osts]Cr[iptum]

was Ener Lieben schreiben [über] die beide Bursche die dar Pesse geholet [:] 7) was der gendarme ist könen sie behalten aber der von Lottum 8) [ist] auszuliesern den [n] das Regisment] stehet im Magde [durgischen] sonsten könten sie keine seutte bekomen wegen die anfrage 9) habe expedieren saßsen] wie Eur Lieben vorschlack [war] das Euer Lieben Pachter schreibet wegen der oxen wen [n] ich nach Preussen komme werde sehen wie ein Mittell zu sinden ist auf das fremdes vies bie [h] mus ein Passieret werden sonsten kein Mittell sehel der ich stehs din FW

Eigenhandig.

<sup>1)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 20. Juli.

<sup>3)</sup> Die Lawsche Westcompagnie zur Colonisation und Ausbeutung des unteren Mississpilandes, die durch ihren Zusammenbruch (1720) Frankreich an den Rand des Bankrotts brachte.

<sup>4)</sup> Auf der Rückreise aus den westlichen Provinzen hatte Friedrich Wilhelm den König Georg besucht, der am 23. Juni nach Hannover gekommen war. Ueber die Reise Friedrich Wilhelms vergl. M(auvillon) Histoire de Frederic Guillaume I T. 2, 53.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. Nr. 271. S. 162.

<sup>6)</sup> Prinz Leopold Maximilian war in der Begleitung des Königs.

<sup>7)</sup> Um in Leopolds Regiment zu dienen.

<sup>8)</sup> Die Gensdarmes standen in Berlin, das Cuirassierregiment des Generalmajors Grafen Ludwig von Wylich und Lottum (Nr. 7) stand in Groß-Salze, Schönebeck, Wanzleben und anderen magdeburgischen Städten.

<sup>9)</sup> Ueber die Anfrage des Fürsten ließ sich nichts ermitteln. Es handelte sich wohl um die Einführung deutschen Zuchtviehes nach Preußen, da das dortige von Seuchen heimgesucht war. Vergl. Stadelmann, 166 f.

## 340.

# Berlin den 17. Juli 1723.

Capitain Dohna. Reise des Königs nach Pommern und Preußen. Retablissement Preußens.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten was ben capsitain Dona 1) anbetrift habe Ihm geschrieben das ich guht ben[n] wen[n] er solte toht geschoßen [werben] ober vor bin sterben Ihm die 2000. th vor seine[8] kindes fohderung bezahlet werden solle[n] ich gehe wils Gott Dinstat (!) nach Pasevaldt (!) und so weitter nach Preussen?) da siehet es scholzecht aus wegen der untertahnen wegen das sie die schwere [Arbeit] haben tun anfin das ist une mer a boire ich habe nichts in den Lande als Lautter Depance[n] da ich kein ehre noch fortell (!) noch Plesir habe [als] nur das geldt wegzuschmeißen 3) und die leutte die damit umbgehen zu bedrüggen Bodupen 4) ist abgebrennet die haushaltung ist sehr schlegt aber ich frage nits mehr danach wen[n] dieses jahr vorben ist höre auf zu wirdt= ber ich stehs Euer Lieben freundt sein und bleiben werbe schaften Eigenhandig.

#### 341.

Köni[g]sberg den 6. august 1723.

Retablissement Preußens. Die preußischen Regimenter.

ich kan nit unterlaßen zu sagen an Euer Lieben als an einen guhten freundt das ich in Littauen meine wierdtschaft in etl[iche] örter so gefunden habe das ich vors erste zufrieden bin aber in die meiste orter sehr consuhs³) mein Resolvirtes Baue[n] wierdt Medio November in volkomen[en] stande six undt fertig so wie Mullin saget⁵) aber ich bin auch Persuadieret dieser Mullin

<sup>1)</sup> Der Premiercapitain bei Alt-Anhalt Christoph Graf zu Dohna sollte wahrscheinlich auf Werbung gehen und schätzte seine Compagnie auf 2000 Thlr.

<sup>2)</sup> Dienstag 20. Juli. Vergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Bergl. S. 227. Anm. 9 und Mr. 322. S. 208.

<sup>4)</sup> Vorwert und Amtssit Budupöhnen.

<sup>5)</sup> Obristlieutenant Peter Ludwig du Moulin im Regimente Prinz Leopold (Nr. 27) war mit der Oberaussicht der preußischen Bauten betraut. Ueber diese vergl. Nr. 319. S. 204.

und Lölhovell') habe alles zu bancken zukomen [des] jahr Baue 200. follBauren<sup>2</sup>) 5. Mühlen und 1. vorwerck im Insterburgischen von die leutte die aus teutsschlandt gekomen sein bein die Meistesn recht düchtige leute aber die beamte ober administratorsen] 7. rechte guhte leutte die Ihre zukomen[de] winterlandt sehr woll auf teustsssch) zurechte gemachet wensn mir ber liebe Gott noch 9. solche leutte bescheren wolte da ich alle mühe anwenden werde was guhtes zu bekomen [auf daß] meine haushaltung guht gehen werde Lessgewang] Bresdow 14) haben wollen das ich solte die Neue vorwercker verPachten aber ich habe es nit getahn sicher von meine affere [zu] sein und habe in den sauersen] appell gebißen der administracion<sup>5</sup>) sagen sie mir Ihr sentiment darauf littauer Bauren beginnen überalle guht zu stehen sie haben solch Broht das nir guht schmecket und siehet in Ihren Baracken guht und wirdlsich aus densn man schüßellen [mit] speck [und] fleissch] die leutte auch dick und fett aussehn wo die hausfindet haltung [in] der verbeßerung so kontinuiret als von vorigen jahr und diesen so hoffe das ich werde uhrsache haben zukomensdes] jahr geliebst's Gott content zu sein was aber Nutquins 6) an= langet siehet es sehr weitleuftig aus und glaube nit das mein kapitall 3. Procent sich versnterressieren wierdt den[n] nach die Comission?) wierdt in 6. jahr das amt Insterburg auf den Papier 75000. Plus bringen als dieses jahr aber dieses glaube nit und ist unter die 75000. th mehr als die helfte windt das wintergetreide betrift [so] sein die leutte in arbeit es stehet so wie die wierdtse] sein aber doch wo das beste stehet ist drespes)

<sup>1)</sup> Der preußische Kammerrath Albrecht von Lölhöffel.

<sup>2)</sup> Bauern mit mindestens zwei hufen und dem dazu nöthigen Viehbesatze. Vergl. Stadelmann, 41. Vergl. hier S. 204. Ann. 8.

<sup>3)</sup> Ueber die Nationalitätsverhältnisse der Colonisten vergl. Beheim-Schwarzbach, 75 f. und Schmoller, Die preußische Colonisation, Schriften des Vereins für Socialpolitik. 32.

<sup>4)</sup> Die beiden preußischen Kammerpräsidenten.

<sup>5) 1722</sup> hatte der König im Einverständnisse mit Görne beschlossen, pachtlos werdende oder neue Domänen und Vorwerke administriren zu lassen. Vergl. Stadelmann, 120.

<sup>6)</sup> Nupen? Man kann auch Plusquins lesen.

<sup>7)</sup> Die preußische Domänencommission.

<sup>8)</sup> Bromus secalinus L. Die Korntrespe.

[bazwischen] bas sommergetreide und meine große gerste stehet sehr schön als [man] sie sehen kan an keisnen] ort von der weldt aber wie unserses teustssche sagen boch nichts so wie die in teutsschslandt wexet von qualitet ist den[n] wen[n] man guht Bier machen kan von zwey schelfels (!) auf die tonne [so] in Breussen (!) sie 3. scheffell von nöhten [haben] und doch kaum so starck wierdt als [von] zwei teut[sch]e scheffell [bas] bier und bieses wieder mir die luhst vergehen makst wo Euer Lieben zukomendes jahr nit auf Ihre gühter zu tuhn haben so werde ich sie bitten auf meine Litauer zu besehen und [die sollen] von Ihnen guhten Raht nehmen was wegen der haushaltung noch zu machen ist den[n] ich will mir hengen laßen bei[m] kastelan 1) bas Görne Bredo 2) mein haushaltung sein dage nit im stande bekomen wo Euer Lieben an görne nit alle anleittung gegehben da ich Euer Lieben zeit lehben[8] vor sonsten mein geldt im quark wehre wie das von 1721 die leutte im Lande fangen an die wierdtschaft zu aprobieren und viell Bauren kölmer<sup>3</sup>) Bre[i]tte stücke 3. Mahll P[f]lügen und mist= fühce zu machen4) wie bey meine emter von die Regimenter<sup>5</sup>) haben unterschibene companien gesesche]n [von] das Rederssche] habe 6. Com[pagnien] gese[he]n die dar gewis in Perfecte ordre Hols[t]ein gut ordre Dona schlegt sehr Hoffmester (6) Regisment] mus Passieren barumb Bechever die ordre guht fehlet [aber]

<sup>1)</sup> Der Schloßcastellan Runck in Berlin hatte den König mehrmals bestohlen und wurde dafür 1718 gerädert und in eisernen Ketten aufgehängt.

<sup>2)</sup> Bergl. Rr. 317. S. 202.

<sup>3)</sup> Landinsassen, die ihre Privilegien und Berschreibungen über ihren Besitz vom deutschen Orden oder den Herzögen erhalten haben. Ihre Güter sind Allodialgüter und von allen Unterthandiensten befreit. Viele hatten sogar eigene Gerichtsbarkeit, Jagdgerechtsame 2c. Sie haben ihren Namen von dem Privileg, das der Orden 1233 zu Culm dem dortigen Districte verlieh.

<sup>4)</sup> Ueber das Pslügen in breiten Beeten und die Anlegung von Mistpfützen vergl. Nr. 317. S. 203. Siehe auch Art. 18, § 19 der Instruction des Generaldirectoriums. Förster 2, 211 und Stadelmann, 54.

<sup>5)</sup> In Preußen standen die Infanterieregimenter Dohna (Nr. 16), Findenstein (Nr. 14), Röder (Nr. 2), Beschefer (Nr. 4), Holstein (Nr. 11), die Cuirassierregimenter Bredow (Nr. 1), Egell (Nr. 8), Blandensee (Nr. 4), Katte (Nr. 9) Winterfeldt (Nr. 12), das Dragonerregiment Wuthenau (Nr. 6), Husaren und zwei Garnisonbataillone.

<sup>6)</sup> General Albrecht Konrad Graf Finck zu Finckenstein, der Chef des Infanterieregiments Nr. 16, war der Oberhofmeister des Kronprinzen.

noch viell sincke kan Passieren beschefehr hat sich gebeßert mit 90. man in 1. gliebe die andere haben sich conserviret aber Dona [und] Ludevig¹) sein itzo meine schlegte nit geBessert Regi[menter] was die kavallerie [betrifft] ist Bredo Regi[ment] schon in guhter ordre<sup>2</sup>) ich habe die Recrutten gesehn die recht ver= beßert sein die Remonte habe auch alle gesehn die haben solche pferde wie die gendarme[s] winterfeldt in guhter ordre schöhne grohße wohlgemachte pferder wie gendarme[s] aber kleine Man-Blanckensehe Manschasflt schön aber nit viell verbeßert die schaft von Egell habe die LeipCom[pagnie] geseshelu pferde sehr schön ba die pferde noch nit da sein aber auf [dem] Mars[ch] wuttenau habe meist das gange Regisment] in 3. orter gesehn guhte ordre Propre aber mir dauchet das Ihre pferde größer als schuhlenburg<sup>3</sup>) sein das ich nit aprobiret habe die Husaren4) habe gesesche]n die sein wie husaren ich gehe gelieb Gott sontag<sup>5</sup>) nachMitag weg und werde Donnerstag frühe in Berlin sein wißen Euer Lieben vo[n] einsen] guhten beamten den ich kan 3. a 4. vorwerker und etssiche] Dörfer anzuvertrauen so werden sie mir ein groß gefallen erweißen euer lieben haben ein unterofficier ber bar Hedeman heißet ber vatter ist mein beamter ein sehr guhter wierdt er saget das sein sohn klein ist sein sie so guht und schiecken sihn mir nach Berlin oder wusterhausen den 29. august den [n] ich hofmeister 6) den 1 september weckschiecke da kan er mit der ich stehs Euer Lieben frundt sein und bleiben werde

die teutsche und Littauer bezeune[n] die Dörfer und gerte[n]<sup>7</sup>) und haben alle gerten das siehet ziml[ich] vor den aufank aus

<sup>1)</sup> Das Infanterieregiment des Prinzen Christian Ludwig (Nr. 7), das in Pommern stand.

<sup>2)</sup> Generalmajor von Bredow hatte das Regiment erst 1723 erhalten.

<sup>8)</sup> Das gleichzeitig mit Wuthenau errichtete Dragonerregiment des Generalmajors Achaz von der Schulenburg (Nr. 5).

<sup>4)</sup> Die Husaren waren 1722 auf zwei Compagnien verstärkt worden. Vergl. Lippe, Husarenbuch, 23.

<sup>5) 8.</sup> August.

<sup>6)</sup> Vorgesetzte des bäuerlichen Gesindes. 1722 verlangte der König z. B. außer 200 Familien noch 10 Beamte, 25 Hofmeister, 50 deutsche Knechte, 50 Mägde und 200 Hausleute für Preußen. Vergl. Stadelmann, 53.

<sup>7)</sup> Der König hatte befohlen, "die Höfe umher recht dichte und seste mit Weiden zu bepflanzen". Vergl. Stadelmann, 54. Ueber die Sorge des Königs für den Gartenbau vergl. Stadelmann, 176 f.

und siehet nit mehr wühste aus das viehe leufet auch nit in felde sonder hirte ansein der ansang ist guht aber die Paciance sehr schlegt

das katte Regisment] gutte Manschaft aber pferde schleckst] die wuttesusauische sein ebesus so guht und alle eingeschlagen in das weis ich nit wovon

Eigenhändig.

#### 342.

# Berlin den 17. aug[ust] 1723.

Regiment Bardeleben. Avancement in Leopolds Regiment. Rückreise des Königs aus Preußen. Der Ertrag aus dem retablirten Preußen.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten mit überbringer bes unterossisciers]<sup>2</sup>) das Regisment] vosn Barlebe<sup>3</sup>) wierdt den 20 octosber] vormiret wenn Euer Lieben den 18. nach Berlin komen wollen wierdts mir lieb sein den sergselanten Erlach<sup>4</sup>) habe zu senrich gemachet also ist ein ossiscier] zu viell sei Bardeleben] welchesn wollen sie behalten Bredo<sup>5</sup>) oder otterstet<sup>6</sup>) den sie wollen behalten den sohdern sie die Pattente und ordre wieder ab und schiecken sie mir ich habe mein dage nit so eine Miserable Rückreiße<sup>7</sup>) gehat wo Euer Lieben mir könen guhte beamte schassen werde höchstens oblissirt] sein densn ich sie sehr gesbrauche<sup>8</sup>) aber was die 9. Procent [betrisst]<sup>9</sup>) [so] wünsche sich sie wohl] aber wensu das landt wierdt bedauet sein und ist

<sup>1)</sup> Aufgeschürzt, hohlbäuchig.

<sup>2)</sup> Vergl. die vorige Seite.

<sup>3) 1723</sup> wurde für den Obristen Hans Christoph von Bardeleben ein Regiment aus abgegebenen Leuten der alten Infanterieregimenter gebildet (Nr. 29).

<sup>4)</sup> Erlach wurde Fähndrich bei Bardeleben.

<sup>5)</sup> Joachim Leopold von Bredow wurde 20. September 1723 Secondlieutenant bei Alt-Anhalt. Er war zu Bardeleben versetzt gewesen.

<sup>6)</sup> Otto Ernst von Otterstebt kam 1728 als Lieutenant zu Barbeleben.

<sup>7)</sup> Aus Preußen.

<sup>8)</sup> Bergl. Nr. 341. S. 229.

<sup>9)</sup> Soviel zog Leopold bereits aus seinen preußischen Gütern.

<sup>10)</sup> Bergl. Nr. 341. S. 229.

dazu guht wen[n] die kinder erwaxen und mein sohn krig bekomet das Ihm an Menschen nit fehlet das ist auch ein reichtuhm Menschen halte vor den gröhsten reichtum der ich stehs Euer Lieben freundt sein werde

Gigenhandig.

343.

[Ende August oder Anfang September 1723.]

Ordnung im kursächsischen Heere. Conflict zwischen dem fürstlichen Regimente und den Studenten in Halle. Beamte für Preußen. Retablissement der Provinz.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten Leute[nant] Bredo werden sie behalten und werden sie otterstet als Leustenant] Erlach als fenrich abgehben 1) bas sie die saxen haben sehen exerciren ist mir lieb das sie sie in ordre gefunden [und] glaube [es] den[n] ich vor jahr zwen com[pagnien] gese[he]n zu guben und Liberose<sup>2</sup>) die gewis in ordre wahren ich habe noch wohll etliche] companien wensul man sie unvermnthset] auf den halße kehme die compsagnien] solten das gewehr nehmsen] glaube das manche nit in solche ordre würde gefunden werde[n] als die sexische<sup>3</sup>) doch sein Gottlob derren wenig Regimenter das Eur Liebe bei Ihr Regi[ment] alles in stande gefunden freuet das die studenten sich wieder befänftigen laßen ist guht mir aber wegen Pletze sollen sie kein satisfaccison] haben4) er hat sein funckion getahn wensul es auch lauter graven und Barons wehren gefusch itteldt worden solch studendtesukrop mus nit auf eine wache execucion ober Parade obe[r] komando breingen (!) Euer Lieben sein so guht und laßen die Profes[soren] sage[n] das

<sup>1)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

Nr. 321. S. 206.) Lieberose, nördlich von Kottbus, in der Nicderlausit.

<sup>3)</sup> So fand z. B. der König, nach dem Berichte eines Berliner Corresponsenten, bei einer Fahrt durch Charlottenburg die Schloßwache "dergestalt distra-hirt", daß er ihre Gewehre aufpacken und wegführen konnte.

<sup>4)</sup> Ueber die Conslicte des Regiments Alt-Anhalt mit der Universität vergl. Opel, Fürst Leopold von Dessau und die Universität Halle. Mittheilungen des Bereins für Anhaltische Geschichte 1, 404 f. — Ernst Wilhelm von Plötz, Fähndrich bei Alt-Anhalt, hatte Studenten mit der Klinge geschlagen. Vergl. Weier in der Zeitschrift für Kulturgeschichte 1897. Erstes Ergänzungsheft.

fie bavon keine satisfacstion] bekomen würden au contrer wo sie sich zu Maussich machten ich nach die Rigör verfahre und Pretendierte den studendten der auf die execucion gedrungen zu extradieret haben ben ich in die karre schieden wolte bas sie Resonabeler werden und die leutte zur Ruhe weißen den[n] die Professores viell dazu contribuiren können was ich bie beamte<sup>1</sup>) vo[r] kondicion gehben will ist diese bas ich sie mit Ihre sax (!) und Pack frey tran[s]Portieren will und vor Ihre Person dietten gehben will vor Ihre leutte auch a proPorcion sie mögen Pachten ober administriren sollen sie 200. th hiesiges geldt haben und wo sie nit Pachten etwas an Deputat und futter [für] pferde aus Preussen habe schlime briffe bekomen das der Letz[t]e sturm und Regen in amt (?) Brandenburg und gangen oberLande so viell schaben getahn das ich glaube nit mit 50000. th zu [Stande] zu komen ansein es ist als wen[n] gott nit haben wolte das das arme Landt im flohr komen solte wen[n] ich die waßerfluhte selber nit gesehn ich es nit geglaubet hette ben[n] ich mein dage nit so wahs gesehen dieses machet mir ein x in mein aber Passiance aukommend[es] jahr Baue[n] ich habe den ober[st] Leustenant] Bohsse?) befohlen herrumb zu reisen das er ungefehr taxiret den schaden auch der Partisculiers] die ich contri-[bution] erlaßen muhs gott Lob aber in Littauen ist alles guht wo da auch so eine fluhte gewehsen ich den schaden in keine 20. jahr zu redressieren [im Stande] gewehsen ich bin meine Preussische haushaltung mühde ich krige nichts au contrer er[s]chopp[f]e mich und meine übrige lender mit menschen und geldt und fange gant an zu glauben das ich nit Reussieren werde 3) wen[n] ich gebencke das ich hette das geldt angewendet in die teust sche Landen ich 10. Procent hette und dieses wehre an= gegangen sonder Riscko (!) vor diese aus Preussen hatte ich doch nichts aber zuschißen dorfte ich nit aber die ordiner revenus fallen alle jahr Minus und das minus ist nit zu 100. th sonder[n] bieses mus Baldt aufhöhren zu 30. a 50. a 80. tausendt th

<sup>1)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Obristlieutenant von Bosse, der die Bermessungen in Preußen leitete. Bergl. Nr. 287. S. 176.

<sup>8)</sup> Bergl. Nr. 340. S. 228 und Nr. 297. S. 186.

oder mei[n] Banckruht ist da ich werde Euer Lieben Mündtl[ich] mehr vo[n] sagen als sie vielleisch]t glauben der ich stehs eur lieben bestendiger frund sein werde

Eigenhandig.

344.

wusterhausen den 20. sep[tember] 1723. Händel der Studenten mit dem fürstlichen Regimente. Politische Lage.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und bin frohe das die studenten stille sein wünsche von (?) der continuacion [zu hören] das Euer Lieben von Ihren Regisment] zufrieden zweiffell nit das es in sehr guhten stande ist hier ist nichts neues als das ich auf die jacht gehe

leider der keiser schencket waßer in sein wein wegen der ostendische compassies) den [n] ich hette viell darumb gegehben das es lohsgegangen wehre zweisehle nit das ich hette occasion gehat mein gemüht zu kühlen und den ostereischisschen hoch Muht zu dempfen aber auf ein ander mahll der ich stehs Euer Lieben frundt sein werde

Eigenhandig.

345.

Potsdam den 2. November 1723.

Anbau in Magbeburg.

Auf ein Schreiben Leopolds "wegen der Neuanbauenden zu Magdesburg<sup>3</sup>) und derer ihnen versprochenen Procentgelder" spricht der König seinen Dank für die "gute Vorsorge" aus. Da aber die gegenwärtigen Umstände Zahlungen verbieten, müssen die Leute sich bis zum nächsten Jahre

<sup>1)</sup> Bergl. S. 233.

<sup>2)</sup> Großbritannien und die Generalstaaten wollten die vom Kaiser privilegirte Compagnie nicht dulden. Friedrich Wilhelm hatte sich England genähert. Auch zu einem guten Einvernehmen mit dem Kaiser war das Fundament gelegt; immerhin stand dieser aber noch in dem Tecklenburger Processe (vergl. S. 207. Anm. 1) und dem Streite über den Lehnscanon auf der Seite von Preußens Gegnern Vergl. Drohsen 4. 2. 1, 344 f. 353 f.

<sup>3)</sup> Ueber Leopolds Thätigkeit für Magdeburg vergl. Nr. 312. S. 197.

gebulben. "Und versichere Ich hiemit daß Ich sodann benenselben alles baar bezahlen lassen will, wenn Ew. Liebden nur belieben wollen zu bestördern, daß Mir eine Specification eingesandt werde, wie viel Bürger neu andauen ober in künstigen Jahre noch anzubauen gewillet, und wie viel Procentgelder ein jeder haben muß, und sodann nach Verlauf von 3. Wonat Mir beshalb wieder Erinnerung zu thun." Die Bebauung des Kreuzganges!) ist schon letzten Sommer genehmigt und die Aussührung dem Geheimrath Krautt!) und Regierungsrath Nappius?) übertragen worden. Der Proceß über das Schrödersche Haus<sup>4</sup>) soll schleunig abgethan und die Stelle sodann mit einem tüchtigen neuen Hause bebaut werden. An die Kammer in Magdeburg ist inzwischen die Cabinetsordre gesandt, den Besitzer des Hauses am Brauen, wenn es ohne Feuergesahr geschehen kann, nicht zu hindern.

#### 346.

Postdam den 1. Decem[ber] 1723.

Jagd in der Göhrde und in Pommern. Ueberschwemmung im Dessauischen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe mit richtern b) wohll erhalten ich bin euer Lieben höschssten oblissiret] vor die schöhne hunde zweiffell nit das sie werden guht sein ich bin zu der Göhre b gewehsen und 3. mahll gesacht das ist leichter holzs hacken und in die karre gehen als zu jagen den [n] meine knochen und Rib[b]en gesühlet habe ich wolte nur carabiniren aber der König dig unter die hunde und ist etssiche 60. jahr und ich die helste alt so wolte ich nit zurühcke bleiben und jug mit gesundt ist die jacht den [n] man schwießet Horrible und ich so frissch] danach

<sup>1)</sup> Vom Magbeburger Posthause führte ein dunkler, tiefliegender Kreuzgang, der einen Friedhof umschloß, nach dem Breiten Weg. Das Ganze wurde weggerissen und geebnet. Bergl. Hoffmann, Geschichte der Stadt Magdeburg 3, 375.

<sup>2)</sup> Johann Ludwig Krautt, Geheimrath in der magdeburgischen Kammer.

<sup>8)</sup> Der Bürgermeister von Magdeburg, Johann Tobias Nappius, war am 8. Februar 1723 Regierungsrath geworden.

<sup>4)</sup> Dem Brauer Schröber war das Brauen wegen der Feuergefährlichkeit in seinem Hause am Breiten Wege untersagt worden.

<sup>5)</sup> August Richter, fürstlicher Jäger in Wörlit.

<sup>6)</sup> Die Göhrde, eines der Hauptjagdreviere der hannoverschen Fürsten, vier Meilen südöstlich von Lüneburg.

<sup>7)</sup> Georg I., geboren 28. März 1660.

bin als ich mein dag nit gewehsen so mus es wohll davon sein der ich stehs Euer Lieben frudt sein werde

sobaldt ich nach Pomern gehe werde zeitig (!) schreiben Borke<sup>1</sup>) schreibet von 1200. sauen die zeit muhs lehren es tuet mir leidt das die Mulde und Elbe sie hat so viell schaden getahn ich hose das sie es wieder auf eine ander ardt wieder ersetzen

F W

Eigenhandig.

347.

Berlin den 28. Descember] 1723.

Holztage. Reujahreglüdwunsch. Jagb.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und bin Euer Lieben oblisgirt] wegen der übersantesn holtztaxa vor den Neujahrwunsch gratuliere auch Euer Lieben und wünsche allen wohlsein und contentement an Leibes und sehle ich gehe den 11. geliebst es Gott nach Pomern auf die saujacht?) wo Euer Lieben mit wollen so komen sie etlsiche dage voraus nach Berlin und bringen sie ein Pahr von Ihre Printzen mit der ich stehs Euer Lieben bestendieger frundt sein und bleiben werde

Eigenhandig.

348.

Berlin 23. Januar 1724.

Montirung der Infanterieregimenter.

Dem Fürsten wird ein Project übersandt, wie die Regimenter künstig montirt werden sollen. Er soll es mit dem General von Findenstein, den Generalieutenants von Grumbkow, Gersdorf, Löben, den Generalmajoren Forcade, Beschefer, Glasenapp, Prinz Leopold, Dönhoff, den Obristen Dossow, Kalcstein, Sydow und den Obristlieutenants Marwitz und Derschau gründlich und umständlich untersuchen und sein Gutachten einschiefen. "Es gehet sonst meine Meinung dahin, daß die Regimenter, welche mit der Kleidercassa in Ordnung sind und Vorschuß haben, bei dem Project keine Schwierigkeiten sinden werden. Bei denen Regimentern aber, welche in Schulden sind, halte ich es schlechterdings impracticable. Und wenn auf

<sup>1)</sup> Der Oberforstmeister von Vor- und hinterpommern.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

siebben und obgenannter Generals und Officiers reislicher und pflichtmäßiger Ueberlegung, ob, wann nicht alle Jahr mondirt werden könnte, nicht doch neue Hüte, kirseye<sup>1</sup>) Hosen und Vordertheile an die Camisoler zu geben seien, nach welcher letzteren Art Ew. Liebben nebst erwähnten Generals und Officiers einen Anschlag und Project zu fertigen, sich die Mühe geben und Mir zur Approbation einsenden wollen." Der Fürst soll auch mit den Officieren überlegen, "wie die Regimenter, welche bei der Rleiderkasse in Unordnung sind, daraus gesetzt und in Ordnung gedracht werden können, zumalen jedes Regiment vom 1. Juni 1713 bis Ende Maji 1714 80400 Thlr. Pleidersgeld] empfangen, und die unordentliche Wirthschaft daran schuld, daß nicht eines vor das andere sich im Vorschuß besindet"."

349.

Postdam den 14. fever [uar] 1724. Amtsverpachtung. Tuchfabrication. Pferbe.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und bin Euer Lieben oblisgirt] vor die grohse gerste die ist gant anders a[1]s die ukerMerckissche] was den amtman Burckhoff anbetrist werde Euer Lieben sehr obligieret sein wo sie Ihn Persuadieren

<sup>1)</sup> Kirsen: gewirktes wollenes Zeug.

<sup>2)</sup> Aus den Berathungen ging das Montirungsreglement von 1724 hervor. Danach erhielt ber Solbat in fünf Jahren vier Montirungen, alle sechs Jahr neues Lederzeug 2c. Genaue Berechnungen sollten beweisen, daß den Regimentskleiderkassen selbst in den Jahren der größten Kosten bei ordentlicher Wirthschaft noch ein Ueberschuß verbliebe. — Durch eine Cabinetsordre vom 12. Februar 1724 (Abschrift) wurde das Regiment Alt-Anhalt angewiesen, sein Tuch aus Ruppin, und zwar direct von den Tuchmachern zu beziehen. Das Tuch muß 71/2 Biertel breit liegen und mit Indigo gefarbt fein; für die Elle sollen 10 Gr. 6 Pf. gegeben werben. Die Tuchlieferungen mussen monatlich bezahlt werden. Der Kirsen soll aus dem Berliner Lagerhause bezogen und die Elle mit 11 Groschen bezahlt werden. Für die 1473 Mann, zu denen das Regiment berechnet wird, sind 4419 Ellen blaues Tuch nöthig. Außerdem braucht das Regiment 69968/4 Ellen Boy (tuchartiges Gewebe, woran die Kette von gekammter Wolle ist); die Elle 11/8 breit toftet 3 Groschen. — Die Oberofficiere muffen sich alle Jahre neu aus bem Lagerhause montiren, sie brauchen 3 Ellen blaues Tuch, die Elle 2 Thir. 12 Gr., 3 Ellen rothes Tuch, die Elle 3 Thir. 18 Gr. (Paille oder Weiß 2 Thir. 12 Gr.), 9 Ellen Etamines, die Elle 10 Gr., 5½ Ellen goldene Tressen "auf einer Seite von Gold, wiegen 5 Loth 3 Quentchen, tosten 7 Thir. 4 Gr. 6 Pf."

können bas er Rosen[burg] Pacht[et] 1) vor die Pacht so wie ber der her[r] s[ch]indeler hat entl[ich] mit vielle anschlack lauttet ernsthaftige zureden Resollviret das kirse[y] vor 11 [Groschen] zu gehben eben so guht als die itzige [Tücher]?) meine Englische] pferde sein angekomen 4. sein Perfect guht die ich werde Baldt Reiten könen und so geschaffen als ich sie haben will alle könesseur<sup>3</sup>) müßen die 4. Passieren laßen die andehre zweh kreutzrim ein bißgen ist nit vor mir ber (?) 6. komet mir nit nasch mein sinsul densul ich Ihn flasque 4) finde der schwant gehet wie eine fahne also habe kein guhte opinion aber die 4 erstehre sein kapitahllpferde der ich stehs Euer Lieben frundt sein werde

Eigenbanbig.

350.

Postdam den 21. Mer[z] 1724.

Etat der Cavallerieregimenter.

Der König freut sich über die gesunde Wiederkehr Leopolds. 5) "Wenn Ew. Lieden sich erklären werden, so werde Ich Mich alsdann auch erklären." <sup>6</sup>) Er bedauert die Desertion und den Abgang in Leopolds Regiment.

Uebrigens melde Ich Ew. Liebben, daß Ich mit der Rechnunge der Cavallerie auch fertig bin und vollkommen auskomme, daß die Regimenter nicht in Schulden kommen können, oder Ich müßte eine

<sup>1)</sup> Rriegs- und Domänenrath Burghoff pachtete das Amt Rosenburg a. d. Saale.

<sup>2)</sup> Es handelt sich um die Tuchlieferungen für das preußische Heer und die russische Compagnie. Der Geheimrath Schindler, — "der mit als erstes kaufmännisches Factotum in Berlin galt" — nach Krautts Tod provisorischer Leiter des Lagerhauses, erbot sich, um die Engländer in Außland auszustechen, zunächst ohne Kaufmannsprofit zu arbeiten. (Vergl. Schmoller, in der Zeitschrift für preußische Geschichte 20, 6 f.). Vergl. auch S. 238. Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Connaisseurs.

<sup>4)</sup> Kreuzrim: mit hohlem Kreuze. Flasque: schlaff, kraftlos.

<sup>5)</sup> Der Fürst hatte Ansang 1724 eine Reise durch Franken und Schwaben unternommen. Bergl. Lentzius, Becmannus enucleatus, 463, und Ransst, Leben und Thaten Leopolds. 3. Ausl. S. 91 f.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Wegen des Projects über den Haushalt der Infanterieregimenter. Vergl. Nr. 348.

Bataille verloren haben, oder es müßten 200 Pferde Par Regie[ment] 1) sterben; sonst ist es nicht possible. Der Rittmeister bekömmt 20 Th. monatlich zu seinem Tractament, 8 Th. monatlich Gewehrgeld, 4 Th. auf jeben Kerl kleine Mundur=Geld jährlich, 123 Th. zur Reparation jährlich, sonsten bekömmt er kein Geld; das andere fließet in die Pferbecassa, und in die Kleidercassa. Pferdecassa bestehet jährlich aus 7000 Thl., davon sollen 70 Pferde jedes zu 100 Thir gekaufet werben; die alten verkauften Pferde die habe Ich nit in Anschlag gebracht, die vacanten Fouragegelder auch nicht und komme boch vollkommen aus, und habe Striegel und Kartätsche und alles mit in Rechnung gebracht. Der Obriste Wreech2) ist hier, der alles approbiret hat. Ich lasse einen Corporal, Trompeter und Reuter montiren, wo noch was menagiret werden kann, wird sich finden, alsdann noch Ueberschuß sein wird. gebe alle 10 Jahr 5 neue Hüte, 3 Kapottröcke, einen Koller alle 10 Jahr und alle 7 Jahr neue Schaberacken, und sollen dieselben so gut sein wie die jetigen. Ich werde also, Gott sei Dank, die Cavallerierechnungen auch in kurzem in ordre bekommen, und der Rittmeister soll babei profitiren. In Zeit von 3 Jahren soll jedes Regiment alle Jahr 10000 Thir aus der Schuld kommen, das machet in 3 Jahren 30000 Th. Wenn nun ein Regiment 80000 Th schuldig ist, bleiben in 3 Jahren nur 50000 Th und par compagnie<sup>8</sup>) das Gewehrgeld, so eisern ist, wie bei der Infanterie, 1000 Thlr facit 10000 Thl., ist also nur 40000 Thir. schuldsig]. Alle Jahr soll jede Compagnie 15 Mann Verlobete 9 Monat haben, jeden zu 3 Thir gerechnet, facit jährlich 405 Thir, und par Regiment jähr= lich 4000 Thir, die kommen noch zu die obige 30000 Th. und also in 3 Jahren noch 12000 Thir, daß also in 3 Jahren die Schuld an 42000 Thir abgezahlet ist. Denn Ich prätendire, daß in 3 Jahr nichts neues von großer Montur gemachet werden soll, weilen die Regimenter alles doppelt haben, und nicht eher etwas angeschaffet werden soll als anno 1727. Alle Jahr aber 30 neue Pferde ist

<sup>1)</sup> Das gesperrt gedruckte ist vom König eigenhändig zugefügt.

<sup>2)</sup> Abam Friedrich von Wreech, Obrist des Cuirassierregiments Kronprinz (Nr. 2).

<sup>3)</sup> Das Cavallerieregiment zerfiel in 5 Schwadronen und jede Schwadron in 2 Compagnien.

vor den notwendigen Abgang; die andren Pferde sollen gehen so lange als sie können campange tun und sollen die Regimenter in die 3 Jahr mit 90 Pferden auskommen. Ex cassa generali gebe Ich jeden Regiment jährlich 1030 Thlr zur Kleiderkasse, und jeden Reuter Zulage an Tractament 12 Ggr. monatlich, also daß er 3 Thir hat. Von denen Fouragegeldern wird von jeder Ration 18 Ggr. monatlich ersparet, und der Rest zu Ankaufung der Fourage angewendet, die Fourage ist angeschlagen, so wie sie hier und in Magdeburg anno 1720 gegolten hat. Also die Regimenter nicht klagen werden, sondern sie vielmehr Ursache Mich zu danken, daß Ich sie aus dem Labyrinth bringe, denn jeto die Cavallerie sich souteniren wird. Die Dragoner bekommen keine Zulage, die preu-Bische Reuter-Zulage, die Ich gebe, wird zur Pferde und Mundurkasse gegeben, weilen von denen dortigen Fouragegeldern wenig ober nichts erspart wird, und der Reuter 2 Thlr 12 Ggr. Tractament hat, sie auch keine Ausländer haben. Ew. Liebden werden aus diesem Brouillon turz erseben können, wie es eingerichtet wird; seind Sie nur persuadiret, daß alles recht gut und solide angehet und alles mit gerechnet ist, ausgenommen Sensen und Fouragier= stricke, sonsten alles darin stehet. weisen sie dieses an Printz gustaff') der ich stehs Euer Lieben frundt sein und bleiben werde

351.

Postdam den 22. Mertz 1724. Dank. Regimentsrevue.

Euer Lieben angenehmes schreiben mit den Leustenant] Manstein<sup>2</sup>) habe wohll erhalten [für] den überbrachten Recrutten dancke Euer lieben ist ein schönner kerrell ich werde Euer lieben ostern<sup>3</sup>) 3. guhte Man vor schiecken ich gehe geleisch nach Nauen das goltzische Regiment<sup>4</sup>) zu sehen der ich stehs Euer Lieben frundt sein und bleiben werde

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Der Chef eines Cuirassierregiments (Nr. 6) war.

<sup>2)</sup> Georg Friedrich von Manstein, Secondlieutenant bei Alt-Anhalt.

<sup>3) 16.</sup> April.

<sup>4)</sup> Das Regiment des Generalmajors von der Golt (Nr. 15) stand in Perleberg, Pritwalf, Lenzen, Wittstock, Khritz und Nauen.

#### 352.

#### haushaltung der Regimenter.

Der Fürst sandte dem Könige im März folgende Denkschrift: 1)
unmasgeblige meinunge wie diegenige gelder die von denen beuh[r]=
laubten einkomen, vor den haubdman und vor die werbunge umb die
companio zu verbeßern künte eingetheilett werden.

eine company wird wie folgt verflegett als 11 unterofficier und 120 gemeine, hievon zihen thegeliche nache allergenädigesten befehl auff der wache 2 unt[er]offisciere] 3 Grenadier und 20 Musketirs, 2) die sohlllen allezeitt zwey nacht frey haben, wozu den[11] 6 u[n]terofficier und 69 Grenadier und Musketirs erforder[t] werden . . . vor die kranken und auswertigen commando noch fünten bey denen fanen bleiben, als 2 unteroffisciere] und 3 man, Summe berjenigen die ben der compasgnie] verbleiben umb dinste zu thun 8. unterofficiere] und 72 Grenadier und gemeine, die von der completen company abgezohgen, verbleibete zu bebiese lagen Stehen wen[n] uhrlauben 3 unterofficier und 48 gemeine Sie uhrlaub haben bes Monatz ein Schergand 3. th. 12 gr. 2 corpolars (!) 5 th und ein gemeiner 2 th diese zusammengezohgen thutt Monnatlich auf ein company 104. th 12. gr, wenn nuhn der capiton monat[l]ich 45 th vor sich bekomett wehlges in 9 monat 405 th machett sein tragte= mend a 30 th des monatz darzu gerechnet (?) in 12 Monat 360 th dieses und die 405 th vor die verlobten hatt der haubtman jahrlich Stehen [bes] gehald so lange als die Beruhrlaubungen verlobt (?) 765. th dieses in 12 monatt hat er des monatz 63 th 18 Gr. wann dann 45 th von 104 th 12 Gr abgezogen so verbleibett des monatz 59 th 12 Gr. dieses thuhett in 9 monatt 575 th 12 Gr wehlges der haubdman einzig und allein zur werbunge anwenden mus, und das dieses den Regimend jarliche berechnen doch jeder der eine company hatt, hatt sich auff seine slicht und ehrre zu obligieren das er keine blinde unkostungen anschreiben wihll und so fibll als müchelich vor diegenigen hühten, wehlges diegenigen ossizihr und unterossicire auch beschwören müßen wensus sie auff werbungen gesand werden, ich halte benn vor das es schr dienlich wenn 59 th 12 Gr. werdende<sup>3</sup>) die 9 veruhrlaubte monatte, von den Regimensquartirmeister eingezogen würden, und das dergenige der das Regimend hatt wohl acht haben mus wie die werbegelber angewendett werden und mit bavor responsabell sen, und es ihm fren gelaßen sei anzuordnen und das bei E. A M vorzustellen ob gede company vor sich werben, oder von gangen

<sup>1)</sup> Eigenhändiges Concept des Fürsten.

<sup>2)</sup> Vergl. Nr. 275. S. 165 und Lehmann in der Historischen Zeitschrift 67, 275.

<sup>8)</sup> während.

Regimend geschesch]en wie die Gerstorffen 1) dieses jhar und Anhalt 2 jahr gethan haben vor das letzte ich sehr bien, weihllen der karge haubdman sowohll mit seinen Strang zu zihen hatt als dergenige der lust hatt seine company zu verbeßern und dadurch mehrer genaden von ERM zu verbienen, so eine Regimenswerbunge muß allezeit durch einen Spasofficier 2) commandirett werden und das er wohll acht haben mus das keine uns nötige kosten verwend und so guhtt als mochelich mit den gelde gewirdschaft,

weihllen alle neuerunge großen condiycion unterworffen seind, so halte die vor die sohlideste das wenn nicht so fihle [Be]uhrlaubten bei der company sich finden sohlten, wo dann das werbegeld sohlte hergenommen werben, so künte bieses zur andword bienen bas kein so ein schlegd quartir in ERM lande sei das wenn der haubdmann sich mühe [giebt und] umbtuhett so fihll leute arbeit zu schaffen wodurch die . . . 3) lender gemeinet sind, die capitens aber darzu beger anzuhalten und zu ihren d[e]vo[i]r zu ancoragiren ist bas beste moyen wenn es sich bei einigen company dieses sohlte zutragen das nicht beuhrlaubte sich finden sohlten, so mus es der haubdman von seine 45 th müßen4) und die recrutencasse nichts bavon abgehen, indem sie nuhr 9 monatt gerechent seind, und ba boch ER M sonst alle jahr so genadig seind und erlaßen die Meiste Regimenter ben herbestmonatt 5) wehlges 104 th 12 Gr thuheit, und würden ER M bieses unmasgeblich so eintheilen können wenn in bes künftigen ber herbestmonatt sohlte wieder erlaßen werden das dergenige haubdman wehlger sich durch werbungen distingirett hatt und ERM sihll Recruten bey der revue vorgeführett das dersehlbe diese 104 th 12 Gr zu sein ergetzungen behalten einer aber ber nicht fihll an Berbegerungen seiner company gewendett und wenig gubbe recruten gewießen das dieses geld mit in der Verbegerung der Werbekagen mus gezogen werden, weihllen meine meinunge gahr nicht dahin gehett das die 575 Th. 12 Gr. sohllen augewendet werden den abgang von der company zu ersetzen sondern nuhr blos allein diesehlbe zu fridenzeitten zu verbeßern, sonsten wührde dieses veruhrsachen das die capitens nicht acht auff ihre company wenden (?) und sagen künten das das geld ihnen abgezogen seh bavor mus die company wieder complet geschaffet, ERM können unmasgeblich mit wenig toften dieses ein großes helffen wenn ERM allergenädigest Resohlfihrten die 6 übercomplett6) so verslegen zu laßen, wie die ander 120 Mann,

<sup>1)</sup> Das Infanterieregiment des Generallieutenants von Gersdorf (Nr. 18).

<sup>2)</sup> Stabsofficier.

<sup>8)</sup> Unleserlich. Es soll wohl "Ausländer" heißen, die sogenannten Freiwächter.

<sup>4)</sup> missen.

<sup>5)</sup> In dem das ganze Regiment zusammengezogen werden sollte.

<sup>6)</sup> Jede Compagnie mußte über ihre volle Mannschaft noch 6 übercomplette Soldaten haben.

und wenn diese mit veruhrlaubet würden, so künnten diese 12 th die 9 monatt den haubdman zugeschlagen werden die company alle zeit complett zu halten, wansn] ER M. hierzu nicht allergenädiege resohlfiren wohlten so wird man mit einwenden woher der haubdman die 6 über= complette die 3 exserziermonatt halten sohlte, wann dieser abzug von 39 th zur auswertige werbung den anfang von den 1. juny 1724 nome (?) und ERM die werbungen in auswertigen landen bies in october 1725 eingestellett bleibetten so hatt eine company in die 13 mon[ate] die 3 exsercirmonatt abgezogen 764 th 12 Gr in cassas, und also ein Regimend von 10 company 7645 th wovor gewis schon Schöne leute künen augeworben werden, indem es gewies ist, das wenn so fihlle monatt die werbunge eingestehllett, das die leuhte vihll wohlfeuler werden werden wie Sie anito seind In Sonderheitt wenn E. R. M die Reparticion so machen, das nicht alle rogimontor in einer zeitt ober jahr ausschiken, sonder nuhr diejenigen den anfang machen, die es E R M. befehllen und es zum sohlte dieses von E. R M. approbirett werden so nötigsten haben, würden die regimenter die noch so lange nicht würben bies diejenigen wieder gekommen, noch halb und noch mahl so vihll unkosten haben und wenn (?) die Regimenter die Schwißen der Oder und Rein Stehen in 2. ober 3. theille gebeihllet wehlges bann in 2. theille 10 Regimenter in 3. theille aber nuhr 6 und 2 Drittel ausmachett, und jedes theil 4. ober 6 Mont auff werbungen seind so können die 20 Regimenter in einen jahre rumbkommen, ich rechne die 2. Füselliger die 2 in hinterPommer und die 5 Preussische nicht mit das diese in oberdeu[t]sich]land mit ropartirett werden sondern ihre Recruten die companie zu verbegern künten die 7 letten in Danzig Churland und die nordlender anwerben, die beyden weselschen weihllen sie anitzo noch mit der Verbeßerunge verschonet, im lande [wo] dergeleichen leute es genung gibett, sich compled halten,

es ist nicht meine Meinungen das es denjenigen verbohtten sei der über die 59 th. 12. Gr sohlte von das seinnige was anwenden wohllen guhte leute beh der company anzuschaffen, meine ganzen gedanken gehen nuhr dahin das das lamentiren von dengenigen die nicht lust haben ihre company zu verbeßern durch so eine reparticion gewiselich aufgehoben werden, Sie bekomen nicht weniger wie bishero und auch nicht mehr sondern es wird ihnen nuhr gewiesen das Es angehett was ER M in den Regelmend allergenädigest besohllen, die company zum wenigsten 5 guhte man in ersten gelide zu verbeßern wo denn (?) sie denn (?) aus die repasrtistion klerlich ersehen das Sie [das] jar 535 th 12. überlich haben und vor ihren unterhald behsalten sie auch 765 th,

# Postdam [Ende März 1724.]

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten ich habe nit eher den feldtwehbell götze könen wieder zurücke senden bensn ich euest Liebsen in Platz des studenten der als itzo unter goltze<sup>1</sup>) ist sier Mann und in Platz vor den saxen 3. Man schicken wollte] das Project das euer Lieben mir gesandt von die werbung da bin euer Lieben oblisgirt] ich laße es aufsetzen und werden die ordres ergehen ich überschicke das duplicat [von] meines sohnnes Regisment] Neue rechenung2) Euer Lieben [zu] lehsen und sein so guht und schiecken sie mir wieder ende appril hoffe mit die andern Mag[deburgischen] krevi[schen](!) Alte Mer[ker] Regismenter] fertig zu sein alsbensn sein bie Preussen und Dragoner noch überig hoffe auch damit zu stande zu komen Eue[r] Liebe sein so guht und weisen es an Printz gustaff's) wollesn die kavalleristen die rechenung beger machen wierdts mir lieb sein alsden kassiere ich meine aber auser schuldt zu komen sist ihre Aufgabe] und das die Regi[menter] in den stande bleiben wie sie itzo sein und so Mundieret werden das sie campangen tun köne[n] ben[n] biß bahto sie alle 10. jahr koller bekomen und nit Möglsich] das sie 10. cam[pagnen] halte[n] also habe alle 5. jahr Neue koller also Pretendiere das dieses in krisegszeitten muhs und kan solide bestehen und nit vor ein dag ist ich weiß ein fonschlis Euer Lieben Mündtlich zu sagen das in kri[eg]szeitten iede[8] Regi[ment] jerl[ich] 140. pferde zu kauffe[n] es muhs aber eine scharfe campange sein das so viell pferde also ich [in] kri[eg]szeitten die kavallerie nit Remonabgehen tieren darf ex cassa genserali] also diese Rechenung sollide ist und zu kri[eg]szeitten und auch [im] friden wen[n] nur erstlisch] 3. jahr vorben und alsden der Reuter in die quartiere nit gehen wierdt wie die zi[g]euner dar was ich da sage ist alles von mein[es] sohn[s] Regi[ment] der ich stehs Euer Lieben frudt sein und bleiben werde

Eigenhandig.

<sup>1)</sup> Infanterieregiment von der Golt (Nr. 15).

Nr. 350. S. 239 f.

<sup>3)</sup> Bergl. S. 241.

353.

Postdam den 29. Mert[z] 1724. Haushaltung der Regimenter.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten sie können versicherdt sein das ich mich in kein kauf noch handell einlassen werde1) bevor ich sie werde Mündlsich] gesprochen haben das Euer Lieben die kavallerie Rechenung<sup>2</sup>) guht finden freuet mir wen[n] sie wierdt vollkomen fertig sein so wierdt sich zeigen das es guht ist und nohtwendig was Eur Lieben wegen die Infantesrie] sagen 3) ha haben sie recht aber ich muß Ihn[en] sagen und fragen ob sie meine[r] erstlsich] soll iebe Com[pagnie] vo[m] 1. May meinung sein 30. th stehe n laken in des genneralls aparte kasten zur zukünftige werbung von 1. May 1724. sollen die Regismenter] nit in auswertige lende[r] schiecken weill die leutte sehr teuer geworden und [auf] bas in [bem] Reich [von] die Preussische werbungen nit mehr davon gesprochen werde also die fürsten alle werbungen verwen[n] das jahr komet 1725 1. Julius alsden geßen würden wolte ein Rechte Reparticio mach[en] das [eine] Regiment [soll] ba [werben] bas ande[re] hier und bas die Regi[menter] nit einer in bes andern kanton kome[n] und in dieses jahr die capsitaine] alsben das jahr 25. alles wieder sich Rafrechieren könen wieder ersetze wo die Companien an[n]o 1724. gelitten hetten und vermeine das iede Comspagnie] soll jerlsich] 360. th zur verschreiben sie mir Ihr sentime[n]t begerung anwenden ist bieses ein Brullion an die Regimenter werde es teutssich] sagen unse[re] werbungen in Reich sein gant decreditieret alsden hoffe das wier die menge leutte bekomen werden was die krauti[sche] volle betrift4) ist bezahlet Euer Lieben sein versicherdt das ich ben schelm gar zu woll gekenet habe<sup>5</sup>) das können

<sup>1)</sup> Was der König kaufen will, war nicht zu ermitteln.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>8)</sup> Bergl. S. 242 f.

<sup>4)</sup> Vol. Minister von Krautt war 23. Juni 1723 gestorben. In seinem Rachlasse fanden sich noch Acchnungen aus der Zeit Friedrichs I. ohne Décharge. Friedrich Wilhelm ertheilte sie nachträglich, nachdem die Erben 130000 Th. gezahlt hatten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vergl. S. 91. Anm. 2.

sie nit anderes sagen Eue[r] Lieben haben die Instruccion gelehsen') also kraut nach allen rechten ich Ihn hengen laßen könte und die erben sein noch sehr genedig davon gekommen ber ich stehs euer Lieben frundt bestendigst sein und bleiben werde Eigenhändig.

Durch Cabinetsordre vom 26. April wurde die Werbung im Auslande vom Juni 1724 ab verboten. Die Hauptleute müssen aber trothem ihre Compagnien in gutem Stande erhalten und für alle Soldaten, die der Compagnie irgendwie verloren gehen, Ersatmänner schaffen "und zwar in den Platz, Rolle und Glieder, wo sie gestanden haben". Das nöthige Menschenmaterial bieten die vielen Uebercompletten und "der Zuwachs, die im Lande mit Laufzettels umherlausen". Der Zuwachs des Regiments soll zu gleichen Theilen den Compagnien zugewiesen werden.

Vom 1. Juni ab soll "bei jeder Compagnie nie ein Mann mehr verpstegt werden"; der Capitain hat also in den drei Exercirmonaten nur die fünf Uebercompletten mit Löhnung und kleiner Montirung zu versehen. Da der Hauptmann 3 Unterofficiere und 40 Gemeine auf neun Monate beurlauben soll, so erspart er 828 Thaler. 300 Thaler davon fallen ihm zu, die er nebst seinem Solde nur zur Complet-Erhaltung seiner Compagnie zu verwenden braucht. Von den übrigen 528 Thalern gehen noch 40 für den Sold und die Montirung der Uebercompletten in den Exercirzmonaten ab; das übrige Geld wird von dem Obristen eingezogen und in einer besonderen Kasse werden, was mit dieser Summe geschehen soll.

Durch die Cabinetsordre vom 12. Juni 1724 wurde noch einmal verfügt, daß die Hauptleute die aus den Beurlaubungen ersparten Gelder behalten sollen. Die Regimentscommandeure haben aber mit Ehre und Reputation dafür einzustehen, daß die Compagnien in gutem Stande bleiben. "Und was kleine Leute sind, die Anno 1724 im Regiment gestanden haben, dieselben sollen nicht ausrangirt und in ihren Platz keine größere angeschaffet werden." Die Capitaine sollen in diesem Jahre ihre Compagnieschulden abzahlen.

<sup>1)</sup> Gemeint ist wohl die Drohung gegen die untreuen Diener in Art. 35 § 6 der Instruction für das Generaldirectorium. Förster 2, 253.

#### 354.

Postdam den 22. app[ril] 1724. Jagd. Tausch Leopolds mit König August von Polen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das sie Plesir haben auf der jacht gehat ich habe gestern gejaget und habe eine gubte jacht gehat den[n] ich [habe] aber meine hunde haben nit so guht gegaget als die gefangen erstere jacht sie wahren dolle sie jugen hasen hirssche] wildtPret damhirssch] und von die guhte hunde swaren mit sdarunter wie sie genug geschswermet hatten da gunsals guht und gugen bursch] schange 1) und alles ber alte ferfelgo hat sich sehr distingiret und ich nit gefangen hette ben[n] ber Hurriwari2) eine halbe stunde wahr und keiner mesh]r raht wuste ba ber alte hundt nit mer folgen kan so wahr er nit ben uns so höreten wier einsen] hundt jagen so sich sicht ich hin Ihn abzuklapspen b so war [es] dieser hundt da nashm] ich die Parti hin zu reitten mit die M[e]ütte und suchen den orddt wo der junge desn] hundt ab=

lange so nashme er ben fuhs auf da nahm ich 20. der beste

hunde herrsalus die nahm da auch mit zu es ging aber so kaldt

zu im drabe und jugen nit frissch] das dsalurette eine halbe

ftunde so Relancirt[en]4) wir den hirssch bas ließe sagen und

legette die gantszle Mselütte an da liefe er noch 3. firtelstunde

das er 3. hassischen felaufen sonder hurrivahry der tirgarten<sup>5</sup>)

wierdt itzo so groß als der gewehsene Dessauer alsden hoffe

das er groß genug sein wierdt der ich stehs Euer lieben be=

das dauret nit sehr

stendiger frund sein und verbleiben werd

gemaschet]3) und ferfilgo liese mit suchen

<sup>1)</sup> Der Hirsch macht change ("Absprung, Widergang"), indem er, um die Hunde irre zu führen, den Stand anderer Hirsche aufsucht, sie verjagt und sich dort niederkauert, oder indem er sich unter andere Thiere mischt und mit ihnen läuft. Die Hunde "machen die change gut aus", wenn sie dem richtigen Hirsche nachlaufen.

<sup>2) &</sup>quot;Lorsqu'un cerf fait un retour (Wibergang), il faut faire revenir les chiens sur les mêmes voyes qu'ils l'ont chassé, en leur criant: hourvari hourvari, tahau." Nouveau traité de venerie, 105.

<sup>3)</sup> Burüdrufen.

<sup>4)</sup> Lanciren, anlegen: ben Hirsch aufjagen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bei Potsdam. Bergl. Mittheilungen des Bereins für die Geschichte Potsdams. N. F. Theil 3, 101.

ich habe vernommen das Ihr taussch] mit den könig in Pohlen vollstrecket ist 1) da ich sie vo[n] herzen gratuliere der schönen acquicsicion

Gigenhandig.

#### 355.

Po[t]sda[m] den 30. ap[ril] 1724.

Cavallerierechnung. Klagen der Kammer über Werbung im Magdeburgischen. Leopolds Regiment soll campiren. Berliner Revue. Riesemeuschel.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten es freuet mir das euer Lieben die Reutter Rechenung?) abrodieren zum wenigsten unterwerse mir das der sie beßer machen will ich meine geleisch cassieren will [Die Untersuchung über] die klagen die Euer Lieben verlangen wegen der werdung habe an kahtssch] besohlen sie wißen wohlt das klagen sein klagen und die krisegs Domsainen] kamer pslickt!) und instruccion Messig sangehalten] ist alles zu berichten und sie es haben sechan vermöge Ihre psschlen sie sie mir sie(!) tuhn müßen?) euer Lieben werden sehr wohlt tun das sie ein dag 8. Ihr Regisment campieren saßen schreiben sie an die krisegsDomsainen kammer das das Landt etwas strohe lievert die grohse Revuse in Bersin wierdt sein den 26. May Euer Lieben sagetten sie wollten hinkomen bringen sie von Ihre Princen welche mit der ich stehs Eur Lieben frundt bestendig sein werde

der Major Nisemeis<sup>4</sup>) hat mir umb seine Dimis[sion] ge= schrieben sein sie so guht und schreiben sie mir was sie von meinen und was ich Ihm soll antworten verstandt fehlet Ihn nit Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Von 1698 bis 1723 war das kurjächsische Amt Gräfenhainichen mit seiner großen Haide in dessauschem Pfandbesitze gewesen. Leopold mochte das Jagdsgebiet nicht missen und wollte die Haide gegen Abtretung der Salegaster Aue, an der Mulde südlich von Jehnitz gelegen, erwerben. Der Tausch kam nicht zu Stande.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 352. S. 245.

<sup>3)</sup> Bgl. Rödenbeck, Beiträge zu den Lebensbeschreibungen Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs des Großen 1, 74 f.

<sup>4)</sup> Der Major im Regiment Alt-Anhalt Christoph Gottfried von Niesemeuschel erhielt seinen Abschied 1724.

356.

Postdam den U. May 1724. Riesemeuschel. Berliner Revue.

Euer Lieben angenehmes schreiben von Halle habe wohll ershalten wegen des Major Nisemeis¹) u[nd] avancement der offisciere] von Ihrem Regisment] ist expedieret Euer Lieben bringen den Printz Gustaff [und] Eugenisum] mit²) Printz Leopolt habe selber geschrieben der kommet der ich stehs Eur Lieben frundt sein und bleiben werde

Gigenhändig.

#### 357.

# Berlin den 15. Aug[ust] 1724.

Retablissement von Preußen. Berdächtige Reisen kaiserlicher Officiere. Befestigung und Bau von Stettin. Walrave. Zustand von Borpommern. Die pommerschen Regimenter.

Euer Lieben angenehme 3. Brife habe zusammen erhalten wie ich bin wieder aus vor Pommern gekomen was sie mir schreiben von görne[s] ordre<sup>s</sup>) da sein sie versicherdt das ich das vertrauen habe das Euer Lieben so guht sein werden Ihm mit Raht und kurage zuzusprechen und das er nit so viell changiret von Resolucio und imer gerahde fordt gehet euer Liebe könen versicherdt sein das ich ewig sie oblisgirt sein werde alle die Neuerkeitten wegen das Comerce<sup>4</sup>) ist Gott bekandt das ich es tue das das Platte Landt soll storiesren und habe ich eine ander intencion als diese so will ich nit zu Gott komen und dieses ist wahr das das sommergetreide hat ausgenommen freudt mir sehr das eure Lieben affere in Preussen guht gehen und sie 11000. th bekomsmen] in anderhalt(!) jahr gehat<sup>5</sup>) [ist] sehr guht das kan ich noch nit

<sup>1)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Zur Berliner Rebue.

<sup>8)</sup> Görne schrieb an Leopold, Königsberg 29. Juli 1724, der König hätte ihm befohlen, dem Fürsten "von allem was in unsern hiesigen Anstalten passirt, Information zu geben".

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 329. S. 215 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Die Einnahmen der preußischen Güter Leopolds vom 8. October 1722 bis 9. September 1724 betrugen in der Totalsumme 45 720 Thlr. 86 poln. Gr.  $1^{1}/_{2}$  Pf., die Ausgaben 45 696 Thlr.  $52^{1}/_{2}$  Gr.  $1^{1}/_{2}$  Pf.

sagen in meine affe[ren] ist so eine große confusion das ich nit weiß fast worauser zu komen der von Görne muhs fleissig sein und im Lande eine zeitlang bleiben sonsten er nit wierdt durchich habe auch zu viell bedinte bas mus görne auch kommen exami[niren] was davon kan der überschuhs abgeschaffet werden ich weiß nit ob ich recht habe aber ich habe itzo das feste vertrauen bas es in Preussen vor be[m] Lande und mir in kurtzen beßer werden 1) Gott weis ob ich recht habe weill Eur Lieben Mühle 2) nun gehet wollen sie auf Ihre gühte[r] nit die querrell<sup>5</sup>) abschaffen mir dauchst sie würden wohll tun ie ehselr ie beger Lieben wegen die keiserlsichen] offisciere] die dusrch] Halle Magsdeburg] heuffig gehen sichreiben] das habe nit gewuhst ich werde auch acht gehben laßen ich bin zu stettin gewehßen da habe ich die fortisi-[cacion] gesehen es ist gewiß das in die kurtze zeit und wenigen gelbe eine grohße arbeit geschehen bie werke sein so orteniret (!) das wen[n] man auf die Mitte von glascy stehet nichts siehet wen[n] man auf das chemin couvert stehet so kan man nit Breche schißen ben[n] die Maurn nit zu faßen ober man die Batterie sehr fest machen muhs und [was] viell leutte kosten [wird] vor das frauentohr4) sein bie werke so guht und schön als tete be Bong<sup>5</sup>) zu Magsdeburg] und beger walleraht6) beweißet das er Habill ist und nit viell seines geleischen hat Montarge? ist beschehmet ansin ich bin sehr mit walleraht zufriden schade das er kattolisssch ist sonsten ich nits auf Ihn habe in der stadt wiert a tout force gebauet und wierdt in zeit von anderthalb jahr keine wüste stelle sein von der lets[t]e[n] Bombar[dirung]8) auch von mein[es] grohsvatter[s] belage[rung]9) in Platten lande in vorPomern siehets guht

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 339. S. 227.

<sup>3)</sup> In Bubainen.

<sup>3)</sup> Neber die Abschaffung der Handmühlen (Querl zc. genannt) vergl. Acta Borussica, Behördenorganisation 1, 249 und Stadelmann, 54.

<sup>4)</sup> Im Norden ber Stadt, nicht weit von ber Dber.

<sup>5)</sup> Tête de pont.

<sup>5)</sup> Walrave leitete auch die Fortification von Stettin. Von seinem Bau sind das Berliner und das Königsthor noch erhalten.

<sup>7)</sup> Generalmajor Peter von Montargues, der Chef des Ingenieurcorps, nahm 1726 seinen Abschied.

<sup>8)</sup> Durch die Russen am 27. September 1713.

<sup>9)</sup> Bom Juli bis December 1677. Bgl. Böhmer, Die Belagerungen Stettins, 85.

die leutte auch edeleutte klagen nit alles wie[r]dt auf= aus in meine emter habe 9. wühste Baurenhöfe noch die itzo in vollen ambau sein also in zeit von etlsichen Monat ich nits mehr da wüste habe 1) das landt hat sehr schöne grosse gerste<sup>2</sup>) und [ist] sehr guht cultiviret ich habe die garniso[n] über= alle gesehn<sup>8</sup>) bie schussenburgische Dragosner in Perfesche ordre Lottum Perfecte ordre Anha[1]t Zerbts Passable es gehet das noch mit Ludevig so was Miserables als ich mein bage gesehn habe ') vor zwey jahr bin zu Guhben Passie[ret] ba habe eine Saxencom[pagnie] gese[hen] die 100. mahl in beger order wahr<sup>5</sup>) als Lude[wig] bie wachtParrade zu stettin ist nit anders als wensn bie Burger zu wehsell Ihre wachten abdeillen und die wesellschen Burger fahst in beger ordre sein ist ben Capsitain kleist<sup>6</sup>) von schwersins Regisment Miserable habe zu Major gemachet ich werbe aber noch mehr enderung maschen wo das hausplt nits nupest kan ber schwang nits daugen ist eine alte Regell ich kan nit zu euch sagen wie sehr Malcontent ich von die stetinische herrn bin absonderlsich Ludevig Euer Lieben bestendieger frundt sein und bleiben werde

ich überschiecke Eue[r] Lieben die Mundur Rechenung von Eur Lieben Regiment?) der ich stets bin FW

#### 358.

wusterhausen den 5. sep[tember] 1724. Retablissement Preußens. Große Sige.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und freuet mir das Euer Lieben finden das das Landt<sup>8</sup>) in 3. jahr

<sup>1)</sup> Ueber den Anbau der musten Stellen vergl. Fasmann 1, 348.

<sup>2)</sup> Ueber den Werth, den der König auf den Bau von Gerste legte, vergl. S. 207. 230.

<sup>8)</sup> In Vorpommern standen die Infanterieregimenter Christian Ludwig (Nr. 7), Lottum (Nr. 25), Anhalt-Zerbst (Nr. 8) und die Schulenburgischen Dragoner (Nr. 3).

<sup>4)</sup> Bergl. S. 231. Das Regiment stand in Stettin.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. Nr. 343. S. 233 und auch Nr. 279. S. 169.

<sup>6)</sup> Franz Ulrich von Kleist, Capitain im Insanterieregimente Schwerin, wurde 14. August 1724 Major bei Christian Ludwig.

<sup>7)</sup> Bergl. Nr. 353. S. 246.

<sup>8)</sup> Preußen. Leopold war in Bubainen.

sich was gebeßert hat Gott gehbe die continuacion was Euer Lieben wegen Ihre Mülle<sup>1</sup>) schreiben werden sie mir klerer sagen alsben ich barauf anst worten werde bas Rogenborht?) ist so guht wie Magdeburger und sast beger u[nd] weißer ich schiecke Morgen von hier 9. administrators von Magdeburg Halberstat mit 9. hofMesters nach Preussen<sup>3</sup>) barunter ist ein Dessauer der scheinet ein gut kerrell er heißet gehbell wen[n] die kerrels guht sein und auf die vorwercker komen da Preussen sein ich mit Gott hoffe ein guhten Efsfecst] vor mir tun wierdt Euer Lieben sein so guht und informiren sich wie masman wierdschaftset] den[n] zu jurgeitzen 4) habe nit guht befunden hier ist es so wah [r]m gewehsen als an[n]o 19.5) barung(!) ich noch nit viell geschoßen der ich stehs Euer Lieben frundt sein und bleiben werde habe Eigenhändig.

#### 359.

Postdasm den 24. sesptember 1724.

Dank für Gefälligkeiten. Pferde. Doffows hochzeit. Strundedes Tob.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und bin euer Lieben oblisgirt] das sie mit Borckhosse) gesprochen sein sie so guht und laßen Ihm sagen das er nach Postdam komme vor den übersandten schweinskop dancke es ist recht schöhne meine E[n]glische] pferde<sup>6</sup>) die Bessern sich von dage zu dage und gefallen mir alle dage beßer hier ist nits neues als das ich auf Dosso<sup>7</sup>) seine hochzeit gewehsen sie ist schön ich

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 357. S. 251.

<sup>2)</sup> Roggenbrot.

<sup>3)</sup> Bergl. S. 231. Anm. 6.

<sup>4)</sup> Kammerrath J. Maßmann hatte 1724 das Amt Jurgaitschen bei Gumbinnen gepachtet. Der König war im Sommer 1724 in Preußen gewesen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vergl. Nr. 263. S. 155.

<sup>6)</sup> Vergl. Nr. 349. S. 238 f.

<sup>7)</sup> Obristlieutenant Friedrich Wilhelm von Dossow — dem Fürsten aus dem schwedischen Feldzuge 1715 bekannter, wo er Leopolds Generaladjutant gewesen war — vermählte sich 1724 in dritter Ehe mit Eva Christiana Gans Edle Freiin zu Putlit. Vergl. Pauli, Leben großer Helden 2, 70.

wünsche Euer Lieben guhte Reiße') der ich stehs Euer Lieben frundt sein werde

der schöne strickede<sup>2</sup>) lieget in agon[i]e Eigenhändig.

#### 360.

Postdam den 22. Nowe[mber] 1724.

Dank für Gastsreundschaft. Orden für Prinz Leopold. Ungerechte Execution von Beamten im Magdeburgischen.

Euer Lieben kan ich nit genug dancken vor alle Plesir die sie mir zu Desso getahn haben 3) sie werden so guht sein und die fürstin 4) mein complisment machen ich überschiecke Euer Lieben das ordre vor Printz Leopoldt 5) Euer Lieben werden so guht sein und übeschehben es in mein nahmen was das Regisment anbetrift 6) werde mit negsten schreiben bis ich erstlsich wieder in ordenung bin ich Reitte heutte nach Berlin dansn werde mit kahtssch die Magdeburger beamte execucion ausmachen 7) der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt bestendig sein werde

Eigenhanbig.

<sup>1)</sup> Rudreise aus Preußen.

<sup>2)</sup> Welcher Stründebe gemeint ist, ließ sich nicht ermitteln.

<sup>8)</sup> Der König war zur Vermählung der Prinzessin Luise, der Lieblingstochter Leopolds, mit dem Fürsten Victor II. Friedrich zu Anhalt-Bernburg am 15. November nach Dessau gereist. Lentzius, 464.

<sup>4)</sup> Anna Luise.

<sup>5)</sup> Den Schwarzen Adler-Orden. Als Fürst Leopold, der mit seinen Söhnen dem Könige am 20. November das Geleit bis Roßlau gegeben hatte, zurückritt, nahm er sein Ordensband ab und hing es dem Prinzen Leopold mit den Worten um: "Der König hat euch mit dem Orden begnadiget und wird ihn euch mit ehesten schicken".

<sup>6)</sup> Errichtung eines neuen Dragonerregiments. Bergl. Die folgende Rummer.

<sup>7)</sup> Leopold hatte im Lager von Kalthof 1724 die magdeburgische Kammer bei Friedrich Wilhelm verklagt, sie hätte Beamte mit Execution heimgesucht, die ihre Pacht richtig bezahlt hätten. Die Kammer erklärte dies im Berichte vom 14. August für unrichtig. Durch Erlaß vom 6. September 1724 wurde ihre Antwort dem Fürsten zur Gegenerklärung zugestellt. Das Rescript vom 28. December stellte schließlich sest, daß Leopolds Beschwerden laut der Untersuchung von Katsch gerechtsertigt gewesen wären. Die Kammer wurde beschuldigt, sie hätte gewußt, daß die Denunciation von Leopold ausgegangen wäre, "hätte also dadurch,

#### 361.

Leopolds Borichlag zur Errichtung eines neuen Dragonerregiments. Die Heeresvermehrung muß sich nach den Finanzen richten. Ungerechte Execution magdeburgischer Beamten. Jagd.

Leopold schrieb im November bem Könige1):

- ER M. haben allergenädigest befohllen das ich hierdurch berichten sohlle wie ich vermeinte das ein Regimend Draguner künte gerichtett werden, so ist
- 1.) das wan[n] E A M zur richtunge 55000 thl zahlen laßen beliben wohllen
- 2.) die föhlige mona[t]lige complette Draguner verslegunge mit allen genus und trattemente?)
- 3.) nach verfloßene dreie monathe die vo[u]rrage auf das ganße Regimend à 4 th des Monats
- 4.) zu erlauben das das Regimend nicht ehr complett sein darff als innerhalb 10 Monatt,
- 5.) das das Regimend den namen von E R M. zweiten printz fuhren darf,
- 6.) das mihr davon der genuts' verbleibe bies J. R. hoheitt das 15. jahr erlangen,4) alsden übergebe den Prinsen das Regimend5)
- 7.) die q[u]artire in die kleine Stä[d]te in das Magdebur[g]ße, als 3 companyen in kalbe 1 in aken 2. in Egeln 1. in Staskurt 1 in wettien 1 in könderen<sup>6</sup>) und die zeshate in lebegien,<sup>7</sup>)
- 8.) das mihr E K M. erlauben das ich zum ersten mahll die officier machen darff<sup>8</sup>) und die companien vergeben wie ich es meine

daß sie die imputirte Facta negiret, Sr. Hochfürstl. Durchl. einige Unwahrheiten auflegen wollen". Die Mitglieder der Kammer reinigten sich durch einen Eid von diesem Berdachte. Katsch, der mit Leopold in vertrautem Verhältnisse stand, schickte dem Fürsten darauf den Entwurf zu einem Gesuche, die Acten einsehen zu dürsen, "um daraus zu zeigen, daß, weil die Kammer in Magdeburg sich eidlich purgiret, notwendig jemand in hiesigem [General-]Directorio daran Schuld sein müßte".

<sup>1)</sup> Undatirtes eigenhändiges Concept.

<sup>2)</sup> In einer Abschrift des Concepts sind die Worte "mit allen genus 2c." gestrichen.

<sup>8)</sup> Abschrift: "Das Obristentractament".

<sup>4)</sup> Prinz August Wilhelm war 9. August 1722 geboren.

<sup>5)</sup> Abschrift: "und trete es ihm mit allen ab".

<sup>6)</sup> Könnern.

<sup>7)</sup> Löbejün.

<sup>8)</sup> Früher hatten die Regimentschefs das Ernennungs- oder wenigstens Borschlagsrecht der Subalternofficiere gehabt. Vergl. Ranke Werke 27, 147; Dropsen 4. 2. 1, 15.

vor ER M zu verandwordten und das mihr [von] der verlangeten consvermacion keine abgeschla[g]en werden, bies ich das Regimend habe ER M gezeugett,

- 9.) weihllen diese auffrichtunge sihll mehr wird ersobern als was ich in die erste pungte gesobert so bitte mihr zur genade aus das ER W meinen Sohn Egenigus ) das commandso] darüber als elster Osbrist Lseutenant] anvertrauen wohllen zum zweiten D. L. meinen von Bodens drug du Osbrist wsachtmeister die beide capitens v Stos du von wutenauschen Regimend und suhll von meinen Regimend haben das suhll dan der elst ste haubdman werde ich werde die übrigen capitens und officier so sihll mohegelich aus der armese schwolzistern doch ersuche das wensus ich wehlge sinde die düchtig seind und ich eine kavorrabelle capitulacion wegen der werdunge treffen kan das es von mihr dependire, soligen anzunemen und das ER M diesehlbe alle genadigest zu comvermihren geruhen wohlten
  - 10.) 20. cadets zu unterofficire zu geben,
- 11.) zu befehlen das wan ich ben companion leute aus den mittelsten gelide finde die düchtig seind unterofficier zu werden das sie mihr vor einen dergeleichen kerll oder vor geld mögen überlaßen werden
- 12.) das wansn das Regimend in Stande ist das gede company 2500 th schuldig bleibe, und dan das dies von da an so wie mit die ander regimenter sohl gerechenset wersden, so kan es in zweie jahren auch aus der schuld sein

hingegen verspreche, das in 10 monatt von den tag das die werbezgelder ausgezahlett sein das Regimend complett an manßchaft und pferde und so mundirett zu stellen wie das wuttenausche Regimend ist, außer das gewehr als slinten und kar[a]biner wehlges E R M beliben werden gratis den Regimend zu geben, die Große der manschaft betreffend so kan mihr wohl zu nichts angagiren doch hoffe das es sich von zeit zu zeitt gewies verbeßern sohl, die pferde sohllen gewies so sein als wuhtenau und Schulenburg draguner<sup>5</sup>) die mundirun[g] sohll so sein als diegenige die E R M. allergenädiegest haben haben wohllen weihllen der herzog von Gohta<sup>6</sup>) hatt ein regimend richten wohllen

<sup>1)</sup> Prinz Eugen, der vierte Sohn Leopolds, war 20. Juni 1722 Major im Cuirassierregiment Prinz Gustav (Nr. 6) geworden.

<sup>2)</sup> Ein Buddenbrock war nicht im Regimente Alt-Anhalt zu finden. Ist etwa Major Christian Heinrich von Blanckenburg gemeint?

<sup>3)</sup> Friedrich von Stosch, Capitain im Wuthenauschen Dragonerregiment (Nr. 6).

<sup>4)</sup> Capitain Johann Friedrich von Pfuel. Nach Königs Lexikon aller Helden und Militairpersonen lauten seine Vornamen Christian Ludwig.

<sup>5)</sup> Des Generalmajors Achaz von der Schulenburg (Nr. 5).

<sup>6)</sup> Bergl. S. 147.

da ich hoffe das ich durch meinen fleis roussiren werde ERM. ein guht Regimend zu stellen und die armoso dadurch versterkett So zweisele nicht das ERM. mihr diese kleine dußesur auff diese 12. jahr allergenädiegest acordiren beliben werden und vor meinen Sohn Egenius die genade haben diesen meinen vorschlag zu acordiren, wovor ich bies in das grab mit die meinige verbleiben werde,

# Postdam den 5. Dece[mber] 1724.

ich habe die Proposicion wegen das Regi[ment] Dra[goner] wohll du[r]chgesehn und ich nits gegen die capitulacion u[nd] officier zu errinsn ern habe und ich vohllkomen mit zufriden bin itzo ist es Poure unMöglsich] den[n] ich dadurch in weittleuftig= keitten komen [würde] wegen der verflegung und ich bighero mit mein beuttell gerechendt das ich nits mehr ausgegehben als was ich habe bis datto Gott Lob mit viell sorge shabe ich mich] suteniret also bin Persuadieret das Euer Lieben es werden von mir app[r]obieren indeßen zukomen[des] jahr umb dieße zeit wier[bt] vielleisch]t meine afferen beger stehn alsden werde wo sie alsdesnn] wollen ben die capistulation bleiben daran errinsnern ich habe Ihren briff bekomen wegen die Magsdeburger affere?) Euer Lieben sollen zufriden sein ich habe kahts[ch] nit gesprochen weill er den stein hat in 5. jachten habe 586 sauen bekomen ein recht hauptschswein von 410. Punft (!) und noch etlsiche] guhte schweine und viell frösschilinge gegen die zeit das ich nach schönebeg3) und Neue Marck gehe werde Ener Lieben schreiben da ich sie werde sagen das ich bin und bleiben werde Ihr frundt

Eigenhandig.

<sup>1) 1725</sup> wurde das Dragonerregiment Wensen getheilt und 5 Schwadronen dem Obristen Platen (Nr. 1) und 5 dem Obristen Sonsseldt (Nr. 2) als eigene Regimenter gegeben. Neu formirt hat Friedrich Wilhelm laut der Stammliste von 1756 seit 1722 kein Dragonerregiment mehr. Vergl. auch August Wilhelm, Wärkische Forschungen 19, 33 und 257 s.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 254. Anm. 7.

<sup>3)</sup> Schönebeck, westlich vom Werbellinsee im nördlichen Niederbarnim. Acta Borussica. Briefe Friedrich Wilhelms I.

362.

wusterhausen den 19. Descember] 1724. Einsadung zur Jagd.

ich habe Morgen die letz[t]e jasc]ht und werde über Postdam nasc]h berlin gehn und den letz[t]en feiertag nasc]h schöneberg¹) wollen Euer lieben mit hinkomen wierdts mir sehr lieb sein bringen sie 3. von Ihre söhne mit der ich stehs Ihr guter frudt bin

Eigenhändig.

#### 363.

## Berlin 20. Januar 1725.

Razzia im Magbeburgischen und halberstädtischen.

An die Infanterieregimenter Arnim, Stillen, Prinz Leopold und die Cavallerieregimenter, nämlich das Leibregiment, Markgraf Albrecht, Lottum und Prinz Gustav Wilhelm,<sup>2</sup>) ist die Ordre ergangen, die nöthigen Commandos zu einer Razzia im Magdeburgischen und Halberstädtischen<sup>3</sup>) abzugeben.

### 364.

# Postdam den 1. fever[uar] 1725.

Razzia. Schlichtung eines Streites zwischen Stillen und Schlieben.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und darin die disposicion gesehen das Lidselliche] gesindell aufzu-

<sup>1)</sup> Jagdichloß Schönebeck.

<sup>2)</sup> Arnim (Nr. 5) und Stillen (Nr. 20) standen in Magdeburg, Prinz Leopold (Nr. 27) in Gardelegen und Stendal, das Leibenirassierregiment (Nr. 3) in Tangermünde, Werben, Seehausen, Osterburg, Salzwedel, Arendsee, Kalbe, Markgraf Albrecht (Nr. 11) in Rathenow, Burg, Neuhaldensleben, Sandau, Havelberg, Wolmirstedt, Gustav (Nr. 6) im Halberstädtischen.

<sup>3)</sup> Erlaß vom 15. Januar 1725 an den Fürsten, eine Razzia in den beiden Provinzen auf "alle Diebesrotten, Glücktöpfer, Riemenstecher, Spieler, Bettler, Zigenner und anderes liederliche Gesindel" abzuhalten. Das Gleiche geschah in der Kurmart; auch Kursachsen, Hannover und die Anhaltiner waren ersucht worden, zur selben Zeit ein Treiben anzustellen. Die kurmärkische Kammer hatte am 9. Januar 1725 eine Instruction, wie dabei zu versahren wäre, drucken lassen. Durch Rescript vom 7. Februar wurde dem Fürsten mitgetheilt, wie das eingebrachte liederliche Gesindel zu verwahren wäre. Der König schrieb eigenhändig dazu: "die examinacion soll Dürsseldt selbsten tuhn". (Dürseldt war Geheimer Justizrath in Wagdeburg.)

hehben 1) die recht guht ist Eur Lieben werden in meine[n] nahmen befehlen laßen das die Oberoffisciere] bey ehre leib und lehben keine Plünderung vorgehen [lassen] und woferne eisn Muscketier und Reutter Plündern solte ich sie sonder genahde hengen laßen die stabsofficier die müßen sie auf den Platten lande sich verteillen [lassen] da wensn] was Passieren solte sie geleich Nahe daben sein zu Redressier[en] die desordres was den gen[eral] Leustenant] still und schlieben 2) [anlangt] so werden Eue[r] Lieben so guht sein und accomodie[ren] und in meinen nahmen schlieben befehlen den gen[eral] ein complisment] zu machen und Ihn sagen es tehte Ihn leit wo er den genseral] mit verzürnet hette und er würde das Regi[ment] so vorstehen das der gen[eral] von könig ehre und dank haben würde und würde suchen den gen[eral] zu weißen das er sein guhter freundt wehre und hoffte auch das der genseral] Ihn schützen würde in Puncto des könisgs dinst Euer Lieben an genseral Stillen] in meinen nahmen sagen wollen bas er mir oblisgiren würde wensn er die sache solchergestalbt abgetahn wie 3) das wehre eine Reparacion es solten Euer Liebe und ettelsiche] stabsoffisciere] daben sein der ich stehs Euer Lieben frundt sein und bleiben werde

Eigenhändig.

#### 365.

# Postdam den 10. feve[ruar] 1725.

Razzia. Leopolds Project für die Ingenieure. Maillette. Duell zwischen zwei Stabsofficieren verhindert. Dank für ein Geschenk.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten was die anfragen we[ge]n der aufgehobene leutte [anlangt] habe mit eine staffette an sie gesandt<sup>4</sup>) ich hoffe das die klaperjacht helsen wierdt das Euer Lieben an die Regismenter] besohlen das sie

<sup>1)</sup> Vergl. die vorige Nummer. Eine Cabinetsordre an den Fürsten vom 31. Januar sprach bereits die Billigung des Königs über die Anordnungen aus, die Leopold für die Quartiere der magdeburgischen Regimenter und die Razzia getroffen hatte.

<sup>2)</sup> Schlieben war Obrist bes Regiments Stillen (Rr. 20).

<sup>3)</sup> Kann auch "sein" heißen.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 258. Anm. 3.

sollen acht haben wen[n] spizbuben wieder zurücke komen von Brunswieg ist sehr guht hier haben wier nit viell bekome[n] 1) aber etl[iche] sein rechte sip jisbuben Euer Lieben haben mir in Desso gegehben das Project der Ingeniseusr es ist itzo zeit bas ich meine anstalten mache und [habe] ich das Projet verleget ich habe alles durch und durch gesuchet kan es nit wieder finde[n]2) Euer Lieb sein so guht und schiecken sie mir wieder die leutte von köhte[n] sein angekomen sie sein guht und so wie Euer Lieben ich habe heute von den schelm Maliette<sup>8</sup>) aus spanien gesaget brif und bitte(?) bekomen ber mir ben standt von die spanische truppen gesandt den ich Euer Lieben überschiecke auch die jascht= ber ober[st] sido [unb] ober[st]Leu[tenant] Marwitz4) Register haben sich wollen schlagen aber ich habe es erfahren und sie beide arettieren laßen ich werde die sache beylehgen de[nn] sie sich nits gesaget was gegen der ehre ist ich bin Euer Lieben sehr oblisgirt] vor den schöhnen lax und schöne würste ich werde es auf Ihre gesundtheit eßen der ich stehs Euer Lieben frundt bestendig sein und bleiben werde

Eigenhandig.

#### 366.

Postdam den U. fever[uar] 1725.

Einstellung von Landstreichern in das Heer. Große Leute von Rursachsen angeworben.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und wensul Euer Lieb vo[r] den zuwax [von dem] was mit arettieret ist <sup>5</sup>) 150. Man aussuchen laßen von solche leutte die gut zu

<sup>1)</sup> Die Razzia war am 4. Februar gewesen.

<sup>2)</sup> Von einer Organisation der Ingenieure in diesem Jahre ist nichts bekannt. Nach Bonin, Geschichte des Ingenieurcorps 1, 33 f., ist die Organisation erst 1729 geschehen.

<sup>3)</sup> Der Geheime Kriegsrath und Chef der Generalkriegskasse Maillette war geflüchtet, da seine Kasse nicht in Ordnung war.

<sup>4)</sup> Sydow war Obrist im Infanterieregiment Dönhoff (Nr. 21), Marwit Obristlieutenant im Infanterieregiment Löben (Nr. 26).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bei der Razzia. Bergl. die vorige Nummer. Suhm, der sächsische Gesandte in Berlin, berichtete, Berlin 5. Februar, der Fürst hätte im Magdeburgischen gegen 2000 Landstreicher ergriffen. "On prétend qu'on s'est servi de ce prétexte, pour enlever toute la jeunesse de taille et d'âge à porter les armes."

dinsten aber das in die andere Regismenter] nit einwaxen kansn und sie mir mit ein komando auhero senden so bin ich mit zusfrieden] der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und bleiben werde

das die saxen grohße leutte werben 1) ist nur aus verdruhs der nachtBahren den[n] sie [nicht] viell danach fragen FW

367.

Postdam den 16. fever [uar] 1725.
Streit zwischen Leopold und Grumbkow. 2)

ich überschiecke den genseral]Leustenant] vo[n] lehden mit eine comissison] die mir selber sehr chagrinieret aber es ist Ihre eisgene schuldt<sup>8</sup>) wünsche von herzen und werde Gott bitten

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 261. S. 152. Dem Kurfürsten von Sachsen war vom Kaiser die Execution im Processe Friedrich Wilhelms mit seinen magdeburgischen Sdelleuten, den Lehnscanon betreffend, übertragen worden. Das Thorner Blutgericht hatte die Erbitterung des Königs noch gesteigert. Der sächsische Gesandte in Berlin meldete, 5. Februar: "Le Roi de Prusse est outré contre nous d'une manière comme il ne l'a pas été encore." Im Tabalscollegium soll Friedrich Wilhelm gesagt haben: "Ich weiß nicht, was die Sachsen wollen, immer sangen sie Sachen an und führen nichts auß; wann sie man wollten nur einmal losschlagen. Ich suche keine Händel, aber wo sie anfangen, so gehe ich darauf los, und da wollen wir nicht lang Federlesen machen." Als ihm erzählt wurde, daß die Sachsen ihr Heer vermehren wollten, hätte er geäußert: "Wenn es darzu kömmt, wollen wir ihnen die neuen Werbungen wohl verhindern."

<sup>2)</sup> Ueber den Streit Leopolds mit dem Minister und Generallieutenant von Grumbkow vergl. Witzleben in den Jahrbüchern für die deutsche Armee und Marine 3, 145 f.

<sup>3)</sup> Grumbkow hatte um ein Kriegsgericht gebeten. Der König wollte dies verhüten; er ließ daher dem Fürsten durch den Generallieutenant von Löben sein "äußerstes Mißvergnügen" ausdrücken und ihm erklären, "das Sie Dero Generals und Officiers forthin . . . nicht exponiret und prostituiret, mithin zum Königlichen Dienst gleichsam inutil gemachet wissen wollten, sondern an Dero Generalsseldmarschall des Fürsten zu Anhalt Durchlaucht insbesondere wegen Dero Generalslieutenant und Birklichen Etatsministri von Grumbkow nachdrücklich gesonnen und begehret, daß, gleichwie Se. Königl. Majestät den von Grumbkow vor einen ehrlichen Mann, braven General und treuen Diener hielten, also auch Se. Durchlaucht der Fürst ihn nicht minder solcher Gestalt und in seinem Character . . . forthin zu respectiren und daß Sie wider seinen Dienst in der Armee und Treue gegen Se. Königl. Majestät inskünstige nichts zu sagen, sondern dasür zu erkennen [hätten]".

das er sie bekehre und zu rechte gedancken bringe der ich bin vo[n] Eur lieben sehr wohll affeccionirt[er] vetter Eigenhändig.

Leopold erwiderte darauf:1) Ich danke hierdursch] E. K. M. gans untertanig, das E R. M nachdem ich von den G[eneral=] L[ieutenant] von Löben E R M ungenade vernommen, doch noch die genade noch haben mihr mein so vermeinttes Berbrechen wießen [zu lassen], und daben befohllen das ich den & L. löben meine andword Schriftelich mitgeben sohlte, so erfodert meine alleruntertänige Schuldie[g]= keitt E R M als meinen allergenädiegesten König und herren befehll zu gehorgen und nochmahls gehorsamst zu danken das ER M mihr durch die überschigte Schrisss versicher[n] das Sie weihllen ich ein braver offecier sen E R M genade bies anhero Vor mihr gehabd, so versicher vor Gott und auff meine ehre, das ich dieses vor meine grofte gelückseli[g]keitt ge= halten das ich von mein 17. jahr an in E R M weldberümten dienft gebienen (!), und seiber 13. Jahr durch E R M einzige genade genßeliche allein zumb feldmarschallg bin von Dero hochseligen hesren] vatter ernenet worden,2) weihllen mihr flattiren darff das ich allezeit meine dienste so gethan als es einen ehrlibenden Sohlbaten zukomet so versicher<sup>3</sup>) das ich bicfe Scharse4) die ich bekleibe Ste[t]s höger gehalten als biegenige [Dinge] die ich von meinen Batter und muhter auf der weld gebracht wozu ich nichts conterBüirett 5) also zihe mit einen word den feldmarschalg den Reisch sfürsten wirkelig vor und unterwerfe mihr ER M gerechter dissicion, boch alleruntertänigest bitte diese meine schrift mit genade und geduld zu lesen und Sich von keine übelgesinten die es sich von fible zeitt vorgenomen mihr bey ERM in ungenade zu setzen, davon abhalten zu lagen sondern bie bitte zu erhören was dan[n] den herren von Grumko betrifft so ist es gewies das ich von seinen dinste (?) mit den G & Gerstorff6) und mit

<sup>1)</sup> Undatirtes, eigenhändiges Concept des Fürsten.

<sup>2)</sup> Fürst Leopold wurde 3. Juli 1676 geboren, 2. December 1693 Obrist im preußischen Heere und 2. December 1712 Generalfeldmarschall. Bergl. auch hier Nr. 174. S. 89 und S. 98. Anm. 3.

<sup>3)</sup> An dieser Stelle hat der Fürst am Rande noch geschrieben: "und da E R W auch vermeinett das ich zur dangbarkeitt hiengegen wieder den verlangeten respett haben sohlte, gehett mihr so zu herzen das diesen pung[t] mit Stilschweigen so weit übergehe und bitte nuhr alleruntertaniges sich meiner alle zeit zu werenden condevitte zu erindern".

<sup>4)</sup> Charge.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) contribuirt.

<sup>6)</sup> Generallieutenant David Gottlob von Gersdorf.

ben Geheimen Rab Marschalg1) gesprochen un[b] ihnen gesagett bas ich nicht allein gelaubte das so lange gedachter herr von Grumko in das Große colegium<sup>2</sup>) siße (!) er nach seinen unrugigen Kop nimer würde friben halten und badurch E R M. daußen[b] misvergenügete Stunden erwegette,3) und das er sich von ben verStorbenen kraud4) genßelichen führen liße, und dadurch wohll zu sehen indem er sich so blindelinge führen liße [daß] er des koniges dienst nicht gewachßen bieses ist was ich mihr besinne mit die zwey oben erwente herren von der sache gesprochen zu haben es kan wohll ein worte anders gewest sein als ich hier gesetzett doch hatt es keinen andern verstand gehabd, ich gelaube noch auf dieser Stund bas ich mihr nicht in meine gedanken geühr[r]ett indem ich leider so oft gesehen alle divicultetten die E R Di seind gemachett worden insonderheitt in die preusssisch e affer 5) nicht zu reussiren und ihre intriguen sgegen E. R. M. intenscion (?) worüber E R M unterschitlige mahll sehlbesten offenliche ge= klagett was E R M vor wiederwerti[g]keitt vor ihre genomene mühe gemachten (!) würben, angehend das ich mihr sohll herraus gelaßen haben ben herren v. Grumko ben E R M in ungenaden zu bringen habe wohll nimer es gedacht vor gemand es zu sagen fibll weniger es gethan, wensn] ich mihr darff die freiheitt nemen E R M. allerunterlänigest zu errindern, das ich seitt so fiblle jahre E R M wohl ofters gesagett keinen aus den dienst zu setzen sondern durch andere mittell die saumenichten zu ihr devosisr anzuhalten, da mihr dan[n] bewust das ich mit einen könig zu thun der auff alle reben acht hatt und daben das beste gedechtenis hatt das sein kan So würde ich mihr schwerlichen so vergangen haben mihr mit was zu berümen was ich beger bien versicher[t] geweßen das ich nicht damit dürffte angestochen (?) komen, so künen E & M fest gelauben das dieses von diegenigen erdacht ist die nach ihre gedanken das prevenire gesuchest] zu spillen, umb mihr E R M ungenade zu wege zu bringen, E R M. haben jahr nicht nohtig ihr teuer word hiermit zu versichern das der herr v. Grumko E R M nimer was von mihr wird posetiff gesagett habe, indem er schon andere Renke weis zu seinen nicht permitirten zweg zu fomen,

Ich bien auch versichert das wen[n] ER M sich werden beliben wohllen zurüg zu errindern, was ich vor geduld vor etlige jahr hier in Defau mit den von Grumko gehabd und wie ich so oft in sache[n]tten

<sup>1)</sup> Geheimrath Samuel von Marschall, königlicher Cabinetssecretär.

<sup>2)</sup> Generaldirectorium.

<sup>3)</sup> erwectte.

<sup>4)</sup> Der Minister Johann Andreas von Krautt. Vergl. Nr. 353. S. 246

<sup>5)</sup> Das Retablissement Preußens. Bergl. Nr. 316. S. 200.

muth [ihn] auff die Stürne getüßett gehabb und was ich von densehlben vor etlische] zeitt die genade gehabd ER M. zu sagen auff was vor unpermitirte ard er die sache mit den Graff von Erdach<sup>1</sup>) hatt auff siche sizen laßen worüber die meiste offscier sehr verechtelich haben in der campannige davon geredett und ihm Blamirett, wie dann er mihr sehlbesten auch verzelett auf was vor ard er den Graff von Dona<sup>2</sup>) hatt laßen insienuieren das sodald der Graff den degen gegen ihm ziehen würde es möchte nuhn ablauffen wie es wohlte, so wehre dießes alles von ER M. so angestehllett das den Graben(!) sohlten alle seine gühter genomen werden wehlges er mihr sodald als ich wieder dien damahls nacher Berlin gesomen mit sihllen freuden gesage[t] mit was vor listissstett er sich diese asore von sich gebracht, ich habe es d[h]onan gestagett ob es ihn wehre so gesagett worden so hatt er es mihr gestanden, ich habe dazumahl Grumko zimmelich deu[t]sch] meine meinunge darüber gesagett, und wen[n] er das geringeste gewießen hatt so kan er es nicht leuknen,

aus diese 3 hier oben angeführte Resons werden ER M wen[n] fie noch ein wenig genade vor mihr haben, leuchtelichen glauben und versichert sein das es nimer in meine gedanken gekomen mihr mit so einen zu Duollieren den ich in E R M. gegenward so oft auff der stürne ge= füßett und der durch die zwey lettere sachen sich in so eine erschrekelige blame gesetzt und barzu seiner garstigen bat ein genügen zu thun ER M hogen namen in der sachen zu gebrauchen, und doch nimer gesuchet sich baraus zu reißen, so liget wie ich barvor halte genung an den tag das er ober seine mercioneren sich dieses abermahll ersonnen zu ihren zweg zu gelangen mihr in ER M ungenade zu brin[gen] was anlangett bas ich ihn sohll geschimfett haben ist das er mihr vor ungefehr 2 [Monate] eine schriftelige declaracion in Fürstenhauses) geschikett worinen er auff ehre und Reputacion versprochen bas er nimer wieder wohlte was gegen mihr anfangen sondern allezeit mein freund sein wie lange er es gehalten las Gottes und ER M. hoges gerücht über, ba ich ihm benn aus die achten4) [---] also ich ihm nicht sondern er sich sehlbest die blame digtirtt [—] die mihr ERM. aus genaden aus den dieregtorien [geschickt,] gesagett wie er abermahl

<sup>1)</sup> Darüber war nichts zu ermitteln. Es muß während des spanischen Erbfolgekriegs gewesen sein.

<sup>2)</sup> Graf Christoph Dhona hatte 1714 mit Grumbkow, den er der Bestechlichkeit bezichtigte, einen heftigen Streit. Zu einem Duelle kam es nicht, da Grumbkow sich mit einer ausweichenden Erklärung des Grafen begnügte. Bergl. Acta Borussica, Behördenorganisation 2, 20 f. und 155 f.

<sup>3)</sup> Dem Absteigequartiere Leopolds in Berlin.

<sup>4)</sup> Acten.

mihr fein gegebenes word gebrochen wehlges er mihr aber in feinen hauße gelochkenett 1) da ich bann dazumahll die achgten noch hatte so habe ihm seine eigene hand zeugen laßen,") bieße[s] habe doch noch mit Große trangkilitet übersehen und ihm so fihll als mihr mein wallendes blub zulies mit fihlle politesse verwiesen ba dann darzu kam das ich vor wenige tage von fremden Ohrten avertirett worden wie der her v Grumko beh bie fremden ministers als Lewensor und Sumb's) gesagett auf das es vor E R M gehor kom[men] sohlte wie das er sich mit mihr ben cossevig4) schlagen wohlte und er mihr zwey bribe<sup>5</sup>) fohller galimatia[s] durch den O[brist] Liseutenant] Boßen zugeschikett und ich bies dato nicht weis was er bamit haben wihll, da kan ich wohll die geduld verlohren haben, in= sonderheitt weihll ber D. L. Boge von einige Zeit her und zwar von das lettere mahl ba er mit in Preußen geweßen ben anfang gemachett bas ich mihr sohlte gegen ihn prostituiren da Sie ihm gegen mihr so herrumb= bekom[men] das ich noch nicht die uhrsach weis was Sie den guhten man müßen versprochen haben sich durch constrasdigcion und sehr verdächtlige discurse mihr zu Blamiren, das erster in Preußen wahr da es einmahl so regende so fragten mihr E R M ob dieses wetter noch lange dauren wohlte so sachte ich ich hoffte es müste bald guht wetter werden, worauff

<sup>1)</sup> geleugnet.

<sup>2)</sup> Leopold spielt auf seine Differenz mit der magdeburgischen Kammer 1724 an (Bergl. S. 254. Anm. 7). Er hatte den Protest der Kammer gegen die von ihm erhobene Anklage ungerechtfertigter Execution einiger Pächter so ausgelegt, als ob ihn die Kammer dadurch Lügen strasen wollte.

<sup>3)</sup> Löwenör, der schwedische, und Suhm, der sächsische Gesandte. Der sächsische Minister von Manteuffel sollte an der königlichen Tafel in Dresden von dem bevorstehenden Duell zwischen Leopold und Grumbkow gesprochen haben. Grumbkow erhielt darauf den Besehl, den vertraulichen Umgang mit Suhm zu meiden.

<sup>4)</sup> Roswig.

<sup>5)</sup> Obristlieutenant Bosse mußte in Wagdeburg dem Fürsten ein Billet Grumbkows vom 29. Januar übergeben, in dem Grumbkow sich für den 10. Februar um 9 Uhr bei der Koswiger Fähre anmeldete. Nach Suhms Bericht hätte Leopold den Brief mit den Zähnen zerrissen und zu Bosse gesagt: "Monsieur, éerivez à Grumbkow, que vous ne voulez pas être le porteur de lettres!" Nachträglich hätte er aber diese Worte zurückgenommen. Als Bosse, desselben Tages vom Fürsten auf der Parade gefragt, ob er an Grumbkow geschrieben hätte, dies verneinte, hätte Leopold gerusen: "Schreibt an Grumbkow, daß er ein Hundssott ist, und wann ihr es nicht schreibet, so seid ihr einer!" In einem Briese vom 2. Februar schreibt Grumbkow, der König hätte ihm Urlaub verweigert. "Je suis au désespoir de ce contretemps qui me prive l'honneur de L'assurer pour l'heure de mes respects. Je supplie Votre Altesse d'être persuadée que rien ne me tient plus à coeur que de mériter de plus en plus Son estime."

soford E R M sich zu Boßen wanten ihn dassehlbe fragten er aber mit eine sehr meprisante mine mich ansahe, der regen dauert noch sechs wochen und ich wohll wuste worauff diese andword gerichtett 1) so gab ihm auch so ein rogard das E R M O[brist]Liseutenant] v. Massow laut anfing zu lachen, doch da ich alle zeit fihll von boßen gehalten fo lies ihm und zugeleich an d' Mulin 2) burch seinen bazumahligen & 28.8) Meinen sohn warnen sich doch nicht in keine Intrigen zu meliren sonder ER M dienste ave[u]gelemend zu exsecutiren worüber er sehr in harnis[ch] kam boch aber bekam die gelegenheitt ehe er wieder mit ERM raus(?) reiste sehlbesten ihm davor [zu] warnen das alles dießesels nuhr wehre durch ihm mihr in verdacht bei E R M. zu setzen und würden sie ihn nicht mit den rügken ansehen und sich seiner mociron wehlges er auch gans gelaßen annam und also von niemanden abgeschischt, diese gubte verwarnunge ist aber nicht lange ben ihm geblieben indem er nicht [lange] in Ma[g]deburg gekommen [als] er in unterschiteligen gesehlschaften mihr zum högesten tort gesagett das Madeburg so eine festunge sep die er in 14 thagen wohlte wegenemen, ich nam abermahll gelegenheitt ihm anzuweißen das er doch nicht so cavalligemen[t] von einer sache reden sohlte ohne begeren grund, und führt ihn vor den Ries von Madeburg der in die kamer hengett und sagett er sohlte boch nun weißen wo er die Statt in 14 thage wohlte [erobern], so kamen sohne4) schlegte rosons hervor da man genung daraus sehen kunte bas er nimmer an eine atagke gebacht sondern das er nuhr dieses gesacht mihr ben die offecier zu Blammiren ba ich ihm ban[n] seine ungegrünsbelte gebanken an sbem Plan erwies und barüber lachte so bekam zur andword er hätte eben nicht in 14 thage zeit gesagett, er kan sich auch nicht endschuldigen und es auf walleraben<sup>5</sup>) seine Ingoranse bringen, indem wie mihr der Obsrist] Linger versichert das Boße vor ungesehr über ein jahr gesagett bas wallerabe nicht das geringeste ohne meinen befehll an= geben noch machen dürfte laßen, woraus E R M abermahll erseben das dieses mehr als zu wahr ist das wie oben erwenett er nuhr gesucht mihr ben alle offecier zu blammiren und das ich mihr wie er es leider entelich barzu gebracht das mihr die geduld vergangen, indem er als ich von die Regimenter die feldwebels zusammen hatte umb Sie die neuen

<sup>1)</sup> So lange wollte Leopold in Preußen bleiben.

<sup>2)</sup> Obriftlieutenant du Moulin im Regiment Prinz Leopold.

<sup>3)</sup> Generalwachtmeister. Obristlieutenant Heinrich Günther Gottfried von Bosse stand damals im Regimente des Generalmajors Prinz Leopold (Nr. 27). Er war zur Leitung der Landvermessung nach Preußen commandirt gewesen. Bergl. S. 176.

<sup>4)</sup> so eine: solche.

<sup>5)</sup> Walrave, der unter Leopold den Festungsbau leitete.

handgriffe zu weißen wie schon die genad gehabb es E R M zu weisen (?) er sich hinter mir stehlte, wohll wießen[d] das ich nach E R M nichtes in der weld liber mit habe als mein Regimend, da der feldwebell von Mannus 1) company mit auf werbunge wahr, und in seinen Plat ber gef[r]eit corporall mit exsercirett er dan[n] ohne einzige uhrsache sich mit einen lauten und sehr hönischen lachen sich herraus lies das dieser nicht bas gewehr halten fünte, bas bas Briefftragen2) und bie Verachtunge von Madeburg kortzelich zuvor passirett und er sich über mein regimend zu mogkiren die gelegenheitt fund, so nam er mihr wohll recht auff mein fehbell's) angriff So wahr reussirte er auch dergestald das ich ihm wohll nicht die politeste andword gabe indem er noch immer behaubteste] das der unteroffecier nicht cababell wehre das gewehr zu halten doch kann versichern das ich dem O[brist]Liseutenant] kein schlim word gesagett als das ich ihm nicht davor hilte was von meinen Regimend zu blammihren und wenn es auch der stegkenknecht sey er blib beStendieg bey seiner meinunge bies ich ihm sagte er sohlte nach sein q[u]artier gehen ober vom wahll wen[n] ich auch Sterben sohlte so weis nicht alles was ich gesagett indem es mihr so nahe ging das einer den aus Barmherzi[g]keitt und wegen seines Bruders4) in koni[g]ligen diens[t] gebracht und nachdem er in meinen eisg]nen diensden bennahe 2. jahr gestanden diesehlben wegen schulben verlauffen und ich wieder wegen seines bruders und seiner Jugen[b] feine garstige accion pardonirett und ihm endlich erlaubet [in] eine compannige an volonter ben mihr aufzuhalten, und er sich vorher sehr wihllig brauchen laßen so habe bewihlligett das sein bruder gesuchett ihm wieder in dienste zu bringen es kan auch sein das ich an den damahligen Generalcommissarius<sup>5</sup>) seindwegen geschriben, ERM werden sich noch beliben Genediegest zu errindern was ich von ihm ofters guhtes gesagett da den[n] seine un= banst barkeitt gse nung an den thag komen, und er einmahlen zu werders= hausen6) sutenirete das keiner keinen großen herren sohll reiche machen so wünsche das er E. R. M. treuer diene, als er mihr meine gegen ihn gehabbse] freundschaft durch andere absichten mihr verlohnest und endlichen gewust mihr zum amportemend zu bringen da ich mihr wie oben erwenett E R. M. auch zu weißen das keiner mehr egart vor E R M

<sup>1)</sup> Capitain Karl Magnus bei Alt-Anhalt.

<sup>3)</sup> Bergl. S. 265. Anm. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Faible.

<sup>4)</sup> Des verstorbenen Obristlieutenants Hans Martin von Bosse, Leiters der Magdeburger Cadettencompagnie. Vergl. Nr. 86. S. 40.

<sup>5)</sup> Blaspil.

<sup>6)</sup> Ein fürstliches Dorf bei Gröbzig, wo Bosse im Auftrage des Fürsten eine Neueintheilung des Grundbesitzes leitete.

armese und offecier hatt als ich, so habe den ander morgen weihll er Bose mihr zu so ein starkes amportemend gebracht und aus concideracion das er ein offoseier von E R M ist so habe seine baße nessanse und in seinen gahren unzuleßelige condevite boch ingorirt und ben haubb= man Löben zu ihm sich ikett ihm sagen [zu] laßen das weihllen er mihr dazu [ge]bracht ihm einige Durototton zu sagen so lies ihm versichern das ich mit [ihm] so hoffeliche reden wohlte das [er] würde künen vöhllige zufriden sein wehlges auch wensn] er mein offer angenomen noch den tag geschehen ich aber bekam zuhr andword er künte sich noch zu nichtes verstehen weihllen es [ihm] so nahe ginge worauf ich ban[n] Löben wiesber] bat noch einmahll bey ihn zu gehen und ihn noch wieder fragen ob er damit zufriden sein wohlte so bekam zuhr andword er hette sich Resohlsirett seinen abschitt zu fodern da ich ihn den[n] nochmahls davon abraten laßen so gab er zu andword das er den brieff schon auff die Post geschikett und nicht wiederholen würde laßen so werden E R M auch hierdurch ersehen haben, das ich sehr fihll geduld gehabd bies er mit meinen faibell mihr den lang gewünsschaften rang abgewonnen, doch habe meine über= eilunge badurch wieder in die richte gebracht indem ich ihn habe aus Egard & R M und seines cara[c]te[r]s durch eine obligante zurede ihn zufriden gestellt und er es gewies würde acsoptirett haben wann er nicht gesuchett durch anderer anstiftungen mich ben ER M in ungenaden zu setzen so bitte nochmahls gans untertäniges wegen meiner doch darzu vorzirten 1) übereulunge keine ungenade auff mihr ferner fahllen zu laßen, und ba es notoris ist das es lauter intrigen seind und ich E R M versicher[n] kan das es nimer in meine gebanken gekomen auff meine alte thage ein Duelante zu werden, so bien auch besto ehr versichert, das E R M vor meine 30 jährige treue dienste und die noch allezeitt bereit bien E R M und dero landen in der thatt zu geweißen, mihr so zu prostetuiren das ich nicht ein abschen vor die |h]onette weld werde, alles was passiret nicht in herren diens[t] sondern particulier sachen, ba auch ERM befehllen das ich sagen sohll wansn und worumb ich mit den von Grumko mihr Brulgirett so habe schon die genade gehabd E R M. in Madeburg vor 3. jahren damit zu behelligen doch aber in allen ER Dt. genädigsten befehll zu fohligen, so habe ihm den v Grumko allezeit gekand und ihm ben[n] nimer getrauett und auf seine mosures acht gehabb das er mihr burch seine bose zunge nicht in ungelüche brachte ba er bansn sich ofters sehr gegen mihr vergangen ich ihm dan[n] die wahrheitt davor sehr deu[t]s[ch] gesagett er haber (?) burch solide sumission und biesweihllen burch pigllette?)

<sup>1)</sup> forcirten.

<sup>2)</sup> Billette.

mihr bewogen darüber zu lachen und ihm vor dergeleichen [zu] gewarnen bis endlich ich die genade gehabb mit ERW vor 4 jahren nache[r] preußen zu reißen, und ERM sich noch genädiegest errindern werden das der S[adffeße Feldmarschalg Flemming E. R. M. unterwegens die Revrens machten, und gedachter v. flemminge nicht nach der alten gewohnheitt so genädig endfangen wurd[e] als er gewohnett wahr, 1) wehlges den v. Grumko so nahe ging das er es sich auch nicht bergen kunte das sein misver-[gnügen] ihm anzusehen und darüber so truboliret das er sich hinter die wagens stehlte da ich aber darüber lachte, und weihlen ER M fordfuhren so tratte ich zu Flemmingen und sagett ihm das mihr verwunterte ihm da zu sehen und stelte mir als [ob] ich nichts gewust, das er dahien komen sohlte er hatte nicht 3 a 4 word mit mihr geredett so sachte ser zu mir sie haben gesagett das der her v Grumko auch ben des R[önigs] Zwuite2) sei worauff ich ihm andwortet er ist hier und mihr umbbregette und ihm ruhfte worauff er sehr cunfus hinter die kaleßschlen hervorkam, so traten sie zusamen ich aber sett mihr auff und fuhr ER M nach, auff der fehrse] kam Grumko wieder zu mihr und wohlte in sanfften (?) bavon reden ich aber bregete mihr rumb, so sah er bas ich nichts bavon wießen wohlte, und ich ihm im lager [von Kalthof] so wenig sich thun lies, mihr seine[r] da ihm die Rago darzu brachte an den hetgarten meine[n] Elongirte<sup>3</sup>) kerll zu schlagen, da ich ihm zur rede setzen wohlte da er mihr so [ei]ne Sumißion serwies das ich bamit zufriden wahr imdem (!) ich ihm dies sagett was in bergeleichen fehllen zu sagen ist, da ich dan[n] auf E R M ge= nädiegesten [Rath] und aprobacion gühter in Leittauen ankaufte4) so wahr es fühegett sich das alle freun[d]schaft auff einmahl fohllens dashin] eben weihll ich aus Preußen wieder zurügkam das der feldmarschalg Flemming auch in berlinn mahr die Sache wegen die Sahlschiffe zu agustiren, 5) so Sohll er [Grumbkow] an gelaubwürdiege leute gesagett haben auf das Es Flem ming hatt wieder sohllen erfahren das ich die Ser[e]monien so roulirett (?) das E R M slemmingen so fresm'd tragtirett, bamit sich auch nicht vergenügen laßen sondern an einen ohrd gesagett der fürst als ich müßte von [dem] könig es koste was es wohuste] indem ich E R M. so fihllerlen in [den] kop setzte das die geheimereht worunter er auch ist alles zu thun haben meine pregudicirilige angegeben zu redressiren, dieses ervuhr ich wenig Stunden vor meiner Abreiße da er dan[n] nicht

<sup>1)</sup> Ueber das Verhältniß Prengens zu Sachsen 1721 vgl. Dropsen 4. 2. 1, 313 f.

<sup>2)</sup> Suite.

<sup>3)</sup> eloignirte.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 180.

<sup>5)</sup> Bergl. Nr. 292. S. 182.

zu haus wahr und ich von ER M befehll hatte nacher Potztam zu komen, also nicht mit ihm davon Reden kunte, dieses daurete ohne das er wuste das ich seine progudiossabolo anschläge erfahren, bies er mihr schrib das er wohlte meine gedauken wießen über eine sache die Madebur[g] anginge so sohlte ich kornigen 1) zu ihm schiken bas er Es ihm offenbaren künte nachdem habe erfahren das er mit kraud2) das Lottumsche Regimend umb es zu Regimsindiren in Mabeburg legen wohlten, und Schrib auch baben das ich ihm doch sohlte ein Früßsch]ling(?) schiken, die salße3) efronterie kunte ohne beandwortunge nicht laßen hingehen, was in meinen brieff gestanden werden ERM wohll sehlbesten gelesen haben indem er nach seiner eignen außage meinen brieff soford an ER M. gesand sohl haben woraus er den[n] wohll gewahr genomen das ich von seine übele intencion be= nachrichtieget sey, so haben wier die ganze zeitt sehr kald gelebett bies die Spergermente4) in Vorschlag gekomen, und ich daraus imer mehr und mehr wahr genomen das er sein boßes fohlbringen gegen die die nicht vor seines abGottes partie wahren E. R. M. interes vorzog, ob es nun aus ingoranse oder aus übele intansion vor E A M. intress und dinfte ge= schesche ingorire und laß es E R M hoch erleuschltes urteihl anheim gestellett, dieses aber hatt mihr bewogen mit den v Gerßdor[f] und mar[s]chall davon zu reden<sup>5</sup>) auff das E R M. ihre mesuren darnach nemen künten, weihllen aber E R M dießes alles ingori[rten] so habe mihr auch trangilisirett bies entelich ich gesehen bas ber nachlas von kraut alles so angestellett das die pa[c]hters(?) genßelich würden vertriben werden so habe doch vor meine Schuldsigskeitt erachtett es ERM in gegenward von grumko es zu sagen das man in das Madeburgische so übell mit die beambten umbginge,6) und auch daben das sobald ich in das land komen würde ich diegenige benensn nen wohlte, wie er sehlbeste die Ressolution in der feder digtirett und es hernach sehlbsten unterschriben wie es aus die achten?) zu erseben, wehlges auch gewies sonder weitere befehll geschehen, er aber nach seiner gewonnigligen inciotude nicht so lange geduld gehabb sondern soford eine anfrage an E R M. abgehen lagen, ob die kamer darüber sohlte vernomen werden, Ich kan[n] noch nicht genung E R M vor die so genädiege und eclatante Sastisvacion die Madeburgis[ch]e kamer betreffen[b] alleruntertänigst zu danken kan (?), da aber der erste

<sup>1)</sup> Johann Körnichen, Hauptmann und Bertrauter Leopolds.

<sup>2)</sup> Krautt.

<sup>3)</sup> Salsée?

<sup>4)</sup> Etwa Épargnements oder die "Speichermärkte" in Königsberg (vgl. S. 216 f.)?

<sup>5)</sup> Bergl. S. 262 unten.

<sup>6)</sup> Bergl. Nr. 360. S. 254.

<sup>7)</sup> Aften.

uhrsprunk der von Grumko geweßen ist mihr bey E R M. vor einen unswahrhaftigen menschen passiren zu machen und ich wohll wießen[d] das ich E R M. würde egerirett haben wenn ich mihr über ihm beklage und ich es auch nicht vor hips[ch] halte das eine offecier über den andern klaget so habe es mit ihm gemeinett auff unsern alten sus es abzutun und ihn meine gedanken deu[t]s[ch] zu sagen, wo er aber auff einen . . . (?) duell gesahllen ist kan noch nicht carpiren und bezuhiege!) mihr auff die dargegen angeführte valable resons, und er sein tage mit warheit nicht sagen noch weniger behaubten kan das ich ihm von Duelliren noch schlagen was gesagett noch sagen laßen oder ihm davon noch weniger gesschriben also werden E R M. die genade haben allen gesasten argwohn als wen[n] ich ein duelliste wehre sahren zu laßen und mein genädiegester her zu verbleiben auf [daß] ich sehrner mit ehren E R M. fegig\*) bin zu dienen,

368.

[Berlin 20.? februar 1725.8] Leopold wird nach Saarmund bestellt.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten ich gehe freitag nach Postdam da habe ich zu tuhn wollen euer Lieben hintomen oder nach sarmundt sich [ein] sinden wierds mir lieb sein mit sie zu sprechen wegen der bekante[n] sache den sontag aber nach Mittag gehe wieder hieher sein sie so guht das ich freitag in Postdam eine[n] brief vo[n] sie sinde wo sie kommen wollen das ich es weis der ich stehs Euer Lieben freundt sein und bleiben werde

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> beziehe.

<sup>2)</sup> fähig.

<sup>3)</sup> Der sächsische Gesandte Suhm schreibt an Flemming und Manteuffel, Berlin 23. Februar 1725, der König habe Fürst Leopold nach dem Städtchen Saarmund (1½ Meilen südöstlich von Potsdam) bestellt, um ihm dort sein Unrecht vorzuhalten und zur Unterzeichnung einer Ehrenerklärung Grumbkows zu überreden. Am 2. März meldete der Gesandte, die Zusammenkunft sei erfolgloß geblieben, der Fürst hätte sogar seinen Abschied gesordert. Der König hätte den Minister von Katsch nach Potsdam berusen und dann nach Dessau gesandt. — Der 23. Februar 1725 ist ein Freitag. Der Brief ist die Antwort auf das lange Schreiben Leopolds. Briefe, die mit der Estasette von Berlin nach Dessau gesandt wurden, brauchten einen Tag, gewöhnliche zwei Tage.

369.

[Potsdam den 24. oder 25. februar [725. 1] Der König rath dem Fürsten zur Versöhnlichkeit.

ich habe den von kahts[ch] heutte laßen herkomen und Ihm die gante Passierte sache2) gewiesen und ertehlet auch den geschribesnen] zettell ben Guer Lieben mir zu sarmundt gegehben er und ich und alle nit suffisant die beschimpfundt (!) von grumckau zu redressier[en] sagen sie mir wo soll Euer Lieben elh]re ba= von verlets[t] sein das sie einen Man von die consideracion und Distincktion den ich davor halte und sie Ihn nit wollen Ihn vor ein[en] erl[ichen] Man und Braven officier und treue[n] bienes (!) bes köni[g]s nennen ben[n] von allen biesen habe grumckau nits wißen laßen und ich Euer Lieben versicher[n] kan das ich die sache nit egriren werbe sondern aducieren will de part a dottre 3) wensn] Euer Lieben nun das nit tuhn wollen so müßen sie Ihm ben[n] recht zum schelm machen und Ihm alles rechtlich] beweißen und dieses sein schwehre sachen und weitleuftigkeitten die vor Euer Lieben und mir ferdrißl[ich] ausfallen und itzo die sachen dadurch abgetahn sein lieber fürst sauf Parohll wer beleidiget hat mus die sache wieder guht machen ist führ Gott und der redlsichen] weldt recht und dieses kan Euer Lieben kein rechtsschaffener soldaht noch Cilvill(!) seutte ande[r]s austeutten als ein[en] genereuxsen herren der in sich gegangen und einen Man der in die gante erlsiche] weldt zum schelm gemacht wieder zum erlsichen Man gemacht Euer Lieben laßen es umb Gottes willen nit zu weitleuftigkeit komen und sprechen cerieux mit den von kahtssch] Gott gehbe bas mein brief gelückssich] sei der ich stehs Euer Lieben bestendiger freundt bestendig bleiben werde

wegen Bossen [so] gehet er morgen nach Magde[burg]4) da er Euer Lieben compliment abwarten wierdt indeßen habe Ihn meine meinung gesaget

Gigenhandig.

<sup>1)</sup> Bergl. die vorangehende Nummer. Katsch kam den 28. Februar aus Dessau zurück.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 367 und 368.

<sup>3)</sup> à d'autre.

<sup>4)</sup> Wo sein Regiment (Arnim, Nr. 5) stand.

370.

Postdam den 2. Mertz 1725.

Der Streit Leopolds mit Grumbkow soll mit einem Reverse des Fürsten abgethan sein.

bu[r]ch ben von kaht[t]s 1) habe Euer Lieben schreiben wohll er= halten und ich nit eher antworten könen biß mit den genseral Leustenant vosn grumckau gesprochen ich werde die sache heutte zu ende bringen das gedaschter Grumckau mit dem Revers muhs mit zufriden sein Gott lob das die facheuse sache zu ende ich bitte Ener Lieben umb Gotteswillen fangen sie nit mehr ist ben[n] ich sie dieses mahll durch geholfen 2) aber [h|inführo ich nit mehr im stande Ihnen (?) es zu tuhn bin und nehmen sich beger in acht mit meine arme officie[re] die umb ehre mir dienen<sup>3</sup>) hiemit ist alles vergeßen Guer Lieben sein sie Persuadieret das ich sie liebe und recht estimire gehen sie ben gerahden weg und sein Persuadieret das kein Mensch capable ist sie zu Buxiren und wen[n] Ihne[n] auch alle Mensche bas sagen dieser oder iener will sie Buxiren glauben sie solche sache nit und sein sie Persuadieret das das nit bey mir angehet und wen[n] leutte wehren die von Ihnen an mir was sagten und das es starce sachen wehresn ich Euer Lieben geleich es sagen würde [:] das höhre ich von sie wie komet das [?] als desnus ich geleich dusrsch Ihre Mündt[liche] verantwortung geleich sehen werde ob es intrigen sein oder nit und ich kein Mens[ch] von meine leutte ver Buxiren laße

hat sich mein vatter daben gut gefunden nein Euer Lieben Reposiren sich auf mich ich bin Ja ein erlsicher] Man keisul menssch] kan Ihnesul was ben mir tun oder er muhs es in Ihre Presentz beweißen und [Sie] überführen hiemit sift] alles absgetahn und swird nit mehr von gesprochen oder geschrieben Euer Lieben haben mir geschrieben das Euer Liebsen] Regimend den 20. in Magdeburg ein Rücket und das Euer Liebsen] gerne in die alte

<sup>1)</sup> Der Minister von Katsch war nach Dessau gesandt worden, um Leopold zu bewegen, eine Ehrenerklärung für Grumbkow zu geben (vergl. Nr. 369). Der Fürst wollte sich aber zu nichts weiter verstehen, als zur sogenannten Declaration vom 27. Februar. Vergl. den Anhang zu dieser Nummer.

<sup>2)</sup> Grumbkows Gesuch um ein Ehrengericht war vom König abgeschlagen worden.

<sup>3)</sup> Der König spielt auf den Conflict mit Bosse an. Bergl. S. 265. Anm. 5. Acta Borussica. Briefe Friedrich Wilhelms 1.

Ma[r]ck biese frühejahr den hirssch] jagen wollen da bin wohl mit zufrieden sein sie Persuadieret das ich Ihr rechter guhter frundt bin Eigenhändig.

# Anhang.

Declaration. Dessau 27. Februar 1725.

Nachdem die zwischen Sr. Königl. Majestät in Preußen höchstbestellten Generalfeldmarschall des Fürsten zu Anhalt Durchlaucht und Dero General= lieutenants auch würklichen Geheimen Ctats- Krieges- und birigirenden Ministri Herrn von Grumpkows Excellenz eine zeithero enthaltene Diß= verständniß occasione der bei der Magdeburgischen Krieges= und Domainen= kammer ohnlängst veranlasseten Untersuchung und endlich dadurch, daß der Herr Obristlieutenant von Bosse zu Uebergebung an Se. Durchlaucht den Fürsten zweier von des Herrn von Grumbkows Excellenz an ihn adressirten polien Briefen fich gebrauchen laffen, zu folden Extremitäten ausgeschlagen, baraus noch weiteres Unbeil entstehen können, wann nicht Se. Königl. Majestät durch des Obristlieutenant von Bosse darüber geführte Beschwerde und sonsten durch andere aus sonderbarer göttlicher Providenz in Zeiten davon Nachricht bekommen und zu Behinderung aller unglückseligen Suites Ihre höchste Autorität interponiret hätten; gestalt Se. Königl. Majestät darauf zu Approfondirung solcher Mißhelligkeiten die ganze Sache in allen benen passirten Umbständen Selbsten genau examiniret, dabei Sie bann versichert, daß so wenig durch des Herrn von Grumbkows Excellenz, als Dero Obristlieutenant von Bosse jemals immediate gegen Se. Durchlaucht den Fürsten zu Anhalt etwas intriguiret, noch auch insbesondere des Herrn Generallieutenants und würkl. Etatsministri von Grumbkow Sr. Königl. Majestät einiges Mißtrauen gegen bes Fürsten zu Anhalt Durchlaucht beizubringen und zu erwecken persönlich intendiret, nicht minder der Obristlieutenant von Bosse an Gidesstatt declariret, daß er weber von den Inhalt derer an ihn adressirten beiden Schreiben, noch was sonsten zwischen Gr. Durchlaucht und bem Generallieutenant von Grumbkow passiret, die geringste Wissenschaft gehabt, babero bei 1) Sr. Königl. Majestät gebachter Dero General und Etatsminister um so viel mehr Satisfaction durch ein ohnparteiisches Generalkriegesrecht inständigst gebeten; als haben Se. Königl. Majestät zu Verhütung aller solcher Beitläuftigkeit, die Sie

<sup>1)</sup> In dem ersten Entwurfe der Declaration stand "billig". Katsch ersetzte es durch "bei".

Dero Königlichen Dienste wegen zu veranlassen garnicht vorträglich erachten, theils in höchsteigener Person, theils durch die an Se. Durchlaucht abgeschickte Generals Deroselben schriftlich nicht nur Ihr äußerstes Miß= vergnügen über bas Passirte und dabei bieses beclariren lassen, baß Sie Dero Generals und Officiers forthin auf solche Weise nicht exponiret und prostituiret, mithin zum Königl. Dienst gleichsam inutil gemacht wissen wollten, sondern an Dero Generalfeldmarschall des Fürsten zu Anhalt Durchlaucht insbesondere wegen Dero Generallieutenants und 1) würkl. Etatsministri bes von Grumbkow Excellenz nachbrücklich gesonnen und begehret, daß, gleichwie Se. Königl. Majestät den von Grumbkow vor einen ehrlichen Mann, braven General und treuen Diener hielten, also auch Se. Durchlaucht der Fürst ihn nicht minder solchergestalt und in feinen Caractere, barinnen Se. Königl. Majestät benselben gesetzet, forthin zu respectiren, und daß Sie wider seinen Dienst in der Armee und Treue gegen Se. Königl. Majestät inskünftige nichts zu sagen, sondern ') bafür zu erkennen: Als nun Se. Durchlaucht ber Fürst die hierunter passirte Uebereilung Ihrerseits erkannt und aus unterthänigsten Egard vor Sr. Rönigl. Majestät, als Dero gnäbigsten Kriegesherren Willen und Befehl zu erfüllen; so haben Se. Durchl. ber Fürst solches allerunterthänigst an= genommen und hierburch beclariret, daß Sie auch inskunftige, so lange bes Generals und Etatsministri Herrn von Grumbkow Excellenz in ihren Schranken bleiben und burch ein widriges Betragen nicht felbst Anlaß geben, nicht das Geringste vornehmen würden, wodurch berfelbe genöthiget werben könnte, Se. Königl. Majestät weiter zu behelligen, sondern ihme benjenigen Egard3) bezeigen, den sein Caractère erfordert und mit sich bringet. Demnach nun diese Erklärung zu Hinlegung ber ganzen Sache von Sr. Königl. Majestät hinlänglich gefunden, als haben des Fürsten zu Unhalt Durchlaucht solche unter Dero eigenen Unterschrift wohlbedächtiglich ausgestellet. 4)

<sup>1)</sup> Burkl. Etatsministri fehlt in dem ersten Entwurfe.

<sup>2)</sup> Der erste Entwurf: "gegen Se. Königl. Majestät nichts zu sagen, ins-künftige zu erkennen".

<sup>8)</sup> Im ersten Entwurf: "Respect".

<sup>4)</sup> Ratsch schrieb dazu: "Das Original vorstehender Copei habe in Hoffnung allergnädigster königlicher Approbation von Sr. Hochfürstl. Durchlaucht unter Derv höchsteigenhändigen Unterschrift wohl empfangen und hierdurch attestiren wollen. Dessau 27. Februar 1725."

### 371.

Schlichtung des Streites zwischen dem Fürsten und Grumbkow. 1) Berdächtige Rüftungen der Sachsen. Die preußische Wirthschaft.

Leopold schrieb im März an den König:2) "Ich lebe der unter= thänigsten Hoffnung, und Em. Rönigl. Majestät gegen mich jederzeit bezeigtes gnäbigstes Wohlwollen läßt mich nicht zweifeln, ob Ew. Majestät werben mir die Pitié thun und wahrhaftig glauben, das seitdeme ich die unschätzbare Gnabe gehabt, Dero höchstseligen Herrn Baters Majestät glorwürdigsten Andenkens, als auch Ew. Königl. Majestät selbsten nunmehro an die 32 Jahre zu dienen, ich mir nichts höher angelegen sein lassen, als die Ew. Majestät und bem ganzen Königlichen Hause allerschuldigste Treue bei vorfallender Gelegenheit mit meinen und der Meinigen Blut zu besiegeln, und daß aus keinem andern Fundament, als weilen ich Ew. Majestät herzlich liebe und bis in den Tod veneriren werde, ich selbsten bereit bin, mehr wie der ärmeste Dero Basallen, Unterthanen und Leibeigenen mein Leben und Büter nur zu Beförderung Dero Interesse und Bergnugens aufzuopfern, mithin wie schmerzlich es mir sein müßte, daß Ew. Königl. Majestät wegen der mit dem von Grumbkow vorgefallenen Affaire ich das geringste Migvergnügen sollte verursachet haben, welches inzwischen, ba es Ew. Königl. Majestät sowohl in dem gnädigsten Handschreiben, als auch mündlich und durch einige Dero Generals bezeiget und Dero Mißfallen darüber mir zu verstehen gegeben, so ist mein Gemüthe so unruhig und beweget worden, daß, ohnerachtet so vieler Obstaceln, welche ich mit Stillschweigen muß vorbeigehen, ich mich überwunden, bloß nur Ew. Majestät meine Submission zu erweisen, einen Revers von mir auszustellen, welchen benn Ew. Königl. Majestät nicht allein gnädigst approbiret, sonbern auch in Dero Handschreiben, de dato Potsbam vom 2. März, mir befohlen, baß weiter von dieser facheusen Affaire nicht sollte gesprochen, noch geschrieben Wie heilig ich nun Ew. Majestät gnädigste Ordre desfalls ge= halten und derselben unterthänigst nachgelebet, so unverantwortlich dahin= gegen hat der von Grumbkow die Sache bahin spielen wollen, damit er Ew. Majestät einen Chagrin machen und dadurch mich verleiten möchte, eine Démarche zu thun, die sobald sie nicht geschehen, an allen auswärtigen Höfen, frembben Generals und Ministres womöglich zu meiner Prostitution eclatiren würde."

# Bostdam (!) den 4. Ap[ril] 1725.

der von kah[tsch] hat mir bericht[et] das itzo die sache mit Euer lieb und den gennerahll Leutenant von grumckau abgetahn

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 367 f.

<sup>2)</sup> Undatirte Abschrift von der Hand des fürstlichen Secretärs Neuendorff.

fei 1) bas freuet mir von hergen das es einmahll [mit] die sehr facheuse sache zum ende gekomen was ich darüber gesaget und geschriebsen] da beziehe ich mich auf meine voriges [Schreiben] Euer Liebe angenehmes schreibsen] habe ich nit eher beantworten freuet mir sehr das sie wohll sein und mit Ihren köne[n] Regisment in Magsdeburg eingerücket sein den briff von obesrst Leustenant] Bossen habe wohll erhalten und freuet mir sehr das itzo alles guht abgetahn ist ba ich Gott vor danke den[n] diese sache mir grohs Chagrin gegehben mehr als ich es schreiben kan Euer Lieben von die saxen schreiben ist wahr das sie Magaszine] machen und campiren wollen und auch equiPagegelder an die Regismenter] gezahlet 2) ob aber fremde truppen zustoßen sollen] und was vor welche das weiß ich nit und shabe es auch nit in er= Euer Liebe sein so guht und erkundige[n] fahrung gebrasch]t sich ob Hanower Hessen wolfenbüttell die [Truppen liefern] [bei] die keiserlsichen] ist nits in stande zu Marchieren und ich leutte deswegen nach schlesiegen und Behmen geschiecket habe Gott laße alles geschsehe]n wie er will ist mir was verhenget ich ver= laße mir auf Gott und meine gerechte sache er wierdt mir nit verindeßen ist aber resonnable und recht auf seine huht zu laßen sein und alle Precaucions zu nehmen wier könen Marchsilren in zeit von 10. dage wen[n] ich das geldt gehbe und das das Landt Pferde lifer[n] soll Maga[zine] habe heue und stroh finden die saxen armee und [was sie] vo[n] auxiliartrupen hat nit über 20000. Ma[n] sein] kan [da] ich Ihnen die wage halten ich habe sum<sup>3</sup>) sagen laßen ich hette von ein campe[ment] gehöhret und es nit zum exercieren wehre den[n] sie equispagegelber gezahlet hette[n] ich wollte Positif wißen was das bedeuttet und ich declari|r]te sein hof das ich wolte in freundblichaft lehben so lange als sie wolten weill sie aber wolten auf meine grente campiren so möchten sie sich darüber declarir en Positif das ich meine Mesuren nit faus4) nehmen und ich und sie davon sin

<sup>1)</sup> Vergl. den Anhang zu dieser Nummer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. Nr. 366. S. 261. August II. hatte besohlen, Ende Mai seine sämtlichen Truppen bei Lübben und Wittenberg campiren zu lassen. Vergl. Dropsen 4. 2. 1, 368 f.

<sup>3)</sup> Suhm, der sächsische Gesandte in Berlin.

<sup>4)</sup> faux.

chagrin und Mishelligkeitten baraus komen dieses ist in dressn 1) Par s[t]affetta abgegan[gen] fleming ist gel[e]ich nach ben könig meine Preussische hingereißet und werbe Baldt antwordt haben das lets[te] quartahll ist bezahlet wierdtschaft gehet recht guht 2) trinitatis ist auf abschlack 52000. th. bezahlet das Gott lob die sache auht wierdt das Eure Lieben gute jachten gehalten und Plesir haben freuet mir sehr wen[n] sie gut finden will ich schencken und Wisell trumbach 3) mit Ihre pferde hinsenden und wesnn] sie wollen Permittiren das sie mitReiten die jacht anzusehen und zu lernen mas bei die Parforcejacht der schweisne] zu lernen der ich stehs Euer Lieben sein und bleibsen] werde ist Eigenbanbig.

## Anhang.

Königliche Resolution und Declaration in Sachen des Fürsten zu Anhalt Durchlaucht und des Generallieutenants von Grumbkow, Berlin 4. April 1725.

Wir Friedrich Wilhelm pp. Nachdem Unfers freundl. Bettern und Generalfeldmarschalls des Fürsten von Anhalt Liebben kurz verwichener Beit zu Magdeburg burch ben Obristlieutenant Arnimbschen Regiments Bosse bei gewisser vorgekommenen Gelegenheit zum Born gereizet worden, so daß Sie auch im großen Eifer wider Unsern Generallicutenant, würklichen Geheimbten Etats= Kriegs= und dirigirenden Minister den von Grumbkow in harte Worte ausgebrochen, gebachte Ihro Liebben aber gegen Uns, als Ihren Oberkriegesherrn, diese Uebereilung gleich anfänglich erkannt und eine sichere Erklärung vom 27. Februarii jüngsthin unter Dero Hand ausgestellet,4) welche Wir bergestalt beschaffen gefunden, daß Wir solche zur Satisfaction und Beruhigung vorgemeldten Unsers Generallieutenants, des von Grumbkowen, vollkommen zureichend zu sein erachtet; daß Wir diesem nach demselben, wie bereits vorhin geschehen, hiermit kraft dieses nochmalen in Gnaden, jedoch zugleich alles Ernstes anbefehlen, dabei nunmehr zu acquiceciren und nicht allein wegen bessen, was oberwähnter Maßen vorgangen, gegen Unfers Generalfeldmarschalls bes Fürsten zu Anhalt Liebben Person und Honneur nicht das allergeringste weber schrifte noch mündlich,

<sup>1)</sup> Dresben.

<sup>2)</sup> Vergl. Nr. 358. S. 252.

<sup>3)</sup> Königliche Jäger.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 274.

so wenig directe als indirectum bei Bermeibung Unserer schweren Ungnabe vorzunehmen ober zu tentiren, sondern die ganze Sache ins ewige Vergessen zu stellen und sich überall gegen mehrgebachte Ihro Liebben, als Ihren fürgesetten Generalfeldmarschall, bergestalt, es sei in Commando ober anderen vorkommenden Sachen und Geschäften aufzuführen, wie es in alle Wege benen Reguln ber Subordination conform ift, und diefe es erfordern und mit sich bringen. Wohingegen Er, Unser Generallieutenant von Grumbkow allerunterthänigst versichert sein kann und soll, daß Wir Ihn hinwider traft der Uns zustehenden souverainen Macht und Gewalt als Unsern jederzeit treu erfundenen Diener und braven General wider männiglich fräftigst und nachdrücklich schützen, handhaben und mainteniren werben. Bu welchem Ende Wir auch allergnädigst wollen und hierdurch ernstlich verordnen und befehlen, daß, gleichwie Wir Ihn, Unsern Generalieutenant den von Grumbkow, sowohl in Unsern Krieges= als Civildiensten und Ber= richtungen in den Character und bei denen Functionen, worinnen Er stehet, jederzeit wie vorerwähnet, tapfer und ohnverweislich treu und redlich erfunden, Wir also nicht allein vor Uns, so lange gegen Ihn ein anders mit Bestande nicht erwiesen wird, Ihn dafür noch ferner, wie bisher, erkennen und achten werden, sondern Wir declariren auch hierdurch öffentlich und wohlbedächtig, wann jemand, er sei wer er wolle, sich unterstehen und gelüften lassen sollte, oftgebachten Unsern Generallieutenant ben von Grumbkow anders als einen wadern General, ehrlichen und treuen Diener von Uns und Unsern Königlichen Hause zu respectiren ober gar dawider etwas zu reden und zu schreiben, daß Wir solches als eine höchst un= verantwortliche Vilipendirung Unserer Befehle anschen und wider dieselbe mit Unserer höchsten Ungnade und eclatanten Bestrafung zu verfahren nicht auftehen werden. Des zu Urkund haben Wir diese Resolution und Declaration eigenhändig unterschrieben und mit Unserm Königlichen Insiegel bedrucken lassen. 1)

372.

Postdam den 6. Ap[ril] 1725.

Jagd.

vermöge Euer Lieben Permis[sion] zu chassir[en] überschiecke ich schencke wisell und trumbach mit Ihre pferde<sup>2</sup>) das sie die Permis[sion] haben mögen mit Euer Lieben jegers zu jagen sie

<sup>1)</sup> Ausfertigung ohne Gegenzeichnung.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Rummer.

werben sich so aufführen das Euer Lieben zufrieden sein werden der ich stehs Euer lieben frundt sein werde Eigenhändig.

373.

Postda[m] den 16. appril 1725. Differenz mit Sachsen. Jagd.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und Dancke Euer Lieben gant freundtlsich vor die schöhne lebendiege laxe die ich auf Euer Lieben Gesundtheit verzehren werde was wegen der saxen betrift i) werde in 14. dagen gewiß wißen wie ich dran mit sie din den [n] itzo ich es gewiß sagen kan das ich es nit weis und su[h]m gebetten hat umb Gottes willen sich nit zu übereillen und nur etlsiche] wenige dage auf andtwordt [zu] warten indeßen will ich wegen die Maga[zine] unter die handt anstaldt machen das das exercieren guht gehet freuet mir hier gehet es auch noch so wie an ansange sleget der ich stehs Euer Liebe frundt sein und bleiben werde

das die jascht so stark gehet tuet mir leidt densn sie nit so viell Plesir davon haben werden ich habe gehöhret das die beide Princen sollen hardt gefallen sein aber gottlob nichts enzwey ist 2)

ich wünssche das das das letzt]e ungelücke sey der ich stehs verbleiben werde Fwishelm

Eigenhanbig.

374.

Pos[t]dam den 18. apprill 1725.

Borbereitungen zum Rriege gegen Rurfachsen.

ich muhs Euer Lieben berichten das ich von die herren saxen keine sufficiente antwordt habe erhalten das ich vor meinse] und

<sup>1)</sup> Bergl. Rr. 371. S. 277. Am 16. April ließ der König kategorisch eine Erklärung binnen zehn Tagen wegen der Rüstungen sorbern, oder er werde am 20. Mai mit einem Corps an der Grenze stehen.

In Prinz Leopold Maximilian schrieb der König, Potsdam, 30. April, es wäre ihm lieb zu hören, daß der Prinz von dem Unglude, das er auf der Jagd mit dem Pferde gehabt, bereits völlig restituirt, und daß der Unfall ohne größeren Schaden abgegangen wäre.

mein[er] Lande sicherheit und wohllfahrdt versicherdt sein [kann] also habe ich sie noch einmahll gesaget das ich Positiff in 10. dage wo nit ich alsden meine Mesuren antwordt haben wolle 1) nehme so guht als ich könte und Gott mir die macht gegehben indeßen laße Magasin machen vor 26. Battsaillone] und 40. esquadre zu Brandenburg<sup>2</sup>) bie Regi[menter] werbe be= ordren sobaldt der termin aus ist alsbesun] werde Euer Lieben schreiben anhero zu komen alle Nötige Disposicion zu machen ber 26 May soll der tag der Randeszlvsolus sein und wie meine Disposicio[n] ist will ich 3. a 4. dage ben Brandenburg stehen biß alles recht in ordre ist und nach verflißung der 4. dage geliebs Sott gerade nach wittenberg Marchier[en] und es belagern von ba rechta nach Leipzig Marchieren alsde[nn] die zeit wierdt lehren was weitter Passiere[n] will ich Pretendiere kein Landt noch leutte nits als die Ehre und bas die herren gegen meine grenze nit campir[en] ober Braviren sollen und ich dadu[r]ch ein= mahl recht abweiße ist vor die saxen und Münstersche<sup>3</sup>) und andere nachBahr[en] guht den[n] die herrn werden insolent ich muhs mahl ein[en] recht feste halten alsden die andern befer Respect haben dieses ist meine wahre intencion sonsten nits anders darunter habe der ich stehs Euer Lieben frudt sein und verbleib[en] werde

Eigenhandig.

375.

Postda[m] den 27. apprill [1725].

Beitere Borbereitungen zu einem etwaigen Kriege mit Kursachsen.4)

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten was den Pon[ton]-cap[itain]<sup>5</sup>) [anlangt] den hatte ich schon weggesandt ist auch

<sup>1)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Am selben Tage wurde dem Fürsten in einem officiellen Erlasse der Plan zugesandt, wie das preußische Corps an der Elbe zusammengezogen werden sollte. Der König schrieb dazu: "das Lager wierdt bei Brandenburg sein F B."

<sup>3)</sup> Der Cölnische Kurfürst und Bischof von Münster Clemens August stand mit Friedrich Wilhelm auf gespanntem Fuße. Vergl. Lehmann, Preußen und die katholische Kirche 1, 697.

<sup>4)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

b) Pontoncapitain von Terpt.

wieder hier hatt alle üwers 1) vo[n] der elbe Reconnossieret er saget das er keine Brücke schlagen kan ober er müste über 200. Pontons haben aber an 4. a 3. örter wolte er so eine brücke machen als er zu wolgast gemachet hette da wolte er allemahll auf einmahll 1000. Man transPortieren und kavallerie und artollerie und Bagage hier ist alles fertig zum Mars[ch] biß auf die die herrn saxen pferde und ich das geldt assignieren [muß] fangen an zu capituliren und scheinets bas sie werden nachgehben aber Positiff ist es boch nit2) in zeit von 4. a 5. dagen wierbts alles völlig zum schluhs ober Ruptur komen ich werde sie zeitig Pardt gehben bie Magasines ist alles disponirdt das Gott lob an nits Manquisren] wierdt als stroh und Raufutter onMöglsich zu beschaffen] die pferde müßen sich behelfen wenigsten wensn] es lohsgehet so werden [wir] in meisnem] lande nur 4. a 5. [Tage] stehn und de[nn] geleich in fremde Lande komen da wierdt wohll wahs furage sein die gantze situacion vo[n] die sexische grentszle bis wittenberg habe durch Montarge und Piny<sup>8</sup>) Reconnossieren laßen die dar das Lantz(!) ken[n]en und alle Passagen wißen und alle Defiles Moreste wasser holt alles recht wißen und kenen ich habe Ihnsen] edeleutte vosul Lande mitgegehben die Ihnsen] alles gewießen haben ber ich stehs Euer Lieben freundt sein und bleiben werde

Eigenhanbig.

376.

Postdam den 3. May 1725. Bermehrung der Cavallerie.

bieweill die herrn keiserlsichen] anno 18. mir die augen gesoffenet4) das ich damahln meine kavallserie] auf 80. esquasdrons

<sup>1)</sup> Ufer.

<sup>2)</sup> Bergl. Dronsen 4. 2. 1, 369. Förster 2. Urkundenbuch 2, 35. Am 25. April war der König im Ilgenschen Hause mit dem sächsischen Gesandten Suhm zusammengekommen und erörterte in einer längeren Rede "avec une manière également gracieuse et sérieuse" die Streitpunkte. Suhm erwiderte, nach den Erklärungen Friedrich Wilhelms würden die Sachsen unbedenklich ihr Lager weiter ins Land hinein verlegen.

<sup>3)</sup> Chef des Ingenieurcorps Montargues und Pini, Obristlieutenant im Regimente des Königs.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 250. S. 144.

sets[t]e<sup>1</sup>) itzo die herrn saxen mir auch die augen geoffenet<sup>2</sup>) das ich nit kavallerie genug habe also ich die herren zu dancken habe und ich behrowegen Resolviren müßen meine 4. DragonerRegimenter<sup>8</sup>) iede companie zur esquadron zu machen und sie zu ver= sterden a. 1. Juny und complet 1. November Euer Lieben werden es gewis aprobiren ben[n] ich es nach die menage vor mei[n] Beuttel als vor mein[e] Lande tue iede compa[gnie] augmentieret [mit] ein Leutenant ein fash ngunder ein tambur 5. Dragoners beritten unberitten ein corpo[ral] 40. Dragoner die unberitten[en] sollen Mondur stifell sattels und alles haben wen[n] die beritten[en] ver[ur]lob[t] sein so werden die unberittensen] auf die versur]lobten pferde gesetzet also das die unberittene so mit die pferde umbzugehen wißen als wen[n] sie pferde hetten und wen[n] ein Mars[ch] komet oder der himmel Drübe ist solche pferde in meine Lande genug zu finden sein das alles in 4. wochen beritten ist DragonerRegisment] 1100. pferde stark sein sou vosn denesn ver [ur]lobten wierdt eine pferdecassa gemaschet das in wenige jahr auf iedes wacante pferdt 50. th in cassa habe 4) also wen[n] sie beritten sein sollen ich nits darzu gehben soll also laße ich die alte Rechenung mit der Neusst]e augmentacion in eine Massa schmeißen und ich die Mundur und satell und zeug bekome sonder ein stüber ex cassa zu zahlen und die offiscieres aus Ihren Mittell nits zuschißen dürfen ausgenomme[n] die werbung iedes Regiment bekomet 150. Man also sie 300. Man anwerben sollen und iedes Regisment] wohl 200. seutte hat die dar in Lande mit Pessen gehen also iedes Regisment] Preter Propter 110. Man anwerben der Rabutin<sup>5</sup>) ist arivisret] ich habe Ihn noch nit ge= muhs tuet mir leidt das sie von Ihr Regsiment] 9. Man gestorben sehen

<sup>1)</sup> Ueber die Cavallerievermehrung 1717 und 1718 vergl. August Wilhelm, Märkische Forschungen 19, 32.

<sup>3)</sup> Bergl. die vorige Rummer.

<sup>3)</sup> Alt-Schulenburg (Nr. 4), Jung-Schulenburg (Nr. 5), Wuthenau (Nr. 6), Wensen (Nr. 1).

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 350. S. 239.

Der österreichische (General Rabutin war der erste ständige Gesandte in Berlin seit dem Conflicte der Hofburg mit Friedrich Wilhelm (Vergl. S. 183). Er erhielt erst am 21. Mai Audienz.

und absonderl[ich] d[i]e arme schwerin[sche] Com[pagnie] in mein Regi[ment] habe großen verluhst gehat diesen winter der ich stehs Euer Lieben frudt sein und bleiben werde

Eigenhandig.

377.

Postdam den 6. May 1725.

Politische Stellung zu Rursachsen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten ich habe die ordres wegen des Leopolsachen] [und] Marwitzsischen] Regisments]<sup>2</sup>) abgehen laßen daß sie sollen nach Magsdeburg] Marchiersen] das Domerslehben<sup>3</sup>) abgebrenet ist dieses ist nit guht was die herren saxen betrisst]<sup>4</sup>) zu Elster<sup>5</sup>) beh wittenberg wollen sie nit campisren aber ein korsps bei torgau eines beh Dresssd]en eines beh Meissen dieses kan ich Ihnen nit abedisputiersen ist in Ihr Landt da habe ich nits zu sagen in Dessen traue ich sie als die Maus die katze und habe mehr ursache besstendig in bereitschaft zu sein als iemahlen<sup>6</sup>) den [n] die affere von der Passage [von] mein sals iemahlen<sup>6</sup>) den [n] mir eins mir nit Pardoniren und keine gelegenheiter psahren [lassen] mir eins

<sup>1)</sup> Die Compagnie des Capitains Friedrich Leopold von Schwerin verlor einen Mann durch Execution und vier durch Krankheit. Der König schrieb zu dem Berichte Leopolds, Magdeburg 27. April 1725 (Aussertigung), daß vier Soldaten von der Schwerinschen Compagnie ganz plötlich gestorben wären: "Marschall soll antworten] tuet mir sehr leidt die kerrels müßen gift bekomsmen] haben". In Anbetracht des Berlustes dat Leopold, 30. April, den König, einen wegen Meineides zum Tode verurtheilten Soldaten der Compagnie zu begnadigen. Der König versügte: "Marschall] gut soll dursch] 300. Man 30. Mall die gaße lausen 3. dage nach einander iedesn] tag 10. Mahl."

<sup>2)</sup> Das Infanterieregiment Prinz Leopold (Nr. 27) stand in der Altmark, das Infanterieregiment Marwit (Nr. 21) im Halberstädtischen.

<sup>3)</sup> Domersleben, Dorf bei Wanzleben.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 375 und Dropfen 4. 2. 1, 370.

<sup>5)</sup> Dorf südöstlich von Wittenberg, beim Einflusse der schwarzen Elster in die Elbe.

<sup>6)</sup> Bergl. Förster 2. Urfundenbuch, 45.

<sup>7)</sup> Die Sachsen hatten sich geweigert, das Holz für die Hallischen Salzsiedereien und das dort gesottene Salz zollfrei die Elbe passiren zu lassen. Förster 2. Urkundenbuch, 31. Vergl. Nr. 292. S. 182.

zu versetzen indeßen verlaße mir auf Gott und meine rechte Redelsiche] intencion alsden gewiß guht vor uns ist wegen Pulver zu exerciesren] soll iede compasgnie] zwey centener haben der ich stehs Euer Lieben frudt sein werde

Eigenhandig.

378.

Brandenburg den 14. May 1725.

Ordnung im Regiment Marwig. Berhältniß zu Rursachsen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und bin Euer Lieben sehr obligieret vor den schöhnen Lax den ich auf Ihre gesundtheit gegeßen der ober[st] Marwitz hat mir gesaget das sein Regisment] eingerücket ist<sup>1</sup>) er hat mir gesaget das es in so Miserable ordre gewesen das es mir se[h]r verwundert den[n] ich das Regiment vorn 3. jahr in Halberstat in ordre gesehen habe was die herren saxen betrift werde mir nit saßen einschleser[n]<sup>2</sup>) ich hoffe baldt das Plesir zu haben euer Liebe zu ambrassieren bei Alberts Regiment zu Burck<sup>3</sup>)

Gigenhanbig.

379.

Brandenburg den 16. May 1725.

Krankheit in den Regimentern. Unwohlsein des Königs. Mangel an Dragonerofficieren.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und habe darin ersehen das das Leopoldische Regisment] in guhte ordre [in Magdeburg] ein Marchieret ist ) das die Regimenter so krancke ssind und sterben tuet mir leidt beh meisnem] ist es ebenso ich habe in zweh jahr nit so eisnen] abgang bei mein Regisment] gehat als dieses jahr Euer Lieben haben nit zu beklagen das sie dieses jahr mein Regiment nit gesehen es ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In Magdeburg. Das Regiment (Nr. 21) hatte bis 1724 Jung-Dönhoff geheißen.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>8)</sup> Das Cuirassierregiment Prinz Albrecht Friedrich (Nr. 11) hatte sein Stabsquartier in Burg.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 378.

bieses jahr nit in solche ordre als die andern jahre und die ursache ist wegen der viellen krancken wen[n] ber cheff von Regiment nit recht kan arbeitten so kan das Regisment] nit recht in solche ordre sein wie es sein soll ich habe vo[n] ostern 1) biß itzo noch ein grausam husten und schnuppen gehat und daben ein fiver ich bin doch ausgegangen aber sehr schleg[t] ich bin in 8. jahr so Mager nit gewehßen wo es von fatige wehre so wehre es mir sehr lieb aber es ist vo[n] Maladie also dauget das nit es muhs baldt beger werden oder es wierdt nit daugen das beste ist das ich schlaffen kan [aber ich] eße sehr wenig wegen der Dragoner<sup>2</sup>) [so] fehlen 48. officier wesnu Guer lieben welche zu fenrichs oder auch zu leutenant haben so will gerne 8. oder 6. nehm[en] und von die anderen Regi[menter] auch fo viell aber tractament bekomen sie nit ehr als 1. octobe[r] weill das tractament zur Mundur und werbeCassa fließet der ich stehs Euer Lieben bestendieger frundt sein werde

Eigenhanbig.

### 380.

# Berlin den 28. May 1725.

Beschaffenheit der Regimenter bei der Berliner Revue.

Euer lieben angenehme schreiben habe wohll erhalten und tuet mir leidt das der obsrist] Leustenant] Brant 3) mit schlacks [I]uhs attaquisret ist] und das die dortige Regimenter so krancke 4) bey den hiesiegen ist die krancheit wenig ausgenomen Denhoss da sterben viell seute so wohll auch bey mein Regiment Gott gehbe das es daldt aushöhren mag die 8. hiesiege Regismenter] sein in guhte ordre und habe sie so in ordre noch kein jahr gefunden verschssimert haben sie sich nit Lehden und Denhoss haben sich gebeßert die andern haben sich conserviret die Regismenter] halte snach ihrer Beschassenheit so auf einander solgend: glasenap

<sup>1) 1.</sup> April.

<sup>2)</sup> lleber die Vermehrung der Dragoner vergl. Nr. 376. S. 283.

<sup>3)</sup> Obristlieutenant Wilhelm von Brandt war von Alt-Anhalt 1723 zum Regiment Barbeleben (Nr. 29) versetzt worden.

<sup>4)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

Denhoff gersdorff Lehben goltze forckabe schwerin Albert 1) ber ich stehs Euer Lieben frundt sein und bleiben werde

der Rabutin<sup>2</sup>) ist hier und scheinet nit hochdrabe[n]t zu seit Passieren würde

Gigenhändig.

#### 381.

## Berlin den 2. Juny 1725

Revue. Busammenkunft mit Leopold.

ich bin mit die hiesiege Regimenter fertig 1) und geliebs Gott werde als sontag über 8 dage 3) nach kahro 4) gehen und den Montag des Alber[t]s Regiment 5) sehen da ich hoffe Euer Lieben zu ambrassieren hier ist nits Neues der ich stehs Euer Lieben frudt bestendig sein werde

Gigenhanbig.

#### 382.

## Berlin den 3. Juny 1725.

Reise des Herzogs von Bevern nach Magdeburg. Schlechte Beschaffenheit des Cuirassierregiments Prinz Friedrich.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten das der herzog vo[n] Beveren<sup>6</sup>) und Bohse<sup>7</sup>) nach Magde[burg] komet

<sup>1)</sup> Es sind sämtlich Infanterieregimenter. In Berlin standen Glasenapp (Nr. 1), Dönhoff (Nr. 13), Löben (Nr. 26), Forcade (Nr. 23). Gersdorf (Nr. 18) stand hauptsächlich in Spandau und Dranienburg, Golz (Nr. 20) in Perleberg, Nauen, Prizwalt und Kyriz, Schwerin (Nr. 24) in Frankfurt, Kottbus, Krossen, Fürstenwalde und Beeskow, Prinz Albrecht Friedrich (Nr. 19) in der Neumark.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 376. S. 283. und Förster 2, Urkundenbuch, 37.

<sup>8) 10.</sup> Juni.

<sup>4)</sup> Rarow, norböstlich von Burg, ein Wartenslebensches Gut.

<sup>5)</sup> Das Cuirassierregiment Albrecht Friedrich (Nr. 11), das in dem magdeburgischen Theile rechts der Elbe stand.

<sup>6)</sup> Ernst Ferdinand von Braunschweig-Bevern war von Leopold zur Revue nach Magdeburg eingeladen. Vergl. Förster 2. Urkundenbuch, 38.

<sup>7)</sup> Etwa der sächsische Generallieutenant Bose?

bin wohl mit zufrieden das mein[es] Better[s] Regi[ment]1) so [sichlegt sourchieret verdrißet mir sehr absonderlsich das bie esquadron nur 100. pferbe [stark] gewehsen also Preter Propter 100. pferb Marode und Manquieren also weis ich nit was die herr[en] mit den Regi[ment] angefangen hab[en] bey den Regiment gehet es nit wie es gehen soll ba sein die officier eins gegen den ander[n] und ist keine Harmonie und keine rechte subordinader her[r] cheff weiß auch nit viell davon cion also nöhtig ist guhte stabsoffisciere] daben zu setzen die dar Ihr devoir tuhn und nit Resonir[en] wie der her Ma[jor] sencendorff2) das gehet das der Leustenant] Braun's) toht ist ich kan mir seiner zu weit nit recht errinnern der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und bleiben werde

PostCri[ptum]

was die Parforcejacht anlanget wierdt zu wah[r]m sein der ich stehs bin

Eigenhandig.

383.

Postdam den 25. Juni 1725.

Ueberweisung von Soldaten an Leopolds Regiment.

ich überschiecke Euer Lieben mit den Leutenant Hosset die versprochene 40. Man die alle gesunde und guhte leutte sein den gröhsten habe darumb abgegehben wegen sein gesicht habe der ist in etwas Liderlsich und wünsche das er sich beßere die andere sein guhte leutte wünsche das Eue[r] Lieben mit zufrieden sein mir daucht das sie von mir noch niemahlen

<sup>1)</sup> Das Cuirassierregiment Prinz Friedrich Wilhelm (Nr. 5) wurde vom Clevischen nach Schwedt und den benachbarten Städten verlegt.

<sup>2)</sup> Major von Schendendorff im Cuirassierregiment Prinz Friedrich Wilhelm.

<sup>8)</sup> Lieutenant Adam Friedrich von Braun[e] bei Alt-Anhalt.

<sup>4)</sup> Secondlieutenant von Hoffstedt im Regimente des Königs.

<sup>5)</sup> Der König gab viel auf gute Gesichtsbildung. Bergl. (Benekendorff) Karakterzüge aus dem Leben König Friedrich Willhelm I., 4. Sammlung, 32 f.

so guhte leutte auf einmahll bekommen haben ich dancke nochs mahlen vor alles guht das ich und mein sohn in Euer Lieben haus genoßen 1)

Eigenhandig.

#### 384.

# Berlin den 4. Juli 1725.

Krantheit in ben magdeburgischen Regimentern. Quartierverlegung des Regiments Lottum. Preußische Wirthschaft. Neue Kaskette. Ausmessung von Schlanstedt. Beförderung.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten unt tuet mir leidt das die krancke nit wollen in Magde[burg] aufhöhren2) es muhs nun mahll ein ende nehmen was wegen der quartier vo[n] Lottum[s] Regiment sou den 1. Aug[ust] die quartiere verendern 3) das es in Preussen 4) so guht ist freuet mir bey meine wierdtschaft gehet Got sen banck recht guht die kasquettes habe aProbiret da werde ich Probe machen laßsen und an die Regismenter] senden Euer Lieben bin sehr oblisgirt] das sie nach den Halbeste Amt schanset 5) gehen wegen die aus= Messung wünsche das die Probe guht werde das die k[r]ancke nachgesandt sein den Regimente[rn] ist guht woferne sie noch nit zu Maht sein den Major kornau<sup>6</sup>) habe zum ober[st] Leustenant] ben [s]chwerin Regisment] gesetzet wegen der assignacison aufs 8000. th ist schosn bestellet?) der ich alle zeit Ihr guhter frundt sein und bleiben werde

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Der König war am 12. Juni zur Revue der Regimenter im Magdes burgischen gewesen.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 379. S. 285.

<sup>3)</sup> Das Cuirassierregiment Lottum (Nr. 17) stand in Groß-Salze, Schönebeck, Wanzleben, Seehausen und anderen magdeburgischen Orten.

<sup>4)</sup> Auf Leopolds neuen Gütern in der Provinz. Bergl. S. 180.

<sup>5)</sup> Halberstädter Amt Schlanstedt. Ueber die Reformen im Domänenwesen bergl. Stadelmann 89 f. und 305.

<sup>6)</sup> De Courneau, Major im Regimente Marwit (Nr. 21), wurde am 4. Juli 1725 Obristlieutenant im Infanterieregimente Schwerin (Nr. 24).

<sup>7)</sup> Zum magbeburgischen Festungsbau.

385.

Postdam den 16. July 1725.

Uebersendung von Officieren und Soldaten für Leopolds Regiment. Bermessung des Amts Schlanstedt. Versorgung dienstunfähiger Officiere. Zustand des Regiments Schwerin.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und freuet mir das euer Lieben von die 40. Man 1) zufrid[en] sein ich überschiecke sie zwey kadets einer heißet Putkamer ber ander Behlo2) sein guhte leutte die sich haben gut aufgefüret noch etlsiche] größer aber noch nit im stande das sie amplogiret werden könen da sie noch nit lasn ge unter die kadets sein wegen des amt schlams[t]et werde Lehman<sup>8</sup>) die ordres gehben und Euer Lieb komunicieren wegen froman4) werde vo[r] Ihn sorgen er bleibet doch weill er eisn Pension [hat] und gruber der fuhs vom Regisment] ist und ein alter Braver officier ber muhs so lange bleiben als seine krefte es leibet hier ist nits neues als das kornu<sup>5</sup>) vo[n] seine neue compa[gnie] wieder gekomen der sie sehr schlegst findet und saget das er sich nit hette sich ein= bilden können das so eine schlegte com[pagnie] in dinste wehre schwerin meinet boch das sein Regiment so guht wie glasenap<sup>6</sup>) der ich stehs Euer Lieben frundt sein und bleiben werde Eigenhanbig.

386.

Avancements. Reue Hüte für die Soldaten. Ausschreitungen von Studenten und Officieren in Halle.

Leopold meldete, 7) Gröbzig 17. Juli 1725, die Hallischen Studenten hätten bei der Prorectorwahl Ausschreitungen begangen, dem alten Prorector die Fenster eingeschlagen, das Häscherloch bestürmt,. so daß die

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 383. S. 288.

<sup>2)</sup> Puttkammer wurde 1731 Fähndrich. Er war damals 30 Jahre alt. Ueber Below war nichts zu ermitteln.

<sup>3)</sup> Bergl. die vorige Nummer. Lehmann war halberstädtischer Kriegsrath.

<sup>4)</sup> Froment und Gruber waren 1713 Lieutenants im Dragonerregiment Ansbach (Nr. 1). In der Rangliste von 1725 wird nur noch Gruber, als Capitain, aufgeführt.

<sup>5)</sup> Courneau. Bergl. die vorige Nummer.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Die Infanterieregimenter der Generalmajore Schwerin (Nr. 24) und Glasenapp (Nr. 1). Ueber das Regiment Glasenapp vergl. Nr. 380. S. 286.

<sup>7)</sup> Ausfertigung.

Häscher "genöthiget auszufallen und bie Anfallende zu verjagen." wäre der Fähndrich von Wilmerstorff, der sich unter den Ruhestörern befand, von den Saschern ergriffen worden und dem Gerüchte nach sehr geschlagen und seines Degens und Hutes beraubt worden. Er hätte daber ben Fähndrich nebst zwei anderen Officieren, die mit Studenten Händel gehabt hätten, bis auf weitere königliche Berfügung auf die Magdeburger Citabelle bringen laffen, gemäß ber beim Einmarsche des Regiments in Halle erlassenen Verfügung, daß derjenige Ober= oder Unterofficier, welcher fich mit ben Studenten meliren oder Händel anfangen würde, ohne weitere Anfragen sofort nach der Festung gebracht werden sollte. "Sonsten muß E. R. M. noch unterthänigst melden, daß dieser von Wilmerstorff noch jung, auch Capacität und Ropfs genug habe, wie nicht weniger in bem Dienft bishero alle Exactitude bezeiget, so daß es von E. R. Mt. gnädigften Orbre bependiret, mas Dieselbe ihme weiter vor gnädige Strafe zu dictiren ober sonsten zu verordnen geruhen werden, wobei doch die Freiheit nehme, unterthänigst zu erinnern, wie nicht wohl practicable, daß der von Wilmerstorff weiter in Halle bei dem Regiment bleibe."1)

In einem zweiten Schreiben vom selben Datum frägt der Fürst an, ob die neuen Hüte mit der neuen Montur ausgegeben werden sollen.

## Berlin 23. Juli 1725.

Vom Fürsten vorgeschlagene Avancements werden genehmigt. "Was die Ausgabe der neuen Hüte anlanget,") so können Ew. Liebden solche auszgeben lassen, wann neue auf denen Montirungskammern in Vorrath sein;" sind keine dort vorhanden, so sollen die neuen verwahrt und die alten wieder geschwärzt werden, "welches par compagnie 11 Th. kosten wird." Die Bestrasung des Wilmerstorff wird genehmigt; er soll bis zum 1. März 1726 sizen.

#### 387.

### Berlin den 26. July 1725.

Bestrafung des von Wilmerstorff. Entlassung und Enrollirung in Leopolds Regiment. Des Königs Meinung über Güteradministration. Führung der übersandten Soldaten. Friedrich Wilhelms Reise nach Habutin.

Euer lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten das sich der Leustenant] wilmersdorff sich hat so liederlsich] mit die

<sup>1)</sup> Albrecht von Wilmerstorff wurde noch 1725 zum Regimente Bardeleben (Rr. 29) versetzt.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 348. S. 238.

studenten aufgeführet1) ist nit Rüml[ich] die citadell von Magde-[burg] wierdt die junge hörner ablauffen laßen der steuerraht scheffer hat ordre wegen die stat Halle<sup>2</sup>) ich bin Euer Lieben obligieret das sie sich so viell mühe antuhn was die aus Rangirte von Euer Lieben Regiment anbelasn get wierdt das Dragoner schussen= burgische Regisment]<sup>8</sup>) sehr banden wensn sie welche bekommen das Euer Lieben wollen junge Bursche wieder anrollieren ist guht wen[n] es nur nach die ernte geschiehet ende septem[ber] Euer lieben grebsig4) administriren und [dies] so guht wie die Pacht ist kan sein weill sie es sagen sousten ist administracion viell Papier aber kein geldt die Liste wo die 40. Man<sup>5</sup>) zu stehen komme[n] habe gesehen es freuet mir das ich recht geschrieben habe das die leutte guht sein ausgenommen die beide ungern hoffe aber glaube nit das sie guht tuhn der Leute [nant] Mackeroht<sup>6</sup>) soll nach Postdam komen als zukomen[den] Mitwoche über 8. dage den[n] ich in zeit von einer stunde nach Hannover gehe?) da wierdt viell Neues sein gester[n] bin zu gaste bey Rabutin<sup>8</sup>) geweßen der dar Manisches] zu eßen gegehben er kan sauffen wie ein türcke der ich stehs Euer Lieben frundt sein und bleiben werde

Eigenhanbig.

388.

Postdam den 10. Augu[s]tu[s] 1725. Dank für Geschenke. Formirung zweier neuer Regimenter. Hof und Heer in Hannover.

Euer Lieben angenehme briffe habe gefunden wie ich bin vo[n] Hanover gekomen?) da ich Euer Lieb höchstens vor die

<sup>1)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Kriegsrath Friedrich Rudolf Schäffer, der sich als Commissarius loci um Halle sehr verdient gemacht hat.

<sup>8)</sup> Das Dragonerregiment des Generalmajors Achaz von der Schulenburg (Nr. 5) wurde soeben verdoppelt. Bergl. Nr. 376. S. 283.

<sup>4)</sup> Gröbzig.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vergl. Nr. 383. S. 288.

<sup>6)</sup> Von den Magdeburger Cadetten. Er tam zu den Husaren.

<sup>7)</sup> Ueber die Motive zur Reise nach Hannover und die dort gepflogenen Berhandlungen, die zum Vertrage von Herrenhausen führten, vergl. Dropsen 4. 2. 1, 378 f.

<sup>8)</sup> Der österreichische Gesandte. Bergl. Nr. 380. S. 287.

schöne hunde obligieret bin es sein recht schöne hunde und zweifell nit das ich werde guhte luhst davo[n] habe[n] Lax danke sehr habe auf euer lieb gesundtheit ge[g]eßen der Perfect frissch] wahr vo[n] die hirssch]hunde werde mit Eur lieb erlaubnüße welche behalten und die andere 30. an Ihre[n] Pictor gehb[en] be[r] sie weitt[er] bringen wierdt a[n] mein[en] der genseral] Masjor] wensen ist leider tot<sup>2</sup>) ich werde awen Regismenter] machen iedes Regisment] zu 600. gemeine 3) ich gehe heute nach Berlin und werde mit Platte sprechen de[r] ist der el[t]ste ober[st] ob er ein[s] haben will ode[r] bey gendar[mes] bleiben bas ande[re] [erhält] Sonfeldt der ist [nächst Platen] der els[t]e ober[s]t4) ich bin vo[n] Hanover gekomen da ist alles so wie ich offters sie erzehlet 5) der (!) könig sinde ich aber sehr viell beger an gesundtheit und Robuste[r] mit gehen und eßen als ich Ihn habe vor 5 jahr gesehen an[n]o 1720. und guht esen und trinden ich habe zwen zoll zugenomen aber ich be= arbeitte mir itzo wieder in vorige ordenung zu komen wa[\$] Ihre trupen anbetrift kan ich sie versichern das ich sie nit wieder kenne und was ich vo[n] sie gesehen habe in sehr guhte ordre an Mundisrung gewehr kleine mundur Proprette ordentssich im dinst und allert dage als nachtes und warhaftig schöne manschaft und viell grohße leutte und lautte[r] junge kerrell wenig alte und kein krop schöne grohße unterofficier da die meiste flügellleutte sein die officier tummell[n] sich resch]tschaffen anfin ich kenne die leutte nit mehr und wen[n] die leutte guht geführet werden die leutte gewis guht tun werden was ich noch finde das Ihnsen] noch fehlet das ist die subordinaciosn] sie tuhn es aus luhst aber nit aus subordinacion de[nn] sie fast kein[en] kerrell schlagen dürffen bei könisgs ungenade und das wißen alle die

<sup>1)</sup> Markgraf Friedrich Wilhelm von Schwedt, ein Neffe Leopolds.

<sup>2)</sup> George Joachim von der Wensen, Chef des Dragonerregiments Nr. 1, war zu Köslin gestorben.

<sup>3)</sup> Die Obristen Hans Friedrich von Platen und Friedrich Otto Freiherr von Wittenhorst-Sonsseldt erhielten je fünf Schwadronen als eigene Regimenter (Nr. 1 und 2).

<sup>4)</sup> Platens Obristenpatent ist vom 28. Januar 1717, Sonsfeldts vom 28. August 1718 datirt.

<sup>5)</sup> Bergl. Nr. 271, S. 162 und Nr. 339. S. 227.

gemeine und gehet doch in ordenung das wundert mir an meisten der ich stehs Euer Lieben frundt sein und bleiben werde Eigenhändig.

389.

Vermittelungsversuche bes Königs in dem Zwiste Leopolds mit Grumbkow.

Am 21. August 1725 schrieb Leopold aus Dessau an ben König: 1) Da ich in gewisse Erfahrunge gekommen, daß eine gewisse Sache2) sowohl in Lande als auch in Berlin ein vieles Reben verursachet, und es ohne Zweifel auch vor Ew. Königl. Majestät Ohren kommen wird, so kann Ew. Königl. Majestät unterthänigst versichern, daß dabei auf meine Seite nichts vorgefallen, was gegen Ew. Königl. Majestät Befehl3) im geringsten ist ober handelt, und ich mir also nichts zu reprochiren habe, was ich nicht vor Ew. Königl. Majestät und der ganzen honnetten Welt frei und keck Wann aber Ew. Königl. Majestät alle verantworten kann und werbe. Umstände davon verlangen zu wissen, so können es Ew. Königl. Majestät von den gewesenen Obristwachtmeister von Lattorff, 4) welcher die Gnade hat von Ew. Königl. Majestät gekannt zu sein, zum positivesten und gründlichsten erfahren, welcher eben vorgestern und also zur selben Beit mit mir alleine Rehebladen im Wörliger Forst gewesen. Dieser ift ein ehrliebender Mann und nicht capable, was gegen die Wahrheit ist, zu sagen oder zu schreiben, und, wann es Ew. Rönigl. Majestät verlangen, so wird er die Beschaffenheit und Wahrheit des völligen Verlaufs dieser Sache auf Seele, Ehre und Reputation schriftlich Ew. Königl. Majestät übergeben oder überschicken. Sollte es sich aber gegen alles Vermuthen zutragen, daß sich Malhonnette, Uebelgesinnte unterstehen sollten, von dieser Affaire gegen die Wahrheit Ew. Königl. Majestät vorzubringen wissen, so ersuche allerunterthänigst, die Gnade vor mir zu haben, nicht eher Glauben beizulegen, zuvor Ew. Königl. Majestät mir selbsten barüber Gehör ober des gedachten von Lattorff schriftlichen Bericht in Original durchgelesen haben. Ew. Rönigl. Majestät können versichert sein, daß ich ohne einzige Reproche, aber mit ben größten Respect verbleiben werbe

<sup>1)</sup> Abschrift.

In 19. August wollte sich Grumbkow mit Leopold duelliren; der Zweistampf kam aber nicht zu Stande, weil sich Grumbkow, der sich auf Zerbster Gebiete an der Koswiger Fähre befand, weigerte, über die Elbe nach Wörlitz, wo ihn Leopold erwartete, zu fahren.

<sup>3)</sup> Vom 4. April 1725. Bergl. S. 278.

<sup>4)</sup> Lattorff war auf Klieken, im Zerbstischen, angesessen.

# stettin den 26. aug[u]s[t] 1,725.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten und ist mir gewiß ein grohs chagrin was wieder Passieret ist ich habe genug von gehöhret wolte von herzen wünschen das das sein dage nit geschesche]n wehre den[n] die sache[n] ümer schlimmer werden Gott das alles in gühte beygeleget würde ich habe ampechieret 1) und werde es ferner vermöhge mein gewißen tuhn und alles anwenden das es zu keine tetlichkeitten komme aber Gott weis wie nache alles dieses mir zu herte gehe so ein Pahr von meine vornehmste und stütesul der armee und Lande in so eine weitleuftige Brulgerie zu sehen da nits als Mordt und tohtschlack das von herkommen kan und ich in gevahr laufe sie alle bende zu dieses alles kan ich nit genug Euer Lieben sagen wie nahe es mir gehet da ich sie lieb habe und sie estimire vor ein braffen herren und officier Euer Lieben helfen mir aus diesen chagrin und tun sie mir vorschlage[n] wie die sache in guhte beyzulehge[n] ist den[n] ich weis wahrhaftig nit mehr was ich sagen Euer Lieben sein so ein kluger herr und wißen Raht zu foll schaffen wo wenig raht zu hohlen ist also hier ist dieser kasus der sie mit höchstens angehet beleidiget sein sie nit aber der ander ist umb ehre und alles also sein sie so guht und schlagen so ein Mittell mir vor das dieses vor meine[r] Armee Ehre [genügt] und [bie] gange honette weldt nichts auf keinen von die beide was Resonieren kan aber der vorschlack muhs so sein das keine tetlichkeit daben sein kan Gott gehbe Euer Lieben ein solche gebancken nach seinen heiligen willen bas alles möhge wieder guht werden und friden und einigkeit wieder gestiftet werde Gott vo[n] herten amen der ich stehs Eur Lieben frundt sein werde

sein sie so guht und befehlen de[n] vo[n] Lattorff das er mir zuschiecket wie alles Passieret ist schriftlich

Eigenhandig.

<sup>1)</sup> Bergs. Nr. 367-371. S. 261-279.

#### 390.

wusterhausen den 19. sep[tember] 1725.

Gutstauf Leopolds. Desertion einer ganzen husarencompagnie.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und freuet mir sehr das Euer Lieben noch ein guht da kaussen') ich gratuliere von herzen dazu was sagen sie das mir ein gantze comspagnie] Husaren mit ober sund unterossiscieren mit gewehr und pserde schessisch desertieret es ist glaube kein exempell in der weldt als dieses ich frage nach die schess und die gemachte depancen nits wensn es nuhr nit so ein Blamse verursachte als wensn ich meine seutte noht seiden siese das sie an revolte korspsweise mit oberossiscier zu Desertieren sgenöthigt wolte Gott ich krigete den Ritmester wiedest ich will 3000. th gehben wer Ihn sebendig wieder sievert? ich bin so chagrin darüber das ich nits mehr schreiben kan der ich stehs Euer Lieben frundt bestendig sein werde

Eigenhandig.

#### 391.

wusterhaußen desn 22. sepstember 1725.

Absendung von Stabsofficieren, den Ort des geplanten Duells mit Grumbkow zu besichtigen. Begütigungsversuche des Königs.

Euer Lieben schreiben mit Ma[jor] Ladorst<sup>8</sup>) habe wohll ershalten und daraus ersehen das Euer Lieben die ober[sten] Dosso kalckstein dirschau sprechen wollen 4) befor die sache vor die generahlitet komet<sup>5</sup>) sie werden Montag frühe ode[r] sontag abendt

- 1) Darüber war nichts zu ermitteln. Es war wohl ein Gut in Preußen.
- 2) Der besertirte Rittmeister, von den Russen ausgeliesert, wurde enthauptet, nachdem zuvor sein Degen zerbrochen und ihm die Schwurhand abgehauen war; sein Leichnam wurde unter dem Galgen begraben. Bergl. Lippe, Husarenbuch, 23.
  - 3) Lattorff, Leopolds Secundant. Bergl. Nr. 389.
- 4) Auf Leopolds Bitte kamen, vom König gesandt, am Montag, den 24. September, die Obristen Dossow und Kalckstein und Obristlieutenant Derschau nach Dessau, um des Fürsten eigenen Bericht über das nicht zu Stande gekommene Duell zu hören und die Situation des von Leopold zum Zweikampse gewählten Plates zu besichtigen.
- Durch Cabinetsorbre vom 26. September wurden die Generale Arnim, Nahmer, Findenstein, die Generallieutenants Stillen, Borde, Bredow, Gersdorf, Blandensee, Löben und die Generalmajore Katte, Forcade, Beschefer, Schulenburg, Winterfeldt, Schwerin, Golh, Glasenapp, Lottum von der Infanterie, Lepel,

vo[n] hier gehen des ober[st] korff1) sein bericht werde mit senden das ist mit Latorsf fast egahll und Differiret in wenig indeßen will er vor Gott und auf seine ehre und Repustucken tacion versichern das grumckauss intencion gewehsen ist sich zu schlagen und das er so guhten muht gehat hat als ei[n] erlicher also wensn] die generahlitet Ihn davor ermahn haben kan kennet also sein Euer Lieben genereux und machen die schlimme sache ei[n] ende und sagen [von Grumbkow] das es eisn] erlsicher] man ist und alles was vorher Passieret ist alles vergeßen und begraben sein soll wo Euer Lieben solten vermeinen das es Ihre hönneur zuwieder wehre nehmen sie etlsiche] genserale] und offi-[ciere] aus meinen ober andern dinsten und stellen sie Ihn[en] die sagen sie das es gegen Ihre Honeur ist so müßen sie sache vor es nit tun sagen sie aber das es nit gegen Ihre Honneur ist also warumb wollen sie es nit tuhn ich weiß wahrhaftig sonsten nit wie aus die sache zu kommen sein wierdt umb Gottes willen begreiffen sie sich bie gante weldt wierdt sagen das sie ei[n] genediger herr sein schreiben sie an Printz Eugene das er sie eisnen] guten Raht giebet aus diese facheuse sache herraus zu komen 2) der ich stehs Euer Liben frundt sein und bleiben werde Christian August zu Anhalt-Zerbst, Prinz Gustav Wilhelm, Prinz Leopold Maximilian, Dönhoff, Prinz Friedrich Wilhelm von Schwedt, Dewit und Marwit zum Kriegsgerichte berufen, um zu entscheiben, ob Grumbkow an ber Roswiger Fähre als braver Officier gehandelt hätte 2c.

- 1) Der Hessen-Rasselsche Obrist Christoph Gerhard von Korff, Grumbkows Secundant. Lattorff hatte am 29. August von seinem Gute Klieken aus berichtet, Korff am 21. September in Wusterhausen.
- 2) In dem eigenhändigen Aussate Leopolds für die Commission schreibt er: "ich kan nicht umbhin die herren meinen chagrien zu offenbahren wie nahe mihr gehett das S K W von mihr gesauben das ich nicht weis wie meine ehre mihr in allen sehllen sohl gsusidiren und deswegen besehllen das ich mihr ben anderen umb rad zu hollen smelden soll, wann ich geseiche densus nicht so sihll experiens habe noch so ein großer schloher dien als Psrinz Eugen von Savoi vor wehlgen ich allen gehorigen respett habe und dies in mein grad vor ihn auch behalten werde, so versichre doch das ich von ihm noch von keinen menschen in der wehld vor rad werde annemen was meine ehre anlangett indem ich diesehlbe die selissstet alle zeitt gleich estimiret und also auff beide ofters gedacht, ["auch nimmer etwas gegen dieselbe nur im geringsten in meinem Herzen geheget, noch hegen werde". Zusat einer Abschrift und bezihe mihr nochmahls auf S K W genadigesten besehll als wohl wießen[b] das Sie das Po[i]n[t] d [h]onor sowohl verstehen als kein particulier und neme alles als einen doch genädiegen Versuche an,"

das Euer Lieben un Pes[lich] sein tuht mir von herzen leidt [ich] hoffe das es nit[s] zu sagen hat Ladorsf sage[t] es ist eisn] kaldt siber wünsche von herzesn] beserung Eigenhändig.

392.

wusterhausen den 23. sep[tember] 1725.

Sendung von Dossow, Kalcktein und Derschau nach Dessau. Einsetzung des Ehrenraths zur Entscheidung über Grumbkow.

ich überschiecke Euer Lieben auf dehro Begehren die obe[rste] Dosso kalcftei[n] Dirschau<sup>1</sup>) alles was sie in meinem nahmen werden sagen das werden Euer Lieben glauben gehben ben obersten und Majo[r] [nämlich] korst [und] Latorst [ihre Berichte] habe confrontiret 2) sie differiren in wenit (!) sachen ich habe es an genseral] gersdorff Blanckense winterfeldt<sup>8</sup>) gegehben die rechte wahrheit auf Papier zu bringen indeßen sein es kleine umstende die zur sache nits machen sobaldt die herrn offisciere] vosn Desso werden returniret sein alsben werde die gange sache an meine semtlsiche] generahlitet übergehben zu Ihre decision grumckau getahn hat als ein rechtschaffener man ober nit er= kennen sie niht alsben [ist] die sache decidieret erkennen sie bas er getan hat wie ein erlsicher] Mahn tun solte und nit mehr hat tun können alsden warumb wollen Euer Lieben den graumckau (!) nit vor erkennen wovor die semtlsiche generahlitet davor erkennet hat die semtlsiches generahlitet nit rechst erkennet alsden sizet alsben sein Euer Lieben aus es auf die gange generahlitet der sache und können sagen ich habe getahn was die gante generalitet erkenet hat ich weiß nit ob ich mich recht expliciere indeßen habe die herren alles mündtl[ich] gesaget der ich stehs Eur Lieben frundt sein und bleiben werde

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Bergl. S. 296. Anm. 4.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Mitglieder des Ehrengerichts. Bergl. S. 296. Anm. 5.

Leopold richtete an die drei Officiere folgendes Schreiben: 1)

Rachdem S R M. mein untertänigstes Suchen plasedirett und die herren beordort oder erlaubett anher zu komen, so ersuche die herrn S. R. M. davor in meinen namen alleruntertänigest zu danken, die herrn bien höges[t] danstliche verbunden das Sie sich So wihllig sich darinnen bezeugett, ich werde gewies in Soliden gelegenheitten Suchen meine Schuldiege erken[t]lisch]keitt ihne[n] mit der großten distincion zu erzeugen, das ich alle gebührrende hochachtung vor Sie habe wie es ihre bekante meriten es ersohdern, weswegen ich den[n] nicht ohne uhrsache die herrn unter so sihllen erwehllet die gesehlisgskeitt vor mihr zu haben, den verlauff der verdrißligen sache denen Sembligen Generahls die die commission bekomen werden über die aufführunge des herrn v. Grumkos an 17. und 19. A[u]gusty zu erkleren,

1) hatt er mihr ben 17. [durch] das Schreiben wehstlges ich ihnen in orginahll mitgebe von mihr verlangett bas ich ihm den ord und die zeitt burch seinen kammerdiener sohlte benennen wo ich ihm die explicacion die ich ihm habe durch den von kat?) sagen laßen geben wohlte, wie weit nuhn dieses Grund hatt und der v. Grumko den v. kat hinauff schibett wird der v. kat am besten beandworden indem ich seider das ich den= sehlben in Zieser's) gesprochen weber müntlich noch Schriftelichte von bieser sache was geschriben noch gesagett inden (!) ich ihm nicht wieder gesehen, posetif ist es aber das er der v. G. von mihr verlangett das ich ihm den ord und die zeit benennen sohll wo er von mihr die vermeinte explicacion erhalten sohlte, sobahld er mir es ben[n] in mein wihakühre stehaett so topondirett es ohne Streitt wo ich ihm sehen wihl und wann, er hette sich müßen vergnügen |lagen] wann ich ihm einen ord vohrgeschriben ber 100 Meihllen von den land wehr gewesen und auch sohllen risciron mit caravanen durch die wüste arabigen, die zeit aber die ich ihm gesetzet ist nuhr 24 Stunden von da an gewesen da ich sein Schreiben von 17. A. erhalten und [b]er ord zumb högest 3. Meihllen wo er sich ben seinen freund hatt auffgehahlten, über die zeit wenn sie nicht so zu kurt geweßen beschwerett er sich nicht offen t]lichen, den ohrd aber Sihett er vor Sehr scapures 4) an indem er wie der ob[rist] korff doch bedeuert sich fest vor= genommen und eine sohlgene große lust gehabb zu rauffen auf einmahll vergist das ich nach alle rechte den ord zu benennen indem er der be=

<sup>1)</sup> Eigenhändiges Concept.

<sup>2)</sup> Katich.

<sup>3)</sup> Katsch war am 3. April mit dem Fürsten in dem Städtchen Ziesar (südwestlich von Brandenburg) zusammengekommen.

<sup>4)</sup> scabreux.

leidigte ist und von mihr explicacion verlangett und zu überflus er mihr es no[c]hmahls schreibett und von mihr verlangett ihm densehlben zu be= ne[nnen] So sehe jahrnicht worumb er nicht den ord acsoptirtt wehlgen er boch von genseitt des waßers besehen könen, sondern auff einmahll sich durch ungegrün[be]te argwohll (!) gesuche[t] sich zu [v]ersagen (?) und wieder so wie er gekomen weg zu reißen, wie ich den[n] von den ob[rist] korff vernomen das das seine beide Große einwürfe geweßen, ersteliche das ich ein Reichsfürst sei und sein feldmar[schall] zweittens, das er sich nicht getrauette in mein land über das waßer zu komen, 1) das erste ist gewis das ich auff alle feiten des wasser Reisch]sfürst und feldmarschall bien, das zweitte bas er nicht in mein land komen wohllen, so bien von der ganßen [h]ohnotten wehlb versichert insonderheitt von die Semtlige herr Generhals bie die commission bekomen werden über den v. Grumko zu dissidiren das?) keiner nicht ist der daran einigen zweifehll setzett das weihllen ich ihm durch den ob[rist] korff versprechen und auf meine [Ehre] versichern laßen bes er weniger auff meiner seitte bes waßer zu beführgten habe als an einen ord in der wehlb, das ich capabell set einen gegen gegebne Bersiche[rung] und parohll was thun zu laßen, ober ihm durch andere mehr zu beschimfenen zu laßen, So bien fest versicherett das alle ehr= libende herrn Gennerahls mit mihr von geleichen Santimenter seind und nicht ein einziger sein wierd der mihr vor so Las') ansihett das ich capabell bien so was gegen bergeleuchen leuhte bie suchen aus ihren ge= setten ambara[s] Sich zu zihen durch andere mehr zu beschimffen zu laßen

wen[n] ich so ein ehrvergeßener mensche wehre, und den v. Grumko durch andere und wo er übermannett sich befünte ihn noch suchen wohlte zu vernichten so wehre mihr es so leicht geweßen einige über das waßer etlige dausen[d] Schrid davon zu schiken und d) was er auf dießeit besohrgett da zu endfangen, nuhn gelaube das wen[n] er an meine aufführunge gedacht wie ich dießen winter allein in seinen hauße und eine zimlige zeit in seiner kamer ben ihn geweßen und mihr [durch] nichts dergeleichen

<sup>1)</sup> Eine alte Abschrift, die wohl nach der nicht aufgefundenen Reinschrift genommen worden ist, weicht vielsach von dem Concepte ab. Es werden hier nur die Barianten gegeben, die den Sinn des Textes berühren: "Wasser zu kommen, ohnerachtet ich ihn durch den Obrist von Korff sagen lassen, daß ich dis dahin sowohl auf den Reichsfürstenstand als das Feldmarschallat renunciiren [wollte] und deswegen ihn, v. Gr., nur ersuchete herüberzukommen".

<sup>2) &</sup>quot;daß auch nicht einer, welcher auch einigermaßen von mir benken ober glauben sollte, daß, weil ich ihm"

<sup>3)</sup> Lâche.

<sup>4) &</sup>quot;und ihn solcher Gestalt empfangen zu lassen, wie er ohne Grund auf diesseits geglaubet"

pohr parisse 1) habe abhalten laßen ihm meine intencion zu offenbahren, so versichere auff meine ehre und gewißen wen[n] er der v. Grumko die sache so menagirett und secretirett das Sie nicht vor S R M gekomen und alle wehlb davon zu sprechen gewust, ber O[brist] L[ieutenant] Boße nimer würde durch sein unzuleßeliges savo[i]r soro rousirot haben er S R M. dergeleichen dinge von mihr hette hinterbringen durben (!), Ich ersuche den[n] die herren auff ihre ehre wehlge ich weiß das ihnen die lieber als alles in der wehld ist, sowohl dieses was ich sie habe auffsetzen laßen und auch münsdlich gebeten die herrn Generahls davon wohll zu invormiren indem wohl fihlle die sachen nicht recht einsehen und bies dato begriffen haben, ich zweifele nicht sondern bien fihllmehr verficher[t] bas es S M ihnen wierd erlauben, und wen[n] dieses geSchihen (!) und [bie Herren] durch einen konisgligen befehll [nicht] daran verhindert werden jo beschwer[e] Sie auf ihre erworbene ehre allen ihren besten fleis anzuwenden meine[r] bitte ein genügen zu thun da ich den[n] wie bieshero alle zeit gethan noch fehrner bey allen gelegenheitten auch meine ergebenste dankbahrkeitt erweisen wer[de] ba ihr rügweg auff koßewig?) gehett [so] werbe sie auff dießeitt des waßer bies an den ord begeleiten ihnen zu zeugen wie der herr von Grumko gahrkein ris[i]co dasehlbsten gehabb, wenn er auch nach seinen vorgeben mihr basehlbsten bas leben genomen und er sehlbbritte geweßen wie ich so ist gewies das der O[brist] **W**[achtmeister] Labdorff oder zu[m] wenigsten mein jeger zu mihr gelauffen und er also sogeleiche wieder in dem Schiffe tretten künen insonderheitt da die Fehrleuhte nicht von mihr depo[n]diron, 3) ohne zu sagen was er sich vor assistens von seinen Obsrist] korff zu (!) hett zu getrosten gehabd, 4) also hatt er mihr nicht bleßsirett fihl weniger thott gemacht, und noch daußen[d] mahll daußen[d] mahll weniger erwießen das er was übeles in meinen landen als von mihr allein zu beführgten gehabd, dieße[s] kan nicht anders als vor frivole und nicht vor assecurirte obpingnon passiren, aber ich nicht leugkenen kan das der O[brist] L[ieutenant] Boße an S. R. M. von mihr klagen hinterbracht worüber der v. Gr[u]mko sich hatt auch wießen ben S R M. zu beschwere[n], ob nuhn was ungewiße und was man ich weiß nicht nicht worumb beführgtet hatt, so was posetivesse überwigen kan überlaße es die [h]onette weld und das ehrlibende gutisium 5)

<sup>1)</sup> Peur pharisien ober paresseux?

<sup>2)</sup> Koswig, gegenüber von Wörlit. In der Abschrift: "auf die Roswiger Fähre".

<sup>3) &</sup>quot;wie denn zugleich notorisch, daß über eine ganze Stunde von den Orten damalen wohl kein Mensch sich befunden, ausgenommen mein Karr-Reuter, welcher über etliche Schritte davon mit der Karre gehalten"

<sup>4) &</sup>quot;als den er so weit her, doch vergeblich kommen lassen"

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Judicium.

unserr herrn Genrahls die davon ihr ehrlibende Santime[n]ter geben werden, was sonsten anlangett die andere befehlle S R M. das die hern mihr sohlten berehden und perswadiren, den herren v. Grumko zu erkennen wozu ihm die sehmblige herren Genrals erken [nen] würden, so dienet zur alleruntertänigsten andword das S. R. M. befehll mihr allezeitt g[u]idiren wierd indem ich so perswadirett bien das diesehlbe so eine sehr große libe und hochachtung vor ihre von so fihle ihar her wehldberühmte arme[e] sein und haben, das da ich die genade und ehr einer von die ersten offecires [zu sein] durch meinen erworbenen rang habe das Sie nichtes von mihr werben verlangen wodurch ich außern stande gesetze[t] werbe mihr aus so einen bis hierher ohnebeflegten chor zu begeben, also verlaße mihr lebet[l]ig und genßeliche auff S. R. M. allergenäbiegesten befehll, ich kan nicht umbhin die herren meinen chagrion zu offenbahren wie nahe mihr gehett das S. R. M. von mihr gelauben das ich nicht weis wie meine ehre mir in allen fehllen sohl g[u]idiron und deswegen befehllen bas ich mihr bey anderen umb rad zu hollen [melben foll], wan[n] ich ge= leiche den[n] nicht so fibll experiens habe noch so ein großer fehlbher bien als P[rinz Eugen] von Savoi vor wehlgen ich allen gehorigen respett habe und bies in mein grab vor ihn auch behalten werde, so versichre boch bas ich von ihm noch von keinen menschen in der wehlb vor rad werbe annemen was meine ehre anlangett indem ich diesehlbe die selisgsteit alle zeitt gleich estimiret 1) und also auff beide ofters gedacht und bezihe mihr nochmahls auf S R M genadigesten befehll als wohl wießen[b] das Sie das Posi]nst dshonor sowohll verstehen als?) kein particulier und neme als einen boch genädiegen Bersuche an,3)

<sup>1) &</sup>quot;estimiret und hochgeachtet, auch nimmer etwas gegen dieselbe nur im geringsten in meinem Herzen geheget, noch hegen werde. Ich beziehe"

<sup>3) &</sup>quot;als kein Officier von der Armee oder Particulier verstehen kann und mag; nehme deswegen alles als eine doch gnädigste Versuchung an, um zu sehen, ob ich capable wäre, etwas gegen die Ehre zu unternehmen. Ich ersuche die Herren nochmals alles hierin enthaltene wohl zu überlegen, damit sie den Herren Generals von der wahren Veschaffenheit der Sachen eine gründliche und deutliche Erläuterung geben können, auch, im Fall sie es nöthig erachten, einen oder andern den Inhalt hievon lesen zu lassen, als wogegen ich mit vieler Estime und Dankbarkeit verbleiben werde."

<sup>3)</sup> In ihrem Berichte an den König, Dessau 24. September, erzählen die drei Officiere, Leopold habe ihnen erklärt, "wie Dieselbe Dero Person in drei Theile getheilet, nämlich was die Seele betreffe, dieselbe ergäben Sie Gott; Dero Leib, Gut und Leute hätten Sie Sr. R. M. treuen Diensten gewidmet; Dero Ehre aber Sich selbsten allein vorbehalten, welche auch Deroselben niemand nehmen sollte, noch würde". Er könne es mit seiner Ehre nicht vereinigen, dem Grumbkow eine andere

393.

wusterhaußen den 30. sep[tember] 1725. abends umb 5. uhr. Der König schickt den Spruch des Ehrenraths. Dank für ein Geschenk. Jagd.

auf verlangen Euer Lieben schiecke ich sie die sentiment der gennerahlitet die nit eins sein die also sein sie so guht und lehßen sie und haben sie was zu errinnern so tuesn sie es und schreiben mir citto was ist nun zu tun ich bitte Euer Lieben machen sie die sacheuse sache aus und schlagen eisn mittell [vor] aus die sache zu kommen ich weis keine mehr der ich stehs Euer Lieben frundt stehs sein und bleiben werde

vo[r] die ortolans und trüffell dancke gahr sehr ich habe vor zwey dage 140. hüner in ein vormittag geschoßen den briff de[n] sie mir werden schreiben den werden sie so schreiben das ich Ihn weißen kan 2)

sie werden so guht sein und schiecken mir diese Bapiere wiede[r] zurücke citto citto Fwilhelm

Declaration zu geben, und vertraue, der König würde es dabei bewenden lassen, "um so viel mehr, da man nicht absehen könnte, was eine mehrere Declaration dem Generallieutenant von Grumbkow helsen könnte. Wie denn doch alles was Se. Durchl. in dieser Absicht vor den Generallieutenant bisher gethan, nicht vor selben oder dessen Person geschehen, sondern aus bloßer Liebe und Hochachtung vor Se. Maj. selbsten". Der Fürst müsse sich vorbehalten, ob er den Spruch der Generalität als bindend sür ihn anerkennen könne. Leopold wies dann den Officieren persönlich den zum Duell bestimmten Plat im Wörlitzer Forste und entließ sie darauf mit dem Besehle, "Sr. Maj. zu versichern, daß Se. Durchl. alles aus besondern vor Se. Maj. habenden Respect, Hochachtung und Liebe thun würden, was Se. Maj. Deroselben allergnädigst anbesehlen würden; nur dieses kränkete Se. Durchl. ungemein (und worüber Demselben die Thränen häusig in die Augen slossen), daß Se. Maj. ihn, den Fürsten, mit dem andern in eine Wageschale legten".

<sup>1)</sup> Alle stimmten überein, daß Grumbkow sich als "homme d'honneur" aufgeführt hätte und nicht zu Leopold nach Wörlit hinüberfahren konnte. Nur in den Fragen, ob Grumbkow noch eine Ehrenerklärung fordern müßte, und ob der König ihm die Erlaubniß zu einem Duelle mit dem Fürsten geben sollte, gingen sie außeinander.

<sup>2)</sup> An die Mitglieder des Ehrengerichts.

394.

Das Urtheil des Ehrengerichts. Berföhnungsversuche des Rönigs.

Fürst Leopold schrieb, Dessau 1. October, an den König: 1) Ew. Rönigl. Majestät gnädigstes Handschreiben vom 30. September nebst den Beilagen ber fämtlichen Herren Generals schriftlichen Sentiments habe ich zusammen mit unterthänigsten Respect wohl erhalten. Wie nun Ewr. Rönigl. Majestät vor die gnädigste Communication unterthänigsten Dank fage, also habe ich zugleich in allerschuldigster Antwort melden sollen, ba Emr. Königl. Majestät gnäbigsten Gefallen mich jedesmal in allen andern Sachen submittiret, daß ich auch nicht ermangeln werde, mich in dieser Affaire Dero höchsten Befehl und Willen mit ber vollkommensten Devotion zu unterwerfen. Dabei ich denn das unterthänigste feste Vertrauen habe, Ew. Königl. Majestät werben nach Dero hochsterleuchteten Ginsicht und mir jederzeit, auch noch letthin in Saarmund, Magdeburg und Potsbam so theuer schriftlich und mündlich gegebenen Wort und dabei bezeugete aller= höchste Zufriedenheit, daß diese facheuse Affaire nunmehro zum Ende, nicht zugeben, daß hierunter meine so theuer erworbene Ehre und Reputation bei der honnetten Welt blamiret, und ich angehalten werde, eine ander= weitige Declaration als die vom 27. Februar d. J. auszustellen,2) sondern vielmehr in höchsten Inaben becibiren, daß Ewr. Königl. Majestät einmal gegebene Orbre gemäß die ganze Sache um desto mehr solle abgethan sein und bleiben, als ich mich in bemelbeter Declaration Ewr. Königl. Majestät gnädigem Willen alleine gänzlich resigniret, sondern mich auch auheischig gemachet, dem Generallieutenant von Grumbkow benjenigen Respect zu er= weisen, den sein Character erfordert und mit sich bringet, mithin ich in dieser Affaire treulich gethan, was nur einigermaßen gereichen mögen, Ew. Maj. mein Lebenslang vor Dieselbe und Dero hohen Befehl habende tiefeste Unterthänigkeit zu bezeugen. Dahingegen ber Herr von Grumbkow Ewr. Königl. Majestät unterm 4. April des Inhalts gegebene allergnädigste Ordre und Resolution, bei Vermeibung Ihrer allerhöchsten Ungnade so wenig directe als per indirectum etwas bawider vorzunehmen oder zu handeln, höchst strafbar violiret. Da ich mich nun hierin nichtes zu reprociren habe, viel weniger, daß ich dem Herrn von Grumbkow zu weiterer folden Ausschweifung ben geringften Anlaß sollte gegeben haben, so lebe

<sup>1)</sup> Abschrift.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 274 und 278. Die Generale und Generallieutenants im Ehrenrathe hatten erkannt, daß Leopold außer der Declaration noch öffentlich eine Ehrenerklärung Grumbkows geben müßte. Die Generalmajore dagegen hatten erklärt, es wäre überhaupt nicht abzusehen, wie der Fürst "eine zulängliche Declaration annoch" ertheilen könnte.

nochmals des unterthänigst gewissen Bertrauens, da ich von Anfang meiner Dienste mir nichtes jemals heiliger sein lassen, als nebst Ew. Königl. Majestät unschätzbaren Gnade ohne einzige Privatabsicht meine Ehre unbefleckt zu erhalten, daß solchem nach Ew. Königl. Majestät geruhen werden, das einzige Vergnügen meiner etlich dreißigjährige Treue mir ohngekränket beizubehalten, welches ich einzig barinnen suche, daß zu Ew. Königl. Majestät höchsten Interesse und nach Dero gnädigstem Gefallen ich nebst meinem ganzen Hause selbst mit Zusetzung meines Blutes mich zu sacrificiren öfters Gelegenheit haben möge. Sollte es aber gegen alles Berhoffen Ewr. Rönigl. Majestät gefällig sein, noch eine anderweitige Erklärung von mir zu fordern, so wollen Diefelben in Gnaden geruhen, mir hierzu eine Bedenkzeit zu erstatten, allermaßen denn schon vorher Ew. Königl. Majestät denen Obriften von Dossow und von Kalcftein, wie nicht weniger dem Obriftlieutenant von Derschau in der mündlichen Instruction mitgegeben, mir zu sagen, daß ich mich in der Sache anderwärts, auch bei bem Prinz Eugen Raths erholen könnte, ') wozu ebenfalls eine geraume Zeit erforder= lich gewesen wäre. Zum Beschluß geb Ewr. Königl. Majestät gerechtesten und höchsterleuchtetsten Beurtheilung alles anheim, verlasse mich unterthänigst lediglich auf Dero theure Worte und verbleibe mit dem tiefesten Respect lebenslang

Kann nicht umhin, Ew. Königl. Majestät allerunterthänigst vorzusstellen, wie ich bei Durchlesung der Sentiments der Herrn Generale bestunden, daß einige sich emancipiret, gegen Ewr. Königl. Majestät deutlichen Besehl zu handeln, welcher unter anderen darin bestehet, daß sie sollten ihre Meinung und zwar apart und absonderlich von sich stellen, ob nämlich der Herr von Grumbkow mit der von mir unterm 27. Februar ausgestelleten und unterschriebenen Declaration könnte zufrieden sein. Diesem Ewr. Königl. Majestät gnädigstem Besehl schnurstracks zuwider und en plat und schlechterz dings Ja oder Nein zu sagen,2) decidiren einige der Herrn: daß ich schuldig sei, dem von Grumbkow eine andere Declaration auszustellen, als diesenige, welche Ew. Königl. Majestät durch eine Resolution vom 4. April allerz gnädigst consirmiret und damit die ganze Sache wollen abgethan wissen, auch Sich darinnen solcher harten Terminis gebrauchen, daß Dieselbe gegen

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 391. S. 297.

<sup>2)</sup> Das Ehrengericht sollte sich (Punct 3) darüber äußern, "ob . . . Grumbkow nicht mit einer solchen Declaration zufrieden sein könne, daß ihn des Fürsten von Anhalt Liebden für einen braven und ehrlichen Mann erkennen; und wenn be- meldter Fürst dieses thun würden, so wollen Sie es thun auf Verantwortung der ganzen Generalität" u. s. w. Von dem, was Leopold hier schreibt, sindet sich nichts in der Cabinetsordre über das Kriegsgericht.

biejenige, welche schrift= ober mündlich directe ober indirecte derselben zuwider handeln würden, mit Dero höchsten Ungnade und eclatantesten Rossontissoment zu verfahren nicht entstehen, auch solche Contravention als eine offenbare Verachtung der hohen Ordre halten würden, als welche Sr. Königl. Majestät so harte Ordre und nicht anders mich zurücke ge= halten, daß den Herr Generallieutenant von Grumbkow über der Elbe nach seinem besten Verlangen nicht gesprochen habe. Ich zweifele nicht beswegen, Ew. Königl. Majestät werden benenjenigen Herren, die sich hierinnen übereilet und sich unternommen haben, was gegen Dero Befehl zu erkennen, Dero höchstes Migvergnügen auch um besto mehr zu bezeigen geruhen, als ich in der einmal ausgestelleten und von Ewr. Königl. Majestät voll= kommen approbireten Declaration alles gesaget, was ich in einer aubern fagen könnte, allermaßen ich ihme, bem von Grumbkow, barin biejenige Estime erwiesen, welche sein Character mit sich führet; wie nicht weniger geruben Ew. Königl. Majestät Dero Mißfallen barüber zu bezeigen, daß die von der sämtlichen Generalität Ewr. Königl. Majestät hohen Intention gemäß nicht jeder apart sein Sentiment schriftlich überreichet, sondern sich in drei Rlassen getheilet;1) ferner auch daß einige in ihrem Boto zum Fundament segen, als hatte ich dem von Grumbkow durch den Geheimen Rath von Katsch sagen lassen: ich wollte ihm in frembden Landen eine andere Explication geben; da doch versichern kann, daß mir nicht wissend, noch erinnerlich, daß ich mich bieser Worte gegen gedachten von Ratsch follte gebrauchet haben; sondern ich erinnere mich, gesaget zu haben, ich würde mich mit dem von Grumbkow in keinen Wortwechsel in Gegenwart Ewr. Königl. Majestät einlassen; wenn aber ber von Grumbkow mich würde fragen, ob ich ihn nicht für einen ehrlichen Mann hielte, und es nicht in Ewr. Königl. Majestät Présence, oder wie Sie Sich in der Nähe befinden, so wollte ich ihme schon darauf antworten,2) fället also basjenige, was die

<sup>1)</sup> Davon, daß jeder für sich berichten sollte, steht nichts in der Cabinetsordre vom 26. September. Arnim schreibt, 30. September 1725, es hätte sich
gleich im Beginne des Ehrengerichts herausgestellt, "daß, wenn die Boten von einem
jeden besonders colligirt werden sollten, sie ohnmöglich einstimmig gemacht werden
können, weil ein jeder seine eigene Meinung behaupten wollen." Er hätte daher
die drei Klassen, Generale, Generallieutenants und Generalmajore, gebildet.

<sup>2)</sup> Katsch gab vor dem Chrengerichte an, Grumbsow wäre durch ihn bedeutet worden, falls er mit der gegebenen Explication nicht zufrieden wäre, "könne er an andern Orten und Gelegenheit sie sordern". (Schreiben Gustav Wilhelms und Leopold Maximilians an ihren Vater, Berlin 28. September). Grumbsow und Obrist Schulenburg schwuren aber, Katsch hätte erklärt, Leopold würde "an einem fremden Ort oder in einem fremden Territorio" Genugthuung geben. Katsch gab darauf zu, es könne wohl sein, daß er sich so ausgedrückt hätte, wenigstens könnte er nicht das Gegentheil beschwören.

Herren Generals als positive feten, ganzlich hinweg. Weiter baß die Herren nicht Reslegion machen wollen auf ben Brief bes von Grumbkow, welchen ich in originali denen drei Stabsofficieren 1) mitgegeben, als worinnen er mir würklich ben Ort frei lässet, wo ich ihn sprechen könnte, wie denn die Worte im Französischen sehr deutlich lauten.2) Beilen sie nun dieses alles erwähnte ignoriren, so kann nichtes anderes baraus folgen, als daß sie den von Grumbkow wegen seiner Aufführung frei und lossprechen, wie weit aber Ew. Königl. Majestät vor valable es sprechen, überlasse Dero höchsten und weltberühnten Penetration und Was ich übrigens dem von Grumbkow durch den von Korff Decision. mehr vor Offres thun lassen,3) ist Ew. Königl. Majestät schon bekannt, und weiß ich nicht, warum einige von den Herrn Generals keine Reflexion darauf zu machen begehret. Wie nicht weniger darauf, daß ich es diesseits nimmer anders als vor der Koswiger Fähre, jenseits aber an dem Fährhause nenne. Wenn auch übrigens die Herren Generals die Mühe genommen, die Relation von dem Obriften von Korff fleißig durchzulesen und darauf Reflexion machen wollen, würden sie ohne Zweifel gefunden haben, daß sich derselbe in einigen Stücken wegen Passirung der Elbe nicht allemal bescheinigen kann, indem er, wie ich mich zu erinnern glaube, erstlich schreibet, daß ihm der General von Grumbkow nicht einmal hätte erlauben wollen, zu mir in mein Land zu kommen; er hätte es aber boch wagen wollen, ob er gleich, weil ich durch den Kammerdiener mündlich Bescheid geben lassen, es nicht nöthig gehabt. Woraus bann wohl leichtlich zu schließen, da der von Grumbkow den von Korff nicht hat wollen die Elbe passiren lassen,4) er selbst schon damalen sich so viel weniger getrauet herüber zu kommen, indem ich auch, als ich allerhand Persuasiones gebrauchet, daß der Obriste von Korff den von Grumbkow persuadiren möchte,

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 392. S. 299.

<sup>2)</sup> Grumbsow hatte, Bosdorf 17. August, an Leopold geschrieben, er wäre gesommen "dans la serme consiance, que Votre Altesse Se voudra bien souvenir qu'Elle m'a fait dire par mons. Katsch, que si je me trouvois sur un territoire étranger, qu'Elle me donneroit une explication . . . Je supplie douc V. A. . . . de me vouloir bien nommer l'endroit et le temps où je pourrois avoir l'honneur de recevoir ladite explication".

<sup>3)</sup> Leopold hatte Grumbkows Secundanten erklärt, er würde alle seine "fürstliche und andere Würden bei Seite setzen, wenn der Herr General nur herüber käme" (auf die Wörlitzer Seite der Elbe); er gäbe sein Wort, daß Grumbkow "sich weiter nichts als alles honnettes zu versehen hätte".

<sup>4)</sup> Davon steht nichts in dem Korffschen Berichte. Korff hatte sich nur geweigert, dem Fürsten in Dessau persönlich anzuzeigen, daß Grumbkow an der Koswiger Fähre warte, als gegen den Respect vor dem Fürsten verstoßend.

mich nur auf diesseits zu sprechen, und benn ihn, den Obristen, unter andern gefraget, wenn er es zu thun hätte, ob er nicht herüberkommen würde, so hat er nichtes anders darauf geantwortet, als daß er wohl mit einem in Reller gehen wollte,1) dabei er aber nimmer etwas erwähnet, daß er des von Grumbkow Ueberkunft verhindert, sondern er hat nur immer gesaget, er, von Grumbkow, wird ober will nicht kommen, welches alles ebenfalls der Obrist von Korff gestehen mussen, auch wird es der Ew. Königl. Majestät ersuche Major von Lattorff bezeugen müssen. übrigens unterthänigst, Sie geruben in höchsten Gnaben zu befehlen, daß die beibe denen drei Stabsofficieren mitgegebene Driginalpiecen, als des von Grumbkow Schreiben und meine ausgestellete Declaration vom 27. Februar, 2) benselben zurude zu geben, und mir sodann Dero Bersprechen gemäß mögen remittiret werden. Ew. Königl. Majestät werden zugleich nicht ungnädig nehmen, daß wegen der von den Herrn Generals gegebenen Sentiments einige Erinnerung zu thun nöthig erachtet, wobei nochmals alles Ewr. Königl. Majestät selbsteigener höchsterleuchteten Beurtheilung anheim gestellet sein lasse.3)

So viel als ich mich erinnere, hat Ewr. Königl. Majestät Geheimer Etatsminister der von Katsch, doch unwissend, an welchem Orte, in einer recht redlichen Intention und aus keinem andern Fundament, als mich zu

<sup>1) &</sup>quot;Bu welcher Expression," schreiben die Mitglieder des Ehrengerichts am 8. October, "ihn (Korff) ber in der Gegend vorhandene dice Busch [veranlaßte] und daß ihm ein Freund in Leipzig, den er aber nicht nennen würde, gesaget, Ihre Hochfürstl. Durchlaucht hätten sich erkläret, dem General von Grumbkow keine Satisfaction zu geben und würden sich an deme halten, der sich darin melirte; also da Ihre Durchlaucht ihn von ohngefähr so gefraget, habe er bergestalten geantwortet in der Meinung, daß die Sache auf ihn kommen wurde, und er zeigen wolle, daß er Er habe aber . . . . badurch des von Grumbkow Conduite, sich nicht fürchtet. daß er nicht übers Wasser kommen wollen, keinesweges improbiret, benn er Ihrer Durchlaucht zweimal schon vorher gesagt, der General würde nicht übers Wasser kommen, und gleich darauf noch einmal wiederholet, der General konnte und würde nicht übers Wasser kommen; welches er nicht würde gesagt haben, wenn er von dem von Grumbkow was reprochables vernommen hätte." Nach Lattorsfs Aussage hatte Korff sogar auf die Erklärung des Fürsten, noch einige Zeit im Wörliger Forst auf Grumbkow warten zu wollen, erwidert: "Ihro Durchlaucht bemühen sich umsonst. Wir werden wegreiten." Er hatte dem General ausdrücklich die lleberfahrt verwehrt.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 274.

B) Schendorf berichtete dem Prinzen Eugen über dieses Memorandum Leopolds. "Die ganze Schrift aber soll so eingerichtet sein, daß man eigentlich nicht weiß, wohin sein Petitum geht, daher auch die Generale in Verlegenheit, was sie ferner auf königlichen Besehl hierin sprechen sollen." Bgl. Förster 2, Urkundenbuch, 52.

vermögen, den damaln von Ewr. Königl. Majestät beliebeten harten Revers zu acceptiren, mir gesaget: Es würde der Herr von Grumbkow, wenn ich nach Berlin käme, Explication von mir fordern, ob ich ihn nicht vor einen braven General hielte, habe ich ihm zur Antwort gegeben: Wenn solches Anmuthen in Gegenwart Ew. Königl. Majestät geschähe oder an dem Orte, wo Sich Dieselben besinden, so würde ich mich mit ihme, von Grumbkow, in keinen Wortwechsel einlassen, so wenn es aber in Abwesenheit Ew. Königl. Majestät passiren sollte, und daß Dieselbe nicht an dem Orte zugegen, so wollte ich ihm schon darauf zu antworten wissen. Sollte sich hierbei der von Katsch noch ein mehrers besinnen, so werde ich es niemalen desavouiren.

In einem Schreiben vom 2. October 1) bat Leopold den König von neuem, es bei der Declaration vom 27. Februar bewenden zu lassen, "indem alles darin enthalten, was ich dem Herrn von Grumbkow geben kann." Dieser sollte kraft königlichen Befehls gezwungen werben, damit zufrieden zu sein. Anderes Falls musse ber Fürst annehmen, in bes Königs Ungnade gefallen zu sein. "Und wann Ew. Königl. Majestät be= schlossen, daß ich die Victime sein foll, so muß mir darinnen geduldig geben und es vor meine geleistete über 30 Jahr treue Dienste annehmen, welches doch nicht verhindern wird, allezeit mit dem größten Respect wie auch, wenn ich sagen barf, mit einer herzlichen Liebe gegen Ew. Königl. Majestät treu zu verbleiben, so bitte bann die Gnade zu haben, meine in Preußen habende Güter an meinen Sohn Lespold zu verschreiben und zu übergeben dürfen.2) Wann aber Ew. Königl. Majestät noch einige Gnade vor mich haben, so bependiret es von Ihr (?), mit einem Macht= spruch zu becibiren und mir in Ehren und in Diensten zu behalten, wozu ich mir von Jugend auf freiwillig gewidmet und, wie es Ewr. Königl. Majestät bekannt, Dero Dienste zweimal die Kaiserliche 3) vorgezogen, wo

<sup>1)</sup> Abschrift im Gräflich Schulenburgschen Archive.

<sup>2)</sup> Der Fürst hatte schon laut Verschreibung vom 12. October 1724 seine sämtlichen preußischen und litthauischen Besitzungen dem Prinzen Leopold Maximilian übertragen. Dies mußte aber geheim bleiben: "So ist gewiß", schrieb der Fürst 30. September 1731 an seine Gemahlin, "daß der König, seitdem daß ich in Preußen die Güter habe, wohl zehnmal mehr Vertrauen auf mich gesetzt, als zuvor gehegt, und, wo ich öffentlich die preußische Güter abträte, würde es der König ungnädig ausnehmen . . . . So kann versichern, daß ich dieses Vorhaben dem König vor 6 Jahren unterschiedliche Malen schriftlich gethan und doch niemalen Antwort darauf bekommen."

<sup>3)</sup> Leopold war noch vor seinem Regierungsantritt Chef eines kaiserlichen Regiments geworden. 1709 bewarb er sich, auf eine ältere Abrede mit dem Prinzen Eugen bauend, um einen Feldmarschallposten im österreichischen Heere. Sein Ge-

ich denn anito nach meinen Rang der erste nach den Prinz von Savoyen wäre, aber Ewr. Königl. Majestät Dienste, wie schon so ofte gethan, präsferire vor alles in der Welt, so zweisle nicht, daß Ew. Königl. Majestät mir suchen werden zu conserviren."

# wusterhausen den 10. october 1725.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten mit alle die beilagen und alle wohll durchgelehßen alsden habe die 3 gen[erale] und 3 gen[eral]Leu[tenants] und 3 gen[eral]Ma[jore] 1) nach wolters= dorff'2) komesn lassen und habe Ihnen alle bie Piecen gegehben und Ihnen meine meinung gesaget das sie die sache solten gründt= sseind sich sich sich sich sich eine und pflicht ehre und reputacion und solte den[n] die gante generalitet eine Relacion abfaßen die dieses ist geschesheln und mit wahrheit acteumeßig übereinkehme komet hiemit in originahll mit Euer Lieben werden so guht sein und schiecken mir wieder seln die Relastion da erkennen sie das grumckau sich hat als ein erlsicher Man aufgeführet und die gange generahlitet erkennet Ihn davor also weis ich nit warumb sie so hardt sein und Ihn auch nit davor erkennen wo alle genserale] [ihn dafür] erkennen Euer Lieben sein so ein kluger und verstendieger herr aber ich bitte sie begreiffen sie sich oder laßen sie es an andere gennerahls die nit in meisnen dinsten stehen darüber Ihr sentiment gehben wo das alles nit verfenget so wierdt grumckau mir bitten das Euer Lieben Ihm beweißen sollen das er ein hunspfot ist und dieses ist sehr schwehr indeßen hat er vor sein feindt in Brabant3) allemahll getahn als ein Braven

such wurde aber abgeschlagen, da der Kaiser das Bedenken darbei hätte, "man würde bei den König in Preußen iho zur Unzeit durch dergleichen anstoßen, welches zu thun in dieser Conjunctur garnicht à propos sei, da man ohnedem schon . . . mit ihm gleichsam brouilliret wäre." Vergl. Wipleben im Beihefte zum Militärwochenblatt 1889, Heft 4. S. 202 f.

<sup>1)</sup> Vom Ehrengerichte. Die Antwort auf Leopolds Einwürfe, Berlin 8. October 1725, ist wieder von sämtlichen Mitgliedern unterzeichnet, die beiden dessauschen Prinzen ausgenommen. Sie begründen darin ihre Voten gegenüber den Bemängelungen Leopolds.

<sup>2)</sup> Woltersdorf am Kolbater Forste, 11/4 Meile südöstlich von Greifenhagen in Pommern (der König war in Pommern gewesen).

<sup>3)</sup> Grumbkow kämpfte bei Ramillies, Ondenarde und Malplaquet mit; er wurde 17. September 1709 Generalmajor. Die bei Dropsen 4. 4, 271 f. abgebruckten Berichte stammen von ihm. Bgl. auch (König) Biographisches Lexikon 2, 84. f.

man gehöhret und gebühret ober das muhs Ihm anders bewießen lehgen sie sich auf die knie und bitten von herzen Gott an und bitten Ihn das er sie möchte eingehben zu tuhn wahs Gott gefellig auch Euer Lieben ehre nit zuwieder sei ben[n] wen[n] es gegen Euer Lieben ehre wehre Gott weis ich würde sie nit ein[en] buchstaben schreiben konsultieren sie andere esh]rliebenne (!) Eur Lieben werden vo[n] alle erl[iche] leutte nits menner anders erfahren [benn] das sie werben sagen das Euer Lieben es sehr wohll tun können sonder Ihr ehre im gse rinsgsten nit zu ledieren au contrer da sie es nit tun wollen es eine Marcke sei das Euer Lieben den grumckau zum hunspfot Parforce haben wollen da er doch keiner ist und Ihm auch nit satisfaccion gehben Gott kan das ist ja die gröhste ungerechtigkeit von der weldt nit ungestraft laßen also bitte ich begreiffen sie sich der ich stehs Euer Lieben freundt sein und bleiben werde

Eigenhandig.

395.

Die Ehrenerklärung, die Leopold an Grumbkow geben foll.

Leopold schrieb am 11. October dem Könige:1)

Ich habe durch den Pagon Bodenbog<sup>2</sup>) E. R. M. genädiegestes Schreiben nebens der verandwortunge der in Berlien gewesene Generals<sup>3</sup>) heute mohrgen umb ungesehr umb 4 Uhr hier erhalten, und mit den grosten leidweßen daraus ersehen wie ungenädig E. R. M. auff mihr seind indem E R M auff mein untertänigestes bitten keine reslogcion wohllen beliben zu machen, den herren v. Grumko zu bedeuten das er mit meine einmahllige gegebene und von E R M so teuer approbirte declaracion zusrieden sein sohlte und künte<sup>4</sup>), also ersuche nochmahls E R M alleruntertänigest es so einzurichten und zu beschllen das der her v. Grumko es acsop[t]irt, und mihr E R M in Stande erhalten E R. M. sehrner treue dienste zu leisten, worauff ich mihr sest verlaße daß E. R M. nochmahls einige reslegcion auff mein untertänigestes ditten machen werden, sohlten aber E. R. M. sich nicht bewegen laßen mihr zu erhören, So werden E R M. doch die genade vor mihr haben und mihr erst durch

<sup>1)</sup> Eigenhändiges Concept.

<sup>2)</sup> Johann Jobst Heinrich Wilhelm von Buddenbrod.

<sup>3)</sup> Bergl. S. 310.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 309.

einen munschlich ober Schriftliche anbefehlen in was vor termen diesgenige sein sohll womit der von Grumko füne zufriden sein, die groste genade aber ist das wen[n] es E R M so gefehllige sey, und so lange in geduld zu stehen bis ich die genade einsmahl habe E R M. es mündliche und ausführliche VorStellunge untertäniges nochmahls tun zu künen, insonder= heitt da mihr E R M durch den Pagen sagen laßen das ich noch zeitt hätte es zu beandworten, da aber ich nicht weis und E R M. mihr nicht befehllen ob ich wieder auff die verandwortunge der generals was Schriftelich eingeben sohll, so hoffe das E R M. es werde gegenhalten das ich bies ich E R M. intencion erfahren diese piesse so lange hier beshahlte und sobald ich ERM. befehlle erhalte es mit gebührenden respett wieder zurügschigken werbe, E R M. seind so genädige und bedienen sich diese expression in ihr lettes schreiben, den[n] wen[n] es gegen E[w] L[iebden] ehr wehre Gott weis ich würde Sie nicht einen buche Staben Schreiben, also bien desto mehr verSichert das wan[n] & R M. noch auff sohlgene un= genädiege meinunge gegen mihr beharren bas ich weitter was thun fohll, fo wierd es so sein wie es E. R. M. in ihren genädiegesten Schreiben so hoch versichern, auf diese genade verlaße mihr gewies, und verbleibe mit einen gehorsamsten Respett,

# wusterhausen den 17. octo[ber] 1725.

Euer Lieben beide schreiben habe wohll erhalten und das mit den Pagen Bodenbruck gekomen[e] wohll durchgelehsen es wunderdt mir sehr das Euer Lieben darin sehzen das das eine un= genade wehre das sie an grumckau eine declaracion gehben solten

ja es ist wahr wen[n] es solte gegen Euer Lieben Ehre was darinnen stehen alsden sie recht hetten aber es stehet nits ander[s] [da]rinnen als das sie grum[bkow] vor eisnen] erssichen] Man erstennen wovor Ihn die gantze genseralität] hilte also sehe ich nit warumb sie es nit tun wollen dieses ist das wenigste wen[n] es nach gottes und weldtssichem] gesehe von rechtswehgen ginge Euer Lieben viel mehr müsten tuhu alsden Euer Lieben recht hetten sich zu beschwehren das es gegen Ihre Honneur wehre aber in diese [Declaration] nits gegen Ihre ehre enthalten ist ich schiecke das Project hierbey wund gottes willen saßen sie sich und sein kristssich] und nit so hardt den[n] Gottes straffe gewis darauf ersolgen muhs wo dieses nit geschiehet sagen sie mir

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang.

wie kan die sache ausgemachet werden foll ich grumckau wegdas werde mein dage nit tun darauf laße ich alles an= den[n] wen[n] das solte angehen so würde es eins nach tome[n] dem ander[n] so fordtgeschaffet werden und den[n] entlsich] die Reihe also ich meine officier und diener sutteniren muhs an mir komen woferne ich selber mir sutteniren will Guer Lieben sein so ein kluger und Penetranter herr als einer mit in EuroPa und begreiffen dieses beger als ich sie sagen kan also wensn ich in ihren Platz wehre so wolte ich viell mehr tuhn die gange weldt zu desabusiren das sie von mir nit solche gedancken von mir hegten (!) Gott gehbe Euer Lieben sein raht der sauftmuht und ge= solten lindigkeit alsden alles nach seinen willen guht gehen wierdt der ich stets Euer Lieben frundt sein und verbleiben werbe

sein Euer Lieben so guht und schiecken mir die generahlitet[s] Rela[tion] wieder Rela[tion]

Eigenhanbig.

## Unhang.

# Entwurf zu einer Declaration Leopolds.

Nachdem zwischen Mir und Sr. Königl. Majestät in Preußen bestallten Generallieutenant auch würklichen Geheimen Etats-Rrieges und dirigirenden Ministre Herrn von Grumbkow einige Zeit her ein Migverständniß gewesen, welches Migverständniß aus einer Übereilung von Mir gewesen. Dahero haben Se. Königl. Majestät die Conduite des Herrn Generallieutenants von Grumbkow bei ber Roswiger Fähre von ber ganzen Generalität untersuchen und examiniren lassen, ob er nämlich bei der Ros= wiger Fähre sich so aufgeführet hat, wie es einem rechtschaffenen Mann und braven General gehöret und gebühret. Dahero die ganze Generalität auch befunden, daß er sich so verhalten, wie es einem rechtschaffenen Mann und braven General gebühret. Als erkläre Ich nunmehr auch denselben vor einen braven und ehrlichen Mann, General und Ministre und habe darüber desfalls diese schriftliche Declaration von Mir stellen und eigen= händig unterschreiben wollen, und zweifele Ich auch ferner nicht, der Generallieutenant von Grumbkow werde sich gegen Mir mit dem Egard bezeugen, den er in Consideration Meines Characters Mir schuldig ift.

396.

Leopold soll eine Ehrenerklärung für Grumbkow ausstellen.

Leopold schrieb am 18. October dem Könige:1)

ER M Sehr ungenädiegestes und hartes Schreiben von gestrigen dato habe durch rügbringer dieße[&] doch mit allen gehörigen respett erhalten und mit den groften chagrin darinen erseben wie Es E R M gefehllige von mihr zu gedenken das ich fünte und würde künen capabell Sein was zu anterproniron was gegen ERM in geringesten sein künte da ich den[n] gewies versicherd bien das ich mihr werde nimer so vergeßen was sowohll indiregte als diregte gegen E. R. M. und Dero bedienten zu unternemen, inSonderheitt gegen & R M. hoge pershon, also bitte & R M. umb Sottes wihllen mihr nicht mit bergeleichen harten und ungenädiegen expressionnen niberzuschlagen und zu betrüben, ich kan versichern das mir die expression so zu herzen gehett das ich bies dato nicht weis was ich gebenke noch weniger thuhe, doch das E R M alleruntertäniges er= weiße das ich gegen Dero hogen befehll nicht oppiengater mihr auffzuführen in wihllens bien so bitte in genaden aus, mihr noch eine kleine zeitt und wenige wochen zu verstatten dasgenige was E. R. M. mihr zu fohlzigen?) mitgeschikett wohll zu überlegen zu künen, insonderheitt da ich einige worte leider darinen wahrnemen mus, denn wenn ich dergeleichen mit zu vohl= zihen hätte, ich meine sord fihll fattaler hielte als den ungelüchligen haubtman heilberger<sup>3</sup>) seine also getroste mihr diese genade besto ehr einige wenige wochen mit meine untertänige resulucion sich in genaden zu geduhlben, da ich vor Gott bezeugen kan das ich alle zeitt mit der grösten treu wie es auch meine Schuldisgsteitt hatt erfohderst & R M in allen begebenheitten treuh gedienett da ich den[n] keine ander zeugnis davon verlange als E R M sehlbesteigenes, und werden dansn E R M. [mir] auch vergönen das ich den[n] was ich meine den herren v. Grumko zu doclariron es mit gemandten zu überschiken indem ich es bensehlbe[n] meine ware meinunge an ERM. ober an dem es ERM, werden beliben auffzutragen deutliche vorzustehllen zu laße, wohllen aber E R M. einen von die dreie darzu mit benenen (?) fo wie]4) wehlge [ge]nade ich mihr besto ehr flatire, indem ich mihr nochmahls auff die Sentimente der 14 Gener almajore] bezihe5) und ist gewies was mihr mit zum negesten

<sup>1)</sup> Eigenhändiges Concept des Fürsten.

<sup>2)</sup> vollziehen.

<sup>8)</sup> Heilsberg war 1713 Capitain bei Panewip (Nr. 12); weiteres war nicht zu ermitteln.

<sup>4)</sup> Nachträglich eingesetzt. Der Fürst meint Dossow, Kalkstein, Derschau.

<sup>5)</sup> Die Generalmajore erklärten, nicht zu wissen, wie Leopold "eine zulängliche Declaration annoch" geben könnte. Er habe durch die Aufforderung, Grumbkow solle über die Elbe kommen und sich die geforderte Declaration holen, bewiesen,

zu herzen gehett das E. R. M. so ungenädieg auff mihr seind nicht die geringeste Reslogcion darauff zu machen gewies ist es doch das es sauter seute von sohlgenen jahren seind die die meisten wensal krig werden sohlte sihlle campannigen mit in Stande seind zu thun unter die andere 9 G.\frac{1}{2}) aber seind nicht sihll über dreige menscheliche davon zu uhrtheisen die vor ihr hoges alter in wenige jahre würden noch dienen künen und also nicht zu besorgen wer Sie commandiren wird E. R. M. künen persevadirett sein das ich den herren v. Grumko gerne günsale das er in dienste bleibe, und versichere wensal es ER M so besehllen und vor guht halten so werde nimer dagsegen zu intrigiren, Schlißelich bitte alle ungenädiege santimento gegen mihr sahren zu sasen und mihr mein nidergeschlagenes gemühtte durch eine genädiege andwort zu benemen dansal so zu seben ist mihr unsmögeslich und wohlte liber dansal das ich vor sihlle jahre mit ehren versauhlet were als nicht einen genädiegen könig und hersen zu haben, ich aber werde mit der großten treue und Respett davor verbleiben,

die endSchuldigunge von die herrn G[enerale]2) komet auff allergenädigeste order hiermit wieder zurüg, und werde ERM aus der untertänigeste beilage3) das mehr[ere] zu ersehen beliben,

wusterhauß[en] den 20. october 1725.

Euer Lieben schreiben sambt den beilagen habe wohll ershalten das Euer Lieben chagrin sein über meinen brif tuet mich sehr leidt aber konsideriren sie wahs ich mich vor Mühe und Mouvements gegehben die facheuse affere wieder ins feine zu bringen und in diese sache ich mich nit Reposiret habe auf mich alleine sonder[n] Rahtt und taht von viellen guhten fr[e]unden gefohderdt ob es gegen Euer Lieben ehre wehre solche declaracion 4) zu gehben das alle Menschen von Ehre haben gesaget das es gant und gahr

daß er "von der ersten Declaration abzugehen keinesweges gewillet gewesen, und die hernachmals auch nicht in Absicht vor den General und dessen Person geschehen sollen, sondern aus bloßer Liebe und Hochachtung vor Se. Königl. Majestät." Es bliebe daher nur übrig, "daß dieser Schimpf annoch nach Officier- und Cavaliermanier durch Gewehr und Wassen abgewischet und ausgemachet werden müsse."

<sup>1)</sup> Die Generale und Generallieutenants des Ehrengerichts. Es waren geboren: Arnim 1651, Nahmer 1654, Findenstein 1660, Stillen 1654, Borde 1668, Bredow 1649 (?) Gersdorf 1658, Blandensee 1669, Lüben 1661.

<sup>2)</sup> Der Bericht des Ehrengerichts vom 8. October. Bergl. S. 310.

<sup>3)</sup> Liegt nicht vor.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 313.

nit gegen Ihre ehre wehre sondern glorrieux und kristlsich diefes alles shabe ich] Euer Lieben Mündtlsich] auch schriftlsich] vorgestellet aber nits [hat] verfangen wollen also Euer Lieben selber so urteillen würden wensn sie in meinesn Platz wehren sie gewiß bieselbigen gebanden haben würden ben[n] dieses gehet ben grumckau wolle[n] sie nit vor ein wahrhaftig nit an erlsichen] Man declariren satisfaccion wollesn sie Ihn nit gehben als in Ihr[e]m teritorio also soll er Parforce ein hunspfot sein und Euer Lieben wohll mir kennen das ich solche leutte nit in mein also was soll ich vor gebancken führen als die dinsten verlange ich lets[t]en[s] geschrieben Euer Lieben fassen ssie) wahre mich Gott das ich solte Euer Lieben wollen was anmuhten was gegen Ihre ehre wehre 1) das bin ich Persuadieret da halten sie mir gahr zu sehr vor ein erlsichen] Man: das ich sie solte anmuhten sie was zu tun das gegen Ihre Ehre Euer Lieben bedencken sich und gehen in sich also hoffe das ich in 4. wochen guhte antwordt vo[n] sie erhalten werde der ich stehs lehbens= lang Ir gutter freundt sein und bleiben werde Eigenhanbig.

397.

# Postdam den 2. November 1725.

Friedrich Wilhelm versichert den Fürsten seiner Freundschaft. Erneuter Versuch, Leopold zur Nachgiebigkeit zu bringen. Entlassungsgesuch eines Fähndrichs.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl erhalten und dancke Euer Lieben vor das Mehll ich werde es laßen zukomen [des] jahr Prodieren was ich letzten Euer Lieben aus wusterhaußen geschrieben habe da bitte ich sie chagrinieren sie sich nit und sein Persuadieret das ich sie liebe und estimire und es mit Ihnen von herzen guht meine Gott ist es bekandt aber warhaftig in alle diese schlisimme sachen haben sie gewis unrecht und alle meine briffe hette ich sie nit geschrieben wen [n] ich sie nit lieb hette den [u] wen [n] ich die sache den rechten lauf hette gelaßen wie es recht und billig gewehßen wehre so hetten sie ursache zu sagen das ich es nit guht mit sie meinte aber Gott ist bekanndt sie haben so

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 394. S. 311.

viell verstandt das sie das wohll begreiffen also bitte ich sie chagrinieren sie sich nit und sein recht Persuadieret das ich Ihr recht treuer frseundt bin denn ich sie nit flattiesre] und sie die warheit treue sage umb Gottes willen folgen sie mein treuer (!) raht es ist nichts gegen Euer Lieben ehre wollen sie sich mit etl[ichen] officie[ren] besprechen laßen sie welche hinkommen nach Desso und finden sie sich Gott gehbe sein sehgen bazu zum wenigsten bitte ich Gott barumb wegen ben Brantwein in bie stette zu verführen 1) da haben Euer Lieben nit ursache zu bancken sie wißen wohll das ich mir eine freude mache allemahll wensn ich sie ein Plesir machen kan wegen des unteroffisciers] habe kahtssch] ich habe eisnen] briff bekomen von graff Leuningen fenrich von Ihrn Regisment]2) ber will sein Dimisssion] haben ist er guht ober ist nits daran verlohren ich habe nit geant= wo was baran ist so sein sie so guht an die vormünder wortet zu schreiben ich werbe nit antworten big ich antwordt von Euer Lieben habe ber ich steß Ihr getreuer frundt big im toht ver= bleiben werde

Eigenhändig.

#### 398.

Weitere Verhandlungen im Conflicte Leopolds mit Grumbkow.

Leopold schrieb (am 4. November) dem Könige:8)

Das Ewer Königl. Maj belieben die gnade vor mihr zu haben, und durch Ihr allergnädiegestes Schreiben von 2 dieses, welches Ich gestern mit

<sup>1)</sup> Leopold hatte die Erlaubniß bekommen, den auf seinen preußischen Gütern erzeugten Branntwein in die Städte des Königreichs zu verführen.

<sup>2)</sup> Ernst Ludwig Graf von Leiningen wurde 1725 auf sein Gesuch entlassen. Er war 21 Jahre alt.

<sup>3)</sup> Undatirte Abschrift von der Hand des Prinzen Gustav Wilhelm. — Leopold hatte, Wörlit 12. October, dem Erdprinzen geschrieben: "Da ich gestern gesehen wie ihr agitirett wahrett in durchlesunge was ich von könig erhalten habe (Nr. 394), so werdett ihr die guhtheitt vor mihr haben und es mihr durch einige Reihen die uhrsache davon Schreiben, indem ihr von kündesbein verSicher[t] seitt das ich an ahles was euch begeschnen kan sehr sihll theill neme wie es auch meine vatterlige libe und vorsohrge ersodert . . . . Ihr werdest mihr aber einen gesahlen erweißen nicht mit mihr davon zu reden sihl weniger mihr mein begeren mündliche zu expliciren sondern ich erwart es Schriftelich."

allen Respect erhalten, Mihr mit so fihle heftige Expressions Ihre genade und uns[ch]etbahre libe zu versichern, hatt Mir nicht wenig in meine sehr große Disperation getröstett, also können E. R. M. gelauben das Ich mit allen ersinligen Respect werde suchen und ferner zu Meritieren, und mihr nicht mit muhtwillen daraus zu setzen, Ich kan auch E. R. M. auff meine Ere und das mihr Gott die Ewige selisgskeitt aus genaden verleigen soll, versichgern, das alle die nöhtige Precotion die Ich in sohlge Schaboreu<sup>1</sup>) sache nehmen mus, gahrnicht aus oppingatorto oder eigensinn geschihett, sondern nuhr das Ich mir in E. K. M glorwürdigsten Dienste suche zu Conservieren, und E. R. M. die Ich von Naturell und wegen Ihre große Meritten nicht allein respectiere, sondern wann ich mihr es unterstehen [darf] zu schreiben von herzen liebe,2) So bitte nochmahls allerunterthenigst meine geführte Contuite und prococion nicht ungenädigst zu nehmen, sondern die gnade zu haben und dieses wohl zu überlegen, Erstelich hatt Mihr der H. v. Grumko burch ben Obersten Korff biese Worde sagen lasen, das wann Ich vermeinete das er mit die [von] Mihr an E. R. M. gegebene Declaration könte zufrieden sein so mähre ers auch und recomentierete sich in Meine fernere ober bestendige gnade,3) da dann der H. v. Grumko dazumahl ist mit der Doclaration zufriden gewesen, so sehe nicht worumb er anipo eine andere verlanget(!) kan ober will, zweidens so habe Ich doch seiter der gegebenen Doclaration nichts bas gerin[g]ste gegen denfelben gethan, und darzu werden E. R. M. die gnade haben und sich zu erinnern belieben, mit was vor tandere expressions Sie Ihre freude darüber in den Kleinen hauße in Machdeburg mit eine enbrassade versicherd, das durch diese Explication und die gegebene Scharfe order die sache zu ende sen, ba Ich den[n] schon wie oben erinnert nicht das allergeringste dargegen gethan zu haben weis, so hoffe E. R. M. mihr auch erlauben auff möglige Sichgerheit zu gebenden, das es nicht alle Zeit in übellgefinte Willfüre bepentiere burch dergleichen mihr auß E. R. M Dienste zu stoßen; als drittens wann ich solte daß glück haben so lange zu leben das mir E R M in felte gebrauchten, so Dopontiort es alle Zeit von die übelgesinten einen unter sich auszumachen,

<sup>1)</sup> scabreux.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 309.

B) Nachdem Leopold sich wiederholt am 19. August geweigert hatte, zu dem von Grumbkow gewählten Duellplaße hinüberzusahren, kam Korff und erklärte, "daß weil Ihro Durchlaucht nicht herüber könnten, und wann Sie denn vermeineten, daß der Herr General mit der ehemaligen Explication zufrieden sein könnte, so ließ der Herr General sich zu Gnaden empfehlen". Leopold erwiderte, "der Herr General könne thun, was er wolle". Er würde, ginge es ihn an, "durch die Elbe schwimmen". Korff sollte doch Grumbkow zureden, nach dem Wörliger Forste hinüberzukommen.

mihr das Versehen vorzuwerfen, welches Ich Ihm bann nicht anders als das Ich Ihm den degen durch die rippen Stoße zur andword geben kann, also kämen dies Hh zu Ihren Zweg, und E. R. Mt. verlieren mihr außer Ihren Dienste, dieses sausge nicht aus die nägels sondern es ist schon davon Discuriret worden. Fihrdens das wann Ich ein foh pa[s] thun solte, und es einen von meine Söhnen sohlte durch einen Eturdy vorgeworfen werden und das dadurch mein Sohn das leben verlührte, dencken doch E. R. M. was ich als ein Batter mir vor reprochen in meinen gewißen machen würde, da Ich also gewiß schuld an meines Rindes blud mähre, und nimmer eine geruhige stunde mehr in dieser Weld vor mir zu finden sein würde; Fünfftens und was meine schultigkeit höchgenöhtig erfohtert wohl zu bedenden, das Ich nichtes thuhe, was Ich nicht wohl gedächte zu verandworden, und mihr diese genade nicht untüchtig mache, das ist, das E. R. M. älterhserr] Batter mein großvatter ist gewesen 1) und also Ich durch so ein Legeres und nicht wohl überlegettes beginnen E. R. M. als Ein blutsverwanter nicht würden ausgeschloßen bleiben, das die Weld bavon Resonnirte, und Ich es nicht so bald würde gethan haben das meine feinde es E R. M. würden so wißen zu vergiften, das soford E. R. M. mir alle sonsten gehabte genade mit rechten entziehen und als einesn nichtswürdigen menschen in daß künfftige verstosen, da dann dieser älterhserr] vatter den unsterbligen ruhm hat, daß er der erstere gewesen sep, der eine Infontrio hat in order gebracht, und E. A. M. daß vergnügen erleben, Ihre Infentrie auf so einen [Fuß] gesets[t] zu haben, daß freund und feind, und die letteren mit Zittern Atmiriren müßen, und vor ein Wunderwerk der Weld mit ausehen, und da ich dann die Ere habe, von meinen 17. ten Jahre an darunter zu dienen?) und allen wenigen Ruhm den Ich habe mit E. R. M. fußvolck erworben, so nehme die freiheit nochmahlen, E. R. M. um die liebe die sie vor Ihre brave Muscketiere haben und die Ere vor meinen Seeligen großvatter welcher Ja doch den ersten stein an so unsterblichen Werck geleget, einige Refleccion auf die 5 vorgesetzte Pu[n]cto aus gnaden zu machen und fest zu glauben, daß ich Reine andern motivo als nichts Waß zu duhn, daraus solgene übele Suiden 3) nicht allein vor mir sondern E. R. M. wie gedacht Hasart laufen, darunter selbst zu leiden also hoffe und bin fest versichgert daß E. R. M. mir die liebe der Infentrie werden geniesen lasen, Ich versichgere auf meine Ere und Seele

<sup>1)</sup> Luise Henriette, die Gemahlin des großen Kurfürsten, und Henriette Katharina, die Mutter Leopolds, waren Töchter des Prinzen Friedrich Heinrich von Dranien.

<sup>2)</sup> Er wurde 2. December 1693 Obrist eines Infanterieregiments.

<sup>3)</sup> solche üblen Suiten.

daß wann Ich mir solte so vergeßen haben einen fesh]nderich der den rinckfragen den ersten dag in E. R. M. dinsten dräge, Etwaß Schokantes zu fagen, wovor mir aber Gott behüten wird, benfelbigen vor der gange Armée eine solgene Declaration zu duhn, Wie Er Sie von rechtswegen Pretentieren könte und Meritie[r]tte zu haben, allergnädigster König und herr, dieses waß mit den h. v. Grumko Passiret, ist gewiß ein gant anders, indem es gahrkeine Connockcion mit E. R. M. dienste hat, ich bin gewiß so wahr ein dreuer diener von E. R. M als der v. Grumko also waß ich begangen nicht so zu Consiterieren als von einen fremden, also hoffe desto ehr daß E. R. M. auch dieselbige gnade vor mir haben werden, und in diese sache nicht alle vor einen zu Doclariren sondern mir noch einmahl die gnade duhn, durch einige abgeschickete meine meinung anzuhören, die gnade wehre noch vill größer wen[n] Ich E. R. M. könte nochmahl selbsten die sache vorstellen, und wie Ich vermeinte E. R. M. zu befridigen, folten aber E. R. M. Resolvieren einige anherozuschicken, so bitte allerunterthenigst, daß wenigsten einer dahrben, auf ben 3ch mir verlase das daß er nicht mehr vor den v. Grumko Portieret ist, als vor Ich kann nicht umbin meine bertenmeinung von mir zu schreiben, daß es vor mir ein unglüch ist, daß mit fast alle, da E. R Mt. von diese Affere reben, diejenigen seind die von so viel Jahren gesuschet mir aus den dienst zu bringen, einige [um] darunde[r] zu Avanssiren [von] andern der Protox[t] alle Zeit genommen wird, vor des Batterlandes besten, die 3 ien aus Schallusie daß E. R. M. gnade vor mihr gehabt, welche Ich mir allezeit ferner unterthenigst will ausbitten, und auch nicht glauben daß waß ich due, aus obingatrotot geschihet, sondern in sohlgene Sachen nicht zu überGilen, welche bese Suiden nach sich ziehen können, also erwarte ob E. R. M. wird gefällig seind, einige von Ihren leiten anhero zu sich iden ober ob ich selbst die gnade haben werde erscheinen zu dürffen, wovor ich dann mit allen ersinligen respect biß in dodt verbleibe

# Um 12. November schrieb Leopold an den König:1)

Ich habe den 4 dieses durch ein unterthäniges schreiben E. R. M. allergehorsamst ersuchet die gnade vor mir zu haben, mir selbsten anzushören, oder einige von Ihren bedinten anhero zu senden, daß ich mir auff E. R. M. allergnädigsten besehl deutlich zu Expliciren, auff das die sache einmahl zu ende gebracht würde, Ich habe aber das ungelück, daß heite der 3 te Postdag ist, das ich keinen weidern besehl von E. R. M. erhalten

<sup>1)</sup> Undatirte Abschrift von der Hand Gustav Wilhelms. Die Posten nach Dessau gingen von Berlin am 7., 8., 11., 12. November u. s. w. ab.

habe, und da die 4 Wochen die E. R. M. mir zu bedenkzeit gesetet) zu ende gehen, so ersuche nochmabls hierdurch einig anhero zu schicken, ober mir die gnade zu gunnen, mir eine stunde selbst zu hören da ich dann gewiß glaube, daß E. R. M werden von meine auffwartunge zufriden sein können, Ich kann nicht umbin E. R. M. zu hinterbringen als ich das lettere schreiben durch Bodenbruchen 2) erhalten welches bann in sohlgen ungnädigen termen endhalten wodurch wie ich schons (!) gemeltet in eine föhlige Desperation gesetzet, in welche Bretulge ich den herrn Landgraffen von Hosson habe wegen den Oberst Korff sprechen lasen, 3) und ich nun erfahren das er benselbigen hatt den Arest ansagen lasen, ich habe aber an den Pr. Wilhelm 4) geschriben das es genung ift, das der herr Batter des Oberst Conduite nicht Aprobierte, womit ich folglich zufriden währe, solte dieses mein beginnen E. R. M. nicht gefehllige sein, so nichts als meine Dispoouro 5) darau schuld, die ich aus E. R. M. sehr ungenädiges schreiben mihr so zu herten gezogen das ich fast vor Chagrin nicht gewust was ich duhn ober lasen soll, und banke Gott daß er mihr vor meine sehlen Wohlfahrt noch nicht gant verlasen Ich ersuche dann E. R. M. allerunterthenigst alles zu Partonieren, und einige wenige Reflection auff mein unterthenigstes schreiben vom 4 ten biefes zu machen, und meine erklerung darüber genädigst anzuhören, ich getröste mir dieses desto ehr in= dem E. R. M. vor alle ihre soltdaden die gnade haben, sie zu hören.

# Berlin den 17. Novem[ber] 1725.

Ich habe Ener Lieben briffe sehr wohl erhalten aber nit können eher beantworten als biß ich in Berlin gekomen also überschiecke Ene[r] Lieben die beide obersten von sido [und] kalckstein beide Ener Lieben werden sie glauben beimeßen was sie in mein befehlt sagen werden weill Ener Lieben nit wollen eine declaracion gehben so werden sie so guht sein zu sagen wie die sache soll beysgeleget werden den[n] so kan sie nit bleiben und wierdt ümer schlimer absonderlsich] das Ener Lieben den oberst korst questioniren laßsen in cassell wegen der affere als wensn alle meine

<sup>1)</sup> Ueber die verlangte Ehrenerklärung vergl. Nr. 396. S. 316.

<sup>2)</sup> Den Pagen Buddenbrod.

<sup>3)</sup> Korff war Hessen-Rasselscher Obrist.

<sup>4)</sup> Wilhelm (VIII.), seit 1720 Erbprinz von Hessen-Kassel.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Désespoir.

<sup>6)</sup> Egidius Ehrenreich von Sydow. — Kalckstein war schon im September bei Leopold gewesen. Vergl. Nr. 392. S. 298.

gennerahll nit legahll agieret hetten gegen Ihr eide und Honneur dieses vorwahr krencket mir sehr da sie der erstere sein nach mir und sie sie in der ganzen weldt Protegiren solten in gegenteill machen sie dadurch die ganze weldt bekandt das sie von der genneralitet den concepstion] haben als wensus sie Parcialissch] sein umb Gottes willen machen sie ein ende die sachen werdesus von dage zu dage schlimmser und wierdt von der erstere affere zehen anderen daraus komen der höchste Gott gehbe Euer Lieben sein heilligen geist das sie ein Mojen ersinden die sache ein ende zu machen das nits mehr davon gesprochen wierdt der ich stehs Euer Lieben frundt sein werde

Eigenhanbig.

### 399.

Postdam den 23. Nove[mber] 1725.

Friedrich Wilhelm fühlt sich persönlich verantwortlich für schlimme Folgen des Conflictes zwischen Leopold und Grumbkow.

Euer Lieben schreiben mit die beide obersten 1) habe wohll erhalten auch den gestrigen [Brief] es tuet mir vo[n] hergen leidt das alles was ich getahn nits fruchten wierdt ich über= schiede itzo kahts[ch] und den gen[eral] Ma[jor] Bechewer<sup>2</sup>) mit Euer Lieben recht zu sprechen den[n] ich kan nit glauben das die herren obersten aus respect vor Ihrn feldtMar[s]chall alles gesaget haben werben was sie hatten beswegen sagen wollen den n wen n ich die sache nit ausmache ich das bluht das dar möchte vergoßen werden ich gewiß auf mir haben werde da bewahr mir Gott vor kein rein gewißen zu haben biß itzo habe guht gewißen gehat aber wen[n] die sache nit ausgemachet ist und Blut vergoßen worden ich mein dage es mir Reprochiren also Euer Lieben sehen in was vor chagrin bin da es auch itzo in der weldtconstellacion nach ein großen krig aussiehet3)

<sup>1)</sup> Kalcftein und Sybow. Bergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Jakob von Beschefer.

<sup>3)</sup> Durch den Bertrag von Hannover (3. September 1725) war Friedrich Wilhelm auf die Seite Englands und Frankreichs getreten, die den Raiser wegen seiner Ostendischen Compagnie mit Krieg bedrohten. Bergl. Drohsen 4. 2. 1, 380 f. Ranke, Werke 27, 50 f.

und Euer Lieben solten wegen der affere chagrin haben würde mir sehr leidt tun aber wer ist schallt das sein Euer Lieben den nie die sache ümer schlimmer machen und fast nit zu redressiren Gott bekehre Ihre rache der ich stehs Euer Lieben frundt sein werde

Eigenhanbig.

### 400.

# Potsdam 28. November 1725.

Der König besteht mit Ernst barauf, daß Leopold endlich seinen Conflict mit Grumbkow zu einem versöhnlichen Schlusse bringt.

Es haben Mir der p. von Katsch und Generalmajor v. Beschefer 1) so mündlichen als schriftlichen allerunterthänigsten Rapport von demjenigen abgestattet, was sie nach Meiner Instruction mit Euer Liebben gesprochen, und wohin Dero Erklärung gegangen. Euer Liebben werben wohl versichert sein und aus allen Meinen Umbgang genugsam spuren können, daß Ich Sie liebe und an Conservation Dero Person Mir gelegen. Ich werbe auch vor Euer Liebben alles gerne weiter thun, was nur nach meinem Gewissen gegen Gott und nach ber Gerechtigkeit vor ber raisonnabelen Welt zu verantworten. Euer Liebden werden solches verhoffentlich daraus noch mehr erkennen, da Ich berer Generals ihre Sentiments soweit moderiret, daß Euer Liebden nichts schriftliches von sich geben,2) sondern was Ich in Deroselben und des Generallieutenants von Grumbkows, auch einiger Generals Gegenwart nach der Beilage<sup>8</sup>) selbst proponiren will, sich gefallen lassen werden. Euer Liebden haben nun zwar gegen die Abgeschickte sich soweit hierauf erkläret, daß Sie Mir nicht contradiciren, sondern wann Ich darzu ausdrückliche schriftliche Ordre an Sie geben möchte, würden Sie damit zufrieden sein, nur alleine daß Sie die von Mir zugleich angetragene Embrassade bepreciret und weiter in solcher Orbre von Mir Ver= sicherung verlangen, wann dieserwegen über kurz oder lang dennoch

<sup>1)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Daß der Fürst an Grumbkow eine schriftliche Chrenerklärung geben sollte, hatte keiner im Chrenrathe als unumgänglich verlangt. Es wurde nur gefordert, daß die Erklärung öffentlich geschähe.

<sup>3)</sup> Vergl. den Anhang zu dieser Rummer.

gegen Euer Liebben ober Dero Ihrigen ohne barzu gegebene Ge= legenheit etwas tentiret ober [Sie] gar attaquiret werben sollten, daß was Sie darwider thun ober vorkehren würden, Ich als eine abgedrungene Nothwehr ansehen und gelten lassen wollte. Lettere verstehet sich von sich selbst und hat kein Bedenken, solches zu accordiren, indem auch nach denen Göttlichen und natürlichen Rechten die Nothwehr zugelassen. Von der Embrassade aber will Ich Euer Liebben dispensiren, umb so viel mehr zu erweisen, wie gerne Ich überall, so weit es nur geschehen kann, willfahre. Liebden haben weiter verlanget, daß ehe obiges zum Effect gebracht werde, Ich Dieselbe erst nochmals darüber persönlich hören und sprechen möchte, auch daß die Mir referirte 3 Puncte wegen ber Koswiger Fähre Ich vorher nochmals durch einige Generals mit Beifügung Meines Wirklichen Geheimen Etatsministri von Ilgen examiniren und erwägen lassen. Guer Liebben will künftigen Montag 1) allhier in Potsbam erwarten, und baferne Sie, wie Ich nach Deren Versicherungen glauben muß, noch einige Liebe, Devotion, Tendresse und Consideration vor Meine Person und Dienst haben, welches Ich besonders baraus erkennen will, wann Sie von anderweiter Untersuchung obiger Puncte abstehen und die Sache solcher Gestalt bei Ihrer Anherokunft abthun lassen, wie Ich die lett Ab= geschickte instruiret gehabt und Eingangs dieses Briefes nochmals wiederholet habe. Denn einmal leibet Mein Dienst und Interesse nicht, die Sache also länger hinhangen zu lassen, hernach und vor allen Dingen erfordert Mein Gewissen, damit Ich solches vor Gott reine behalte, daß die Sache fordersamst, wie Ich vorgeschlagen und haben will, abgethan werde. Ich wünsche, daß Euer Liebden mit solchem friedfertigen Gemüth und Herzen bestimmten Tages hier kommen, und Ich nebst Sie in Ruhe und Zufriedenheit einmal kommen möge. Sollten wider alles Verhoffen und Vermuthen Euer Liebben bennoch einiges Bebenken haben, Meinen redlichen Willen hierunter zu erfüllen, würde Ihre Reise nicht nur vergeblich, sondern auch Ich bei aller dieser Gutheit, die Ich vor Sie habe, nur exponiret sein; dann ein vor allemal muß Ich Euer Liebben zur Nachricht sagen, daß Ich von obigen und wie die Beilage zeiget, nicht abgehen werbe.

<sup>1) 3.</sup> December.

# Beilage.

Es thut Mir von Herzen leid, daß Ihro Durchlaucht der Fürst von Anhalt und der Herr Generalieutenant von Grumbkow bisher in großen Mißverständniß gelebet. Indessen declariret der Fürst von Anhalt den Generallieutenant von Grumbkow vor einen braven Officier und treuen und ehrlichen Diener von Sr. Königl. Majestät, und soll hiermit die Sache gänzlich abgethan sein. Ich ersuche Sie auch beiderseits, daß Sie mögen in Friede und
Einigkeit leben, auch alles mit einander vergessen und abgethan sein soll.
F. Wilhelm.

### 401.

Bostda[m] de[n] 29. Novem[ber] 1725.

Ermahnung an den Fürsten, dem Conflicte mit Grumbkow ein gutes Ende zu machen.

Euer Lieben schreiben mit den vo[n] kahts[ch] und gen[eral] Ma[jor] von Bechewer habe wohll erhalten ich überschieckemeine antwordt weitleuftig¹) hoffe das Euer Lieben werden reiffe revlexcion machen und machen der sache ein ende sonsten nit herraus kommen kan sonder kri[eg]srecht den[n] das würde mir sehr zu herhen gehen wen[n] es solte so weit komen da ich Euer Liebe antwordt erwarte der ich stehs Euer Lieben frundt sein werde

Eigenhändig.

### 402.

Potsdam 1. December 1725.

Verstärkung der Schulenburgischen Dragoner.

Vom fürstlichen Regiment sollen den 1. Februar 1726 zwanzig Mann an das Schulenburgische Dragonerregiment in Pasewalk?) abgegeben werden. Es sollen Leute sein, die bei Alt-Anhalt nicht einrangirt werden können. "Sie sollen aber doch breit, dicktöpfig, stark und gesund sein, auch gute Gesichter") haben, und keine Diebe, auch soll keiner unter 20 Jahr sein. Woserne das Regiment auch hier und da einen Kerl hat, der 40 oder

<sup>1)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Achaz von der Schulenburg (Nr. 5). Vergl. Nr. 387. S. 292.

<sup>3)</sup> Bergl. S. 288. Anm. 5.

50 Jahr passiret ist und nicht marschiren kann, aber mit Pferden gut ums zugehen weiß, so soll er mit abgegeben werden. Werbung aber will Ich dabei nicht statuiren, sondern es sollen alle Leute sein, die das Regiment im Lande mit Laufpässen gehen hat."

403.

# Berlin 10 December 1725.

Berfetungen.

Der Fähndrich von Schlegel 1) von Bardelebens?) Regiment wird in das des Fürsten versetzt. Dafür kommt Fähndrich Wilmerstorff 3) aus dem fürstlichen Regiment in das von Bardeleben.

404.

Berlin 12. December 1725.

Regimentelifte. Entlassung.

Zum 1. März 1726 verlangt der Könige von den Regimentscomman= beuren nach einem bestimmten Schema 4) eine auf Eid und Pflicht gefertigte Liste des Regiments. "Und soll von jeto an keinem Soldaten ein Abschied gegeben oder dimittiret werden, die noch capable seind, in Garnison zu dienen; sondern Ich befehle, daß alle die Soldaten, die schon vor etlichen Jahren dimittiret worden, weil sie zu klein gewesen, oder daß sie in Campagne nicht mehr haben Dienste thun können, wenn sie sich nicht häuslich niedergelassen, wieder angenommen und ihnen Pässe gegeben werden sollen, damit die Capitains wissen, wo die Leute anzutreffen seind, und dieselben in Zeit von vier Wochen zusammen sein können . . . Bei Berfertigung der Liste aber sollen sie die Compagnien abziehen, zu sagen: Jebe Compagnie ist stark 121 Mann, dazu gerechnet 5 Uebercomplette, facit 126 Mann. Dazu sollen sie noch 4 Mann rechnen vor Kranke, daß die Compagnie 130 Mann bleibt. Denn sollen sie 10 Bagenknechte rechnen. Also die Compagnie mit Uebercompletten und Wagenknechten 140 Gemeine stark sein soll. Was aber über dem ist soll pflichtmäßig angegeben und

<sup>1)</sup> Wolf Friedrich von Schlegel wurde 18. Februar 1730 Secondlieutenant.

<sup>2)</sup> Das Infanterieregiment des Generalmajors von Bardeleben (Nr. 29).

<sup>8)</sup> Bergl. über Wilmerftorff Nr. 386. S. 291.

<sup>4)</sup> Es zerfiel in folgende Rubriken: "Namen derer Compagnien — Effective Gemeine — Ausrangirte — Zuwachs — Alte die nicht mehr in Campagne, wohl aber in Garnison dienen können."

alles wieder herbeigeschaffet werden, was von so vielen Jahren dimittiret worden, so viel als nur möglich ist, und sollen die Leute sodann mit neuen Pässen versehen werden." Der Fürst soll sorgen, daß dieser Besehl in seinem Regimente gehörig beachtet wird.<sup>1</sup>)

### 405.

Berlin den 27, Dece[mber] 1725.

Dant für Geschente. Die politische Lage. Rriegerüftungen.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten ich bin Euer Liebens (!) höchstens oblisgirt] vor die sehr guhte Pastett und ich werbe auf Ihre gesundtheit genißen was anlanget treuffell ben k[r]onPrintz[en]2) ist gewis nit umb bas karnavall und mus ba was anders darunter stecken und sticket was anders darunter so haben Euer Lieben recht zu glauben das es ein ander karnavall nach sich ziehen kan meine eingegehbene Puncten in frankreich Engellandt<sup>8</sup>) komen Ihnen sehr hardt vor aber das sage ich sie zur guhte[n] zeittung wo es unten lohs gehet sie alsben mir den[n] ich ferm bleibe und nit von alles werben accordieren abgehe was einmahl gefohdert habe ich laße Proviantwagens machen in Preussen auch hier artolleriewagens hier den[n] ich den trein von artilgerie starck errichte (?) 8. 3[p]f [ ünder ] 34 6 pfü [ n= ber] 8. 12pf [ünder] 4. Haubitz [en] 4) also das alles fertig sein

<sup>1)</sup> Es geschah wegen bes brohenden Krieges. Vergl. Nr. 399. S. 322.

<sup>2)</sup> Der Kronprinz von Polen war am 18. December nach Warschau gekommen, um sich die Sympathien und damit die Nachfolge in der Republik zu erwerben. Vergl. Drousen 4. 2. 1, 396. Die Polen, die von den Hannoverschen Verbündeten eine Ahndung des Thorner Blutgerichts fürchteten, forderten das allgemeine Aufgebot gegen Preußen. Ebenda, 384.

Der König erklärt darin, daß er den Bund von Hannover nur als defensiv auffasse, und bezeichnet die Bedingungen, unter denen er auch an der Offensive gegen den Kaiser theilnehmen will. Er verlangt, auf demselben Fuße behandelt zu werden, wie England und Frankreich, serner ein kriegsbereites Corps, das bei einem kaiserlichen Angriffe auf Preußen in Schlesien und Böhmen einsiele, sodann eine Erklärung, wie es mit etwaigen Eroberungen und dem Friedensschlusse ge-halten werden sollte 2c. Vergl. Dropsen 4. 2. 1, 387 f. Ranke, Werke 27, 52 f.

<sup>4)</sup> Ueber die preußische Artillerie vergl. Schöning, Historisch-biographische Nachrichten zur Geschichte der Brandenburgisch-Preußischen Artillerie 1, 250 f.

soll biß auf die pferde Gott gehbe gelück alsben alles recht guht gehen wierdt der ich stehs Euer lieben frundt sein und bleiben werde

schwerin 1) geht nach warsovie. Eigenhändig.

### 406.

Berlin den 2. Jan[uar] 1726.

Dank für die Neujahrsgratulation. Thiergarten von Potsdam und Bufterhausen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe sehr wohll erhalten und wünsche hiemit Euer Liehben sambt behro fürstlsichen] familie alle wohllsein und contentement in diesen Neuen jahr und gehbe sie [Gott] was Ihr hert verlanget ich bancke Eue[r] Lieben vor die schöne trüffelln ich habe sie auf Ihre gesundtheit geeßen gehe Morgsen] geliebs Gott nach kolbatz2) bas wetter ist sehr schlegt und kaldt doch beger asis in der kammer ich muhs euer Lieben sagen das ich zwey tirgarten anlege zur Parforcejacht einsen] zu Postdam<sup>8</sup>) ben anbersn zu wusterhausen sie werben abser] orsden tlsich] werben und sollen fix undt fertig sein in augusto wo nit krig wierdt4) hoffe das sie werden Plesir aber über 40. hunde will ich nit haben es kostset] so machen der Postdammische wierdt extraschön ich bin alle dage viell daben gewehßen auszustecken und habe müßen mit die Edeleutte handellen wegen Ihre heide sonsten es nit recht geworden wehre der ich stets Euer Lieben frundt bestendig sein und bleiben werde Gigenhanbig.

#### 407.

stetin den 13. Ja[nuar] 1726.

Jagd. Begnadigung des Obristen Rleist. Die politische Lage.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das Eur lieben noch wohll sein die jacht gehet guht

<sup>1)</sup> Generalmajor Kurd von Schwerin wurde nach Warschan gesandt, die Polen zu beruhigen. lieber seine Mission vergl. Dropsen 4. 2. 1, 397.

<sup>2)</sup> Hinterpommersches Amt mit großer Jagb.

<sup>3)</sup> Der Thiergarten bei dem vom Könige erbauten Jagdschlosse Stern.

<sup>4)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

gester[n] zu jasenit 1) habe 254 sauen gefangen barunter 64. hauende schweine gewehsen?) Euer lieben wißen wohll daß die nit recht sein ich nit Passie [ren] laße sonsten man wohl hette könen 70. rech [nen] aber an die 64. sein haupstschweine es sein Menschen pferde und hunde absonderlsich] in abondance geschlagen meine Parforceschsweinhunde sein gesundt biß 4. die ander toht und bleßieret die hier sein ist toht (?) Morgen gehe nach torgelo<sup>3</sup>) da ich 3 jacht habe alsden ich nach hauße gehe ich habe hier er= fahren das der Capsitain fuhll4) Miserabell geschlagen sein sie so auht und schreiben mir ob es wahr ist und wie es zugegangen was Euer Lieben wegen des ober[st] kleist 5) schreiben ist gennereuxs vo[n] Euer Lieben indeßen Meretirt er kein genade aber das durch diese correccion er sich sehr begern wierdt und eine conduitte annehmen wie ein esh rlibender officier haben soll und bie Hollender haben bie alliance mit Engesland frankmuhs reich] accedie[ret] was mit mich Passie[ret] ist noch so wie sie es gelaßen 6) wo es Igo ernst ist zu krigen so werden sie gegen Preussen anders sprechen als bis datto geschesche]n ist nit so werbe mit Pacience absehen und guhtte occasion abwarten der ich stehs Euer Lieben bestendiger guther rechtschaffener frudt Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Amt Jasenit mit großen Waldungen, nördlich von Stettin, am Papenwasser.

<sup>2)</sup> Hauendes Schwein: Ein mindestens dreijähriger Reiler. — Hauptschwein: Ein Schwein, das mindestens im sechsten Jahre steht.

<sup>3)</sup> Amt Torgelow, nördlich von Pasewalk, an der Ucker.

<sup>4)</sup> Christian Ludwig von Pfuel beim Regiment Alt-Anhalt, ein Waidgenosse bes Fürsten.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Über den Proceß gegen Kleist vergl. S. 185. Anm. 1. Er wurde 1726 reactivirt und zu Stillens Regiment (Nr. 20) gesetzt. Er starb als preußischer Feldmarschall.

bei Die Generalstaaten trugen Bedenken, dem Bunde von Hannover beizutreten, da er den Preußen Jülich und Berg bei erledigtem Erbfalle garantirte. Der französische Hof schlug vor, Preußen möge in dem Vertrage mit Holland nicht den Artikel unterzeichnen, der die Aushebung der Ostendischen Compagnie des Kaisers beträfe, die Generalstaaten aber sich nur so weit verpflichten, wie England und Frankreich für billig halten würden. Vergl. Dropsen 4. 2. 1, 390; Ranke, Werke 27, 52.

408.

# Berlin 18. Januar 1726.

Abgabe von Soldaten. Geburt bes Pringen Beinrich.

Der König hat ersehen, daß Leopold 20 Mann von seinem Regimente nach Pasewalk gesandt hat. 1)

hier ist ein kleiner Junge angelanget<sup>2</sup>) der gesundt ist. Der Zusatz eigenhändig.

### 409.

Berlin den 20. Jan[uar] 1726.

Montur der Regimenter. Der neue Kanal. Kriegsrüftungen der Sannoveraner.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten bas Eue[r] Lieben sagen bas die ander Regismenter] ordre beskommen wegen der Mundur<sup>8</sup>) davon weiß ich nits und bleibet alles in forigen stande ausgenommen die kawallerie wierdt die Rechesnung und Mundur dar noch gemachet sonsten ist nits das gerinsgste verenderdt wegen des Neuen kanahll sein alle ordre expedieret<sup>4</sup>) das Eue[r] Lieb habsen Müllin<sup>5</sup>) nach den Hanoverschen gesschäften saben aber kein Magasin also dieses sautter seinte und sum ombrage zu machen<sup>6</sup>) wegen die Preusen Regimentsers Marssch]<sup>7</sup>) ich muhs noch etwas abwarten den[n] wen[n] ich sie

<sup>1)</sup> Für die Schulenburgschen Dragoner. Bergl. Nr. 402. S. 325.

<sup>2)</sup> Prinz Heinrich, 18. Januar 1726 geboren.

<sup>8)</sup> Durch Cabinetsordre vom 23. November 1725 war dem Fürsten das neue Wontirungsreglement für sein Regiment geschickt worden.

<sup>4)</sup> Da Sachsen durch seine Besitzungen und Zölle bei Barby und Gommern den preußischen Salzverkehr sperrte, beschloß Friedrich Wilhelm 1725 einen Kanal zwischen Kalbe und Frohse zu bauen. Die Kanalbauten wurden halbsertig abgebrochen, als das Abkommen mit Sachsen, 1. December 1727, über die strittigen Zollfragen geschlossen wurde. Vergl. Schmoller, Jahrbuch für Gesetzgebung 10, 689.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Obristlieutenant Peter Ludwig du Moulin im Regiment Prinz Leopold (Nr. 27).

<sup>6)</sup> lleber die Borbereitungen zum Kriege gegen den Kaiser vergl. Dropsen 4. 2. 1, 387 f.

<sup>7)</sup> Die Regimenter in der Neumark, Pommern und Ostpreußen waren gegen die polnische Grenze hin zusammengezogen. Bergl. Dropsen 4. 2. 1, 390.

Marchieren laße in diese teure zeitten sonder Notwendigkeit so würden sie hier das landt ganz auffreßen das der arme Simson<sup>1</sup>) so schlim ist und gott Ihm den verstandt beraubet tuet mir von herzen leidt sobaldt Dosso seine afferen im stande habe[n] [wird] so werde Ihn absertigen nach Desso und so weitter<sup>2</sup>) der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt bin

Eigenhanbig.

### 410.

Postdam den 2. fev[ruar] 1726.

Jagb. Besonders ftarte Schweine werden abgemalt.

Euer lieben angenehme schreiben habe wohll erhalten und mit freuden ersehen das Euer Lieben wohl's) sein ich habe laßen von die Pomersche saue4) welche abmahlen die die beste wahren aber ich habe sie gegen die vor zwey jahr gehalten ist kein comdie vor zwei jahr mahr sterce[r] vo[n] leibe und ge= pareson die Bache vo[n] Euer Lieb ist nit angekomen da wen[n] wehr sie ankomen wierdt [habe ich] Merk<sup>5</sup>) die ordre gegehben sobaldt wie ich Ihren brif bekomen sie vor Euer Lieben zu Mahlen hier ist Miserabell wetter man kan nit Reitten auch nit gehen also ich alle dage nach den Neuen garten<sup>6</sup>) fahre da ich laße alleen hauen und arbeitten und wegen den zaun veranstalten den zaun so hoch wie die tücher sein ein rickezaun?) mit Poste und elsen und Bircen und kiferstangen an einander gesst jogen so wie der garten ist Lang 5. firtell [Meilen] ich zu Desso gesehen weges an etlsiche] orter eine Meille auch 5. firtell weges auch nuhr eine lenger kan ich noch machen aber die breitte halbe Meile breit kan ich nit haben wegen ein große see und Morast wen[n] das nit wehre wolte ich Ihn auf die eine seitte nit zumachen [und] nur lange flügels von zaun machen das er vorwerdts lauffen muhs

<sup>1)</sup> Gemeint ist wohl der Premiercapitain Simson im Regimente Arnim (Nr. 5). Vergl. Nr. 436 und Nr. 438. bis 440. S. 358 f.

<sup>2)</sup> Obristlieutenant Friedrich Wilhelm von Dossow. Er sollte nach Wesel reisen.

<sup>3)</sup> Im Texte: soll.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 407. S. 329.

<sup>5)</sup> Der preußische Hofmaler Johann Christoph Merk.

<sup>6)</sup> Bergl. Nr. 406. S. 328.

<sup>7)</sup> Rice, Rik: niederdeutsch für Stange.

und also gerade nach grosseBehr und wusterhaußen lauffen muhs womit so wuschs er wieder im garten') so were es das schönste ding vor mir aber weill dar sein Bruch auch seine impraticabs le Lacke lieget muhs ich Ihm zumachen und ist nit größest zu machen also kan man nit mit Meschggen daußen so danze mit huhren der ich stehs Euer Lieben bestendiger freundt sein und bleiben werde

Eigenhandig.

### 411.

Postdam den 7. feve[ruar] 1726.

Rriegsrüftungen. Infanteriereglement. Jagb.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und barin ersehen das die herrn Saxen sich Prepariren zum Marssch]2) das ist das erstere das ich vernommen und dancke Euer Lieben den[n] ich meine kuntsschaft aussschaften werde indeßen Preparire mich als wen[n] krig würde biß auf die equiPage und artolleriepferde sonsten alles im stande sein wierdt 1. May da mit die Dragoner<sup>8</sup>) ehr nit fertig sein stann das die Regismenter so viell aus= Rangirte haben freuet mir aber ich weis noch nits ob sie fiell habsen] ober nit bie Reglement[s] vo[n] Euer Lieben Regi[ment] sein bie Neue sein fertig bis auf den druck4) wohl angekomen ich werde Euer Lieben sobaldt als das erstere fertig sein [wird] Ihn sscholicken Richter<sup>5</sup>) habe nach den tirgarten gesandt Ihn zu be= sehen und mir [zu] sagen ob er groß genuhg ist eine kleine jacht darin zu haben auf Permis von Euer Lieben werde schenken 6)

<sup>1)</sup> Wenn es das Terrain erlaubt hätte, würde der König seine Parforcehaide, die von den Brüchen bei Saarmund und dem Gütergoper See begrenzt wurde, über Großbeeren östlich verlängert haben, bis sie auf den Thiergarten von Wusterhausen gestoßen wäre.

<sup>2)</sup> Ueber den drohenden Krieg Preußens mit dem Kaiser und Sachsen-Polen vergl. Drohsen 4. 2. 1, 395 f. und hier Mr. 405. S. 327.

<sup>3)</sup> Ueber die Vermehrung der Dragonerregimenter vergl. Nr. 388. S. 293.

<sup>4)</sup> Die Exemplare des Infanteriereglements von 1718 wurden zurückgeschickt, da 1726 ein neues herauskam.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Der fürstliche Jäger aus Wörlit mußte die Parforcehaide bei Potsdam (vergl. die vorige Nummer) besichtigen.

<sup>6)</sup> Oberjäger in Potsbam.

schicken ich erwarte Ihn alle stunde die Bache wie[r]dt abges mahlet 1) und ist sehr Rahr und glaube das so eine niemahlen gesehen worden ist [wenn] wegen des krisges 2) was Passieret können sie Persuadieret sein das ich es citto zu wißen tun werde indeßen könen sie Persuadieret sein das ich Ihr rechter frundt bin und sein werde

hierbey eine specifsication] von die Pomersche jacht FW.

### 412.

Postda[m] den 12. fev[ruar] 1726.

Entwässerung eines Bruches im Magdeburgischen. Rrankheit bes Königs. Geschenk für Leopold.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und bin sehr obligieret das sie so guht gewehsen und mein Menschen den bruch gewißen ich werde ordre an katte<sup>3</sup>) sich sichen das er anfangen soll ich bin so maht das ich nit lenger schreiben kan densn ich ein starck siber und die Rohse an Lincken suhs habe das mir sehr incomodieret<sup>4</sup>) hoffe aber das ich in etssichen] dagen werde wieder fertig sein schenke<sup>5</sup>) ist angekomen der überbringet Euer Lieben mein geruhs und das versprochene serriere(?) den nits sehlet und wohlt conservieret ist das ich hoffe das sie noch etssiche jahre vergnühgen haben mit werden wensn ich was weis sie

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 410. S. 331.

<sup>2)</sup> Krieges.

<sup>3)</sup> Der magdeburgische Kammerpräsident.

<sup>4)</sup> Der sächsische Gesandte meldete, 9. Februar: Der König sei bei einer Besichtigung des neuen Thiergartens gestürzt. Wie man erzählt, habe er sich einen Arm und ein Bein start verlett. 12. Februar: "Ce n'est plus à présent une chute, c'est une engeleure au talon qui s'est ouverte, qui doit causer de grandes douleurs." Niemand darf zu ihm außer den Aerzten und dem Kronprinzen. 16. Februar: Von guter Seite würde ihm berichtet, daß Friedrich Wilhelm an der Gicht litte und sehr ungeduldig wäre. 19. Februar: Der König will nicht zugestehen, daß er die Gicht hätte, sondern sagt, es wäre die Rose. Sein Leibarzt hat ihm geantwortet, in Potsdam könne man das Uebel Rose nennen, in Berlin und anderwärts hieße es aber Sicht. 9. März: Der König ist ziemlich hergestellt, hinkt aber noch.

<sup>5)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

Plesir zu machen ist mir eine satisfaccison] be[r] ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und verbleiben werde Eigenhändig.

### 413.

Postdam den 28. fev[ruar] 1726.

Resignation Friedrich Wilhelms. Dohna. Krankheit unter den Soldaten. Infanteriereglement.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das sie wohll sein mit meinesn fuhs ist es leider vor mir zum Podagra ausgeschlagen 1) Euer Lieben kennen mir also können sie versicherdt sein wie nahe bas es mir gehet woferne ich es wieder bekome und invalide werde ich mich reteriren werde das habe fest resolviret ich habe guhte zeit genug gehat also muhs ich dies auch verlieb nehmen also stehet meine ge-Gott bewahre ieden erssichen] Man vor Invalide zu sundtheit ber gubte Raht ben Euer Lieben mir gehben wegen werden köttsh en soll observiret werden<sup>2</sup>) wegen Dona's) habe es accorbieret auf Ihr begehren den[n] der vatter die genade nit Meritieret das Euer Lieb vo[n] Ihre Con[pagnie] leutte verlohren tuet mir leider in mein Regi[ment] habe viell krancke und recht leidt Gott bewahr vor schaden das Neue Reglement viell hipige fiber ist fertig4) und ich übersschifte Euer Lieben das 1. exemplar ich fahre alle dage aus das ich mich der luft nit abgewehn[en] das Marchiersen] schlegt abgehet das Reitten Mediocker will Gott sen es beklaget alles was er will bin mit zufrieden ich kan nits gegen Gottes willen tun muhs alles mit geduldt tragen Gott der ich stets Euer Lieben bestendiger frudt sein gebe geduldt und bleiben werde es mag mir gehen wie es will der ich alle zeit bin Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Darüber war nichts zu ermitteln.

<sup>3)</sup> Graf Christoph Dohna, Hauptmann im Regimente Alt-Anhalt, wurde zum Obristlieutenant mit dem Range vom 9. December 1720 ernannt. Sein Vater ist der General und Minister Graf Christoph, der 1716 alle seine Aemter niederlegte.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 411.

#### 414.

# Postdam den 10. Mertz 1726.

Unglud Leopolds mit seinen Officieren. Magdeburger Festungsbau. Politische Lage. Infanteriereglement.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten ich übersschlicke sie die liste von die Regismenter etlsiche Regi-[menter] sein guht aber etlsiche] Regismenter] haben wenig leutte 1) das Euer Lieb so ungelückslich] sein mit Ihre offisciere] tuet mir rescht leidt umb Blanckenburg ist gewiß schade2) ist ein alter officier sobaldt das verhör wier[b] komen so werde solche ordre gehben das sie sollen zufriden sein die schielmheit ist grohs deserteur[s] dursch] zu Practisieren das Euer Lieben mit wallenraht<sup>3</sup>) alles Disponieren ist mir lieb Euer Lieben werden mir sschicken so wie alle jahr getahn ist wie sie zu Monat zu Monat die gelder gezahlet haben wollen den[n] ein Monat mehr geldt nöhtig ist als ben andern Monat alsde[nn] ich meine Disposistion] machen von krig gehets so wunderlsich] und langsahm desnn die muhs herrn erstl[ich] zu waßer de[n] anfanck machen wollen 4) stehen sie aber zu lande ist kein cheff wen[n] Malburg 5) da wehre so bin versicherdt das dieses frühejahr [es] lohsginge eur Lieben sich iche auf Ihr begehren b zwen kadets sie sein guht und haben ein guht zeugnüs von Ihre officier wünsche das sie sich guht halten werden ich übersschlicke Euer Lieben die Reglesments vor Ihr Regisment]7) die unteroffiscier=Reglements] sein noch in ber arbeit hoffe sie aufan[g]s zukomen[den] Mon[a]t zu über= sschlicken das ich Euest Lieben gesschlicket ist als guverneur svon Magdeburg] der ich stehs Eue[r] lieb frundt sein und bleiben werde

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Ausrangirte. Bergl. Nr. 411. S. 332 und Nr. 404. S. 326.

<sup>2)</sup> Obriftlieutenant Christian Heinrich von Blandenburg wurde 1727 entlassen.

<sup>3)</sup> Leopolds und Walraves Anordnungen zum Magdeburger Festungsbau.

<sup>4)</sup> England rüstete drei Flotten, für die Ostsee, für das Mittelmeer und für Puertobelo aus. Vergl. Dronjen 4. 2. 1, 391.

<sup>5)</sup> Marlborough.

<sup>6) 3</sup>m Texte: begehben.

<sup>7)</sup> Bergl. Nr. 411. S. 332.

### 415.

# Postdam den 19. Mertz 1726.

Magdeburger Festungsbau. Errichtung von Garnisoncompagnieen. Beihülfe zur Desertion bestraft. Jagd. Politische Lage.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten wegen die 8000. th 1) werde veranstalten big die suma von 50000. th complet sein wierdt mehr kan ich dieses jahr nit wegen stettin das Ener Lieb eine designacion assig[niren] mir gessch]icket habe[n] wegen die garnison zu besetzen wehr recht guht aber wen[n] ich nur mit den gelde auskome ben[n] ich nur auf 9240. Man an gemeine die Pletze besetze und sie in 42. compasgnien] gesetzet iebe comspagnie] ein capsitain] ein stabs= cap[itain] 3 subalterne [Officiere] 4. ser[geanten] 10. corpo[rale] 4. tam[bours] 220. gemeine und iede companie heißet nach ben Regisment] wo die leutte von sein die offisciere] sein auch von ben Regiment die itzo im Lande wohnen oder Pensions haben in ieder garnison ist noch überdehm ein oberster ein oberst-Leute[nant] zwey Majors die keine companien haben aber nur allein stabstractament habsen] ein obesrst] 800. th ein obesrst]-Leu[tenant] 600. ei[n] Mai[or] 400. th und in iede garniso[n] 3. fe[1]bts[ch]ergesellen ist der gante stab und dieses kostet mir Monatlsich] über 20000. th die bürger die den deserteur durch= gebracht haben sollen sich]arf bestraffet werden das Euer Lieb jacht guht gehet wundert mir sehr den[n] hier winter ist und alles hardt gefrohren ich bin sie hochstens obligiret vor den schonsen] lax ich werde auf Ihre gesundtheit aufeßen wo die Russische keiserin mit den keiser in alliance trit so bin Persuadieret so wierdts recht krig werden sonsten es zum kongres kommen wierdt<sup>3</sup>) der ich stehs Eue[r] Lieben bestendiger frundt sein und bleiben werde

<sup>1)</sup> Zum Magdeburger Festungsbau.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 404. S. 326.

Burch den Vertrag von Hannover waren die preußischen Beziehungen zu Rußland, das Großbritannien haßte, gelodert worden. Die österreichische Diplomatie in Petersburg war geschäftig, die schleswigsche Frage nach den russischen Wünschen zu lösen. Vergl. Dronsen 4. 2. 1, 394 f. 1728 kam es zum Congresse von Soissons.

ich glaube das sie den krig abhalten unsere teuer algirten das sie sich fürchten das ich daben zu viell Profitie[ren] werde 1) und die verfluchte Jalusie sie abshäl]let 2)

Eigenhanbig.

## 416.

## Postdam den 28. Mertz 1726.

Jagd. Magdeburger Festungsbau. Schlechter Saatenstand in Magdeburg und Halberstadt. Fortschritte in Preußen. Die Parole auf dieser Welt.

Euer Lieben angenehmes ichreiben habe wohll erhalten das die jacht gut gehet freuet mir aber das die hunde so sehr Rahssch] ist da ist ja nit viell Plesir bensn man nit recht folgen kan ober man muhs Reitten die zügell auf den hals schenke<sup>8</sup>) hat geschrieben das Eue[r] Lieben hunde werren auf ein hahr zu sschlanden gegangen das großer schade wehre densn schenke es nit genug schreibsen] kan was es vor schöne hunde sein Euer Lieben sein sie so guht und übersschlicken mir wie viell ein hundt sie kostet und was sie fregen und wie es mit den Luder gehalten wierdt ben[n] ich 50. hunde halten will dazu ich 600. th jerlsich] gehbe schliben4) saget das er sie davor nit im stande halten kan den[n] die hunde freßen starck ich habe es gesehen also sein sie so guht und sagen sie mir worin es bestehet wegen Magdebur[g] ist befohlen und wierdt alles expedieret<sup>5</sup>) das Euer Lieben schreiben wegen der sommergetreide in Magsdeburg Halbesrstadt ist nit guht dieses wierdt mir wieder derangiren aber Gott muhs das in Preusen gehet alles nach wunsch mein Neuer beste tuhn bau soll zimlsich] im stande sein wensn ich dieses jahr in julius hinkome de[nn] wo nits Passieret so muhs ich hin alles wieder in frische errinnerung zu bekomen und wierdt das pferdt dadurch sonsten leisch]dtslich] die alten Maximen sich nit Mager werden

<sup>1)</sup> Die Generalstaaten vor allen waren gegen die Berstärkung Preußens durch Jülich und Berg.

<sup>2)</sup> Durch ein Loch im Papiere unleserlich.

<sup>3)</sup> Der königliche Oberjäger aus Potsbam. Bergl. Nr. 412. S. 333.

<sup>4)</sup> Hofjägermeister George von Schlieben.

<sup>5)</sup> Bergl. Nr. 415. S. 336.

könten wieder einschleichen Parohll auf dieser weldt ist nits als mühe und arbeit und wo man nit selber mit Permission zu sagen die nahse in allen dreck selber stecket so gehen die sachen nit wie es gehen soll den auf die Meiste bedinte sich nit zu verlaßen wo man nit selber danach sehet ich überschlicke Euer Lieben die Reglesments der unterofficier vorz Ihr Regisment der ich stehs Ihr bestendiger frudt sein und bleiben werde

Eigenhanbig.

### 417.

Postdam den 14. apprill 1726.

Jagd. Reise nach Preußen und Cleve. Einladung Leopolds zur Frühjahrsrevue.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten und bin sie sehr obligieret vor die designacison] der Parforsceshunde zu unterschenke und Bock<sup>3</sup>) kan da bleiben so lange wie sie guht finden den[n] ich sie nit nöhtig habe den[n] mein garten4) noch nit fertig hoffe in 8. wochen das er fertig sein soll es freuet mir das Euer Lieben mit mir nach Preussen gehen wollen 5) sie werden doch nach Berlin komen wen[n] die Regi[menter] werden zusamenkomen<sup>6</sup>) ich werde sie den dag mit negsten schreiben ich gehe frühe dieses jahr nach Preussen und hoffe anfan[g]s Juny ba den[n] ich noch nach|s| klevische gehe und gegen augusto wieder hier zu sein und den[n] tajo?) zu machen wen[n] Euer Lieben aus Preussen kommen so werde sie bitten über wusterhaußen Ihre Ruhte zu nehmen mitzujagen aber mit Ihre pferde wo Euer liebe alte hunde haben die sie nit zu Rahssch] sein und sie sie doch tohtschlagen laßen so sein sie so guht und gehben

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 414. S. 335.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Die königlichen Jäger Schencke und Bock waren nach Dessau gesandt. Vergl. Nr. 411.

<sup>4)</sup> Der Thiergarten bei Potsdam. Bergl. Nr. 410. S. 331.

<sup>5)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>6)</sup> Zur Frühjahrsrevne, die 1726 am 13. Mai begann.

<sup>7)</sup> Wenn auf der Parforcejagd die Spur des Hirsches verloren war, und ein Jäger sieht ihn, nuß er rusen: "Tayau, tayau". Vergl. (Gasset de la Bussardière) Nouveau traité de venerie. Paris 1750. — Der König will sagen: alsdann würde er jagen.

(

mir welche da ich sie höchsten obligierdt sein werde wen[n] sie langsahm sein so sein sie zu desso nits Nütze und vor mir admirable dund [dann] einer dabeh ist da man sich auf verlaßen kan wen[n] er jaget das es (!) recht hat der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und bleiben werde

Eigenhändig.

### 418.

Postdam den 22. app[ril] 1726.

Krankheit im Regimente Leopolds und des Königs. Aufnahme von Halle. Pardon. Reise nach Preußen.

Ener Lieben schreiben habe wohll erhalten und ersehen das Euer Lieben Ihr Regi[ment] gesehen und ein guhte[n] zuwar gefunden das mir sehr lieb ist es tuet mir leidt das sie so viell leutte an toht verlieren leider hier ift es auch so aber itzo [et]was gestillet ausgenommen mein 3. Batt[aillon] bar sein noch schlimme krancke und sterben hoffe aber bas es balbt [vor]übergehen es bedauret mir recht das Euer Lieben so ungelückssich] wierdt sein mit Ihre officir2) es sein or den tliche leutte und haben in zeit vo[m] jahr so viell or[ben]tssiche] kerrels verlohren gewis recht schabe wegen ordre an scheffe 3) ist befohlen und fr[e]uet mir das Halle sich aufnimet wegen den Pardon der zwen brüder [bei] Euer Lieben sich icken sie mir die nahmens alsden soll geleich erfolgen wegen der Pagen sollen sie haben sobaldt sie nach Berlin komesn? ben 10. May abendt werde ich in Berlin sein und den 31. May von da nach Preussen gehen hoffe Euer Liben zu schen indeßen könnesn sie versicherdt sein das ich stehs Ihr frudt sein werde

Eigenhändig.

#### 419.

## Berlin den 13. May 1726.

Ceopold soll endlich dem Conflicte mit Grumbkow ein Ende machen. 4) Euer Lieben wierdt bekandt sein was der herr oberste von sido in meinen nahmen hinterbracht hat also bin ich fest Per-

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 416. S. 337.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 414. S. 335.

<sup>3)</sup> Der Hallische Kriegsrath Schäffer.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 400. S. 323.

suadieret Euer Lieben werden die bekante sache zum stande bringen das der von grumckau wieder in vorigen stande komet 1) den[n] Euer Lieben dardu[r]ch mir beweißen werden wie das sie mein amitie hoch achten da ich vor sehr obligieret sein werde und ich stehs Euer Lieben frundt sein und verbleiben werde

Eigenhandig.

### 420.

# Berlin den 2. Juli 1726.

Musterung von Dragonern und Grenadieren. Reise nach Wesel. Jagd. Todesfälle in der Armee. Preußisches Retablissement.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und nit gerne ersehen das die dürre?) noch kontinuirt hier ist Gott lob Regen genuhg und hoffen alle das dieses jahr noch zimlsich wierdt sein und sehr viell beßer als an[n]o 1719.8) ich habe die Dragoner gesehen! Sonspfeldt ist eisn schön Regiment in guhter ordre und kapable alle stunde zu Marchieren schöne

<sup>1)</sup> Der sächsische Gesandte Suhm meldet, Berlin 14. Mai: "Ce fut ce matin entre 7 et 8 heures que s'est terminée la querelle entre le Prince d'Anhalt et le général Grumbkow. Voici, comme on m'a dit de très bonne part, que la chose s'est passée. Les deux ennemis s'étant trouvés à un rendezvous à demi quart de lieue de la ville, accompagnés du colonel Sydow et du lieutenant-colonel Derschau, le général a dit au Prince, qu'il étoit bien fâché que les choses fussent allées si loin entre eux, qu'elles ne pouvoient plus se vider que par les armes; mais qu'il lui feroit voir à présent un brave homme. En même temps il a mis l'épée à la main. Le Prince, l'ayant mise de même, a répondu qu'il allait lui donner satisfaction, mais qu'il ne doutoit pas qu'il ne fût un brave homme, qu'il seroit de ses amis s'il vouloit. Sur quoi les secondants sont approchés, les ont separés et les ont faits s'embrasser. Le général est parti, une heure après, pour la Poméranie, où est son régiment, que Sa Majesté Prussienne passera en revue à son passage." Etwas anders lautet der Bericht Sedendorfs bei Förster, 2. Urkundenbuch, 67. Carlyles wirfungsvolle Schilberung, (Uebersetzung von Neuberg 1858, Bd. 1, 611) ist falsch.

<sup>2)</sup> In Preußen. Bergl. auch Mr. 416. S. 337.

<sup>8)</sup> Bergl. S. 155.

<sup>4)</sup> Ueber die Verstärkung der Dragonerregimenter vergl. Nr. 376. S. 283. Das Dragonerregiment Wensen war 1725 getheilt und an die Obristen von Platen (Nr. 1) und Sonsseldt (Nr. 2) gegeben worden. Beide Regimenter standen in Hinterpommern.

Manschaft es ist recht leste 1) sagen sie das an wutteno 2) bie officier habe[n] ehre davon bie Plattensche officiere] sein da gewehßen schemen sich sehr bie grenadier 3) sein in sehr guhte fehlet nits an sie können Marchisren] wensn ich es will ordre und die beide Regimenter so sein als wensn] sie schon 8. jahr stünden ich gehe über 8. dage nach wehsell 4) meine Englische hunde habe gesehen ich es verstehe es nit saber mir komen sie sehr schlegt vor es sein viell solche hunde wie stumpeus 5) ge-3. schöne Petzen und zwen schöne hunde sein baben zur hat aber nach mein verstandt sein die andesrn] schlegte hunde ardt meine pferde schlagen sehr gut ein ber bolle aber bleibet kapprider guhte Hamerstein ist Leider toht schlieben 6) cieux habe dahin gesetzet und kleist?) ben stille ben mein Regiment habe das ungelück das der cap[itain] kramer den cap[itain] Lüderitz toht gestoßen hat ber capsitain] kramer ist echappieret ich weiß nit warumb biß ber capsitain] kramer aus saxen es berichten wierdt Gott gehbe ein gedeiliches gewitter in Preussen alsden alles guht gehen wierdt wo kein krig komet so bebaue ich 210 Bauren [auf] 420. huben 8) also ich baldt aus bie wüsteneie komen werde ber ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt stehs verbleiben werde

Eigenhandig.

<sup>1)</sup> Leste: in gutem Stanbe.

<sup>2)</sup> Wuthenau, der Chef des in Preußen stehenden Dragonerregiments Nr. 6.

<sup>3)</sup> Das 1725 verdoppelte Regiment Grenadiere z. Pf. des Obristen Adolf Friedrich (Grafen) von der Schulenburg (Nr. 3 und 4).

<sup>4)</sup> Die Kurzgefaßte Lebens- und Regierungsgeschichte Friedrich Wilhelms (vergl. darüber Ranke, Werke 24, 51), Faßmann 1, 368 und nach diesem Martinière, Histoire de la vie etc. de Frederic-Guillaume 2, 47 geben den 1. Juli als Tag der Abreise des Königs nach Cleve an.

<sup>5)</sup> Hundename.

<sup>6)</sup> An die Stelle des Obristen Hammerstein im Regimente Marwitz (Nr. 21, Garnison im Halberstädtischen) wurde Obristlieutenant von Schlieben gesetzt, der bis dahin im Infanterieregimente Stillen (Nr. 20) gestanden hatte. — Schlieben wurde 28. September 1728 Obrist.

<sup>7)</sup> Alexander von Kleist. Bergl. Nr. 407. S. 329.

<sup>8)</sup> In Preußen. Bergl. S. 179. Unm. 7.

## wesell den 16. July 1726.

Retablissement Preußens. Bergleich zwischen Preußen und Cleve. Die Regimenter im Clevischen. Der Kurfürst von Cöln. Befestigung von Wesel. Der König will zur See fahren. Politische Schwenkung des Königs.

Euer Lieben [Schreiben] habe wohll erhalten und tuet mir leidt das sie nit die kollasche gütter gekaufet haben 1) jahr in Preussen ein schliecht jahr ist2) das sen Gott beklaget indeßen werde alles anwenden mein untertahnen nit verhungern laßen und alles vor sie tuhn hier im klevischen ist die ernte sehr fruchtBahr und große[r] sehgen dieses landt ist Propre schöne unser Preussen und volck gefellet mir mehr [von] die Regimenter<sup>3</sup>) ist Print george schön und in beher ordre als ich mein dage nit gesehen Dubisson schön (?) aber nit verschlimerdt auch nit viell gebeßerdt die ordre sehr schlegt die hiesiege Regimenter sehr gebeßerdt und in Perfecte ordre wie ich es mein bage wünschen kan und bin extraordiner satisfet Barlehbe ist genseral Major 4) sein sosh unter mein Regisment] fenrich also das ich zufriden bin der kurfürst von köllen<sup>5</sup>) ist gestern hier gewehsen ift ein feiner herr schabe das er nit eisn soldaht ist densul er alle Inklinacion hat ich habe guhte frequndtschaft gemachet da ich a[n] walleraht<sup>6</sup>) zu dancken habe die fortifikasion bsaluget nit?) ist kein waßer in grahben ich bin sehr

<sup>1)</sup> Oberingenieur John von Collas besaß Dommelkeim im Samlande. Weißenstein im Kreise Königsberg und sechs Güter im Ragnitschen. Vergl. Tesdorpf, im Programme der Königsbergischen Luisenschule 1892, S. 12 und Beilage 5.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>8)</sup> In Minden und Ravensberg stand das Infanterieregiment Prinz Georg von Hessen-Kassel (Nr. 10), in der Grafschaft Mark das Infanterieregiment du Buisson (Nr. 9), in Wesel die Infanterieregimenter Wosel (Nr. 28) und Bardeleben (Nr. 29).

<sup>4)</sup> Bardeleben wurde durch Patent vom 16. Juli 1726 Generalmajor.

<sup>5)</sup> Clemens August von Babern.

<sup>6)</sup> Walrave.

Der Generalmajor Jean de Bodt ließ seit Ansang 1727 eifrig an der Besestigung von Wesel arbeiten, da die Festung an mehreren Stellen dem Rhein und der Lippe zu beinahe offen war. Im März wurde Walrave, der Nebenbuhler Bodts, nach Wesel gesandt, "von allen den Plan zu machen und es lassen in Stande seten, daß es nicht viel kostet, doch so gute gemacht wird, als es möglich ist". Selbst Bodt mußte Walraves Anordnungen als durchaus zweckmäßig anerkennen.

Bodt ist konfuhs ich gehe Morgen nach Meilandt<sup>1</sup>) mecontandt banach nach Ams[t]erdam auch etl[iche] bage mir zu divertier[en] ich gehe nach texell in sehe zu fahren ich mus die sehe fahren bevor habe kein friden und Ruhe der graff Rotenburg hat keine antwordt vo[n] meine Proposicion 2) also ist auch eine andtwordt indeßen habe mit sequendorsf Proposicion getahn 3) den[n] ber mit mit die francosen Engellender bedrigeren ist also ich fordt ist mei[ne] Partey nehmen werde wie es sich gebühret die Puncta sein mir zu weitleufig aufzusetzen indeßen sein sie kreftig boch Resonabell und nits was nit der keißer sonder sich zu schaden tuhn ich wünsche alle contentesments und sein sie versicherbt kan das ich bestesn dig Ihr frudt bin und sein werde

die beide Humpess<sup>4</sup>) und graf degenfeldt<sup>5</sup>) ist hier Mosell<sup>6</sup>) ist jung wie ein adeler Eigenhändig.

422.

wusterhaußen den 26. August 1726.

Repressalien gegen die sächsische Werbung. Jagb. Krankheit des Rronprinzen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten es freuet mir das wir eisnen Saxenfenrisch] bekomen 7) Euer

<sup>1)</sup> Monland, "das königliche Haus" genannt, Luftschloß und Kirchspiel westlich von Calcar.

<sup>2)</sup> Am 27. Mai waren dem französischen Gesandten Grafen Rottembourg die Bedingungen mitgetheilt, unter denen Preußen an der geforderten Offensive gegen den Kaiser theilnehmen wollte. Vergl. Dropsen 4. 2. 1, 407 f.

<sup>3)</sup> Der König ließ im Mai und Juni durch den kaiserlichen General Grafen Seckendorf für seinen Uebertritt zur österreichischen Partei die Beihülse in der Jülich-Bergischen Succession oder eine angemessene Entschädigung fordern, die Entscheidung der preußischen Processe beim Reichshofrathe nach dem Rechte und der Verfassung des Reichs zc. Vergl. Dropsen 4. 2. 1, 416 f. Ranke, Werke 27, 56 f. Förster 2, Urkundenbuch, 59 f. 91 f. und 3, 245.

<sup>4)</sup> Die Brüder der holländische General Reinhart Lincenz Graf von Hompesch und der holländische Generalmajor Adam Freiherr von Hompesch. Friedrich Wilhelm hatte beide im niederländischen Feldzuge kennen gelernt.

<sup>5)</sup> Christoph Martin Graf von Degenfeld, preußischer Minister in den rheinischen und im schwäbischen Kreise. Die Hosburg suchte ihn zu benutzen, Friedrich Wilhelm zu ihrer Partei hinüber zu ziehen. Vergl. Dropsen 4. 2. 1, 414.

<sup>6)</sup> Generalmajor Konrad Heinrich von der Mosel wird bereits 1703 als Wajor aufgeführt. (König) Lexikon aller Helden 3, 66.

<sup>7)</sup> Bergl. Nr. 411. S. 332.

Lieben sschlicken sie Ihn mit ein guht komando nach Berlin auf ben Neuen Marck[t]1) Euer Lieben befehlen an Ihren Regisment] das sie auch was in saxen [weg]Putzen doch was der mühe werdt ist und das es mit guhte ordre sonder großen exes und das kein Plussiere das euer Lieben pferde guht sein das freuet mir [von] meine Neue kan keins Reitten weill sie zu jung sein von meine alte habe ich die ziml[ich] lauffen heutte habe ich den 3.ten hirssch] gefangen Richter<sup>2</sup>) ist mit gewehsen der kan sagen das die hunde recht guht sein und in guhte ordre und jagen wie Leuenör<sup>8</sup>) saget auf die Mortell den[n] ich in der wahrheit sagen kan das sie viell mehr zusammen jagen als in der görde4) ich habe grohfe luhst gehat und das Reitten incomodieret mir nichts<sup>5</sup>) bes nachMittag Reitte spaciren mit mein hünerhunde de[nn] zu[m] s[ch]ißen zu viell gerste im pfelde stehet die dessauissiche hunde und ein Engelender die halten ben kop von die jacht<sup>6</sup>) der graff stolberg ist hier [er und] gen[eral] Bork<sup>7</sup>) habe[n] karabinieret grumckau8) Lottum9) recht mit gejaget dorff 10) Piquiret 11) mit schencken 12) um die wette und weitt vor die

<sup>1)</sup> Auf dem Neuen Markte in Berlin befand sich die Hauptwache und das Generalauditoriat.

<sup>2)</sup> Der fürstliche Jäger aus Wörlit.

<sup>3)</sup> Der banische Envoyé extraordinaire von Löwenör.

<sup>4)</sup> Das hannoversche Jagdgebiet im Kreise Dannenberg.

<sup>5)</sup> Bergl. Nr. 413. S. 334.

<sup>6)</sup> Leiten die Jagd.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Generallieutenant Abrian Bernhard (Graf) von Borck wurde 1726 mit der Unterstützung Jlgens bei der Leitung der auswärtigen Politik betraut. Bergl. Koser, Die Gründung des Auswärtigen Amtes. Forschungen zur Branden-burgischen und Preußischen Geschichte 2, 161 f.

<sup>8)</sup> Ueber Grumbfows Jägertalent vergl. Nr. 282. S. 172.

<sup>9)</sup> Wohl Graf Johann Christoph Lottum, bessen Regiment in Borpommern stand.

<sup>10)</sup> Generallieutenant David Gottlob von Gersdorf, 1658 geboren.

<sup>11)</sup> Piquer: "Da der Hirsch vielleicht bei anderem Wild wäre, soll der zu Roß... dem Hirsch entgegen reiten und versuchen, ob er ihn von dem andern Wild trennen möchte." Hinter dem Hirsche herreiten. Vergl. Fouilloux, New Jägerbuch... von newem auß dem Frantössischen in gut Wendmännisch Teutsch... vertirt. Straßburg 1590. Bl. 45. Die Reiter mußten hinter den Hunden bleiben, "damit, so der Hirsch Absprüngung bei seinem Stand braucht, sie die Fährt nicht vertreten".

<sup>12)</sup> Königlicher Oberjäger.

hunde da ich kraquell mit Ihn gehat er wierdts aber nit mehr tuhn vor das pferdt das Euer Lieben so guht gewehßen an mein sohn das schenken davor danke ich sie von herzen tuet mir sehr Leidt das er es noch nit Reitten kan den n er in Postdam ist und das sider hat Gott Lob aber zur beherung hoffe das er in 8. dage hier sein wierdt und an anfange will ich Ihn auf die jacht sahren laßen und beim lanciren reitten und den n wieder nach hauße sahren er hat ein stück vo m hitzige sider gehat der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde Eigenhändig.

#### 423.

wusterhauß[en] den 31. Augusty 1726.

Erschließung bes Rothenburgischen Steinbruchs. Jagb.

Euer Lieben wohllsein wierdt mir sehr lieb sein sie haben mir vor etlsichen zeitten wegen den Rottenburgischen steinbruch ich habe an katte<sup>3</sup>) ordre gegehben der machet des gesaget henders difficultet abzureumen bevor man am bruche kome und antrepreneur wolle er suchen glaubte aber schwerlsich] einen [zu] also bin ich auf mein MüllenInspecter Egers4) gekomen finden den ich hinsschlicke Guer Lieben sein so guht und Informiren Ihm recht das dieser Mensch rechten Rapordt ablegen kan Euer Lieben höchsten oblisgirt] sein werde gestern habe ein hirsch gefangen [der] hat 3. te halb stunde gelauffen und eine schöne jacht gewehßen der ich stehs Euer Lieben freundt sein und bleiben werde Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Kronprinz Friedrich.

<sup>2)</sup> Lanciren: ben hirsch aufjagen.

<sup>3)</sup> Ueber den Rothenburger Mühlsteinbruch vergl. Drenhaupt, Beschreibung des Saalfreises 1, 648 und Schmoller im Jahrbuch für Gesetzgebung 11, 837 f. — Der magdeburgische Kammerpräsident von Katte sandte den Sachverständigen, der den Bruch untersucht hatte, an Leopold nach Dessau. Der Steinbruch wurde dann durch den Fürsten selbst verpachtet.

<sup>4)</sup> Johann Andreas Eger, Mühleninspector in Berlin.

wusterhaußen den 5. sep[tember] 1726. Nebersendung eines Ordens. Jagd. Krankheit des Kronprinzen. Werbung in Sachsen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und ersehen das sie ein kreutz verlasnigen ich werde es übersschlicken ich hoffe das es wierdt wahs ausrichten 1) das sie eine so schöne jacht gehat mit 200. hunde und das 6. [davon nur am Schlusse] gefehlet ist warhaftig noch sein dage [nicht] gesehen worden bin in Postdam gestern gewehßen mein sohn 2) hat noch etwas das siber ist aber sehr Maht und Mager als ein stock und in die 14. dage da ich Ihn nit gesehen so gewaxen das ich mich sehr verwunderdt habe ich hoffe das er in 10. a 14. dage herkommen kan aber starck jagen soll er nit vor Medio october sein pferdt<sup>3</sup>) habe gesehen das ist sehr or|den tlsich] und galopiret recht wie ein pferdt gallopiren muhs davor ich Euer Lieben höchstens obligieret ich habe vergan[genen] dinstag 2. hirs[che] gefangen die wolten sich nit cepariren man möchte auch anfangen was man wolte so wahr es nit Möglsich] die Jasgt daurette anderthalb stunden und es wah [ren] sehr guhte hirs [che] und das sie nit so lange gelauffen ist die ursache das ich wolte Probiren nit zu stoppen4) als an anfange nur eisn augenblick das sich die hunde leisch dt machen aber es gung gar zu starck aber ich habe die schönste lust gehat die ich nit schreiben kan dieses ist die 5. jacht jage ich wieder und über 8. dage im ganzen garten alsde[nn] er erstlsich] fertig sein wierdt b wie es in change b gehen wierdt wierdt die zeit lehren von der sexischen werbung?) haben die Berliner8) etlsiche] hübsche leutte bekomen sonder lerm der ich stehs Euer lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Leopold bat mehrmals um den Orden de la générosité für ausländische Officiere, die seine Werbung begünstigten. Näheres war nicht zu ermitteln.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 522. S. 345.

<sup>3)</sup> Das ihm Leopold geschenkt hatte.

<sup>4)</sup> Stoppen, stopfen: eine Pause in der Berfolgung machen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. Nr. 406. S. 328 und 410. S. 331.

<sup>6)</sup> Bergl. S. 248. Anm. 1.

<sup>7)</sup> Vergl. Nr. 422. S. 344.

<sup>8)</sup> In Berlin standen die Gensbarmes und die Infanterieregimenter Löben (Nr. 26), Forcade (Nr. 23), Glasenapp (Nr. 1) und Dönhoff (Nr. 13).

wusterh[a]ußen den 17. sep[tember] 1726.

Jagb. Pferbekauf. Der Rothenburgische Steinbruch.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und mit freude er= sehen das sie wohll sein die jacht gehet recht guht gestern ein hirssch] gefangen von 1. kop. 1) ein spißer ber hat 3. stunde und ein virtell gelauffen aber ich habe sehr groß Plesir gehat dieses ist die 8. jacht meine jegers seind nits nute beritten sie könsnen] die hirsche nit cepariren ich habe den Juden nach Breslo gesandt pferbe zu hohlen die hunde sein vortrestsich] guht aber da sein dage das sie kein lust haben zu jagen als wen[n] sie nits baran fragetten aber die change?) machen sie so guht aus als ich glaube das es hunde ausmachen können der Mülseninspector | Egerdt<sup>3</sup>) ist wieder gekomme da ich Euer Lieben sehr obligieret bin vor die mühe die sie genomen 4) ich habe die steine gesehen der viell beger ist als Pirnsaischer vor den antrePreneur bin ich Euer Lieben sehr obligieret und soll als die Punctacion lauttet expedieret werden 5) der herr katte hat sich sehr vergeßen 6) der her kruck?) da ist nichts daran Lieben erkundigen sich Patron ist kreutz<sup>8</sup>) der Protegirte Ihn er saget die bergwercker verstünde er ich habe aber Ihn mein dage nit davor gehalten indeßen werde es katte davon Resantier[en] der ich stehs Euer Lieben bestendieger frudt sein und verbleiben werde

Eigenhandig.

<sup>1)</sup> Ein zweijähriger Hirsch.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 248. Anm. 1.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 423. S. 345.

<sup>4)</sup> Leopold fuhr selbst nach dem Rothenburger Steinbruche.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Ueber die Bemühungen, im eigenen Gebiete Steinbrüche zu finden, die Ersat für die sächsischen Quader- und Mühlensteine böten, vergl. Schmoller im Jahrbuch für Gesetzgebung 2c. 11, 837 f.

<sup>6)</sup> Bergl. Nr. 423. S. 345.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Der Bergrath Philipp Friedrich Krug von Nidda, der späterhin die Salpeterfabrikation im Magdeburgischen leitete. Vergl. auch Schmoller im Jahr-buch 11, 833.

<sup>8)</sup> Der Minister Ehrenreich Bogislaw von Creug.

wusterhauß[en] den 1. octo[ber] 1726.

Getreideeinfuhr. Theurung. Jagb. Die politische Lage.

Euer Lieben augenehmes schreiben habe wohll erhalten und bin Euer Lieben obligieret vor das avertissement das viell getreide nach acken 1) geführet werde die ordres habe befohlen auszu= fertigen Gott lob in diesen lande gehets noch guht den[n] die teurung 22. gr[oschen] biß ein thsaler] in Berlin in die kleine stette 20. gr. 2) also hier noch civiller Preis ist sonnabe[n]dt habe ausch] guht hirsich] gegahget der hat 2. stunde und eisn firtell gelaufen und ich nur jage in der helfte von garten also ist der garten groß genug die ander helfte wierdt baldt fertig sein 8) alsden werde ich sie bitten herzukomen zu sehen wie es hier gehet die jacht ist guht aber meine jegers sein nits nütze beritten 4) sonsten glaube bas sie so guht ist als in der görde<sup>5</sup>) beger ordre in die hunde aber unter die hunde sein bie gordische 6) hunde die sein nit viell nutze sie haben mir haßenhunde?) gegehben heutte werde jagen sequendorff ist hier hat von wien alles mitgebracht<sup>8</sup>) Levenöhr<sup>9</sup>) komet heutte her absschleidt zu nehmen und wierdt sich in 3. Monat alles decuviren

<sup>1)</sup> Aten an der Elbe. Wenn der Fürst zu Köthen in Differenzen mit Preußen gerieth, wurden seine Getreidesuhren, die nach Aken und anderen preußischen Städten gingen, mit Beschlag belegt. Diesmal handelte es sich aber nur um die Getreideeinfuhr, um der durch den Mißwachs (vergl. Nr. 416. 420 und 421) entstandenen Theurung entgegenzuwirken.

<sup>2)</sup> Ueber die Getreidepreise unter Friedrich Wilhelm vergl. Naudé in der Deutschen Landwirtschaftlichen Presse, Jahrgang 22, Nr. 14, S. 116 und Stadelmann, 152. Vergl. auch (König) Versuch einer historischen Schilderung der Residenzstadt Berlin 4. 1, 24.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 406. S. 328.

<sup>4)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>5)</sup> Bergl. Nr. 422. S. 344.

<sup>6)</sup> Aus der Göhrdischen Meute.

<sup>7)</sup> Hunde, die nicht hasenrein sind, statt bem hirsche hasen nachjagen.

<sup>8)</sup> Seckendorf erklärte des Kaisers Bereitwilligkeit, in der Jülich-Bergischen Erbfolge zwischen Preußen und Kurpfalz zu vermitteln und, salls die Verhandlung erfolglos bliebe, mit Preußen über eine anderweitige Satisfaction übereinzustommen. Vergl. Dronsen 4. 2. 1, 421 f. Ranke, Werke 27, 63. Förster 2, Urstundenbuch, 105 f.

<sup>9)</sup> Der dänische Envoyé extraordinaire von Löwenör.

ob fride ober krig werde 1) der ich stehs Euer Lieben bestensbiger frudt sein und bleiben werde Eigenhandig.

## 427.

wusterha[usen] den 9. octobe[r] 1726.

Jagb. Capitain Finde. Einladung des Fürsten und des Erbprinzen zur Jagb.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten gestern habe gejacht die hirsche haben 5. stunden gelauffen und [wir] haben keine gefangen die hunde waren doll mit jagen und konten und wolten die change2) nit ausmachen so Rübe ist es noch nit vor mir sempsfinde keine Müdigkeit aber auf die gewehß[en] arme pferde gehets sehr das Euer Lieben den capsitain finckes) Placquereien (?) haben georde[r]t haben sie recht getahn fie baldt hier zu sein4) sie mußen aber Printz gustaff mitvor sie will ich pferde leinen aber vor Printz gustaff bringen wen[n] sie als heutte über 14. dage hier sein werden habe keine sie mir ei[n] Plesir tuhn ber ich stehs Eur lieben bestendiger frudt sein und bleiben werde

es ist Miserable wetter Eigenhändig.

#### 428.

wusterHausen den 16. octo[ber] 1726.

Compagnie des Prinzen Morip. Desertion nach Kursachsen begünstigt. Jagd.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten heute über 8. dage hoffe ich sie zu sehen 5) wollen sie pferde mitbringen sehr guht

<sup>1)</sup> Ueber die großen Kriegsvorbereitungen der Kaiserlichen und der Westmächte vergl. Dronsen 4. 2. 1, 428.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 248. Anm. 1.

<sup>3)</sup> Premiercapitain Jonathan Friedrich von Finde bei Alt-Anhalt.

<sup>4)</sup> Verschrieben für sehen.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Bergl. die vorige Nummer.

bas die Printz Moritz companie 1) aus Marchie [ret] ist haben Eue[r] Lieben sehr wohll getahn biß sie wieder die sexische luft werden von mein Regiment ist mir einer von die verlohren haben ordonantz nach saxen desertieret ein Lansdeskindt ist 12. jahr etl[iche] Monat untern Regiment gewehßen dieses wierdt mehr den[n] sie ei [nem] Deserteur geldt gehben vo[n] nach sich ziehen Dorff zu Dorff das er beger fordt kommen kan und dieses weis ieber soldat hier wensn man könte was erbencken das die Saxen beßer Desertier en wolten als sie tuhn würde es mir sehr lieb vorgestern habe einsen hirssch] gefangen der dar außer [den] tirgarten ecsh apirte und gung in die sprehe2) da habe ich gesehen alle meine hunde im waßer laut jagen sehen wier bekame[n] ein klein kash n da hat schencke<sup>3</sup>) sihn mit herrsalus bekommen der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und bleiben werde Eigenhanbig.

429.

# Berlin 3. December 1726.

Ranalbau im Magbeburgischen.

Dem Könige ist es sehr angenehm, daß Leopold nicht allein sich wegen des projectirten Kanals, der Zerbstisches Territorium berühren muß, bei dem Fürsten zu Zerbst verwandt, ondern auch sich die Arbeit selber angelegen sein lassen und von Zeit zu Zeit seine Meinung darüber ersöffnen will. 5)

<sup>1)</sup> Für Prinz Morit war im Anhaltischen eine Jungburschencompagnie gebildet, zu der auch Soldaten aus Leopolds Regiment gegeben wurden. In aller Form wurde er erst 5. März 1727 Capitain und Compagniechef.

<sup>2)</sup> Spree.

<sup>8)</sup> Königlicher Oberjäger.

<sup>4)</sup> Durch Erlaß vom 30. November wurde dem Fürsten mitgetheilt, daß Kanäle von Schönebeck nach Kalbe und von Frohse nach Neuhof gebaut werden sollten. (Vergl. Nr. 409. S. 330). Leopold möchte sich die Besörderung des Baus nach äußerstem Vermögen angelegen sein lassen; vorzüglich möchte er suchen von dem Fürsten zu Anhalt-Zerbst die Erlaubniß zu erlangen, daß der Kalbe-Schönebecker Kanal durch dessen linkselbisches Amt Mühlingen geführt werden dürfte.

<sup>5)</sup> Durch Erlaß vom 5. December sprach Friedrich Wilhelm dem Fürsten auch officiell den Dank für dessen Bereitwilligkeit aus, die Trace des Frohse-Neu-hoser Kanals selbst abzureiten. Der Fürst wurde gebeten, der Kanalbaucommission anzuzeigen, wann ihm die Besichtigung der Strecke genehm wäre.

wusterhau[sen] den 22. Decem[ber] 1726. Ranalbauten im Magdeburgischen. Desertion der sächsischen Truppen. Jagd.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten ich bin sie sehr obligieret vor die mühe die [sie] sich haben gegehben mit den fürsten von Zerbs[t] zu sprechen 1) den oberjegermeister 2) habe nicht gesprochen ich werbe die feierdage mit Ihm sprechen und will Ihn nach Desso sichlicken das er Euer Lieben graben<sup>8</sup>) besehen kan der oberjegerMeister verstehet die arbeit und waßer= wage was aber ber schleußenBau [ist] glaube nit das er es recht verstehet und da wierdts guht sein stechern4) und der oberMülsen]-Mes[ter] Equerdt<sup>5</sup>) mit Ihre gebancken zu höhren da die beide leute viell gebauet haben das die herrn saxen so lauffen ist ich habe ordre an Mosel Barle: Regismenter]?) gesesnibet das sie officir senden nach Halle und kotbus ich habe hier 6. jachten gehat da habe ich 441. sauen bekomen und habe sehr große luhst gehat in der kepenickser] heide sein sehr vielle hirsche und wildtPret und ich habe sehr sehr sielle gesehn und meist lautter jachtbahre hirsche<sup>8</sup>) meine alte hunde sterben noch zeit das ich hier bin sein 8. toht und die gestern serstatteten Rapordt [melden, daß] wiede[r] eine[r] dolle ich habe sie alle an ketten und habe eine kamer wo 22. liegen das (!) ist noch keiner doll noch gestorben eiderden<sup>9</sup>) das sie cepariret worden die hofe durch zu bekommen krig wierdt in der weldt dieses ist gewis 10)

<sup>1)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Oberjägermeister von Hertefelt, der in der Commission für den Kanalbau saß.

<sup>3)</sup> Der Kapengraben, den Leopold 1706—1708 angelegt hatte, um die Gegend um Dranienbaum zu entwässern. Bergl. Siebigk, Das Herzogthum Anhalt, 24.

<sup>4)</sup> Johann Paul Stecher war Pächter des Salzwerkes zu Schönebeck; sein ältester Sohn, Paul St., war Conducteur bei den magdeburgischen Jugenieuren. Bergl. Bonin, Geschichte des Ingenieurcorps und der Pioniere in Preußen 1, 270 f.

<sup>5)</sup> Wahrscheinlich ist Eger (vergl. Nr. 423. S. 345) gemeint. Ein Obers mühlenmeister Eckert war nicht zu ermitteln.

<sup>6)</sup> Vergl. Nr. 428. S. 350 und Nr. 424. S. 346.

<sup>7)</sup> Mosel (Nr. 28) und Bardeleben (Nr. 29), damals die beiden jüngsten Infanterieregimenter.

<sup>8)</sup> Jagdbar heißt der Hirsch, der zehn und mehr Enden hat.

<sup>9)</sup> seitdem.

<sup>10)</sup> Die mit dem Kaiser verbündeten Spanier hatten bereits die Belagerung von Gibraltar begonnen. "Mit dem Frühling stand der Krieg auf der ganzen Linie von Petersburg bis Cadix in Aussicht." Drowsen 4. 2. 1, 426.

wo auf was vor facon das weiß noch keiner der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und verbleiben werde

Eigenhändig.

## 431.

Berlin den 31. Descember 1726.

Dank für Neujahrsgratulation und Erwiderung. Thatenbrang bes Königs.

Euer Lieben schreiben habe wohl empfangen und bin Euer Lieb sehr obligieret vor die gratulacion des zukomen den Neuen jahrs wexell ich wünsche sie das Gott der almechtige sie erhalte und bewahre sie auf das zeitlsiche und das zukommende und gehbe sie vergnügung den n vergnügung Passe Richesse hier ist nits Neues als das leider so viell eis ist das man nits nuze Reitten kan wen n ich keine afferen habe so wierdt mir die zeit lang als noch kein winter gewehßen ist Euer Lieben können Persuadieret sein das ich bestendig Ihr guhter frundt sein und verbleiben werde

Gigenhanbig.

#### 432.

Postdam den 4. Jan[uar] 1727.

Ranalbauten im Magdeburgischen unter Leopolds Leitung. Jagb. Krieg in Sicht.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und ersehe das Eue[r] Lieben sich wollen der mühe tun die disposicio zu machen von mein grabenarbeit die ich werde Euer Lieben ho[ch]sten[s] obligieret sein wen[n] sie sich von Mellieren wierdts gewis guht von statten gehen an die Provincen ist geschrieben worden mit heuttiger Post das sie es in Lande kundt machen sollen wegen die arbeitsleutte das sie

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 429 und 430.

<sup>2)</sup> Die Arbeit am Kalbe-Schönebeder Kanale sollte am 13. Januar 1727 beginnen und im December fertig sein. Ueber 2500 Arbeiter waren im Frühjahr dabei beschäftigt.

wieder beger werden ich finde sie aber in die zeit das ich in Berlin gewehßen wieder was Reudig geworden die lets[t]e hunde die ich vo[n] sie habe sein noch nit geschmiret worden und sein Reiner als meine alte hunde die dar schon vor 4. wochen ge= schmieret sein also wißen meine leutte nit bescheidt freßen ist genug auch guht gekem[m]et und gewaschen gesschlibet wie vorgeschriben aber ich glaube mit den schmirsen] fehlet was überssch]ice Blumendahll 1) Euer Lieben ersuche sie mögen so guht sein und Ihn wegen der kure und schmirsen] und Purgirsen] recht weißen laßen auch wie die junge hunde aufgezohgen werden habe etl[iche] die fertig gewehßen beleget Presson will du[r]ch= aus nit springen ist gewis recht schabe das Euer Lieb haben laßen Petzen belehgen davor bin ich sehr obligieret sagen sie an katte 2) das er mir darum soll schreiben alsden soll er eine ordre haben das die junge hunde auf den emter auferzohgen wer= den woferne Eue[r] Lieben so guht sein und Ihm schriftlsich] gehben wie sie die hunde halten solen um fritag ist schade es war ein guht kerrell der recht aus luhst dinte wo simson 3) sterbet ist auch gewiß schabe die Hanoversaner] werben Par com[pagnie] 28. Man die co[m]pa[gnie] Dragoner 10. facit 45 Mi[lle] und etlsiche] 70. oder 60. Man dieses bedeutset] leuten ernst zum krig4) indeßen habe ordre an [die] Regim[enter] gegehben zu wißen ob sie Ihre übe[r]Comsplette] noch alle haben und in wie viell zeit sie sie stellen können der ich stehs Eue[r] Lieb besten= diger frundt sein werde vosn Euer Lieben

Eigenhandig.

433.

Berlin den 15. Jan[uar] 1727.

Dank für Gefälligkeiten Leopolds. Rriegsrüstungen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und wegen die grabenarbeit<sup>5</sup>) alles ist expedieret indeßen bin Euer

<sup>1)</sup> Königlicher Jagdbedienter.

<sup>2)</sup> Der magdeburgische Kammerpräsident.

<sup>3)</sup> Der Capitain im Infanterieregimente Arnim (Nr. 5). Bgl. Nr. 409. S. 331.

<sup>4)</sup> Vergl. Drousen 4. 2. 1, 428 f. und hier Mr. 430. S. 351.

<sup>5)</sup> Beim Kalbe-Schönebeder Kanal. Bergl. S. 352. Anm. 2.

Lieben sehr obligieret das sie Blumsen dall 1) nach desso gesandt haben was anbelanget bes zukomen [den] krig [an] ben glaube ich1) indeßen soll es an austalten nit fehlen ich habe den ober[st] Dosso?) beordre[t] herzukommen den werde ich nach wehsell er soll als Mentor da sein und den karacter als gen[eral]adjudant bey Heiben") haben und auf diesen soll alles ankommesn indessen wegen Magasin habe austaldt gemachet auch wegen amonicio[n] wegen der defance der festung und Palicade werbe Dosso gründtlich] instruir[en] zu gargiso[n](!) bekome[n] sie Prin[z] Geor[g]e schlevitz Regi[ment]4) und die übercomplete 6. compa[gnien] die dar in iede com[pagnie] 220. gemeine bestehen<sup>5</sup>) mehr kan ich nit zusammen bekomen Dosso soll über Desso ober Magde[burg] gehen und soll Ihnen seine instruccion weißen sie werden Ihn auch so guht sein zu informir[en] und das er sich nit mit Heiben Brullgiret was der hisigen orter anbetrift die Hanno[veraner] haben keine Magasin noch artilgerie als klein kanons ) also ich Ihr campi [ren] und Marchir en noch in weitten felbe sehe indeßen müßen wier nit einschlaffen da bevor sie Marchirsen] wollen wier allemahll 3. a 4. woche[n] eher campiren können an der Elbe?) an Broht und hardtsutter kan ich mit 52. Batt[aillonen] 102. esquadron bey die elbe 4. woche|n| lehben Raufutter da ist aber kein Possibilite der her Mars [ch] aus Preussen ist auch große difficultet wegen der subsistance der pferde biß an die oder8) indeßen wen[n] es sein muhs es doch gescheshesu soll und muhs wensn es weitter hin

<sup>1)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Friedrich Wilhelm von Dossow, Obrist im Infanterieregimente Gersdorf. Bergl. Förster 3, 352, wo statt Fossé Dossow zu lesen ist.

<sup>3)</sup> Der hochbetagte Gouverneur von Wesel, General Johann Sigismund Freiherr von der Heiden.

<sup>4)</sup> Die Infanterieregimenter Prinz Georg von Hessen-Kassel (Nr. 10) und von Schliewit (Nr. 9).

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Bergl. Nr. 415. S. 336.

<sup>6)</sup> Vergl. über ihre Rüstungen die vorige Nummer.

<sup>7)</sup> Durch den Vertrag von Wusterhausen (12. October 1726) war der König von dem Bündnisse von Herrenhausen abgefallen. Officiell und förmlich war er aber noch nicht Allierter des Kaisers. Vergl. Dropsen 4. 2. 1, 424 f. Kanke, Werke 27, 60 f.

<sup>8)</sup> Weil bis dahin der Weg durch das Polnische ging, wo der König keine Magazine anlegen durste.

komet wierdt die zeit einen klüger machen wo werden sie Palicaden vor Magdeburg bekomen es wehre guht das man daran denckte und wo es nit nöhtig ist [Pallisaden auszurichten] so müste msan] in der tette de Pong schauer machen mit ein Rohrsdach das man sie darunter legen kan das sie nit versaullen könnesn ich überlaße euer Lieben die sorgfaldt der ich stets Euer Lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde

wen[n] gen[eral] Buhlo<sup>1</sup>) eine orfei[g]e bekomet bevor es (!) uns wieder eine giebet er sich 3. mahll umkehren wierdt ist ein braver heldt

Eigenhandig.

## 434.

Postdam den 30. Jan[uar] 1727.

Dossows Inftructionen zur Bertheibigung von Befel.

der überbringer ober[st] Dosso<sup>2</sup>) wierdt Euer Lieben instruccions weißen die dar an gennerahll sein und er sich muhs conduisiren wie die sachen [in] bes[ch]affenheit sein indeßen weiß er wie ich es haben will und eher nit kapitu[liren] soll biß der Platz<sup>8</sup>) so weit ist kriget er kein capi[tulation] sol ers auf extremitet abwarten und alsden a discrecion übergehben<sup>4</sup>) ich wünsche das es nit zu kommet aber indeßen alles im stande zu sezen ist recht ich wünsche Euer Lieben guhte gesundtheit der ich stehs Euer Lieben bestendieger frudt sein und bleiben werde

Eigenhändig.

#### 435.

# Postdam 1. fever[uar] 1727.

Dementirung des Gerüchts, daß Arnim ein preußisches Hülfscorps commandiren soll. Die politische Lage. Rüstungsvorbereitungen.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und wunderdt mir sehr wer Euer Lieben solche sachen schreibet das arnheim 5) 16 a

<sup>1)</sup> Der kurhannoversche General von Bülow. Vergl. Nr. 271. S. 162. Siehe auch Förster 3, 336.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Wejel.

<sup>4)</sup> Es hieß, Frankreich würde 70000 Mann gegen ben Raiser und seine Verbündeten an den Rhein und die Mosel senden. Vergl. Dropsen 4. 2. 1, 428.

<sup>5)</sup> General George Abraham von Arnim.

20 Mil Man komandie[ren] soll es ist vorwahr das erstere das ich gehöhret habe ich kan sie versicher[n] das ich von Marchie= re[n] nits weis da ich mir erstl[ich] nit cepariren werde 1) zum anbern meine situacion sehr chabereux2) ist also ich meine trup= chen zusammen halten muhs und ich nit viell detachiren kan ben[n] nit viell überig bleibet die herren keiserlsichen wegen Bergen sihets weitleuftig aus 3) und umb ein butterbroht bekommen sie mir nit und das kann mir keiner verdenken den[n] wen[n] ich Parti nehme ich alle mein[e] lande Risquire dargehgen muhs bie avantage die sie mir machen wieder refundieren den schaden der mir baraus komen kan indeßen warte ich alles ab und wollen auf unsere huht sein indeßen ich in 4. wochen Marchiren kan bie artolleriepferde laße in die Provincen aufzeichnen die knegte giebet die kavallerie vo[n] den aus Rangirte[n] indeßen laße ich Gott walten der hat das schiff so lange das haus Brandenburg geführet er wierdts weitter führen was vor uns und unsere nach= kommen beste sein wierdt der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt sein und bleiben werde

Eigenhändig.

## 436.

Postdam den 12. fever[uar] 1727.

Armirung von Wesel. Die politische Lage. Compagnie für Prinz Morit.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und bin sie obligi[rt] das sie Dosso 4) haben wohll instruiret er hats

<sup>1)</sup> Ueber die Abneigung des Königs, nur einen Theil seines Heeres als Hülfscorps zu geben, vergl. weiter unten das Schreiben vom 7. October 1733.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) scabreux.

Der Kaiser bot keine sicheren Garantien für die preußische Erwerbung von Berg im Erbsalle. Grumbkow hatte dem kaiserlichen Gesandten Seckendorf erklärt, "es sei Zeit, daß man die bergische Sache zu Stande und den König aus dem Zweisel bringe, als ob man ihn zu amüsiren und zu betrügen gesinnt sei". Am 21. Januar schrieb der König an Ilgen: "Was er (Seckendorf) für neue Propositionen hat, weiß ich nicht gewiß, sie werden aber schlecht sein . . . wir müssen . . . uns weder mit der einen noch andern Partei weiter engagiren, sondern alles abwarten mit Geduld" 2c. Vergl. Tropsen 4. 2. 1, 430 f; Förster 3, 353 f.

<sup>4)</sup> Vergl. Nr. 434. S. 355.

mir gesschlicket ist alles recht aber das die wercke 1) itzo sollen verendtdert werden und die nit revitiret2) sein noch Revitieret werden dieses bleibet bey mein instruccion ich finde nöhtiger Bulver und blei und zu eßen vor die garnison zu schafsfen densn itzo an allen fehlet wan[n] ich bas erstlsich] im stande habe alsben dieses ist das vohrnehmeste Euer Lieben schreiben weitter wegen [ber] Preusssischen] Regismenter]3) ich kan nits tuhn ohne vor was 4) bie keiserlsiche antwordt ist gennerahll 5) indeßen bin ich mit den keiser guht und werde alles mit gewaldt verhinderen was das Romische Reich hier und an der Elbe in unruhe bringen also ich es der feder nit eher anvertrauen kan biß 8. dage vorben ift ich habe Pohlen[tz] mit consens des keisers weggesschlicket eine katogorische (!) antwordt zu hohlen<sup>6</sup>) seine gewiße dage da zu bleiben bekomet er andtworst die dar so ist [als] was Pretendiret worden gut bekomet man kein andtwordt oder die nits sagen will alsben ich geleich werde die Preus-[sisch]e Regi[menter] Marc[hiren lassen] die equiPagegelder zahlen bie garnisonBatt[aillone] formiren bie arti[l]gerie [unb] Proviantpferde anschaffen und asseurire ich sie wensn ich in 3. wochen erstlsich antwordt bekome ich mit der armese den 1. May wils Gott fix und fertig stehe indeßen sequendo[r]ff hier bleibet wo die andtwordt abschlegerich ist alsden ich sie ersuchen werde her=

<sup>1)</sup> Von Wesel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) revêtir.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 433. S. 354.

<sup>4)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

Seckendorf erklärte am 6. Februar, die Bemühungen des Raisers bei Kurpfalz und Sulzbach in der bergischen Frage wären bisher erfolglos, sollten aber eifrig sortgesett werden; der Raiser wolle sich auch nicht lassen entgegen sein, dem König erfolgenden Falls zum Besitze von Berg auf alle Weise zu verhelsen, ihn auch mit Vorbehalt des oberrichterlichen Amtes zu mainteniren und auf alle mögliche Weise zu garantiren. Ferner war Seckendorf angewiesen, Aequivalente für Berg aus den zu erwartenden Eroberungen zu bieten. Vergl. Dropsen 4. 2. 1, 430 f.; Förster 3, 358.

<sup>6)</sup> Hauptmann von Polent wurde nach London mit einem Schreiben des Königs gesandt, in dem Georg I. aufgefordert wurde, die deutschen Lande des Kaisers im etwa bevorstehenden Kriege als neutral behandeln zu wollen. Friedrich Wilhelm hoffe, den Kaiser zu einer gleichen Declaration in Betreff der hannoverschen Lande zu bewegen. Vergl. Dropsen 4. 2. 1, 432; Förster 3, 366 f.

zukomen und ich und sie werden nach Breslo Reisen den[n] Printz Euge[n] komen wierdt alsda denn alles concertieret werden foll was vor operacion ieder unternehmen wierdt woferne die herren aber das Polens[sche] anbringen annehmen so werde mir also kommet alles darauf an Euer Lieben könen nit Rühren sehen das ich confidance zu sie habe ich recomendiere sie dieses auf Ihre teuer ehre und Reputacio[n] dieses verschwiegen zu halten biß alles eclatieret ist also wierdt die zeit lehren weitter weill Euer Lieben sich intercedieren vor Printz Moritz vor simson[s] 1) comp[agnie] da bin ich wohl mit zufriden Euer Lieben werden mir schreiben wie viell Monicionen sie nit gebrauchen kön [nen] und wie groß sie sein so könte Lottum 2) sie nehm [en] vor die trüffell bin sehr obligieret und habe sie auf Ihr gesundt= der ich Eue[r] Liebe bestendiger frudt sein und heit gesgleßen bleib[en] werde

Eigenhandig.

## 437.

Potsdam 20. februar 1727. Beförderung von Unterofficieren.

Der Fürst soll 15 tüchtige Unterofficiere aus seinem Regimente vorschlagen, die geeignet sind, zu Oberofficieren gemacht zu werden. "Fünf davon sollen keine Seelleute sein, es müssen aber solche recht tüchtige Leute sein und, so viel möglich, die schon in Campagne gewesen, und die capable seind, daß Ich sie gleich zu Lieutenants machen kann, davon Ew. Liebden auch versichert, daß sie keine Brantweinsaufer, ist müssen auch nicht zu jung sein. Der Fürst soll seinen Auftrag geheim halten.

<sup>1)</sup> Prinz Morit erhielt 5. März 1727 die Compagnie des Premiercapitains Simson im Regiment Arnim (Nr. 5). Vergl. Nr. 409. S. 331.

<sup>2)</sup> Wohl das im Magdeburgischen stehende Cuirassierregiment Lottum (Nr. 7). Das Infanterieregiment Lottum (Nr. 25) stand in Vorpommern.

<sup>3)</sup> Für die neuen Garnisoncompagnieen Bergl. Nr. 433. S. 354.

<sup>1)</sup> Ueber die Branntwein liebenden Officiere vergl. auch Schöning, Nachrichten zur Geschichte der preußischen Artillerie 1, 260. Fürst Leopold schreibt in
seiner "Jdee von allen Militärchargen (Zeitschrift für Kunst, Wissenschaft und Geschichte des Krieges 113, 103) bei dem Capitel von den Gefreiten Corporals:
"Nimmer soll auch so ein Unterofficier von der Débauche Profession machen, noch
einen Préteur zu agiren".

# Postdam 24. fever[uar] 1727.

Compagnie des Prinzen Moris. Befestigung von Wesel. Hunde. Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten

was Euer Lieben sagen wegen die 2000. th s[ch]ulden wegen simson ich habe sie schon meine Parohll gegehben das Printz Moritz die compa[gnie] bekommet 1) aber Pattenbt kan nit eher expedie[ren] biß simson aus engelandt wiederkomet2) ben ich in 8. dage er= der soll mit sein bruhder sprechen das er seine Dimisssion] suchet das die sache in seine ordenung gehet bensn ich Ihn habe sprechen laßen saber] er dusrschaus nicht quitiersen will absonderlsich] weill es krig werden würde doch wolte er alles tuhn was sein bruder Ihm rahten würde alsben gessch]ihet die sache auf beßer ardt und [er] wierdt daben content sein und gehen nach sein amtshaupmanschaft<sup>8</sup>) ich habe briffe von Dosso<sup>4</sup>) der den Platz so findet wie ich allemahll gesaget ich halte wesell sehr schlegt indeßen was dar kan in geschwindigkeit gemachet werden wierdt ich warte mit schmerken [auf] briffe vo[n] Pohlens<sup>5</sup>) Eur Lieben muhs ich sagen das meine hunde wieder gesundt sein und habe schöne junge hunde bekomen Person hat sich a[m] besten gehben den [n] er 3. Petzen beleget und rechte sollche hunde gemacht solche ohren solche schwart[z]e Plecke wie der vatter Eur Lieben sein so gut und sschicken mir sobaldt als sie kan blumendahll6) den[n] ich meine hunde all[e] schmiren laßen will ein sergant von mein Regime[n]t hat sie kurriret und sein welche wieder dolle gewehßen [er] hat sie in 4. dagen völlig wieder genesen gemaschet ich werde sie Mitwochen von die kette lohsmachen und werde die gante M[e]utte zusammenlegen der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und bleiben werde

Eigenbändig.

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 436. S. 358.

<sup>2)</sup> Der königliche Stallmeister.

<sup>3)</sup> Der König pflegte verdienten Officieren Amtshauptmannschaften zu versleihen. Diese waren kein wirkliches Amt mehr, sondern nur eine Art Präbende. Die Einkünfte einer Amtshauptmannschaft betrugen im Durchschnitte 500 Thaler.

<sup>4)</sup> Der als Generaladjutant Heidens nach Wesel geschickt worden war. Bergl. Nr. 433. S. 354. — Das Urtheil des Königs über die Weselschen Besestigungen Nr. 339. S. 226 und Nr. 421. S. 342.

<sup>5)</sup> Mit der Antwort Georgs I auf den Neutralitätsantrag. Bergl. S. 357.

<sup>, 6)</sup> Bergl. Nr. 432. S. 353.

Postda[m] den 2. Mertz 1727. Jagd. Compagnie des Prinzen Moris.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten richter1) ist alleweill angekomen den hundt soll est wieber mit= nehmen weill ich mein serganten auf Euer Liebe begehren Ihnen wünsche das er so guht als hier reussieret hat und ich hinsende mich eine freude mache das ich sie eisn Plesir machen kan hunde werde in 8. dage spacir[en] führ[en] laßen und den[n] galopisren und balde Probe jagen diese frühejahr werde etlsich wo aber nit krig ben uns ist2) soll es in herbs[t] recht jagen gejaget sein simson<sup>8</sup>) ist gestern gekomen der ist mit die 2000. th zufriden aber was Mundi[rung] auf ber kame[r] ist bas das aparte bezahlet werde er gehet heutte nach Berlin da soll er mit den Bruder alles in richtigkeit bringen alsden werde alles expedie[ren] laß[en] bie beibe com[pagnien] Bar[deleben] Mosell4) formire den 1. aprill das Brauns<sup>5</sup>) zu Desso ist das freuet mir das er Euer Lieb jacht und anstalten sihet und guht gefunden den[n] Brauns ein guhter Perfecter jager ist Ihn grohß Plesir aber noch mehr bas Ihnen keine krancheit unter die hunde kome das es jammerschade wehre der ich stets Euer lieben bestendieger frundt sein und bleiben werde

vor den lax bin Eu[e]r Lieben höchstens obligieret ich habe Ihn auf Ihre gesundtheit geeßen

Eigenhandig.

440.

Potsdam 5. März 1727. Compagnie für Prinz Morit.

Prinz Morit hat Simsons Compagnie<sup>3</sup>) im Regimente Arnim ers halten. Die bisherige Compagnie des Prinzen wird unter die Regimenter

<sup>1)</sup> Richter brachte einen Jagdhund, der nach der neuen Methode des Königs kurirt werden sollte. Vergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 436. S. 357.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vergl. die vorige Nummer. Capitain Simson trat seine Compagnie für 2000 Th. an Prinz Morit ab.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 433. S. 354 und Nr. 415. S. 336.

<sup>5)</sup> Ueber Brauns war nichts zu ermitteln.

Mosel und Bardeleben 1) untergesteckt. "Und weil der Capitain von Simson ein alter Soldat ist, so hoffe, Ew. Liebden werden ihm vor die gedachte Compagnie 2000 Thaler, auch was er auf der Mondirungskammer hat, bezahlen lassen."

## 441.

Postdam den 17. Mertz 1727.

Fouqué. Jagb. Pring Morit. Drohenber Rrieg.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten was den capsitain fuquet2) anbetrift habe kahts [ch] befohlen schlieben und schencke<sup>8</sup>) übersschilike das sie sehen sollen Eue[r] Liebe schöne stillen kan ich nit sschlicken bensn ich Ihn muhs ben die hunde behalten mit sie spacirsen] Reitten bensn er sie soll in atem meine hundezuchst gehet guht indem ich an die 50. junge hunde habe da ich schosn habe welche auf den lande gegehben ich finde sie sehr schöne darunter wohll behangen wo kein ungelücke darunter kommet ich gewis schöhne hunde habe mir recht leidt das Printz Moritz nit wohll ist hoffe das er baldt vo[n] Pohlens4) habe nachricht es ist ein curier beßer werde einer nach Paris einer nach Hollandt gesschlicket da mus er die indeßen ist Engelandt zufriden aber de[r] antwordt erwarten francosisches ambassadeur der will nit stimmen darauf komet stimmen die francosen nit so haben wir in Nidersexische alles an kreis gewis krig und ich mit den besten gewißen vor Gott agiren kan den[n] ich alles angewandt fride zu erhalten sie saber] nit ge= ergo ich vor Gott und der weldt eine rechte sache habe also ficht sich 1000. mahl beßer in kurtzen wierdt sich alles indeßen ist keine zeit verlohren sobaldt die Hanosvezeigen

<sup>1)</sup> Bergl. S. 350. Anm. 1.

<sup>2)</sup> Heinrich August de La Motte-Fouqué, Capitain im Regiment Alt-Anhalt, der Freund Friedrichs. Was damals mit ihm vorgefallen, ließ sich nicht ermitteln.

<sup>3)</sup> Der Hofjägermeister und der Potsdamer Oberjäger. Stille war ebenfalls ein königlicher Jagdbedienter.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 436. S. 357. Ueber die Meldungen von Polent vergl. Dropsen 4. 2. 1, 433. Sie klangen durchaus friedlich; England könnte aber keine positive Antwort geben, bevor es nicht durch die schon abgesandten Couriere die Ansicht seiner Berbündeten ersahren hätte.

raner] Hesse[n] 1) fertig sein werbe allemahll fertig sein [und] noch wohll eher 2) in kurtze werde mehr nachricht haben wegen fride ober krig der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und bleiben swerde]

Eigenhanbig.

## 442.

Postdam den 23. Mertz 1727.8)

Jagd. Festungsbau von Besel und Gelbern. Die Sendung von Polent.

es freuet mich sehr das mein sergant guhte kuhr gehalten er hat mir gesaget er wolte ben hundt auffreßen wo einer solte doll werden 4) meine junge hunde nehmen zu bie 3. Petze gewölbt haben und ich mit was auf ben la[n]be sein 5) 73. habe es sein etlsiche sehr schön darunter von verfilgo habe auch welchen aber keiner geleisch]t Ihm hoffe aber das seine(!) qualitetten Ihm geleichen werden was Euer Lieben schreiben von meine wesellsche reise bavon weis ich nit ben[n] ich nit von mir disponiren kan und die zeit der conjunctur disponiren muhs<sup>6</sup>) indeßen wierdts mir angenehm sein das sie mitgehen wallerat?) ist hier den bin ich gesonnen nach wesell zu senden mir rechten Rapordt zu machen wegen die fortisfication] und wegen gelbern und soll ein Project machen von erdene wercke die nit viell kosten und doch den feindt abhalten biß ich von hier mit die armee zu hülfe komen Pohlens ist abgereißet8) und erwarte sihn alle stunde kan was er mitbringen wierdt weiß ich nit und davon zu Judiciren kan ich nit ich glaube es wierdt sehr<sup>9</sup>) -- <sup>10</sup>) so sein die zeit

<sup>1)</sup> Die Hülfstruppen Georgs I.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 433. S. 354.

<sup>3)</sup> Der König hat 1726 geschrieben. Die Erwähnung des Sergeanten, der Sendung Walraves nach Wesel und der Wission von Polent nach London erweist das Jrrthümliche dieses Datums.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 439. S. 360.

<sup>5)</sup> Bergl. Nr. 432. S. 353. Ueber den Berfilgo vergl. S. 248.

<sup>6)</sup> Ueber die politische Lage vergl. die vorige Nummer.

<sup>7)</sup> Walrave. Vergl. Nr. 357. S. 251 und Nr. 438. S. 359.

<sup>8)</sup> Aus London. Bergl. Nr. 436. S. 357.

<sup>9)</sup> Kann auch stets heißen.

<sup>10)</sup> Der König hat das Wort nur durch Schnörkel angedeutet.

wierdt balt eklerciren der ich stehs Euer Lieben bestendiger freudt sein werde

das die jacht nit guht gegangen ist ja Miserabell wetter hier gewehßen 1) und die fremde jeger haben wohll ein stucksigen (?) gemachet Eigenhändig.

443.

Potsdam den 28. Mertz 1727. Politische Lage. Rüftungen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten Pohlens ist angekommen hat nit[8] Positiff[es] mitgebracht<sup>2</sup>) ich erwarte andtwordt von keißer alsden werde Euer Lieben er= suchen nach Berlin zu komen da wier alsben alles wohll überlegen werden was vor Mesuren zu nehmen 8) indeßen ist noch nits ba bie camp[agne] von strallsundt [war] kamen wier verseumet ja zeitig genug und wier lange bey stettin stunden und dieses in fein[de]s landt wahr aber itzo wen[n] wier campi[ren] ich in mein landt kampi[ren müßte] und dieses gehet nit an als 10. dage da müßen wier schosn auser landt sein und unsere pferde an fremde zeune binden sonsten ist nichts guht indeßen gehb[en] die keiserlsichen guhte worte aber die machen die suppe nit fett anderen gehbsen] das geleiche indeßen Reitte auf meinen Rappen und traue sie alle beide nit indessen werde nit leiden das der keiser Hannover über hauffen schmeißet wo das gange Reich den krig mit deklariret alsben werde mithelfen aber wo der keiser vor sein kop es tuhn will werde alles daran setzen was ich habe [Hannover zu beschützen] nit aus liebe vor Hanover aber das wen[n] ein reisch]sstandt über hauffen ist die Rei[h]e a[n] mir auch

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 444. S. 366.

<sup>2)</sup> Bergl. Förster 3, 406.

Der Wiener Hof drängte zum Kriege. Friedrich Wilhelm erklärte am 25. März dem kaiserlichen Gesandten, falls England den Kaiser in Schlesien oder Böhmen angriffe, werde er assistiren, gemäß dem Vertrage von 1701; er verlange aber, daß der Kaiser seinerseits ebenso Preußen unterstüße und Hannover als neutral behandle. Vergl. Dropsen 4. 2. 1, 434 f.; Förster 3, 420 f.

also stehen so die sachen ich vermeine aus Preusse[n] 15. esquadro[ns] und 6. Batta[illone] kome[n] zu laßen also die garnisons woll besetzet sein mit 6. Bastaillons und besnn die übe[r]complete und 20. esquadron die dar die Pohlen in ordre halten also werbe hier 80. esqua[drons] und 48. Batt[aillone] also zu bensen] ich stohfe die überwage halten kan haben sein sie so gut und schreiben sie mir Ihre sentisments ich for= mie[re] ben Prin[z] Geor[g]e s[ch]lewitz iede[n] Regi[ment]?) zwen com[pagnien] a 220. von übe[r]comple[tte] asso ich 8. guhte Batt[aillone] und 3. kleine Bat[aillone] in wesell haben werde3) den 1. May alles da sein soll was wallerat4) sie Ihn gesaget freuet mir wo nur der her wallerat mit den gelde sich nit ver= kavalliret den[n] ich nit Luy quatorse bin und nit geldt machen Euer Lieben würden guht tun weill der Printz<sup>5</sup>) so nahe ist bei Ihn zu gehen und mit Ihm sprechen und Ihm naturlsich] sagen warumb sie nit wollen mit mir fre undschaft halten sie solten bedencken wensn sie itzo wolten kordiale freeundtschaft mit mir machen ich fertig bazu wehre und es zu der wohllfardt des Römischen Reisch's besten erfohderdt Euer Lieben haben verstandt genug da werden sie sehen und hören wo die leutte hinaus wollen also wollen sie freundsschlaft machen sehr gut wollen sie nit als= was Euer den man sie recht und beger kennen sernen [wird] Lieben darin sprechen werden das werde ich [nicht] dessavouiren der ich stehs Euer Lieb bestendiger frudt sein werde

wo nits dazwischen komet werde dinstag die Probe jagen meine hunde sein zimssich) in atem meine Neue Englische]

<sup>1) &</sup>quot;Ich will nicht hoffen", sagte der König zu Seckendorf, "daß der Kaiser, ohne die Sache ans Reich gebracht zu haben, des Königs von England deutsche Provinzen angreisen wird; denn wo das geschieht, muß ich und alle Protestanten glauben, daß etwas mehreres dahinter steckt, und man sich dawider setzen muß." Dronsen 4. 2. 1, 436. Vergl. auch Ranke, Werke 27, 62.

<sup>2)</sup> Bei den Infanterieregimentern Prinz Georg von Hessen-Kassel (Nr. 10) in Wesel und Schliewit (Nr. 9) in der Grafschaft Mark. Vergl. Nr. 415. S. 336.

<sup>3)</sup> Außer den beiden genannten Infanterieregimentern standen dort noch Mosel (Nr. 28) und Bardeleben (Nr. 29), in Geldern und Lippstadt je ein Garnisonbataillon und in Mörs eine Garnisoncompagnie.

<sup>4)</sup> Walrave. Es handelt sich wohl um den Weseler Festungsbau. Bergl. Nr. 442. S. 362.

<sup>5)</sup> Der Prinz von Wales.

Hunde sein so wie die vorige ein schöner Buby (?) ist daben mehr Buby hat er¹) nit krigen könen die pferde sein beßer als die letzster[e] und sehen Ra[s]cher (?) aus aber kroppen sehr ich habe an Printz Leopoldt geschriben er soll einsen vernünstigen offiscier] ins Hanösversche] inco[g]nito sch]icken zu hörsen was da Passieret Printz gustaff soll sich ausch] informiesren von wolffenbüttelsche [Anstalten]<sup>2</sup>) Euer Lieb werdsen] so guht sein und Ishnen instruirsen] danach sie die officier insstrusirsen] könen der ich bin

Eigenhandig.

#### 444.

Postdam den 4. app[ril] 1727.

Mißmuth über Preußen. Jagd. Marwiß. Kronprinz Friedrich. Politische Lage. Deserteur.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll empfangen ich bin auf ein dag in Berlin gewehsen ordenung wegen Preussen zu machen ich sich jicke görne tihle³) hin es ist da alles so desperat und Miserable das ich nicht weis ander[s] zu sagen als das Gott ein fluch über das landt gesschlicket habe⁴) itzo bekome nits au contrer ich muhs geldt hinsenden wensn] ich mein dage das landt nit hette gehat so wehre ich Reicher und alle meine sachen stünden beher als itzo den[n] Preussen Ruiniret mich totahll das frist mir auf vor die schöhne hunde daucke Euer Lieben sehre ich weiß nit womit ich Euer Lieb wieder ein gesallen tuhn kan die Besscheler sein extraordiner schön hosse guhte ardt von zu ziehen es ist so Miserabler winter das ich noch nit habe jagen könnesn] dieses wetter ist die sehste öllung vor Preussen

1) Der königliche Stallmeister Simson.

wo es nur Möglsich] ist will ich vor ostern noch jagen

<sup>2)</sup> Prinz Leopold stand in der Altmark, der Erbprinz im Halberstädtischen.

<sup>3)</sup> Friedrich von Thile, Geheimrath im Generaldirectorium.

<sup>4)</sup> Vergl. Nr. 287. S. 176. An Leopold hatte Görne am 1. März gesichrieben: "Die Constellationen sind einen Weg wie den andern contrair, und ist dieser Winter wieder sehr satal vor mir. Der preußische Misswachs giebt eine Gelegenheit mit dazu, und weil ich das Departement nicht habe, wird alles so contrair vorgestellet, daß Se. Königl. Majestät irritirt werden müssen... Weine Person aber wird im Directorio so angesehen, als wenn ich den Misswachs gemacht, und weil ich nicht sagen kann, daß deswegen des Königs Geld verloren, so habe noch viel auszustehen."

in den harten wetter kommen hunde und pferde außer atem ich bin ber gen[eral]Majo[r] Marwitz<sup>1</sup>) ist sehr kranct gang verdrißlsich an eine alte venerische ardt er leidet wie ein Beselst sie schneiden Ihn und sengen und brennen Ihn i wo er durchkomet ist ein wunder das Euer Lieben den k[r]onPrintzen so or[den]tl[ich] finden wunderdt er hat sich gegen alle leutte sehr kachée gehalten den jeger Bock bin Eue[r] Lieben höchstens obligiret wo Eue[r] Lieben Ihn wollen wieder haben und sie mir ein andern wollsen] gehben der etwas mehr verstehet so dependieret es von sie habe lautter Neue leutte wo er zu Desso nur einmahll mitgejaget so wierdt er nit viell bavon wißen alsden er mir nit viell helfen kan als meine Bursche die noch sehr ing[n]orandt sein absonderlsich das sie nit recht ein hirssch kennen der Pickör lange findet meine hunde in guhten stande aber zu Dicke das schlimme wetter schluldt das sie itzo nit galopiren können weill alle die klaue[n] i[h]n[en] lohsgingen vo[n] die Publick afferen ist alles in vorigen stande2) die Hanove[raner] könen nit Marchir[en] habsen sie zelte und equiPage 3) auch haben sie noch keine ordre der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde

was den Deserte[u]r von kötten4) [betrifft] das er solte hier sein er ist nit hier der kamerdiener hat Ihn nach Berlin gesbracht ich habe ordre gegeben das sie [ihn] hab[en] sollen

Gigenbanbig.

#### 445.

# Potsdam 7. Upril 1727.

Leopolds Beihülfe zum Ralbe-Schönebeder Ranalbau.

Die Versuche des magdeburgischen Kammerpräsidenten von Katte, die Einwilligung des Fürsten zu Zerbst zur Führung des Kalbe-Schönebecker Kanals durch das Amt Mühlingen zu erlangen, 5) sind mißlungen. Der Fürst zu Anshalt-Zerbst verlangt außer einer Baarsumme von 32000 Th. zum Schleusen-

<sup>1)</sup> Heinrich Karl von der Marwis. Er starb 1744 als General.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 433. S. 354.

<sup>4)</sup> Röthen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. Nr. 430. S. 351.

bau im Mühlingenschen noch einige "beschwerliche Conditiones". "Gleichwie aber Ew. Liebden diese Sache vorhin zu Meinem besondern Vergnügen mit so guten Succes tractiret, 1) also habe Ich zu Ew. Liebden das freundvetter-liche Vertrauen, Sie werden Mir den angenehmen Gefallen erweisen und diese Sache auf billigmäßige Conditiones bald zum gewünschten Schluß bringen." Die zerbstische Forderung, daß die nahe um Mühlingen ge-legenen magdeburgischen Vörfer auf der dort anzulegenden Nühle mahlen dürften, könnte bewilligt werden; dafür wird aber der Fürst sich hoffentlich zum Schleusendau "mit einer billigmäßigen und proportionirten Summe" begnügen und auch "wegen der übrigen Conditionen sich der Billigkeit nach sinden lassen."

## 446.

Post[dam] den 14. apr[il] 1727.

Der Ralbe-Schönebeder Ranal. Jagd. Politische Lage. Krankheit bes Kronprinzen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten der oberjegerMester<sup>2</sup>) hat mir Raport gethahn ich glaube aber das der kanahll b[r]eit genug ist<sup>3</sup>) den[n] er viell breitt[er] als der Neue graben und der scho[n] breit genug ist er hat die arbeit sehr avan-

<sup>1)</sup> In einem Erlasse vom 12. Februar dankte Friedrich Wilhelm dem Fürsten für bessen Mühewaltung. "Wie Wir benn wegen ber ganzen Sache und bes guten Successes besto geruhiger sein, weil Em. Liebben Sich zu Unserm besondern Bergnügen mit der Oberaufsicht und Direction zu chargiren geruhen wollen." Der Erlaß vom 22. Februar berichtet, daß der Fürst zu Zerbst aus Furcht vor Sachsen Schwierigkeiten mache, und bittet Leopold, seinen Better umzustimmen. blos in der Absicht und umb die Formalität des zu errichtenden Contracts zu beforgen, haben Wir dieses . . . bem von Natte und zwar nur auf den Fall, wann Ew. Liebden solches approbiren würden, aufgetragen, sonsten aber Ew. Liebben bas ganze Negotium in allen Studen lediglich noch weiter überlassen, und wissen Wir also nicht, wie Ew. Liebben die dem von Katte aufgetragene Commission dahin ausdeuten können, als ob Wir in diesem ein größeres Bertrauen als in Ew. Liebben seten, welches Uns nie in Gedanken gekommen. Im Gegentheil aber können Wir Emr. Liebden feste versichern, daß die vollenkommene Confidence, so Wir vor Dieselbe allemal und bei allen Occasionen bezeiget, niemalen im geringsten wird alteriret werden."

<sup>2)</sup> Oberjägermeister von Hertevelt, der in der Commission zum Bau des Kalbe-Schönebecker Kanals saß. Vergl. Nr. 430. S. 351.

<sup>&</sup>lt;sup>8)</sup> Der König hatte, 30. November 1726, bestimmt, daß der Kanal so breit werden sollte wie der neue Graben, d. h. der Friedrich-Wilhelmskanal.

cieret befunden dieses und noch viell mehr habe Eur Lieb zu vorgestern habe gejaget die hunde sein noch nit recht in gehorsam de[nn] sie lohsrißen befor ich angeleget habe2) indeßen jagen sie guht und bleiben ziml[ich] zusammen hat den kop und Pimpone<sup>8</sup>) ich habe zum ersten mahl guhte luhst gehat er hat eine stunde gelauffen da wolte de[r] hirs[ch] burch Hacken[s] Mosast(!)4) da zogen meine hunde herrunte[r] den[n] es gant grundtlohs ist nach den fest ba werde offt ich habe mit 80. hunde gejascht habe keine Reles 6) gemachet wie sie es mache[n] habe mit Schi [und] schencke?) grohs disput gehat ich habe aber Meinteniret schreiben sie mir ob ich recht habe oder ob ich Reles machen soll es ist eine verflusch te jacht da sie attirandt ist weill ich nur einmahl wieder auf ge= wehßen bin nun verlanget mir [nach] die zeit wansn | wiedest lohs= wegen krig und fride scheinet es in die weldt als wensn] gehet ber keiser und die andern chipotieren ob sie Reussieren werden viellse glauben contrer vielle [an] friden die zeit weiß nit wierdts baldt determinier[en] der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und verbleiben werde

mein sohn ist kranck an die gelbe fiber<sup>8</sup>) Marwitz<sup>9</sup>) hoffe auser gevahr

Eigenhandig.

#### 447.

Postda[m] den 19. ap[ril] 1727.

Das Regiment Leopolds und bas des Königs. Politische Lage. Jagb. Cavalleriereglement.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und mit freude ersehen das sie dieses jahr ben Ihr Regi[ment] gelück-

<sup>1)</sup> Bergl. S. 367. Anm. 1.

<sup>2)</sup> Anlegen: den Hund auf die Fährte des zu jagenden Siriches bringen.

<sup>3)</sup> Diese beiden hunde jagen vornean.

<sup>4)</sup> Wohl der Beke-Sumpf bei Stahnsdorf, einem Hadeschen Gute, öftlich von Potsdam.

<sup>5)</sup> Der König schrieb am 2. Ofterfeiertage.

<sup>6)</sup> Relais, wo neue Sunde und Pferde bereit stehen.

<sup>7)</sup> Mit Hofjägermeister Schlieben und Oberjäger Schencke.

<sup>8)</sup> Kronprinz Friedrich.

<sup>9)</sup> Bergl. Nr. 444. S. 366.

ich kan es leider ben meins nit sagen ben[n] lsich] gewehßen ich von meine compa[gnie] 4. Man aus den 1. gliede und zwen aus den 1. zuge verlohren ich habe etl[iche] schöne recruten wieder bekommen aber der schade ist nit ersetzet den[n] der von den Hoff Regi[ment]1) stricte sein kamerat [—] sie kenne[n] sihn wohll [—] mit darunter ist in der weldt siehet es wunderlich aus Minis[ter] Rotenbur Debourges keppell2) [—] der lets[t]e siehet in Berlin so Ministerhaftig das [es] abscheulich ist 8) [—] sein ben Ilgen gewehßen an kohr4) und haben im Namen Ihr[er] herren declariret das sie kein krig haben wolten und niemahlen Ihre intencion gewehßen wehre in teu[t]s[ch]Lande krig und unruhe anzu= berowegen sie mir declariren lißen das sie mit den keifangen ßer in tractaten stünde[n] und in kurtze[n] zum kongres kommen bie Preli[minar] Puncta sein bas er bie com[pagnie] würde<sup>5</sup>) vo[n] osten[de] auf 10. jahr nieberlehge<sup>6</sup>) das alles soll nach den Badenschen üterechtschen Münstersch quadrupell alliant[z]?) zur Base und fundament genommen werde[n] ob de[r] keißer dieses annehmen wierdt muhs die zeit lehren vielle sein die glaubsen] ich glaube das sie dieses jahr gerne wohllen viellse aber nit Passier[en] lagen weill sie alle beide Parteie[n] noch nit in stande aber ob es de bonne foy ich habe vorgestern gejaget sein und hat die jacht die erstere 3. firtell stunden nits nute gegangen weill sie nit konten stopen und fast keiner ben die jacht geblieben aber hernacher habe die schönste jacht gehat die ich noch habe in diesen lande gesehen er hat 3. stunde und eine halbe gelauffen

<sup>1)</sup> Den der König aus dem Dönhoffschen Regiment (Nr. 13) zu seinem Regimente genommen hatte.

<sup>2)</sup> Rottembourg, du Bourgay und Keppel, der französische, der britische und der holländische Gesandte.

<sup>8)</sup> Reppel war General.

<sup>4)</sup> en corps.

<sup>5)</sup> Vergl. Förster, Die Höfe und Cabinete Europas. 1. Urkundenbuch, 93.

<sup>6)</sup> Im Mai erklärte sich der Kaiser bereit, die Ostendische Compagnie auf sieben Jahre zu suspendiren.

<sup>7)</sup> Friede von Baden 1714, von Utrecht 1713, Münster 1648 (die Engländer und Holländer behaupteten, durch den westfälischen Frieden sei dem Kaiser, als dem Rechtsnachfolger Spaniens, der Handel nach Ostindien von der belgischen Küste aus untersagt. Vergl. Erdmannsdörffer, Deutsche Geschichte 2, 418), die Quadrupelallianz von 1718, die gegen die Alberonischen Händel errichtet wurde.

es war ein hirssch] der 10. ende er hatte eine stange abgeworfen bie hunde haben admirabel gejacht und haben bas change fo gehalten 1) das ich selber gesehen das sie haben unser[n] hirssch] dursch] ein Rudell vo[n] 6. hirs[ch] und etl[iche] tiere ausgemachet und hatte[n] die frische hirsche a veue aber sie ließen die frische hirsche gehen und nahme[n] Ihre geverdt<sup>2</sup>) auf sie machten es recht vernünftig gang langsahm und schnüffelten biß spadilge anschluck da gin[g]s lohs und [ber Hirsch] lief noch anderdthalb es gehet sehr sst arct ba meine hunde in sehr guhten stande stunde sein sie wahren abern gester[n] so mübe das sie nit wolten aufich hab mit 81. hunde angejaget davo[n] habe[n] 7. bein toht<sup>3</sup>) gefehlet aber etl[iche] 20. lahm hoffe das die Meiste werden mit jagen können es wahr eisn wetter wie im December auf ich übersschlicke Euer Lieben das Reglesment die schweinjacht vo[r] Reuter und Dragoner der ich stehs Euer Lieben sehr guhter frudt sein und verbleiben werbe

Eigenhändig.

## 448.

Postdam den 27. Ap[ril] 1727.

Jagb. Politische Lage.

Ener Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und freue ich mich das ich habe recht gehat das ich keine hundeReles gemachet habe<sup>4</sup>) ich habe etlsiche] schöne jacht gehabet die letzste jacht ist so gewehsen das ich es Ihnen nit genug beschreiben kan wie schön wie ordentlsich] alles gegangen ich din Euer Lieben nochmahll höschsstensel obligieret vor Pock der ist ein Perfecter kerrell meine hunde sein in guhter ordre und jagen zusammen und sein beser als vorriges jahr itzo sein wier

<sup>1)</sup> Bergl. S. 248. Anm. 1.

<sup>2)</sup> Fährte.

<sup>3)</sup> Wenn der Hirsch erlegt ist, blasen die Piqueure und rufen: A la mort, chiens.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 446. S. 368.

<sup>5)</sup> Bod. Bergl. Nr. 444. S. 366.

Meister vo[n] die hunde so viellmahl als ich zu Desso görre 1) und hier gejacht habe keine schöner jacht gesehen er hat 4. stunde und ein virtel gelauffen ein hirssch] vo[n] anderen kop2) und ist derselbige hirssch] desnn] ich Ihn bey lanziren<sup>8</sup>) so nahe gesehen das es der reschte ist densn er ein kahlen Pleck hatte hirsche lauffen aber Rasscher itzo als in herbsst itzo muhs man Reitten wer daben bleiben will vo[n] die lete[t]e hunde sein sehr aut biß auf eine Petze die will sich nit zwingen laßen den[n] sie alles jaget was sie in augen sihet überMorgen soll sie eine kravatte4) haben da muhs sie Resonabell werden ich kravatiere nur zwey tuhr alsden ich sie alle abmache spadilge Monbell die sein Meister da kan man sich auf verlaßen wensn sie lustig die hirsche halten keine Plancken (?) sonder[n] bleiben im meine hunde sein recht gesundt und glaube das sie in seshir guhten stande sein Bock saget das sie es sein ist mein geheimer rath wen[n] der saget guht da sage ich auch gut tirgarten 5) muhs ich noch etwas verbeßern aber nit eher biß ich weiß wegen krig oder friden 6) den [n] das geldt wegen Preussen 7 sesh r knap ist bas Guest Liebsen zu Halle gewehsen und alles in guhten stande gefunden freuet mir wo sels fride soder krig [giebt] stehet in kurten zu erwarten ob Enge[land] die Prospositionen] vo[n] keiser annimet 8) ich glaube das der keiserlsichen Truppen noch nit im stande sein und sie chipotiren wollen dieses jahr zu gewinnen alsden sie zukommensdes] jahr lautter sprechen werden desnn wensn es zu kongres kommet ich nit glauben kan das er bestehen wierdt also ich von der meinung bin das wier in nach= somer oder zukomen [des] jahr indubitablement krig haben ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt sein und bleiben werde

<sup>1)</sup> Göhrde, das hannoversche Jagdgebiet.

<sup>2)</sup> Ein breijähriger Hirsch.

<sup>3)</sup> Bergl. S. 248. Anm. 4.

<sup>4)</sup> Stachelhalsband.

<sup>5)</sup> Von Potsbam. Bergl. Nr. 410. S. 331.

<sup>6)</sup> Vergl. Nr. 446. S. 368 und Nr. 447. S. 369.

<sup>7)</sup> Bergl. Nr. 444. S. 365.

<sup>8)</sup> Die Hofburg hatte 26. März 1727 dem französischen Ministerium neue Präliminarien übergeben, in denen die Erledigung der Ostendischen Frage auf einem binnen zwei Monaten einzuberufenden Congresse gefordert wurde. Vergl. Förster, Die Höfe und Cabinete 1, 155.

mit die Bergische sache ist mesh rapparentz als noch nit gewehßen das es guht gehen wierdt 1)

Eigenhanbig.

## 449.

Postdasm den 6. May 1727.

Jagb. Einladung zur Berliner Revue. Der Kalbe-Schönebeder Ranal. Zustand Preußens.

ich habe vergangen donnerstag zuletz[t] gejaget habe eine sehr schöne jacht gehat und ein[en] hirssch] vo[n] anderen kop2) ge= fangen hat 4. stunde und ein firtell gelauffen wir haben nur 4. mahl gestobt es haben bei fan[g]s<sup>8</sup>) was an die etlsiche] 20. hunde gefehlet den[n] es so wahrm wahr das pferde und hunde Marode wahr also ich vor bieses frühejahr die jacht ich laße auch noch im garten4) arbeitten weill viell waßer und Morast ist den[n] es verdrißlsich] in frühejahr durchzukomen ich hoffe aber das ich es will wegbekommen Euer Lieben werden wohll nach berlin kommen wen[n] die Regismenter] zusammen kommen ich werde sie schreiben und wensn ich sie gesehen habe will ich mit Euer Lieben von frosh se biß zu ende den kanahll<sup>5</sup>) besehen wen[n] sie nach berlin komen nehmen sie vo[n] Ihre Princen mit Görne schreibet mir das in Preussen sehr Miserabell 6) ist das landt hat wunderbarliche fataliteten wo Gott dieses jahr nit guht giebet so ist die Pest?) onfehlBahr zukommenschen] winter Gott bewahr biß dato gehbe was ich habe geldt Broht die Menschen zu erhalten aber wo zukomensdes jahr ich krig bekehme es nit Möglsich] ist anfein man

<sup>1)</sup> Die preußische Succession in Jülich-Berg. Bergl. Förster, Die Höfe 1. Urkundenbuch, 85 f., 98.

<sup>2)</sup> Ein Hirsch vom andern Kopf: ein dreijähriger Hirsch. — Stoppen: eine Pause machen, die Hunde von einer unrichtigen Fährte zurückrufen.

<sup>3)</sup> Fang geben, genicken: den von den Hunden gestellten Sirsch erstechen.

<sup>4)</sup> Dem Potsdamer Thiergarten. Bergl. die vorige Seite.

<sup>5)</sup> Der Elbe-Saalekanal, um die sächsischen Zollstätten zu umgehen. Bergl. Nr. 409. S. 330.

<sup>6)</sup> Bergl. Nr. 444. S. 365.

<sup>7) 1709</sup> bis 1711 hatte die Pest furchtbar in Preußen gewüthet. Bergl. (Hagen) Beiträge zur Kunde Preußens 4, 27 f.

muhs sich auf Gott verlaßen indeßen werde meine h[a]ushaltung sehr Restringieren nit in Predullie zu kommen der liebe Gott hat mir so wunderlsich] aus so viell schlimme sachen geholfen er wierdt mir weitter helsen da verlaße mir auf d) will er nit ich Meritiere es nit beßer ich Moralisire ich habe grohße ursache indeßen verbleibe ewich Ihr sehr guhter frudt

Eigenhandig.

450.

Postda[m] den 14. May 1727.

hunbezucht. Ginlabung.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten wegen der hunde zu kravattier[en]2) das wollen wier wils Gott im herbst ich habe 6. junge hunde von meine zugst in stall ge-Probiren sie sein hübssch] aber die ardt ist nit rein nommen noch von die halbe schweinshunde vo[n] die Dessoser] Petze aber bie vetters sein Petro und ferfillio Bock?) saget sie sein guht was Euer Lieben mir schreib[en] wegen Ihre desideria das wißen sie wohl das wensn ich sie kan ein Plesir tuhn der sein kan das ich mir selber eine freude von mache wollen sie so guht sein und sich ichen es mir sich]riftlich zukome[nden] sontag über 8. dage\*) werde nach Berlin gehen da ich hoffe Euer Lieben anzutreffen mit Printz Diderich Leopoldt komet auch den habe der ich stehs bestendiger frudt sein und verbleiben werde geschrieben

Eigenhandig.

451.

Potsdam 14. Mai 1727.

Der Fürst zu Anhalt-Zerbst und der Ralbe-Schönebeder Kanal.

Dank den Vorstellungen Leopolds läßt der Fürst zu Anhalt-Zerbst allmählich seinen Widerspruch gegen die Durchführung des Kalbe-Schönebecker Kanals durch sein Amt Mühlingen fahren. 4) Er fordert zum Entgelt,

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 435. S. 356.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 448. S. 371.

<sup>3) 25.</sup> Mai. Ueber die Desiderien des Fürsten war nichts zu ermitteln.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 445 und 446. S. 366 f.

daß die mühlingenschen Unterthanen von einer Getreidelieferung an die Aemter Gottesgnade 1) und Ralbe entbunden werden, und daß acht magdes burgische Dörfer die Erlaubniß erhalten, auf einer neu anzulegenden Mühle im Zerbstischen mahlen lassen zu dürfen. 2) Friedrich Wilhelm will darüber erst die Ansicht der magdeburgischen Kammer hören.

## 452.

# Berlin 7. Juni 1727.

Berhanblungen mit Berbft über ben Ralbe-Schonebeder Ranal.

Der König hat beschlossen, in diesem Jahre nur den Kalbe-Schönebecker Kanal bauen zu lassen und die Arbeit an den übrigen noch auszusetzen,<sup>3</sup>) "zumal selbige bei bereits avancirter Saison und weil es bei der herannahenden Ernte an genugsamen Arbeitsleuten sehlen dörste, dieses Jahr schwerlich werden zum völligen Stande gebracht werden können." Leopold soll die nöthigen Besehle ergehen lassen, "insonderheit daß die Arbeit an dem ersten Kanal zur völligen Persection gebracht werde".

Die Verhandlungen mit dem Fürsten zu Zerbst über die Durchlegung des Kalber Kanals durch das Amt Mühlingen sind noch nicht abgeschlossen, da dessen Forderungen noch "sehr beschwerlich und onereux" sind.4) Friedrich Wilhelm hofft aber, der Fürst würde durch Leopold noch bewogen werden, "sich etwas näher zum Ziel zu legen". "Wie Ich dann Ew. Liebben eine desto größere Obligation haben werden, wenn Sie Sich darunter noch weiter interponiren wollen."

Der König bezeichnet einige Puncte in dem Contractentwurfe, die ihm anstößig sind.

[Nachschrift:] Leopold soll die nöthigen Ordres stellen, damit der Kosten= anschlag für den Elbe-Havelkanal zwischen Milow und Hohenwarte<sup>5</sup>) gemacht und alles accurat nivellirt werde. Es wird ihm der Plan des Notars Andreas

<sup>1)</sup> Das Amt Gottesgnade liegt der Stadt Kalbe gegenüber am rechten Ufer der Saale.

<sup>2)</sup> Die Unterthanen eines bestimmten Districts dursten nur auf einer bestimmten Mühle mahlen lassen. Der Mahlzwang gehörte zu den Regalien.

<sup>8)</sup> Außer diesem Kanal war noch einer zwischen Frohse und Neuhof und ein dritter projectirt, der die Elbe mit der Havel verbinden sollte.

<sup>4)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Milow, Dorf an der Havel bei Rathenow. Hohenwarte, Dorf an der Elbe nördlich von Magdeburg.

von Wernsdorff aus Genthin, "wie dergleichen Kanal anders und zwar kürzer und mit wenigern Kosten, hingegen zu mehrerer Avantage geführet werden kann", zur Begutachtung zugestellt. 1)

**453.** 

Potsdam 7. Juni 1727.

Dant für Nachrichten.

Der König hat die Anzeige, "was vor Recruten an die Regimenter durch Magdeburg escortiret und abgeschickt, nebst der Tabelle, was von Monat zu Monat das Getreide in Magdeburg gegolten", mit Dank empfangen.

454.

Berlin 3. Juli 1727.

Bau bes Ralber Ranals.

Die Erntearbeit könnte darunter leiden, wenn ihr auch noch fürderhin durch den Bau des Kanals von Kalbe nach Schönebeck?) so sehr viele Kräfte entzogen würden. Es sollen daher nur noch 400 Mann bei dem Kanal= und dem Schleusenbau bleiben.

455.

Postda[m] den 14. Juli 1727.

Einladung zur Jagd. Des Königs Sorgen für Preußen sind versgeblich. Vertrauen auf Gott. Magdeburger Festungsbau. Lottum. Hunde.

Euer lieben beide schreibsen] habe wohll empfangen und daraus gesehen das euer lieben vermeinen das ich sie nit gesaget habe wieder zu kommen ich habe gedacht das ich es schosn] hette vor etlsichen] wochen gesaget das sie so guht sein solten und im Herdsst] wie voriges jahr nach wusterhausen zu kommen meine jacht zu sehen da ich mir eine rechte freude gemachet habe ich flatire es mir was Preussen anbelanget) ist nit unsere sscholluldt aber wir

<sup>1)</sup> Wernsdorff wollte den Elbe-Havelkanal von Genthin aus direct in den Plaueschen See führen, im Zuge des jetzigen Woltersdorfschen Kanals.

<sup>2)</sup> Vergl. Nr. 452. S. 374. In der letzten Woche waren 2636 Arbeiter bei dem Kanalbau beschäftigt.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 449. S. 372.

Dirigiren und unser her ott muhs sein sehgen gehben wen[n] er das nit gehben will ist nit unser schuldt das es mir nit nahe gehet in die 14. jahr nits gemachet zu haben und alle mein[e] muhe sorge und fleis geldt alles umbsonst das wensn ich gebencke bas ich es hette in Pommer[n] und hiesiege lande angewendet und gühter gekauffet und meine Domen[en] so examinieren laßen wie in Preussen was zu verbeßern wehre ich sehr weit gekommen wehre und meine Revenus sehr wohll stünden und die grohße sume geldes in diese lender Rullierte gewis ein sehr großer fortell wehre itzo das geldt und zeit verspillert und ins Mehr geworfen 1) mir nahe wen[n] die 14. jahr wieder zurücke hette a la bonneur aber die sein fordt osh ne was zu tuhn wensn ich es ver= operiret und Redutten komedie gemachet hette so wüste noch wovor aber ich habe nits als chagrin sorgen gehat das geldt aus= ergo ich mich sesss Prostituiret habe vor die weldt zugehben?) und ich vor fremde leutte nit gerne höre von Preussen sprechen den[n] ich mich scheme Gott hat mir bewahret sonste[n] hette ich müßen nersrisch werden vor ssch simf...3) und Mockerie vor die gante weldt aber Gott hat mir bewahret den[n] der mir weitter bewahren wierdt ansein ich mache in meine afferen eine ander Disposicion den windt streiche ich aus 4) und gehe auf das solide mit Gottes hülfe so werde mir doch wieder herraußer helfen das die Machine nit übern hauffen gehe aber adieu verbeßeren das bißgen was ich zu lehben habe will in stille lehben und von bie weldtlsichen fachen mir so wenig Meliren als meine schluldig= keit und ehre es leiden wierdt das Euer lieben die Magdeburger vortificacion in guhten stande gefunden freuet mir Lieben werden mir sich icken wegen ber 28000. th in wie viell zeit ber graff die fortificacion damit wierdt können bestritten werden wurmbrandt<sup>5</sup>) ist heutte nach Magde[burg] gereißet ber obe[rst]

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 340. S. 228.

<sup>3)</sup> Bergl. das Schreiben von Katsch bei Stadelmann, 144. Anm. 1.

<sup>8)</sup> Durch ein Loch im Papier ist hier ein Wort vernichtet worden, das mit 8 oder r endigte.

<sup>4)</sup> Wind ist ein Lieblingsausdruck des Königs. Bgl. Förster, Friedrich Wilhelm 2, 253 und Acta Borussica, Behördenorganisation 2, 352. Siehe auch hier S. 229.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Der kaiserliche Gesandte Graf Wurmbrand ging von Berlin nach Dresden. Ueber seine Mission vergl. Dropsen 4. 2. 1, 440 und Arneth, Prinz Eugen 3, 288 f.

Jetz<sup>1</sup>) ist hier der saget das Lottum<sup>2</sup>) seine haushaltung Miserabell das er nit so viell kredit hat vo[n] ancklam nach Berlin zu reißen und beseuffet sich teglsich] den chagrin sich zu Passiersen] da bewahre Gott einsen] davor meine hunde sein in recht guhten stande sie sein noch nit abgedrückedt<sup>3</sup>) sobaldt sie reine sein werde Euest Lieben die grohße Engelender senden der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und verbleiben [werde]

Eigenhändig.

**456**.

Berlin 26. Juli 1727.

Einstellung bes Ralbe-Schönebeder Ranalbaues.

In der Besorgniß, durch den Bau des Ralbe-Schönebecker Kanals in der Erntezeit dem Landmanne die nöthigen Arbeiter zu entziehen, hatte der König besohlen, "bei dieser Arbeit mehr nicht als 400 Mann zu beshalten, die übrige aber abgehen zu lassen". Da aber nach dem Bericht des Oberbaudirectors Stolzen mit vierhundert Mann wenig ausgerichtet, dam wenigsten aber der Kanal in diesem Jahr zu Stande gebracht werden könnte", so sindet Friedrich Wilhelm am besten, diese Kanalarbeit vorerst ganz einzustellen, und hat in diesem Sinne verfügt.

457.

Berlin den 30. July 1727.

Leopolds Besuch in Celle. Kanalbauten. Preußen hat den König flug gemacht.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und ersehen, das sie zu zelle gewehsen und des sehligen könisch stall gut gefunden

<sup>1)</sup> Joachim Christoph von Jeete, Obrist im Lottumschen Regimente.

<sup>2)</sup> Generalmajor Johann Christoph Graf von Wylich und Lottum, Chef des Infanterieregiments Nr. 25. Er hatte sein Stabsquartier in Anklam.

<sup>3)</sup> Bon der Salbe abgetrocknet, mit der sie wegen der Räude eingerieben werden.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 454. S. 375. Der Kanal blieb unvollendet. Bergl. S. 330. Anm. 4. Bis zum 19. Juli betrugen die Kosten: Für Grabenarbeit 36013 Th. 16 Gr.; für Materialien und den Schleusenbau 7859 Th. 12 Gr. Für den Bau wurde auf den Borschlag Leopolds die alte Klosterkirche zu Gottesgnade abgetragen und ihre Steine verwandt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Victor Friedrich zu Anhalt-Bernburg, der die Kanalarbeiten am 16. Juli besichtigte, schrieb in sein Tagebuch, "daß nicht königlich gearbeitet würde und daher wohl garnicht zum Stande kommen, weiln etliche andere Absichten darunter mit steden".

aber die hunde nit 1) das sie nit haben können pferde kauffen wunderdt mir nit bensn es die anschein hat das der Printz2) im Lande bleiben wierdt ben[n] ber könig Ihm 4. Englische pferbe also die jachtequiPage gebrauchet werden wierdt und von bortige leutte keiner quitieren wierdt das schlulleburg (!) ben Euer Lieben nit gewehsen<sup>8</sup>) und man Ihn[en] nit s[ch]ildtwache gesetzet wunderdt mir sehr und ist Plump ba sie es allemahll an mir getahn aber asuch?] mein vetter kahrll<sup>4</sup>) haben sie nit auf ben schloße logiret auch keine schlildtwache gegehben was Eue[r] Lieben vo[m] kanahll schreiben 5) muhs ich Ihnen sagen das ich mich nit Ruiniren kan weitter mein geldt wegzuschmeißen und ich es vor Gott und meine kinder nit verandtworten kan Preussen mir klug hat gemachet 6) und ich meine wierdtschaft auf den alten fuhs füren will eisnzucassieren und gühter zu kauffen aber graben Bauen viehe kauffen ist aus und werbe mit Gottes hülfe kein pfen[nig] me[h]r verquaquellen?) den[n] ich die Rise8) bin gewehßen vo[n] der gangen weldt und meine schöne verfaßung armeé und alles übern hauffen zu gehen sehr sehr nahe gewehsen aber bur[ch] meine anstalten und engerung<sup>9</sup>) in der eckonomie alles recht wieder fest gesetzet das du[r]ch Gottes hillfe sich alles suteniren wierdt und ist gahr kein zweiffel aber ich habe [die] Preusssisch]en Domensen] ausgestrichen desnn es windt ist ergo ich sehr klug bin geworben und ich itzo reich werde und in alle meine kassen es sehr spühre das das alles guht gehet ber ich stehs Euer Lieb bestendiger frudt sein und verbleiben werbe

Eigenhandig.

<sup>1)</sup> Georg I. von Großbritannien und Hannover war 22. Juni 1727 gestorben.

Prinz Friedrich Ludwig von Wales ging 4. December 1728 nach England. Bergl. Hübner, Lexicon genealogicum, Hamburg 1738, S. 211.

<sup>8)</sup> Alexander Freiherr von der Schulenburg, großbritannischer und kurbraunschweigischer Generallieutenant, Gouverneur von Celle.

<sup>4)</sup> Markgraf Friedrich Karl Albrecht von Brandenburg-Schwedt.

<sup>5)</sup> Wohl vom Elbe-Havelkanal. Bergl. Nr. 452. S. 374.

<sup>6)</sup> Bergs. Nr. 455. S. 376.

<sup>7)</sup> Berquadeln: unnüt ausgeben.

<sup>8)</sup> Risée.

<sup>9)</sup> Aenderung.

## Postdam den 4. Augusti 1727.

Leopolds Celler Reise. Hunde. Gerücht über den Erbprinzen Gustav Wilhelm. Congreß von Soissons.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe erhalten und ersehen bas sie von der zeller Reise 1) zufriden sein hier Passieret nits Neues als das heutte meine pferde und hunde in aten?) gesetzet werben und gallopiren müßen hoffe in 14. dage [ober] lengste[ns] 3. wochen zu jagen meine hunde sein in recht guhten stande ich übersschlicke Euer Lieben 4. englische hunde vosn simson 8) ander sein zu klein und fallen auf Buges 1) arbt aus die sie nit könnesn gebrauchen die viere hoffe das sie werden an= stendig sein wensn sie mir 8. davor gehben die sages sein und boch folgen können<sup>5</sup>) werbe euer liebe sehr obligiret sein was wegen Printz gustaff da habe geschrieben vo[n] wo ich die zeittung 6) bekommen habe der Man hat es so asseuriret als wen[n] es Evangelia wehre und es in Magde[burg] gant Publike wehre und so viell umstende daben als wensn es wahr wehre aber nimmer es glauben können kniphausen schilde nach ben kongres?) zu hören was da Passieret ber ich stehs euer Lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde

Eigenhandig.

<sup>1)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Athem.

<sup>3)</sup> Die der Stallmeister Simson aus England mitgebracht.

<sup>4)</sup> Etwa Biche?

<sup>5)</sup> Friedrich Wilhelm liebte nicht das schnelle Jagen. Bergl. Nr. 417. S. 338.

<sup>8)</sup> Bon der heimlichen, 1726 geschlossenen She des Erbprinzen Gustav Wilhelm mit Sophie Herre. Suhm schreibt, Berlin 21. Juli 1727: "On a reçu avis de Magdebourg que le prince d'Anhalt, y arrivant de Potsdam, avoit appris avec dien du chagrin que son prince aîné s'est marié avec une très belle fille, mais née dans le peuple, quoique d'ailleurs proche parente de la princesse régnante." Am 25. Juli schreibt er, die Freunde des Fürsten bezweiseln die Nachricht, "mais c'est le secret de la comédie".

<sup>7)</sup> In den Pariser Präliminarien vom 31. Mai 1727 war Aachen als Congreßort bestimmt, wo die Streitfragen zwischen den Verbündeten von Wien und den Westmächten erledigt werden sollten. Der Congreß wurde aber dann 14. Juni 1728 zu Soissons eröffnet. Vergl. Förster, Höfe 1, 172 f. — Ernst Freiherr von In- und Knyphausen, Wirklicher Geheimer Rath.

Postdam den 23. Ausgust] 1727.

Hunde. Stettin. Die preußische Haushaltung. Regiment Schulenburg. Eine Erbschaft des Königs. Jagd.

Euer Lieben schreiben habe bekomen zwey dage vorher als ich von Berlin bin nach stetin gegangen ich bin heutte hier[her] gekomen da ich Euer Lieben sehr obligiret bin im Platz [von] 8. 11. hunde 1) [zu erhalten] die recht guht aussehen ausgenommen eine[r] sehr Mager ist hoffe aber sie wieder zurechte bekommen das Ihre hunde dollen ist gewiß schade hoffe aber das es sie verlieren wierdt Eue[r] Lieben könen den cap[itain] Dona?) nach schlesien verlohben vielleischt] bekomet er noch wahs habe alles wohll gefunden die fortificacion alles in guhten stande die Lastadie<sup>3</sup>) sihet guht aus ich bin zu kumero gewesen und schwerin seine haushaltung besehen4) die guht aussiehet wohll was zu strenge aber ich glaube es ist zu kostbahr und ich es in Preussen leider erlehbet Preussen ist guht wen[n] von Berlin alle Jahr 600000. [th] hingesandt werden<sup>5</sup>) weill aber itzo nichts hingesandt wierdt also es zukomensdes] jahr wieder so aussehen wierdt wie ansn o 1721.6) ich habe das sich ullendurgische Regisment] gesehen?) das ist ein guht Regisment] an ordre und alles und viell vielle beger als Platte[n]8) und [das] gewesen[e]

<sup>1)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Christoph Graf zu Dohna bei Alt-Anhalt. Er sollte in Schlesien werben.

<sup>3)</sup> Vorstadt Stettins am rechten Oberuser. Friedrich Wilhelm ließ dort ein Magazin, den sogenannten Alten Pachof erbauen. Ueber die Bauthätigkeit des Königs in Stettin vergl. Thiede, Chronik der Stadt Stettin S. 818 und Berghaus, Landbuch des Herzogthums Pommern Th. 2, Bd. 8, 221. Siehe auch S. 251. Anm. 9.

<sup>4)</sup> Cummerow, seit 14. August 1733 Schwerinsburg genannt, war das Gut des Generalmajors Kurd Christoph von Schwerin. Vergl. Zedliz-Neukirch. Neues preußisches Abelslezikon 4, 205. Das Schloß liegt südöstlich von Anklam.

<sup>5)</sup> Bergl. Nr. 455. S. 376 und Nr. 457. S. 378.

<sup>6)</sup> lleber die Bedeutung, die gerade dies Jahr für das preußische Retablissement hat, vergl. Schmoller in der Historischen Zeitschrift 30, 64 und Stadelmann, 244 f.

<sup>7)</sup> Das Dragonerregiment Achaz von der Schulenburg (Nr. 5) stand in Borpommern.

<sup>8)</sup> Das 1725 errichtete Dragonerregiment des Obristen Hans Friedrich von Platen (Nr. 1), das in Hinterpommern stand.

wuttenossche Regisment]<sup>1</sup>) ich habe auch eine erpschaft getahn von eisn edelmasnn der trotsa?] heißet und kaducke heuser nachsgelaßen da ich sie gesehen habe und hoffe wensn ich sie im stande haben werde sie mir an die 10000. th freigeldt tragen werden Montag geliebs Gott werde zum ersten mahll jagen ich glaube es wierdt schleckt gehen densn die beide Bocks und seiler Blumendahl kranck sein Meier und wick<sup>2</sup>) sollen mitjagen der ich stets Euer Lieb bestendiger frudt sein und verbleiben werde

Eigenhanbig.

## 460.

wusterhausen den 2. sep[tember] 1727.

Jagb.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe ich nit beantworten wollen biß ich einmahl gejaget hette ich habe nit jagen gekönnet als gestern Egidy<sup>8</sup>) die vorige dage wahren zu wahrm und ich auch 3. jegers kranck [hatte] aber gestern ist die jacht zum ersten [Mal] recht guht gegangen und die alte hunde den change 4) so Marquiret haben als ich noch nit gesehen ich legte an 5) die gauße Rudell an sie ceparischen sich baldt und ich nahm eisnen hir [sich vosn] 9. kop. 6) 12. ende wier jugen eine halbe stunde da kam der hirsch in eine Rudell hirsche aber die hunde haben so schön schange] ausgemachet als ich es noch niemahlen geseschen nit guht getahn sie haben gebullerdt 7) und haben etliche mahll contraserdt iegaget aber es war so heis und wahr eisn großer staub densn] es in so lange [Zeit] nit geregnseldt hat in gehorsahm ist die Mesutten die kerrels sein zimlsich beritten 8) der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das Dragonerregiment (Nr. 6) des 1727 verstorbenen Generallieutenants Heinrich Jordan von Wuthenau, das in Preußen stand.

<sup>2)</sup> Königliche Jagdbediente.

<sup>3)</sup> Der heilige Aegidius mit der Hirschkuh ist ein Patron der Jagd.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 248. Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. S. 248. Anm. 4.

<sup>6)</sup> Zehnjähriger Hirsch.

<sup>7)</sup> Bulderen: poltern, lärmen.

<sup>8)</sup> Bergl. Nr. 426. S. 348.

kleine Bock kan noch nit mitreitten da er zu Maht ist aber in 8. a 12. dagen wierdt er mit jagen der Neue Picque[u]r Hacke den sie mir gesch]icket haben werde annehmen gestern hat er seine sache guht gemachet und bleßet recht guht heutte ist schlieb und schencke<sup>1</sup>) mit Hacke in die heide zu sehen ob er recht hirssch= gerecht ist ich wünsche das sie auch möhgen so viell Plesir haben als ich der ich stets Ihr bestendiger frundt verbleiben werde

Eigenhanbig.

### 461.

wusterhaussen] den zo. sesptember] z727.

Jagd. Generalmajor Lottum. Sydows Berblendung. Saint Sauveur wird Chef der Cadetten.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten ich habe itzo 3. mahll jejaget und ist guht gegangen absonderlsich] vergangen Montag da ich mein dage nit die jascht habe so guht gehen sehen und ein hirssch] von 5. kop 2) 12. ender starck gefangen er hat 3. stunde weniger ein firtell gelaufen ich habe durch alle change 8) gejaget und ist kein Hurivo 4) gewehßen ich habe an= gelehget 5) es wahr kaum dag und wahr kühle die hunde haben so frissch] gejaget als ich es hier noch keinmahll gesehen wie es aber gegen 7. uhr kahm wurde es so Horibell heis da waren die hunde so stille sonder das Maull offen zu machen Morgen bieweill die haushaltung vo[n] Ge[neral] Ma[jor] jage wieder Lottum Infanterie 6) nit bestehen konte und das Regi[ment] aus einander gehen würde habe ich nit anders gekondt als auf gewiße condicio[n] es an obe[rst] tiehle ) zu comandieren [zu geben]

<sup>1)</sup> Hofjägermeister von Schlieben und Schende, Oberjäger in Potsbam.

<sup>3)</sup> Sechs Jahre alt.

<sup>8)</sup> Bergl. S. 248. Anm. 1.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 248. Anm. 2.

<sup>5)</sup> Bergl. S. 248. Anm. 4.

<sup>6)</sup> Das Infanterieregiment des Generalmajors Johann Christoph Graf von Wylich und Lottum (Nr. 25). Ueber seine Haushaltung vergl. Nr. 455. S. 377. Lottum starb 16. October 1727.

<sup>7)</sup> Martin von Thiele, Obrist des Regiments Grumbkow (Nr. 17).

ben[n] herr sido 1) hat es nit annehmen wollen und mit so eine arbt das ich es nit Pardoniren kan doch als krist von herzen [thun muß] aber beh mein lehben soll er sein dage kein Regiment] bekommen ich habe mir sehr gewunderdt ich glaube aber das der Mens[ch] ist sein verstandt beRaubet und wehrdt das man Ihn ausst Petite Meson 2) bringet sing sover 3) habe die kadets zu koma[n]die[ren] gegehb[en] er wierdt auch nit Aldt dabeh werden Morgen jage ich hüner sein dieses jahr sehr vielle daran ich mich sehr delectiere mit schissen der ich stehs Ihr bestendiger frudt sein und bleiben werde

Eigenhanbig.

462.

wusterhaußen den 20. sep[tember] 1727. Jagd. Große Hite. Dank für Trüffeln.

das ich Euer Lieben [Schreiben] nit eher beantwordt habe ist gewehßen das ich eine schlegte jacht gehat habe und nit gefangen meine hunde hatten keine Nasen als wc[nn] kein hirs[ch] da gewehsen wehre ich habe mein dage nit Miserable[r] was gesehen

bie ander jacht darauf ist guht gewehßen und habe gefangen aber die hunde haben nit recht laut jejaget gester[n] aber habe die s[ch]önste jacht gehat da ich auf zwey hirs[ch] angeleget.) der erste 3 sirtellstunde liesse und die hunde dur[ch] change und alles fris[ch] gejaget weill es guht ginge leget ich auf den andern hirs[ch] an da haben sie noch beßer gejaget und der hat zwey geschlagene stunde gelausen und ist nit gestopt worden ich kan wohll sagen ich habe es nit beßer gesehen den Picqueur Hacke habe würks[ich] in mei[nen] dinst [genommen] den Picqueur Hacke hat sich den sschlaten den sieste diese cesson hat sich den sschlaterknochen inzwey gesallen wierdt diese cesson hat sich den sschlaterknochen das Euer Lieben so eine erschrecksschliche

<sup>1)</sup> Aegidius Ehrenreich von Sydow, Obrist des Infanterieregiments Dönhoff. (Nr. 13). Der König verlieh ihm 1729 doch ein Regiment (Nr. 23).

<sup>2)</sup> Petites maisons, Irrenhaus.

<sup>3)</sup> Oberst Samuel de Saint Sauveur. Er starb 20. Februar 1731.

<sup>4)</sup> Ueber "anlegen", "Change" und "stoppen" vergl. S. 248. Anm. 4 und 1 und S. 372 Anm. 2.

<sup>5)</sup> Bergl. Nr. 460. S. 382.

<sup>6)</sup> Saison.

hitze finden freuet mir das ich nit der eincige bin den[n] ich mich habe eingebildet weill ich fett bin das [nur] ich [es] so heis fünde ich bin doch alle dage auf die jacht so viell hüner habe noch nit hier gese[he]n als dieses jahr ich habe schosn übe[r] 600. stsück] geschoßen Gott gehbe Regen oder es siehet nit guht aus der oderste tiehle gehet heutte zum Regisment] door die schöne trüffell dancke ich werde auf Euer Lieb gesundtheit eßen der ich stes Ihr bestendiger frundt sein werde

Eigenhanbig.

## 463.

wusterhaußen den 30. sep[tember] 1727.

Jagd. Große Trodenheit. Flemming in Berlin. Der Congreß von Soissons.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten nit aber beautwordt weill ich die vorige woche nach Mackeno<sup>2</sup>) auf die kleine jacht ich habe die woche nur einmahll gejacht als vergan= gewehßen [genen] sonabent<sup>3</sup>) ich habe so eine schöne jacht gehat und durch change und alles durchgejacht sonder hurrivari4) zu machen das es so guht ginge es hatte die halbe Nacht geregendt habe jejaget aber nit gefangen und die Nase[n] stumb wahren wer dar sonna [bend] hat jagen gesehen solte sagen es wehren nit die selbige hunde oder die trockene zeit machet das Gott gehbe Regen 5) wie ich zu Mackeno bin gewehßen habe meine M[e]ütte laßen zwey mahll in freders heide<sup>6</sup>) jagen da haben sie einmahl nit gefangen das lets[t]e mahll aber gefangen aber meinsen] getreuen ferfilgo hat der hirssch] toht gespißet er hat dieses jahr noch ben kop. gehalten 7) und niemahlen lahm gewehßen bas so ein hundt nit wieder wierdt der so guht und daurhaftig ist bas beste sift baß] ich werde 10. a 12. junge von Ihn haben

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 461. S. 382.

<sup>2)</sup> Amt und Dorf Groß-Machenow, westlich von Königswusterhausen.

<sup>3) 27.</sup> September.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 248. Anm. 1. und 2.

<sup>5)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>6)</sup> Vielleicht die Friedersdorfer Haibe, öftlich von Königs-Wusterhausen.

<sup>7)</sup> Leitete die Jagd.

wehgen die ordre die komet hier bey 1) wolte wünschen das ich beser occasion hette Euer Lieben zu gefallen der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt verbleiben werde

der feld Mar[schall] flemmi[n]g ist gestern hier gewehsen und wieder nach berlin in conference <sup>2</sup>) wie der congres <sup>3</sup>) abgehen wierdt wierdt die zeit lehren wegen de[n] kamberesche[n] <sup>4</sup>) da habe all mein Judicium verlohren

Eigenhanbig.

## 464.

wusterHaussen] den 7. octo[ber] 1727.

Jagb. Das Infanterieregiment Lottum. Empfehlung eines Hauptmanns. Besuch in Berlin.

bie vorige woche habe gejaget zweymahl aber nit gefangen bie hunde wahren ohne nahße und wolte nits nuze geschehen gestern aber habe gejaget extraordiner guht [ber Hisch] hat 3. halb stunde gelauffen itzo regenet es als hoffe nun wierdts alle dage beser werden do von tiehle do habe noch kein Rapordt beusn] er erstlsich] itzo angekommen so sehr schlegte Manschaft hat das Regisment] nit es sein noch wohll zwen Regismenter] als sincte Anshalt Zerbtz dieser wegen Lares tuet mir leidt das sie mir nit haben eher geschriben dansn ich in Postdam schon an die stette den Major Lindeman Recommendieret zu obesert

<sup>1)</sup> Auf die Bitte Leopolds wurden die Scharfrichter zu Halle, Kalbe und Loburg angewiesen, "das Luder" zu einer bestimmten Taxe an den Fürsten zu liefern zum Futter für seine Hunde.

<sup>2)</sup> Der sächsische Generalfeldmarschall Flemming war in Berlin, die Streitigkeiten über Zoll, Werbung 2c. beizulegen und einen Bund Preußens mit Sachsen zu verabreden. Vergl. Dropsen 4. 2. 1, 440; 4. 3. 2, 6 f. Faßmann 1, 374.

<sup>3)</sup> Der Congreß von Soissons zur Schlichtung der Streitigkeiten zwischen Desterreich-Spanien und den Westmächten.

<sup>4)</sup> Der Congreß von Cambrai, zur Beendigung des Streites zwischen Spanien und Desterreich berufen, war ergebnißlos verlaufen. Unmittelbar darauf trat aber der Kaiser mit Philipp V. in ein enges Freundschaftsbündniß.

<sup>5)</sup> Bergl. Nr. 462 und 463.

<sup>6)</sup> Thiele, der Obrist des Lottumschen Regiments. Vergl. Nr. 461. S. 382.

<sup>7)</sup> Die Regimenter des Generals Grafen von Findenstein (Nr. 14) und des Prinzen Christian August zu Anhalt-Zerbst (Nr. 8).

Leustenant] und ist geworden wegen Major werris aber ich will auch Lares recommendieren zum Major 1) hier ist nits Neues als das ich vergansgenen] sonasbend] 151. hüner geschoßen desch Duc Liria 2) der komet nach Berlin da ich auf ettlsiche] stunz den hingehen will der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein werde

Eigen handig.

465.

wusterhau[sen] den 16. octo[ber] 1727.

Jagd. Regiment Lottum. Sydow. Krankheit Leopolds. Tod und Krankheit einiger Stabsofficiere.

Euer Lieben angenehme schreiben habe wohll erhalten wegen den Bürge[r] aus acken werde besorgen vorgester[n] habe gejaget und ein hirssch] gefangen der nur hat 3. firtell stunde ge= weill alle Reles 3) stunden so habe den zweitten angejacht der ist desn garten zweyMahll herrumb gelaufen es war eisn hirssch] von 8. endesn von 3. kop4) der hirssch] wahr klügesr] als wier alle und setzte beh wusterhaußen übern zaun ich liß stoppen und [wir] Namen ander pferde aus den stahl und Ritten dursch] dass tohr und legte wieder an die hunde jugen admirahble aber wier verwißen (?) biß in Mittenwaldische bruch ba konte also musten wier nach hauße Reitten keiner folgen wahr recht Plesirlsich] wo wier gefangen hette[n] wehre bas die schönste gewehsen meine hunde sein recht guht aber wen[n] sie wahs in die augen bekommen so sein sie als Doll sie lauffen seshr rahssch] wehr ben die jacht bleiben will muhs gewihs starck reitten sonsten sie geleich außer augen ist Morgen jage Duc de Liria<sup>2</sup>) wierdt mitReitten er komet heutte her er ist ein der genseralsMasjors Lottum ist gestorben jeger wie er saget also nun hat tielle<sup>5</sup>) das Regi[ment] Mon[sieur] sido hat sich in

<sup>1)</sup> Ueber diese Officiere war nichts zu ermitteln.

<sup>2)</sup> Herzog von Liria, der älteste Sohn des französischen Marschalls Berwick, Grande von Spanien.

<sup>3)</sup> Relais, wo neue Pferde und Hunde stehen.

<sup>4)</sup> Bierjährig.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. Nr. 461. S. 382.

allen stücken sehr verkavallieret den [n] ich eher an tubo den Regiment gehben werde als an sido hier ist nichts Neues wahs Meritieret [erzählt zu werden] sche[n]cke den hat mir gesage[t] das Euer Lieben sind kranck gewehsen aber Sottlob föllig beßer ich wünsche vo[n] herzen bestendige gesundtheit und langes wohlergehen und lehben der ich stehs Euer Lieben bestendiger freundt sein werde

ber obe[rst]Leu[tenant] Sauerwaldt zu wesell ist toht ist ein guhter officir [gewesen] Nering von Pillo soll hin<sup>4</sup>) forckade lieget in agon[i]e<sup>5</sup>) ctl[iche] meinen noch das er davo[n] kommet die andern das er stirbet

Eigenhanbig.

### 466.

wusterHausen den 23. octo[ber] 1727.

Jagb. Einladung Leopolds. Forcade und Sers sind tobtfrank.

ich muhs Euer Lieben berichten das meine jacht itzo recht guht gehet den[n] sie zweymahll nach einander sehr guht obeis[s]ant gezigget habsen] wensn Euer Lieben wollen so guht sein und nehmsen] mit ein schlegt quartier verlieb so kommen sie hier mit pferde der ich stets Euer Lieben bestendieger freundt sein und bleiben werde

mit den genseral]Masjor] forcade ist sehr schlegt und sonder hoffenung<sup>5</sup>) der genseral] sers<sup>6</sup>) ist das gleiche zu Pillo

Eigenhanbig.

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 461. S. 383.

<sup>2)</sup> Wohl tout beau, Name eines Jagdhunds.

<sup>3)</sup> Der königliche Oberjäger in Potsbam.

<sup>4)</sup> Sauerwald, Chef der Artillerie-Garnisoncompagnie zu Wesel. Major Nehring, Chef der Pillauschen Artillerie-Garnisoncompagnie.

<sup>5)</sup> Generalmajor Forcade starb 2. Februar 1729.

<sup>6)</sup> Generalmajor Peter von Sers, Commandant von Pillau, Chef eines Garnisonbataillons.

Berlin den 30. Decem[ber] 1727.

Flügelmänner für Prinz Morit. Jagb. Tob von Sers. Beförderungen. Regiment Findenstein. Gratulation zum neuen Jahr.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten was die bitte des Printz Moritz wegen seine beyde flügellMenner [anlangt] habe accordieret sie können sie abhohlen laßen 1) wünsche das sie Plesir haben auf die Parforsce]jacht gehet es wahr das schönste wetter von der weldt dazu und wensn sie wollen so können sie itzo noch jagen ben n so ein en December habe meine sauen haben nit auf die körnung ge= noch nit erlehbet wollet aber nach Neujahr werde 3. jachten haben ist sehr wenig gegen andere jahr Pacience ber ge[neral]M[ajor] sers ist toht2) Pillerbeg ist komandandt3) Natalis hat das Batta[illon]4) ber oberste geegdis<sup>5</sup>) habe bey finde Regi[ment] gesetzet<sup>6</sup>) ber wierdt sie gewiß in ordre krigen bieweill in zwey bage bas Neue jahr da ist und wier wieder elter werden so gratuliere Eue[rs Lieben vo[n] herzen das sie dar mögen noch vielle vielle jahr erlehben mit gesundtheit und vergnügen ber ich itzo als zukomensch bestendieger frundt lehben und sterben werde

Eigenhandig.

468.

Berlin den 31. De[cember] 1727.

Dant für geschentte Sunde. Jagb.

Ener Lieben angenehmes schreiben samdt den doctor habe wohll erhalten ich bin Euer Lieben vor die hunde sehr obligieret ich zweifell nit das sie sage sein werden? überMorgen werde sie sehen da ich nach Postdam gehe das Euer Lieben jacht guht abgegangen freuet mir es wahr das schönste wetter vo[n]

<sup>1)</sup> Prinz Morit war soeben als Capitain und Compagniechef in seines Baters Regiment versetzt worden.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Billerbeck, Obrist im Infanterieregiment Findenstein (Nr. 14).

<sup>4)</sup> Jean von Natalis erhielt das Garnisonbataillon Sers (Nr. 2).

<sup>5)</sup> Obrift Joachim Christoph von Jeete.

<sup>6)</sup> Ueber ben Zustand bes Regiments Findenstein vergl. Nr. 464. S. 385.

<sup>7)</sup> Bergl. Nr. 458. S. 379.

der weldt da ich ausgeritten wahr in Hackens anteill und habe dass ganze Revir abgeritten und alles ausgestochen des erstohderdt zeit aber ich werde mit Ihm zu rechte kome[n] das gegen herbst alles fertig sein soll vor den Hubertsschlüß[el] dancke ich werde geleich wen[n] ich hinkomme meine junge hunde brennsen laßen hier ist nits Neues als das forckade krang a lordiner und der Arme denstet vo[n] stille tot ist der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt verbleiben werde

Eigenhanbig.

### 469.

wusterhausen den 10. Jan[uar] 1728.

Dank für einen Schafkase. Jagb. Des Königs Dresbener Fahrt. Seine Reiselust. Krankheit bes Kurfürsten von der Pfalz.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und bin sie sehr obligiert vor den exellenten schafkese ich habe Ihn nit beßer geeßen ich habe 3. jacht gehat heutte hab die letzte jacht ich habe nit viell beksommen als 113. stücke aber lautter grohbe sauen wenig frösschlinge ich habe grohs Plesir gehat den [n] ich mich die jacht mit die wenige [Sauen] verlengerdt habe und ordendtl sich gehetet und die starcke schweine korciret ich din content von meine jacht ich gehe Dinstag hach Dresschlingen hose baldt wieder zu kommen da werde ich viell Neues wißen ich freue mir in ein ander weldt zu komen

<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm kaufte zur Vergrößerung seines Potsdamer Thiergartens ein Theil von dem Hackeschen Gute Stahnsdorf.

<sup>2)</sup> Symbol des heiligen Subertus. "L'on donne même ce nom à divers instruments qui, sans avoir guère la tournure d'une clef, s'emploient dans la chapelle du pèlerinage, pour cautériser les gens menacés d'hydrophobie". Cahier, Caractéristiques des saints 1, 227.

<sup>3)</sup> krank à l'ordinaire. Bergl. Nr. 465 und 466. S. 387.

<sup>4)</sup> Friedrich Emanuel von Dennstedt war 1713 aus Leopolds Regiment in das Stillensche versetzt worden. Er war Premiercapitain.

<sup>5)</sup> Grobe Sauen: die mindestens zweijährig sind.

<sup>6) 13.</sup> Januar.

<sup>7)</sup> Ueber die Reise des Königs und des Kronprinzen nach Dresden vergl. Dropsen 4. 3. 2, 13 f.; Faßmann, Friedrich Augusti des Großen Leben, S. 889 f. und dessen Leben Friderici Wilhelmi 1, 375.

<sup>8)</sup> Der König kam am 12. Februar nach Potsdam zurück.

weill ich kurieux bin und nach mein Panchant die ganze weldt du[r]ch Reißette der kurfürst von der pfalz, ist kranck man meinet das er echapiren wierdt ich habe die sache an kahts[ch] ges[ch]icket ich habe meine hunde gesehen da ich sie noch ein= mahll vor dancke den[n] sie schön sein und zweissell nit das sie zage, sein der ich stehs Ihr Lieben bestendiger frundt sein und bleiben werde.

Eigenhanbig.

### 470.

Postda[m] den 13. feve[ruar] 1728.

Rrankheit des Erbprinzen Gustav Wilhelm. Rrankheit im Leibregiment. Die Eindrücke der Dresdener Reise.

gestern abendt bin wieder gekomen<sup>8</sup>) ich habe Ihren brif bekommen es tuet mir recht leit umb Printz gustaff4) ben[n] ich fürchte vor seine genehsung leider muhs ich berichten bas ich in mein Regiment auch schlimme krancken habe und die Medici sagen das es von der ungesundesn luft komme Gott bewahr weitter ich muhs sie kurtz berichten das erstlsich ich den könig<sup>5</sup>) Robust von leibe gefunden der fuhs aber sehr schlegt<sup>6</sup>) wo er sich nit in acht nehmet kan es in kürtze [um ihn] getan sein hat er alles in der weldt getahn seine affeccion mir zu beweißen es ist Pardieu sein guht brafer herr und versicher sie das er an allen schlimmen mit mir kein sschlatbt hat aber die apostels die der Printz?) ist eisn lieber herr Mündtl[ich] tuhn alles will mehr sagen ich habe Ihn recht kennen lernen und weis was die Masginisicenscel anbelanget ist ben mein vatter alles

<sup>1)</sup> Karl Philipp, der lette Kurfürst aus der Pfalz-Neuburgischen Linie (starb 1742). Preußen beanspruchte aus seinem Erbe Jülich und Berg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) sage. Bergl. Nr. 468.

<sup>3)</sup> Von der Dresbener Reise. Bergl. die vorige Nummer.

<sup>4)</sup> Der König schrieb, 13. Februar 1728, dem Erbprinzen: "es tuet mir leidt das sie die Pocken hab hoffe aber das es nits zu sagen".

<sup>5)</sup> König August von Polen.

<sup>6)</sup> Ueber das Fußleiden des Königs vergl. Dropsen 4. 2. 1, 428; 4. 3. 2, 6; Fasmann, Friedrich Augusti Leben, S. 885 f.

<sup>7)</sup> Kurpring Friedrich August.

Lapallie gewehsen<sup>1</sup>) bie 3. Regimen[ter:] k[r]onPrintz guht weißenfels guht sehr guht pfluch sehr Miserabell schlegt?) die ordre ist guht vo[n] kavallerie habe kommandos gesehen die finde sehr Propsre in Mundur und Reitten guht und ist guht viell vielle orsbenstliche officier die aber sehr Bahs gehalten werden ben[n] sie mit die Laqueien Paradieren und nichts estimiret werden<sup>3</sup>) ich habe aber Ihre fenrichs in alle occasione wo ich nur habe gekondt Distingieret wahs die Plesirs sein ist die saujacht extra schön an ordre Plesirssich] gewehßen ich habe auch was gesehen wegen der saugarten das ich werde ben mir machen laßen fahsanen habe auch geschoßen das ist was un= erhöret[es] ich kan sie versicher[n] das ich in zeit von 3. stunden mesh r als 9000. gesehen ich bin abe[r] gant Persuadieret das sehr sehr viell mehr ist was das karnawahll und weldtgetümmell ist hab alles gesehen das ich davon sprechen kan aber kein gusto gefunden ich bin wieder gekommen als hingegangen Gott hatt mir bewahret die verführunge fehlet nit das laße ich Mündtl[ich] zu besprechen4) das zeughaus ist guht furniret aber das ist bey uns 1000. mahl beker was das grüne gewelbe ist cella eblsoluit meinesn vatter seine Juvehlen ist nits bagegen ansein es Meritieret das ich alles gesehen eine idee von dortige Lande und leutte zu bekomen ben[n] ich mir mehr verlaße auf das ich sehe und höre als vo[n] anderen ich bin Persuadieret das ei[n] kurfürdt(!) von saxen 60000. th zakrement<sup>5</sup>) halten was die gebeube (!) Möhbels [betrifft] ist extra Ma[g]nisice kan silber glaube das ich mehr habe<sup>6</sup>) doch gewiß kan nit asseuhriren

<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm sagte in Dresden zu Flemming beim Anblick der Prachtgemächer im Schlosse: "J'ai cru être au château, étant [chez] le comte de Wackerbart, et lorsque j'étois chez vous, j'ai cru être au ciel, mais ceci efface encore tout cela." (Tagebuch Flemmings.)

<sup>2)</sup> Die Infanterieregimenter des Kronprinzen (Nr. 4), des Herzogs Johann Abolf zu Sachsen-Weißenfels (Nr. 18) und des Generalmajors Pflugk (Nr. 15). Bergl. Schuster und Francke, Geschichte der sächsischen Armee 3, 376 f.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 271. S. 162.

<sup>4)</sup> Bergl. die freisich im einzelnen unrichtige Erzählung der Markgräfin von Baireuth, Tübingen 1810. 1, 75 f. Braunschweig 1810. 1, 103. Pöllnitz, Mémoires pour servir à l'histoire des quatre derniers souverains 2, 172.

<sup>5)</sup> th verschrieben für Masnn]. In zakrement stedt wohl agrément.

<sup>&</sup>quot;) lleber die Silberschätze Friedrich Wilhelms vergl. Ranke, Werke 27, 177. Seidel, Der Silber- und Goldschatz der Hohenzollern, Berlin 1896.

könisgistein Meritieret wegen der situacion das man 100. Meile die oranderie (!) sein 400. große Beume die so Reiset zu sehen sein das ich sie Positivement asseurire wie die Linden bei der Margrevin 1) und etl[iche] 20. die noch stercker und höher ba sein da noch 900. stuck schöne große auch kleine darunter aber keine so schlegst wie charlottenburger alle die Meistesn Beume haben frucht das machet ein schön efect ankein ich kan nit alls exprimiren was ich vor kurieuxse sachen und Masginisicanscle nit allein beim könige aber bey alle Ministris sangetroffen] ben feldtMar[s]chall2) sein hauße habe Logiret weill des wacker= bardt sein absbrensnette3) ist ein schlohs anders kan ich es nit beschreiben bie Möbels königl[ich] equiPage taffell a proporcion das ist nit zu begreiffen ich glaube kein goldt= Macheren4) aber wo Möglsich] ist Goldt zu machen so machets ber wensn] ich sie Mündtlsich] sehen werde haben ein jahr könig zu erzehlen und kronicka scha[n]dalosa und meine avanturen aber das weiblsiches geschleschst komme a Paris ich bin vor Gott rein aber in Dresden ist offentlsich] Peret Berlin alle huren 5) mit den vornehmste kan man laut von fuxen<sup>6</sup>) rehden mittieret als hier von exerciren adieu ich habe so viell zu tuhn grüßen sie den Printz gustaff der ich stehs Euer Lieben frundt sein und bleiben werde

der könig kronPrintz kom[men] in Majo nach Berlin') Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Die Lindenallee in Schwedt, Residenz der Markgräfin Johanne Charlotte.

<sup>2)</sup> Flemming.

<sup>3)</sup> Ueber den Brand des Wackerbartschen Palastes vergl. Faßmann, Friedrich Wilhelm 1, 376.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 90.

<sup>5)</sup> Bergl. Morgenstern, Ueber Friedrich Wilhelm I., S. 31 und 34.

<sup>6)</sup> ficher.

<sup>7)</sup> Ueber den Besuch des Königs August in Berlin 1728 vergl. Fasmann, Friedrich Wilhelm, 1, 379; Fasmann, Friedrich Augusti Leben, 905 s.; die Markgräfin, Tübinger Ausgabe 1, 83, Braunschweigische 1, 114. Pöllnit 2, 147.

# Berlin den 20. fever[uar] 1728.

Genesung des Erbprinzen. Reise nach Preußen. Rutowsky tritt in preußischen Dienst. Errichtung eines neuen Regiments. Die Cavallerierechnungen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und baraus ersehen das Printz gustaff außer gefahr1) das mir sehr Euer Lieb kommen ja alle frühejahre nach freilich<sup>2</sup>) freuet sobaldt der könig<sup>3</sup>) weggehet so gehe nach Preußen Berlin wo sie mit wollen wierdts mir lieb sein in mein letz[t]en briff habe so viell zu schreiben gehat das ich nit alles habe schreibe der könig in Pohlen hat mir sein sohn graff Rudoffcky4) recommendieret und gesaget er werre Invaliede und würde balb sterben b) und sein sohn in saxen ein Regiment [hätte] und genseral-] Masjor wehre wensn] der könig zu sterben kehme vor Ihn schlegt gehen würde ich möchte Ihn in mein dinst nehmen er würde es vor eine Marque damitie und so viell contestacion an= also have accordiered und Ihn das Regi[ment] von tielle 6) nehmen gegehben das er an Manschaft gewis in kurtzen im stande bringen wierdt ich habe den Major Munnichau als obserst]Leustenant] daben gesetzet?) also das Regisment] itzo geborgen oberste tiele auch alle andere obersten sich nit zu beschwesh ren habe so formire ich von Reinsche Regisment] das tiehlesche Regisment] fuselier<sup>8</sup>) so wie Mosell<sup>9</sup>) bar[a]us habe eine compa[gnie] an Ihren capsitain] grebenitz 10) gegehben wollen sie sihn] aber

<sup>1)</sup> Bergl. S. 390.

<sup>2)</sup> Leopold hatte wohl angefragt, ob er zur Revue nach Berlin kommen dürfte.

<sup>3)</sup> König August II. war vom 26. Mai bis 11. Juni bei Friedrich Wilhelm.

<sup>4)</sup> Friedrich August Graf Rutowsky, ein Sohn des polnischen Königs und der Türkin Fatime.

<sup>5)</sup> Ueber das Fußleiden von August vergl. S. 390. Anm. 6.

<sup>6)</sup> Das Infanterieregiment (Nr. 25), das Thiele kürzlich nach Lottums Tob erhalten hatte. Ueber den Zustand der Truppe vergl. Nr. 464. S. 385.

<sup>7)</sup> Gustav Bogislav von Münchow, bisher Major im Infanterieregiment Albrecht Friedrich (Nr. 19).

<sup>8)</sup> Aus dem Garnisonregimente des Generalmajors von Reinsch (Rynsch) in Küstrin und Driesen und anderen abgegebenen Leuten wurde das neue Regiment Thiele (Nr. 30) gebildet. Vergl. Märkische Forschungen 19, 224.

<sup>9)</sup> Das 1723 errichtete Regiment Mosel (Nr. 28). Vergl. S. 220. Anm. 2.

<sup>10)</sup> Friedrich Ludwig von Grävenit tam zum Regiment Thiele.

lieber behalten so schreibsen] sie mir die Regismenter] gehben etlsiche] leutte ab Euer Lieben Regisment] trists 25 Man 1) [als] oberst]Leustenant] stehet Kneitl: daben Major schencke von Ludevig 2)

der Rudosschy ist ein ord[en]tl[icher] kerrell der verstandt hat und große inklinacion zum Meti[e]r der ich stehs Guer Lieben bestendiger frundt sein werde

ben die Meiste Regimenter quavallserie] gehets mit die Rechenung<sup>5</sup>) nit wohll ben[n] ein Regi[ment] mehr pferde abschafsfet 4) Mundisrung machen leßet als sie bezahlen können also ich auf bie gedancken gekommen das ich ein officier aussuchte und Ihn ein tractament gehbe und Ihn zu genseraladjudant vo[n] ber kavallserie machet der alle jahr die quavallserie]Regismenter] bereisesn] müste und sich in nichts Meliren als nach Ihre Rechenung zu sehen und wegen der furage einkauft alsden ich feste Persuadieret bin das die kavallerie auch wierdt mit die economie in ordre kommen aber wo es so bleibet wie itzo die dar guht haus halten kommen aus die dar nit guht haus halten kommen tieffer darin ich habe noch nits Positives Resolviret also wolte ich wohll Euer lieben sentiments darüber höhren sie müßen aber nits fragen und der offiscier] der bazu choisiret wierdt muhs ben kein Regisment] stehen

Eigenhändig.

FWilhelm

<sup>1)</sup> Durch die Cabinetsordre vom 21. Februar erhielt der Fürst den Besehl, aus den Uebercompletten seines Regiments 25 Mann sür das Regiment Thiele zu stellen. Sie dürsen "kein Krop sein, die entweder schwere Noth oder saule Beine haben, die satale Gesichter haben, kurze Nasen und kurze Beine haben, auch keine Franzosen (b. h. venerisch), und soll keiner kleiner sein als das erste und dritte Glied Grenadier vom Regiment; auch wo es sein kann, daß es bärtige Kerls seind, ist es desto besser, wie Sie denn denen abzugebenden Leuten die Bärte sollen wachsen lassen, es soll auch keiner über 35 Jahr sein und alles küchtige Grenadiermäßige Leute." Die Cabinetsordre vom 3. Mai verfügte, daß die 25 Mann bis zum 1. Juni in Anklam abgegeben sein müßten.

<sup>2)</sup> Kneitling, der seit 5. Juni 1717 Major im Infanterieregiment Schliewitz (Nr. 9) war, wurde Obristlieutenant, Schencke, der bis dahin als Premiercapitain im Infanterieregiment Christian Ludwig (Nr. 7) gestanden hatte, Major in dem neuen Infanterieregiment Thiele.

<sup>8)</sup> Bergl. Nr. 350. S. 239.

<sup>4)</sup> Berschrieben für anschaffet.

## Berlin den 9. Mertz 1728.

Einladung nach Berlin. Bergeben Staudachs. Sunde. Die Roften ber Bewirthung von König August. Winterfeldts und Dohnas Tob.

Euer lieben schreiben habe wohll erhalten ich werde nit Manqui[ren] sie bei z[e]ite[n] zu schreiben wen[n] es zeit sein wierdt herzukomen 1) das saudach2) sich so vergangen wunderdt mir sehr und ist hösch]st strafbahr gegen das Reglement kein unteroffiscier] mit den stock zu tractieren noch wensn] ein soldat schon in arest ist zu Prügellen ich habe die actesn an kahtssch] ge= gehben und werbe krisegsrecht halten laßen densn ein feldtwehbell nesch]st ein officier zu halten und die ambicion sich gant unter die unterofficier vergehen würde wen[n] sie so tractieret werden meine hunde sein noch nit völlig aus die schmire aber das schöne wetter laßet mir nit die gedu[l]dt [so] das ich sie Morgen laße in atesm zu setzen hoffe sin 8. a 10. dage zu jagen 8. hunde habe aus franckreich bekommen die sein geldern schon Passieret wo sie Meritieren so will ich sie [Ihnen] schencken auf die kondicion das ich von Ihre ardt welche bekomme den[n] meine hundezieheren ist noch nit recht und wo sie so sein wie sie mir beschreiben sein wehre jammerschade wo man nit viell Race vo[n] zöge hier ist

nits Neues als das alles Regulieret habe auf die ankunfft des es wierdt mir doch 25000. th kosten es soll aber köni[g]s heißen 100000. th 3) das der arme winterfeldt4) toht ist gehet mir sehr Nahe so ein braver genseral] und offiscier] zu verlieren waldo<sup>5</sup>) hat das Regi[ment] wer hette geglaubet das Dona<sup>6</sup>) so baldt sterben sollen ankein da müßen wir alle hin gelücklsich]

<sup>1)</sup> Zum Besuche bes Königs August. Bergl. S. 392. Anm. 7.

<sup>2)</sup> Premiercapitain Gustav von Staudach bei Alt-Anhalt.

<sup>3)</sup> Aehnlich hatte es der König beim Besuche des Zaren 1717 gehalten. Bergl. (König) Versuch einer hiftorischen Schilberung der Residenzstadt Berlin 4. 2, 46. (Wieder abgedruckt bei Förster, Friedrich Wilhelm, 1, 213.)

<sup>4)</sup> Generalmajor George Levin von Winterfeldt starb 21. Februar 1728.

<sup>5)</sup> Arnold Christoph von Waldow (Waldau) trat 1728 wieder in Dienst und erhielt das Cuiraffierregiment (Nr. 12), das Winterfeldt gehabt hatte.

<sup>6)</sup> Feldmarschall (früher Oberhofmeister des Königs) Alexander Graf zu Dohna starb 25. Februar 1728.

der wohl fehret und schon da ist beym herren Jesus den[n] es dort beßer als hier ist. der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und bleiben werde

Eigenhandig.

473.

Postdam den 20. Mertz 1728.

Jagb. Rrantheit unter ben Solbaten.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten bas Euer Lieben jacht so guht gehet fre uet mir Dinstag 1) werde die erster Probe fidell (?) mein Pique [u]r Hacke ist gestern geda ich gewis eisnen guthen kerrell verlohren und ich keinen im Platz nehmen will als der schon bey ande[rn] jachten gejaget hat auch eisu hirsschoverstendiger jeger ist ich habe aus saxen einsen] Bursschen] mitgebracht den ich itzo vor den besten er hat in franckreich lange gejaget auch zu wermsdorff<sup>2</sup>) halte aber blaßet nit guht das Euer Lieben ein schönen kerrel verlohren tuet mir leidt fo eisn krancken und sterben als leider bey mein Regiment ist habe noch nit erlehbet zieder<sup>8</sup>) ben 30. May habe mehr als die 1300. krancke gehat und mehr als 100. Man abgang an schöne kerrell bar ich wünsche das es mahl ein ende mache sonsten es nit guht aussehen wierdt ber ich stehs Euer Lieben allezeit bestendieger frundt sein und bleiben werbe

schencke<sup>4</sup>) will nit trein jagen<sup>5</sup>) aber ich habe es befohlen wen[n] es nach Ihre meinung gegangen wehre so hetten sie die junge hunde mit jagen laßen die leutte verstehen es nit und woll[en] viell davon wißen

Eigenhanbig.

<sup>1) 24.</sup> März.

<sup>2)</sup> Bei Wermsdorff an der Mutzschener Haide ließ August II. von Sachsen-Polen 1721—1724 das berühmte Jagdschloß Hubertusburg erbauen. Der König veranstaltete dort seine großen Parforcejagden. Vergl. Engelhardt, Erdbeschreibung des Königreiches Sachsen, 3. Ausl., Bb. 7, 143 s.

<sup>3)</sup> seit.

<sup>4)</sup> Der Potsbamer Oberjäger.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Train jagen: Zur Uebung der Hunde schleppt der Piqueur einige frische Wildläufe an einer Leine am Boden hin und versteckt sie schließlich. Dann wird die Meute auf die Spur des "Geschleppes" gebracht und muß jagen, bis sie die Läufe gefunden hat.

Postdam den 4. apprill 1728. Leopolds Unwohlsein. Jagd.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und bedaure das Euer Lieben nit wohll sein hoffe doch das es nichts zu sagen haben wierdt ich habe 3. mahll gejaget zweymahll gesangen aber gestern gesehlet wegen der schull ber herrn jeger das Hacke toht ist [ver] Miße sehr den [n] er jug guht und meine kerrels itzo nit vielle Nutze Reitten sie schreiben mir von ein [em] francose [n] wie viell will er haben und ob er guht Blesset ob er etwas deu [t] schs sprechen kan und ob er so guht wie Hacke ist ich habe meine francosen hunde bekomen die hunde sein a lordiner aber die Petze sein schön also offrire Euer Lieben die beide schönste hoften das sie mit zufriden sein der ich stehs Euer Lieben besstendieger frundt sein und bleiben werde

Eigenhanbig.

475.

Postda[m] den 23. ap[ril] 1728.

Rrantheit des Aronpringen. Regiment Bord.

Euer Lieben angenehmes schreiben mit ein frische ElbLax habe wohll erhalten ich habe sie nit können eher beantworten mein elstster sohn ist sehr kranck und wie sin eine Abzehrung sie können sich einbilden wie mir zu muhte dazu ist ich will biß Montag<sup>3</sup>) abwarten wo es sann nit beßer wierdt ein konsilium aller Doctor halten den [n] sie nit sagen können wo es Ihm sitzet und er so Mager als ein schatten wierdt doch nit hustet also

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 473.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 472. S. 395.

<sup>8) 26.</sup> April. Ueber die Krankheit der Kronprinzen vergl. Koser, Friedrich der Große als Kronprinz, 21 und 224, und die Markgräsin von Baireuth, Tübinger Ausg. 1, 81; Braunschweigische 1, 110. Der sächsische Gesandte Suhm schreibt an Flemming, Berlin 24. April 1728: "Sa Maj. Pr. a grondé Stahl (dem Leibarzte) et lui a demandé, pourquoi il ne guérissoit pas le Prince Royal. Il lui a répondu gravement, qu'il ne savoit pas guérir en quinze jours une maladie à laquelle on avoit travaillé deux ans pour la former. Il est vrai, que les fatigues de ce Prince sont cause de son mal." Vergl. zu dieser Meldung den Bericht von Seckendors bei Förster 2, Urkundenbuch, 43.

Gott sey anbefohlen den müßen wier uns alle unterwerfen aber indeßen gehet es sehr hardt da ich soll itzo von die früchte genißen ba er anfenget Resonnabell zu werden und müßste] sihn] in seine ansein ist es Gottes wille der machet alles recht blütte einbüßen er hat es gegehben er kann es nehmen auch wiedergehben sein will gescheshe] im himell als auf erden meine beste konsolacion ist wier müßen alle dahin also eine[r] frühe der ander spet da ist kein kraut vor gewaxen ich wünsche Eue[r] Lieben von herzen das sie der liebe Gott möge vor alle ungelücke und solche chagrin wesnn] die kinder gesundt sein dansn weiß man nit das man sie lieb hat ich bin vor 8. dage nach Berlin gewehsen und habe das Borckische Regisment]1) sehen herrinMarchirsen] es ist ein schön Regisment] wie aber die Berliner<sup>2</sup>) und Magdebur[ger] ist es nit doch nit viell unterscheit so wie die Preussen Euer Lieben könne[n] Persuadieret sein bas ich Regimenter <sup>8</sup>) bestendig Euer Lieben frundt sein und bleiben werde

Eigenhanbig.

### **476**.

# Po[t]sda[m] den 8. May 1728.

Einladung Leopolds. Befinden des Kronprinzen. Flemmings Tod.

dieweill die zeit herrankommet das der könig in Pohlen herkommet das der könig in Pohlen herkommet das der Lieben Euer Lieben so guht sein hieher zu kommen weill Euer Lieben haben meisn Regisment sehen wohlen also werde es den 22. zusamsmen haben wollesn sie es vorhero sehen so sein sie so guht und komesn den 21. dieses her Euer Lieben werden aber nit übell nehmen da ich sie darumb ersuche das ich sie nit auf dem schloße logirsen kan densn ich kein Platz

<sup>1)</sup> Das Infanterieregiment des Generallieutenants Adrian Bernhard von Borck (Nr. 22, Garnison: Stettin).

<sup>2)</sup> In Berlin standen die Infanterieregimenter Löben (Nr. 26), Forcade (Nr. 23), Glasenapp (Nr. 1) und Dönhoff (Nr. 13), im Magdeburgischen die Infanterieregimenter Arnim (Nr. 5) (Magdeburg), Stillen (Nr. 20) (Wagdeburg) und Alt-Anhalt (Nr. 3) (Halle).

<sup>8)</sup> In Preußen standen die Infanterieregimenter Holstein (Nr. 11), Dohna, (seit 1728 Flans, Nr. 16), Findenstein (Nr. 14), Röder (Nr. 2) und Beschefer (Nr. 4).

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 470. S. 392.

habe es tuet mir recht leidt aber ich kan es nit endern bringe[n] sie von Ihre söhne einen mit mein sohn 1) gehet herrumb wie ein s[ch]atten isset nits ich halte Ihn [für] kaput wo es sich in kurtzen nit enderdt den[n] ich so viell exempels habe der ich stehs Euer Lieben bestendieger frundt sein und bleib[en] werde

der toht vo[11] flemming 2) wierdt viell Neues hervorbringen Eigenhandig.

## 477.

Postsdasm den 12. May 1728.

Regiment Alt-Anhalt. Staudachs Begnadigung. Befinden des Kronprinzen. Das Leibregiment. Besuch des Königs von Polen. Merkwürdiges Geweih.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und fr[e]uet mir das Eue[r] Lieben haben Ihr Regiment content gewas de[n] hauptman s[t]audach anbelanget 3) weill Euer wehßen Lieben sich vor Ihn intercedieren soll er Pardonirdt sein ich hoffe das er sich wierdt begern und Ihm zur warrnung dienen mein elster sohn 4) ist beßer er tuht seine[n] dinst aber ich finde Ihn boch nit recht den[n] er nits eßen kan und so Mager als sie sich was imaginiren können hier ist nits Neues als das bei mein Regisment] noch alles guht ist und dieses jahr ein sehr großer abgang gewehß [en] 5) aber ich glaube das alles recht guht ersetzet ist und hofe das es bestehen wierdt aber vielle viehle blaße gesichter und Maladen die nit Ihre krefte wieder haben ich hofe Eue[r] Lieb als den 21. diese[s] hie[r] wohl zu sprechen ich hab sie Logi[ret] ben knesebeg 6) das ist das beste haus es tuet mir leidt das ich sie nit auf den schloße Logire da der könig und der königlsiche] Printz?) borten Logirsen] und besnn] werden Euer Lieb die Politesse vor die Dames haben [vor] der grevin

<sup>1)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Der kursächsische Cabinetsminister und Generalfeldmarschall Jakob Heinrich Graf von Flemming war 30. April 1728 in Wien gestorben.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 472. S. 395.

<sup>4)</sup> Bergl. die vorige Rummer.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. Nr. 473. S. 396.

<sup>6)</sup> Major von Anesebeck im Regimente bes Königs.

<sup>7)</sup> Von Polen. Bergl. Nr. 470. S. 392.

orselscka bilinska 1) das die auch auf den schloße Logiren der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und bleiben werde

Eue[r] Lieb werden sehr wohl tuhn das sie das gehörne mitnehmen den[n] de[r] könig in Pohlen sehr kurieux ist und ich wohl weis das sie Ihn gerne ein gefallen erweißen könen wen[n] sie es Ihn gehben ich bin zu Morisburg<sup>2</sup>) gewehßen da habe ich gehorne [ge]sehen so Rahr und kostda[r] als ich mein dage keine gesehen da ist eins der wohl 4. biß 5.halb suhs hoch ist und hat vo[n](?) reng(?) und das weitter als ein sahs darin liegen kan

Eigenhanbig.

### 478.

Postdam den 3) Julius 1728. Jagd. Schwänesendung. Werbung.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten sambt die beschehler darvor ich Euer Lieben höchstens obligiret bin die Schwanenen<sup>4</sup>) sollen sich einstellen sodaldt als de[r] sep[tember] kommet der Piquerr(!) Portut ist auf etl[iche] dage nach Desso gegangen er scheinet Munter zu sein ich habe vo[n] meine M[e]ühtte zwen gemachet eine alte und eine Neue die Neue die laße schon in attem bringen die alte in augusto die hunde sein in guhten stande der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein werde

ich zweifell nit das der captei[n] pfuhll<sup>5</sup>) wierdt guhte leutte anwerben den[n] dorten viell leutte giebet und schönne Manschaft Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Die natürlichen Töchter des Königs von Polen, die Gräfin Anna Orselska und die Gräfin Katharina Bielinska. Vergl. Vehse, Geschichte der Höse des Hauses Sauses Sachsen 5, 132 und 193. — Friedrich Wilhelm hatte selbst darauf gedrungen, daß "die Dames, welche Se. Königl. Majestät nach Polen begleiten," auch mit nach Verlin kämen. (Schreiben an Grumbkow, Potsdam 18. April 1728.)

<sup>2) 11.</sup> Februar 1728 war der König auf der Morisburg bei Dresden mit ihrer berühmten Geweihsammlung gewesen. Vergl. Becher, Geschichte und Beschreibung von Morisburg. Siehe auch Döbel's Jäger-Praktika, 4. Aufl., S. 4 f.

<sup>3)</sup> Die Bahl ist ausgelassen.

<sup>4)</sup> Schwäne aus ber Havel.

<sup>5)</sup> Johann Friedrich (nach Königs Lexikon: Christian Ludwig) von Pfuel, Capitain bei Alt-Anhalt, war in der Augsburgischen Gegend auf Werbung.

wusterhauß[en] den 10. sep[tember] 1728.

Leopolds sächsische Reise. Das sächsische Exercirreglement. Urtheil über König August. Jagd. Seebach.

Es freuet mir das Euer Lieben vo[n] Ihre dresschlensche Reise zufriden sein ich bin sie sehr obligieret das sie mir Ihre exercice gesschlicket bey der infanterie ist nit alles zu verwerfen und das der könig¹) noch so vergn[ü]gt(?) ist freuet mir und absonderssich] das er nun sihet wie flemmsing Ihm vor falsche Idees von uns gegehben hat 2) der könig ist ein rechtschaffener herr und alle Mishelligkeitten die unter uns gewehsen sein das bin ich itzo so volkommen Persuadieret das er keine scholuldt hat und f[l]emmi[ng] der urheber gewehsen ist Gott gehbe nur das Ihm die kur wohll anschlage<sup>3</sup>) und sich Menagire ich hoffe das ge= luck zu haben sie in Desso weitter zu sprechen was meine jacht anbetrift gehet guht einmahll fange ich einmahl fange ich nit so wie es gehet ich habe aber herl[iche] luhst gehat einmahll habe ich nit gefangen aber habe mehr Plesir gehat als bey die schlönste jachten Morgen jage mit die Alte hunde und Montag will ich mit aldt und jung jagen ich will die kuriositet haben meine Paciance 4) zu Probir[en] 3. stunde will ich haushalten gehet es den[n] nit so reitte nach hauße der ich stehs Euer Lieben bestendieger frundt sein und verbleiben werde

ist sebach<sup>5</sup>) Nar ode[r] simpell oder klug Eigenhändig.

480.

wusterhaussen] le 26. sesptembre] 1728. Merkwürdiger Hase. Jagd. Herzog von Bevern.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und bin sie sehr obligiret vor den haßen es ist kurieux ich glaube

<sup>1)</sup> August II. von Polen. Ueber sein Behagen am preußischen Hofe vergl. Dropsen 4. 3. 2, 15.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 470. S. 390.

<sup>3)</sup> Vergl. S. 390. Anm. 6.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 294. S. 184 und Nr. 341. S. 232.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Scebach, Obrist im Cuirassierregiment Prinz Wilhelm Gustav (Nr. 6). Um was es sich handelt, war nicht zu ermitteln. Wahrscheinlich trug sich Seebach schon mit dem Plane, von dem Nr. 508 f. S. 424 die Rede ist.

aber das es mit kannin [chen] ardt ift den [n] es recht extraordiner ist meine jacht gehet rechte guht ich jage mit albt und Neue hunde o [h] ne kravatten 1) es gehet aber zu starck man kan kaum daben bleiben o [h] ne offters Reine auslauffen laßen ich habe ein 16. [Ender] gefangen der anderthalb stunde gelaufe [n] und mit 165. hunde angejaget und mit 134. gefangen die ander hunde wahre [n] et [iche] alte und welche junge die sich mit die Hasen Divertieret haben der hertzog vo [n] Bevern 2) ist hier gewehsen der ein Braver seiner her [r] ist ich jage Morgen und Donnerstag 3) gehe auf eine nacht nach Dame bein guthen freundt 4) der ich stehs Euer lieben bestendiger frudt sein und bleiben werde

ich werde den dag auf Ihro ersuschen Melden wensn ich nach Desso kome 5)
Eigenhändig.

481.

wusterHaußsen] den 14. octosber] 1728. Besuch des Königs in Dessau.

dieweill Euer Lieben mir gerne wollen nach desso haben also werde mir de[n] 27. dieses abent einstellen der ich stehs Euer lieben bestendiger frundt sein und bleib[en] werde Eigenhändig.

482.

Po[t]sdam den 4. Nov[ember] 1728. Dant für die Aufnahme in Dessau. Jagd.

ich bin umb halbe 4. uhr woll angekommen so kan ich nit unterlaßen Euer Lieben zu dancken das sie mir haben so wohll auf= genommen und mir so viell Plesir gemachet 6) ich wünsche nur ge=

- 1) Stachelhalsband. Bergl. Nr. 448. S. 371.
- 2) Ferdinand Albrecht zu Braunschweig-Bevern. Bergl. Faßmann 1, 386.
- 3) 30. September.
- 4) Der König besuchte mit Seckendorf und Grumbkow den Prinzen Johann Abolf zu Sachsen-Weißenfels in Dahme (Fürstenthum Querfurt).
  - 5) Vergl. die folgende Nummer.
- <sup>6</sup>) Kronprinz Friedrich war mit dem Könige in Dessau. Bergl. Krauske, Die Briefe des Kronprinzen Friedrich. Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 7, 52.

legenheit zu haben Euer Lieben zu weißen was vor liebe und estime und considera[tion] dar ich vor sie habe Euer Lieben werden so guht sein und befehlen an Pickör lange das er mit seiler ausgehe und Ihn seine Manir weiße und das er auch ein [ige] mahl 6. mit jagen kan und das Ihm alle reson warumb dieses oder das gesichihet gesaget wierdt den [n] er ein guhter kerrell ist der ich stehs Euer Lieben bestendieger frundt sein und verbleiben werde

mein complisment] was ich bitte zu machen an die fürstin und Printszen und Princessin

Eigenhanbig.

483.

Postdam den U. No[vember] 1728.
3agb.

ich habe nit sonabent noch Montag jagen [gekonnt] wegen ben harten frohst aber itzo ist es recht schön wetter und habe gestern gejaget mit 100. alte hunde auf die Neue Manir kein observator<sup>1</sup>) und habe gesückssich] ein hirssch] von 4. kop<sup>2</sup>) jacht=bahr<sup>3</sup>) 12. ende gesangen bei[m] toht<sup>4</sup>) haben 11. hunde gesehlet

der hirssch] hat eine stunde und 3. firtell gelausen ich habe seshze Pressieret umb gewiß zu sangen und sehr kurtz gefasset?)
dorch(!) schangen b hat die Meutte fordt gejaget aber zur linke handt haben sich 23. hunde abgejaget da wahr senke bey der stopfet sowie er stopet so sehen wir das lautter guhte hunde wahrsen] 4. Engelender die andern Dessauser] damit sehjlicke zurücke und laße die ander hunde hohlen und ich jage mit die 23. sordt serseljo der ist mein bester hundt itzo der Neue grando [und] nach den Masquerade Belüne ist bey die große Meutte gebliben das mir sehr wunderdt ansin ich habe eine rechte Plesir=1siche] jacht gehat Morgen jaget mein sohn Damsmhirssch] und

<sup>1)</sup> Etwa Besuchknecht? D. h. der Jäger, der mit dem Leithunde das Wild aufspürt und es dadurch "bestätigt." Vergl. Hartig, Lexikon für Jäger, 67.

<sup>2)</sup> Fünfjährig.

<sup>3)</sup> Der mindestens zehn Enden hat.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 370. Anm. 3.

<sup>5)</sup> Changes. Bergl. S. 248. Anm. 1.

<sup>6)</sup> Oberjäger Schence Ueber stopfen, stoppen vergl. S. 372. Anm. 2.

fonabesnd jage ich ob die jacht wierdt so guht gehen wierdt die zeit sehren aber hoffe mit der zeit das die hunde werden gewohnnet werden es gehet aber absschließeilsch] Rahssch] als wie man hetzet und in Desso gehet es recht das ist das schlimste [daß] hier alles so kahll sift] Euer Lieben können glauben wie frohe das ich bin das es guht abgesauffen densu ich so viell contradiccion habe gehat Euer Lieben sein Persuadieret das ich Ihr bestendieger frud sein und bleiben werde

der ge[neral] köppell 1) gehet nach Hollandt ge[neral] Heiden ist gant außer gefahr 2) Eigenhändig.

484.

Postdam den 19. Nove[mber] 1728.

Magnus. Das geschenkte Pferd bes Kronprinzen. Jagd. Unwohlsein Leopolds. Medicinische Rathschläge des Königs. Jagd des Kronprinzen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten das Memoriall das sie mir geschjicket haben vo[n] Magnus habe accordieret<sup>3</sup>) ich din Euer Lieb höchstens oblisgiret] das sie seiler alles weißen laßen<sup>4</sup>) dieses wierdt meine jacht ein grohs sortesisch tuhn Euer Lieben haben mein sohn so sich shrespischen sich wünsschjed das er eine occasion sinde das er sich Ihrespischen wie meritieret mache<sup>5</sup>) ich habe Ihn besohlen das er sie soll berichten wie meine jacht gehet<sup>6</sup>) ich habe eine jacht gehat gestern sehr schön aber es gehet so Rahssch] das man fast nit solgen kan die Rüdeste jacht die ich mein dage gesehen noch getahn ist versgangen dinstag gewehßen und ich versicher das ses der angejagette

<sup>1)</sup> Der holländische Gejandte Keppel. Vergl. Nr. 447. S. 369.

<sup>2)</sup> General Johann Sigismund Freiherr von der Heiden starb 29. Januar 1730.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Capitain und Compagniechef Karl Magnus im Regimente Alt-Anhalt. Ueber das Memorial ließ sich nichts ermitteln.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Der königliche Jäger Seiler war zum Lernen nach Dessau gesandt. Vergl. Nr. 482.

<sup>5)</sup> Leopold hatte dem Kronprinzen ein Pferd und Hunde geschenkt.

<sup>6)</sup> Der Kronprinz schrieb dem Fürsten am 19. November. Bergl. Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 7, 53.

hirssch] ist die hunden halten change 1) ich habe etssiche] 20. hunde die vor ein liebhaber inestimabell sein und Nasen haben wie die vorstehehunde der Printz waldeck hat mit jejaget reittet nit guht hat quitieret in alle form2) das Euer Lieben sich noch nit begern 3) sein sie versicherdt das es mir recht nahe gehet sie und brauchen waß und zswingen sie sich mit kreftige dünne suppen sich anzugewehnen das die hitze aus den leibe kommet den[n] es von echoffement komet und da hilfet nits als warme suppe beger als alle Medecine ich spreche von selsbsten erfahrung und den[n] klistiere alle abendt ich wolte wohll Pari[ren] das sie in 8. dage föllig Resstlituiret sein wo sie das tuhn fragen sie aber alle Doctores so werden sie mit mir übereinkommen mein sohn jaget heute Damsmhirssch] bie equiPage ist noch nit in stande den[n] seine jeger auf geleinte aus Rangirte jachtpferde der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und Reitten verbleiben werbe

Eigenhanbig.

### 485.

Berlin den 19. No[vember] 1728.

Unwohlsein Leopolds. Potsdamer Thiergarten. Jagd. August II.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten mit seiler4) und mit große Plesir und grohse fresude vernommen das sie Gott seh danck sich wieder Remittiersen seßen sie brafe suppe und was schlaberich6) ist so werden sie sich mit Gottes hülfe noch lange conserviren seiler hat mir müßen alles verzehlen der mir ein recht guht Rapordt getahn hat ich hoffe das seiler mir wierdt

<sup>1)</sup> Vergl. S. 248. Anm. 1.

<sup>2)</sup> Der Graf Karl August Friedrich zu Waldeck hatte seinen Dienst als österreichischer Obrist niedergelegt, als er 1728 zur Regierung kam.

B) Der Fürst schrieb seinen Schwestern: "es sehlett mir nichts als das ich sehr verstoppest] bien wehlges allemahl von Spill ben mihr erregett innerliche chagrien und melancoly". Um niemand zu ärgern, hätte er sich nach Wörlitz zurückgezogen.

<sup>4)</sup> Königlicher Jäger, ber in Dessau gewesen war.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. die vorige Nummer.

<sup>6)</sup> Was man schlürfen fann.

recht dinste zukommen[d] jahr tun den Postdam[er] tirgarten mache größer¹) und wierdt Baldt sertig weil das terrein guht ist donerstag²) jage sauen Bock³) hat in Pommer[n] 800. angezgehben aber ich hoffe es wierdt noch wohll was darzu kommen keppell ist abgereißet⁴) der könig von Pohlen soll ganz wieder guht sein der ich stets Euer lieben getreuer frundt sein [und] verbleiben werbe

#### Eigenhanbig.

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 468. S. 389.

<sup>2) 25.</sup> November.

<sup>8)</sup> Der pommersche Oberjägermeister.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 483. S. 404.

<sup>5)</sup> Des Königs Fuß war wieber frank gewesen. Bergl. Fasmann, Friedrich Augusti Leben, 921. Aus Freude über bie Genesung des polnischen Königs erging, Berlin 26. November 1728, folgender Brief an den Herzog zu Sachsen-Beißenfels: "Nous les soussignés, Frédéric Guillaume, surnommé le compatron, de Borck, surnommé l'auditeur, Schwerin, surnommé l'argent vif, Dönhoff, surnommé Starosta Schmutzky, Linger, surnommé Hänsgen in ber Granate, Klinkowström, surnommé le Gascon du nord, Suhm, surnommé le Diaphane, Marwitz, surnommé le parfum süber die Entstehung dieses Beinamens vergl. Morgenstern, Ueber Friedrich Wishelm I. S. 45], Derschau, surnommé l'altéré, Sydow, surnommé le Faschinenmacher, et du Moulin, surnommé le courrier, faisons savoir au seigneur de Dahme, gouverneur phrygien, le Diable [b. h. Manteuffel] et aumônier, que le président Biberius [Grumbfow], nous ayant assemblé en comité, nous a amené dans une chambre éclairée du bougis en plein midi, où il nous a lu avec grande démonstration l'attestat touchant la reconvalescence du patron [August II.], jadis une de plus fermes colonnes de la très noble et ancienne société des antisobres. Cette nouvelle si désirée a mis toute la société dans une humeur joyeuse, et le compatron ayant permis qu'on célébra cet acte par une aspersion vineuse, le président a pris une flûte, convertie en Stumpschwanz pour raisons connues au gouverneur phrygien, et l'ayant fait remplir rasibus, l'a portée à l'ami du coeur du patron, surnommé le compatron, en s'écriant: A l'accomplissement des voeux contenus dans l'attestat et à la constante union et amitié entre le patron et le compatron! Le verre a été accepté, en y ajoutant des expressions qui ne pourroient que charmer le patron, si l'impatience de boire un coup donnoit le temps de pouvoir tout spécifier. Conclusion, comme dit Germania [Sedendorf]: Vive le patron et le compatron! Périssent ceux qui ne les aiment pas! Nous ne pouvons cependant pas céler qu'il nous est parvenu que, lundi passé, à une fête donnée à Moritzburg, le patron s'y est conduit d'une sobriété exemplaire. Et quoique ce soit directement opposé aux statuts de la société, où il n'est permis à aucun membre de boire moins d'une bouteille de vin, soit au dîner, soit au souper, nous voulons bien, vu

Aufsicht über den Bau in Magdeburg. Conflict zwischen Civilbehörden und Militär.

Leopold schreibt,1) Dessau 21. November 1728: Bei der letten Un= wesenheit in Magdeburg habe der König dem Obristen Kleist?) mündlich befohlen, daß das dortige Hintergebäude der Domdechanei abgebrochen werden sollte, um Raum für die Straße vom Wall nach dem Neuen Markt zu schaffen. Der Dombechant von Platen habe auch "mit Niederreißung eines Stucks von einer alten Mauer ben Anfang machen lassen", bann aber auf alle Erinnerungen "ganz unpermittiret geantwortet" und endlich eine ganz ungewöhnliche Orbre des Generalbirectoriums an ben Commanbanten, Generallieutenant von Stillen, gewiesen, die den mündlichen Befehl des Königs aufhöbe. "Gleichwie ich nun der gewissen Hoffnung lebe, daß diese Ordre . . . ohne Ew. Königl. Majestät hohen Vorbewußt und wider Deroselben allergnädigste Intention ergangen, angesehen Höchstderoselben allergnädigste Willensmeinung mir wissend, daß kein Civilcollegium befugt, in Sachen, welche Officier und ihren Dienst concerniren, sich zu meliren und benenselben Ordres vorzuschreiben, hingegen bekannt, daß Ew. Königl. Majestät auch vor einen jeden Fähndrich die hohe Gnade haben und die an ihn abgehende Briefe und Ordres höchsteigenhändig zu unterschreiben pflegen, zweifele auch nicht, es würde der Draheimiche Commandante, wann dergleichen Ordre von einem Civilcollegio bei ihn einliefe, entweder groß Bedenken finden, selbe zu erbrechen, oder, wann er sie ja erbrochen, nicht ohne große Alteration lesen. Um desto mehr bin ich erschrocken, daß ich wider alles Vermuthen die Ordre des . . . Generaldirectorii an . . .

l'état reconvalescent du patron, lui pardonner cette transgression de nos loix, et pour lui marquer d'autant plus notre bienveillance et reconnaissance pour les services rendus et travaux essuyés dans le service de la société, nous lui voulons donner par celle-ci une dispense formelle de ne pas être obligé, pendant une année entière, à l'exécution rigide de nos statuts. Après l'échéance de laquelle, députation par nous sera faite, pour examiner in loco l'état où le patron se trouve, afin de l'obliger à se conformer dorénavant avec d'autant plus d'exactitude à l'observation de nos statuts, ou en lui donnant une patente de vétéran, pour n'être pas inquiété par les provocations des dignes membres de la société." . . Friedrich Wilhelm septe noch die Worte hinzu: "hoc attestor und ist niemand, der gegen die Compagnie und von die Patrones was zu sagen hat, sonsten sollen sie allen von unserer antisoberschen Gesellschaft dasjenige thun, was wir unsern Feinden gönnen. Vivat patronus et compatronus [der Weißenselsenselser war auch Compatron] und Ich auch!" (Ubsichrist.)

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Alexander von Kleist, Obrist im Infanterieregiment Stillen (Nr. 20).

den von Stillen mir vorzeigen lassen mussen, und sollte ich fast nicht vermögend seind zu glauben, daß die vier unterschriebene Herren1) selbige gelesen, sondern ihnen von den Concipienten, der vielleicht auf Beranlassung bes Dumcapitels die Ordre an dem . . . von Stillen mit einfließen lassen, zur Unterschrift mit unterschoben worden. Inmittelst würde es eine nicht geringe Gemuthsbekummerniß bei mir erwecken, ja durch Mark und Bein bringen, wann mit bergleichen ungewöhnlichen Ordres bei mich und meinem Gouvernement der Anfang gemachet werden sollte. Doch, da wider Berhoffen es künftighin arriviren und entweder an . . . Stillen oder an mich felbst dergleichen einlaufen börfte, so habe ich, um nicht anzustoßen, meiner Schuldigkeit zu sein erachtet, hierdurch unterthänigst anzufragen, wie solche Ordres zu respectiren. Anbei stelle zu Em. Königl. Majestät allergnädigsten Gefallen, bitte zugleich allergehorsambst bem Concipienten von mehr erwähnter Ordre . . . . sein unreifes Verfahren zu verweisen" und entweder dem Obristen von Rleist zu befehlen, seinen Auftrag auszuführen ober durch bas Geheimrathscollegium den Domdechanten anzuweisen, das Hintergebäube unverzüglich abreißen zu laffen.

## Potsdam 23. November 1728.

Obrist von Kleist hat die Aufsicht über den Bau der Straße. Das Generaldirectorium ist angewiesen, sich wegen der entgegengesetzten Ordre zu rechtfertigen.

## 487.

Berlin den 24. No[vember] 1728.

Des Königs Sorge für Leopolds Gesundheit.

ich bin gestern abendt hergekomen da ich geleich in ersfahrung gekomen das Euer Lieben gesundtheit nit recht ist das mir so viell chagriniret als ich es nit exprimiren kan sie gebrauchen nits das gehet wahrhaftig nit an Euer Lieben sie haben mir Marquiret von meine[r] zarten jugendt an viell liebe sie haben ses mir] auch offters Mündlsich] gesaget also haben sie noch liebe und Egardt vor mir so bitte ich sie umb gottes willen brauchen sie stahl und Doctor Eller<sup>2</sup>) sein Paraht welche[n] wollen

<sup>1)</sup> Die Resolution des Generaldirectoriums, Berlin 10. October 1728, war von Grumbkow, Creut, Katsch und Viereck unterzeichnet.

<sup>2)</sup> Die königlichen Leibärzte Professor Dr. Georg Ernst Stahl und Hofrath Professor Dr. Johann Theodor Eller, königlicher Feldmedicus.

sie haben der soll sonnabendt da sein das sein die Habillste wollen sie [die] nit so laßen sie Hoffman 1) kommen und brauchen der liebe Gott wierdt sie helfen recht ordendtlsich] sie ich kan nit genuck exprimiren wie sensibell ich bin wensn ich bende das sie stürben so ein guhten freeundt und Braven herrn zu verlie re n ist sonsten wo ich mit dienen kan und in alle stücken haben sie was auf das hertz tun sie mir zu wißen ich bin sie werden so guht sein und sich ichen mir keut2) wieder er soll vor die bende dotores sagen sie es Ihn densn er ordre hat alsben die Relespferde zu bestellen ich bitte noch einmahll brauchen sie und tuhn was die Doctor wierdt sagen mit esen und Gott gehbe sein sehgen dazu ich werde fleißig vor trinden der ich big in mein toht Euer Lieben bestendiger sie behten fr[e]undt sein und bleiben werde

Eigenhänbig.

### 488.

## Berlin 25. November 1728.

Erklärung bes Generalbirectoriums. Leopolds Genesung.

Das Generaldirectorium hat berichtet,3) daß es nur vom Könige unterschriebene Besehle an Stillen gesandt hätte; "der an das Magdes burgische Domcapitul abgelassene Bescheid aber eine bloße Anweisung in sich hielte, daß das Capitul bei vorfallenden Beschwerden über jemand von denen Officiers die Ordnung der gesetzten ersten Instanz nicht vorbeisgehen sollte".

es freuet mir von herzen das Euer Lieben sich begern 4) Die Nachschrist eigenhändig.

### 489.

Conflict zwischen Leopold und dem Generaldirectorium.

Der Fürst bedankt sich 5) für die königlichen Schreiben vom 23. und 25. November, den Erlaß des Generaldirectoriums betreffend.

<sup>1)</sup> Friedrich Hoffmann, Erster Professor der Medicin in Halle und Hofrath.

<sup>2)</sup> Der königliche Page Peter Christoph Karl von Keith.

<sup>3)</sup> Vergl. Nr 486. S. 407.

<sup>4)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>5)</sup> Undatirte Abschrift.

"Gleichwie nun gewiß und sonnenklar, daß es auch ein Bauer zu begreifen vermögend, daß die gedachte Resolution keine bloße Anweisung an die erste Instanz, sondern eine Ordre an den Generallieutenant von Stillen im Munde führet, um den Obristen von Kleist abzuhalten, Ew. Königl. Majestät mündlich ihme gegebene allergnädigste Besehle nicht zu exequiren, wann da stehet,

daß das Domcapitul Ew. Königl. Majestät Intention in Abbrechung eines Stücks von dortiger Dechanei ein Gnügen gethan, sie also von dem Obristen von Kleist nichts zu bestürchten hätten, salls aber derselbe wider Vermuthen dennoch was widriges vornehmen sollte, sie dem dortigen Commansdanten, dem Generallieutenant von Stillen, es zu hinterbringen und im Fall von demselben keine Remedirung erfolgen sollte, darüber anderweitige Vorstellung zu thun hätten.

So habe ich dabei weiter nichts thun können, als Ew. Königl. Majestät meine große Betrübniß, wann bei meinem Gouvernement der Anfang mit dergleichen ungewöhnlichen Ordres aus denen Collegiis gemachet werden sollte, vor Augen zu legen und unterthänigst anzufragen, wie ich künftighin, falls solche Ordres weiter einlausen dörsten, schuldig bin, mich zu verhalten, als der ich sonsten in allem, was Ew. Königl. Majestät mir allergnädigst zu besehlen geruhen, in aller Unterthänigkeit mich lebenslang schuldigst unterwerse."

# Potsdam 1. December 1728.

Generallieutenant von Stillen meldet, 1) ihm wäre keine Ordre vom Generaldirectorium zugegangen, sondern nur vom Domcapitel eine Resolution dieser Behörde abschriftlich zugestellt worden.

### 490.

# Potsdam 3. December 1728.

Conflict Leopolds mit dem Generaldirectorium.

Der König stimmt dem Schreiben Leopolds "über einige Expressiones der vom Generaldirectorio an das Magdeburgische Domcapitul ergangenen Resolution"") bei und findet darin auch "ein Versehen von Seiten des Generaldirectorii begangen zu sein". Er wird es "darüber gebührend ansehen und anweisen, sich in Sachen, so das Magdeburgische Gouvernesment betreffen, im geringsten nicht zu meliren".

<sup>1)</sup> Magbeburg 29. November.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bergl. Nr. 489.

Leopold bat darauf, 1) Dessau 12. December 1728, für ihn und sein Gouvernement die Gnade zu haben, "daß an dieses keine andere als von Ew. Königl. Majestät höchsteigenhäudig unterschriebene Ordres künstig ergehen sollen". Wenn Stillen erklärt hätte, er könne sich nicht entsinnen, eine Ordre vom Generaldirectorium empfangen zu haben, "so ist doch wohl zu schließen, daß er solches nur deshalb geschrieben, weil dergleichen Ordre ihme nicht immediate vom Generaldirectorio zugeschicket, sondern durch den Dumdechant ihme insinuiret worden". Ueberdem hätte er den Besehl sofort dem Obristen Kleist zugestellt, mithin ihn also für eine Ordre gehalten.

## 491.

Postdam den 9. Decem[ber] 1728.

Genesung Leopolds. Befestigung von Stettin.
Stillens und Jigens Tod. Bergebung des Magdeburger Commandantenpostens und zweier Regimenter. Jagb.

Ener Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und gottlob ersehen das sie wieder ausgehen?) schreiben sie mir ob sie mit nach Pommern können oder nit aber das bitte ich sorciren sie sich nit wo sie nit recht serm sein da das letzte übell s[ch] simmer werden könte als das erstere das Ener Lieben an wallerat ) befohlen haben zu stettin die wercke zu traciren davor din ich obligiret ich habe heutte eine staffette bekommen das der genseral stille toht ist ) tuet mir leidt aber wir müßen alle daran ich vermeine goltze ) zum koman [danten] zu machen ist ein verstendiger und accurahte[r] und sleißiger man wen[n] sie Ihm werden was besehlen er gewiß darauf halten wierdt wollen sie Bechewer?) haben ist auch guht und der ist doch halb ver

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 488. S. 409.

<sup>3)</sup> Walrave. Vergl. Nr. 459. S. 380.

<sup>4)</sup> Ulrich Christoph von Stillen, Generallieutenant und Commandant von Magdeburg, starb 9. December 1728.

<sup>5)</sup> Generalmajor Christoph Heinrich von der Golt wurde 1731 Commandant von Magdeburg.

<sup>6)</sup> Leopold war Gouverneur von Magdeburg.

<sup>7)</sup> Generalmajor Jakob von Beschefer wurde 14. December 1728 Commandant.

<sup>8)</sup> Im Texte: habt.

Invalide campange zu tuhn ich erwarte Ihre andtwordt das Regisment] habe an Lagardie vergehben das Neuses seusesseiner] Regisment] bekomm[t] Dosso dos voss sos sos voss such toht das neuter zweh capitahlsch weinseinseinse Bock wierdt sich beker halten darunter zweh capitahlsch weinse so wierdt Printz Leopoldt sund Eugenisus seingeladen hoffe das die kommen der ich stehs Euer sieden bestendieger frundt ewig

Eigenhändig.

492.

wusterHaußen den 14. Descember] 1728.

Genesung Leopolds. Bahl bes Commandanten von Magdeburg.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und daraus mit leitwehßen ersehen das sie noch so mat sein<sup>6</sup>) mo Euer Lieben nit wohll sein so zwingen sie sich nit und Menagiren wo sie aber wohll sein hoffe sie nach den fest zu sehen sie sich in Berlin ich habe Euer Lieben abrobacion bekommen das sie mit alle beide Menner zufriden sein?) also habe ich Bechever genommen ben[n] ich [ba]vor halte bas er ber invalideste ist kommet morgen anhehro da soll er den eidt ablehgen und werde Ihn auf desso sich iden da Euer Lieben so guht sein werden und Ihm seine instruccion Mündtlsich] und schriftlsich] gehben werben Bechever ist ein erlsicher Man wie es Ihm gesaget wierdt so wierdt er alles tuhn der ich stehs Euer Lieben bestendieger frudt sein und bleiben werde

Eigenhandig.

<sup>1)</sup> Stillens Infanterieregiment (Nr. 20) erhielt Obrist Wilhelm Chenu be Chalezac Seigneur de Laujardière, bisher Obrist im Regimente Schliewit (Nr. 9).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Oberst Friedrich Wilhelm von Dossow erhielt 1729 das neu errichtete Regiment (Nr. 31). Vergl. Märkische Forschungen 19, 225.

<sup>3)</sup> Der Minister Rüdiger von Ilgen starb 6. December 1728. Ueber Friedrich Wilhelms Verhältniß zu ihm vergl. Koser in den Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 2, 164 f.

<sup>4)</sup> Schweine, die über fünf Jahre alt sind.

<sup>5)</sup> Der pommersche Oberjägermeister.

<sup>6)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>7)</sup> Als Commandanten von Magdeburg.

### Wusterhausen 15. December 1728.

Unordnungen Leopolbs in Magbeburg.

Der König hat "mit vielem Plaisir ersehen", was für "gute und prompte" Unordnungen Leopold nach Stillens Tode<sup>1</sup>) in Magdeburg "wegen derer zum Gouvernement gehörigen Sachen und wegen der dortigen Proviantkasse" gethan hat.<sup>2</sup>)

#### 494.

Rrantheit im Regimente Alt-Anhalt und Bortehrungen bagegen.

Leopold meldet, 3) Dessau 21. December 1728, daß sein Regiment vom Flecksieber, "mit einem weißen Friesel untermischet", so heftig litte, daß bereits 42 Mann daran krank lägen. Er bittet daher, das Regiment aus Halle nach Kalbe, Staßsurt, Egeln, Könnern, Löbejün, Aken und Wettin bringen zu dürfen. 4)

### wusterhaußen 22. Descember] 1728.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und tuet mir war= haftig recht leidt das ungelücke das sie im Regiment haben bin leider genug daran gewehßen bie kranckheit faqueldt (?) ist und reißet schreckssich] eisn den vorschlack den Euer Lieben tun wegen verenderung der quartier da bin ich wohl zufriden hoffe das es sich geleich stoppen [wird mit der Krankheit] wen[n] sie in Euer Lieben werden wohll alle Preckaucion ander Luft kommen nehmen das an feldschers nit fehle vor die herraußer Marchireten den[n] in solche zeitten die offisciere] bestendig auf die leutte Ihre woferne ein kerrell nit so aussiehet wie gesichters sehen müßen sonsten so müßen geleich den kerrell ins Lasaret s[ch]icken und geleich Purgir[en] laßen die Preckaucion habe allemahll sehr gut gefunden und zum andern das [von] die krancken nit über zwey in eine stube ligen und die aufwerter die ben fleckfibers auf=

<sup>1)</sup> Vergl. S. 411. Anm. 4.

<sup>2)</sup> Leopold hatte, Dessau 12. December, gemeldet, er hätte sofort nach Stillens Tod alle Papiere und Gelder des Commandanten versiegeln lassen. (Ausfertigung.)

<sup>3)</sup> Concept.

<sup>4)</sup> Dieje Städte gehörten zum Garnijonbezirke bes Regiments.

warten die müßen garnit zu die gesunde Bursche kommen das müßen sie scharf besehlen den [n] ich weis leider alles aus ersahrung und in die kammer wo slecksider ist muhs das dage 3. mahll mit wacholder gereucherdt werden ist zur Preservacion der seldts [ch]er und aufwarter die ordre wegen der quartier kommet hierbey da ich von herzen guhte beses [rung] wünsche es wehre ein grohs ungelücke wen [n] das schöne Regisment] solte viell seute verlieren eisn Man 20. davor bin ich nit gut aber mehr muhs es nit sein wo die anstalten guht sein die sein aber nit so daldt wieder angeschaffet wesnn Eur Lieben compassien nur nit leide die ander [n] compassien] sein doch seisch bestendieger frundt sein und verbleiben werde 1)

Eigenhänbig.

#### 495.

wusterhausen den 28. Descember] 1728.

Der Erbpring von Dessau in Dresben. Jagb. Stettiner Festungsbau.

Euer lieben schreiben habe wohll erhalten und ersehen das Printz gustaff nach Dress[d]en gehet wegen Ihre afferen?) ich hoffe das er reussiere zweifel nit woferne die sache nur sesabell ist es angehen wierdt die saujacht gehet zimlsich] ich habe über 800 hundert (!) sauen toht aber hier [unter] ist nit extraordiner als ein guht schwein walleraht 3) ist hier hat mit (!) seine Plans gewießen er gehet daldt fordt der ich stehs Euer Lieben bestendiger frund

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Bom selben Datum liegt noch ein Cabinetsschreiben vor mit gleichem Inhalte. (Abschrift.) Die Cabinetsordre zur Ausquartierung des Regiments Alt-Anhalt ist ebenfalls vom 22. December.

<sup>2)</sup> Leopold unterhandelte mit Kursachsen wegen Belehnung mit der großen Gräfenhainicher Haibe, die unmittelbar am Wörlitzer Jagdrevier angrenzte. 26. April 1730 wurde er damit belehnt, als einem erblichen Manneslehen unter Vorbehalt der landesfürstlichen Hoheit und des Widerrufs.

<sup>3)</sup> Walrave war damals mit ber Befestigung Stettins beschäftigt. Bergl. Nr. 491.

### Postda[m] d[en] 11. fev[ruar] 1729.

Dank für Semmelwürste. Beränderungen durch Forcades Tod. Bergebung eines Regiments "ohne den Officieren Tort zu thun." Ein "bon ami" für den Kronprinzen gesucht. Händel zweier Stabsossiciere. Uebersendung von Cabetten.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und freuet mir sehr das sie sich wohll befinden ich bin Euer Lieb sehr oblisgirt] vor den schöne semmellwüstzsten und sich inchen ich werde auf Euer Lieben gesundtheit es eßen forckade ist toht

glasenap ift komandant<sup>1</sup>) bas Regi[ment]<sup>2</sup>) ift vaquendt dieweill ich in mein dienst genomme[n] hab schwerin Denhoff Rudoffcky<sup>8</sup>) habe ich 3. Neue Regimen[ter] gericht[et]<sup>4</sup>) es meine officier nit tordt gehet nun habe wieder ein Regiment gerichtset]<sup>5</sup>) also ich des forckade ich gehben kan an wen ich will sonder meine offisciere] tordt zu tuhn also wierdt dieses Regi-[ment] kalcftein bekommen 6) aber nit eher biß ich ein menschen ausgefunden habe an Bon amy ben mein sohn zu sein wollen] Euer Lieben sein so guht und schlagen mir auch welche vor nehme ich ein[en] davo[n] guht nehme ich keine[n] von die so bleibets unter uns vo[n] dieses alles weis kalckstein nits also werden Eue[r] lieben noch nits vo[n] sagen be[r] obe[rst] kleis[t] Durinshoffe<sup>7</sup>) haben sich Rauffen wollen ich weis noch nit wie alles an einander henget der ich stehs Guer Lieben bestendiger frundt sein und verbleiben werde

<sup>1)</sup> Nach dem Tode des Generallieutenants de Forcade, 2. Februar 1729, wurde Generalmajor Kaspar Otto von Glasenapp Commandant von Berlin.

<sup>2)</sup> Das Infanterieregiment Forcade (Nr. 23) wurde dem Obristen Aegidius Ehrenreich von Sydow verliehen (vergl. Nr. 461. S. 383).

<sup>8)</sup> Es traten in den preußischen Dienst Kurd Christoph (Graf) von Schwerin 1720, Alexander Graf von Dönhoff 1722 und Graf Kutowsky 1728 (vergl. Nr. 471. S. 393). Sie wurden Regimentschefs 1723, 1722 und 1728.

<sup>4) 1723</sup> wurden die Regimenter Mosel (Nr. 28) und Bardeleben (Nr. 29) gebildet, 1728 das Regiment Thiele (Nr. 30).

<sup>5)</sup> Das Regiment Dossow (Nr. 31). Vergl. Nr. 491. S. 412.

<sup>6)</sup> Der Obrist und Sousgouverneur des Kronprinzen Christoph Wilhelm von Kalckstein bekam 1729 das Regiment Rutowsky (Nr. 25).

<sup>7)</sup> Kleist, Obrist, und Düringshoffen, Obristlieutenant im Infanterieregimente Laujardière (Nr. 20).

ich übersschische zwey kadets vor Ihr Regisment] Zastro Blanckenbur') dest erstere ist recht recht guht der ander ist noch schwer in die fauste

Eigenhandig.

#### 497.

Postdam den 26. fever[uar] 1729.

Rrankheit des Rönigs. Er möchte am liebsten "ein philosophisches Leben" führen.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten da ich sehr obligiret bin das sie an mich armen elenden menschen gedencken?) in etwas beger dieweill ich diese nacht zum ersten mahll eine stunde den[n] ich in 12. dage nits als grausamme schmerten geschlafen Gott bewahre sie davor in allen genaden gehat mir so weit bewahret das er mir den kop nit hat umbgehen laßen bevor ich es wieder bekommen solte so mache der liebe Gott ein ende mit mir den[n] sterbsen] ist sankt aber dieses leiden unertreglsich] aber viehisch ist besnu] ich glaube wenig leutte haben es so kruellemesn]t als ich besun] ich sehr vollblütig also mein fiber hitig daben ist ich wünsche itzo nits mehr in der weldt als in auswertige lande weit von mein landen ein hüpschen einsamen ordt auszusuchen wo ich in der stille lehben kann 3) ich in dieser weldt nits Nutze bin und mir über alles ergerdt

<sup>1)</sup> Ewald von Zastrow und von Blanckenburg, der 1736 in das Regiment Kalckstein versetzt wurde.

<sup>&</sup>quot;) lleber den starken Podagra-Ansall des Königs vergl. Faßmann 1, 387 f. Es war das erste Mal, daß das Podagra "sich vollsommen äußerte, so daß auch Ihro Majestät es selber bekennen, ja seuszen und klagen mußten, daß Sie das Podagra hätten". (Martinière 2, 112 f. ist nur eine llebersehung von Faßmann). — An August von Posen schrieb der König, Potsdam 28. Februar 1729: "C'est un accident que j'attribue en partie aux soins que j'ai en, peut-être trop souvent, de prendre les délicieuses gouttes dont l'aimable Bacchus sait charmer nos gorges. Je crois pourtant d'avoir soutenu avec assez de fermeté les attaques de cet ennemi du repos, et comme je me trouve fort soulagé, j'espère que les voeux que Votre Majesté a fait pour ma convalescence, ont eu plus d'effets que toutes les drogues de la sainte médicine." (Aussertigung.)

<sup>8)</sup> Ueber die Reigung bes Königs, seine Krone niederzulegen und ein beschauliches Leben zu führen, vergl. Morgenstern, lleber Friedrich Wilhelm I., S. 211 f.

alsden ich ein filososiessch] lehben führen will der ich bestendig stehs Eue[r] Lieben frudt und ewig so lange ich lehben werde recht treuer bestendiger frundt verbleibe

Eigenhändig.

498.

Po[t]sdam den U. Mer[z] 1729.

Rrankheit bes Königs. Schlimme Witterung. Uebersenbung von Soldaten.

Euer Lieben nehmen doch nit übell das ich sie 3. briffe [nicht] beandtwordt habe ich bin so sehr Miserabell gewehßen das ich nit habe selber ein briff machen sgekonnt itzo gehe 3. dage an stock und die großen schmerten haben mir gant Gottlob verlaßen in den knien bin sehr schwach das ich nit vo[m] stuhll allein aufstehen kan auch nit nieder sitzen der feldscher vertröstset] mir aber das mit der zeit alles wierdt wieder kommesn Gott weis es am besten den[n] ich keine große opinion von mir habe1) und ich [als] ein invalider kerrell zu rechsusen bin der lange schstsime winter tuet mir auch viell schabe bas sagen sie mir ob sie es mir weis machen das weis ich nit den[n] ich alle geduldt und hoffenung bas die fortifikacion zu Mag[deburg] angefangen verlohren habe ist wierdt itzo wegen der garstige kelte wohll cessieren arme schafviesh wistdtPret alles gehet zu schanden gerten und wer weis wie es mit den Landesfrüchte[n] aussehe ob nit alles alles verwintern wierdt wegen meine kranckheit habe nit können Ihren feldtwehbell eher als heutte abfertige[n] den[n] ich nits überig habe als 3. man und ich dieses jahr so ungelücklsich] ben mein Regisment | bin als ich nit gedencken kan ich überischlicke 3. Man hoffe das sie sie ben schlechte comspagnien] in 1. sund 4. gliede stellen können [wegen] Napius2) sein sachen habe ordre gestellet und ist Ihn unrecht geschseh]en ich bin aber [von] der sache nit informiret gewehßen der ich stehs Euer Lieb bestendiger frundt sein und verbleiben werde

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Johann Tobias Nappius war Bürgermeister von Magdeburg und Geheimer Justizrath. Die Cabinetsordre, Potsdam 11. März 1729, befahl dem General Beschefer, die dem Nappius eingelegte Execution sosort wieder aufzuheben.

Postdam den 17. Mertz 1729.

Dank für Lerchen. Befinden des Rönigs. Tob Schwerins. Rutowstys Abgang.

Euer lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und bin Euer Lieben sehr obligiret vor die lerchen die ich auf Euer lieben ich habe keine schmerken bin aber invalide gesundtheit geeßen ich kan nit gehen wie es sich gebühret und habe keine force in den knieen 1) mit Permis die füße sein wie butterfeßer also zu nits nuhte und ich nits mehr dauge ich habe mir schon alles be= der ich stehs Euer Lieben bestendiger freundt bin und gehb[en] sein werde

ber gesneral] Schwerin<sup>2</sup>) ist gestorben ich habe in erfahrung bekommen das Rudoffcky<sup>3</sup>) quitieret er hat an Munnichau<sup>4</sup>) ge= den obesrst]Leustenant] Mer habe nach Billefeldt gesetet) schriben

Eigenhanbig.

FW

**500.** 

Potsbam 25. März 1729. Magdeburger Festungsbau.

Der Rönig freut sich, daß die Schachtarbeit bei dem Magdeburger Festungsbau wohl von Statten geht, und ist versichert, daß der Fürst das Werk mit gleichem Eifer fortführen wird.

501.

Po[t]sda[m] den 31. Mertz 1729.

Bustand bes Rönigs. Jagd. Die Begleiter bes Rronprinzen. Erbprinz Guftav Wilhelm in Dresben. Bacholy. Resignation bes Rönigs.

Euer Lieben augenehmes schreiben habe wohll erhalten und bancke Euer Liebe das sie Pardt an mein zustande nehmen zu

1) Bergl. die vorige Nummer.

2) Im preußischen Heere stand damals nur ber Generalmajor Kurd Christoph von Schwerin, der 1757 in der Schlacht bei Prag gefallen ist.

3) lleber den Dienst des Grafen Rutowsky im preußischen Heere vergl. Nr. 471. S. 393.

4) Gustav Bogislav von Münchow, Obristlieutenant im Regimente Rutowety (Mr. 25).

5) lleber diesen Officier war nichts zu ermitteln. In Bielefeld stand ein Theil bes Insanterieregiments Prinz Georg von Hessen-Kassel (Nr. 10).

6) Bergl. Nr. 499.

pferde bin so guht als ich gewehßen bin aber mit eine treppe muhs auf und absitzen zu fuhs bin sehr schlegt weill mit Permis meine füße noch geschwollen und in den knien sehr schwach bin ich wünsche das Euer Lieb auf die dolle') möge Plesir haben und fange erstl[ich] in 14. dage an [zu jagen] und werde Probiren ob ich noch fordt kan indeßen muhs ich Ihnen sagen das ich die schönste junge hunde habe die man mit augen nit schönesr sie ssehen ich habe wenigsten ein[e] Mandell so wie jolerdt viell gesaget es ist aber so wo die hunde gut aufkommen so wierdt was schönes sein vor den kerrell bin Euer lieben sehr obligiret den[n] er Perfect guht ist bey mein sohn habe obserst-] Lesutenant Rocho Leustenant Keiserling<sup>2</sup>) gesetzet ber eine ist cerios der ander salleter<sup>3</sup>) alle beide [haben] verstandt das der Printz gustaff noch da bleibet halte vor nöhtig seine sache ausdas der arme wachholts wieder schlegt ist tuet mir zumachen 4) wollen sie so guht sein und Ihn grüßen zu von herpen leidt laßen und das es mir sehr leit tuet bas beste ist man muhs sterben wohll dem der dar am ersten stirbet und bey Gott kommet ist an gelückligsten ben[n] auf dieser weldt lautter nits ist und torheit<sup>6</sup>) der ich bestendigst Eur Lieben bestendieger frudt sein und verbleiben werde

Rudoffcky<sup>7</sup>) ist hier und hat quitieret kalckstein bekommet das Regiment<sup>8</sup>) sido forckade<sup>9</sup>)

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Der Burgstallsche Forst in der Altmark, südwestlich von Stendal, in dessen Nähe das Dorf Dolle liegt.

<sup>2)</sup> Statt Kalckstein (vergl. Nr. 496. S. 415) kamen Obristlieutenant Friedrich Wilhelm von Rochow und Lieutenant Dietrich von Kehserlingk (Cäsarion). Ueber Rochows Instruction und den Charakter Kehserlingks vergl. Koser, Friedrich der Große als Kronprinz, 24. 129. 225 und 252.

<sup>3)</sup> Comparativ von salé?

<sup>4)</sup> Ueber den Aufenthalt des Erbprinzen in Dresden vergl. Nr. 495. S. 414.

<sup>?)</sup> Obristlieutenant bei Alt-Anhalt Kaspar Jakob (Joachim?) von Wacholtz genas wieder.

<sup>6)</sup> Bergl. Nr. 472. S. 395. f.

<sup>7)</sup> Ueber Rutowskys Austritt aus dem preußischen Dienst vergl. Nr. 499.

<sup>8)</sup> Das Regiment Rutowsky (Nr. 25). Erst war das Infanterieregiment Forcade (Nr. 23) für Kalcktein bestimmt, wurde aber dann an Sydow gegeben.

<sup>9)</sup> Diese Nachschrift, auf einem losen Zettel befindlich, ist im Zerbster Archive zu Nr. 497 gelegt. Dem widerspricht aber das Postscriptum von Nr. 499.

Postdam den 13. appril 1729.

Jagd. Gesundheitszustand des Königs. Regimentsrevue. Politische Lage.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und freuet mir sehr das sie auf der dolle 1) guht Plesir gehat habe gestern zum ersten mahl gejacht eisn hirssch vosn 3. kop2) hat 2. ein firtell [Stunden] gelauffen das ist ein sehr schöne jacht gewehsen ich habe Ihn ofter als 9. a 10. mahll gesehen und habe change 3) gehat und doch gefangen ich habe eine Petze vo[n] sie dottable die karabiniret aber ist admirabell die ist schalbt das ich gefangen habe zu pferde reitte so guht als ich getahn aber die infanterie ist Miserabell<sup>4</sup>) ich bin in den knien nits mehr nute abe[r] zu pferde da kan ich alles tuhn habe ich nach Halber[stadt] geischlicket das dortige Regisment] in Revu zu Passie[ren] 6) ist das erstere damit es ben meine zeit gescheshe n ist wils gott soll es mir hinführo nit mehr so gehen wie mit das kalcstein Regisment]?) und ich gewiß Ihnsen] beßer auf die Lunte Passen werde ich werde genöhtiget werden erstere bage das Regimendt zu vergehben<sup>8</sup>) ben[n] wen[n] der schefer nit Nutze ist die schaffe Reudig werden der katt(?) kreck(?)9) guht ist histsiffet wohll aber ben eine herde dar muhs eisn schever hier ist nits Neues ob krig oder fride wierdt weiß Gott 10) der ich stehs Euer lieben bestendiger frundt sein und verbleiben werde

das kalcstein Regi[ment] Ma[rschirt] sona[bend] in Berlin e[in]<sup>11</sup>) ich werde es sehen Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Bergl. S. 419. Anm. 1.

<sup>2)</sup> Vierjährig.

<sup>3)</sup> Bergl. S. 248. Anm. 1.

<sup>4)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>5)</sup> George Vollrath von Kröcher, Obrist im Regimente des Königs und Generaladjutant.

<sup>6)</sup> Das Infanterieregiment Marwit (Nr. 21).

<sup>7)</sup> Das Rutowsky abgab, nachdem er in die Geheimnisse des preußischen Dienstes eingeweiht war. Vergl. Dropsen 4. 3. 2, 15 und Journal secret du Baron de Seckendorss, 34.

<sup>8)</sup> Marwit behielt das Regiment bis zu seinem Tode, 22. December 1744.

<sup>9)</sup> Etwa grec?

Durch den Berliner Vertrag (23. December 1728) war Preußen in enge Bundesgenossenischaft mit dem Kaiser getreten. Frankreich und England drängten zum Kriege gegen Spanien, das Gibraltar und Port Mahon forderte, und gegen dessen Berbündeten, den Kaiser. Vergl. Dropsen 4. 3. 2, 45 f.

<sup>11)</sup> Es wurde borthin aus Vorpommern verlegt.

Po[t]sdam den 14. ap[ril] 1729.

Dank für den Schießwagen. Ueberschwemmung in Magdeburg und Preußen. Aus Rücksicht für die Officiere wird dem Fürsten eine Bitte abgeschlagen.

Euer Lieben angenehmes schreiben mit den artssichen] sch sist wagen 1) habe wohll erhalten davor ich Euer Lieben sehr obligiret din ich habe darin gesahren der ist Perfect aber in meinen ist [das Schießen] nit Pratikabell das erstere mahl das ich jagen werd werde Prodissen] ein hirssch] anzusahrsen] das zu Rohttensehe 2) so viell waßer ist vor die wiselßen guht ist aber in Preussesn] sein die waßer so gewaßen (!) das mir viell brücksen] Müllen wegsgeschwomen sein und wieder etlsiche] 20. Missel th fordt sein da gehest alles hin 5) Euer Liebe sein ja feste Persuadieret das ich Ihr recht treuer freundt din und ich gerne in allen stücken suchen werde sie zu erweißen in allen wahs nur nit wieder mein dinst ist den pensuadieret das ich sie von herzen lieb habe der ich diß in den toht verbleiben werde

Eigenhändig.

#### 504.

Bau der Domdechanei in Magdeburg.

Leopold berichtet, 6) Magdeburg 22. April 1729, das dortige Domscapitel hätte sich freiwillig entschlossen, die Dechanei zu bauen. Das Gesbäude wird eines der besten der Stadt werden, der Domplatz bekommt "eine sehr schöne Zierde", und verschiedene Handwerker profitiren dabei.

Potsbam 25. Upril 1729.

Der König freut sich über den Beschluß des Domcapitels.

<sup>1)</sup> Leopold hatte für den leidenden König (vergl. Nr. 502) einen Wagen bauen lassen, auf dem er der Jagd folgen und schießen konnte.

<sup>3)</sup> Rothensee, Dorf an der Elbe, eine halbe Meile nördlich von Magdeburg.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 459. S. 380.

<sup>4)</sup> Im Texte: ich.

<sup>5)</sup> Was Leopold verlangt hatte, ließ sich nicht ermitteln. Bielleicht hatte er um die Beförderung oder ein Regiment für einen seiner Prinzen gebeten.

<sup>6)</sup> Aussertigung. Vergl. über den Bau Hoffmann, Geschichte der Stadt Magdeburg. Bearbeitet von Hertel und Hülfte 2, 364.

Po[t]sda[m] den 28. apr[il] 1729.

Jagb. Belehnung Leopolds mit ber Haibe von Grafenhainichen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten habe wieder jegaget und nit gefangen der tiergarten 1) ist noch kleine und viell widtpfet2) darin sein und wen[n] es in change3) kommet und weill sie abgeworffen hat man sich nit helfen kan sonder[n] er [ber Hirsch] verlohrsen] gestern habe laßen jagen zu kounersdorff4) sie habesn nit gefangen aber die hunde sein rechte mühde also hoffe Morgen geliebs Gott eine guhte jacht zu haben 5) ber könig in Pohlen hat mir diesen brief gesch[r]ieben 6) Euer Lieben werden so guht sein und machen doch das der guhte alte her[r] zufride[n] sein [kann] er hat gewiß was getahn bas viell[e] nit hetten getahn ein stuck landes mit der hoheit wegzu= indeßen Gott segne sie weitter und gehbe sie gesundtheit gehben ber ich stehs Euer so werden sie sich noch mesh ranschaffen Lieben bestendiger frudt sein und bleiben werde

Gigenhandig.

#### 506.

### Postdam den 10. May 1729.

Der Magbeburger Bau und ber Etat. Jagb. Ginlabung nach Berlin.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten sie verlangen von mir eine suma die Berger schanze?) in bekern stande zu setzen Euer Lieben wißen wohll das nit alles goldt ist was scheinet alsso muhs ich noch die Rechenung mit den beuttell zu machen die liebe gesgen] sie zu beweißen werde bey richter.

<sup>1)</sup> Bei Potsbam. Bergl. Nr. 485. S. 406.

<sup>2)</sup> Wildpret.

<sup>3)</sup> Bergl. S. 248. Anm. 1.

<sup>4)</sup> Der Kunersdorfer Forst an dem von der Havel gebildeten Schwielowsee, südlich von Potsdam.

<sup>5)</sup> Weil dann die Hunde nicht so rasch sein würden. Bergl. Nr. 416. S. 337.

<sup>6)</sup> Vom 26. April 1729. Er verlangt darin die Auslieferung eines Koffers, den Leopold aus der Habe der Gräfin Cosell zurückehalten hatte. Der Fürst forderte dafür die Belehnung mit Gräfenhainichen. Vergl. S. 122. Anm. 3 und S. 414. Anm. 2.

<sup>7)</sup> Die Schanze auf dem Plate, wo das Kloster Bergen gestanden hatte.

<sup>8)</sup> Joachim Jakob Richter, Zahlmeister ber Generalkriegskasse.

assignier[en] 10000. th sage zehntausendt tahler extra über das da müßen sie auch dieses jahr mit auskommen den[n] ordinarii mehr kan ich nit zahlen sonder das mir meine Plan und affere derangiren würde also werde Eur Lieben den Bau danach Resie werden an Richter schreiben wensn] das geldt soll gulieren gezahlet werden [es] lieget Parat das Euer Lieben jacht so lange gedauret 1) glaube weill sie mir asseuriren das sie den hirssch] gekennet haben aber ich glaube das an anfange er nit Pressieret worden also er recht in atem gekomen ist hier könen sie nit lenger als 3. biß 4. stunden bsaluren densn ich an anfange sehr Pressiere das ich Ihn wahrm bekomme die letste jacht ist extraschön gewehßen hunde und jeger shaben Ihr devoir getan und eines von die Rudeste jachten und [habe] schön Plesir gehat mein sohn jaget noch fanget nit<sup>2</sup>) ich habe Ihn heutte sehler<sup>8</sup>) mit gegehben ob er fangen wierdt es ist die letzte jacht den[n] die pferde vo[n] Partut capout sein die herren können keine ordre unter die hunde bekommen die zeit komt heran das die Regi[menter] in Berlin kome[n] wo sie wollen so werde sie den dag schreiben wesnn] sie gesehen werden auch sie bitten auf die hochzeit meine[r] tochter den ersten dag zu bleiben 4) der ich stehs Euer Lieben bestendieger frudt sein und bleiben werde

Eigenhanbig.

#### 507.

## Postda[m] den 21. May 1729.

Revue in Berlin und bei Schartau. Ein extraordinaires Schreiben.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten den 27. dieses werde die Regi[menter] besehen b) weill sie mir ver=

<sup>1)</sup> Es handelt sich wohl um die Jagd Leopolds, die von Dessau bis Torgau ging. Vergl. Gespräche im Reiche derer Todten zwischen Leopoldo und Villars. Erste Entrevue. Frankfurt und Leipzig 1747, S. 97.

<sup>2)</sup> lleber Kronprinz Friedrich als Jäger vergl. Koser, Friedrich als Kronprinz 27 und 226.

<sup>3)</sup> Den königlichen Piqueur Seiler.

<sup>4)</sup> Vermählung der Prinzessin Friederike Luise mit dem Markgrafen Karl Wilhelm Friedrich von Ansbach, 30. Mai 1729. Vergl. Faßmann 1, 395 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. die vorige Nummer. Nach Faßmann 1, 400, fand die Revue am 28. statt.

sprochen haben so werden sie so guht sein und gegen die zeit herzukomen und Printz Leopoldt mitzubringen was der einMarsschl der Regismenter nach Magdesburg anlangt werde mit sie Mündtlich sprechen Euer Lieben sein so guht und gehen über charto dund sehen dort den Platz wegen des kampement und besehlen was Nöhtig ist und gehben sie die komission as eisn officier das alles abszusstehen das der rechte slügell nit weit von der Neuen Brücke kome und das ieden (!) Regisment eisnen ordt hat wo Ihr Magasin von surasge habe der ich stehs Ihr bestendiger frundt sein und verbleiben werde

ich habe eisnen] extraordisnai]ren brif bekommesn] ich übersch]icke es an Ihn ich mus Ihn aber wieder haben 2)

Eigenhandig.

FW

508.

## Berlin 1. Juni 1729.

Dbrift Seebachs Erfindung.

Der Obrist von Seebach will wegen einer von ihm gemachten Erstindung<sup>3</sup>) mit Leopold conferiren, um ihn von ihrer Solidität zu überzeugen.

<sup>1)</sup> Schartau, Dorf an der Elbe, bei Burg.

<sup>2)</sup> Darüber war nichts zu ermitteln.

<sup>3)</sup> Seebach, Obrist im Regimente Prinz Gustav Wilhelm, hatte zu König August von Polen geheimnisvoll von einem "système militaire" gesprochen, das sich als voll- kommen unbrauchbar herausstellte. August schrieb darüber an Friedrich Wilhelm und bat, den Obristen nicht zu necken (Warschau, 22. Juni 1729). Friedrich Wilhelm antwortete, Magdeburg, 1. Jusi 1729: "J'étois résolu de le ménager et de le traiter avec de douceur, quand je lui ai donné mes ordres réitérés de se rendre auprès du régiment. J'ai eu même l'indulgence de lui donner ma parole qu'il n'essuyerât aucun chagrin, en lui promettant qu'après la révue, il auroit la liberté de s'en aller où il lui plairoit. Mais son obstination l'ayant empêché de se soumettre, j'ai été obligé, malgré moi, de l'abandonner et de consier son poste à un autre. Pour ce qui regarde ses chimériques secrets . . . je La prie de croire que je les oublieroi tout-à-sait". Nach einem Briese Friedrich Wilhelms an den polnischen König, Busterhausen 23. December 1728, behauptete Seebach, "être en état d'empêcher une cavallerie ennemie de combattre l'infanterie en rase campagne". (Ausscherigungen.)

# Berlin 9. Juni 1729.

Obrist Seebachs Erfindung.

Der König hat aus Leopolds Bericht ersehen, "wie sich der Obriste von Seebach herausgelassen,") und daß er zum Regiment gehen wolle. Er wird gut daran thun, wenn er seinem Versprechen nachkommet, woran Ich aber zweisle".

#### 510.

### Berlin den 9. Juni 1729.

Seebachs Erfindung. Revue bei Schartau. Berstimmung gegen Georg II.

Euer Lieben angenehmes schreibsen] habe wohll erhalten und ersehen das sie mit sedach?) gesprochen haben davor ich sie obligiret din ich will mein Judicium suspendiren diß ich sie gesprochen habe hose sie zu sehen zu charto³) da sie werden ins [Ad-] Ministrator sein haus [mit] ein nachtLager verlied zu nehmen der Margraft Albert⁴) kommet nit nach wesell werde nit gehen den[n] ich weis nit darhin zu komen weill der könig vo[n] Enge-[land] gekommen und ich Ihn Evitieren will⁵) und ich vo[n] Hannover ganz Nahe Passiren muhs wen[n] ich durchs Hildess-[h]eimische gehe und er sich der orte aushalten könte also ich vor Rahtsamer halte es zu evitier[en] wo Euer Lieben aber ein weg wühsten der weit von Hanover auch Londo[n] wehre so wehre es noch eine sache der ich stehs Euer Lieben bestendieger frundt sein und verbleiben werde

Gigenhändig.

<sup>1)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Vergl. Nr. 508.

<sup>3)</sup> Schartau. Bergl. Nr. 507. S. 424.

<sup>4)</sup> Markgraf Albrecht Friedrich, dessen Cuirassierregiment (Nr. 11) in und bei Burg stand und mitgemustert wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Ueber die wachsende Verstimmung Friedrich Wilhelms gegen England und die plötzliche Reise Georgs II. nach Hannover vergl. Dropsen 4. 3. 2, 53 f., und Havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg 3, 521 f.

Berlin 12. Juni 1729. Obrist von Seebach.

Der Obrist von Seebach 1) ist gegen sein Wort nicht zu seinem Resgimente gegangen. Der König wird mündlich mit Leopold das Weitere bereden.

512.

Magdeburg 2. Juli 1729.

Berlegung bes Magbeburger Bochenmartts.

Auf Leopolds Anregung hat der König verfügt, daß der Wagdes burgische Wochenmarkt künftig auf dem Johanniskirchhofe abgehalten werden soll. 2)

513.

Magdeburg 3. Juli 1729. Anbau in Magdeburg.

Der König genehmigt Leopolds Vorschläge zur Bebauung des Magdeburger Fischerufers und bewilligt den 20 Neuandauenden die gewöhnlichen 20 Procent Baugelder.<sup>3</sup>)

514.

Potsdam 8. Juli 1729.

Rüftung.

Der König fragt,4) ob der Fürst von den Ausrangirten seines Regisments 600 Mann auf Ordre dazu schaffen kann, in welcher Zeit, und ob er 48 alte ausrangirte Soldaten als Unterofficiere bei diesen Leuten geben kann.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Vergl. Nr. 508. S. 424.

<sup>2)</sup> Bisher wurde er auf dem Alten Markte abgehalten. Bergl. Hoffmann, Geschichte der Stadt Magdeburg, 2. Aufl. 2, 364.

<sup>3)</sup> Der Erlaß, Berlin 30. December 1729, zeigte an, daß 4000 Thlr. bei ber Extraordinarienkasse assignirt wären.

<sup>4)</sup> Abschrift.

<sup>5)</sup> Durch Schreiben vom 24. Juni und 6. Juli 1729 war der Fürst, wie alle anderen Regimentschefs, angewiesen worden, niemand mehr nach Hannover zu beurlauben und eine Liste aller entlassenen, aber noch diensttauglichen Officiere des Regiments einzureichen. — Der Conflict zwischen Preußen und England-Hannover (vergl. Nr. 510. S. 425) war durch die Verhaftung preußischer Soldaten im Hannoverschen und die Fortnahme von Heu, das die Preußen auf einer umstrittenen Wiese gemäht hatten, schon beinahe zum Kriege gediehen. Vergl. Dropsen 4. 3. 2, 56 f.

Berlin den (4.1) July 1729.

Der König sieht dem Kriege mit Berlangen entgegen, da seine "Berfassung" besser steht als je.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohl empfangen und bancke sie das sie die mühe genommen haben die Bersdoff wierdtschaft ) zu sehen hose baldt Mündtlsich mit Eues Lieb davon zu sprechen ich habe von Hanoves noch keine andtwordt aber übergehbsen ist der briss sequendors ist hier er wardtset noch auf brisse von kinscky danach wierdt seine reiße Regulieret werden indeßen Reguliere alles das wensn es zum krig komme ich nits ambarassieret sein werde desnu wo itzo sohsgehet mit großen verlanges swünsche dens mein wo itzo sohsgehet mit großen verlanges swünsche dens habe desnu die vorige zeitten es klochiret hat hier und da aber itzo sehse dott soh an nichts als das es besohlen werde Marssch Gott gehbe es das man die guhte seute desadusiren kan das sie klüger werden der ich stehs Euer Lieden bestendiger frudt die in toht sein werde

ber arme Lottum?) ist toht Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Kann auch 19 heißen.

<sup>2)</sup> Darüber war nichts zu ermitteln.

<sup>3)</sup> Der König hatte gefordert, den status quo auf den Clameier Wiesen (vergl. S. 426. Ann. 5) herzustellen, die verhafteten Soldaten auszuliesern und seine Differenzen mit England-Hannover durch eine Commission ausgleichen zu lassen. Bergl. Dronsen 4. 3. 2, 57.

<sup>4)</sup> Seckendorf, der beordert war, als kaiserlicher Unterhändler nach Hannover zu gehen, wartete noch auf Nachrichten des kaiserlichen Gesandten beim Hofe von St. James, des Grafen Philipp Kinsky. Vergl. Arneth Prinz Eugen 3, 280 f. und Dropsen 4. 3. 2, 57 f.

<sup>5)</sup> Clocher: hinken.

<sup>6)</sup> Im Texte: fefohlen.

<sup>7)</sup> Generalmajor Ludwig Graf von Wylich und Lottum, Chef eines Cuirassierregiments (Nr. 7), starb 11. Juli 1729.

### Postda[m] den 28. July 1729.

Die Regimenter werden abgemalt. Schrift des Prinzen von Dranien. Stand des Conflictes mit Hannover. Rriegslust des Königs.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und bin Eue[r] Lieb sehr obligiret das sie mir die Regimente[r] snach] alter auch Mondur aufsetzen und Mahl[en] laß[en] 1) mein Regisment] Mahlesn laßsen und an Ihn senden auch sfür] bas geschribe[ne] vo[n] Johan Hen|rich] Pri[n]tz vo[n] orange 2) werde Euer Lieb sesh]r obligiret sein die antwordt ist gekommen von Han [nover] 3) sie wollen die leutte wieder gehben verbleibe aber das ich alles erstl[ich] in den stande gesetzet haben will als es vorher gewehsen ist tun sie das nit ich es vor eine Ruptuhr es halten würde der brif gehet weg4) sobaldt der könig ben[n] ich satisfacison] haben will von Hartz zurücke kommet oder mich selber nehm[en] werde und werde mein kop folgen und es sarsauf ankommen laßen bensn er hat mich gesattelbt er soll mich reitten ich hoffe sie baldt wieder zu sehen alsben serieuse Disposicion gemachet werden muhs wen[n] die antwordt kommet abgeschlagen so vermeine ich das das Leopoldisch und Lottum[che] Regi[ment] 5) ei[n] ober zwen quartier ber Lüneburger a[n] unsere grentzen aufheben sollen und das Leopoldissche] Regi[ment] nach Magde[burg] Marchie[ret] das Lottum Regi[ment] auf dießeit der Elbe werde scho[n] raht schaffen sie zu logiren und da zugeleich alle Regismenter] nach Magdesburg] ziehe 6) da müßen alsden die Hanoverraner guhte wordt gehben oder recht

<sup>1)</sup> lleber des Fürsten Thätigkeit für die Militärgeschichte vergl. Siebigk, Fürst Leopold als Schriftsteller. Mittheilungen für Anhaltische Geschichte 1, 464 und Posner in den Miscellaneen zur Geschichte Friedrichs des Großen, 369 f.

<sup>2)</sup> Der König meint wohl ein (nicht mehr zu ermittelndes) Schriftstück des oranischen Prinzen Friedrich Heinrich, von 1625-1647 Statthalter der Niederslande. Es handelte vielleicht über den Festungskrieg oder über die Ausbildung der Infanterie, worin der Prinz Meister war. Bergl. S. 319.

<sup>3)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

<sup>4)</sup> Die preußische Note vom 2. August. Bergl. Dropsen 4. 3. 2, 59.

<sup>5)</sup> Das Infanterieregiment Prinz Leopold (Nr. 27) und das Cuirassierregiment des verstorbenen Lottum (Nr. 7) lagen in der Altmark.

<sup>6)</sup> Am 12. Juli war Mobilmachung befohlen; binnen vier **Wochen sollten** 52 Bataillone marschfertig sein. Bergl. Dropsen 4. 3. 2, 59.

böhße werden gehben sie guhte wordt alsden Pace werden sie böhse in Gottes nahmsen] mit 42. Battsaillonen] und 75. Esquadron sie auf den halße Marchieret und suchen sich mit sie zu angagiren und Ihre Pletze wegnehmen und sich in Hanover Logirsen] und sich herstellen und wo Möglsich] eisn Battsaillon] oder 20 und ei[nige] 50. Esqua[drons] den winter zu richten und zukommen[des] frühejahr die arme[e] zu formiren wo der feindt stehet und Ihn wieder aufsuchen bis er fride mache und Busfandt 1) giebet der ich stehs Euer Lieben bestendieger frudt ewig verbleiben werde Eigenhanbig.

#### 517.

Postda[m] den 6. Augus[t] 1729.

Rriegerüftungen gegen hannover. Montur des foniglichen Leibregiments.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten ich mus sie be= richten das der brif?) abgegangen ist ich werde die andwordt habe[n] zukommen[den] Mitwoch 3) laßen sie meine leutte nit lohs 4) so werde Marchiren es mack daraus kommen was es will das Project das Eue[r] Lieben haben gemachet bin sehr obli[girt] sie werden so guht sein und es mitbringen wen[n] sie herkommen was Minden anbelanget womit kan ich es besetzen da wehrell muhs mit 10. Batt[aillonen] besetzt werden da ist ja nits überig [von] die troupe[n] die ich hier habe nits mißen kan da von 42. Batt[aillonen] und 65. esqua[drons] 5) nits abgehen kan Masso Posadoffcky 6) sein wieder gekomen wegen alle detaill werbe Mündtlsich] sagen aber das ist gewiß und asseurisr Masso

<sup>1)</sup> Ober Bushandt.

<sup>2)</sup> Die Note an den hannoverschen Hof vom 2. August. Bergl. Nr. 516.

Die Antwort traf erst am 20. ein. 3) 10. August. Vergl. Dronsen 4. 3. 2, 61.

<sup>4)</sup> Die von den Hannoveranern verhafteten preußischen Solbaten.

<sup>5)</sup> In Nr. 516 spricht der König von 75 Schwadronen.

<sup>6)</sup> Hans Jürgen Detlef von Massow, Obristlieutenant im Regimente des Konigs, und Karl Friedrich Graf von Posadowsky, Obristlieutenant im Regimente Erbprinz Gustav Wilhelm (Nr. 6), waren als Kundschafter nach Hannover gesandt.

bas Ihre arme[e] starc sein wierdt 21. Hannösversche] Battsaillone]
13. Hessen 4. wolffendüsttelers also 38. Battsaillones und esquadron
52. [die] esquasdron hat] 150. gemeine also kan ich unMöglsichs
mit Minden besetzen und die wehßer nit breit ist sod unMöglsichs
mit Minden besetzen und die wehßer nit breit ist sod abs mit
meine Pontons überalle Passieren kan Minden auch ein Miserahbeler ort ist da nits darin ist als 100. censtners Pulver glaube das
die eisersnens kanosnens die dorten stehen nit mahll sohsgehen
können die comspagniens in tecksendurg und Minden wolte
nach Lipstat senden die Prsessen müßen zum allerwenigsten
5. wochen haben bis an die elbe der ich hoffe baldt zeittung
zu schreiben von krig oder fride Masso saget das er glaubet
sie werden es darauf ankommen saßen und es suteniren der
ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und verbleiben werde

ich übersschiste Euer Lieben die Mondur vosn mein Regiment 1) wie wierdts mit meine kavallerie werden [für die] die unberitten 2) sein sein ins hildesheimmische wohll pferde zu bekomen wie die Dragonerpferde FW

Eigenbandig.

518.

Postda[m] den 9. August 1729. Alles hängt von der Antwort aus Hannover ab.

ich habe Euer Lieben angenehmes schreiben wohll erhalten ich hofe das gelücke zu haben Euer Lieben diese woche in Berlin zu sehen nehmen sie pferde mit ob ich aber nach stettin gehe ist ungewiße da ich auf antwordt vo[n] Hannover warte<sup>3</sup>) darauf meine Reise stehet es wird mir aber lieb sein mit Euer Lieben reitten<sup>4</sup>) zu [können] der ich stehs Euer Lieben bestendieger frundt sein und verbleiben werde

ich überssch]icke die fahne vo[n] mei[n] Regiment 5) Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 516. S. 428.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 376. S. 283.

<sup>8)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

<sup>4)</sup> Rann auch "weitter" gelesen werben.

<sup>5)</sup> Die Abbildung. Bergl. Nr. 516. S. 428.

### Berlin 20. August 1729.

Abjutanten für Leopold. Das Regiment Alt-Anhalt soll sich marschfertig machen. Errichtung eines neuen Garnisonregiments.

Nachdem der König am 20. August entschieden halte, das Heer an die Grenze von Hannover vorrücken zu lassen, 1) ließ er folgende drei Schreiben an Leopold, der in Berlin war und am Kriegsrathe theilgenommen hatte, richten.

- 1. Der Fürst soll sich zwei Officiere seines Regiments, die keine Compagnie führen, zu Adjutanten erwählen<sup>2</sup>) und ihren Plat mit anderen Officieren besetzen, damit die Zahl von 60 Officieren complet bleibe.
- 2. Das Regiment Alt-Anhalt soll binnen zehn Tagen nach Empfang der Ordre marschfertig sein. 3) Die Feldequipage soll "so leicht eingerichtet werden, als nur immer möglich ist." Es sollen Packpferde gekauft werden. Für jedes Zelt sollen zwei Wolldecken auf Kosten des Königs angeschafft werden, "doch so wohlseil, als es nur sein kann." 4)
- 3. 600 Ausrangirte und Enrollirte des Regiments sollen sofort mit dem alten Lederzeug nach Magdeburg an ein zu errichtendes Garnison= regiment abgegeben werden.<sup>5</sup>)

#### **520**.

### Berlin 6. September 1729. Abrüftung.

"Weil dieses Mal aus den Marsch nichts wird," 6) sollen die Pack= pferde wieder verkauft, die Soldaten wieder beurlaubt und die zur Magde=

<sup>1)</sup> An diesem Tage kam die Antwort aus Hannover auf die preußische Note. Bergl. Dropsen 4. 3. 2, 61.

<sup>2)</sup> Der Fürst nahm den Prinzen Morit als einen der Adjutanten.

<sup>3)</sup> Es sollte am 22. September im Lager von Magdeburg sein.

<sup>4)</sup> An Prinz Dietrich, den Obristen des Regiments, wurden für 660 Wolldecken 1078 Thlr. 12 Gr. gezahlt.

<sup>5)</sup> Herzog August Wilhelm von Bevern schreibt: "Friedrich Wilhelm hatte 1729 zur Zeit der damaligen Frungen mit Hannover die Einrichtung getroffen, daß einige 1000 Mann, welche die Feldregimenter von ihren Ausrangirten und Enrollirten liefern müssen, vom Lande in den Hauptstädten, als Berlin, Königsberg, Magdeburg, Stettin und Kolberg, zusammenkommen und darin exerciret wurden, auch bei Revuezeiten in diesen Plätzen die Wachen versehen mußten, zu Kriegszeiten aber mit zur Defension derer Festungen gebraucht werden sollten." Wärkische Forschungen 19, 283 f.

<sup>6)</sup> Am 6. September hatten sich Preußen und England-Hannover dahin geeinigt, ihre Streitigkeiten durch ein Schiedsgericht schlichten zu lassen. Vergl. Dropsen 4. 3. 2, 70.

burger Garnison gegebenen Leute 1) zurückgerufen und mit Passen entslassen werden. Es müssen aber diese Leute auf Ordre jedesmal parat sein. Die Decken sollen entweder als eiserner Bestand einzeln, der Motten wegen, verwahrt oder stückweis verkauft werden. Das dafür gelöste Geld muß dann eiserner Bestand werden. Den Officieren wird der König für ihre Depensen eine Douceur geben. Leopold soll dafür sorgen, "daß das Regiment jedesmal bis auf die Pferde alles habe, was zum Marsch nöthig ist, damit es auf Ordre gleich marschiren kann." 2)

#### 521.

Wusterhauß[en] den 30. sep[tember] 1729.

Jagb. "Man muß sich forthumpeln, so gut als man kann." Lottums Regimentswirthschaft.

Euer Lieben wohllsein habe sehr gerne vernommen und das sie sich mit der jasgt divertieren ich habe zweymahll jejaget alle beibe mahll gefangen ber erstere hirssch vo[n] 3. kop der ander von 4. kop alt jacht Bahr<sup>3</sup>) de[r] hat heutte übe[r] zwen stunden gelauffen hat sich nit sehr gebrunft ich bin Eue[r] Lieben sehr obligiret das sie haben die hüntin laßsen] aufnehmen ist meine sie ist von die junge Dessause r sie ist von die kunersdo[r]ffische jacht 4) weggeloffen Eue[r] Lieben werden so guht sein und übergehben sie a[n] ben jungen meine hunde sein itzo in beker stande als wie ich nach stettin ginge 5) ich habe sie so viell waschen laßen und etl[iche] etwas schmiren das ich sie zimlsich] reine habe doch nit so wie vorn jahre das reitten gehet guht das gehen von die bese 6). ich finde aber das wen[n] ich von die beide jachten nach hauße fahr und ich ein fuhssack nehme ich nit so lahm bin als wesnn] ich kein gebrauche ma[n] muhs sich ford hümpellen so guht als man kan leiderlsich] die guhten zeitten seindt vorben der ich stehs Euer Lieben bestendige[r] frundt sein werde und verbleib

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 519. Brief 3.

<sup>2)</sup> Abschrift.

<sup>8)</sup> Bom dritten, vierten Kopf: vier-, fünfjährig. Jagdbar: der mindestens zehn Enden hat.

<sup>4)</sup> Vergl. S. 422. Anm. 4.

<sup>5)</sup> Mitte September. Bergl. Fasmann 1, 403.

<sup>6)</sup> Baisse? Bergl. Nr. 502. S. 420.

mit Mandeussell') habe gestsern] gesprochen der meinet das die sache agustieret sein wiesrst da ich zu gratulieren swill mit das Pabsein Regisment]<sup>2</sup>) siehets nut gut aus densn Lottum den Regisment] 58000. th sichuldig vermoge volls briff's) ist uch habe aln den oberst geschrieben die sache zu examiniersen und mir zu berichten wie alles an einander hanget und sehr guht ist das der Lottum toht ist densn, Regismentszelder anzugreisseln] ich vor infahm halte ebenso guht als gestohlen

Eigenhanbig.

#### 522.

wusterHaußen den II. octo[ber] 1729.

Jagb Gadifiche Revue bei Lubben Dant für Berchen

Euer Lieben ben de ichreiben habe wohll erhalten und freuet mir bas fie wohll fein und Ihre jafelht gut gehet meine jacht gehet a Perfeccio[n] ich habe nit einmahlt gefehlet fie gehet aber fo gesch winde das fast nit ben zu bleiben ift gestern habe eine icone jacht gehat ber Birich | hat zwen ftunde gelaufen aber por 8. dage ma ris eine jacht ber bat be ni gangeing garten herrumfpaciret und hat 3. ftunde und eine halbe ftunde gelaufen und ift nit lange gestoppet worden bas ift die Rudefte jacht bie ich mein dage gefesche]n ben[n] jegers hunde pferde alles bin wahr und zu schande wahr das der könig vo[n] Pohlen so wohl ist ber könig wierdt zu Libenn4) das klinfreuet mir bon bergen genBergi[sche] Regi ment] 5, beschen bas (!) cs eine Meille vo[n] meine Neue guhter 6, ift werde mich auch [am] Platz eisusinden

<sup>1)</sup> Der fachniche Cabinetsminister Ernst Christoph Graf von Manteuffel war verspatet am 20 September nach Berlin gekommen, um unter der hand den Streit mit England-hannover zu ichnren. Bergl. Tronsen 4. 3 2, 68 f. - Es handelte sich wohl um die Belehnung Leopolds mit Grafenhamischen Bergl Ar 505 & 422

<sup>2)</sup> Das Umraisierregement (Dr 7), bas nach bem Tobe bes Generalmajors Lottum an ben Obriften Rarl Friedrich von Papstein gefommen mar

<sup>2)</sup> Laut Brief bes Obriftlieutenants won Bog bei bem Regimente.

<sup>4,</sup> Lübben

<sup>6,</sup> Das iachfische Dragonerregiment Rlingenberg (Rr 21. Bergt Schufter und France Beiduchte ber Cachischen Armee 3, 398

<sup>&</sup>quot;) Die Herrichaft Tenpis, bas jogenannte Schenkenlandchen, Die Friedrich Wilhelm für den Prinzen Nugust Bilbeim 1718 bestimmt hatte und burch An-faufe vergroßerte.

wen[n] er herraußer komme[n] wierdt so wierdt er fre[u]nde 1) finden der ich stehs Euer Lieben bestendiger freundt sein und verbleiben werde

P[osts]C[riptum] vor die schöne lerchen bin Euer Lieben sehr obligiret ich werde sie auf Ihre gesundtheit eßen F Wilhelm Eigenhändig.

**523.** 

Po[t]sda[m] den 25. octo[ber] 1729.

Dant für Trüffeln. Jagd. Der Braunschweigische Congreß.

Euer Lieben angenehmes schreiben samdt den trüffell[n] habe wohll erhalten und sie auf Euer Lieben gesundtheit geeßen jacht hier gehet unvergleichssich ich habe an Hacke?) befohlen Ihne[n] von die erstere jascht Rapordt zu tun die die sich jönste ist die ich hier meisn dage gesehen die zweitte jacht ist eben so guht gewehsen aber nit so Plesandt weill es ümmer auf ie[n]seit Hackendam<sup>8</sup>) ginge anfein meine hunde können nit beger sein als sie itzo seisn das 3. mahl haben sie in kunersdorff de ich nehme die jaget und gefangen Morgen jage ich wieder junge hunde von lande b Montag in stahll alsbe[nn] werde berichten wie ich sie finde vo[n] meine Meutte werd ich a[n] die 30. hunde abschaffen die nit meshr] könnesn mitkommen der ich stehs Euer Lieb bestendieger frudt sein und verbleiben werd

hier ist nite Neues als das de[r] ober[st] Rattenkrantz von gotta ovn Brunse[wiger] kongress oherges[ch]icket mir die Pro-

<sup>1)</sup> Ueber bes Königs gute Meinung von August vergl. Nr. 479. S. 401.

<sup>2)</sup> Hans Christoph Friedrich (Graf) von Hade, Hauptmann im Leibregiment, ein Liebling des Königs. 1732 wurde er auch Hofjägermeister.

<sup>3)</sup> Der Hackendamm schloß einen Theil des Potsdamer Thiergartens gegen das Sumpstand ab.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 422. Ann. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. Nr. 441. S. 361.

<sup>6)</sup> Der Sachsen-Gothaische Obrist von Rautenkranz.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Der Braunschweiger Congreß zur Schlichtung der preußisch-hannoverschen Streitigkeiten. Die Herzöge von Sachsen-Gotha und von Braunschweig-Wolfen-büttel waren die Vermittler.

posicio[n] zu tun itzo geleich meine 12. unteroffisciere] dieren Pro satisfac[tion] also habe ich laßen was zu Papir sețen das weillen Hano[ver] erkente das sie zu weit gegangen wehren so hette[n] die arbiter guht befunden die 12. unteroffisciere] eher auszulievern dieses habe ich allemahl gesohderdt das sie mir ehe[r] solltsen] liever[n] wo sie dieses eingehen so ist die sache auch abgetahn

Eigenhändig.

#### 524.

wusterHaussen] den 1. Novsember] 1729.

Die Schrift des Prinzen Friedrich Heinrich. Gesundheit des Königs. Zusammenkunft mit August II. in Lübben. Urtheil über ein sächsisches Regiment. Jagd.

Ener Lieben brif habe wohl erhalten samdt die beschreibung vo[n] frid[erich] Henrich<sup>2</sup>) das ich euer Lieben davor sehr obligiret bin und ich mit großen Plesir es lehsen werde ich bin krank gewehßen aber wieder Restituiret da bin zu Libben geswehsen 4. Meille von hier<sup>3</sup>) und habe de[n] könig vo[n] Pohlen gesehen so wohll und frisch als ich es mir nit hette vorstellen soll[en]<sup>4</sup>)

ich glaube das er rechtschaffe[n] mein fr[e]undt ist ich habe das klingenbergische Regi[ment] Drago[ner]<sup>5</sup>) gesehen zu pferde und suhs was die Manschaft anbetrift ist sehr schön und grohs und wehre guht 30. biß 40. Man in die guhte Regimente[r] infanterie in die erstere züge der companien ich habe mir verwunderdt übe[r] die Manschaft da wahr[en] wohl 100. Man guhte leutte die aber unter uns<sup>6</sup>) nit könen stehen die andern abe[r] lautter solche leutte wie agatz sullenburg<sup>7</sup>) aber sollsche] 40. slügellmener

<sup>1)</sup> Ueber die Zahl der von Preußen reclamirten Leute vergl. Dropsen 4. 3. 2, 73. Anm. 2.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 516. S. 428.

<sup>3)</sup> Ueber die Zusammenkunft in Lübben vergl. Buchholt, Bersuch einer Gesichte der Churmark 5, 110. Fasmann 1, 404.

<sup>4)</sup> Vergl. S. 406. Anm. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. Nr. 522. S. 433.

<sup>6)</sup> Im Regimente bes Königs und bes Fürsten.

<sup>7)</sup> Die Dragoner des Regiments Achaz von der Schulenburg (Nr. 5).

sein unter schlussenburg nit das 3. te teill was die pferde bestrift sein Miserabell schlegt und nit 30. pferde die unter meine dragoner könen gebrauchet werden wensuch das Regisment andere pferde hette und beßer ordre und turnühre were es eisn schön Regisment densuch der stohff ist da aber sehr Bäurisch indeßen Marchiren sie doch ab und auf in ordre und allieniren i sich osh ne sienie und Marchieren wieder auf ein ander Platz und stehen doch wieder gerahde der ich stehs Euer Lieben bestendieger frundt sein und verbleiben werde

die jacht gehet guht einmahll habe nit gefangen da so viell hirsch wahren das wurde allsess wahrm da konten die hunde kein change<sup>2</sup>) halten also jage wieder feldtjacht die hunde sein in extraordisnairer] obeissance lauffen aber wie hasen Rahsch Eigenhändig.

**525**.

Wusterhausen 9. November 1729.

Bezahlung einer Schulb.

Es gereicht dem König zu besonderm Gefallen, daß Leopold den Juden Elias³) zur Bezahlung einer Schuld von 1800 Th. an die kur= märkische Rentei anhält. Der König will dem Juden noch bis Neujahr Frist geben.

**526**.

wusterHausen den 3. Novembser] 1729.

Jagd. Besuch von Frankfurt.

ich muhs Euer Lieben berichten das ich habe vorgester[n] meine letz[te] ja[c]ht zu wusterHaußen abgeleget mit großen Plesir den[n] dieses jahr hunde und jegers recht Ihre sache getahn haben wie es in Postdam zugehen wierdt wierdt die zeit lehren ich habe aber das vertrauen sehr guht den[n] meine hunde nit mehr a veue jagen sonder[n] die Nasen gebrauchen auf rechte handt

<sup>1)</sup> Alligner.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. S. 248. Anm. 1. Ueber die zu große Anzahl von Wild im Thiergarten vergl. Nr. 505. S. 422. Feldjagd: Die Jagd außerhalb des umzäunten Thiergartens.

<sup>8)</sup> Moses Elias Wolff (Wulff), der fürstliche Hofjube.

stehet hirssch] und wildtPret sie sehen es nit an und behalten Ihren such hasen estimiren sie nit und wensn] west sie zuschreiet so stehen sie geleich ich bin sehr content ich habe auch 1453. hüner geschoßen und ettlsiche schweine gehetzet ich gehe Morgen nach franckfordt und bleibe eisn dag aus ich habe da bauen laßen und weill die Messe ist will ich sehen der ich stehs Euer Lieben bestendieger frundt sein und verbleiben werde

Eigenhandig.

#### 527.

### Potsdam 6. December 1729.

Theilnahme an ber fächsischen Revue.

Der König hat einigen Oberofficieren vom Regimente Leopolds bestohlen, an der bevorstehenden sächsischen Revue 1) theilzunehmen. Sollten noch etliche Capitains und Lieutenants dazu Lust haben, so soll der Fürst sie nennen, damit der König einige davon auswählen kann.

#### 528.

Bo[t]sda[m] den 17. De[cember] 1729.

Krankheit des Königs. Gratulation zu Leopolds Güterkauf. Jagd. Friede von Sevilla.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten ich bin recht kranck gewehsen an brustsiber auch allerhandt aber Gott Lob föllig wieder beßer ich gratuliere Eue[r] Lieben zu das Neue guht<sup>2</sup>) kan ich sie zu eines helsen wierdt mir eine rechte freude sein Euer Lieben zu beweisen wo ich Ihn ein gefallen machen kan ich habe in zwei jagen 136. guhte saue bekommen ich habe auch etl[iche] guhte hirsche vo[n] Pirschheide<sup>3</sup>) nach den türgarten gestriben darunter ist der hirsch] den sie mir mahll haben gewießen Neues ist nits als das Spanisen] Engesland friben gemachet<sup>4</sup>) also ich es glaube das der keiser in Italien den krig ansangesn

<sup>1)</sup> An dem Radewißer Lustlager. Bergl. Faßmann. Friedrich Augusti Leben, 927 ff.

<sup>2) 1729</sup> kaufte Leopold Sandersleben und arrondirte es durch einzelne Erwerbungen. Bergl. Siebigk. Anhalt, 115.

<sup>8)</sup> Südwestlich von Potsbam gelegen.

<sup>4)</sup> Durch ben Vertrag von Sevilla, 9./20. November 1729.

wierdt wo Don Carolus [borthin] transPorti[ret] wierdt 1) die Engesländer] sprechen sehr hoch ich glaube ein genseralskrig indubitable<sup>2</sup>) der ich stehs Euer Lieben bestendieger frudt ewig fein und verbleiben werde

Eigenhanbig.

**529**.

Postsdasm den 22. Decesmber 1729.

Officiere, die an der sachsischen Revue theilnehmen. Berftartung ber Dragoner. Krankheit unter den Solbaten. Politische Lage. Jagd.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und baraus ersehen das Euer Lieb offisciere] alle mit wollesn 3 sein fie so guht und suchesn ein stücker 5. aus die sie finden die es Ihne[n] was helfe[n] kan was zu sehen der Printz Moritz das verstehet sich von sich selber das er mit gehet 4) die bende compasgnien] Leichte Dragoner setze Egahll iede zu eine die officier habe schosn ein oberoffiscier ist esquadron<sup>5</sup>) habe[n] sie ein Junder der nit wexet und noch waquendt düschtig ist soll er fenrich werden ich behalte den Platz auf biß ich andtwordt bekomme haben sie einsen] so sschicken sie mir das sie so viell krancke haben tuet mir sehr leidt wünsche von herzen das es möge baldt beger werden und der arme wacholtz6)

mein waschholt heirabtet die frolle geist sie hat sich one Mittell was der keiser tun wierdt da Passet die gange weldt

<sup>1)</sup> Durch die Quadrupelallianz war 1720 das Erbrecht des Infanten Don Carlos auf Parma, Piacenza und Toscana anerkannt. Der Bertrag von Sevilla ermächtigte Spanien, trot bem Raiser, ber die Lande als Reichslehen beanspruchte, 6000 Mann in diese Gebiete zu senden, um die Erbfolge zu sichern. Raiser Rarl ruftete ein Heer, den Rampf gegen die Sevillaner aufzunehmen. Bergl. Arneth. Prinz Eugen 3, 239 f; Dropfen 4. 3. 2, 75.

<sup>2)</sup> Bergl. die Neußerung des Königs bei der Neujahrscour bei Dropsen 4. 3. 2, 76.

<sup>3)</sup> Zur sächsischen Revue. Bergl. Nr. 527.

<sup>4)</sup> Leopold kam mit vier Söhnen zur Revue. Bergl. Fasmann. Friedrich Augusti Leben, 949.

<sup>5)</sup> Bei ben Dragonerregimentern Platen (Nr. 1) und Dockum (Nr. 7). Bergl. Miscellaneen zur Geschichte König Friedrichs, 483.

<sup>6)</sup> Bergl. Nr. 501. S. 419.

<sup>7)</sup> Capitain im Regimente bes Königs.

auf 1) ich glaube das sie in wien selber noch nit wißen wie sie dar [a]n sein den [n] der Printz ist ganz und gahr nit recht wohll 2) den guido hat der schal gerüret 3) es ist eine grohße confusion [so] stehet mir vor in der weldt ich glaube wer im stande ist der kan mit geduldt alles abwarten was ariviren soll apropos ich habe meine junge hunde eingenommen habe 103. die sein rescht sich sich sehalten der ich will sie doch behalten diß frühejahr zu sehen ob welche darunter noch auswaxen die ander din sehr wohll mit zusriden der ich stehs Euer lieben bestendieger frundt sein und verbleiben werde

Eigenhandig.

#### 530.

Friedrich Wilhelm verwendet sich für ben Fürsten in Dresben.

Leopold schrieb, Dessau 29. December<sup>4</sup>), er habe den Domherrn Harenberg nach Dresden gesandt, um die Abtretung der Gräfenhainicher Haide zu betreiben.<sup>5</sup>) Er bittet, der preußische Gesandte in Dresden, Generalmajor Truchses Graf zu Waldburg, möge dem Domherrn helfen.

### Berlin 30. December 1729.

Der König schickt die erbetene Ordre an den Generalmajor, sich der Sache des Fürsten nachdrücklich anzunehmen.

#### 531.

Berlin den 31. Decembe[r] 1729.

Neujahrsgratulation und Glückwunsch zum Erwerb von Gräfenhainichen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten weil es das letste vo[m] jahr ist so wünsche Eue[r] Lieben be=

<sup>1)</sup> Vergl. 438 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Gerade am 20. December hatte Prinz Eugen durch seine energische Sprache in der Conferenz durchgesetzt, daß die Landung der Spanier in Italien als Kriegs-fall aufgefaßt werden sollte. Vergl. Arneth 3, 241.

<sup>3)</sup> Der Feldmarschall Guido Graf von Starhemberg wurde vom Schlag gerührt. Er war übrigens schon seit 1713 nicht mehr im activen Dienste; er verweigerte 1716 die Theilnahme am Türkenkriege, da er "alt, ausgearbeitet und unvermögend sei". Vergl. Allgemeine Deutsche Biographie 35, 479.

<sup>4)</sup> Ausfertigung.

<sup>5)</sup> Vergl. S. 414. Anm. 2 und Nr. 521. S. 433.

stendige gesundtheit und alle[s] wohllsein und contentement ich gratuliere das sie Ihr sexcische[s] holt haben 1) wallerat 2) ist heutte gekomen der [es] mir gesaget es freuet mir von herten weill es meinsem] freundt Plesir machet adieu der ich stehs bestendiger frudt bleiben werde

Eigenhanbig.

#### 532.

### Berlin den 2. jan[uar] 1730.

Anleihe Leopolds zum Ankauf von Grafenhainichen.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten sie wißen sehr wohll das ich nit gerne geldt leine aber zu beweißen wie (!) lieb und estime die ich vor Euer Lieben habe ist genug das ich alles her gehbe eisnem] solschen treuen freun sol in der Not [zu] assistier[en] 3)

sie werden so guht sein und gehben an Lucken4) eine oblisation] vosus 50000. th sage vosus funzig tausendt tahler Pegabell5) den 1. jansuar] 1731. an guhte zwei großsch]en odest] gusden odest] Ducaten zu 2. th 17. gr.6) Procent will ich nit und wegen die sicherheit ist Ihre Paroll genug wünsche das es Ihnen so sorteill [bringen] kan als das grebzigest] gelder? die haben sich

<sup>1)</sup> Die Gräfenhainicher Haibe. Bergl. Ar. 530. Der Plan Leopolds, die Gräfenhainicher Haibe als vollständig freies Land zu erwerben, scheiterte übrigens, da die Landstücke seines Territoriums, die er zum Tausch anbot, nach dem Ausdrucke des sächsischen Commissarius "elende Lappen" wären, die garkeinen Werth hätten. Statt dessen belehnte ihn August II. "ohne Entgelt und ohne einige Aequivalent dagegen anzunehmen", mit dem Forste, behielt sich aber alle Hoheitsrechte und seinen Nachfolgern außerdem die Freiheit vor, jeder Zeit zu kündigen. Der Lehnsrevers des Fürsten ist vom 17. April datirt, der Lehnsbrief vom 26. April 1730.

<sup>2)</sup> Walrave.

<sup>3)</sup> An den Erbprinzen schrieb der König, Potsdam 14. Januar 1730, bei Erwähnung der Anleihe: "Sie können versichert sein, daß es Mir eine Freude gewesen, Dero Hause den dafür tragenden Egard bei dieser Gelegenheit zu zeigen."

<sup>4)</sup> Hofrath und Tresorier Daniel von Luck.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Payable.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) In dem Schuldscheine Leopolds, Dessau 3. Januar 1730, wird der Ducaten zu 2 Th. 18 Gr. gerechnet.

<sup>7)</sup> Die vorgeschossenen 300000 Th. zum Ankaufe von Gröbzig. Bergl. Nr. 245. S. 138. Gröbzig warf gegen 10 Procent ab.

zukomesnd] jahr muhs das geldt in Berlin guht interrissiret der ich bestendiger frudt sein und verbleiben werde gezahlet werden

ich schicke den obersten wallerat1) mit den gelde den[n] der könig<sup>2</sup>) mir geschrieben hat das er sich alle mühe angetan und den graven hinangehalten biß die expedicio[n] gescheshe]n<sup>8</sup>) sein sie Ihn guht [er] ist ein guhter kerrell4)

Gigenhanbig.

#### 533.

Postdam den 14. jan[uar] 1730.

Ernennung eines Cornetts und Uebersendung von Solbaten.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe ich woll erhalten und ersehen das sie gerne den jungen Pannewitz wollen zum kornet ich übersschlicke hiemit das Pattendt und ordre Ihre[n] feldtwehbell götze übersschlicke vier man hofe das sie sie in 3. gliebe des 1. auch 2. Battallio[ns] gebrauchen könen die noch rehstiren hofe beger zu erscheinen ich habe fataliteten gehat der götze wierdt Raport sagen können der ich bestendieger frundt sein und verbleiben werde

Eigenhandig.

#### 534.

Po[t]sda[m] den 27. feve[ruar] 1730.

Einbrude bes Rönigs von seiner sächsischen Reise. Ultimatum für den Braunichweiger Congreß.

ich bin vorgester[n] abent wieder hier gekommen 6) in dresso habe mich viell mühe gegehben wegen Ihre heide?) das

<sup>1)</sup> Walrave.

<sup>2)</sup> August II. von Sachsen-Polen.

<sup>3)</sup> Entweder ein Graf aus dem königlichen Ministerium, denn der sächsische Geheime Rath war entschieden gegen die Beräußerung von Gräfenhainichen, oder der preußische Gesandte Graf Truchses Waldburg, der so lange in Dresden bleiben sollte, bis er die Meldung von der Verleihung bringen konnte.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 479. S. 401.

<sup>5)</sup> Im Cuirassierregimente des Erbprinzen Gustav Wilhelm (Nr. 6).

<sup>6)</sup> Der König war am 18. Februar nach Dresden gereist.

<sup>7)</sup> Bergl. S. 440. Anm. 1.

schlimst ist dieses das Heim die Landtsachen hat und ein ertzfrancose aber mein unmasgeblsicher] raht ist nehmen sie es an a bon conte und wen[n] die Revu ist so kommen sie selber mit den könig [zu] sprechen<sup>2</sup>) den[n] es seine s[ch]uldt nit ist den[n] er glaubet das alles abgetahn ist ich habe des Rudoffky Regisment]3) das 2. Battsaillon ist beger als Mosell aber nit so wie gesehen das 1. Battsaillon] ist schön sie haben viell große Lagardier 4) kerell aber wieder auch sehr k[l]ein[e] ich halte die Mittelste glider größer als glasenap4) aber das 4. vo[n] Rudoff[sky] ist [das] des 1. flügels ist etwas stercker die ordre noch kleiner nit wie es sein solte der könig siehet so wohl aus als wie ich vor 20. jahr gesehen bick und vett bie standarsten werden mit bie Lincke handt geführet ich bin über das kampement<sup>5</sup>) ge= fahren es ist ein vortrestsicher | Platz ber ich stehs Euer Lieben bestendieger frudt sein werde und verbleibe

ich werde sie Morgen mein u[l]timatum übersenden<sup>6</sup>) den[n] ich heutte an Milius gesandt und [wenn] es in 4. wochen nit in

<sup>1)</sup> Ueber die französischen Sympathien des sächsischen Ministers Grafen von Hohmb vergl. Dropsen 4. 3. 2, 77 f.; Seckendorfs Lebensbeschreibung 4, 23 f.

<sup>2)</sup> Mit August II. im Radewißer Lustlager.

<sup>3)</sup> Das sächsische Infanterieregiment bes Grasen Rutowsky, die Grenadiergarbe (Nr. 24). Vergl. Schuster und France. Geschichte der Sächsischen Armee 1, 200 und 3, 386.

<sup>4)</sup> Die preußischen Infanterieregimenter Wosel (Nr. 28), Laujardière (Nr. 20) und Glasenapp (Nr. 1).

<sup>5)</sup> Bei Radewig, wo im Frühjahr die sächsische Revue abgehalten werden sollte.

<sup>6)</sup> Der Braunschweiger Congreß zur Schlichtung des Zwistes zwischen England-Hannover und Preußen (vergl. S. 434. Anm. 7) war bis dahin fruchtlos verlausen. Am 27. Februar erging aus dem Cabinette solgende Weisung an Geheimrath Mylius, den preußischen Vertreter auf dem Congresse: Der König wolle sich das vorläusige Verhör der von Hannover reclamirten Leute durch die Schiedsrichter von Gotha und Wolfenbüttel gesallen lassen, verlange aber die schiedsrichter von Gotha und Wolfenbüttel gesallen lassen, verlange aber die schiedsrichten aller unter dem Vorwande der Repressalien verhafteten Preußen; "worauf sosort nachhero diejenigen, so von den Reclamirten nach der Arbitrorum Urtheil dem Cartell zwischen Preußen und Hannover zur Auslieserung von Deserteuren] gemäß loszugeben sind, denen Hannoveranern extradiret werden können." Falls dieser Antrag abgelehnt würde, soll Mylius auf einen Spruch der "Arbiter binnen vier Wochen in der ganzen Sache" dringen, dem sich der König bedingungslos unterwersen würde. Sollte dieser Termin nicht eingehalten werden, müßte Mylius "den Congreß abrumpiren." Der König wäre dann "vor Gott und der Welt wegen aller Suiten außer Schuld".

richtigkeit ist der dant angehet dieses mit soliditet und mit den keiser [und] mit saxen de concert¹) dieses weis kein menssch] vo[n] unsere leutte also bitte zu verschsweigen mit Gott alles wierdt guht gehen

Eigenhanbig.

#### 535.

Postda[m] den 6. Mertz 1730.

Rriegsrüftungen Preußens gegen Hannover. Der Kaiser und bie Westmächte.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll empfangen und daraus ersehen das Moses bezahlet hat 2) da ich Euer Lieben hösch]sten obligiret din hieben komsmen] die Puncta wegen Prunsewig 3) und unter die hant wierdt alles Prepariret 4) hier komet die Marssch]Ruhte der Regismenter] ich kan alles den 24. May den Magdedurg haben hoffe in kurtzen Ihn weitest zu berichten was Passieret densn mit den keiser nit weis so wie es mir vorkommet od er sohsschlagen will oder accomodisten] 5) aber in zeit von 4. wochen alles sich wierdt developiren die Hollender formirsen zu Moquer Heide 10. a 12. [tausend] Man die da kampisren] sollen 6) ich habe an dortisges Regismenter des sohlen auf Ihre huht zu sein und das sie die versobte einziehen und die Battallion sammeln der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde

Eigenhanbig.

<sup>1)</sup> Ueber die Stellung des Kaisers zu England vergl. Nr. 528. S. 437 f. August II. versprach, Preußen zu unterstützen, falls est im niedersächsischen Kreise angegriffen würde. Vergl. Dropsen 4. 3. 2, 78.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 525. S. 436.

<sup>3)</sup> Das Ultimatum für ben Braunschweiger Congreß. Bergl. S. 442 Anm. 6.

<sup>4)</sup> Bum Kriege gegen Sannover.

<sup>5) &</sup>quot;Mit der ihm eigenen Gewandtheit wußte der Prinz Eugen das Borhaben des Knisers, sich nichts abtropen zu lassen, und dessen Wunsch, den Frieden erhalten zu sehen, gleichmäßig kundzugeben". Arneth. Prinz Eugen 3, 283.

<sup>6) 18</sup> Bataillone und 32 Schwadronen sollten in der Mooker Haide campiren. Bergl. Dronsen 4. 3. 2, 81.

### Postdam den 17. Mertz 1730.

Rüstungen und Kriegsplan für den bevorstehenden Feldzug mit hannover.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten wollen sie eisn ander Project einsenden 1) gut aber furrage und quartier ist dar nit da ben die Bauren will sie absoluhte nit alsden ist kein Platz überig und alle stette bequartieret legen ben ober [st] Mulin<sup>2</sup>) sschicken sie er wierdt Morgen weg ist schenke<sup>8</sup>) kan itzo nit mißen den[n] ich meine hunde in atesm setze das ich 4. mahl jagen kan mich recht in fatige zu setzen da diesen winter ich nit viell getahn was die keiserlsichen aulangt] die haben sicher 10000. Man[n] satzen 4) 20000. th. 5) Prot (!) und furage muhs sich] gehben da wierdt scho[n] alle austalten gemachet die saxen muhs aber noch geldt vor equiPage Ihre artollrerie (!) zu bespannen zahlen alles ist veranstalbt das sie Bossen<sup>6</sup>) wollen nach goslar senden sehr guht wollen sie ein Retranchement machen und machen große Magasin[s]

dieses sein meine sentisments sein sie so guht und sagen sie mir Ihre mein sentisment ist das die armee swelche] die sterckste ist die schwecherse sich nach die Regulieren muhs und die stercksere sich nach die schwecher sich nit zu richten habe also das sie zu gisshorn die Passage Barikardirsen ist nit nöhtig das wier das zu kommen nach mein düncken wir müßen dursch shildesheimsische und gerade nach Hannover alsden werden sie gishorn göttingen verlassen und sehen sich ben Hannover

<sup>1)</sup> Zum Marsche der preußischen Truppen an die hannoversche Grenze.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Leopold versah am 20. März den Obristen du Moulin und den Major Hautcharmon mit Instructionen zur Recognoscirung des Hannoverschen.

<sup>8)</sup> Königlicher Oberjäger.

<sup>4)</sup> Sachsen. Es handelte sich um die Hülfstruppen für Preußen im bevorsstehenden Kriege. Durch den Berliner Vertrag (Art. 2) war der Kaiser verpslichtet 12000 Mann als Hülfscorps den Preußen zu stellen. Vergl. Förster. Friedrich Wilhelm, 2. Urkundenbuch, 217. Im Briese an Seckendorf vom 23. März rechnet der König auf 20000 Kaiserliche und giebt an, die Zahl des sächsischen Corps nicht zu kennen. Vergl. Förster, 3. Urkundenbuch, 276.

<sup>5)</sup> Berichrieben für Mann.

<sup>5)</sup> Obriftlieutenant Heinrich Gunther Gottfried von Boffe.

alsben der rücken frey ist den[n] Brunsewig nits ist 1) wo nit 10000. Ma[nn] darin liegen und wo auch 2000. Ma[nn] barin liegen köne[n] sie das (!) nit me[h]r als 500. Man detachiren unsere viwres 2) Dissiciell zu machen und wo kourage vo[r] 1200. Man mitgegehben werden sie nit[s] anrich[t]en dürsten sein sie so guht und sagen mir Ihr sentiment ich hoffe nun baldt zu wißen ob krig oder fride ist der ich stehs zu allen zeiten Euer Liben bestendiger frudt sein und verbleiben werde

Eigenhanbig.

537.

Postdam den 23. Mertz 1730. Krieg mit Hannover in Sicht.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und bin Euer Lieben obligiret das sie Mulli[n] ochar[moy] Bosse ab= gefertiget haben 3) ich zweifell nit das wo es lohsgehet sehr Notwas die saxen anbetrift werden wier bekom[men] wendig ist 20. Batt[aillone] 35. esquadron vo[n] die keiserlsichen] 10000.  $Ma[nn]^4$ ich werde aber sequendorff Pressieren das er mir das detalge gehbe was wegen der Berger schantze anbelanget ") bin sehr wohll zufriden wensn ich den ris sehe ich kan vermöge die deklaracion an Milius getahn 6) nit Marchiren saßen aber ich sehen werde das die leutte [mich] amusiren wollen werde die Preussen laßen rücken den[n] ich glaube das der krig fast innevitable ist den[n] sie nit nachgehben werden sonder sie es lengsten[8] getahn die Arbiters nit Prrechen?) werden den[n] der könig in Engelanng (!) verlieret da will wolfenbüttell8) nit baran also temperame[n]t ist onMoglsich] nit da als das wier uns bey die oren krigen und dieses indubitabel glaube ich schlafe

<sup>1)</sup> Braunschweig stellte 6000 Mann als Hülfscorps für England-Hannover.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vivres.

<sup>3)</sup> Zur Recognoscirung. Vergl. die vorige Nummer.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 444. Anni. 4.

<sup>5)</sup> Bergl. Nr. 506. S. 422.

<sup>6)</sup> Das Ultimatum für ben Braunschweiger Congreß. Bergl. S. 442. Anm. 6.

<sup>7)</sup> sprechen.

<sup>8)</sup> Das mit Hannover verbündet war.

ruhig ich habe eine gerechte sache es gehe wie es wolle mit Gott es wierdt guht gehen der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt stehs verbleiben werde

Eigenhanbig.

538.

### Postda[m] den 30. Mertz 1730.

Hannover hat nachgegeben. Hautcharmons Belohnung. Urtheil über die etwaige Kriegsführung der Hannoveraner.

ich muhs Euer Lieben sagen das gestern a[n] deburges 1) ein kurrir gekommen die (!) die zeitung aus Engesland mitgebracht das zu sagen die leutte die sie haben wollen werdsen] sie eingegangen exami[nirt; diejenigen] da sie recht zu haben [die] bekom[m]en sie meine arestante[n] werden geleich lohsgelaßen wieber deburges komet heutte her da soll alles abgemachet werden die guhte herren hetten das können vor sehr lange zeit noch im julio voriges jahr getahn wer beger grace gewesen anfein es ist mir gewiß egall ob es krig ober fride ist ben[n] alles wahr fertig und Disponisret] und alles Gott sey dandt (!) was dazu Mittell gehöhret kommet auf eine andesre] zeit wieder was wer weiß wie ich densn im ber Major aucharmy<sup>2</sup>) bleibet ben Ihr Regisment] aber ich habe zu gesneral]quar[tiermeister]Leustenant] gemachet mit ein Pension und die Amtshaup[t] Manschaf[t] Angerburg Euer Lieben werden Ihn es sagen laßen das Bosse<sup>3</sup>) nit hat durchkommen [können] ist wohl das wetter scholuldt indeßen wehre es guht ge= ich glaube das Ihre dispossition sehr schlesch twere wehßen gewehßen be[nn] ich Euer Lieben es vor etl[iche] jahre gesaget bas borten ein kop fehlette<sup>5</sup>) sonsten an gelde fehlet nits Neue Engelender 6) mit sich bringen wierdt wierdt die zeit lehren

<sup>1)</sup> Der englische Envoyé extraordinaire Dubourgan meldete, Georg II hätte des Königs Antrag "wegen Abmachung derer Differenzien, so den Braunschweigischen Congreß veranlaßt, (vergl. S. 442. Anm. 6) völlig angenommen". Bergl. Förster 3, 278; Dronsen 4. 2. 3, 85.

<sup>2)</sup> Hautcharmon. Bergl. S. 444. Anm. 2.

<sup>3)</sup> Der auf Recognoscirung nach Goslar gesandt worden war.

<sup>4)</sup> Der Hannoveraner.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Bergl. Nr. 433. S. 355.

<sup>6)</sup> Obrist Sir Charles Hotham.

bas Euer Lieben befehlen das das Pulver wieder nach de[r] turnschanze gebracht werde ist sehr guht hoffe da nun das wetter guht werde die arbeit guht wierdt vo[n] statten gehen 1) der ich stehs Euer Lieben bestendieger frudt sein und verbleiben werde Eigenhändig.

#### 539.

### Postda[m] den 1. ap[ril] 1730.

Prinzen werden andern Officieren bei ber Beförderung nicht vorgezogen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten das sie mir schreiben von Printz Diderich den werden sie nit übell nehmen den nich so vielle alte ober st] Leu senants habe die dar so viell campangen getahn und ansein ein Regiment ist die braut darumb man tantzet und die luhst in dienst vergehet abe regiment soll vergeßen sein versicherdt das der Printz gant und gahr nit soll vergeßen sein es sein so viell alte ich glaube nit das gerßdorff lange machet es werde n leider Regismenter genug vaquandt werden den nit alte braffe officier habe dar Mens [ch] lichem ansehen sich siehen sich sehen könne nit seinen auch der ich stehs Euer Lieben bestendieger frundt sein und verbleiben werde Eigenhändig.

#### **540**.

## Potsdam 3. Upril 1730.

Entlassung eines Lieutenants. Sächsische Revue.

Am 3. April ließ der König zwei Schreiben an Leopold expediren: 1. Lieutenant Georg Wilhelm von Schöning ist vom Regimente Alt= Anhalt entlassen und seinem Bater als Landrath<sup>4</sup>) adjungirt.

- 1) An dem Magdeburgischen Festungsbau.
- <sup>2</sup>) Leopold hatte für seinen Prinzen Dietrich, der seit 13. Juni 1722 Obrist bei Alt-Anhalt war, um ein Regiment gebeten. Der Prinz bekam 27. Mai 1730 ein Regiment (Nr. 10).
  - 3) Generallieutenant David Gottlob von Gersborf starb 21. Juli 1732.
  - 4) Hans Chriftoph von Schöning, Landrath im Phriper Kreise.

2. Von dem fürstlichen Regimente dürfen Prinz Dietrich, 1) die Obristlieutenants Wacholt und Dohna und Major von Hautcharmon der sächsischen Revue<sup>2</sup>) beiwohnen. Sie sollen sich am 30. Mai beim König an der Grenze einfinden.

#### 541.

### Magbeburger Garnisonprediger.

Leopold schlug, 3) Magdeburg 17. März 1730, den cand. theol. Wehrt, der in Halle studirt, drei Jahre in der Johanniskirche zu Magdeburg die Frühpredigten gehalten und wegen seiner Geschicklichkeit, untadelhaften Lebens und Wandels ein großes Lob erworben hat, zum Garnisonprediger der Festung vor. Er bittet, ihn gehörig ordiniren und examiniren zu lassen.

### Potsdam 13. Upril 1730.

Der König hat Wehrt zum Garnisonprediger ernaunt. "Indessen aber die generale Einrichtung gemacht, daß alle Garnisons= und Feldsprediger sich ohne Exception in Verlin bei dem Feldpropst Gediken4) zum Examine und Ordination gestellen sollen,5) so zweiste nicht, Ew. Liebden werden von selbsten gerne sehen und den gedachten Wehrt dazu anhalten, daß er sich dieser guten Ordnung gemäß in Verlin examiniren und ordiniren lasse".

#### 542.

### Postdam den 14. ap[ril] 1730.

Mit Hannover ist Friede, aber die Gefahr, daß der Raiser im Reiche angegriffen wird, wächst. Das wird Friedrich Wilhelm nicht dulden. Die vielen Gesandten in Berlin.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das Mullin<sup>6</sup>) die Passage in Hannöversche guht ge=

<sup>1)</sup> Prinz Dietrich hatte schon 6. December 1729 die Erlaubniß vom König erhalten: "Ew. Liebden dürfen sich aber deswegen keine Depensen machen, sondern es ist genung, wenn Sie ein chamarrirtes Kleid haben, es sei von blauer oder rother Couleur."

<sup>2)</sup> Das Radewißer Lustlager. Vergl. Nr. 529. S. 438.

<sup>3)</sup> Ausfertigung.

<sup>4)</sup> Feldpropst Lamprecht Gebite.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Edict vom 22. Januar 1720. **Lgl. Mylius** Corpus Constitutionum Marchicarum 3. 1, Nr. 160, Sp. 403 ff. Siehe auch (Nicolovius) Erinnerungen an die Kurfürsten und Könige von Preußen hinsichtlich ihres Verhaltens in Angelegen-heiten der Religion. S. 266.

<sup>6)</sup> Du Moulin, der auf Recognoscirung gewesen war. Bergl. Rr. 536. S. 444.

ins Hannöversch wolte fast Partisan sein 1) indeßen ist funden mit meine affere vorben2) aber mit ben reich stehe[t]s noch se[h]r weitleuftig und ich üm[m]er krig glaube<sup>8</sup>) ist nit dieses jahr so ist gewis zukommensdes] bensn ich Persuadiert bin das sie den keiser in italien nit zwingen werden zu tun was die Hersren] Algirtsen] von Ihn wollen und sie dieses in italien Probiren werden weill ben[n] ber keiser nit wirt Ihren willen tuhn werden sie Ihn notwendig diversion machen müßen Ihn zu zwingen Ihn in Brabandt Luxenburg attaquiren müßen4) dieses Reichs-[land] ist also das gange hochlobl[iche] teu[t]sches reich nit leiden also Hannover sich Deklariren muhs ob sie mit den Reich halten wollen tun sie das so müßen sie Ihr kontingendt gehbsen] tun sie das nit wie es nit Natürlsich] ist gegen Ihren Lansde]sherrno) zu fechten so bin ich der meinung dieses lohs 6) reine zu machen biß an R[h]ein und ben[n] muhs der krig langsamm und vernünftig geführet werden und in Ruhe da der rücken frey ist und die ungesinte[n] fürsten die franzosen [p]feife einziehen und sich zum reich schlagen dieses ist meine meinung von der situacion der sachsel ich glaube es so indeßen ist ber oben ist dirigiret alles und kan noch alles auf ein ander fuhs Euer Lieben schreiben mir das ich sie nits geschrieben hette wegen der sexischen Revu?) ist wahr aber mein intencion ist gewehsen Euer Lieben erstlsich] nach Berlin zu evittieren (!) ben 12. May mit Printz Leopoldt ber ich stehs Euer Lieben be= stendiger frundt sein werde

es sein so viell gesante in Berlin das wensn man gehet so stolperdt man über einen ginckell<sup>8</sup>) der Hollensder] ist ein or den tlicher seiner lieber Man

Eigenhandig.

<sup>1)</sup> Der König kannte das Land von seinen vielen Reisen her genau.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 538. S. 446.

<sup>3)</sup> In Folge bes Vertrages von Sevilla. Vergl. S. 438 und 439.

<sup>4)</sup> Durch Artikel 2 des Berliner Bertrags war der König zum Schutze aller kaiserlichen Erblande, außer in Italien, verpflichtet. Förster 2, Urkundenbuch, 218.

<sup>5)</sup> Georg II. war als König von Großbritannien Contrahent des Vertrages von Sevilla.

<sup>6)</sup> Wohl verschrieben für Loch.

<sup>7)</sup> Bei Radewiß. Vergl. Nr. 527. S. 437.

<sup>8)</sup> General Ginkel kam mit Glückwünschen und Freundschaftsversicherungen der Generalstaaten wegen der Einigung mit Hannover Vergl. Drohsen 4. 3. 2, 85.
Acta Borussica. Briefe Friedrich Wilhelms I.

[14. Upril 1730]. 1) berisch]t von der jacht.

meine jagt gehet treffs[ich] vor ostern?) haben meine jegers geja[g]t 4 mahll ins ville?) und 3 mahll gefangen und gestern als ben 13. habe ich gejaget und ein hirssch] von 3 kop4) gesangen bie jacht ginge in verhaue und ist nit heraußer gekomen so wie zu beho5) die erstere jacht biß zulehe (!) verlongirte er biß schenkenedorsso) die erstere jacht biß zulehe (!) verlongirte er biß schenkenedorsso) und liß sich sangen die hunde sein an bonne ordre die jegers auch sie reitten guht sie haben auch schon gegaget und die hunde machen alses aus ansein ich bin sehr kontent Montag jage wieder aber ich muhs Ihn szu meinem leidtwehen sagen das ich die Dolle unter die Meute habe 9 sein schosn toht und dieses gründonnerstag sich geeußerdt bis datto sein zwey das zumbschabe ist und sehr schabe jolers der bescheler und ein hundt vosn meine zuchst der hillet die cherange?) und hat vergangen herbsst

<sup>1)</sup> Dieser Bericht und der folgende gehören zusammen. Sie stammen erst aus der Zeit nach 1726, da der neue Thiergarten bei Potsdam (vergl. Nr. 406. S. 328) darin erwähnt wird. Sie sind in einem Jahre geschrieben, wo Oftern vor dem 13. April war, d. h. 1728, 1730, 1731, 1733, 1735, 1736, 1738 und 1739. Das Jahr 1728 fällt schon aus dem Grunde fort, weil der König damals schon vor Oftern selbst gejagt hat. Friedrich Wilhelm erwähnt seine Krankheit im vorangegangenen Jahre; wir wissen aber aus dem Frühjahr 1730, 1734 und 1737 nichts von einer Krankheit bes Königs. Mithin fallen die Jahre 1731, 1735 und 1738 fort. Im Frühjahr 1735 wird Friedrich Wilhelm, erst nothdürftig genesen, kaum gejagt haben, wir mussen daher auch wohl 1736 streichen. Es bleiben also nur 1730 und 1733. Für das lette Jahr spricht einmal, daß der König im Frühjahr 1732 unpäßlich war, und sodann, daß er Ende Februar 1733 wieder einen Podagra-Anfall hatte. Aber im Frühjahr 1733 war Leopold in der Umgebung seines königlichen Freundes; er erhält erst fünf Tage nach Ostern die Erlaubniß zur Abreise (10. April). Bas brauchte Friedrich Wilhelm ihm da zu berichten, wie die Jagd vor Oftern gegangen war? — 1729 hat ber König zum ersten Male bie Gicht, für ihn bie Krankheit schlechthin. Er begann daher erst spät zu jagen, als er noch halb invalid war (vergl. Nr. 501). Auffällig ist allerdings, daß Friedrich Wilhelm in keinem ber erhaltenen Briefe aus dem Frühjahr 1730 eines neuen Podagra-Anfalls gedenkt.

<sup>2)</sup> Oftern fiel 1730 auf ben 9. April.

<sup>3)</sup> Ins Wilde, Freie im Gegensatz zum Berhau, dem umgitterten Thiergarten.

<sup>4)</sup> Vier Jahre alt.

<sup>5)</sup> Dessau.

<sup>6)</sup> Schenkendorf, ein kleines Dorf an der Parforcehaide, westlich von Großbeeren.

<sup>7)</sup> Der hielt die change, d. h. verfolgte die richtige Spur.

gehalten auf 1) wen[n] die jegers allei[n] gegaget haben die underen wahren alte hunde die nit den herbst dinste tun können wo mich die M[e]utte sterbet ist se[h]r große schade sie liegen an die ketten die junge Meutte ist alles gesundt [aber] meine hundezuch[t] ist nits nüße 2) gegangen den[n] ich nur etlsiche] 30 junge hunde habe wenn die Petzen gewöldet haben so sein die junge hunde in leibe faull gewehßen ansein dieses setzet mir wieder ein jahr zurücke so das Luder nit die Dolle mache aber was kan zu eßen gehben Prot machet hardtleibig griben 3) dauget garnit wen[n] ich was wüste würde Eur Lieben mir sehr obliseiren] zu schreiben was vor Mittell das es nit weitter eisn]reißet der ich ste[t]s verbleiben werde

Eigenhanbig.

### 544.

[Zweite Hälfte des Uprils 1730.]
Rapordt vo[n] meine jacht.

ich habe zweymahl nach das erstere mahll gejaget die zweitte jacht war die schönste ich legette an d) im Neuen verhau da liß den hirssch] eine halbe stunde herrumbjagen und desnu] verlongirte er diß durch das Pavillion d) und vo[n] da nach arensdorst wie er vor [das] dorff kam stellet er sich auf eisnen] hohen sandtberg und sahe sich herrumb da wolte ich [h]alali machen aber der sohgell den Berg herrunter unter die Meutte und gegers und fordt nach Lüttige holzigen d) ist 3 sirtell stunde nach da fung ich gestern habe geziaget aber sehr schlegt gegangen eine stunde ging es guht damit kam [en] wier in change und konten es nit ausmachen?) eine

<sup>1)</sup> auch.

<sup>2)</sup> nüțe.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Grieben: grobe Ueberbleibsel aller Art, besonders die häutigen und sehnigen Stücke, die von dem ausgelassenen Schmalze, Talge u. s. w. in der Pfanne zurück bleiben.

<sup>4)</sup> Ich jagte ben Hirsch auf.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Der Pavillon heißt die Haide zwischen Sputendorf und Ahrensdorf, zwei Dörfern westlich und südwestlich von Großbeeren.

<sup>6)</sup> Das "Hölzchen", Haibe sublich von Großbeeren.

<sup>7)</sup> Konnten die Spur des Hirsches nicht wiederfinden.

stunde und 3 firtell haben wier gejaget aber wier konten nit wieder die hunde wahr[en] Rap[pe]llköp[fisch] ich laße sie heutte zu kunersdorff 1) jagen Montag jage wieder ich finde bieses jahr mesh r Plesir darin weill mir das reitten gahrnit inkomodieret und vergangen jahr ich die krancheit noch im leibe ich gehe so guht als meisne] dage aber ich muhs rechter ich bin Eue[r] Lieben sehr obligiret handt das pferdt aufsigen das sie mir Ihren doctor gesandt 2) er wierdt zu allen konsultiset und soll gefolget werdsen] ich bin Euer Lieben sehr vor obligisrt] es hat wieder was aufgehöhret aber zu traue[n] ist nit meine junge hunde bin mit ausgeritten sie lebendig zu machen und habe ich habe den ganten dag zu tun gehat sie sie lohsgekopeldt wieder zu krige[n] der ich stehs Guer Lieben bestendiger fre undt sein und bleiben werde den Printz Leopoldt und Moritz werden sie wohll mitbringen 3) F Wilhelm

Eigenhandig.

### 545.

Postda[m] den 21. appril 1730.

Leopolds Verdienste um die Magdeburger Fortisication. Das Magdeburger Garnisonregiment.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und darin ersehen das sie alles sowohl wegen das fordt Berge und der kaserne in der sturnschasnist Disponiret haben so wie ich den Plan gesehen das solcke(!) kasematte in Nidersaxen nit ist und gewiß osh]ne Euer Lieben zu flattiren das sie siehluldt sein das Magdedurg so vormidable machet densu ich durch Magdedurg mehr Respect habe als vor 30000. Man und in kritiquen konjunkturen die seinde Magdedurg in wege ist densu susppose das ich geschlagen bin so habe Magdesburg bevor sie das weg

<sup>1)</sup> Kunersdorf heißt der große Forst am linken User havel und des Schwielowsees, südlich von Potsdam.

<sup>2)</sup> Dessauischer Jäger, der die Meute von "der Dolle" heilen sollte.

<sup>8)</sup> In dem Schreiben vom 21. April sprach der König seine Hoffnung aus, den Fürsten am 14. Mai in Berlin zu sehen; Tags darauf begann die Revue der Regimenter. Vergl. Fasmann 1, 405.

<sup>4)</sup> Fort Berge und die Sternschanze in Magdeburg.

nehmen so hoffe mich zu [h]erstellen und den[n] wage ich noch mahll die zeit wierdt weitter lehren das [wie] Euer Lieben wegen die Neue garnison 1) vo[n] Magdeburg schreiben alle die ordres an Bechewer<sup>2</sup>) gegangen ist die Reson Euer Lieben mit Mundur und kleinigkeit [nicht] zu ambarassieren und ich gemercket das sie nit woltesu] mit zu tun haben weil ein reskrip[t] ge= schrieben ist sie möchten ofksciere] vorschlagen so antworten sie sie also die wahrheit zu sagen weill das nur soldaten wüsten keine sein alle jahr von 4. wochen ich geglanbet das sie sich nit wolten von Melliren wen[n] aber Euer Lieben wollen so guht sein und jagen sie in einander so werde höschstense obligiret sein und das sie dinste tun und lernen was eine sichlildtwacht zu sagen hat dieses wierdt wohll gehen aber es fehlet an oberoffisciere] kein raht und dieses überalle fehlet hoffe Euer Lieben be[n] 14. in Berlin wohll zu sprechen der ich stehs Euer Lieben bestendieger frudt sein und verbleiben werde

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Bergl. S. 431. Anm. 5. Nachdem der Streit mit Hannover beigelegt worden war, wurden die 1729 gebildeten Garnisonregimenter wieder entlassen. Sie mußten nur im Frühjahr auf einen Monat zusammentreten, um nicht ganz außer Uebung zu kommen, und während der Revuezeit die Wachen geben. einem königlichen Erlasse sollte das Magbeburgische Garnisonregiment in ben Gilbehäusern von Neustadt und Sudenburg untergebracht werden. Leopold, ber vorgeschlagen hatte, die Leute in den Cantons der Magdeburgischen Regimenter einzuquartieren, erhob, Cranienbaum 19. April 1730, dagegen Ginsprache, da sie zum Schaben ihrer Gesundheit in ben Gildehäusern zu bick auf einander liegen würden. "Behalten die Verordneten [bes bürgerlichen Ausschusses in Magdeburg] Recht, so werden sie zu meinen nicht geringen Préjudice, anderer ohnschlbar erfolgenden schlimmen Suiten zu geschweigen, fünftighin nicht scheuen, alles baszenige, was Ew. Königl. Mazestät mir allergnädigst besehlen werden, diesen Leuten zu sagen, zu contradiciren und sich äußerst bemühen, es wieder umzustoßen." Der Fürst versichert, er würde nicht gegen das Rescript "raisonniren", wenn nicht eine in seinem Sinne ergangene Cabinetsordre vorläge. Außerdem wäre es ja ber Wille des Königs, "daß man in einerlei Sache vornehmlich auf die deshalb ergangene Cabinetsordre und nicht die Rescripte zum Grunde zu setzen und nach den ersteren die Einrichtung zu machen" hätte. (Bergl. zu diesem letten Sate ben Conflict Leopolds mit dem Generaldirectorium. Nr. 486 und 489. S. 407 f.

<sup>2)</sup> Beschefer, Commandant von Magdeburg.

Berlin den 5. Juli 1730.

Das neue Infanteriereglement. 1)

Dieweill ich gefunden das das Manuall der infanterie mit der chargirung nit egahll ist also habe ich es mit die chargirung griffe egalisisert(!) auch suche die leutte es leichter zu machen das dadurch die [Chargirung] leichter werde und dadurch die ordre noch beßer in den Regismentern] kome und sie wieder aufgewecket werden und in herrsalus Rucken und Reteriren so gemachet habe das die leutte selbest sich mit den Bagonets sich nit schaden tun die erinnerung die ich an die ander Regismenter getahn ist höschssten Nötig densn sie schlaffen hoffe das dieses wierdt guhts tuhn und die fresmede truppen uns nur nit vorkommen der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und verbleiben werde

Eigenhanbig.

### 547.

Postda[m] den 14. Juli [1730].

Der König tritt seine Reise nach Gud- und Westdeutschland an und bedauert, nicht über Dessau zu kommen.

ich gehe heutte nach Meissellwitz<sup>2</sup>) und es mir über Desso Halle 10. meille umb ist so werden Euer Lieben nit übell nehmen das ich nit mein versprechung halte und werde es auf eisn ander= mahl mir Reserviren ich werde mir auf meine reiße nit auf= halten doch was zu sehen ist sehen bund machen das ich zu gelbern

<sup>1)</sup> Das neue Reglement ist vom 1. Juli 1730 datirt. Es wurden die Griffe verändert: "Gewehr hoch. Den Hahn in Ruh. Schließet die Pfanne. Das Gewehr auf der Schulter. Präsentirt das Gewehr. Das Gewehr auf die Schulter. Bringt das Gewehr an die linke Seite. Das Bajonett auf den Lauf. Das Gewehr gerade vor euch. Ergreist das Bajonett. Das Bajonett an seinen Ort. Berdect das Gewehr unterm linken Arm. Verkehrt und schultert das Gewehr."—Die Griffe: "Mit der linken Hand an das Gewehr. Mit der rechten Hand unterm Hahn" sielen fort. Auch bei den Unterofsicieren wurden Griffe verändert.

<sup>2)</sup> Meuselwitz im Altenburgischen, das Gut des kaiserlichen Gesandten Seckendorf. — Der König trat Sonnabend, den 15. früh mit dem Kronprinzen die verhängnißvolle Reise nach Süd- und Westdeutschland an.

<sup>3)</sup> Ueber seine eilige, aber methodische Art des Reisens vergl. Koser, Friedrich als Kronprinz, S. 44 und Fahmann 1, 412.

4

baldt eintressen kan also und Euer Lieben zu ambrassieren von sonaben[d] in die 4. te woche so ungeser nehmen sie mir nit übell das ich nit auf Desso komme ich habe eisnen] bris v[on] Printz Diderich beko[mmen] da köne[n] sie sehen wie Printz george sein wordt hellet wesnn] Euer lieben Ihn die warheit schriben es ist recht hesselisch und undanchar leischstertig der ich stehs Euer Lieben bestendiger getreuer frundt sein und verbleiben werd Eigenhändig.

Leopold erwiderte darauf:2)

ER M. kunnen leichtelich ermeßen wie nahe es mihr nicht allein gehett das ich E R M. nicht hier habe könen die hand kußen, wie auch Sich leuhtte unterStehen barbei ER M. zu hinterbringen bas Defau und Halle 10 Meihllen aus ben wege von Potztam nach Meisehlwit gelegen, es ist mehr als zu wahr bas ber geradeste weg ben E R M. von Potztam hetten nemen künen ist auf Defau und halle wehlges durch die kartten und Posten alle zeitt kan dargethan werden,3) ich mus dieses nehmen als eine thur [berer] die mich die genade nicht haben gönnen wohllen bas ich ER M. habe Sohllen hier und in halle auffzuwarten, ich werbe ben[n] hoffen das E R M. mihr wie Sie beliben mihr in ihr genädigestes Schreiben zu versichern das ich ein ander Mahll werde so gelühkelich sein E R M. hier die hand zu küßen, ich werbe dan nicht ermangehllen wie es meine Schuldikeitt erfodert E R M. befehll mit allen untertänigesten rospett in Gehlbern zu erwartten, muniche aus treugen herten bas E R M. ihre vorgenom men e Reiße in folhlkom men e gefundheitt und vergnügen verichten mohgen, was wegen die 2. Man die von Bilefehld besertirett seind, sind wohll nicht anders zu erhalten als wensn] ER Mt. sohlten genäbigest befehllen das die überige dasehlbs befindlige heßen sohlten unter andere Regimendter vertaußschlett werden wehlges der P[rinz] Gorge gewies wird suchen abzuwenden, also werden E R M. genädiegest erlauben das ich nicht ehe[r] an gedachten Printz schreibe zuvor ich nicht E R M. befehll erst davor erhalte, E R M. werben auch aus den einSchlus genädigest beliben zu ersehen mas in Halle vorgefahllen ift, ich hoffe ER Mt. werben aprobiren basjenige mas ich in ber Sache befohllen habe, indem gewis in keine unneversitsät] als in Leipzig und wittenberg ben Studentten erlaubett ift die nacht aus die tohre zu gehen, es seind doch in der Stahtt Halle

<sup>1)</sup> Der das Regiment des abgegangenen Prinzen Georg von Hessen (Nr. 10) übernommen hatte. Das Regiment hatte seine Hauptgarnison in Bielefeld.

<sup>2)</sup> Eigenhändig. Undatirt.

<sup>3)</sup> Nach der Homannschen "Postcharte durch gant Teutschland" von 1714 führt die nächste Poststraße von Potsdam nach Meuselwitz nicht über Dessau und Halle.

Sunffer genug und professorweiber das Sie nicht uhrsach haben aus der Stahtt sohlgenes gesindehll zu suchen, sonsten sohl alle gehörige procosion genomen werden das kein ungelüg daraus endstehen sohll')...

Der König schrieb zu der Abschrift, in der ihm der Brief vorge= legt wurde:

S[chuhmacher] ordre soll nach den Zappenstrich kein Mens[ch] aus die Hallische tohre gelaßen werden FW

### **548**.

## Berlin 28. August 1730.

Uebergriffe bes Grafen Stolberg. Rattes Berhör.

Leopolds Regiment muß ein Commando nach Schraplau im Mansfeldischen schicken, um den Grafen von Stolberg, der eigenmächtig Besitz von diesem Amt ergriffen hat, zu delogiren.

ich bin Euer Lieben höschssten oblisgirt] vor die guhte bewirtung<sup>2</sup>) die brifschaften von katte<sup>8</sup>) die sein fordt aber es kommen wunderlsiche] sachen herraus FW

Die Rachichrift eigenhanbig.

#### 549.

# Postda[m] den U. sep[tember] 1730.

Jagd. Unfall des Königs. Berhör Rattes und des Kronprinzen. Beziehungen der Engländer zum Kronprinzen. Friedrichs Schulden.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten es tuet mir leidt das ungelücke der beide officiers ich habe meine

<sup>1)</sup> Am 14. August 1730 schrieb Leopold aus Wesel (Aussertigung), bei dem letten Studententumulte sei der Rondenossicier, Premierlieutenant Friedrich Wilhelm von Winning, mit Studenten in Streit gerathen und sogar mit der blanken Wasse angesallen worden. Die Studenten seien arretirt "und zwar nicht sonder wichtigen Stößen". Gewöhnlich würden Streitigkeiten zwischen Studenten und Militär durch eine aus Mitgliedern des Regiments und der Universität zusammengesetze Commission untersucht. In Andetracht aber, daß Winning im Dienste gewesen wäre, bäte er, diesmal die Untersuchung allein dem Regimente zu übertragen. Der König schrieb dazu: "der fürst hat recht die universitätzssisch verstehen die dienst nit".

<sup>2)</sup> Der König war auf seiner Rückreise aus Süd- und Westdeutschland über Dessau gegangen. Bergl. Nr. 547.

<sup>3)</sup> Ueber Kattes Aussagen vergl. Koser, 51. Ueber die Katteschen Briefschaften bringt die Markgräfin von Baireuth eine schwer controllirbare Erzählung in ihren Denkwürdigkeiten, Tübinger Ausgabe 1, 159 f.; Braunschweiger Ausgabe 1, 227.

jacht laßen in wilde jagen zwen mahll aber habe fehle gejaget ich habe wollen heutte jagen aber ich bin mit ein pfe[r]dt in ei[n] Morast eingesunden und habe geschwinde von pferdt herrunter gesprungen da ich mir an recht knie schaben getahn und ein fluhs zu-Gottlob aber nit das rechte [Podagra] ist da ich 3. dage geschlagen gelegen hse ute ber 4. dag ift wieder herumer lumpe und hofe über Morgen zu reitten also ich vor dieses mahll wohll abkomme ich bin aber vo[n] meine jegers sehr Malkontent den[n] in meine alte M[e]utte die Dolle noch Regiret und hette von rech[t]swehgen schon ausgerottset] sein smussen aber ses werden alle woche welche doll unter die jungen ist nits die sehen sehr schön aus die laße ich trein jagen!) ich werde Morgen in eisnem] wagen sitzen und laßen den trein herumbmachen das ich sie jagen sehe was die inquisicio[n anlangt] die gehet fordt katte ist fertig des Böhsen friderich seine müßen sie noch nach kustrin hin zu verhöhren alsden über gesprochen kan werden?) indesen ist gewis das Engelang (!) von allen gewuhst aber die desercion abgerahten <sup>8</sup>) der Böhse mensch [hat] an konig von Engesand] geschriben sich über mir beschwehret das er so übell und nit [nach] sein karacter gehalten würde und würffe sich ins könig Proteccion er möchte Ihn mit den brif hat er den Englischen auf und annehmen 4) Residente[n] aus den sexischen Lager gesandt nach London und ber auch wieder gekommen bevor ich nach das Reich verreißet der könig [hat] Ihn abgerahten nit zu Desertieren Mens[ch] hat zu den Resident gebetten an könig zu bitten er Mögte Ihn 17000. th gehben seine scholulden zu bezahlen die sich nur [auf] inquisit dar[a]uf geantwortet hette das er 9000. th belaufen mehr gefohderdt hette das er noch was überig hette also man sein treflsiches gemühte erkennen kan Gott bewahre alle er= es ist ein groß chagrin s[ichen] seutte vor ungerahtene kinder doch ich habe vor Gott [und] vor der weldt ein reines gewißen

<sup>1)</sup> Ueber Train jagen vergl. S. 396. Anm. 5.

<sup>2)</sup> Katte wurde am 20. September noch einmal befragt. Das Verhör des Kronprinzen in Küstrin fand am 16. September statt.

<sup>3)</sup> Ueber die Haltung Georgs II. zu den Fluchtplänen des Kronprinzen vergl. Koser, 42.

<sup>4)</sup> Ueber die Eröffnungen des Kronprinzen an Hotham und Guy Didens und die britische Antwort vergl. Koser, 37 und 42.

ich habe vermahnet ich habe gest[r]affet mit guhte und mit quat 1)
es hat alles nits geholfen ich habe mehr als 100. zeugen da Euer Lieben mit davon sein dieses ist meine consolacion der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und verbleiben werde

Euer Lieben ist das nit recht das zwey Piqueur ein hirssch] des Mosrzen sowie es dag werde bestettigen 2) und sowie er bestettiget ist auf den suhs mit eisnem] Par Lancirhunde jaget dis sie Ihn Relanciren 3) alsden mit die ganze Msezütte angeleget werde oder soll kein Leidthundt 3) gebrauchet werden dieses wolte ich gerne Positis und schriftslich mit Ihr nahmsen haben das [da]rauf sußen kan

Eigenhanbig.

550.

wusterhausen den 14. octo[ber] 1730. Gicht des Königs. Jagd. Große Kälte.

bas ich Euer lieben nit eher habe könen antworten ist die ursache das ich nur habe könen mein nahme[n] schreiben aber itzo wieder guht ist meine jacht gehet guht ich habe alle woche 3 Mall gejaget mit meine alte hunde habe nit gesehlet aber mit die junge habe gesehlet mit die junge hunde jage ein mahll die woche den[n] es eine confusion von der andern weldt ist den[n] vor die haßen kein Respeck[t] ist und so viell hunde ieder hinter sein hasen ist der vallet de chien sux wierdts nit lange mitjagen seine Brust dauget nit er ist ein guhter kerrell ich laße auch wieder hirsche ei[n] fangen in die NeuMarck aber das gehörne laße absegen hosse das diese nit sallen die kelte ist so grohs als in Janua[r] Gott gehbe ander wetter vor das viehe das stirbet heussig sonsten weis ich nits merckwürdiges als das ich Euer Lieben bestendiger frundt sein und verbleiben werde bis in toht

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Quat: böse, zornig.

<sup>2)</sup> Bestätigen: ben Stand bes Sirsches aufsuchen. Lanciren: ben Sirsch aufjagen.

<sup>3)</sup> Der Leithund bestätigt nur den Hirsch, jagt niemals mit.

wusterhauß[en] den 25. octo[ber] 1730.

Maßrolle. Uebersendung von Soldaten. Jagd. Kriegsgericht über den Kronprinzen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das sie wohll sein was die liste anbelanget die alle Monat May soll eingesschilicket werden haben Guer Lieben recht und wen[n] ich dieses vor 8. jahr getahn hette die 3. glieder alle 6.zölig wehren und mit das 2. glidt egahll sein 1) es ist meine indul= es erfreuet mir das Euer liebe gelücklsich] gewehßen sein und einen schönen Rekruten bekomen wegen der leutte werde alles tuhn was Moglsich] ist zwieschen itzo und das frühejahr mein versprechen zu vollstrecken2) meine jacht gehet itzo recht ich jage mit die junge und alte hunde es gehet ga (!) guht gewis recht recht guht bie hirsche laufen aber 4. auch 5. stunden und wierdt nit lange gestoppet und am aufange sehr Pressiret<sup>8</sup>) das dieses jahr die hirsche so vigureux sein sagen die jegers das das ein starcken winter bedeutset] meine handt4) und alles ist gant guht ich schiße und lauffe so guht wie vorn jahr heutte ist das krisegsgericht versammelet zu kepenig<sup>5</sup>) der alte Egell<sup>6</sup>) ist hier befindet sich recht wohll reittet es ist ein Mirakell das der man so ist vor sein alter das ich Euer Lieben das geleiche der ich stehs Euer lieb bestendiger frundt sein und ver= wünsche bleiben werde

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> In diesem Monat mußte jedes Regiment seine Listen mit den Waßen der Soldaten einsenden. 1733 gab es in 61 Bataillonen des preußischen Heeres, ausschließlich des Leibregiments, nur 1957 Soldaten, die unter 5 Fuß 6 Zoll hatten. Zwölf Regimenter hatten überhaupt keinen Mann unter 6 Zoll, Alt-Anhalt und Prinz Leopold sogar keinen unter 7 Zoll.

<sup>2)</sup> Die der König dem Regiment Alt-Anhalt schicken wollte.

<sup>3)</sup> Im Texte verschrieben: prestiret.

<sup>4)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Das Kriegsgericht in Köpenick, das "über Prinz Friedrich" und seine Genossen erkennen sollte. Vergl. Koser, 59 f.

<sup>6)</sup> Generallieutenant Friedrich von Egell war im 75. Jahre.

wusterhaußen den 16. Nove[mber] 1730.

Begnadigung des Kronprinzen. Mißtrauen gegen Sachsen. Krieg in Sicht.

ich habe Euer Lieben nit eher schreiben können den[n] ich so viell mit die ungelückliche kustrinnische sache zu Reguliren gehat 1) ich setze wolden und zwey kamerjuncker ben Ihn und ser muhs den ganten dag2) auf der krisegs und Domenkamer gehen da sie Ihn informiren sollen von allen will [er] es sich nit selber lernen so wierdts es Ihn doch 1000. Mahll vorgebettet werden und doch behalten muhs wo er ein Honettome<sup>3</sup>) wierdt da ich sehr zweifell ist vor Ihn ein gelück wo krig wierdt soll er mit ben ersten granadirunteroffiscier] aus die zappe4) springen zu Rekognosciren den graben und die gallerie Baue[n] wo er es de bonne grace tuet und bleibet ist vollig Pardon Euer Lieben Melde ich das ich gewis krig glaube<sup>5</sup>) unser guhter Patron traue nit viell<sup>6</sup>) es ist des keiserstsichen hoffses sseich ich habe es genug an Printz Eugen eigenhendig geschriben man solte was vor den Patron tun aber da ist kein geldt anfein wier sein Parat ich gehe nit von keiser ab und wensn auch alles zu dremell?) gehe ich habe nits zu verlieren soll ich nit alles

<sup>1)</sup> Am 6. November wurde Katte hingerichtet, am 9. dem Kronprinzen die Begnadigung verfündigt. Am 19. wurde Friedrich aus dem Arrest entlassen und Auscultator bei der neumärkischen Kriegs- und Domänenkammer. Wolden war bei ihm Hofmarschall, Rohwedell und Nahmer Kammerjunker. Vergl. Koser, 71 f. und 243.

<sup>3)</sup> Im Texte verschrieben: das.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Honnête homme.

<sup>4)</sup> Sappe.

<sup>5)</sup> Um die Stipulationen des Vertrags von Sevilla (vergl. S. 438. Anm. 1) gegen den Kaiser durchzusetzen. Im November stellten Frankreich und Großbritannien ihren Kriegsplan für 1731 fertig. Vergl. Dropsen 4. 3. 2, 119.

<sup>6)</sup> August II. von Polen hatte sich aus seinen vertrautesten Cavalieren eine besondere Gesellschaft (runde Tasel) gebildet, deren Patron er war; Friedrich Wilhelm, der 1728 als Genosse und Mitbruder eintrat, ward bald darauf als Compatron anerkannt. Vergl. Ranke, Werke 27, 85 f. Ueber die Ansprüche des Königs August auf Jülich und seine seindliche Stellung zur Wiener Hofburg vergl. Dronsen 4. 3. 2, 121 f.; Förster 3, 281 f.; Arneth, Prinz Eugen 3, 333. Ueber Friedrich Wilhelms Meinung von August vergl. Nr. 479. S. 401.

<sup>7)</sup> Drümmel, niedersächsisch für Trümmer. Abelung, 2. Aufl. 4, 709.

wagen das die erpfeinde nit Ihren willen haben wo es cerieux wierdt wo ich Regimenter von ander bekomen kan so werde 10. Batt[aillone] und 2000. pferde übernehmen vor Preussen beße[r] zu bessen das ich mit 52. Batt[aillonen] 102. esqua[drons] Marchiren kan der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt biß in die grube verbleiben werde

Eigenhanbig.

### 553.

Gewaltsame Einstellung eines Rekruten.

Leopold erinnert 1) an die vielen Unglücksfälle seiner Leibcompagnie in der letzten Zeit. Der Superintendent Joh. Heinrich Gutjahr in Wernigerobe hat seinen recht schönen und wohlgewachsenen Sohn ins Hannoversche
gebracht, 2) "und dies gewiß aus keiner anderen Ursache, als weiln er ihn
lieber einem fremden Herrn zuspielen, als zugeben wollen, daß er in
Ew. Königl. Majestät, seines Landesherrn, Kriegesdienste employiret werden
sollte". Der Fürst bittet um eine scharfe Ordre an den Superintendenten.

### Wusterhausen 24. November 1730.

Dem Superintendenten ist befohlen, seinen außer Landes gewichenen Sohn ohne Zeitverlust zu schaffen und an das Regiment des Fürsten abzuliefern.

### 554.

Bo[t]sdam den 12. Decem[ber] 1730.

Stundung einer fälligen Schuld. Jagd. Wacholt beim König.

Ener Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das sie wohll sein was sie mir schreiben wegen des anlehns<sup>3</sup>) bin ich sehr wohll mit zufriden biß Michaelis 1731 und woserne krig solte werden<sup>4</sup>) wen[n] ich auskündige das kapital der 50. Misse th ich in vier wochen von euer Lieben Rentey be=

<sup>1)</sup> Dessau 19. November 1730. Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Die "Priestersöhne" wurden erst durch das Edict vom 14. October 1737 von der Enrollirung befreit. Vergl. Mylius. Corpus Const. March. cont. 1. Nr. 60.

<sup>\*)</sup> Leopold hatte am 3. Januar 1730 für ein Jahr 50000 Thlr. entliehen. Vergl. Nr. 532. S. 440.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 552. S. 460.

zahlet werde ich will nits schriftl[ich] haben Ihre Parohll ist ich habe zwey admirable sauen bekomesn] eisne] mir genug vo[n] 483. pf das ander 7. pfundt leichter ich habe ein deserteur vo[n] Ihren Regi[ment] hier 1) ich werde Ihn in 11. dage wieder s[ch]icken den[n] er mit auf die jacht gehet mit die froslinge 2) zu Battallieren der holsteiner 3) hat mit ein haup[t]schwein 4) Battalwehre der oberste Pohlens<sup>5</sup>) nit so ferme gewehßen so giret wehre des Printzen bauch aufgeschlagen worden ich habe die saue so Böse nit geseshe]n wie dieses jahr man glaubet wieder es freuet mir das Euer Lieben Princesse sich stard von krig wohll befindet der ich stehs Euer Lieben bestendieger frundt biß in thot verbleiben werde

Eigenhandig.

555.

Berlin den 23. De[cember] 1730.

Stundung einer Anleihe. Jagd. Uebersendung von Cabetten.

Euer lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das sie wohll sein wegen das geldt will ich nits schrisst]= l[ich] haben Ihr wordt ist mir genug 6) ich bin gestern wieder vo[n] die jacht gekommen ich habe nit geglaubet so eine guhte jacht zu haben als ich gehat habe den[n] ich gewis Euer Lieben in= vittieret hette die herren chachattores 7) Ihre schweine se[h]r schlegt angegehben ich habe eins bekomen vo[n] 618. pfundt ich habe mir die freiheit genom[men] sie es zu s[ch]icen die 4. kadets sollen sie vor Neuejahr bekomen ich werde sie Donnerstag aussuchen der oberste wachholz 8) wierdt Euer Lieben alles erzehlen der ich stehs Euer Lieben bestendieger frundt diß in toht verbleiben werde

Eigenhänbig.

<sup>1)</sup> Obriftlieutenant Wacholt von Alt-Anhalt war beim Könige zu Besuch.

<sup>2)</sup> Frischlinge.

<sup>3)</sup> Generalmajor Friedrich Wilhelm Herzog zu Holstein-Beck.

<sup>4)</sup> Hauptschwein: Keiler, ber mehr als 4 Jahre alt ist.

<sup>5)</sup> Der sächsische Gesandte von Polenz.

<sup>6)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

<sup>7)</sup> Etwa verderbte Form von cacciatore? Oder Machadores, verschrieben für Matadores?

<sup>8)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

Gewaltsame Einstellung eines Retruten.

Leopold schreibt, 1) Dessau 20. December 1730: Trop der gutlichen Zusprache hat Superintendent Gutjahr seinen Sohn nicht gestellt. 2) Der Graf zu Stolberg-Wernigerobe hat in seinem Fürschreiben für seinen Superintendenten die Größe des jungen Gutjahr viel zu gering angegeben. Der König kann sich selbst bavon überzeugen, wenn sich der Entflohene gestellt haben wird; "wiewohl ich versichert bin, daß, da ich so lange die Gnabe habe, von Ew. Königl. Majestät gekannt zu sein, und dieselbigen nie von mir einige Unwahrheiten werben verspüret haben, Em. Rönigl. Majestät auch die gnädige Meinung ferner von mir haben werden, daß ich mich nicht unterstehen werbe, etwas zu fagen, viel weniger zu schreiben, so nicht in der That befindlich sein solle". Die Gerechtsame des Stol= berger Grafen würden durch das Verlangen Leopolds nicht angetastet, benn der König hätte über alle Geistliche im Lande die höchste Gewalt, und außerdem beträfe der Fall keine Sacra. Wollte der Graf durchaus etwas für seinen Superintendenten thun, so moge er felbst einen Mann von der gleichen Beschaffenheit stellen.

### Berlin 24. December 1730.

Dem Grafen zu Stolberg-Wernigerobe ist durch eine Ordre befohlen worden, seinen Superintendenten ernstlich anzuhalten, entweder seinen Sohn zum Regiment Alt-Anhalt zu stellen oder an dessen Statt einen Kerl von eben der Größe zu schaffen.

### 557.

Berlin den 30. De[cember] 1730.

Neujahrsgratulation. Uebersendung von Cadetten.

ich kan nit laßen des jahres wexell Passieren sonder Euer Lieben zu gratuliren zum Neuen jahr das ich Euer Lieben von herzen alles wohlsein und contentement so wünsche als mich selbsten und alle ersinliche freude an Ihre familie und alles was sie tuchiret ich überschisste Euer Lieben 4. kadets hoffe das sie sich werden soll aufführen das sie vor sie sorgen werden ich habe jahr und dag keine herrausgenommen als itzo sie sein

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr 553. S. 461.

abe[r] nit viell gewaxen und sein keine 10. kapa[ble] die fahnen zu tragen!) der ich stehs Euer Lieben bestendieger frundt bis in grabe verbleiben werde

Gigenbanbig.

#### 558.

Berlin den 8. Jan[uar] 1731.

Stand der Politik. Compagniewirthschaft von Magnus. Biehsterben. Desertion. Moskowitische Rekruten.

Euer Lieben angenehme schreiben habe wohll erhalten [habe] nit eher könen antworten weill ich in die weldtafferen nit eher habe einsehen könen ben[n] ich itzo glaube das der keiser Engla[nd] Hollandt sich accomodier[en] werden und die königin vo[n] spanie[n] mit franckreich halten wierdt2) zum wenigsten ist groß aparentz also wensn Euer Lieben auf werbung senden wollen so werden sie so guht sein [mir zu sagen] an wen ich die 8000. th die ich Euer Lieben Regisment] leine zahlen soll; die Gelder] sein Paraht was die affere anbetrifft mit den haup[t] Man Magnus b) dieses muhs Ihm bewießen werden aber der wachholt () saget das der unterofficier sein Liderlsicher kerrell ist und das Magnus ein Erlsicher] kerrell ist der unter= offiscier] hat mir zweymahll geschriben bas erstere habe wegweill er noch einmahll schrip so fragette ich an wachgeworffen holt nach seine haushaltung und compasgnieswehßen so gab ich

<sup>1)</sup> Die Cadetten wurden beim Regimente Gefreitencorporale und mußten als solche die Fahnen tragen.

<sup>2)</sup> Ueber die Annäherung des Kaisers an England und über die kriegerische Stimmung in Frankreich siehe Dropsen 4. 3. 2, 116 f. Arneth 3, 288 f.

<sup>3)</sup> Compagniechef bei Alt-Anhalt. Am 17. April 1731 meldet Leopold (Aussertigung), daß er die Alten in der Untersuchung gegen Magnus eingesandt hätte. "Weilen aber der Furier diese Sache sogleich an Ew. Königl. Najestät immediate gelangen lassen und wider Höchstderoselben allergnädigsten Besehl mich ganz und gar vorbeigegangen, so ist wohl nicht anders, dann gewiß zu glauben, daß er dadurch . . . bloß intendiret, mich mit der Sache zu meliren und in den Berdacht zu sehen, ob wäre ich capable in dergleichen Dingen, als er wider den Hauptmann Magnus denuncitret hat, bei meinem Regimente zu conniviren und solchergestalt mich derselben theilhaft zu machen."

<sup>4)</sup> Obriftlieutenant bei Alt-Anhalt.

Ihn bas 1) Euer Lieben werden schon untersuchen lagen 2) hier ist nit guhte zeit in der Marck den[n] das fiesh]sterben sehr die handt über sich nimet mein frisissches schone 200. Kühe<sup>8</sup>) sein das Landtfiesh wahr auch sehr schön wahr Mecklen= alle toht4) burger [Schlag] ist auch alle toht das schlimste ist ich weis nit wensn ich wieder anschaffen soll das es zum zweyten mahll mir die hiesige Regimenter<sup>5</sup>) haben angefangen Desertieren gott weis was die schelm vor ursache haben bon getz com[pagnie] 5. Man und sein gelucks[ich] burchgekomme[n] und sein 8. biß 9. jahr unter den Regisment] gewehßen wahr weitter meine Russen<sup>6</sup>) sein unterwegen[s] sobaldt sie hier [an]komen werde aus mein Regiment Ihre sich]uldt bezahlen der ich [Ihr] bestendiger freundt biß in toht verbleiben werde

Eigenhandig.

### 559.

### Berli[n] den 19. ja[nuar] 1751.

Leipziger Messe. Der Unterofficier bei Magnus. Politische Lage. Verstärkung der Artillerie. Kälte. Viehkauf.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und tuet mir leidt das sie zu Leipzig nits ausgericht[et] haben dieweill die Messe schlegt gewehßen?) was den unterofficir aubelanget ) glaube das es Bosheit gegen sein cap[itain] ist weill er Ihn die distribucio[n] des cervis genomen und solche leutte nit gerne vers gehben und gewiß sein cap[itain] in ungelück stürtzen wollen vo[m] accomodement mit Enge[land] Holla[nd] habe weitter keine nach:

<sup>1)</sup> Das Schreiben des Unterofficiers.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 100. Anm. 2.

<sup>3)</sup> In der Urschrift: jühe.

<sup>4)</sup> lleber des Königs Muster-Milchwirthschaft auf Königshorst vergl. Stadelmann, 71.

<sup>5)</sup> In Berlin standen die Gensdarmes und die Infanterieregimenter Glasenapp (Nr. 1), Löben (Nr. 26), Sydow (Nr. 23), Dönhoff (Nr. 13) und Kalckstein (Nr. 25).

— Jeețe war Premiercapitain im Regimente Sydow.

<sup>6)</sup> Vergl. S. 148. Anm. 1.

<sup>7)</sup> Der Ausfall der Messe in Folge der Spannung zwischen Sachsen und Desterreich wurde auf 3 Millionen Thlr. berechnet. Vergl. Drousen 4. 3. 2, 121.

<sup>8)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

richt aber das ist gewis es ist in 8. dage richtig ober gewiß krig 1) also stehen die sachen ich habe vor sehr nöhtig gefunden die artollerie zu verstercken mit eine companie 2) und habe iede compassen a 4. oberossisciere die 3. stadscom [pagnien] haben 5. oberossisciere] 5. seuerwerker 5. corporahls und 10. Bombardiers 3. tamburs 100. kannonier also sie starck genug sein und aus ieden slügel 3) der artollerie 3. compsagnien kampiren ich bedaure den kalten winter das draußen nits recht anzusangen ist und gehe heutte nach Postdam wegen das Hollen [der] sieshe habe auch Resolviret ses erstlsich in september kommen zu saßen 4) und werde die stelle ausweißen saßen 5) und wen [n] es nit anders sein kan die kriben 6) mit öhllfarbe anstreichen der ich Euer Lieben bestendiger frudt diß in toht verbleiben werde

Eigenhanbig.

560.

Holzgeschent für ben Bieberbau ber Rirche in Rorfitten.

Leopold meldet,7) Dessau 23. Januar 1731, daß der Sturm die Kirche auf seiner Besitzung Norkitten8) umgestürzt hätte, und bittet um das nöthige Bauholz, da zwei königliche Aemter zu dem Kirchspiele gehörten.

Potsdam 27. Januar 1731.

Dem Generaldirectorium ist befohlen worden, unentgeltlich  $4^{1}/_{2}$  Schock Bauholz für die Norkittensche Kirche liefern zu lassen.  $^{9}$ )

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 552. S. 460. So gefährlich sah es doch nicht aus. Der König hatte am 10. Januar Nachricht von den zum Theil unannehmbaren Forberungen der Engländer bei der Hosburg empfangen. Bergl. Dropsen 4. 3. 2, 124 f.

<sup>2) 1731</sup> wurde laut der Stammliste von 1756 das Berliner Feldartilleriebataillon durch eine sechste Compagnie mit 95 Kanonieren verstärkt. Nach Bierecks Tabelle in den Miscellaneen zur Geschichte König Friedrichs (S. 483) betrug die Vermehrung im Ganzen 278 Köpfe. Die sogenannten drei Stabscompagnien standen in Wesel, Pillau und Stettin. Vergl. auch Schöning, Nachrichten zur Geschichte der Artillerie 1, 252.

<sup>8)</sup> Im Urterte: flüger.

<sup>4)</sup> Bergl. die vorige Rummer.

<sup>5)</sup> Ueber die Borkehrungen gegen Biehseuchen vergl. Stabelmann, 166 f.

<sup>6)</sup> Krippen.

<sup>7)</sup> Ausfertigung.

<sup>8)</sup> Norkitten, der Sit des dessauschen Domanenamts, im Rreise Insterburg.

<sup>9)</sup> Abschrift.

Postdam den 29. Jan[uar] 1731.

Fähndrich-Ernennung. Die Heeresvermehrung richtet sich nach bem Etat. Der Friede ist noch nicht sicher. Biehkauf.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten den jungen Luderitz habe zu fenrich ben die Roseler 1) gemachet die difPosicion die Euer lieben mir gesandt haben wegen eine belagerung<sup>2</sup>) [so] habe mit die augmentacion nits überflüßig au contrer muhs noch von die garnisonen mit zu hülfe nehmen das ich dieses getahn habe ist wo ich mich verbeßere ich Neuen fondt bekomme umb Mobille zu machen ich allemahll es mit Plesir zur asulgmentacion sgeben werbe] wensn es auch nur 10. Mus[ketiere] 10. Dragoner sein ben [n] ich mich nach ber becke strecken muhs in Dennemarck haben sie schon [bie Truppen] abgebancket werbe es nit tuhn oder ich möchte ins dollhauß gesetzet werden sonsten wierdts nit geschehn mit den friden ist noch nit gees sein etlsiche] Puncte als mit Hoslistein mit die schloßen 8) Rus[sen] [und bem] Keise[r] die noch difficulltiren 4) aber ich halte das es auch aplanirt werden wierbt also ist aus dieses nits der keiser seine successsion] garantiret hat aber die 6000. spannier werden in italien introduciret vor dong carrolo 5) mir deuchst das dieses alles lange hette gessch]ehn können wo sie kein anderen dessein gehat haben nun wierdt wieder eine Neu sistehme vor den dag kommen wegen Borcks[t]ett sein viehe habe

<sup>1)</sup> Das Bataillon des Generalmajors Friedrich August von Röseler (Nr. 32). Der junge Lüderit war seit zwei Jahren Unterofficier bei Alt-Anhalt. Leopold hatte ihn zur Beförderung empfohlen. Er schrieb, Dessau 17. Januar 1731, er wäre sehr mit Lüderit zufrieden und würde ihn behalten, wenn er nicht "etwas sleiner Natur wäre".

<sup>2)</sup> Es handelte sich wohl um eine neue Vermehrung der Artillerie. Vergl Nr. 559. S. 466.

<sup>3)</sup> Vergl. Nr. 559. S. 465 f.

<sup>4)</sup> Die Wiedereinsetzung des Herzogs von Holstein in seine von Dänemark annectirten schleswigschen Lande oder die Bewilligung eines Aequivalents. Der Raiser stand seit 1726 im Bunde mit Rußland.

<sup>5)</sup> In der sogenannten zweiten Wiener Allianz vom 16. März 1731 garantirte Großbritannien die pragmatische Sanction; der Kaiser verzichtete auf die Ostendische Compagnie und gab seine Zustimmung zur Besetzung von Toscana u. s. w. mit 6000 Spaniern für Don Carlos. Vergl. S. 438. Anm. 1.

ich geschrieben der ich stehs Euer Lieben sehr guhter und besstendiger [Freund] biß in toht verbleiben werde Eigenhändig.

#### 562.

Potsdam 12. februar 1731.

Der Sohn bes Wernigerober Superintendenten.

Der Graf zu Stolberg-Wernigerode hat am 7. Februar geschrieben, sein Erinnern und Drohen hätte bei dem Superintendenten Gutjahr nichts gefruchtet; 1) Gutjahr vermöchte weder seinen Sohn herbeizuschaffen, noch einen andern Mann zu stellen.

### 563.

Der Sohn des Wernigeroder Superintendenten.

Leopold räth, das Haus des Superintendenten von Wernigerode<sup>1</sup>) zu verschließen, dann würde die Sache bald ein ganz anderes Aussehen gewinnen und die bisher vorgeschützte Unmöglichkeit fortfallen. Daß der Graf die königliche Ordre nicht ausführt, befremdet den Fürsten um so mehr, "als ich auch die Gnade habe, in Ew. Königl. Majestät Landen Güter zu besitzen, und in Ansehung derselben aus unterthänigsten schuldigstem Respect in der Welt mich nichts abhält, die Werbung derer in der Gegend liegens den Regimenter in alle Wege zu befördern".

# Potsdam 21. februar 1731.

Der Commissarius loci der Grafschaft Wernigerode, Reinhart, hat den Befehl, dem Superintendenten anzuzeigen, daß sein Haus binnen 14 Tagen verschlossen würde, wenn nicht der Superintendent, "als ein gestreuer Unterthan", dem königlichen Befehle gemäß bis dahin seinen Sohn herbeischaffen und dem Regimente Alt-Anhalt zustellen würde.

### 564.

Postdam den 23. fever[uar] 1731.

Tod von Saint Sauveur und Gerstenberg. Officiere für die Cabetten in Berlin. Hunde. Wacholy.

ich muhs Euer lieben hiemit sagen das der obeserz] Sein Soverz) toht ist auch ein capsitain] gerstenberg ben die kadets und ich

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 556. S. 463.

<sup>2)</sup> Obrist Saint Sauveur bei den Cadetten starb am 20. Februar, Capitain Gerstenberg am 26. Januar. Bergl. Friedlaender, Berliner Garnisonchronik; Schriften des Vereins für die Geschichte der Stadt Berlin. 9, 10.

gerne wolte haben das ich was guhtes zög von die junge herrn also wolte ich Euer Lieben fragen ob der oder[st]Leu[tenant] Milaxheim 1) dazu kapable ist weill er studieret hat ob er die kreste hat und ob er mit die junge herrn Resonnieren wierdt und ob sie ein[en] alten cap[itain] wo wißen den mir von ein Regi[ment] zu nehm[en] nits schadet aber junge Leutte zu erziehen dazu geschicket ist da die behsel cap[itains] die dabeh sein Palvin und Gullan 2) die Miserabeleste seutte in gantz europa sein der ich stehs Euer sieben frundt sein und verbleiben werde

meine junge hunde die ich hab itzo 6. wochen in stall sein 62. davon muhs 5. heutte abschaffen von den 57. sein dar noch 17. die mit der zeit weg müßsen] der rest ist so schöne gewaxen als die vorrigerigen recht schöne da sein 3. Brüder von Rocllo (?) die ich nit viell schöner gesehen habe mein armer wachholz das er das bein nit gebrochen hat auf der jacht alsden wolte er mit Plesir sterben ich bin versicherdt sie werdsen ihn] beklagen

Eigenhandig.

### 565.

# Potsdam 24. februar 1731.

Bergebung ber Schmiedearbeit in Magbeburg.

Der König genehmigt auf Leopolds Vorschlag, die Schmiedearbeiten beim Magdeburger Festungsbau künftig an die Stadtmeister zu verdingen. Er ist zufrieden, daß die Arbeit in den Minen bei den äußeren Bastionen eine Zeit lang eingestellt wird.

<sup>1)</sup> Obristlieutenant Friedrich Amadeus von Milagsheim im Regimente des Prinzen Leopold (Nr. 27) wurde 20. (nach König, Heldenlexikon: 22.) März 1731 Obrist und Chef des Cadettencorps in Berlin.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Capitain Balfy [Balwin] nahm im Juni seinen Abschied. Bergl. Schriften des Bereins für die Geschichte der Stadt Berlin. 9, 11. Der andere Capitain hieß Goullon. Bergl. Crousaz, Geschichte des Königlich Preußischen Kadettencorps. S. 66.

<sup>3)</sup> Capitain im Regimente bes Rönigs.

Po[t]sda[m] 22. Mertz 1731.

Uebersendung von Soldaten. Abgang im Leibregimente. Der König hat die Schlafsucht.

Euer lieben schreiben habe nit eher beantworten können weill ich Ihn versprochen ostern¹) meine schlust zu bezahlen²) also überschliche sie die 16. man so guht als ich sie hab gehbsen] können densn ich dieses jahr und alle dage mir sehr viell seutte abgehhen hette ich den ollen Regimensseldtscher behalten Holtzendorst glaube das mein Regisment] 1. und 2. Battsaillon]³) in zeit von zwey jahr Ruiniret worden Gott sob das das wetter so ist das man Reitten kan ich werde sonsten auch caput gegehen (!) ich habe von den winter die schlassucht bekommen⁴) so wie Margrass Ludewig⁵) ich werde nun ader sasen ob das helsen wirdt weis nit ich wünsche das Euer Lieben mögen wohll und vergnügt sein der ich stehs Ihr bestendiger frudt ewig verbleiben werde

567.

Potsbam 24. März 1731.

Der Sohn des Wernigeroder Superintendenten.

Der Wernigeroder Superintendent versichert vor Gott, daß er seinen Sohn, aller angewandten Mühe und Fleißes ohnerachtet, nicht schaffen kann. 6) Er erbietet sich aber, 400 Thaler an die Rekrutenkasse zu zahlen.

568.

Potsdam 3. Upril 1731. Der Wernigerober Superintendent.

Der König theilt mit, was der Graf von Stolberg wegen seines Superintendenten vorgestellt hat.7)

<sup>1) 25.</sup> März.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 558. S. 465.

<sup>3)</sup> Diese beiben Bataillone standen in Potsbam.

<sup>4)</sup> Bergl. darüber Fasmann 1, 534.

<sup>5)</sup> Der Dheim des Königs, Markgraf Christian Ludwig.

<sup>6)</sup> Bergl. Nr. 563. S. 468. Eingabe Gutjahrs vom 12. März.

<sup>7)</sup> Eingabe des Grafen, Wernigerode 29. März: Reinhart hat Tags zuvor das Haus des Superintendenten verschlossen (vergl. Nr. 563. S. 468). Der Graf ist dadurch gestraft, da er nun seinem Superintendenten eine Wohnung schaffen muß.

Potsdam 6. Upril 1731. Der Wernigerober Superintendent.

Der Commissarius loci soll dem Antrage des Fürsten gemäß neue Befehle zum Einschreiten gegen den Wernigeroder Superintendenten bestommen, falls Leopold nicht die Hoffnung aufgicht, dessen Sohn zu erlangen. 1)

570.

Bostdsam] den 11. apsril] 1731.

Dank für einen Elblachs. Unpäßlichkeit Leopolds. Der bose Winter und seine Folgen. Neue Lafetten. Ordre de bataille.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und bin Euer Lieben höchsten verbunden vor den schönen Elbe Lahx ben ich auf Euer lieben gesundtheit verspeißet es tuet mir aber leidt das sie nit wohll sein hofe das es nits zu sagen hat der Miserable es ist noch so kaldt als andere winter ist sschluldt an alles jahr im fevervarius und ich mit die wahrheit sagen kan das ich nit so frissch] bin wie voriges jahr2) wensn] erstlsich] ses nur wieder warm wierdt dan[n] wierdts sich alles gehben bones<sup>3</sup>) eine invencio[n] vor ander Lasitten [hat] freuet mir man muhs im großen Probiren bieweill nun alles compsolet ist habe die ordre de Battalie gemachet4) und schicke sie Euer Lieben zu[r] der ich stehs Euer Lieben bestendieger frundt bis approbacion in toht sein [werbe]

Eigenhanbig.

571.

Potsdam 13. Upril 1731. Bau in Magdeburg.

Leopolds Bitte, Dessau 11. April 1731,5) entsprechend, erhält der Kriegs= und Domänenrath Wernicke statt des verstorbenen Geheimraths Horn die Aufsicht über die bürgerlichen Bauten in Magdeburg.

<sup>1)</sup> Vergl. die vorangehenden Nummern.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 566.

<sup>3)</sup> Barbonneß, Major in der Magdeburgischen Artilleriecompagnie.

<sup>4)</sup> Es war dies eine Lieblingsarbeit des Königs und des Fürsten. Die vom Könige zum schwedischen Feldzuge entworfene Ordre de bataille ist (mit Aus-lassungen) bei Dropsen 4. 4, 367 abgedruckt.

<sup>5)</sup> Ausfertigung.

### Feldscheer bei Alt-Anhalt.

Leopold schlägt, Dessau 15. April 1731, 1) seinen Kammerdiener Melde zum Feldscheer bei seinem Regimente vor. Der Empfohlene war acht Jahr Compagnieseldscheer, zwei Jahre beim Collogium anatomicum in Berlin<sup>2</sup>) und dann fünf Jahre fürstlicher Kammerdiener. Er hat sich in den letzten fünf Jahren "auf den praxin in Berpslegung der Kranken geleget", so daß man sich gutes von ihm versprechen kann. Der Fürst fragt, ob Melde sich noch einem Examen unterziehen müßte, oder ob sich "Ew. Königl. Majestät wegen seiner Capacité auf mich reposiren, und, weil sich aniho bei der Exercirzeit viele Kranke sinden, gnädigst erlauben wollen, daß er sogleich nach dem Regiment gehen und die Kranken respiciren möge."

### Potsdam 18 Upril 1731.

Der König bewilligt das Gesuch des Fürsten und vertraut dessen Urtheile über Wieldes Fähigkeiten vollkommen. Melde soll ohne Examen sein Amt antreten.

573.

Potsdam 21. Upril 1731.

Der Superintenbent von Wernigerobe.

Dem Superintendenten Gutjahr soll sein Haus wieder geöffnet werden,3) wenn er 400 Thaler an Leopolds Regiment zahlt.

574.

Potsdam 27. Upril 1731.

Ausquartierung bes Regiments Prinz Leopold.

Das vom Fleckfieber heimgesuchte Regiment des Prinzen Leopold wird aus Magdeburg nach Stendal und Gardelegen zurückgeführt.4)

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Ueber diese Gründung des Königs vergl. Nicolai, Beschreibung der Residenzstädte Berlin und Potsdam. 3. Ausl. 2, 708 f.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 563. S. 468 und Nr. 567. S. 470.

<sup>4)</sup> Das Regiment (Nr. 27) war am 22. März nach Magdeburg einmarschirt; Garbelegen und Stendal waren seine Garnisonen.

Postda[m] den 27. appril 1731.

Krankheit im Leibregimente. Einladung zur Musterung des Regiments Fürstlicher Besuch in Berlin. Prinz Leopold. Jagb. Reise nach Preußen.

Euer lieben angenehme schreiben habe wohll empfangen und freuet mir das Guer Lieben von meine Reck[r]ute[n] zufriden sein 1) ich bin sehr ungelücklsich] ben meisn Regisment wegen des abganges den[n] ich glaube das mein 3. Batt[aillon] nit in Reish]en und glieder wierdt 130. Rotte[n] stellen kan (!) 2) und lautte[r] geferl[iche] krancken wo es sich nit begerdt so kan sie nit zusammen ziehen 3) ben[n] ich die Mortalitet bekommen wehrsbe in den andern Bataillonen]. und sehr schwer [dann wieder das Regiment] zu [h]erwollen Euer Lieben aber mir die freude tuhn und komen her und [sind] sie mit zwen Battsaillons] content so werden sie mir ei[n] grohs gefallen erweißen und wollen den 9. hier komen ich muhs wieder mit der verklage komen ich weis nit wo ich sie Logir[en] kan4) der hertzog vo[n] Bevern mit seine fraue und tochter der hertzog vo[n] wirtenberg<sup>5</sup>) kom[men] alle den 20. sein sie so guht und P[r]ingen (!) von Ihren Printzen ein Par Leopoldt bitte ich mich aus der arme deuffell ist wohll zu beklagen ich laße sein Regisment] Marchiren weill auch die krankheit darunter ist?) ich habe einmahll gejaget heutte jage wieder es gehet zimlsich] guht der ich stehs Euer Lieben besten= dieger frundt sein und verbleiben werde

8. dage nachhero wen[n] ich die Berlinischen] Regismenter]<sup>8</sup>) gesehen werde nach Preussen gehen wo Euer Lieben luhst haben so werden sie sich Preparieren der ich stehs bin FW Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 566. S. 470.

<sup>2)</sup> Das Bataillon hatte 5 Compagnien, die Compagnie 27 Rotten.

<sup>3)</sup> Bur Revue.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 477. S. 399.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Ferdinand Albrecht von Braunschweig-Bevern (später Wolfenbüttel) mit seiner Gemahlin Antoinette Amalie, dem Erbprinzen Karl und seiner Tochter Elisabeth Christine, später Gemahlin Friedrichs des Großen. Der Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg. Ueber die Festlichkeiten vergl. Faßmann 1, 419.

<sup>6)</sup> Leopold kam mit den Prinzen Leopold und Morit.

<sup>7)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>8)</sup> Vergl. S. 465. Anm. 5.

Potsbam 4. Mai 1731.

Borschuß an Leopolds Regiment. Prinz Gustav.

Der Rekrutenkasse ist befohlen, dem Regimente des Fürsten 8000 Thlr. zur Werbung vorzuschießen. 1) Das Regiment kann am 15. Mai wieder auseinander gehen.

es tuet mir von herzen leidt das Printz gustaff<sup>2</sup>) nit wohl ist wo Printz Leo[pold] von Regi[ment] abkommen kan<sup>3</sup>) so befehlen sie Ihm das er [Ihnen nach Berlin<sup>4</sup>)] folgen soll

Die Rachidrift eigenhanbig.

FWilhelm.

577.

Potsdam 5. Mai 1731. Stettiner Festungsbau.

Der Magdeburger Maurermeister Reinicke ist vom König nach Stettin gesandt, weil "bei Legung des Fundaments zu den importanten Bau des neuen Thurms in Stettin ein tüchtiger Kerl gebrauchet werde, auf welchen diejenigen, so den Bau führen, sich verlassen können". Sobald er abkömmlich ist, soll er zurückgesandt werden.

578.

Berlin 28. Mai 1731.

Baugelb für einen Magbeburger Bürger.

Einem Schneider und Bürger zu Magdeburg sind statt der gewöhnslichen Procentgelder 5) 600 Thlr. zur Bebauung eines wüsten Platzes daselbst bewilligt worden.

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 558. S. 464.

<sup>2)</sup> Durch ein Schreiben vom 11. Mai sprach der König dem Prinzen, der am Wechselfieber litt, sein Bedauern aus. Am 23. war aber Gustav Wilhelm schon wieder im Stande, zu seinem Regimente zu gehen.

<sup>3)</sup> Bergl. siber die Krankheit in dessen Regiment Nr. 574. S. 472.

<sup>4)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>5)</sup> Bergl. S. 197. Anm. 4.

### Berlin 30. Mai 1731.

Bachtbienft in Magbeburg.

Der Wachtbienst 1) soll in Magdeburg nach den Anordnungen Leopolds gehalten werden, bis die Garnison verstärkt worden ist.

580.

Beförderungen im Regiment Alt-Anhalt.

Leopold schreibt,2) Berlin 9. Juni 1731: ER M haben genäbigeft befohllen und erlaubeht, das ich ER M. alleruntertänigest vorzuSchlagen sohlte, einige avansomen[ts] ben mein unterhabendes Regimend, So ersuche ER M. alleruntertänigest, Mein Sohn den P[rinzen] Moritz ben meinen Regimend als O[brist] L[ieutenant] zu Sehten,3) den O[brist] B[acht= meister] von Polstte[rn] als O[brist] L[ieutenant] ben das Mosehlsche Regimend, 4) indem der Sehlbe nur noch 5. O[brist] W[achtmeister] vor sich hatt, begen company hingegen ben haubdman Hülsen<sup>5</sup>) vom Mosehlschen Regimend wiederumb anzuvertraugen, und den ehlstessten haubdman von Staudach ben mein Regimend 6) ben als O[brist] Waachtmeister] zu sehten, da ich den[n] gelaube das kein offecier durch diese Verenderunge tort geschehen wierd, so zweihfele nicht das ERM. die genade vor mihr und die erwentte offocior haben werden mihr diese bihtte allergenädigest zu acordiren, und die nöhtige befehlle deswegen ergehen zu laßen, ich werde dan gewies alles anwenden, durch treuge dienst ER M. mein gans ergebensten Respeht zu zeigen . . .

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 352. S. 242.

<sup>2)</sup> Eigenhändig.

<sup>3)</sup> Prinz Morit, Capitain seit 5. März 1727, stand seit December dieses Jahres im väterlichen Regiment, wurde 11. Juni 1731 Obristlieutenant.

<sup>4)</sup> Der einzige nachweisbare [Georg Wilhelm von] Bolstern wurde erst 9. August 1738 Major, saut der Liste des Regiments Alt-Anhalt vom November 1740. Die Regimentsliste von 1730 nennt Bolstern als den fünsten Premiercapitain. Obristwachtmeister im Regimente sind damals Platen, Zimmernow und Hautcharmon. Leopold hat wohl, wie sich auch aus der Nachschrift zu ergeben scheint, den Major Albrecht Christoph von Platen gemeint. Von einer Versetung eines Majors aus dem Regimente des Fürsten außer Platen sindet sich nichts in den mir bekannten Verzeichnissen des Regiments.

b) Hülsen blieb im Regimente Mosel (Nr. 28).

<sup>6)</sup> Gustav von Staudach war seit dem 8. März 1719 Capitain; sein Majorspatent ist vom 13. Juni 1731.

der O[brist] Wachtmeister] Plahtten ist ben mein Regimend Schon Louttonand geweßen, da der O[brist] Wachtmeister] ottloben in noch als curporahll darben geStanden

### Berlin 11. Juni 1731.

Prinz Morit wird Obristlieutenant und Staudach Major bei Alt-Anhalt. Platen wird zum Köselerschen Bataillon") versetzt.

### 581.

# Berlin 14. Juni 1731. Beförderungen.

Capitain Schmiedeberg<sup>3</sup>) erhält Platens Compagnie im Regimente Alt-Anhalt. Die vorgeschlagene Beförderung der Subalternofficiere<sup>4</sup>) wird genehmigt.

#### 582.

Ueberweisung eines Soldaten. Civilanstellung eines Regimentsquartiermeisters.

Leopold meldet, 5) Berlin 24. und 25. Juni 1731, der Zerbster Fürst hätte dem Regiment Alt-Anhalt einen Schloßsoldaten, der sich freiswillig gemeldet hätte, vorenthalten und nach Stettin an das Regiment Anhalt-Zerbst gesandt. Er bittet, seinem Regimentsquartiermeister Johann Jakob Sode die Adjunction auf die Hallische Postmeisterstelle zu verleihen, ihm den Titel Kriegsrath zu geben, zu vereidigen und ihn sofort nach dem Abgange des jetzigen Postmeisters einzusetzen und das alles ohne Entgelt.

# Berlin 26. Juni 1731.

- 1. Die Befehle zum Transporte des Soldaten an das Regiment Alt-Anhalt sind ertheilt.
  - 2. Sobe hat die Abjunction und das Prädicat Kriegsrath erhalten.

<sup>1)</sup> Ottleben war seit 3. Januar 1723 Major im Infanterieregimente **Wosel** (Nr. 28); Platens Majorspatent ist vom 13. Juni 1722 datirt.

<sup>2)</sup> Das Garnisonbataillon des Generalmajors Friedrich August von Röseler (Nr. 32) in Geldern.

<sup>3)</sup> Christoph Friedrich von Schmiedeberg war seit 2. Juni 1729 Stabscapitain.

<sup>4)</sup> Leopold hatte, Berlin 12. Juni 1731, (Aussertigung) Lattorff zum Stabscapitain, Hohendorff zum Lieutenant, Puttkammer, Zehmen und Pröck als Fähndriche vorgeschlagen.

<sup>5)</sup> Ausfertigungen.

### Postdam den 13. Aug[ust] 1731.

Bergleich zwischen Königsberg und Danzig. Die pommerschen und preußischen Dragonerregimenter. Podagra des Königs. Tod des Achaz von der Schulenburg und Blanckensteins. Beschefer. Jagd. Soldaten für das Leibregiment mitgebracht.

Euer Lieben 1) schreiben habe wohll erhalten und daraus nit gerne gesehen das das flaschenfutter noch nit angekommen ich habe es wohll bestellet und an zitzwitz2) die comission gegehben zu überssch]icken ich bin guht gereißet und habe Dantzig recht besehen das gewiß eine rechte handelsstatt ist und könisgsberg ein Landreierey<sup>8</sup>) handell ist und [in] kein kompareson mit Dantzig zu vergleichen ist von da ich das Platensche [Regiment] 7. Esquadron gesehen4) die nit wieder zu kennen seindt an Manschaft und pferde sehr schön und in treflsicher ordre sein bie kohsell[sche] hat aber größer Mansschlaft in 2. gliebe Sonsfeldt ist [in] guhte ordre guhte pferde die Manschaft die schlegstesste von die 4. Regimenter sie haben auch wenig angeworben als [vielmehr] mit die anrollirte sich in completen stande zu erhalten [gesucht] nad da ich auf Berlin gekommen<sup>5</sup>) bei forickade<sup>6</sup>) ben andern tag ich das Podegra an fuhs bekommen und in 10. dagen wieder föllig restituiret und bin sehr genedig abgekommen ber gen[eral] Leu[tenant] Schullenburg?) ist gestorben das Regisment] habe an Mar[k]grast] von Bareit8) gegehben und augmentire es mit

<sup>1)</sup> Leopold war mit dem Könige nach Preußen gereist und dort zurückgeblieben.

<sup>2)</sup> Der preußische Resident in Danzig, Obrist Ewald Joachim von Zipwip.

<sup>3)</sup> Etwa zusammenhängend mit landreux: schwächlich?

<sup>4)</sup> Die Dragonerregimenter Platen (Nr. 1) in Hinterpommern, Johann Kaspar von Cosel (Nr. 6) im Litthauischen, Wittenhorst-Sonsfeldt (Nr. 2) in Hinterpommern und das nicht namentlich vom König angesührte Dragonerregiment Docum (Nr. 7) in und bei Tilsit.

<sup>5) 30.</sup> Juli.

<sup>6)</sup> Infanterieregiment des Generallieutenants Forcade (Nr. 23).

<sup>7)</sup> Achaz von der Schulenburg starb (nach König, Heldenlexikon: 9) 2. August 1731.

<sup>8)</sup> Das von Hohenfriedeberg her berühmte Dragonerregiment der Markgrafen von Baireuth (Nr. 5). Nach Bierecks Tabelle in den Miscellaneen S. 484 wurde das Regiment um 161 Köpfe vermehrt.

20. ober[officieren] 20. corpo[rals] 10. tambur 100. Dragoner der obesrst] Leustenant] Blanckenstein 1) ist auch toht sonsten ist alles Bechever<sup>2</sup>) habe gesprochen der nach sein guht [gereist] guht ist der ist dick und fett mein starker Prechtiger hirssch]<sup>8</sup>) hat auf die rechte stange über 30. ende die linke 18. aber sehr starke stange hat ein starck worsle (?) aber so nit wie der Preussische ich bin mit den hundt4) draußen gewehßen zeit wierdt Rohm gebauet werden und ich ein geger<sup>5</sup>) werden wierdt vergeßen habe nits aber er hat mir noch so vielle sachen gewießen die sein mir sehr hoch weill ich nit viell jehen kan als mit dem Misckesckopio<sup>6</sup>) ich will mir aber nit verdrißen laßen meine hunde galopiren heutte zum 1. mahll und das soll die woche kontinuiren und über 8. dage trein jagen?) und in 12. dage in der ich muhs wieder zwey Mseluhtesn machen densul wilde heide die junge hunde sehr unbendig sein und kener sich nach schrein und Peist]sche nit [richtet] wensn ein haße aufspringet bansn sein sie doll und dauret eine gubte stunde eher man sie will wieder haben und be[nn] alles was nur da ift mithelfen Muhs das man ich habe 4. Man an Pudevels8) über= sie wieder bekommet ber ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt sein und lieverdt verbleiben werde

Eigenhandig.

<sup>1)</sup> Im Infanterieregiment Glasenapp (Nr. 1).

<sup>2)</sup> Generallieutenant Jakob von Beschefer starb noch 1731. Beschefersche Güter sind nach Ledebur, Abelslexikon der preußischen Monarchie 1, 57: Nahm-geist und Schönfeld im Kreise Mohrungen, Kleist und Wusseken im Caminschen und Lassen im Kreise Stolpe.

<sup>8)</sup> Der "alte Hans" im Potsbamer Thiergarten.

<sup>4)</sup> Wohl ein bessauscher Jäger.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Jäger.

<sup>6)</sup> Mitrostop.

<sup>7)</sup> Bergl. S. 396. Anm. 5.

<sup>8)</sup> Constantin Guido von Podewils, Capitain und Compagniechef im Regimente des Königs. Friedrich Wilhelm pflegte Soldaten, die ihm besonders wohlgesielen, aus anderen Regimentern für das seinige zu nehmen. Bergl. Förster 2, 297 f.

Berlin den 3. sep[tember] 1731.

Das preußische Stutenamt. Gesundheit des Königs. Stand ber Wirthschaft. Große hiße. Die hallischen Studenten. Jagd.

Euer Lieben angenehm schreiben habe wohll erhalten und bin Euer Lieben sehr obligiret das sie sich die mühe getahn mein stuttenamt mit zu regulieren1) und freuet mir das mein vorschlack guht so kommen sie mit der kammer aus einander sonstesn einer auf den andern wirft die schaldt Gott Lob ich bin follich wieder gesundt<sup>2</sup>) ich bin zu scharto<sup>8</sup>) gewehsen meine wierdt= schaft habe in sehr guhten stande gefunden die jacht schlegt und nit beger als vor 3. jahr in Magdeburg bin nit gewehßen weill sie nit da wahren hier ist eine grausame hipe alles stehet guht die gerste wierdt alles diese woche ein[geerntet] sein in Magde[burg] wegen die studenten zu Halle habe scharfe ordre laßen noch nit abgehen an die universitet4) sie schreiben nits von<sup>5</sup>) Eue[r] ich fürchte das sie nit guht gehet lieben jacht es ist so eine trockene [Witterung | das es abscheulsich] ist ich werde in Postdam ben 7. die Probe jagen ob ich fangen werde weis nit es ist ei[n] kapitall hirssch] ein Postdammer 12. [Ender] starck vo[n] staugen und hofe das er 2. stunde daure es ist ein Prechtiger hirsch der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde Eigenhanbig.

585.

wusterhaußen den 15. sep[tember] 1731.

Einladung nach Bufterhaufen.

ich habe Euer Lieben schreiben wohll empfangen ich hoffe sie werden mir heutte<sup>6</sup>) die ehre thu[n] und vorlieb nehm[en] mit ein

<sup>1) 1731</sup> wurde mit den Einrichtungsarbeiten zum Trakehner Stutenamte unter Leopolds Beirath begonnen. Vergl. Stadelmann, 165.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 477.

<sup>3)</sup> Schartau an der Elbe bei Burg.

<sup>4)</sup> Daß sie nicht Leute, die noch nicht zum Studium reif wären, immatriculirte, um sie dadurch von der Werbung zu befreien, und Anlaß zu den bisherigen Tumulten gäbe. Bergl. Opel in den Mittheilungen für Anhaltische Geschichte 1, 413.

<sup>5)</sup> In der Urschrift: vor.

<sup>6)</sup> Der Fürst befand sich in Berlin.

schlesch]t nachtlager so guht wie ich es habe der ich stehs Euer lieben bestendiger frudt bin und verbleiben werde

Eigenhanbig.

**586.** 

Magkeno<sup>1</sup>) den 4. octo[ber] 1731. Reiche Hühnerjagd. Kirschwein ist des Königs liebstes Getränk. Tod von Panewiß.

Euer lieben angenehmes schreiben habe wohll enfangen mit LaRoche der mir vo[n] sie 9. sehr guhte hunde mit gebracht davor Ich Euer Lieben hösch]sten obligiret vor din und zweiffell nit das sie die change dhalten werden mein hiesiges hünergehege ist in solche stande als ich was gesehen habe hier ist eine gehege cela Passe imaginacion was vor Menge hüner seisu wie zu Dresssellen mit den kasanen das Euer lieben mein hirssch] wohll gesallen freuet mir ich glaube so einen nit wieder zu sehen vor den schonen kirschwein din Euer lieben sehr zu vor zu dancken den nit die nits liebers trincke als diesen wein und gewihs alle mahll Euer Lieben gesundtheit darinnen getruncken wierdt der ich stehs Euer Lieben bestendigster frundt die in mein toht verbleiben werde

der alte Pannewitz<sup>5</sup>) ist gestorben Dossow<sup>6</sup>) wierdt sich freuen FW.

587.

Wusterhausen 13. October 1731. Tod von Coens. Beförderungen.

Der König bedauert den Tod des Hauptmanns von Coens,7) der ein guter Officier gewesen war, und genehmigt die vorgeschlagenen Beförderungen im Regimente Alt-Anhalt.

<sup>1)</sup> Groß-Machnow bei Wusterhausen.

<sup>2)</sup> Vergl. S. 248. Anm. 1.

<sup>8)</sup> Bergl. Nr. 470. S. 391. 1731 schoß der König 2200 Hühner. Bergl. (König) Versuch einer historischen Schilderung von Berlin 4. 2, 74.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 584. S. 479.

<sup>5)</sup> Generallieutenant Anton von Panewiß.

<sup>6)</sup> Dossow war der drittälteste Obrist. Sein Obristenpatent ist vom 6. August 1718 datirt.

<sup>7)</sup> Capitain Heinrich von Coens bei Alt-Anhalt starb auf der Werbung.

wusterhaußen den 22. octo[ber] 1731.

Tod von Beschefer. Goly wird Commandant von Magdeburg. Lauter Stabsofficiere, die keinen Krieg gesehen haben.

es tuet mir von herzen leidt das ich so ein braven erlichen officir und freundt verlohren habe als Bechewer<sup>1</sup>) ich bin sensiblemen[t] chag[r]in und bin auch heutte nit wohll ben[n] ich nit auf die jacht gegangen es gehet mir so nache (!) als wen[n] es mein blutsfreundt wehre ich bin Persuadieret das Eur Lieben auch sensible sein ich habe vor lengsten mit Eur Lieben [barüber] gesprochen [daß] zum Magdeburgi[schen] komandant ber gen[eral]Ma[jor] golze sich guht s[ch]icken würde2) ich habe Ihn beordret anhero zu kommen wo er es annimet werde Ihn über Desso hinsenden Euer lieben<sup>8</sup>) werden besorgen das Ihm alles überlieverdt werbe und vorgestellet ben eibt leget er hier ab das Regisment] leidet sehr darunter und der guhte golte ist auch kein jungeling ich bin zu beklagen das meine bravste leutte so alt werden und kein krig wierdt [nun] werden die Regismenter] mit lautter stabsoffiscieren] versehen werden die nit krig gesehn haben und kein idee davo[n] haben meine beste consolacio[n] ist wir müßen alle sterben also die Reishe an mir kommet also weiß man da nits mesh rwas Passiret der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt biß im toht verbleiben werde

Eigenhandig.

589.

wusterhaussen] den 25. octo[ber] 1731.

Bezahlung einer Schuld seitens bes Fürsten. Jagb. Golt.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und wegen die anrollirte scho[n] befohlen wegen die ordres aufzusețen wegen

<sup>1)</sup> Jakob von Beschefer, Generallieutenant und Commandant von Magdeburg. Bergl. Nr. 583. S. 478.

<sup>2)</sup> Der älteste Generalmajor (seit 1. Mai 1721) Christoph Heinrich von der Golz. Er war schon 1692 Capitain und starb 8. April 1739 in hohem Alter. Er war bereits 1728 für die Magdeburgische Commandantur in Frage gekommen. (vergl. Nr. 491. S. 411.) und erhielt 30. October als Generallieutenant den Commandantenposten und Beschesers Infanterieregiment (Nr. 5).

<sup>3)</sup> Als Magbeburgischer Gouverneur.

ber bezahlun[g]<sup>1</sup>) bancke Euer lieben wo ich sie dienen kann und es nur immer Möglsich] und das ich es tun kan das wißen sie das es mir selbsst eine freude ist Hertefeldt<sup>2</sup>) werde schlicken mit meine jacht gehets recht guht zwehmahll jage ich und fange wensn sie aber in wilde jagen<sup>8</sup>) so fangen sie nit goltz<sup>4</sup>) ist in Berlin gekommen ich werde Ihm baldt absertigen das er baldt zu desso sein kan der ich Euer Lieben bestendiger freundt biß in tohde verbleiben werde

Eigenhandig.

### 590.

wuster[hausen] den 30. octo[ber] 1731.

Goly. Gersborf giebt sein Regiment ab. Trakehner Stuterei.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das sie wohll sein der gen[eral]Ma[jor] goltze ist hier er tuet den eidt ab und wierdt Morgen auf Desso gehen da werden Euer Lieben Ihm weitter anbesehlen werden was er zu verzichten hat wegen die Regismenter] werde recht überlegen densuch das gerschaft Regisment] so vergehbse] wie a peu Pres das arnheim in er hat mir bitten saßen der guhte alte Man kommet nit aus den hauße mesh und ist ganz Miseradell wegen die stutteren ist dan mus es auf die brobe? ankommen der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und bestendig verbleiben werde Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Der fälligen 50000 Thir. Bergl. Nr. 554. S 461.

<sup>2)</sup> Der königliche Jagdjunker Baron von Hertefeld. lleber die Hertefelds vergl. Fontane, Fünf Schlösser, 273 f.

<sup>3)</sup> Außerhalb bes eingezäunten Thiergartens.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 588.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Wie Generalfeldmarschall von Arnim, so hatte auch Generallieutenant David Gottlob von Gersdorf (1658 geboren, 21. Juli 1732 gestorben) gebeten, ihm Altershalber sein Regiment (Nr. 18) zu nehmen. Zum neuen Chef wurde George Bollrath von Kröcher ernannt, der bis dahin als Obrist im Regimente des Königs gestanden hatte.

<sup>6)</sup> Bergl. Nr. 584. S. 479.

<sup>7)</sup> Probe.

wuster[hausen] den 7. No[vember] 1731. Enrollirte. Golp. Jagd.

Euer Lieben angenehme schreiben habe sehr wohll erhalten und freuet mir das Euer liebe content sein wegen die ordre der anrollirten und din Euer lieben obligist das sie die mühe genommen nach Magsdedurg zu gehen den genseral Masjor goltze vorzustellen dund Ihn an seine funccion zu weißen ich werde über Morgen zum letzten mahlt jagen und nach Postsdasm gehn den [n] ich zeit habe nach Berlin zu gehen Mahst und sanderes viesch zu schlagten und meine geste abzuwarten da ich sie hoffe zu ambrassier en der ich stehs din und bestendiger freundt sein und verbleiben werde Eigenhändig.

### 592.

### Bauten in Magbeburg.

Leopold bittet, Berlin 28. November 1731, den Rest der für die bürgerlichen Neubauten in Magdeburg bewilligten Procentgelder<sup>3</sup>) im Bestrage von 3666<sup>2</sup>/<sub>8</sub> Thaler auszuzahlen und ferner wenigstens 6000 Thaler für den Bau der dritten Kaserne in der Thurmschanze rechtzeitig anzuweisen.

# Berlin 1. December 1731.

Der König freut sich, "daß sich noch einige Neuanbauende zu denen Plätzen in der Thurmschanze gefunden haben". Die Procentgelder sind ans gewiesen. Für die Kasernenbauten sind in diesem Jahre keine Mittel flüssig. 4)

#### **593**.

Berlin 23. December 1731.

Werbung im Fürstenthume Röthen.

Leopolds Wunsche gemäß sind die Befehle an das Regiment Laujardiere und den Hauptmann Löben "wegen des bewußten Commando" erlassen.5)

<sup>1)</sup> Bergl. die vorangehenden Nummern.

<sup>2)</sup> Zur Vermählung der Prinzessin Friderike Sophie Wilhelmine mit dem Markgrafen Friedrich von Baireuth, 20. November 1731. Vergl. deren Denk-würdigkeiten, Tübinger Ausgabe 1, 238; Braunschweiger Ausgabe 1, 341.

<sup>3)</sup> Vergl. S. 197. Anm. 4.

<sup>4)</sup> Im Erlasse, Berlin 8. December 1731, wiederholt.

<sup>5)</sup> Am 15. December hatte der König den Fürsten von Köthen gebeten, dem Regimente Laujardière (Nr. 20) die freie und öffentliche Werbung zu gestatten. Der

# Po[t]sda[m] den 2. Ja[nuar] 1732.

Reujahrsgratulation. Mission von Prit bei den anhaltischen Fürsten. Regimentsverleihung. Uebersendung von Cadetten.

ich kan nit unterlaßen diesen Neuen jahr von herten zu alle vergnügen und wohllsein und contentament und gratuliren das beste folkomen gesundtheit [nicht nur] die[s] zukommende sonder fielle fielle jahr das es Euer Lieben sant und Mühde werden und nit mehr lehben wohllen das gehbe Gott der all= ich übersschlicke Euer Lieben mein capsitain mächtige vatter Pritz1) ich habe Ihn vollmachten gegehben an die fürsten von Euer Lieben werden so guht sein und Ihm instruirsen] Anhaldt den angenehmen briff den Euer Lieben mir haben geschriben werde ehensten beantworten das sie ursache werden haben zufriden zu bas Regi[ment] vo[n] Lajardi hat obe[rst] grebenitz2) sein das Borckische Regisment] komansdirt] korrno ich werde sie in zwey dage 4. kadets überssch]icken hoffe das sie sie orsden]tlsich] finden werden ber ich stehs Euer Lieben bestendieger frudt sein und verbleiben werde

Eigenhandig.

Rönig schrieb: "Ich bin dessen von Ew. Liebden umb so mehr zuversichtlich gewärtig, als Ew. Liebden bergleichen Gefälligkeit an andre Puissancen auch erweisen, und es Mir sensible fallen würde, wann Sie, zumal in einer so billigen Sache, Mir nicht mit eben der Willfährigkeit begegnen wollten." Der Capitain von Löben sollte die Werbung leiten; er wurde angewiesen, alles zu thun, was ihm Leopold im Namen des Königs besehlen würde. Am gleichen Tage erhielt Laujardière Besehl, Löben, einen Lieutenant, vier Unterofficiere, zwei Pfeiser, zwei Tronimser und sechs Gemeine dahin zu senden, wohin sie Leopold weisen würde.

<sup>1)</sup> Von Prit, Premiercapitain im Regimente des Königs, sollte wegen der freien Werbung mit den anhaltischen Fürsten unterhandeln.

<sup>2)</sup> David Jürgen von Gräveniß, Obrist im Regimente des Generallieutenants Borck (Nr. 22), erhielt das vormals Laujardièresche Regiment (Nr. 20). An seiner Stelle wurde Cornuaud, Obristlieutenant bei Schwerin (Nr. 24), Commandeur bei Borck. lleber den Tod Laujardières vergl. Förster 3, 296.

# Po[t]sdam den 4. Ja[nuar] 1732.

Bersprechen eines Regiments für Prinz Eugen von Dessau. Werbung im Köthenschen. Besuch bes Herzogs von Lothringen. Einladung für Leopold.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und habe ersehen wie Euer Lieb wegen des Printz Eugen 1) intersie wißen ja wo ich sie kan ei[nen] gefallen erweißen bas ich mir ein Plesir baraus mache sobalbt ein Regisment] vo[n] kaval[lerie] ober Dra[goner] waquandt wierdt foll er be= kommen ich zweiffell nit daran das dieser Printz sich in dinste ie mehr und mehr abplicieren [wird] ich überschicke Euer lieben bie 4. unterofficier2) wollen Gue[r] lieben ben fürst vo[n] kötten durch lehben<sup>3</sup>) sahgen laßen er würde mir ja bas zugestehen was ich wehre ja so guht wie saxen also warumb an saxen er tette soll ich nit dorten werben, der hertzog von Lotteringen4) wierdt erster dage durch Magdesburg] gehen ich habe an Goltze<sup>5</sup>) befohlen alle ersinnlsiche] ehre antuhn wollen Euer lieben so guht sein und komen mit den Lotteringer auhero so wierdts mir sehr und wo sie so guht sein wolten und fahren mit Ihm lieb sein herrumb die festung zu weißen würde Euer liebsten sehr obligiret kan man Ihn nit Logi[ren] [in] Mar Lude<sup>6</sup>) hauße ober Euer Lieben werden so guht sein und befehlen es der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt biß in thot verbleiben werde

der herzog wierdt vor sein haus eine wacht haben mit die fahne

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Prinz Eugen, der vierte Sohn Leopolds, war seit 30. Juni 1729 Obrist der Cavallerie. Er erhielt 11. Juli 1732 das vormals Documsche Dragoner-regiment (Nr. 7).

<sup>2)</sup> Vergl. S. 484.

<sup>3)</sup> Capitain von Löben. Bergl. S. 484. Die Compagnien des Fürsten von Köthen waren in kursächsischen Dienst genommen worden.

<sup>4)</sup> lleber den Besuch des Herzogs Franz Stephan von Lothringen vergl. Fasmann 1, 426 f. und Förster 3, 298 f.

<sup>5)</sup> Commandant von Magdeburg.

<sup>6)</sup> Markgraf Christian Ludwig war Dompropst in Magdeburg. Ueber Wonneburg war nichts zu ermitteln.

Postda[m] den 10. Ja[nuar] 1732.

Dank für einen Wildschweinbraten. Geld zur Werbung. Besuch bes Herzogs von Lothringen. Politik Augusts II. Die Wirthschaft Marschalls von Bieberstein.

Euer Lieben angenehme schreiben habe wohll erhalten und [bin] Euer Lieben sehr oblisgirt] vor die wilde saue ich habe meisne] dage kein wildes auf die ardt gesgeßen und habe es auf Euer lieben gesundtheit verzehr[t] wegen der 10. [tausend] th vor Euer Liben Regiment seindt die ordres ergangen hoffe das sie was bekomen werden vo[n] guhten leutten wegen des hertog vo[n] Lotteringen habe Euer Lieben geschriben 1) man meinet das er nit vor de[n] Monat aprill herkommet ich hoffe das grebenitz sich beger tummell[n] wierdt als Lajardier2) der guthe Mahn konte sich nit helfen und wen[n] die capsitains] was sagetten er die sschulter zog also sie nits tahten des august geschwinde anherrreiße<sup>8</sup>) wierdt wohll nit unbsonst sein ich habe Mari<sup>4</sup>) hingesandt ich habe ben menschen hiemell sund hölle vorgeob er sich corrigisren] wierdt wegen seiner wierdtschaft stellet<sup>5</sup>) wierdt die zeit lehren indeßen verspricht er mir die schönste sachen die ich hofe sonsten mit Seur Mar<sup>6</sup>) nit guht aussehen wierdt hier ist nits Neues als bas ich die Preusssische] cavallserie] Regi-[menter] an pferbe laße complet?) machen be[n] 1. Julius

Eigenhandig.

<sup>1)</sup> Vergl. die vorige Nummer. Der Herzog kam schon im Februar.

<sup>2)</sup> Grävenit, der das Regiment Laujardière (Nr. 20) erhalten hatte.

<sup>3)</sup> August II. war am 3. Januar 1732 ganz unvermuthet aus Polen in Dresden angelangt. Vergl. Faßmann, Friedrich Augusti Leben, 972. Er legte gegen den Beschluß, die pragmatische Sanction durch das Reich zu garantiren, 10. Januar 1732, Protest ein. Man besorgte, daß er mit Frankreich und Spanien im Frühjahr Desterreich angreisen würde. Vergl. Dropsen 4. 3. 2, 141.

<sup>4)</sup> Johann August Marschall von Bieberstein wurde 5. Januar 1732 Ministre plénipotentiaire bei August II. von Polen-Sachsen.

<sup>5)</sup> Marschalls Finanzlage war durch schlechte Wirthschaft schon 1714 ganz zerrüttet gewesen.

<sup>6)</sup> Sieur Marschall.

<sup>7)</sup> Bergl. Nr. 376. S. 283.

Po[t]sda[m] den 18. Ja[nuar] 1732.

Besuch des Herzogs von Lothringen. Verstärkung der Husaren. Krieg mit Polen in Sicht. Schlechtes Befinden des Königs. Verhandlungen mit Köthen. Ueberlassung von Rekruten.

Euer lieben schreiben habe wohll erhalten und freuet mir bas sie wohll sein und sich wohll befinden ich bin Eur Lieben höschisten obligiret vor die mühe die sie sich antun und sind nach Magdseburg gegangen die recepcion des herzogs zu ordoniren 1) bie HusarenRegi[menter] anbelange[t]2) sobaldt ber graff Sequendorff wieder anhero kommet ben[n] meine briffe Ihm nit me[h]r antressen werden und er ordre von keißer shat das er hier sein soll wensn der hertzog kommet wo sie den hertzog könen die zeit agreablement zubringen [lassen] werde Euer Lieben sehr danckbahr und ob Lüderig's) nit ein k[l]apperjagen in wolmerstetischen sein machen kan vo[n] klseline jacht auch Rohtwistsbtpret so werde euer lieben oblisgirt] sein an bie kavallerie [unb] Dra[goner-] Regismenter] die habe alle desn 1. julius complet beorderdt4) wen[n] ich soll die wahrheit sagen das ich gewiß glaube den krig be[nn] der könig [August] gegen Marrecha<sup>5</sup>) in der audiance sehr mit groß[er] amiti[é] contestastions] vor meine Persone sprach aber er wehre nit in Macht die Redublisk aufzuhalten wesnn] sie

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 595. S. 485.

<sup>2)</sup> Am Ende des Jahres 1730 waren die Husaren so vermehrt, daß sie drei Schwadronen stark waren. In diesem Jahre wurde unter den Augen des Königs in Berlin noch ein zweiter Stamm Husaren gebildet und bereits 1731 auf zwei Compagnien gebracht. Im September 1732 erhielt er noch eine dritte Compagnie. Dies neue Husarencorps, unter dem Befehle des Obristlieutenants Aegidius Ehrenreich von Benedendorf, stand in und um Berlin. Seine Aufgabe war im wesentlichen, den König auf seinen Reisen nach Preußen durch Polen zu geleiten, die Briese an und von dem König zu befördern und die Pfade nach Sachsen und Wecklenburg zu überwachen, "damit, wenn ein Schelm sich sinden sollte, der besertiren wollte, sie gleich auf den Pässen Lärm machen könnten". Der kaiserliche Gesandte Graf Seckendorf vermittelte den Pferdekauf und gelegentlich auch die Werbung eines Ungarn sür die Husaren. Bergl. Lippe, Husarenbuch, 24 s.; Wärksiche Forschungen 19, 266; Fahmann 1, 417 und Förster 3, 281. 285.

<sup>3)</sup> Oberforstmeister von Magdeburg und Halberstadt.

<sup>4)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

<sup>5)</sup> Marschall von Bieberstein. Bergl. S. 486. Anm. 4.

was intendieren 1) seisul compellement wie die saxen es heißen wehre zur sicherheit des könisgs Person also ich Persuadieret bin das sie lohstrecken werden dieses der beste krig vor mir ben[n] mit die seutte allemahll zu Profistiren] ist und mit andere zu krigen die andere Pusissancen den vortell haben<sup>2</sup>) von Ruslandt und keißer bin versicherdt das sie mir den Rucken decken und mit die Pohlen und Saxen damit will ich schosn annehmsen und wen[n] ich mit der arme[e] einmahll drin stehe ich mich formidab[1]er au dePang<sup>8</sup>) de la Pollonge machen kan schlesier grosPohlen selbsst bienen werden gegen die Redublice gott gehbe das es lohs gehe den[n] werde geleich wieder gesu[n]dt den[n] ich mich nit wohll befund ich gehe Reitte eße so guht wie vor diesen abser] habe so ein schlaf wie der ober coum 4) hatte wo sich das nit baldt beßer[t] so werde ich in Reich der tohten spaciren es geschehe wie der capsitain Pritz<sup>5</sup>) ist wieder gekommen ich habe ordre an capistain] Lehben gesandt das er soll ein Man 8. vosn 6. biß 7. zoll die in sein zwenstes [glidt stehen können sanwerben] und wieder auf ordre warten wegen seisn RückMarssch wensul Euer Lieben Regiment wierdt du[r]chMarchiren 6) alsde[nn] es beße[rn] efect tun wierdt 3. Battallions die wolle[n] es scho[n] enge machen was wegen die zwen Zerbste[r] Rek[r]utten da will ich meisnen] recht gerne cediren an Euest] Lieben wesnn] sie wollen Medisos feversuars ein unteroffiscier mit ein Par Man an=

<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm hatte befohlen, im Frühjahr drei Lager an der polnischen Grenze zu bilden. "In ihren Land- und Reichstagen erhipten sich die Polen mit wilden Phrasen über Kurland und Livland, über die nicht anerkannten Titel des preußischen Königs und des russischen Kaisers, über die Rücksorderung der an Brandenburg abgetretenen Lande Lauenburg und Draheim, über den Schut der Dissidenten durch Rußland und Preußen. Daß ihr König auch in Polen ein Paar tausend Mann ordentlicher Truppen sormirt, . . . gab ihnen die Meinung, die Preußen niederrennen und die russischen Barbaren in alle Winde jagen zu können." Drohsen 4. 3. 2, 143.

<sup>2)</sup> Der König meint, ein Krieg mit Polen brächte ihm Bortheil (vergl. Rr. 625. S. 512), ein Krieg mit anderen Mächten nur seinen Berbundeten.

<sup>8)</sup> aux dépenses de la Pologne.

<sup>4)</sup> Etwa Obrist Coenen (sprich Kunen), der 1720 starb?

<sup>5)</sup> Priz und Löben waren in Köthen gewesen (vergl. S. 484), aber unverrichteter Sache heimgekehrt, da der Fürst die Werbung nicht gestattete.

<sup>6)</sup> Von Halle über Köthen nach Magdeburg zur Frühjahrsrevue.

hero sich ichen so hoffe ish nen etsliche leute zu sich ich werlaße mir auf Eue[r] lieben das sie so guht sein werden mir eine staffestte zu senden die an ober Leustenant Masso dund an mir die zeitung hinterbringen wierdt welche [n] dag Morgen oder abendt er an die behde örte [r] deintressen wierdt wo der fürst die behde Man nit sich sichen swill noch eisn mahll schreiben der ich stehs Eur lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde

Eigenhandig.

#### 598.

# Postsdam den 24. Jansuar] 1732.

Besuch des Herzogs von Lothringen. Werbung im Köthenschen. Das Verhältniß zu Polen. Tod von Schliewitz. Berleihung seines Regiments.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und bin Euer Lieb hösch]ste obligiret wegen die mühe die sich(!) sich tuhn wegen des herhogs) wesnn Euer sieben sihn ein a Par dage in Magdesburg aufhalten das er alles recht besehen kan auch auf die jacht zu gehen wierdts mir sieb sein alsden ich sie hier ambrassieren werde Sequendorst ist unterwegens der herhog nit eher kommet diß der herhog [von] beversn kommet) ich glaube wensn Eur sieben den capsitain Lehdesn eisnen sudaltern Officier und Masn 30. hinsenten es nit schaden könte) was anbelanget mit die herrsn Pohlen in siehet noch alles wie es gewehßen wo wir erstssich in Pohlen 12. Marssch getahsn und besn uns sessen wen sen schosu Neue Regismenter machen stann den ben der ansbacher? Ratzen im

<sup>1)</sup> Hans Jürgen Detlef von Massow, Obristlieutenant im Regimente des Königs.

<sup>2)</sup> Wohl Potsdam und Brandenburg, wo das Regiment des Königs stand.

<sup>3)</sup> Von Lothringen. Vergl. S. 487.

<sup>4)</sup> Zur Verlobung seiner Tochter Elisabeth Christine mit dem Kronprinzen Friedrich. Nach der Kurtzgefaßten Lebens- und Regierungs-Geschichte Friedrich Wilhelms, 35 langte der Herzog von Bevern erst nach Franz Stephan in Berlin an. Ebenso bei (Martinière), Histoire de la vie de Frederic-Guillaume 2, 158.

<sup>5)</sup> Nach Köthen. Bergl. S. 488.

<sup>6)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

<sup>7)</sup> Markgraf Karl Wilhelm Friedrich von Ansbach, der Schwiegersohn Friedrich Wilhelms, wollte keine Werbung in seinem Gebiete erlauben.

kop hat wegen den Bareiter<sup>1</sup>) kein difficultet ist Leider wieder ein alter toht<sup>2</sup>) ich habe an waldo das Regisment] gezgehben es ist gewiß schade usm Schlewitz und um waldo desnn] er es nit 3. jahr haben swird] er ist 62. jahr aldt ich erwarte hier aus wien alle stunde den genseral]Leustenant] Lewolde<sup>3</sup>) der von wien kommet der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und verbleiben werde

Eigenhandig.

599.

Postdam den 30. Jan[uar] 1732.

Refrutensenbung. Löwenwolbe in Berlin.

Euer Lieben schreiben mit de[m] komando4) von Euer Lieben Regiment habe wohll erhalten [und] übersch]icke Ihn [da]mit 10. Recrutten sie sein so guht wie ich sie itzo habe und meine werbung sehr schlegt von statten gehen also hose das die leutte Eue[r] Lieb 4. und 2. glieder der andern companie[n] helssen werden hier ist nits Neues als das Leswen]volde Morgen herskommet<sup>3</sup>) und ich stehs Euer Lieb ewig bestendiger wohll assecioniret frudt und vetter bin und verbleiben werde

Eigenhandig.

600.

Postda[m] den 2. fev[ruar] 1732.

Dank für Beschäler. Reise nach der Altmark. Jagd. Große Kälte. Krankheit Augusts II. Die Hollander sind Schurken. Der König wünscht Krieg, um sein Gemüth zu kühlen.

Euer Lieben angenehmes schreiben mit die beide schöne bescheler<sup>5</sup>) habe wohll erhalten sie sein sehr schösn und bin

<sup>1)</sup> Der Markgraf von Baireuth.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Generalmajor Christoph Rudolf von Schliewiß starb 15. Januar 1732. Sein Infanterieregiment (Nr. 8) erhielt Generalmajor Siegmund Rudolf von Waldow (starb 13. Juli 1735).

<sup>3)</sup> Der russische Oberstallmeister Graf Löwenwolde. Es handelte sich um Preußens Theilnahme an dem von Rußland und Oesterreich geplanten Angrisse auf Polen. Vergl. Dropsen 4. 3. 2, 144.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 597. S. 488.

<sup>5)</sup> Auch bei Seckendorf bedankt sich der König für die Uebersendung von Beschälern. Bergl. Förster 3, 299.

Euer Lieben sehr obligiret davor ich habe sie scho[n] laßen beich gehe über Alte Mark ben[n] sie sagen wen[n] es aufgehet ich vo[n] wolmerstet biß [S]chermeck 4. Meille 1) ben gangen dag fahren [muß] und dieses nits ist Zuker2) habe alle meine hunde gewißen wo es nit hette wieder gefrohren so hette heutte den anfang machen laßen die hunde in arbeit zu setzen dieses (!) kelte wierdt auch zu Desso aufhalten mit den könig in Pohlen [geht es nicht gut, er] befindet sich garnit wohll wo der stirbet alsden ist gewis Predullie<sup>3</sup>) die Hollender sein gahr s[ch]urcken4) Gott gehbe nur krig in Brabant und überund der große fride mein gant ungelück ist alsben alle man occasion zu haben [hofft] sein gemüht zu kühlen ben[n] dieses mir eisn chagrin ist den ich nit aussprechen kann der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt biß in toht verbleiben werde Eigeuhanbig.

601.

Potsdam 12. Upril 1732.

Das Duell und bie Beerdigung Dodums.

Ew. Liebden Schreiben vom 11. dieses habe erhalten und den Einhalt dessen mit mehrern ersehen. Betreffend das Begräbniß des verstorbenen Generalmajor von Dockum, o so wird Mir lieb sein, wenn Ew.-Liebden denselben in der Stille beisetzen und durch Dero alte Soldaten ihm dabei beschießen lassen wollen, doch so

<sup>1)</sup> Wenn das Elbeis aufgeht, braucht der König zu den vier Meilen von Wolmirstedt bis Schernebeck (oder Scherneck), an der Letzlinger Haide, den ganzen Tag. Ueber die Schnelligkeit, mit der Friedrich Wilhelm reiste, vergl. Fasmann 1, 368.

<sup>2)</sup> Zouquier, dessauscher Forstmeister.

<sup>3)</sup> Die Mächte erwogen schon die polnische Thronfolgefrage. Frankreich hatte Stanislaus als Candidaten, ben Desterreich und Rußland keinesfalls dulden wollten.

<sup>4) &</sup>quot;Für Holland gab es für den Augenblick keine ernstere Frage als die preußische Succession in Jülich-Berg, deren Gegner Frankreich, deren Begünstiger, so schien es, der Kaiser war." Bergl. Dropsen 4. 3. 2, 134.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Generalmajor von Docum hatte sich 7. April mit Wolden, vormals Lieutenant in seinem Regimente, auf Zerbster Gebiet duellirt und war gefallen.

<sup>6)</sup> Leopold nahm alte, ausrangirte Soldaten aus seinem Regimente nach Dessau als Schloßgardisten.

<sup>7)</sup> Nach dem Reglement sollten beim Begräbnisse eines Generalmajors "3 Canons mit ganzer Ladung blind dreimal abgefeuret" werden. Das Duell-

als ob Ich von dieser Beerdigung nichts wüßte. Anlangend den ohngegründeten Bruit, als ob Ich von dieser unglücklichen Affaire vorher etwas gewußt hätte, so contestire Ew. Liebden auf Ehre, Gewissen und Seligkeit, daß weder von des verstorbenen Generalsmajors Reise nach Koswig, noch seinen Vorhaben das Geringste ersahren, ob sich schon jedermann damit getragen, dis Wir der Abjutant, als eben von den Podagra incommodiret gewesen, rapportiret, daß eine Estasette einpassiret mit der Nachricht, wie der Generalmajor von Dockum zu Koswig von den Lieut. Wolden blessiret worden sei, welches das erste ist, so Ich von dieser bestrübten Sache ersahren, anderergestalt Ich Wittel gefunden haben würde, solches zu verhindern.

Den Lieut. von Schlabrendorff') angehend, so soll derselbe sich nur wieder gestellen, alsdenn Ich es schon machen werde. Wegen des Einhalt Ew. Liebden Postscripti, so werden Dieselbe sich deshalb nicht impatientiren, denn Ich das Regiment') noch nicht vergeben habe.

Die Unterschrift mit ber linten Sand vollzogen.

#### 602.

Beschaffenheit und Marschroute des Regiments Alt-Anhalt. Jagd. Gesundheit des Königs. Die Jülich-Bergische Erbfolge. Maßnahmen gegen Köthen.

Leopold schrieb,3) Dessau 13. April 1732: Nach E R M allers genädigesten befehll So berichte allergehorsamst das nuhnmero mein untershabendes Regimend bies auff 3 officir nebes[t] einigen unterofficier [so]

edict vom 18. Juni 1713 befahl, den Körper eines im Zweikampfe Gefallenen "von distinguirter Condition" auf dem Kampsplaße selbst oder sonst an einem unehrlichen Orte vom Schinder einscharren zu lassen. Bergl. Wylius, Corpus Const. March. II. 3. 41 f., Art. 7.

- 1) Der Secundant Woldens, Lieutenant Gustav Albrecht von Schlabrendorff. Er blieb in dem ehemaligen Dragonerregiment Docum.
- 2) Dockums Dragonerregiment (Nr. 7) wurde 11. Juli 1732 dem Prinzen Eugen zu Anhalt-Dessau verliehen.
- 3) Eigenhändige Urschrift. Die Randbemerkungen des Königs stehen in einer Abschrift von der Hand des Cabinetssecretärs Eichel, da es Friedrich Wilhelm schwer siel, die Handschrift seines fürstlichen Freundes zu entzissern.

noch nicht von der auswertigen werbung zurüg gekommen seind, doch erwahrte diesehlbe in kortzen außer den capiten Winnig 1) wehlger nach des herzoges von Lohtteringen befehll 2 Man vor meine company von seine leuhtte zu erwahrten hatt, So werben E R M. genäbigest befehllen wan das Regimend von Halle auffbrehgen sohlle) und ob dassehlbe noch burch den kohtnißsch]en antheil marchiron3) und dasehlbest einige und wie fihlle nachstllager es dasehlbest haben sohll,4) wensn bensu ER D biefes noch genädigest resohlsihren so werden E R Mi. die gehörige orders den Regisment] beliben zu überschiken,5) wehlge ich mit den ergebensten Respeht in Halle erwahrte inden ich soford nach den itigen fest 6) dahien zumb Regimend hingehen werde, ER M. werden auch genädiegest erlauben das ich E R Dt. untertänigest berichtte, bas mihr der G[raf] Zegkendorf?) geschriben das der fürst von köhten fiblleichtt wihllens werden köndte, ER M. einige untertänigeste proposicionen zu thun das das commando Sich soblte zurügzihen und das er hiengegen, in korper zeihtt wohlte die Sehgsche company<sup>8</sup>) wegschaffen, So bihtte alleruntertänigest, das itzige commando nicht föhllig aus köhtten zu zihen, Sonder[n] ben ob. grebnitz9) anzubefehllen den Leudtnand Bila nebest ein oder zweih unteroffiscier] und 8 ahlte außrangirten in kohtten 10) nebst den ausgehangenen werbeschild so lan[ge] darzulaßen bies ber fürst E R M. versprigd das er nach ER M. genäbigesten verlangen die company aus seinen laube Schaft, und es auch wirgkelich geschehen mus, E R M werben hierdurch bas gasnige haus Anhalt inbefonder mihr die Grofte genade hierdurch Erweißen, das wir es gewies mit den Groften Respehtt in allen vorfsashlenden gelegenhsesitten werden suchgen & M. es mit allen ersinligen gehorsam zu verschulden, E K M werden auch genädigest permetiren das ich hierdurch E K M

2) Randbemerkung des Königs: den 1 May.

8) Sächsische Compagnie.

<sup>1)</sup> Stabscapitain Friedrich Wilhelm von Winning.

<sup>3)</sup> Randbemerkung des Königs: ja. — Der Fürst zu Anhalt-Köthen hatte seine kleine Truppe, wohl um Schut vor den preußischen Werbungen zu haben, zum Schein in sächsische Dienste gestellt, aber in seinem Lande behalten. Die Preußen hatten darauf ein Commando in das Fürstenthum gelegt (vergl. Nr. 598. S. 489) und das Werbeschild eigenmächtig ausgehängt. Um von diesen Gästen befreit zu werden, verpslichtete sich der Fürst darauf, entweder die sächsische Compagnie binnen kurzer Zeit außer Landes zu schaffen "oder in seinen alleinigen Pflichten und Diensten beizubehalten".

<sup>4)</sup> Randbemerkung des Königs: 3.

<sup>5)</sup> Randbemerkung des Königs: ja.

<sup>6)</sup> Leopold schrieb am Ostersonntag.

<sup>7)</sup> Der kaiserliche Gesandte Graf Seckendorf.

<sup>9)</sup> David Jürgen von Grävenitz, Obrist des Infanterieregiments (Nr. 20), welches das Commando gestellt hatte.

<sup>10)</sup> Randbemerkung des Königs: gut ordre.

meine freude offenbahre die ich gehabd, das ich erfaren das Gott sey dang ERM. Incomoditehtt sowohll an der hand und den suhs so gebeßertt das ERM Schreiben und ausgehen können, 1) Ich wünsche von Grund der sehlle das ERM in sihllen Jahren keinsen anstoß von diesen graussamen schmerzen endfinden mohgen, auff das ich mit allen treugen diener uhrsach habe Gott vor sohlge gnade zu danken, und werde auch mit allerschoften Respehtt dies in mein Grab verbleiben

# Postda[m] den 29. ap[ril] 1732.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das ben Eue[r] Lieben Regi[ment] alles in guhten stande ist ich bin zweymahll auf die jacht gewesen und habe groß Plesir ich gehe wieder itzo auf mit meine gesundtheit ist gehat guht aber ofte muhs nit so kommen?) sonsten spanne aus ich schlaffe nit mehr wo ich aber mein schlaff [nicht] wieder bekomme so ist es mit mir getahn<sup>5</sup>) indeßen ist der kurfürst von meinst die ander bezde brüder werden nit lange mehr machen wensn] ich sie werde sprechen so wierdt man wohll solide mesuren ber könig von Enge[land] kommet herraus 5) nehmen müßen wier müßen sus (!) nos garde[s] sein und die arm[e] steiff halten ben[n] ich leide von Ihm keine[n] affrondt<sup>6</sup>) mit den köttenschen Marssch] werden Euer Lieben so machen das der fürst zu reson kommet und nit zu viell schreiet der ich stehs Euer Lieben be= stendiger frundt bis in toht

Eigenhandig.

<sup>1)</sup> Randbemerkung des Königs: die füße beßer und der kop und leib recht gesundt die ha[n]dt ist abe[r] noch lahm FW.

<sup>2)</sup> Das Podagra.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 597. S. 488.

<sup>4)</sup> Der Mainzer Kurfürst Franz Ludwig aus der Pfalz-Neuburgischen Linie. Außer ihm waren aus dieser Linie nur noch am Leben der regierende Kurfürst Karl Philipp (geboren 4. November 1661) und Alexander Sigismund, Bischof von Augsburg (geboren 16. April 1662). Ueber die Jülichsche Frage im Frühjahr 1732 vergl. Dropsen 4. 3. 2, 147.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Der mit Frankreich und Holland gegen die Erbfolge Preußens in Jülich-Berg war. Ueber die persönliche Abneigung Friedrich Wilhelms gegen Georg II. vergl. Förster, Friedrich Wilhelm 2, 104.

<sup>8)</sup> Zu dieser Aeußerung vergl. Erdmannsbörffer. Deutsche Geschichte 2, 477.

Po[t]sda[m] den 7. May 1732. Einrücken des Regiments Alt-Anhalt in Magdeburg. Jagd. Verhältniß zu England.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das sie wohll sein es tuest mir leidt das sie ein Man . . . <sup>1</sup>) verlohren haben sund freuet mich das Euer lieben in guhten stande eingerücket sein hier ist nits Merckwürdiges als das ich guhte jachte habe ich werde biß ende May continuiren gegen die zeit der Engelender ariviren wierdt<sup>3</sup>) hat er den suhst was anzusangen a la bonneur wier werden Baldt Marchieren der ich stehs Euer Lieb bestendiger frudt biß in toht verbleiben werde

Eigenhandig.

604.

Postda[m] den 13. May 1732.

Darleben an Leopold. Jagb. Herabsegung bes Militarmaßes.

ich habe Euer Lieben schreiben wohll erhalten es freuet mir das ben Euer Lieben Regisment alles] in guhten stande nach Magdesburg Marchiret ist Euer Lieben wißen wohll das ich nit gerne geldt verleine<sup>4</sup>) aber zu beweißen meine amitie an Euespleben Persohne will sie vor dieses mahll 50000. th leinen<sup>5</sup>) sieben Persohne will sie vor dieses mahll 50000. th leinen<sup>5</sup>) sieben sie eine guhte und rechts Messige obligacion und ein kreditist vor einen menschen der das geldt emfanget frantzsissches geldt alsdesun soll bezahltet werden von mein geldt sollen sie mir 1733. 15000. zahlen 1734. 20000. 1735. 15000. vor die interresse will ich nits haben<sup>4</sup>) von ein guhten freundt nehme nits als Ihre amitie wegen das die obligastion so bündig ist auch wegen sterbsalle ich an ersten Plate bezahlet werde verlaße mich auf Euer lieben das sie werden davor sorgen der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt bin

<sup>1)</sup> Unleserlich.

<sup>2)</sup> In Magdeburg zur Revue.

<sup>3)</sup> Georg II. wollte nach Hannover kommen. Bergl. die vorige Nummer.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 532. S. 440.

<sup>5)</sup> Zum Ankaufe des Ritterguts Reupzig mit den Dörfern Starkau und Friedrichsdorf im Dessauschen Kreise. Vergl. Siebigk, Anhalt, 116. 501.

ieremi[a]s1) wierdt sagen wie die jacht gehet den schönen hundt vo[n] fürsten v[on] Berenburg<sup>2</sup>) habe bekomen der ist so schön das ich hoffe guhte ardt von zu ziehen wegen der aus= wertige werbung ist es gedan<sup>3</sup>) den[n] nun ist es überalle verbohten und meine fein[d]e entl[ich] reussiret indeßen muhs man denken die jalusie die sie gegen mich haben noch zu vergrößern krop4) das kan man genucht (!) haben also müßen [wir] mach [en] SallateRegismenter]<sup>5</sup>) machsen] von 2. und 3. zölligte seutte Povr ce Masn]que d eux und meine alte Regismenter] müßen wensn] was abgehet in 3. glide ersetzen<sup>6</sup>) alsden werden die Misgönner eine lange Nase haben der ich stehs Euer Lieben frundt bin F Wilhelm Eigenhandig.

#### 605.

# Postdam den 19. May 1732.

Darlehen an Leopold. Rrantheit ber Fürstin Luise und ber Erbprinzessin von Baireuth. Einladung zur Berliner Revue. Die Jagd ist ber beste Argt.

der kam[m]erraht ist angekommen ich bin nach Nausen] ge= wehßen also habe nit können abfertigen [eher] als heutte sollen Morgen die 50. Milstell th?) gezahlet werden auf stellung [von] die obligacion ich wünsche Euer Lieben zu das Neue guht viell freude und gelück und tuet mir recht leidt das die fürstin vo[n] Berrenburg so indispos ist8) we[nn] sie schwanger ist so

- 1) Jeremias Költsch, fürstlicher Lakai.
- 2) Victor Friedrich zu Anhalt-Bernburg war der Schwiegersohn Leopolds.
- 3) Wegen der großen Erbitterung gegen die preußische Werbung erließ der Rönig eine Circularorbre, die jedes Werben in fremder Herren Land ohne beren Erlaubniß, jebe andere als freiwillige Anwerbung, jedes Debauchiren von Solbaten im Dienst bei königlicher Ungnade und schwerer Strafe verbot. Bergl. Dropsen 4. 3. 2, 153 f., Förster 3, 302. Ueber bas preußische Militärmaß vergl. S. 459. Anm. 1.
  - 4) Rrop: unansehnlich, klein.
- 5) Salatregiment ist eine gewöhnliche Bezeichnung bes Königs für unansehnliche Truppen.
  - 6) Wo die Kleinsten standen.
  - 7) Vergl. die vorige Nummer.
- 8) Die Fürstin Luise zu Anhalt-Bernburg, die Lieblingstochter Leopolds, war im letten Monat ihrer Schwangerschaft an den Poden erkrankt.

schabets nit den[n] meine Pareit[sche] tochter Miserabell ist 1) ich habe die doctores scho[n] desperiret indeßen lieget sie alle nachMittag auf den bette den[n] wen[n] sie aufstehet alles [aus]-brechen muhs die weiber versichern das es beh das erstere mahll so sein muhs die Berlinische Regismenter] vücken den 4. Junisus] eisn in Berlin wo Euer Lieben wollen sich die mühe tuhn und sehen sie wierdts mir lieb sein bringen sie ein Pahr Printzen mit ich gehe geleich auf die jacht und halte dießes vor meine gesundtheit beßer als stahll vivat Doctor Leopoldt der ich stehs Euer Lieben von herzen bestendiger frundt sein und verbleiben werde Eigenhändig.

#### 606.

#### Magbeburger Festungsbau.

Leopold meldet, 4) Berlin 10. Juni 1732, daß das für die Magdeburger Festungsbauten angewiesene Geld verbraucht ist, und bittet, für die Erhöhung und den Umbau der Werke noch 5000—6000 Thaler zu bewilligen.

## Berlin 14. Juni 1732.

Für die Bauten sind noch 5000 Thaler ausgeworfen, die aber von den für das nächste Jahr fälligen Baugelbern abgezogen werden.

#### 607.

# Postda[m] den 25. juny 1732.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und freut mir das Euer Lieben von die Regi[menter] <sup>5</sup>) zufriden sein

<sup>1)</sup> Bergl. die Schilberung der Markgräfin von Baireuth. Tübinger Ausgabe 1, 293 f., Braunschweig 2, 38 f. Zur Kritik dazu siehe Ranke, Werke 24, 63 f.

<sup>2)</sup> Die Regimenter, die in Berlin besichtigt wurden. Es waren die in Berlin stehenden Infanterieregimenter Glasenapp (Nr. 1), Dönhoff (Nr. 13), Sydow (Nr. 23), Kalcktein (Nr. 25), Kleist (Nr. 26), die Gensdarmes, das Feldbataillon Artillerie und die von auswärts kommenden Infanterieregimenter Kronprinz (Nr. 15, Garnison: Ruppin und Nauen), Markgraf Karl (Nr. 19, Garnison: die Neumark), Markgraf Heinrich (Nr. 12, Garnison: Prenzlau) und Schwerin (Nr. 24, Garnison: Frankfurt, Krossen und andere Städte dieser Gegend). Vergl. Fasmann, Friedrich Wilhelm 1, 452.

<sup>8)</sup> Professor Dr. Georg Ernst Stahl, königlicher Leibarzt.

<sup>4)</sup> Ausfertigung.

<sup>5)</sup> Die in Magbeburg zur Revue eingerückt waren.

ich werde sontag1) abendt ssplette zu charto2) sein Montag nach die wirdtschaft sehen und dinstag das trux[sche] Regisment] sehen und an abent in Magde[burg] sein hoffe das gelücke zu haben sie bey mir zu charto [zu] sehen und mit ein sich]ußell erspen (!) und speck verlieb nehmen die corsikaner sein wieder gekommen<sup>8</sup>) ich finde das die jünjen (!) herren sich aufgemuntert sein und nit mehr so blöde sein sehr viell haben sie nit gesehen der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde

Eigenhanbig.

#### 608.

# Berlin den 24. julius 1732.

Uebersendung von Soldaten. Patent für die Universität Halle. Reise bes Rönigs nach Prag. Gruß für ben Prinzen Eugen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das sie wohll sein und mit die 10. Man Contesnit sein wegen die universitet werde besorgen4) ich gehe sontag5) nach Prag den keiser meine Reverance zu machen<sup>6</sup>) ich wünsche Euer Lieben indeßen allen vergnügen und contentemesnzt ich weis nit ich werde in Ihren nahmen eisul gsrluhss ob ich guht tun werd an Printzen [Eugen] mitbringen der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt biß in toht verbleiben werde

Eigenhändig.

<sup>1) 30.</sup> Juni.

<sup>2)</sup> Das königliche Gut Schartan an der Elbe bei Burg, wo das Cuirassierregiment Truchseß Waldburg (Nr. 11) gemustert wurde.

<sup>3)</sup> Ueber den korsikanischen Krieg des Kaisers vergl. Arneth, Prinz Eugen 3, 318 f. Friedrich Wilhelm sandte im März 1732, als ber Krieg schon seinem Ende nahe war, zwölf Officiere zum faiserlichen heere auf ber Insel. Bergl. Arneth 3, 580. Nr. 59. Siehe auch Schöning, Artillerie 1, 253 und (König) Biographisches Legiston 2c. 2, 278.

<sup>4)</sup> Patent vom 23. Juli 1732, wodurch landesangehörigen Studenten in Halle, die freiwillig als Unterofficiere beim Regiment Alt-Anhalt einträten und sich gut führten, zugesichert wurde, daß sie sowohl "zu Militär- als Civilbedienungen nach ihrem Verlangen und Capacité employiret werden und allen anderen . . . vorgezogen werden sollten". Bergl. Opel in den Mittheilungen für Anhaltische Geschichte 1, 416.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) 27. Juli.

<sup>6)</sup> lleber die Reise des Königs vgl. Dropsen 4. 3. 2, 162 f.; Fagmann 1, 472 f. und Staats-Bersammlung in benen beglückten oberen Wohnungen zwischen Carl VI. und Friedrich Wilhelm. 1740. Bierte Unterredung. S. 332 f.

Postdam den [6. au[gust] [732. Condolenz zum Tode der Fürstin Luise. Eindrücke von der Reise nach Prag.

ich bin wieder zu hauße gekommen 1) und [habe] erfahren das die fürstin vo[n] Bernburg verstorben2) das mir sehr leidt ist das Euer Lieben den grohsen chagrin haben Gott der machet alles wohll also bin Persuadieret das der liebe Gott Euer Lieben auf eine ander ardt ersethen wierdt bas gehbe Gott meine Reise ist sehr wah[r]m gewehsen der keiser [und die] keiserin sein liebhabenwerte leutte den[n] ich ein gante stunde es erzehlen der Printz hat noch nach mein iudicio 4. jahr [zu leben]<sup>3</sup>) der kop: ist guht gedechtnis fehlet etwas aber recolgiret sich in augenblicke [er] lehbet sober ich glaube bas er lenger machen würde wo die bruft guht wehre will nit gerne das zeitlsiche] verlaßen und gewiß ein erlsicher] Man densn er sein dage er mit mir nit so cordiall gesprochen als itzo er ist ein liebhabender Man4) die ander großen haben mir viell höflichkeit getahn den Portret [von allem] zu machsen] ist zu weitleuftig sich] müste etlsiche] Ris papir haben die Masginificance sbetreffend] ist dress[d]e[n]<sup>5</sup>) nits gegen Prag ich habe mein dage nit eine schöner staht gesehn solche schlibßser wie in Berlin sein a la dusene binklusive der große superb[e] klostercolleg[i]e[n] ist eisn admirabel Landt foller Menschen und in stokkeschimen Peupliret als ich kein Landt gesehen habe?) schlecht cultiviret Pauverte unter die kl[e]ine leutte grosse a La Prussienne Richesse unter graven das gehet [zum] superlativus gradus der keißer [wohnt] Povre und Misera[ble] schleckt indeßen hat die Povrete un air de grandeur qui inspire das ein großer her[r] da

<sup>1)</sup> Am 14. August. Bergl. S. 498. Anm. 6.

<sup>2)</sup> Die Fürstin Luise, die Lieblingstochter Leopolds, gestorben 29. Juli. Die Erzählung über die Art, wie Leopold den Berlust seiner Tochter betrauert haben soll (Varnhagen, Denkmale 3. Aust. 2, 122 f.), ist durchaus ins Burleske verzerrt. Bergl. Krauske, Fürst Leopold zu Anhalt-Dessau, Hohenzollernjahrbuch 2, 70.

<sup>3)</sup> Prinz Eugen starb 21. April 1736.

<sup>4)</sup> Ueber des Königs Zuneigung zu Prinz Eugen vergl. Arneth 3, 194 f.

<sup>5)</sup> Bergl. Nr. 470. S. 390 f.

<sup>6)</sup> douzaine.

<sup>7)</sup> Bergl. Busching, Erdbeschreibung, 7. Ausgabe. 5, 137 f.

wohnet was vo[n] kavallerise] gesehen gefellet mir sehr auch Ihre ordre ist Propre sehr or[ben]tl[iche] feine wohl gediente bie infanterie gant und gar keine ordre bavo[n] liebe officir habe sehr schlesch]t opinion die granadiserscomspagnien da ist ziml[ich] ordre so wie viell von diesen die officier von die Musquestiere] die nits verstehen grenasdier]offisciere] orsden]tlich unteroffssciere] exellent wensn die nit wehren so wer es gardie Manschaft ist guht beßer viell beßer als Kratz garnison nits Regi[ment]1) Mundur ist guht Proprete [an] hende sich]ue hütte guht gewehr sehr schlegt auf Ihr Posten sehr allerdt und schöne junge Manschasszu ber ordiner schlag 8. zoll 7. 6-5. -4-3-2. zoll vo[n] 3. -a 2. zoll sein doch wenig auch hier und da 9. zoll abe[r] vo[n] 10. zoll habe ich gemeine nit gesehen als ben wildtscheck?) ba war eisn Stücker] 8. solche kerrels<sup>8</sup>) der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werd

Eigenhanbig.

#### 610.

wusterhaus[en] den 9. sep[tember] 1732.

Bank für den "Großvaterwunsch". Jagd. Gesundheit des Königs.

Euer Lieben din von herzen obligisret vor den grohsvatterwunssch]<sup>4</sup>) aber daben ist man schon sehr aldt ansin einer mus
nach den andersu abtrappen ich gehe flsessig auf die jacht und
habe zweymahl gefangen die jacht gehet recht guht die hunde
lauffen zimlsich zusammen aber so rasch das die erstere halbe stunde
nit zu stoppen sein und es gehet desperat ich reitte diesen herbst
wieder recht starck und bleibe ben die jacht weill es mir nit inkomodiret und ich recht starck din und vosus aprill Monat kein
Podegra gefühlet also dieses mir ganz Remittieret hat wie vor

<sup>1)</sup> Das 1729 errichtete Berliner Garnisonregiment des Obristen Karl Friedrich von Crap. Bergl. Märkische Forschungen 19, 33. 283 f.

<sup>2)</sup> Das österreichische Infanterieregiment bes Feldmarschalls Grafen Heinrich Wilczek (Nr. 11).

<sup>5)</sup> Jedes österreichische Regiment mußte einen großen Mann für den König stellen. Vergl. Arneth 3, 585. Nr. 27; Förster 3, 311.

<sup>4)</sup> Dem erbprinzlichen Paare von Baireuth war 30. August 1732 die Prinzessin Elisabeth Friderike Sophie geboren.

5. a 6. jahr sonsten Passieret nits Merkwürdiges der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt bestendig sein und verbleiben werde Eigenhändig.

#### 611.

Werbung. Sorge für einen verhafteten Werbeofficier. Leopolds Regiment "mit die Norm der Infanterie". Größe der Infanteristen. Jagd.

Leopold schrieb, Dessau 5. October 1732: 1) Auf ER M allergenädigesten besehll berichte gehorsamst, das seid den ich die genade gehabb mein Regismensd zu haben, Sich kein unterossicior ben densehlben gefunden der von Bornkols geheißen, sihlweniger das dergleich namens auf werdunge commandireht gewesen, noch itzo sich darauff besindeht, ER M danke gans untertänigest vor die gegebene order das das tihllische Regimsensdie kosten ersehzen sohl die wegen meinen in Elbangen3) geweßenen suhrier ausgeschwohllen sind, densal berichte ich allergehorsamst das der suhrier von des haubdmasnnss Ambachs Company4) wehlger in würdsburgschen noch Sihtzeht, ER M bihtte densal ich alleruntertänigest den krocherschen Regismensd5) anzubesehllen das dassehlbe sich so mit den dasiegen lande absissab das der suhrihr wehlger über 6. Monaht gesehzen wieder zu seine company komme, ich aber emdsehlle mihr ER M bestendige genade . . .

wusterhauß[en] den 8. october 1732.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten sie werden nit übell nehmsen] das ich nit ehest] geantwortet weill ich in Berlin Postdam Maqueno<sup>6</sup>) gewehsen was des (!) Leustenant] Pletz betrift werde Ihn Placiren ben Husaren wo er nur gesundt bleibet<sup>7</sup>) wegen des furrir von Euer Lieben Regisment] habe

<sup>1)</sup> Eigenhändige Urschrist.

<sup>2)</sup> Das Infanterieregiment Thiele (Nr. 30). Die Regimenter verdarben sich selbst einander die Werbung, indem die Werber sich überboten, den Ruf des concurrirenden Regiments schlecht machten oder sogar den anderen Werber denuncirten. Die Circularordre vom 13. September 1732 verbot dies bei Strafe der Cassation für die Oberossiciere und der Karre für die Unterossiciere.

<sup>3)</sup> Ellwangen.

<sup>4)</sup> Hauptmann und Compagniechef George Nikolaus von Ampach im Regiment Alt-Anhalt.

<sup>5)</sup> Infanterieregiment Kröcher (Nr. 18).

<sup>6)</sup> Groß-Machnow.

<sup>7)</sup> Der Lieutenant bei Alt-Anhalt, Ernst Wilhelm von Plötz, kan zu Beneckendorfs Husaren.

ordre an obesrst] kröcher gesandt bas detailge von Euer Lieben Regi[ment] weis ich sehr wohll das davon nits fehlet sonder[n] das [es] mit die Norme von mein infanterie ist aber es eine circkularordre an die ander Regismenter] wahr') umb danach sich zu achten den[n] sie in erste[m] und hindersten glide weit vo[n] [zu] haben Euer Lieben Regisment] Rangirsen] und vosn Ihnsen] nur Pretendire das sie mit 6. zolle ausgehn2) wo 3. jahr fride bleibet es wohll angehen wierdt das die Regismenter] alle sollen zuwax hoffe auch es im stande zu bringen und weniger dises ist noch nit reiff aber es wierdt starck baran pütten zu haben gearbeit[et] das wo es ümer Mogl[ich] in jan[uar] fever[uar] alles zum schlus komen wierdt mit meine jacht gehets recht guht wensn ich jage der hirssch 2. a 3. stunde lauffet auch gefangen wen[n] sie allein in wilde4) jagen sie selten fangen wie wierdt das zugehet weis nit die hunde sein Hasenrahssch] wesnn] ich sie nit verderben wolte so wolte ich welche aussuchen Hasen mit zu heten und glaube das sie wegnehmen werden der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und verbleiben werde

Eigenhändig.

#### 612.

Diplomatische Senbung nach Rurköln.

Leopold schreibt,<sup>5</sup>) Tessau 20. October 1732: Weil er nicht gerne etwas entrepreniret, so nicht zuforderst zur Wissenschaft des Königs gelangt wäre, so zeige er an, daß er wegen der Grenze von Burow<sup>6</sup>) einen Ge=

<sup>1)</sup> Die Circularordre vom 13. September 1732 gab eine Norm, wie groß die Leute in den einzelnen Gliedern sein sollten. Die Officiere sollen "allen Fleiß und Mühe anwenden", um ihre Regimenter auf diesen Fuß zu bringen und sie zu verbessern.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 459. Anm. 1. Im März 1732 hatte das Regiment Alt-Anhalt 31 Mann von 6 Fuß und darüber, 92 von 5 Fuß 11 Zoll, 251 von 10 Zoll, 453 von 9 Zoll, 568 von 8 Zoll, 225 von 7 Zoll.

<sup>3)</sup> Der König deutet auf die geplante Vertheilung der Aemter an die Regimenter als Refrutirungscantons. Vergl. Lehmann in der Historischen Zeitschrift 67, 273.

<sup>4)</sup> Nicht im eingehegten Thiergarten.

<sup>5)</sup> Ausfertigung.

<sup>6)</sup> Der Fürst wollte die Comthurei Burow im Zerbstischen auf dem rechten Elbuser erwerben. Ueber die Comthurei vergl. Bar im Osterprogramm 1895 des Francisceums zu Zerbst.

sandten nach Kurköln geschickt hätte. Er fragt, ob der König dagegen Bedenken hätte, "weil ich mich in allen Stücken, und wenn es auch meinen größten Schaden betreffen sollte, nach Ewr. Königl. Majestät gnädigsten Willensmeinung und Befehlen zu richten äußerst bedacht sein werde".

# Wusterhausen 22. October 1732.

Der König hat nichts gegen die Gesandtschaft wegen Burow einzuwenden.

#### 613.

wusterhausen den 24. octo[ber] 1732.

Verstärkung des sächsischen Heeres. Jagd. Abgabe von Soldaten an das österreichische Regiment Seckendorfs.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das sie wohll sein wegen die Esebecksche ordre kommet hieben<sup>1</sup>) die augmentacion der saxen<sup>2</sup>) ist eine grosse frage ob sie von saxen Revenus suteniret werden kan sonder [daß] supsidsie von ander Potencien geschehn muhs indeßen füret er sein sache guht wo er kein fremde gelder bekommet<sup>3</sup>) meine jacht geht recht guht desna im tirgarten und außer tirgarten wier sangen sonder observator<sup>4</sup>) densn die hunde itzo sage werden ich habe 100. Man vosn 3. a 4. zoll an das sequendorssehe] Regisment] gestersn von hier nach grünederg gesandt<sup>5</sup>) gesunde seute der keiserssiche Leutesnat sagette das diese seute Shren Regismente ein rechten subs wieder machen die seute sein mit freuden hinMarchiret

<sup>1)</sup> Am 24. October erging an den Stallmeister von Esebeck die Ordre, ohne Widerrede einen bestimmten "zum Kriegsdienst tüchtigen Kerl" zu schaffen und an das Regiment Alt-Anhalt zu liefern. In einem Cabinetsschreiben vom selben Tage wurde dies dem Fürsten angezeigt.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Die sächsische Truppenverstärkung war unbedeutend. Im wesentlichen wurden durch die Verkleinerung der Mannschaftzahl in den Compagnien und die Vermehrung der Jahl der Compagnien nur die Chargen vermehrt. Bergl. Schuster und Francke. Geschichte der Sächsischen Armee 1, 205.

³) August II. machte mit Baiern und Pfalz die sranzösische Politik im Reiche gegen den Kaiser. Frankreich zahlte ihm  $1^1/2$  Millionen Subsidien. Vergl. Tropsen 4. 3. 2, 183.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 403. Anm. 1.

<sup>5)</sup> Der König sandte 107 Mann für das österreichische Regiment des ihm befreundeten Grafen Seckendorf. Bergl. Förster 3, 310.

ich gehe itzo nach Berlin komme abendt wieder sonsten ist nitst Neues der ich stehs so lange ich lehbe Euer Lieben bestendiger frundt sein und verbleiben werde

Eigenhanbig.

#### 614.

Berlin den 27. No[vember] 1732.

Unpäßlichfeit bes Rönigs. Einladung gur Jagd nach Bommern.

ich bin mit Husten und schnupfen ser inkomodiret gewehßen so wie es itzo im ganzen lande ist aber wieder gesundt also werde ich nach Pommern auf die jacht gehen und frage [bei] Euer Lieben a[n] ob sie mit wollen¹) haben sie luhst also schreib[en] sie mir dalde das ich sie die zeit benenne [benn] ich wolte [die Jagd] vo[r] weinachten getahn haben den[n] es zu kaldt wierdt der ich stehs Euer Liebe bestendiger frudt sein und verbleiben werde

Eigenhandig.

#### 615.

Berlin den U. Descember] 1732.

Unpäßlichkeit Leopolds und des Königs. Die Politik Augusts II.
Starhemberg und Behlen.

es tuet mir von herhen leidt das Euer Lieben nit wohll sein und das bette hühten müßen ich habe das Podagra gehat und die ganhe zeit nit wohll gewehßen also werde nit nach Pommern gehen?) so ein schlegten vorwinter haben wier lange nit gehat was Euer Lieben sagen von die saxen da haben sie grohs recht?) ich bin die düppe vo[n] seine freudtschaft gewehßen!) ich habe mir eingebildet das er so rehdelich wehr als ich ansein es ist geschehen wolte Gott schleschen wer noch herr so wer dieses alles nit geschesches ich glaube das er intencion hat occasion zu haben die Armee nach Pohlen zu führen und sich

<sup>1)</sup> Die Reise unterblieb. Bergl. Rr. 615.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 613.

<sup>4)</sup> Ueber die Meinung des Königs von August II. vergl. Nr. 470. S. 390.

<sup>5)</sup> Die entgegengesetzte Ansicht Friedrich Wilhelms vergl. Nr. 479. S. 401.

Meister [zu] machen 1) bieses wehre was wier verlangen bensn sie über das sujet mein sentiment wißen ber Patron<sup>2</sup>) stellet sich an als wensul er es mit mir erlsich meinet einmahll hat er mir Düpiret zum ander mahll bekommet er mir wieder nit alle sagen das er so wohll und gesusn't ist b) als ein junger Neuer adeler er soll Medecine haben vo[n] ein francosen bekommen bas hette Ihn wiede[r] gant Neue gemachet wie er vor 20. jahr ge= dieses ist kein Historie vo[m] fis[ch]mark[t] es ist gewehßen erkundigen sie sich nur so werben sie erfahren wiß keiserlsiche] infanterie hat ordre starck zu werben complet zu sein auch das ben jebe4) compa[gnie] zu 30. a 40. Man supernomerer sein die die capsitains] geleich bekomesn können wo eisne] augmentacion solte vorgenommen werden also muhs der fride noch nit so klar sein ottokar starrenberg<sup>5</sup>) graff wehlen haben best schlak gerühret und die letste öllung bekommen wünsche vo[n] herzen Euer Lieben föllige begerung ber ich stehs Guer Lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde

Eigenhanbig.

<sup>1)</sup> Ueber das Doppelspiel von König August, der mit Frankreich gegen die pragmatische Sanction intriguirte und troß Frankreich Polen zu einem souverainen Erdfönigreiche machen wollte vergl. Droysen 4. 3. 2, 182 f. Zum Januar hatte er einen außerordentlichen Reichstag ausgeschrieben, der seine königliche Macht vermehren sollte. Die Wahl des Kronprinzen zum Nachfolger hätte sich dann von selbst ergeben. Nach der nicht ratissicirten Löwenwoldeschen Punktation zwischen Preußen, Desterreich und Rußland war die Wahl eines polnischen Königs dei Ledzeiten Augusts II. casus delli. Daß August sich souverain mache, könne weder Preußen noch die Kaiserhöse dulden, ließ Friedrich Wilhelm erklären. "Unsere Regimenter stehen parat und können in Zeit von zehn Tagen marschiren". Marschall von Bieberstein verhandelte in Dresden mit August, der "eifriger denn je" Preußen zu gewinnen suchte.

<sup>2)</sup> König August vergl. S. 460. Anm. 6.

<sup>8)</sup> Bergl. Fasmann. Friedrich Augusti Leben, 994.

<sup>4)</sup> In der Urschrift verschrieben: dide.

<sup>5)</sup> Ottokar Franz Graf von Starhemberg, kaiserlicher Wirklicher Geheimer Rath, Generalfeldmarschallseutenant, commandirender General in Böhmen, starb 2. oder 11. Juli 1733. Friedrich Wilhelm hatte ihn in Prag kennen gelernt. Graf Otto Christoph von Behlen, kaiserlicher Geheimer Rath und commandirender General, General in den Niederlanden, starb 2. Mai 1733. Europäische Fama Theil 348, 1042 s.

Postdam den 22. Dece[mber] 1732.

Unwohlsein Leopolds. Große Sterblichkeit.

es tuet mir vo[n] herzen leidt das Euer Lieben noch nit wieder föllig Restituiret sein tuet mir sehr leidt doch hoffe wen[n] nur die grausame kelte cessiret das sie gant frissch] werden ich habe grohs abjang in mein Regisment] gehat und sein viell leutte in Berlin gestorben und zu 200. menschen in eine woche alses sterben müßen Gottlob es stillet sich ich wünsche von herzen Euer Lieben wie auch Ihren ganten hauße ein gelücksiches fehst und alles wohlsein der ich stehs Euer lieben frudt bin und sein werde

Gigenhanbig.

617.

Berlin den 32 (!) de[cember] 1732.

Neujahrsgratulation. Ohne Schwertschlag kann die Jülich-Bergische Frage nicht abgethan werden.

ich kan nit umbhin Euer Lieben vor diesen zukommenschen Neuen jahr alle Prosperitet und gesundtheit lange lehben und allen Euer Lieben werden wohll versicherdt wohllsein zu wünschen sein [von] meine aufrichtige [Wünsche] und Sinceracion die ich alle= mahll vor sie hege und hegen werde Gott laße Ihnen noch viell vielle j[a]hre verlehben in aller gesundtheit und vergnügen das ich [bei] den herrn Jesus allemahl in mein gebet sie mit einschlißen der gehbe den sehgen über die gange fürstlsiche] familie groß und kleine den segen des herrn alsden alles wierdt guht sein und blühn was Euer lieben schreiben vo[n] die saxe[n] das Ihr wült (?) in teust]ssch]landt wegen Ihr Pretensions sein da haben sie recht auch aber es ist Pohlesn voer die teustsche Preten-[sionen] ei[n] vo[n] beyde dieses ist gewis sein ohne schwerdtschlack kan die jüslich] Bersgische Frage] nit abgetahn werden 1) a la bonneur ich warte alles abwarten (!) wie der liebe Gott es machen wierdt tranquill ab der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde so lange ich lehbe Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Ueber die polnische Frage vergl. Nr. 615. S. 504 f. Frankreich wollte die Erbfolge Preußens in Jülich zum casus belli machen.

Postda[m] den 26. jan[uar] 1733.

Gesundheit des Königs. Jagd. Ueberall Krieg in Sicht. Tod Lölhöffels.

ich wünsche von hergen das Euer Lieben sich wohll befinden mit mir stehts viell beger als voriges jahr ich laße meine hunde spaciren [laufen] pferde auch und wo das weiche wetter bleibet [werde ich] ende fever [uar] jagen ich habe guhte pferde dieses jahr und die hunde sein in herbst zimlsich] gewehßen also hoffe bas sie werden sage sein ich habe e[t]lsiche] 80. junge hunde in stall genommen davon habe ich ausgemusterdt 9. die schebe1) krum klein die 71. [andren] davon sein noch 7. die mir nit gefallen ich will sie biß May behalten ob da was aus werden will wo nit so sschaffe ab aber 64. big 60. können recht Passiren aber zum beschehler ist keiner darunter der Baron von Nossig Raven-Preis2) hat mir gesaget das Euer Lieben junge hunde extraordiner der junge Paron haseliret<sup>3</sup>) wie sein Papa wie alle Briffe lauttent (!) wierdt in italien krig angehen4) so konfuhs werden in italien im Reich wegen jülich Berg [und] in Pohlen also man aus den fenster nit sehen kan sonder sturmdarzu gehbe Gott gelucke dazu das ich Par compsagnie haube Reu[ter] ein[en] Reute[r] a[u]gmen[tire] ist die Reso[n] die Rotten

<sup>1)</sup> Schebe: schief, schlecht.

<sup>2)</sup> Der als Hofnarr gebrauchte Jagdrath Johann Erdmann Nossig Freiherr von Rabenpreis. Vergl. Benekendorff. Karakterzüge aus dem Leben König Friedrich Willhelm I. 8. Sammlung, S. 36 (wörtlich übernommen von Förster 1, 291 f.)

B) Haseliren: Possen treiben. Bergl. Adelung. 2. Aufl. 2, 991. Der König sorderte von seinen lustigen Räthen Kenntnisse und Einsicht nebst einem guten Bortrag, "verlangte aber zu anderer Zeit auch, sie sollten haseliren; gleichwohl konnte Niemand erklären, was dies sei, und wie es geschehen solle". Bergl. Worgenstern, 170.

<sup>4)</sup> Der Infant Don Carlos hatte sich als Großprinz in Toscana huldigen lassen und in Wien auf die Erklärung seiner Großjährigkeit gedrungen. Bom Kaiser war dies nicht gewährt und die Huldigung cassirt worden. Der König vermuthete, daß Spanien sich auf Neapel und Sicilien, Frankreich auf die Niederlande und die oberrheinischen Territorien wersen würde. Vergl. Dropsen 4. 3. 2, 188. Ueber die Kriegsgefahr wegen der Thronsolge in Polen und in Jülich-Berg vergl. die vorige Rummer.

foll zu haben und mit oberoffscieren] iede Esquasdron] 150. pferde stark ist in Mein armer Lilhövell ist toht verliere viell an Ihn das Preussesn machet mir seite sund grauens sehr adieu der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt so lange ich lehbe versbleiben werde

Eigenhanbig.

#### 619.

Brunsewig<sup>4</sup>) den 14. fev[ruar] 1733.

Reise des Königs nach Braunschweig. Wie wird sich der neue Kurfürst von Sachsen zur polnischen Frage stellen? Jest war die beste Zeit, Berg zu besetzen. Gesundheit des Königs.

Urtheil über braunschweigische Regimenter.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten was mein zusstande ist hincke ich aber schmerzen<sup>5</sup>) habe nit es tuet mir leidt das ich nit habe auf Magde[durg] gegehen den[n] die sch[l]ime wege haben mir verhinderdt ich habe versprochen zukommen-[den] Donerstag<sup>6</sup>) Mittag zu garleben<sup>7</sup>) [zu] sein der Neue kurfürst<sup>8</sup>) wierdt sich nun wohll developiren was er ist ich weiss hier aus saxen nits als Messzeitungen<sup>9</sup>) die sein nit zu glausben hier ist schlechte zeit [zu] Passir[en] als komedie opera <sup>10</sup>)

<sup>1)</sup> Die Cavallerie wurde nach Bierecks Tabelle von 1733 auf 1734 um 120 Cuirassiere, 161 reitende Grenadiere und 123 Husaren vermehrt. Bergl. Discellaneen, 484.

<sup>2)</sup> Der preußische Kriegs- und Domänenrath Albrecht von Lölhöffel. Vergl. zum Urtheil des Königs Nr. 341. S. 228 f.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 457. S. 378; Nr. 503. S. 421.

<sup>4)</sup> Der König war am 4. Februar mit dem Kronprinzen nach Braunschweig gereist zum Lichtmehmarkt. Vergl. Oeuvres de Frédéric le Grand 16, 78 f. Er kehrte am 20. nach Potsdam zurück. Vergl. Schriften des Vereins für die Gesichichte Verlins 9, 13.

<sup>5)</sup> In der Urschrift: schwerten.

<sup>6) 19.</sup> Februar.

<sup>7)</sup> Garbelegen, wo Prinz Leopold stand.

<sup>8)</sup> Friedrich August II. von Sachsen (als König von Polen August III.) Sein Bater war 1. Februar gestorben.

<sup>9)</sup> Leopold hatte am 25. Januar gemeldet, die Sachsen würben sehr stark und nähmen die Leute mit Gewalt von den Straßen und aus den Häusern fort. (Aussertigung.)

<sup>10)</sup> Bergl. Morgenstern, 167 f.

aber überalle guht ordenung die depance die geschiehet ist überalle sehr große Eckonomie die verliebten sein recht verliebt 1) darumb bin hergekommen wen[n] nun der alte kurfürst2) wolte sterben wehre die beste tempo vor mir in Pohlen haben sie unter andern genug zu tuhn ergo [habe ich] den Rücken frey alsden ich stolt Marchiren kan gerahde durchs Hannö[versche] Münssterrige so nach Düsselldorff Gott gehbe ben kasus were recht de tempo den[n] mit alle Negociacion nits baraus ich wünsche baldt zu hauße zu sein bensn mein gewierdt 3) suntheit nits nute ben[n] ich ein schlim fuhs habe ber wierdt mich den dam[p]f antuhn a la bonneur ich sschlicke ben cap[itain] golte vo[n] Pareit[schen] Regi[ment]4) nach Pohle[n] wegen der wahll die hiesige Regimenter sein wie Marien (?) und wilde Regi[menter]<sup>5</sup>) die ordre nit so guht wie saxen<sup>6</sup>) der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt und so lange ich lehbe verbleiben werde

Eigenhändig.

620.

Berlin den 28. fe[bruar] 1733.

Pobagra bes Königs. Einlabung Leopolbs.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten nit aber antworten könen weil ich wieder das gottloße zeug<sup>7</sup>) habe Euer Lieben werden mir gewiß ein rechte freude machen wen[n] sie zu=

<sup>1)</sup> Das Kronprinzliche Brautpaar. Vergl. die S. 508. Anm. 4 citirten Briefe. Der Kronprinz schreibt: "Il [le Roi] a dit à la Reine qu'il se serait volontiers dispensé d'aller à Brunswick, mais qu'il ne s'était pas pu fier à ma conduite, daß ich ihm nicht wieder einen Streich gemacht hätte". Vergl. Koser, Briefwechsel Friedrichs mit Grumbkow, Publication aus den Staatsarchiven 72, 96.

<sup>2)</sup> Von Kurpfalz, so daß die Jülich-Bergische Erbfolgefrage in Fluß käme.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 617. S. 506.

<sup>4)</sup> George Konrad Freiherr von der Goltz im Dragonerregiment Baireuth (Nr. 5).

<sup>5)</sup> Wohl das sächsische Infanterieregiment Marchen (vergl. Schuster und France. Geschichte der Sächsischen Armee 3, 366) und das Infanterieregiment des Obristen Vollrath Ludwig von Milde. Vergl. Schönberg. Geschichte des sächsischen 7. Infanterieregiments.

<sup>6)</sup> Bergl. Nr. 524. S. 435 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Das Podagra.

kommen [den] Montag anhero zu komen hoffe [bann] viell beßer zu sein und balde mit sie nach Postdam zu gehen der ich Ihr warhaftiger frudt bin und so lange ich lehbe verbleib

Eigenhanbig.

621.

Potsdam 10. Upril 1733.

Urlaub Leopolds.

Der König verstattet dem Fürsten, 1) zur Besichtigung des Regiments und der Festungsarbeiten nach Halle und Magdeburg und Ende des Monats nach Preußen zu reisen. Er wünscht "wegen des letzten Puncts, daß Ew. Liebden alles in vollkommen gutem Stande antressen mögen."

**622.** 

Potsdam 22. Upril 1733.

Die Bedingungen, unter denen eine fällige Bahlung gestundet wird.

Ich habe ersehen, was Ew. Lbd. Mir wegen berer verwichene Ostern gefällig gewesenen 15000 rthlr²) gemeldet. Nun wollte Ich gerne Ew. Lbden darunter willfahren und damit bis gegen künftiges Neujahr in Ruhe stehen. Allein Ew. Liebden wissen, daß Ich jeder Zeit meine Dispositiones mache, und wenn Ich davon abgehe, Meine Affairen dadurch gleich derangiret werden; also werden Sie Mir es nicht übel nehmen, daß Ich dieses Mal Dero Verlangen kein Genüge leisten kann. Wollten Ew. Lbden aber resolviren, Mir die ganze Summe der 50000 Thlr in Januario des künftigen 1734ten Jahrs wieder zu bezahlen, so will Ich die diese Ostern³) gefällig gewesenen 15000 Thaler auch so lange stehen lassen und sodann die ganze Summe nehmen. Ew. Liebden können versichert sein, daß Ich Mir alle Zeit ein Plaisir daraus machen werde, wenn Ich Ihnen einige Gefälligkeit worin bezeigen kann.

<sup>1)</sup> Der in Potsbam war.

<sup>2)</sup> Als erste Rate der 1732 entliehenen 50000 Th. Bergl. Rr. 604. S. 495.

<sup>3) 5.</sup> April.

Potsbam 25. Upril 1733.

Mittheilung einer königlichen Orbre.

Friedrich Wilhelm theilt dem Fürsten die Ordre mit wegen der Absfendung von zwei Kanonen mit Munition für das Commando nach Mühlhausen.1)

624.

Potsbam 28. Upril 1733.

Elbbammbau.

Der Abt zu Kloster Berge und der Magdeburger Magistrat haben sich wegen des Dammbaus in der Elbe oberwärts der Thurmschanze willig bezeigt. Hoffentlich wird Markgraf Ludwig wegen der Magdeburger Dompropstei sich ebenso verhalten. Geschähe es nicht, so wird der König ferner das Nöthige verordnen; es ist ihm recht lieb, daß der Fürst wegen dieses Wasserbaues vor seiner Abreise<sup>2</sup>) das Nöthige veranstaltet hat.

"Weilen auch übrigens Ew. Liebben resolviret haben, das ganze Capital der 50000 Th. im Januario 1734 abzuzahlen,") so bin Ich sehr wohl zufrieden, daß Dieselben die in verwichene Oftern gefällig gewesene 15000 Th. dis dahin behalten, und können Ew. Liebben seste von Mir persuadiret sein, daß Ich Mir jeder Zeit ein Plaisir daraus mache, wanu Ich Ihnen einige Gefälligkeit erweisen kann."

625.

Post[d]am den 7. May (733.4)

Abgang im königlichen Regimente. Cantonreglement. Ein polnischer Rrieg bote Aequivalente für Jülich und Berg.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und freuet mir sehr das sie wohll sein und Euer Lieben Regisment] wenig abgang gehat und viellen zuwax da bin gewiß dieses jahr zu beklagen

<sup>1)</sup> Die Execution zur Dämpfung der Zwistigkeiten zwischen Rath und Bürgerschaft in Mühlhausen war den Reichsständen Brandenburg, Hannover und Wolfenbüttel übertragen worden. Den Oberbesehl über das ganze Executionscorps führte Prinz Leopold Maximilian. Vergl. Buchholz, Versuch einer Geschichte der Churmark 5, 123; Geschichte und Thaten des Prinzen Leopold von Anhalt-Dessau 1746. S. 6 f. und Wizleben in der Zeitschrift für Preußische Geschichte 11, 461.

<sup>2)</sup> Nach Preußen. Vergl. Nr. 621.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 622.

<sup>4)</sup> Danach ist Dronsen 4. 3. 2, 218 zu berichtigen.

ben[n] zuwax ser wenig und alle bage großen abgang habe wen]n] Euer lieben alles Reguliret haben werden wegen Ihre enrollsirte<sup>1</sup>) wolte ich gerne wißen ob die capsitains] bu[r]ch die Bancke nit viell versohren auch nit viell gewunen (!) haben [sone bern] ob es nit sast geleich soll aufgehen das die herren saxen nach Pohlen wollsen] ist gewiß Marchisen] Ihre truppen nach Pohles so wierdt gewiß unruhe und consederation] alsbsann] kommen wier mit in spiell zum wenigsten glaube ich es<sup>2</sup>) aber in diesen sande scheuet man den Polnischen krig wie den deufsell

ich glaube weill die leutte glauben das ich würde von Profiti[ren] und mir meine eigenen leutte nits guhtes gönnen halte davor das das mein gröste[s] gelücke were guhte und gerechte occasion zu haben nach Pohlen zu Marchiren und den friden zu machen und so wie könig in schweden [Karl] be[r] 12. und friderich wilhelm der große [zu verfahren] der hat den Profit nit genoßen be[n] geniße ich ist bas nit guht und wen[n] ich bas Marienburg[ische] Peppelin Berrndt sargardt Mewe 8) bekomme ich mit Plesir auf julich Berge cedirn will an wen sie wollen ob ich mit den kurfürst<sup>4</sup>) werde guhte freunde bleiben wierdt die zeit lehren er ist sein guht herr aber sulckoscky<sup>5</sup>) ber wierdt die karten Mischen man muhs es abwarten und absehen tranquillement doch auf sein wachtsahmes (?) wacht zu stehen u[m] be[n] haubtman fuctet but es mir leidt das er so Mise[rable] nider= wo Eur Lieb Lepell wollsen] zum fenrich machen?) ist liget

<sup>1)</sup> Die Vertheilung der Nemter an die Compagnien durch das Canton-reglement. 1734 hatte das ganze Regiment Alt-Anhalt 11911 Mann Zuwachs, von denen 4743 bereits zur Fahne geschworen hatten. Davon gehörten zur Leib-compagnie 1481, zur Compagnie Wacholt 457, Dohna 535, Prinz Morit 1373, Zimmernow 641, Hautcharmon 582, Staudach 1013, Ampach 780, Schwerin 924, Wagnus 702, Bolstern 615, Pfuel 532, Fouqué 902, Kleist 594, Lattorff 780.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 617. S. 506.

B) Die theilweis schon von Friedrich I. begehrten westpreußischen Aemter Marienburg, Mewe a. d. Weichsel, Pelplin, Preußisch Stargard und Berent, zur Berbindung von Pommern mit Ostpreußen.

<sup>4)</sup> Friedrich August II. von Sachsen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Der Obrist und Oberjägermeister Josef Alexander [Graf] von Sulkowsky hatte den Kurprinzen Friedrich August auf dessen Reisen begleitet und war von 1733 bis 1738 der vertraute Minister des Kurfürsten-Königs.

<sup>9)</sup> Friedrich August Baron de la Motte-Fouqué, Hauptmann bei Alt-Anhalt.

<sup>7)</sup> Friedrich von Lepell wurde 8. Juni 1733 Fähndrich im fürstlichen Regiment.

sehr guht der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und verbleiben werden

ich habe eine Promocio gemachet das die alte knaben in der erde mit ein Hohe karracter herrin Marchiren<sup>1</sup>) FW Eigenhändig.

#### **626.**

# Postdam den 22. May 1733.

Jagd. Hochzeit in Berlin. Die Sachsen gewinnen in Polen Boben. Abgang beim Leibregiment.

ich habe gestern meine jacht eingestellet mit leidtweßen weill die herrn jeger Ihre pferde [be]klagen ich habe 17. hirsche gessangen und setze heutte meine hunde die treniren<sup>2</sup>) auß ich glaube [eß sind] etlsiche] 20. eß wierdtß sich weißen und ich habe auf den lande<sup>3</sup>) noch 3. sirtelljahrhunde die laße ich alle einhohlen ob waß darunter ist daß guht auf den herbst sein wierdt heutte ist grohße galla und hochzeit hier<sup>4</sup>) die herren saxen gewinnen sehr weit [Boden] in Pohlen<sup>5</sup>) die Russen savorisiren sie hier Passiret nitß alß daß ich abgan[g] alle dage habe bey meisus Regisment und wenig zuwax wie eß zukommen[des] jahr außsiehen [soll] weiß kein raht alß 3. zölligte einzustellen der ich stehß Euer Lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde

<sup>1)</sup> Ueber die Ernennungen, die der König am 3. Mai bei der Parole verkündigte, vergl. Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins 9, 14. Es wurden damals Findenstein Generalfeldmarschall, Grumbkow General der Infanterie, vier Generalmajore Generallieutenants, drei Obristen Generalmajore u. s. w.

<sup>2)</sup> Trainjagen. Bergl. S. 396. Anm. 5.

<sup>3)</sup> Die königlichen Jagdhunde wurden auf den Aemtern erhalten.

<sup>4)</sup> Die Vermählung des Fürsten Victor Friedrich zu Bernburg (vormals Leopolds Schwiegersohn) mit der Prinzessin Sophia Albertine, Tochter des Marksgrafen Albrecht Friedrich.

<sup>5)</sup> Im Mai erhielt Friedrich Wilhelm Nachricht, daß die Kaiserhöfe unter gewissen Bedingungen den Kurfürsten von Sachsen als König von Polen anerkennen würden. Vergl. Dropsen 4. 3. 2, 199.

H27.

## Postgan bet II. May III.

#### Regiment bes Sinken und bes Königs

Ever Eleder angenehmes idexiver hade modif echalier und irens mu das Ever Eleder ind nodif deinden und nur Idexi Regiment somen iem. Ever heber kinner es lager unsemmander geher. das in ir ein Fer iddine kerrels dekommen irens mu nur deuger. Som gehor mehr ir geluckful dur id nur indegen hade nachde in ire hier geweg en i Id. Michael dekomen die and ichael mehr derind iben abgegamper alle mehr i. Best eiller nach iehe kreak is in die die Ever Eleder desiendager indt iem und derindiger indt iem nur derindiger indt iem nur derindiger indt iem und deriversien werde

Eigentientbig.

#### Sein die Nie Add

#### Berbung in ben for erlichen Erbienden verbiern

Tuy den ofmanhper Berban bepeber üch zum Migfallen dei Kinige noch Officier in de facieticher Erdande zur Werlump und inchen "diese alle Beduchander ihrer Jusel zu erianpen". Weil dabund der verigörden Werdung dar" isch peichader wird ink der Fiere alle in diesen Sunden defindricher Officier zurüchnist und keine ierner durchme fenden.

6.30-

# Poisdam & June 175%

#### Rifrerittererer

Nait den Kuunge det Firder inker die Mekunen in die Mehrmenner Denry <sup>\*</sup> Brug Grünt Alemy Gody und Tandies den nam

<sup>·</sup> Les Siert prog in Livre von Kinne Berg. Ar 2007

Em King unarmen vonliche Berdengemen in der Anserlähen Sabamben. Es inn won, der derfinder Lycu debri einer gerufischen Berdenstätzt ber Bendeter benannten dadumt einer Concurrenter deutschaffen. Gegen dasien Linky rinner in das Bendungsrepiemen von II. Sendender 1782

<sup>:</sup> Lusdan i dan III Listerigana

<sup>\*</sup> Tas Comasiameranan Leibreranan zu Ar Ar & Garnstan: Schierret Kaseien Griss-Salse Hadmarsteben Fantis Serbarien Bungleden **Kundisb**.

an auf dem nächsten Wege von Garnison zu Garnison geführt werden, und zwar entweder über Halle, Alsleben, Salze, Magdeburg oder über Hornburg, Halberstadt, Hadmersleben, Wanzleben, Magdeburg. Von Magdeburg werden sie eventuell über Genthin oder Rathenow weiter nach Spandau geleitet.

#### 630.

#### Cantons für Alt-Anhalt.

Leopold bittet, 1) Stettin 27. Juli 1733, ihm das Dorf Belleben und das Amt Rosenburg, 2) "welche noch auf kein Regiment zur Werbung repartiret sind", zum Canton seiner Leibcompagnie zuzulegen.

# Stettin 28. Juli 1733.

Der Fürst darf die Orte nehmen, falls sie keinem andern Regimente zugewiesen sind.

#### 631.

Bostdam den 22. Augu[st] 1733. Abgabe von Soldaten. Kriegsrüftungen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten wegen leutte kan ich Ihn nit geben als 2. die vor Ihr Regisment nit zu brsauchen desnn würklich an 3. Bastaillon 10. Masun fehlet wensn es so sein soll als ses gewehßen ) ich wolte vosn herzen gerne itzo abest nit Möglsich der krig4) kan etssiche jahr daursen wo komen die Recrutten sdann her? ich gehe Morgen nach Berlin ich kan mich nit weit ausmachen densn ich (!) alle stunde was Neues sorkommet und ich in Lanschessesser

Gerbstädt), das Cuirassierregiment Prinz Gustav (Nr. 6. Garnison: Kroppenstedt, Aschersleben, Wegeleben, Ermsleben, Oschersleben), das Infanterieregiment Warwitz (Nr. 21. Garnison: Quedlinburg, Halberstadt), das Infanterieregiment Golz (Nr. 5 in Magdeburg), das Cuirassierregiment Truchses Waldburg (Nr. 11. Garnison: Burg, Sandau, Neuhaldensleben, Rathenow, Wolmirstedt, Havelberg, Genthin).

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Rosenburg, zwischen Saale und Elbe, Amt mit fünf Dörfern und 4 Vorwerken. Belleben liegt zwischen Alsleben und Sandersleben. Das fürstliche Regiment erhielt die Orte.

<sup>3)</sup> Vergl. Nr. 627.

<sup>4)</sup> Der nach der Doppelwahl in Polen ausbrach. Friedrich Wilhelm wollte mit seinem ganzen Heere, nicht nur den vertragsmäßigen 10000 Mann, an Desterreichs Seite fechten und machte schon mobil. Bergl. Dropsen 4. 3. 2., 211 f.

alles aufzukomen [habe; bas aber] zu Reguliren gehöret zeit bie zeit Baldt herrankommet vor die weiber die nit mit gehn zu feldt da verjebe ieden Regi[ment] 2. a — 3. kleine stette da sollen sie 1) mit kinder einquartiret werden und sollen unt[er] comis[sarius] Locy und Magistrat stehen und soll de[r] comis[sarius] wolle flax und sie zu lehben schaffen hoffe das dieses vor desercio[n] wegen des Marssches] habe mit demoulin<sup>2</sup>) sie gemachet bas eisn Regisment auf ande re folget als Gustaff<sup>8</sup>) Marwitz sein die ersten und das Rederssche] Regisment] ist das Leste4) Eigenisus] das leste ist und gegen den 20. Decemsber] alle ein= gerück[t] sein bie quartiere sein verenderdt den[n] wo furrage ist [mit] kavallerie beleget und sie mir aus de[m] Magasin ich übersschlicke Euer Lieben die ordre de Battsaille] nit eßen der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt biß in toht verbleiben werde durchle usch tiger fürst frudtl: vielgeliesbitesr vetter Eigenbanbig.

632.

# Berlin de[n] 27. Aug[ust] 1733. Rriegsrüftungen.5)

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten wegen die Regisments]Liste werde bestellen was wegen Ihro Regisment Sie berichten] das zimerno<sup>6</sup>) Marchiret guht aber staudach muhs mit Marchirsen] denn ocharmoy keine Majordinste

<sup>1)</sup> Die Soldatenfrauen. Laut Cabinetsordre vom 16. September sollten die Soldatenkinder, "so die Eltern nicht ernähren oder sonst unterbringen können", nach dem Potsdamer Waisenhause gesandt werden. Schon nach der Stiftungsurkunde konnten auch Soldatenkinder, deren Eltern noch lebten, vom Waisenhause aufgenommen werden. Vergl. Geschichte des Potsdamschen Militärwaisenhauses. S. 6 und Graben vom Stein. Nachricht von Potsdamm. S. 20 f.

<sup>2)</sup> Mit Generalquartiermeister du Moulin die Marschroute entworfen.

<sup>3)</sup> Das Cuirassierregiment Prinz Gustav Wilhelm (Nr. 6), das Infanterieregiment Marwit (Nr. 21) (vergl. S. 514 Anm. 4), das Infanterieregiment Röber (Nr. 2. Garnison: Rastenburg, Schippenbeil, Gerdauen) und das Dragonerregiment Prinz Eugen von Dessau (Nr. 7 in Tilsit).

<sup>4)</sup> Lette.

<sup>5)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

<sup>6)</sup> Die drei Majore bei Alt-Anhalt Joachim Ernst von Zimmernow, Henri de Hautcharmon und Gustav von Staudach. Hautcharmon war Generalquartiermeisterlieutenant.

tuhn kan und in Magde[burg] der ober[st]Leu[tenant] ) scho[n] alles observir[en] soll da von den Regimenter die nit mit Marchiren ich lieber officier haben [will] die dar fehlen als das eine[r] fehlen [soll] vo[n] die Marchiren Euer Lieben schreiben sie wen sie woll[en] zu adjudan[ten] haben zu BrigadeMajor ) hab[e] 4. benennet als Leu[tenant] kalnein vo[n] goltz Alim vo[n] grewenitz stutterheim von kalkstei grumbkau von getz )

bey die kavallerie habe noch keinen werde wohl eine[n] vo[n] die Preussen nehmen sido vo[n] waldo und Leu[tenant] fabian vo[n] wilhelm4) [H]au[t]charm[o]y [[ch]ict[e] mit demoulin5) weg nach die winte[r]quartir in Loco zu Regulir[en] ben[n] sie hier und [d]orten ein embarras sein wierdt wegen der supsistance

der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde

Eigenhanbig.

633.

Postda[m] den 16. sep[tember] 1733.

Euer lieben angenehme schreiben habe wohll erhalten und in warheit nit habe beantworten können weill ich Notwendige sachen was zum Marssch] gehöhret zu tuhn gehat ich habe in Brandenburg meisn] 3. Battsaillon] in Marssch] fertigen stande gesetzet sift ses im stande und ordre und alles complet und über somplet ist aber nit a 31. Man?) so wie es geweßen wie der

<sup>1)</sup> Bom Garnisonregiment.

Pegiment . . . ein Major ist und die Ordres austheilet, die ihm von dem Chef der Armee mitgegeben worden." Zedler. Universallezikon 2, 1373.

<sup>3)</sup> Die Premierlieutenants Kalnein im Regiment Golt (Nr. 5), Ahlim im Regiment Grävenit (Nr. 20), Stutterheim im Regiment Kalcftein (Nr. 25), der Souslieutenant Grumbkow im Regiment Jeet (Nr. 30).

<sup>4)</sup> Premiercapitain Sydow im Cuirassierregiment Waldow (Nr. 8), das in Königsberg und Fischhausen stand, und Lieutenant Fabian vom Cuirassierregiment Prinz August Wilhelm (Nr. 2), das in der Priegnip, dem Kreise Templin und im Ruppinschen stand.

<sup>5)</sup> Du Moulin. Bergl. die vorige Nummer.

<sup>6)</sup> Bergl. die voranstehenden Nummern.

<sup>7)</sup> Jebes Glied ber Compagnie hatte 31 Mann ftatt ber vorschriftsmäßigen 27.

konig vo[n] Pohlen hier war 1) ben[n] [von] die 31. fille vo[n] 8. zoll 3. strichen sein auf 8. von 8. zoll und 2. strichen szurückbieses ist nit ersetzt worden wegen den großen abganbt (!) gestorben sund invalide geworden ssind vosn 1732. Nowember biß 1733. 1. sep[tember] 71. ge[meine] 7. unteroff[iciere] 3. tamburs darunter die Meiste toht sein hette ich nit überrig leutte wo solte es mir gehen aber indeßen ist das Battsaillon büchtig so wie es in der weldt sein kan wolte Gott das meine umstende litte[n]s das alle Regi[menter] auf den fuhs wehre[n] so saber bin ich ein Narre wie follardt2) so eisn Battsaillon ist inveinsibell es kan geschst]agen werden aber ses bleibt] in ordre das sie kleis[t] vo[n] Ludevig<sup>3</sup>) soll zu unb nit in desordre adjudanten machen ist guht und bas sie fuquet sido4) vo[n] Ihren Regi[ment] mitnehmen ist sehr guht bie BrigadeMajor<sup>5</sup>) habe mit den ge[neral]Ma[jor] sido 6) hier gehat die haben ein Ruster 7) von die 45. Battsaillone] gemachet und haben sich müßen exerciren besnn wir comandos gemachet vosn untestischlicks: komandos es gehet guht zu die stabsoffisciere] tuhn dinste wie die Regi-[menter] in ord[r]e [de] Batt[aille] stehen alsso mit den Rang kein lerm ist be[r] Leu[tenant] alim<sup>9</sup>) ber ist ber adretste und begreift geleich die ande[rn] werden wohll werden stutterheim ist auch adret hats weg 10) stanislaus ist konig 11) wie alles gehn wierdt ist Gott bekandt indeßen stehn wier Paraht zu

<sup>1) 1728.</sup> Bergl. Fahmann 1, 379.

<sup>2)</sup> Der Militärschriftsteller Jean Charles de Folard, bekannt durch seine Theorie, die die Lineartaktik durch die tiefe Colonne ersetzen wollte. August II. von Sachsen-Polen hatte 1730 im Mühlberger Lager einen Bersuch mit der Folardschen Taktik gemacht, der angeblich auch zur Zufriedenheit Friedrich Wilhelms aussiel. Bergl. Jähns, Geschichte der Kriegswissenschaften, 1478 f.

<sup>3)</sup> Major von Kleist im Infanterieregiment Christian Ludwig (Nr. 7).

<sup>4)</sup> Hauptmann Heinrich August de la Motte Fouqué und Lieutenant Christoph Friedrich von Sydow.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vergl. S. 517. Anm. 2 und 3.

<sup>6)</sup> Aegibius Ehrenreich von Sydow.

<sup>7)</sup> Rastrum: Ordre de Bataille.

<sup>8)</sup> unterschiedlichen.

<sup>9)</sup> Ahlim war im December 1740 Grenadiercapitain und Ritter des Ordens pour le mérite. Beigl. Beiheft zum Militär-Wochenblatt. 1891. Heft 8 und 9, 81.

<sup>10)</sup> Etwas weg haben: etwas verstehen.

<sup>11)</sup> Er wurde 12. September zum König von Polen gewählt.

Marchiren und Gott muhs itzo es decidiren be[nn] die stahsfaxa 1) ist so Brulgiret das keiner mer weiß wer kohch oder kell[n]er 2)
ist ich bin noch nit auf die jacht gewehßen weill ich nit in der
wahrheit habe zeit gehat ich gehe Morgen nach wusterhauß[en]
und so lange da bleibe diß we[nn] die francosen Lust haben den
Rein zu Passisen] [dann] meine jacht geleich schlißen werde und
alles gegen den 1. Nosvember] 1733. alles zum Marsch] nach
unterRein alles Paraht zu machen ich übe[r]sschliste Euer Lieben
das buch3) es kan nimahlls vor den 16. des Monats gesschlicket
werden wegen das schreiben der ich stehs Euer Lieben bestendiger
frundt bis in toht sein

Eigenhandig.

#### 634.

wusterHause[n] den 2. octobe[r] 1733. Unfall Leopolds auf der Jagd.

ich bin in erfahrung gekommen als das sie vom Hirsch gesspiset sein hein sein sie Persuadiret das es mir von herzen leidt sey Gott erhalte sie und bewahre sie weitter Brauchen sie seinen Arzt ich schicke Pallasch der ist Habile den könen sie auf mein wordt [sich] anvertrauen Gott bewash?r vor wundtsiber und das keine alterie (!) lediret so wierdts mit Gottes hüsse guht gehen Mein lieber freundt nehmen sie sich umb Gottes willen in acht und haben den herrn Jesus recht sin Ihresm und bekehren sie sich den mit Gottes wohll machen

<sup>1)</sup> Staatsfacta?

<sup>2)</sup> Der König war, gegen seine frühere Erklärung, geneigt, Stanislaus als König anzuerkennen, falls es der Raiser thäte. Er wünschte Frankreich und den Kaiser auszusöhnen und den Frieden zu erhalten. Bergl. Dropsen 4. 3. 2, 215.

<sup>3)</sup> Die geschriebene monatliche Rangliste.

<sup>4)</sup> Der Erbprinz hatte es dem Könige am 1. October gemeldet. Friedrich Wilhelm bat ihn sofort darauf, dem Fürsten sein Compliment zu machen "mit der Versicherung, daß Ich Mich von Herzen von Ihrem (Leopolds) Zustand interessire". Eigenhändig setzte er hinzu: "im brif den ich an [den] fürsten geschriben habe nit darin gesetzt wer mirs berichtset] hat den ich setze so [:] ich hette vernommen das dest stretcht und so weittest

<sup>5)</sup> Pallas, Feldscheer im Regimente bes Königs.

ich bin rechst an pene!) vor sie bis ich wieder zeittung bekomme wie es mit der wunde ist mesht kan ich nit tuhn als Gott den allerhöchsten zu bitten das er möge Euer Lieben conserwiren und Ihn genehsen sasien sollig osh ne sahm zu bleiben der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt ewig sein werde

sein sie so guht und laßen mir wißen wie sie sich besinden und was Pallasch saget adieu taußend Mahll

Cigenhändig.

#### 635.

## wuster[hausen] & 7. oc[tober] 1755.

Besserung Leopolds. Klage des Konigs, daß er nur mit einem Sulfscorps, nicht mit der ganzen Armee gegen Frankreich ziehen barf.

ich habe vo[n] Printz gustast ersahr[en] das Euer Lieben beßer werden das mir von herzen freuet Gott gehbe continua[tion] ich habe alles angewendt ein kors trouppe[n] zu bekomen a 8. Batt[aillons] [und] ei[n] wenig kavallerie de[m] keiser zu stellen vermöge tracta[t]<sup>3</sup>) ich habe es nit bekomen können der keiser will meine ganze Armee nit haben und kan doch nits ausrichten o[h]ne mich indeßen will ich Paraht stehen bleiben biß occasion kommet die nit ausbleiben kan wo es so kontinuiret in Pohlen oder schweden<sup>4</sup>) den[n] [in] teu[t]s[ch]lande sie könen

¹) en peine. Bergl. auch Rr. 487. €. 408.

Ter König hatte aus dem Schreiben des Erbprinzen vom 4. October mit "beionderer Zufriedenheit" eriehen, daß des Fürsten "Zustand sich nicht verschlimmert, auch keine Zusälle dazu geschlagen". Er wünscht baldige völlige Besserung, "woran Ich großen Antheil nehmen werde". Schreiben vom 7. October). Am 10. October ipricht er dem Erbprinzen seine Freude aus, "daß es mit des Fürsten Liebden, Gott sei Dank, nach Bunich gehet, und gegründete Hoffnung einer baldigen Geneiung vorhanden".

<sup>3,</sup> Laut Artisel 2 des Berliner Bertrags Förster 2. Urfundenbuch, 218) war der König verpstichtet, dem Kaiser im Kriege 7000 Mann z. F. und 3000 z. Pf. zu stellen. Ueber die Gründe, weshalb der Kaiser die angebotene Hülse des ganzen preußischen Heeres ablehnte, und den Kummer Friedrich Wilhelms seine Armee separiren zu müssen, vergl. Dropsen 4. 3. 2, 209 st; Arneth 3, 372 f., 393 f.

<sup>4)</sup> Aus Buth über das Borruden der Russen hatten die Polen das Haus des russischen Gesandten in Warschau demolirt. Schweden neigte zu Frankreich hinüber.

mir onMogl[ich] les brahs kroise 1) stehen [lassen] indeßen habe ich müßen was tuhn was gegen meisn gant sisteme ist sagen die 10 Mistel Man an keiser zu überlaßen von meinen bensul der keiser deklarisret hat bas er an gedachten Soldaten tractat nit gebunden sein könte?) [falls ich keine Truppen stellte] und würde ich es nit habe[n] könen den tractat übern hauffen gehen also ich eingehen müßen indeßen kan ich sie<sup>8</sup>) alle= mahll wen[n] ich will an mich ziehen und habe deklariret an keiser [baß itzo nits mesh]r Marchiren würde als unter Neue condicion die der keiser acceptirt hat und alsbe[nn] ich die 10 M[ille] wieder es ist desm keiser umb die 10. Msille nit so viell zu mir ziehe zu tun als das ich exempell gehbe im Reich zu folgen kenne[n] mir sie wißen wie nahe mir es gehet das mein Project nit guhtiret ist da ist Hannover alles sschlich daran aus jalusie 4) ansein die sachen sein so Brulgiret in der weldt das wier zeitig genug dazu komen werden die Regismenter Marchir[en] so bas sie ende December in Ihre quartir beh Nürrenberg ansbachschen Neusettischen<sup>5</sup>) sein [das Corps] ist [zusammengesetzt aus den] Regimenter vo[n] Reder goltze flans glauwitz jegtz kosell sonstet Eugen<sup>6</sup>) [mit] 6. kanon biß sie an die oder Marchirsen] laufet noch viell waßer durch den Rein also kan sich hier ode[r] da noch changiren ben [n] wen [n] ich indeßen noch ei [n] obe [r] 2 a 4. Batt[aillons] arendiren kan werbe gewis es tuhn [um] meine trupen zusammen szus behalten densn sonsten alles verlohren ist Eur Lieben kan nits determiniren bensn wensn wir Marchiren

<sup>1)</sup> Les bras croisés.

<sup>2)</sup> Bergl. Drohsen 4. 3. 2, 211. Der König hoffte also noch, auf Grund des Berliner Vertrags in Besitz von Berg zu gelangen.

<sup>3)</sup> Die Truppen seines Hülfscorps. Vergl. Dronsen 4. 3. 2, 217.

<sup>4)</sup> In Paris sprach man damals von dem nordischen Systeme Englands, das für Preußen höchst gefährlich sei. (Dropsen 4. 3. 2, 220.) Gerade in diesen Tagen standen sich beide Staaten in Mecklenburg sehr scharf gegenüber. Vergl. Dropsen 4. 3. 2, 219 f.

<sup>5)</sup> Reuftadt im Baireuthischen.

<sup>6)</sup> Aus den Infanterieregimentern Röder (Nr. 2), Golt (Nr. 5), Flans (Nr. 16), Glaubit (Nr. 4), Jeet (Nr. 30) und den Dragonerregimentern Cosel (Nr. 6), Sonsfeldt (Nr. 2) und Prinz Eugen (Nr. 7). Die Regimenter Röder, Flans, Cosel und Eugen standen in Preußen.

jo hoffe ich das sie lieber beim grösten klump bleiben Marchsiren] wier nit alsdesnn wißen sie wohll es von Ihnsen] dependiret sob Sie an der Campagne theilnehmen wollen] der ich stehs Euer Lieben bestendieger frudt biß in toht verbleiben werde

es komet ein Rekrutte vor Eue[r] siebe Regi[ment] in Platz vor den unterofficie[r] von kleis¹) companie FW. Eigenhändig.

#### 636.

Mackeno den 30. octo[ber] 1733.

Genesung Leopolds. Berwirrte politische Lage. Einlabung zur Jagb. Urtheil über bie kaiserliche Politik.

es tuet mir ser erfreuest das Euest Liesben sich recht wieder guht besinden<sup>2</sup>) die franzohsen haben gebrochen<sup>3</sup>) also der krig da ist und ist alles so konsuhs das ich nit glaube das es sein dage so gewehßen ist<sup>4</sup>) Gott gehbe nur gesundtheit densn ist alles guht zu ende komesnden Monats gehe auf die saujagt Euer Lieben sein so guht und schreiben sie mir ob sie luhst haben mit zu gehen so werde sie die zeit schreiben indeßen stehe auf die schollstwache ob keiner ankloppen will indeßen werde mir auf ein ander suhs sehen und nit siell guhte worte gehben<sup>5</sup>) zu Prodiren ob dieses beser gehn wierdt als mit guhte hessliche wordte dest keiser ist böhs das ich Regimenter in Mecklsendurg habe<sup>6</sup>) aber er hat mir Nötig er hat nit das herz es Mercken zu laßen italien lombardi wierdt vor ein Par Monat in franzosen hende sein<sup>7</sup>) der keiser ist in

<sup>1)</sup> Die Compagnie des Capitain Konrad Friedrich von Kleist bei Alt-Anhalt.

<sup>2)</sup> Vergl. Nr. 635. S. 520.

<sup>3)</sup> Am 13. October hatten die Franzosen Kehl angegriffen.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 633. S. 519.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> An Grumbkow schrieb der König: "Ich werde die 10000 Mann stellen, aber den Kopf ganz aus der Schlinge ziehen; der Franzos mag den Meister spielen oder nicht, ich mische mich nicht drein; mag der Kaiser sehen, wie er wieder einen solchen Allierten bekommt, der alles ausgeführt hätte". Dropsen 4. 3. 2, 216.

<sup>6)</sup> Friedrich Wilhelm hatte drei Regimenter unter Schwerin nach Mecklenburg gesandt, um nicht ganz Mecklenburg in die Hände Hannovers fallen zu lassen. Der Kaiser hatte ihn vergeblich davon abzuhalten gesucht. Bergl. Drousen 4. 3. 2, 223 f.

<sup>7)</sup> Noch 1733 eroberten die Franzosen und Sardinier die ganze oberitalienische Tiesebene bis zum Mincio, mit Ausnahme von Mantua.

eine situacion die kurieux ist du[rch] seine eigene s[ch]uldt den[n] wen[n] man in der weldt was will dirigiren gewis die seder [es] nit machet wesun] es nit mit Co[m]plete Armeee(!) suteniret w[i]erdt

also dieses exempell klar ist die herrn keiserlsichen] algirten sollsen] 100 Mille mahl beklagen das sie gegen meinen Marssch] so schsen] von schlen beklagen das sie gegen meinen Marssch] so schlen geantwordtset] daben und die stäsudte animiret mir snicht] die Passage zu gehben?) wensn die francosesn in Mertz Meintz wegnehmen in köllen besatzung einlegen das nu kein menssch ist sim Stande dies zu ampechirsen also dieses admirable vor die franzohsen ist es mag gehen wie es will so verlaße mir auf Gott der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt sein und versbleiben werde

Eigenhändig.

#### 637.

Ber[lin] den 28. No[vember] 1,733. 3 Leopolds. Politische Lage. "Point de p

Einladung Leopolds. Politische Lage. "Point de pays, point de Prusse."

Eur Liebe werden so guht sein und ender (!) der zu= komesnden] woche herzukommen dieweill ich zukomenschen] Montag über 8. dage³) zuerst auf die saujacht gehe Henrich⁴) komet heutte wiedser] und gehet nach sein Regiment hier sein Minisseider das nit alles zusammesn bleibet 6) Posing de Leider das nit alles zusammesn bleibet 6) wesun italien

<sup>1)</sup> Bergl. S. 520 Anm. 3.

<sup>2)</sup> Darüber daß die Reichsstände animirt worden wären, Quartier zu verweigern, salls das ganze preußische Heer anrücken wollte, war nichts zu ermitteln. Auf das Ersuchen, den Durchmarsch durch Hannover zu gestatten, hatte die Landes-regierung erwidert, sie würde in London anfragen. Dropsen 4. 3. 2, 212.

<sup>3) 7.</sup> December.

<sup>4)</sup> Markgraf Heinrich Friedrich, der Neffe (später auch Schwiegersohn) Leopolds. Er war Chef des Infanterieregiments Nr. 12.

<sup>5)</sup> König Stanislaus hatte den General Poniatowski nach Berlin gesandt, um Friedrich Wilhelm auf die französische Seite hinüberzuziehen; dieser antwortete ausweichend: "Ich halte meine Neutralität; ich will die Dinge, die da kommen werden, abwarten; jest tappe ich im Finstern". Vergl. Dropsen 4. 3. 2, 234.

<sup>6)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

nur baldt verlohren gehet da werden die accion wohll steigen ober sie sein mit Blindtheit geschlagen der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde Eigenhandig.

638.

Leopold bewirbt sich um die Reichsfelbmarschallwurbe.

Leopold schreibt, 1) Berlin 7. Januar 1734, gemäß dem königlichen Befehle werde er sich beim Kaiser und dem Prinzen Eugen um die Reichs-feldmarschallwürde<sup>2</sup>) bewerben und sendet die Entwürfe seiner Briefe zur Begutachtung.

Berlin 8. Januar 1734.

Der König ist "mit den Terminis" der Briefe sehr zufrieden und wünscht guten Erfolg. Er wird noch selbst deshalb an den Prinzen Eugen schreiben.

639.

Die Reichsfeldmarschallwürde. Prinz Leopold wird auf ben Rriegsschauplat gesandt.

Der Fürst dankt, 1) Berlin 9. Januar 1734, für die Genehmigung seiner Bewerbungsschreiben um die Reichsfeldmarschallwürde<sup>3</sup>) und verspricht, den König von den Antworten zu unterrichten.

Potsdam U. Januar 1734.

Der König wünscht viel Glück und will auch seinerseits dazu alles Mögliche mit vieler Freude thun.

das Regisment] von glauwitz habe kontreordre gegehben und laße das sinckische Marchiren<sup>4</sup>) alsdesnn] ein gesneral]Masjor] fehlet habe denominiret Printz Leopoldt ich hose es wierdt Euer sieben gesallen F Wilhelm

Die Nachschrift eigenhändig.

<sup>1)</sup> Ausfertigungen.

<sup>2)</sup> Durch den Tod des Herzogs Eberhard Ludwig von Württemberg war die zweite Reichsfeldmarschallstelle erledigt, und Leopold, auf ältere Zusagen fußend, bewarb sich darum. Vergl. darüber Lentzius. Becmannus enucleatus, 466 f.

<sup>3)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>4)</sup> In die Rheincampagne. Bergl. S. 521. Anm. 6. Das Regiment Findenstein (Nr. 14) stand ebenfalls in Preußen.

Leopold bittet, 1) Dessau 31. Januar 1734, dem Prinzen Dietrich, in Anbetracht, daß er erst kurz vor des Fürsten Reise nach Berlin in Dessau angelangt ist, 2) und daß der diesmalige Aufenthalt des Fürsten in Dessau nur kurz sein wird, Urlaub bis Mitte März zu geben.

Potsdam 3. februar 1734. Prinz Dietrich erhält bis Mitte März Urlaub.

641.

Postda[m] den 14. fev[ruar] 1734.

Uebersenbung von Refruten. Bom polnischen Rriegsichauplage.

Euer lieben schreiben habe wohll erhalten Euer Lieb sein so guht und nehmen nit übell der (!) spette andtwordt [davon] ist die reson das ich mir etlsiche] recruten vermuhtet habe die dar spsät gekommen sein und nit so wie sie hetten sein sollen alsso ich Euer Lieb nur 5. Man überschlicke das Menscheschlsschlift sein sein noch auf den alten suhs die situacion der sachen sein noch auf den alten suhs und die Regimenter. Marchiren fordt stanislas hellet sest in Dantzig in Dessen Lacy der Marschirt nach den werder. die zeitt wierdt weitter weißen was zu tuhn ist der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde

ich übersschiste Eue[r] Lieb die RangListen Eigenhändig.

642.

Potsdam 16. februar 1734.

Salpeterfabrikation.

"Ew. Liebben werden sich belieben zu erinnern, daß, als wir von allerlei Sachen mit einander gesprochen, wir auch auf das Salpeterwesen

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Prinz Dietrich hatte 21. October Urlaub erhalten.

<sup>3)</sup> Des preußischen Hülfscorps. Vergl. S. 521. Anm. 6 und Nr. 639.

<sup>4)</sup> König Stanislaus hatte sich vor den Russen nach Danzig slüchten müssen. Der russische General Lacy marschirte nach dem Weichselwerder und belagerte darauf Danzig.

im Magdeburgischen und Halberstädtischen gekommen, und was deshalb vorgefallen." Der König meint, unter richtiger Aufsicht und Anordnung kann noch viel mehr Salpeter fabricirt werden, und bittet den Fürsten, ihm einen dazu geeigneten Mann vorzuschlagen.<sup>1</sup>) "Ich werde denselben schon dabei souteniren, wenn Ich nur versichert bin, daß er es recht verstehet. Wie Ich denn auch Ew. Liebden Namen darunter menagiren und gegen niemanden davon etwas sagen werde, und weiß keiner von dieser Sache etwas als mein Geheimterath Boden, so dieses geschrieben."

#### 643.

Postdam den 24. fe[bruar] 1734.

Dank für ben "Salpetermann". Bormarich und Zustand des preußischen Hülfscorps.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und bin Eue[r] Lieben obligiret das sie mir ein[en] salpeterMan gestunden<sup>2</sup>) da ich mir die freiheit nehme Euer Lieben ein[e] folmacht mit übersschlicke der gen[eral]Leu[tenant] reder<sup>3</sup>) ist angekommen der bericht[et] das die infan[terie] in guhte stasust ist wenig desersion die Dragoner sein sehr viell pferde abgegangen<sup>4</sup>) die Regimenter werden den 10. Mert[z] in Berlin Bernau charlottenbsurg] spasnsdo einrücken und wierdt mir sehr angenehm sein Eue[r] lieben zu ambrassiren der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde

ich bin Eue[r] Lieb sehr obligiret vor die schöne würste die ich auf Ihre gesusnichteit eße

Eigenhändig.

- 1) Der Fürst schlug barauf ben Bergrath Philipp Friedrich Krug von Ridda vor und entwarf selbst den Contract, auf Grund dessen Krug von Nidda die Salpetersabrikation übernahm. Der Bergrath verpslichtet sich, 830 Centner Salpeter zu einem sest bestimmten Preise zu liesern. Vergl. Lentzius, Becmannus enucleatus, 469. lieber den Ankauf und Verbrauch des Salpeters vergl. Schöning, Artillerie 1, 413 f. Die frühere Meinung des Königs über Krug von Nidda siehe Nr. 425. S. 347.
  - 2) Bergl. die vorige Nummer.
  - 3) Erhard Ernst von Röber, der Commandeur des preußischen Hülfscorps.
- 4) Die zu dem Hülfscorps gehörenden Dragonerregimenter Cosel, Sonsseldt und Prinz Eugen. Vergl. Nr. 635. S. 521.

Postdam den 26. feve[ruar] 1734.

Lieutenant Franke. Leopolds Bewerbung um die Reichsfeldmarschallwürde.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und werde sschieden ordre asn Leustenant franke<sup>1</sup>) es wundert mir sehr das er Eue[r] Lieb nit geleich Paricion geleistet hat könne[n] Ihn scharff vor ansehen wegen Eur Liebten Person fie köne[n] ja versicherdt sein das ich getahn und noch tue was mein eußerstses] ist das sie vo[m] Reich als feldtMarschall] be= nennet werden 2) sie wißen ja wohll me[h]r kan nit tun als recomendisren] und a[n] iedesn reisch]sstasnsta zu schreiben ist geschesche indeßen mit der cam[pagne] nus es [bas] feuse]r gant aus sein ober erstlsich] an allen orten Brennen wierdt als= de[nn] alles was hende und fuhße hat zum Löschen geruffen also sagen sie mir wo ich sie sonsten helfen kan wierdt4) wo es in mein vermogen stehet werbe wie ein erlsicher Mann] gegen sie [mich] aufführsen] das sie ursache shaben] content zu sein der ich stehs Euer Lieben

645.

Postda[m] den 6. May 1734.

Dank für Lachs und Gänse. Das dritte Bataillon des Leibregiments Der Krieg vor Danzig und am Rhein. Der König will sich den Rheinfeldzug ansehen.

durchleutiger Fürst freudtl. viellgeliebter vetter<sup>5</sup>) ich bin Eur lieben höschssten obligiret vo[r] den Lax und schöne genße die gense sein admirabell und beßer als die Pommersschen] was der Lax anbelanget weis nit wie es zugegangen war angegangen meisn 3. Battsaillon ist hier es tuet mir seidt das sie es nit

Eigenhandig.

<sup>1)</sup> Der Magdeburgische Zeuglieutenant Franke hatte bis dahin die Salpeterhütten im Magdeburgischen und Halberstädtischen unter sich gehabt. Siehe Nr. 642.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 639. S. 524.

<sup>3)</sup> Dem polnischen Erbfolgekriege.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 637. S. 523 f.

<sup>5)</sup> Der Briefe hat die Anrede doppelt.

sehen es ist in ordre wie die sie gesehen haben und hat Masso<sup>1</sup>) sich wieder mit mir verdragen weill es gewis in ordre ist die vorsterste (!) glidt und 2. glit und halb 4. glidt ist beher als sie es gesehen haben abe[r] die Mitte [des] 4. glidt und 60. Man Preter Propter [im] 3. glidt ist kleiner als sie es gesesche]n haben<sup>2</sup>) dantzig wierdt nun wohl Bombardiret werden weill alle gesschüße und amunistion] dorten ist<sup>3</sup>) an Rein [und] Mosell alles stille ist<sup>4</sup>) francösische] transPordt kommet gewiß<sup>3</sup>) wesnn] hier nits Passiret und meine gesundtheit Permitisret] gesenke eisne] tour nach der armee zu machen und von dorten wieder über wehsell zu returniren der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde

Eigenhandig.

#### 646.

Dank für Bewirthung der zum Rheinfeldzuge bestimmten Regimenter. Der Krieg am Rhein.

Leopold meldet,<sup>5</sup>) Halle 8. Mai: Am 5. Mai ist das Rödersche Regiment nebst Generalstab und Train "in guter Ordnung und ziemlicher Geschwindigkeit bei Dessau über die Elbe gegangen". Das Regiment Prinz Eugen hat die Saale überschritten, das Coselsche ist im Merseburgschen bis zur Saale vorgerückt. Heute sind die Regimenter Röder und Finckenstein nach Halle gekommen. Sie befinden sich allem Anschein nach "noch in gutem Stande und Ordnung, wie sie in Berlin gewesen."

# Potsbam 12. Mai 1734.

Der König freut sich, daß seine zur Rheinarmee bestimmten Truppen 6) von Leopold gut und in Ordnung befunden worden sind, und dankt ihm "vor alle denenselben bei Passirung der Elbe erwiesene Höstlichkeiten".

<sup>1)</sup> Hans Jürgen Detlef von Massow, Obrist des dritten Bataillons im Regimente des Königs.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 633. S. 517.

<sup>3)</sup> Das Bombardement begann im Juni. Die französische Flotte landete im Mai etwa 2400 Mann, die aber nicht die Verbindung mit der Festung zu gewinnen vermochten und am 22. Juni auf freien Abzug capituliren mußten.

<sup>4)</sup> Die Franzosen hatten schon, 100000 Mann stark, den Feldzug am Rheine begonnen. Am 2. Mai eroberten sie Trarbach. Vergl. Dropsen 4. 3. 2, 240.

<sup>5)</sup> Ausfertigung.

<sup>6)</sup> Bergl. Nr. 635. S. 521 und Nr. 639. S. 524.

ich bin Euer Lieben sehr obligiret das sie meine kinder haben a[n] der Elbe tractiret ich werde sie es ewig oblisgirt] sein indeßen ist der seisnicht den Rein Passiret) und die Nase gegen Bairen hat der [Prinz] Eugsen]isus] hat die Neuse] Linien verslaßen<sup>2</sup>) der seisnicht hat sie verbrenet den [n] es Meist Blockheuser wahren nun wierdts Serios werden usnd] Esugen] wird müßen vorerst ein Battsailon] quares machen<sup>3</sup>) Wishelm

Die Rachschrift eigenhanbig.

#### 647.

### Berlin 22. Mai 1734.

Regimentslifte. Pring Ludwig von Bürttemberg.

Der König hat die Listen von Leopolds Regiment erhalten und dankt für die angenehmen Nachrichten von Prinz Ludwig von Württemberg, 4) die ihm der Fürst zugeschickt hat.

#### 648.

Berlin 26. Mai 1734.

Werbung in Stalien.

Der König billigt, daß Leopold einen Werbeofficier mit Mannschaft nach Italien schickt.

hier warten wier ab der zeitten und zu Marchiren<sup>5</sup>) Die Rachschrift eigenhändig.

<sup>1) 30.</sup> April bei Kehl und 2. Mai bei Fort Louis. Marschall Berwick hatte mit dem Hauptcorps die Belagerung von Philippsburg begonnen. Am kaiserslichen Hofe fürchtete man, daß sich der Kurfürst von Bayern mit den Franzosen verbünden würde. Vergl. Europäische Fama 353, 366 f.

<sup>2)</sup> Prinz Eugen gab die Ettlinger Linien, die Philippsburg beckten, wegen der Schwäche seines Heeres auf. Bergl. Arneth 3, 407 und Feldzüge des Prinzen Eugen 20, 185 f.

<sup>3)</sup> D. h. wegen der Ueberzahl der Feinde sich nur in der Defensive, im Carré halten.

<sup>4)</sup> Prinz Ludwig hatte als interimistischer Oberbesehlshaber der Kaiserlichen in Italien einige kleine Erfolge ersochten, die zu der Hoffnung berechtigten, daß Parma und Piacenza genommen und die Lombardei zurückerobert werden könnten. Bergl. Arneth 3, 443.

<sup>5)</sup> Bergl. Nr. 635. S. 520 und Nr. 637. S. 523 f. Acta Borussica. Briefe Friedrich Wilhelms I.

Berl[in] den 5. juny 1734.

Der König steht mit seinem Heere bereit und wird nicht verlangt! Rritit der Berliner Revue.

das ich nit eher Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten habe beantwordt[et] mein lieber fürst warlsich] wesnn] ich die Materie 1) beantworten kan ich wolte gerne sie wißen ja das ich Ihr guhter freundt bin und sie sich nit ursache haben gegen mir zu klagen da ich es offte bewißen haben (!) das ich rechts[ch]affne|r] was aber nit Possibell ist das kan ich nit machen fr[e]undt bin die sachen stehen ja so Miserabell im Reich als wie sie immer schlegt stehen können ich stehe Parat mit mein zerspilete2) kleines corpo [aber] kein Mens[ch] tute(!) mir Proposicion also habe resolviret die Regimesnter] Ihre versurslobte gehn zu laßen und nach Preussesn westfahlen kleve und stolpe Bütto[w] keine verlohben alles in zeit von gegehbener ordre die Preissen (!) vo[n] 8. dage indes zu alle chagrin die sie haben habe Marchiren können<sup>3</sup>) auch das unser leutte nit vorgesuchet werden umbsonst wollen sie sie wohll haben aber nit zusammenn sondern in unterschildene armeen 4) ba tue ich was auf ich habe ber (!) hiesigen Regismenter] Brigade= weiß campisren] laßen es wierdt Ihnsen] recht guht sein schwerinische<sup>5</sup>) Regi[ment] Henrich mein[es] sohn[s] Regi[ment] die sein nit zu kennen an beser ordre guhte Recruttesn] und alles sehr schsön] absorderlsich] Ssch]werin vo[n] bie andern Regi-

<sup>1)</sup> Außer Leopold bewarben sich die Herzöge Karl Alexander zu Württemberg und Ferdinand Albrecht zu Braunschweig-Bevern um die zweite Reichsseldmarschallwürde. Da diese die ältere Anciennität im Reichstriegsdienste hatten, besichloß der Reichstag am 22. Mai 1734, die drei Bewerber zu Reichsseldmarschällen zu ernennen, dem Fürsten Leopold aber die letzte Stelle zu geben. Leopold ließ darauf "das sonst gewöhnliche Danksagungsschreiben nicht abgehen, declarirte sich auch der Zeit darüber im mindesten nicht". Vergl. Lentzius. Becmannus enucleatus S. 466 f.

<sup>2)</sup> zerspillertes. Zerspilderen: niederdeutsch für Zerstreuen.

<sup>8)</sup> Demgemäß bekam der Fürst am 5. Juni Erlaubniß, die Soldaten zu beurlauben, die auf Ruf binnen acht Tagen bei der Fahne wieder sein könnten.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 635. S. 520.

<sup>5)</sup> Die Infanterieregimenter Schwerin (Nr. 24), Prinz Heinrich Friedrich (Nr. 12), Kronprinz (Nr. 15), Kalcktein (Nr. 25), Dönhoff (Nr. 13), Glasenapp (Nr. 1), Sydow (Nr. 23), Derschau (Nr. 18), Markgraf Karl (Nr. 19), Kleist (Nr. 26). — Ueber die Bemühungen des Kronprinzen für sein Regiment vergl. Koser, 106 und 259.

[menter] finde sie e[t]l[iche] verschlimerdt dar sielle sterben und invalide geworden und davor in 3. gelide grosse jungens eingestellet das kanssteinische Regisment] aber sehr verbeße[r]dt und halte es ben 60. Masnn] so klesine in 3. glide als denschossf abser sein 1. 4. glidt nach kronPrintz das sterckste ist ich werde meisnes vehtster Henrich carrel und vilhell[m] noch in canpange(!) sich der ich stehs Euer Liebe bestendiger frudt sein und versbleiben werde

vermöge Rapo[r]dt von Reder Marchir[en] mei[ne] kinder h[e]utte in die keiserl[iche] armaria<sup>2</sup>)
Eigenhändig.

#### 650.

### Postda[m] den 18. juni 1734.

Das preußische Hulfscorps. Ein Franzosenkrieg ohne die Preußen Wozu dann die Militärausgaben? Des Königs Gesundheit. Belagerung von Danzig. Friedrich Wilhelm moralisirt.

Euer lieben angenehme schreiben habe wohll erhalten das sie mir wegen stehne<sup>3</sup>) und krug von nid[d]a<sup>4</sup>) avertir[en] bin Eue[r] Lieben hösch]stens obligiret ich habe vo[n] den Printze[n] Leopoldt Rapordt vo[n] Reder<sup>5</sup>) nit der Meldet mir das alles in ordre complet eingerücket ist<sup>2</sup>) und der Printz [Eugen] sie gesehen hat ich wünsche nit das sie viell ausrichten werden und das sie unverrichtestest sachen nach die winterquartir Marchiren<sup>6</sup>)

fagen sie mir hetten sie sich das vorgestellet ein frantzosen krig zu erlehben und das die algirte den Preussen in der innaxion?) lißen das hette ich mein dage nit geglaubet also ist es nits

<sup>1)</sup> Außer den Prinzen der Schwedter Linie Heinrich Friedrich, Karl Albrecht, und Friedrich Wilhelm begleitete den Kronprinzen noch der Chef dieser Linie, Markgraf Friedrich Wilhelm in den Feldzug. Vergl. Faßmann 1, 510.

<sup>2)</sup> Am 7. Juni traf das preußische Hülfscorps unter dem Besehle des General- lieutenants von Röder im kaiserlichen Lager ein. Bergl. Faßmann 1, 496.

<sup>3)</sup> Allenfalls kann auch "steher" gelesen werden. Etwa Johann Paul Stecher, der Pächter des Schönebeckischen Salzwerks?

<sup>4)</sup> Der Pächter der magdeburgischen Salpeterhütten.

<sup>5)</sup> Röder, Commandeur des preußischen Hülfscorps. Prinz Leopold war bei den Truppen am Rhein. Vergl. Nr. 639. S. 524.

<sup>6)</sup> Bergl. Nr. 637. S. 523 f.

<sup>7)</sup> Inaction.

in dieser weldt nun ist alles umbsonsten wo ich nun nits mesher hette als die 10 M[ille]1) und liße keine contribucio[n] zahlen also wehre ja mei[n] Lande das reichste in teu[t]s[ch]lande ich bin gant chagrin Gott wierdts (!) das ende sich sichen ist gewis einse hoffenung was hilft es bensn wensn man nit mesher fordt kan und Marode ist aber dieses jahr hat mir mein Gott die kreffte gegehben das ich die cammpange gant leicht tuhn würde sondern ambaras meine[r] knochen?) aber indeßen fühle das ich sehr invalide werde und nit über 3. jahr in die knochen mesh]r zuzuseßen habe den[n] ieder muhs sich kennen und ich es nit sagen würde wensn es nit so wehre die Narren saxen und Russen können das Lumpen Danssig nit erobern <sup>5</sup>) Narren von follars4) die attace a collonne sonber Pover leutte arbeitter<sup>5</sup>) vo[n] Mars[c]hall Münch<sup>6</sup>) da es (!) über 2000. tohte und blsesssirte bekommen sondern eisn fuhs erde breit zu amportiren wensn Danssig auch über ist so sein die Polnische sachen nit zu ich Profecei es die herren grohs Prallers die schlagen ende? geleich alsles toht und zum ende cicillsisen ist Gottlob auch also sie in wienn die konigreiche auf die Passette<sup>9</sup>) in forbt<sup>8</sup>) eine ceance 10) verspiellen schöne Disposicio[n] und doch kein guht wordt gegehben und ander kondicion zum helffen gemachet ich begreiffe nits mesh]r in dieser weldt Gott gehbe uns baldt ei[n] sehlig endt aus alle die schelmerein ein ende zu machen das

<sup>1)</sup> Des Hülfscorps.

<sup>2)</sup> Gerade 1734 traf den König der Krankheitsanfall, von dem er sich nie ganz erholen sollte. Bergl. S. 535. Anm. 3.

<sup>8)</sup> Danzig capitulirte 9. Juli.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 518. Anm. 2.

<sup>5)</sup> Pioniere, die erft Minen bauten.

<sup>6)</sup> Der König meint den Sturm des Feldmarschalls Münnich auf den Hagelsberg. Kronprinz Friedrich, der 1735 den Schauplatz besichtigte, nannte Münnichs Unternehmen "une entreprise déraisonnable, mal conçue et mal exécutée". Vergl. Oeuvres XXVII. 2, 31 f.

<sup>7)</sup> Die polnische Patriotenpartei drohte sogar 1735 mit einem Einfalle in Sachsen; erheblicheres hat sie aber nicht geleistet.

<sup>8)</sup> Erst im August hat Don Carlos das Königreich Neapel fast ohne Widerstand erobert und seine Truppen nach Sicilien übergesetzt.

<sup>9)</sup> Bassette, ein beliebtes Glückspiel.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Séance.

es nit lenger auszuhalten ist ich Moralisire Eue[r] Lieben zu lange [aber] wes hert voll ist der Mu[n]dt übergehet der ich stets Euer Lieben bestendiger frundt sein und verbleiben werde

vo[r] die schön zungenwürst bin Euer Lieben höchstens obligiret

Gigenhanbig.

651.

Po[t]sda[m] den 23. juni 1734.

Der König will zur Rheinarmee und nach Befel.

ich ka[nn] Euer lieben nit verschweigen das ich gesonnen bin nach wesell zu gehen und borten meine wercke und Landesanstalten zu besehen also kan meine Passion nit zwingen meine Ruhte über die Reichsarmarie zu nehmen und mir etlsiche] dage dorten aufszushalten ich gehe erstlich] sach mein sohn weg 1) der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und verbleiben werde Eigenhändig.

652.

Berlin 25. Juni 1734. Desertirte Russen.

Der König hat ungern ersehen, daß von den zurückgesandten Moskowitern<sup>2</sup>) zehn im Zerbstischen besertirt sind; er hat befohlen, Husaren an der Grenze herumstreisen zu lassen.

653.

Berli[n] den 26. juni 1734.

Gemeinsame Reise bes Rönigs und Leopolds an den Rhein.

Euer lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten bas Eue[r] Lieben gerne die tur über der armee nach wehsell mitmachen<sup>3</sup>) ist mir liehb ich werde Eue[r] Lieben schreiben den
back<sup>4</sup>) das ich in Halle sein werde Euer Lieben köne[n] 3. a 4.
reitpferde nach der armee senden den[n] ich mein haushaltung
ben mein sohn habe [und] Ihr Lieben bei Print[z] Leopoldt also

<sup>1)</sup> Kronprinz Friedrich ging am 30. Juni, der König am 8. Juli zum Heere ab. Bergl. Fasmann 1, 510. Siehe auch Europäische Fama. Theil 353, 416.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 148. Ann. 1.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 651.

<sup>4)</sup> Tag.

bie kinder der (!) eltern auf eine kurtze zeit beköstigen können was aber das komando des kors¹) angehet ist nit Müglsich] das sie übest Alexsander von Württemberg] und Bevestn] komandiren²) sollen sie unter Ihnen stehen gehet ja nit an wegen Ihre Ehre und Preussische Ehre also würde der karacter die ich gehbe sehr Prostituiret sein indeßen es muhs fride in winter werden oder es ist sast unMöglsich] das die Preussen nit Marchisen] alsden Marschiren] sie und ich mache eisne armese a part³) zu sagen kleine armese sowie Printz Eugenisus hatte in Bradant ich werde Euer sieben den dag zeitig avertiren wensn ich in Halle sein werde der ich stehs Euer Lieben sehr wohll affeccionirter frundt sein und verbleiben werde

ich werd 8. wag[en]pferde ein Pagenpferdt bestellen vor Euer lieben 328

Eigenhanbig.

#### 654.

### Berlin 26. Juni 1734.

Leopolds Reichsfeldmarschallwürde. Die Gründe, warum er nicht das preußische Hülfscorps commandiren kann.

Ich habe aus Eurer Liebben letzterem Schreiben ersehen, was Ihre Gedanken wegen Deprecirung der Reichsfeldmarschallswürde sind. Ich lasse es Mir auch gefallen, daß Eure Liebden noch eine Zeitlang mit dem Schreiben nach Regensburg anstehen, weil sich vielleicht die Umstände in kurzen ändern können. Anlangend den Vorschlag, den Eure Liebden zu thun belieben, daß Ich Ihnen das Commando über das am Rhein stehende Corps von 10000 Mann übergeben möchte, so wissen Dieselben, daß Ich Ihnen mit Plaisir in allen möglichen Dingen willsahre. Allein die Sache gehet nicht an, weil der Kaiser sest darauf bestehet und nicht davon abzubringen ist, daß seine Feldmarschälle den Rang haben und beshalten sollen. O

<sup>1)</sup> Leopold wünschte das Obercommando des preußischen Hülfscorps.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der Herzog von Württemberg und der Herzog von Bevern waren zweiter und Leopold soeben dritter Reichsfeldmarschall geworden. Leopold war aber schon seit 1712 preußischer Feldmarschall.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 649. S. 530.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 530. Anm. 1.

<sup>5)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

Berlin den 4. Juli 1) 1734. Besuch des Königs in Dessau.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten sie werd en mir nit übell nehmen das ich die nacht nit zu desso tue [bleiben] ich muhs die erster dag eine große trette<sup>2</sup>) tuhn noch zwey Meill hinter Halle ich tu es wieder in rechter arbeit [zu] komen aber den Donnerst [a]g umb 8. uhr f[r]ühe werde sie besuchen auf ein früestuck alsdenn in Gottes namen fordt ich hoffe noch was rechtschaffene accion zu sehen der ich stehs Euer lieben bestendiger frudt din

Gigenbanbig.

656.

Potsdam den 18. September 1734. Rangliste. Befinden des Königs.

Der König schickt bie August-Rangliste.

ich befinde mir nits beßer<sup>8</sup>) und wirdt so gehen wie ich gesaget habe FWilhelm

Die Rachschrift eigenhändig.

- 1) Der König schreibt versehentlich "juny". Am 8. Juli (Donnerstag) trat er seine Reise nach der Armee an und kam am ersten Tage bis Schafstädt, zwei Weilen südwestlich von Halle.
  - 2) Traite: Wegstrede, die man ohne zu futtern zurücklegt.
- 8) Nachdem der König mit dem Fürsten einen Monat bei der Armee des Prinzen Eugen zugebracht hatte, waren sie nach den westlichen Provinzen gereist. Von Wesel aus besuchte Friedrich Wilhelm den hollandischen Generallieutenant von Gindel auf Middagte und erfrankte bort an der Wassersucht jo stark, daß er nur mit Mühe nach Schloß Mohland bei Calcar gebracht werden konnte und längere Zeit auf bem Schlosse bleiben mußte. Als er besser murbe, reifte er nach Westfalen, bort trat aber die Krankheit mit doppelter Heftigkeit wieder auf. Friedrich Wilhelm langte 14. September fehr frank und ichwach in Potsbam an. Bergl. die ausführliche, den Zeitungen entnommene Krankheitsgeschichte bei Fagmann 1, 512 ff. Siehe auch Seckendorff, Journal secret. S. 6 f. und Koser Friedrich als Kronpring, 201 und 259. Der König selbst schrieb, Monland 3. September, an Pring Leopold: "ich bin sterbenskrang gewehsen das sist beger aber ich bin zum Marsich fertig Gott mache wie er es Luft haben noch nit grüßen sie mein liebe officir guht findet ich wünssch]e alles Ihnen beste vo[n] herpen ich benke tag und nach[t] an sie Gott bewahre

Bustand bes Rönigs. Er ist bereit, nach Gottes Rathschluß bie Welt zu verlassen.

Leopold schrieb, Deffau 19. September, an den König¹): Ich wihll hoffen und wünsche von Grund der Sehle das dises E R M sihll beher möge sinden als ich E R M. habe verlaßen, den[n] E R M von meine treuge und untertänigesten Respehtt genädigest versichert seind, und ich nicht lenger in der Grösten Inciettude lenger so leben kan, so distte E R M. alleruntertänigest zu erlauben das ich Germißen²) hirmit überschigke auf das ich von densehlben so oft als mögelich ersehe wie es sich mit E R M von zeihtt zu zeihtt durch Gottes genade sich behere, ich danke auch Gott das er E R M diese zurüggelegehtte Reise so genädig hatt behgestanden³) und wünßsch]e als ein gewies treuger diener das dersehlbe E R M die sohlkomsmene] gesundheitt möge bahld wieder verleihen, auss [daß] alle E R M. treuge diner insonderheitt ich, uhrsag haben den Großen Gott davor zu loben und zu danken, womit dies in mein Grab verblsesiben werde,

### Potsdam 21. September 1734.

Ob Ich gleich nicht im Stande bin, Ew Liebden Schreiben vom 19. dieses eigenhändig zu beantworten, so bin Ich Ihnen doch wegen des großen Antheils, so Sie an Meinem Zustande nehmen, herzlich obligiret, weil Ich versichert bin, daß die Sentiments und Freundschaft, so Ew. Liebden für Mich haben, aufrichtig sind. Ich habe solches zeitlebens bei allen Vorfällen und noch letztens in der Campagne und bei meiner Krankheit, auch auf der Reise überflüssig erfahren. Indessen kann Ich noch nicht berichten, daß

euch alle in seinen schut. — Moyland 6. September: "Ich habe einen harten Stand hier gehabt, bin aber nunmehro, Gottlob! wieder besser, nur daß noch sehr matt und entkräftet bin. meinsen] atem kan noch nit recht wieder bekommen sonsten [bie] Pesi]ne [vor]ben schlass dauget auch nits ich gehe Donnerstag (9. Septbr.) nach die beiden Regimenter" (Waldow in Hamm und Prinz Dietrich in Bieleseld) — An Prinz Gustav ließ er schreiben, Potsdam 15. September: "daß Ich, Gottlob! meistens restituiret und im Stande bin, daß Ich die Retourreise anhero thun können". — An Prinz Leopold, Potsdam 17. September: "ich bin noch nit viell beser da ich nit ausgehen kan" — 20. September läßt der König dies wieder schreiben: "Ich muß erwarten, wie es Gott mit Mir schicken wird".

<sup>1)</sup> Eigenhändige Urschrift.

<sup>3)</sup> Jeremias Költsch, fürstlicher Lakai.

<sup>8)</sup> Vergl. S. 535. Anmerk. 3.

oppression auf der Brust und Mangel von Respiration dauret immer fort. Also glaube Ich nicht, daß es, wenn die Besserung nicht bald kommet, lange Bestand haben werde. Gott mag machen, was sein heiliger Wille ist. Ich bin bereit, die Welt zu quittiren, wie Ewr. Liebden wissen und von Mir verschiedentlich gehöret haben. ) Ein Schiff fähret geschwinder, das andere langsamer, sie kommen doch nach einem Hasen. Es mag also mit Mir gehen, wie es der Höchste beschlossen hat, so werde Ich doch alle Zeit mit aufrichtiger, wahren Freundschaft sein und bis ins Grab verbleiben

ieremias hat mich<sup>2</sup>) gesehen ich bin eh schlegter als beßer ich ka[nn] nit 10. schrit me[h]r gehen da wa[r]s in Meilandt<sup>3</sup>) beßer il faux Marcher ich bin ganz content und resigniret und sterbe content adieu mein lieber frudt FWilhelm

Die Rachschrift eigenhanbig.

#### 658.

### Potsdam 24. September 1734.

Dank für die Theilnahme. Noch keine Besserung. Beförderung.

Ich habe Euer Liebden Schreiben v. 22 ten dieses erhalten, und ob Ich gleich noch nicht eigenhändig antworten kann, so bin Ich Ihnen doch für Dero Compassion und guten Wunsch sehr obligiret. Es will mit Mir noch nicht besser werden; die Bestlemmung auf der Brust und das schwere Athemholen will nicht weichen; dabei ist etwas sieberhaftes bei Meinem Zufall, und der Schlaf ist sehr schlecht; Ich kann auch nicht so gut gehen wie in Mohland. Ich muß es alles auf Gott ankommen lassen zum Leben oder Sterben; und wissen Ewr. Liebden, daß Ich zum Tode bereit bin. Den Platz des Major Ambachs habe Ich schon verzgeben und den Capitain von Bardeleben zum Major gemacht. 4)

<sup>1)</sup> Vergl. Nr. 588. S. 481; Nr. 501. S. 419.

<sup>2)</sup> Kann aber auch gelesen werden: hab nit.

<sup>3)</sup> Mohland. Vergl. S. 535. Anm. 3.

<sup>4)</sup> Im Infanterieregiment Golt (Nr. 5). Bardeleben wurde durch Patent vom 19. September 1734 Major. Ampach hatte bis 1713 im Regimente des Fürsten gestanden.

mit meine gesu[n]dtheit ist [es] nits die luft fehlet mir und kan nit mer so weit gehen als in Meilandt Gott weis ich habe abe[r] schlechten Glauben FWilhelm.

Die Rachichrift eigenhanbig.

#### 659.

Gottergebenheit des Königs. Die Abgabe von Soldaten an Beaufort.

Leopold schrieb, 1) Dessau 3. October 1734: Das ERM so genädig seind Sich meiner zu Errindern, und das Diesehlben belibeht haben den Obsrift] Derso<sup>2</sup>) anzubesehllen, mihr von ERM unpestikeihtt part zu geben erkenne mit alleruntertänigesten dang, hoffe und wünßsch]e das Gott ERM guhtte nathur zu hülffe kome auf [daß] ERM in wenig zeihtten ihr föhlige gesundheitt durch Gottes genade wieder erlangen auff das der Große Gott möge darvor gelobehtt und gedankehtt werden, wehlger zumb besten weis was ich tag und nacht vor Gram und herzeleid leide und ausschehe, Ich kan nicht leugknen das ich noch nie sohlgene betspürte zeihtt wie aniho das ERM unpestig seind erlebeht habe, Gott helsse ERM. so ist mihr auch geholssen, und verblsesbe mit mein trauriges und gans ergebendes mit allen ergebensten Respeht

In einem zweiten Schreiben vom 3. October<sup>3</sup>) sandte der Fürst die Liste der aus seinem Regimente an Beaufort<sup>4</sup>) abgegebenen Solbaten.

# Potsdam 6. October 1734.

Ich habe Euer Liebben zwei Schreiben vom 3ten dieses ershalten. Die wahrhafte Compassion, so Dieselben mit Meinem elenden Zustand tragen, rühret Mich ungemein; Ich weiß, daß solche aus einer redlichen und unveränderlichen Freundschaftseneigung entspringet, und din Ich so viel mehr Ewr. Liebden dafür obligiret. Ich will indessen Gott lediglich alles überlassen und das bei die gehörige Mittel brauchen. Des Höchsten Wille ist alle Zeit der allerbeste; demselben habe Ich Mich völlig resigniret. Sonsten

<sup>1)</sup> Eigenhändig.

<sup>2)</sup> Obrist Christian Reinhold von Derschau, ein Liebling des Königs.

<sup>3)</sup> Ausfertigung.

<sup>4)</sup> Der Fürst hatte 15 Mann für das neu errichtete Bataillon des Obristen Alexander v. Beaufort (Nr. 32) in Lippstadt abgegeben. (Vergl. auch Fasmann 1, 521.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) An den Prinzen Leopold ließ der König schreiben: "Ich befinde mich sehr schlecht."

ist Mir lieb, daß Euer Liebben so schöne Leute für das Beaufortische Bataillon geschicket.

#### 660.

### Potsdam 16. October 1734.

Besuch bes Rronpringen in Dessau. Buftanb bes Ronigs.

Der König hat aus einem Schreiben des Fürsten vom 12. ersehen, daß der Kronprinz bei Leopold gewesen ist, 1) und ist für die "ihm erwiesene Civilité obligiret." Die Rangliste vom September wird übersandt.

mit mir gehets ümer schlegter 2) Die Rachschrift eigenbandig. FWilhelm.

#### 661.

Der Zuftand bes Königs. Das anhaltische Bataillon.

Leopold schreibt, 3) Dessau 17. October 1734: Da ich leiber abermahll mit der Grösten bestürzunge von der wehld aus E K M allergenädigestes PS erfaren müßen, das es Sich noch nicht zur beserunge mit E K M. krangheitt anlaßehtt, sonder das es imer noch einerlen bleibeht, also habe nicht umbhien gekund, umb meine betrübnis ein wenig zu sulagiren mit E K M genädigesten genemhaltunge, Gersemisalsen nochmahls mit dieses alleruntertänigestes Schsreiben abgeschigkeht, umb von E K M. itigen zustande sich zu erkundiegen, daben von Grund der sehllen wünsche das ich von densehlben sohlge guhte nachricht erhalte auss das ich mit die meinige uhrsag habe, Gott Ewig davor zu danken, Sonsten mus alleruntertänigest berichten das das hisige Reigscontiongend vor 3 thage hier eingerückett ist und besinden sich unter dassehlbe wohll an unterossicier und gemeine über 14 Man die ich unter das Erste Bahttasion wird in halle

<sup>1)</sup> Am 11. October auf der Rücksehr aus dem Rheinfeldzuge. Bergl. Oeuvres XXVII. 1, 24.

<sup>2)</sup> Der König an Prinz Leopold, 13. October 1734: "Mein Zustand ist noch schlecht, und erwarte Ich in Gelassenheit, wie es Gott mit Mir sügen wird." Die Wassersucht nahm noch zu; Friedrich Wilhelm glaubte nur noch bis zum November zu leben. Seckendorff schreibt am 21. October, Journal secret, 9: Sans un miracle le roi ne peut plus vivre."

<sup>3)</sup> Eigenhändige Urschrift.

<sup>4)</sup> Den fürstlichen Latai.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das Bataillon, das die vier anhaltischen Fürsten zum Reichskriege gestellt hatten.

sein so werde von denen die ich davon auff E A M begehren und befehl werde bekomen eine acoradte liste davon einschigken auch bihtte doch meinen fehldwehbehll nicht eher (?) zurügzuschigken, ich aber wünßsch]e nochmahls das Gott E A M bahld möge ihre verlohrene gesundheitt und krefte wiesderverleigen und verblseibe mit den ergebensten alleruntertänigesten Respeht

# Potsdam 19. October 1734.

Ich ersehe aus Ew. Liebben Schreiben vom 17. dieses, wie aufrichtig Dieselben an Meinem schlechten Zustand Theil nehmen. Ich bin Ihro dafür recht sehr obligiret und wollte wünschen, daß Ich Ew. Liebben durch bessere Zeitungen erfreuen könnte. Aber es ist noch so wie es gewesen; und obgleich das Athemholen etwas besser gehet, so sind die Beine so viel schlechter. Sott thue alles nach seinem heiligen Willen. Sonsten ist mir lieb, daß Ew. Liebben von dem Anhaltischen Bataillon, so nach dem Rhein gehet, so viel schöne Leute behalten können.

ich habe die waßersucht sie haben mir heutte um die beine eisnen] verbandt gemachet das es soll auslaufen ich habe kein groß vertrauen darin und verblsesie bis in tot

Die Radfdrift eigenhanbig.

FWilhelm

662.

Potsdam 25. October 1734.

Buftanb bes Königs. Einladung zur Hochzeit.

Der König befindet sich "etwas besser"), seither dem das Wasser durch die Füße durchgebrochen"); und stehet es nun dahin, ob die Besserung continuiren werde." Die Hochzeit des Schwedter Markgrafen Friedrich Wilhelm mit der Prinzessin Sophie Dorothee Marie soll in Potsdam geseiert werden"); "und wie Ich Ewr. Liebden Gegenwart vor andern dabei zu haben wünsche, so ersuche, Mir zu melden, ob Sie gegen die Zeit, so Ich umgehends bestimmen werde, anhero kommen wollen."

<sup>1)</sup> Nach der Lendener Zeitung (bei Faßmann 1, 515) hatten die Aerzte am 23. October den König aufgegeben. Sedendorff (Journal secret, 13) gab dem Könige nur noch drei Wochen. Friedrich Wilhelm an Prinz Leopold, 28. October: "mit meine gesundtheit gehet es etwas beßer und hoffenung habe wieder in stande zu kommen wo so es continuiret".

<sup>2)</sup> Bergl. Sedenborff. Journal secret, 9.

<sup>8) 10.</sup> November. Bergl. Fasmann 1, 518 f.

Potsdam 30. October 1734. Bereidigung von Soldaten.

Der König genehmigt, daß "wegen des Schwörens zu den Fahnen von dem anhaltischen Bataillon") ein Grenadiercommando zur Verhütung aller Unordnungen nach Dessau geht.

mit mir gehets noch nit viell befer Die Rachschrift eigenhändig.

664.

Potsdam 2. November 1734.

Dant für bie Theilnahme. Hochzeitseinlabung.

Ich bin Ew. Liebben für das Antheil, so Sie beständig an Meinem Besinden nehmen, 2) recht sehr obligiret. Gott erhöre Dero getreuen Wunsch, so wird es alles wohl werden. Weil morgen über 8. Tage hierselbst die Vermählung Meiner Tochter mit dem Markgrafen 3) fest gesetzet ist, so ersuche Ew. Liebden, einige Tage vorhero Sich hier einzusinden, damit Ich so viel ehr das Vergnügen habe, Ihnen mündlich zu bezeugen, wie sehr Ich sei Ew. Liebden sreundwilliger Vetter 4)

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 661.

<sup>2)</sup> Ueber das Besinden des Königs in der nächsten Zeit vergl. die solgenden Schreiben. Der Fürst an Prinz Leopold, Dessau 3. November: "Es ist leider sehr schlegt mit den lieben könig und weis er seine gesahr sehlbesten noch nicht". — Der König an Prinz Leopold, 19. November: "ich sange an beßer zu werden". — Der Fürst an Prinz Moriz, 21. November: "mit die gesundheitt S. K. M. gehett es so das man uhrsag hatt Gott davor danken zu könen, dersehlbe hatt ihn so geholssen das er auff sein wagen hatt gestern vormittage wieder in die kamer Rumbsahren könen". — Der Fürst an Prinz Moriz, 24. November: "Ich mus euch auch mit der größten freude berichten das Gott sen dang es sich so mit S. M. begind zu beßern das diesehlben von 9 uhr gestern morgen sind auf den kleinen wagen bis gestern abensch nach 8. gesehßen und gesahren und von sohlgen guhtten humohr geweßen als ich sie in siehlen jahren nicht gesehen habe, Gott helsse weihtter, das wihr alle uhrsag haben Gott davor zu danken".

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 662.

<sup>4)</sup> Leopold schrieb bazu: "bieses Schreiben werden Sie (die Fürstin) beliben bis zu meiner Zurügkunft zu verwahren".

### Bring Moris.

Leopold spricht, Potsbam 10. December 1734,1) seinen Dank für die ihm überbrachten Gnabenversicherungen des Königs für Prinz Moritz?) aus. "So erwarte gleichfalls, wie Ew. Königl. Majestät ihme, meinem Sohne, den Effect und Genuß Dero gnädigsten Wohlwollens angedeihen zu lassen geruhen wollen. Er und ich werden solches durch unsere Devotion zu meritiren äußerst bedacht sein".

### Potsdam 11. December 1734.

Der Fürst kann "völlig versichert sein", daß Friedrich Wilhelm an den Prinzen "gewiß zu seiner Avantage gedenken werde, sobald sich eine Gelegenheit dazu zeiget".

Die Unterschrift mit ber linten Banb vollzogen.

666.

# Potsdam 29. December 1734.

Rudreise Leopolbs.

Ich ersehe aus Eurer Liebben Schreiben vom 27. dieses, wie Dero Rückreise nach Dessau wegen verschiedener Angelegenheiten nöthig ist. 3) Ich wünsche Deroselben dazu von Herzen Glück, und wie Ich Ewr. Liebben für Dero angenehme Visite in Meinen bestrübten Umständen sehr obligiret bin, also wünsche bald im Stande zu sein, Dieselben wiederum zu besuchen. Der Ich alle Zeit auferichtig bin und lebenslang verbleibe

Die Unterschrift mit ber linken hand vollzogen.

667.

# Potsdam 12. Januar 1735.

Dant für bes Fürsten Beistand in ber Krantheit und für die geschidten Ganse.

Ew. Liebden Schreiben . . . ist Mir so viel angenehmer gewesen, da Ich daraus Dero glückliche Ankunft zu Hause ersehen.

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Prinz Morit, seit 11. Juni 1731-Obristlieutenant, wurde 25. Juni 1736 Obrist bei Alt-Anhalt.

B) Leopold wollte auf die Leipziger Neujahrsmesse reisen. Er war im December erst in Potsdam und dann in Stettin gewesen, um dort die Festungs-arbeiten zu besichtigen, und in der Weihnachtswoche wieder zum König zurückgefehrt.

Ew. Liebben werden mit dem hiesigen Tractament 1) geneigt vor Willen nehmen. Ich bin Ihnen vielmehr für Ihre gute Assistance und werthe Gesellschaft in Meinen so schlechten Umständen herzlich obligiret. Izund gehet es Gottlob von Tage zu Tage mit der Gesundheit besser. Für die gesandte schöne Gänse danke Ich sehr und wünsche balb was angenehmes schicken zu können.

Die Unterschrift mit ber linken Sanb vollzogen.

#### 668.

### Potsdam 19. Januar 1735.

Dant für bie Theilnahme bes Fürsten. Gesundheit bes Rönigs.

Der König ist dem Fürsten für dessen "aufrichtigen Antheil" an seiner "continuirenden Genesung" sehr dankbar. "Indessen gehet es mit Mir Gottlob gut, doch bin Ich noch nicht vollkommen besser. Ich kann wohl eine halbe Stunde zu Pferde sitzen, aber auf und ab gehet noch schwer und mit dem Gehen zu Fuß noch schlechter.""

Die Unterschrift mit ber linten Sand vollzogen.

#### 669.

Theilnahme bes Fürsten. Des Rönigs Bustanb.

Leopold schreibt<sup>3</sup>), Dessau 19. Januar 1735: Da ich mit der grösten freude von der wehld ersahren das Es Sich mit ERM. gesundheitt seider meine abwesenheitt<sup>4</sup>) so beßert, das ERM. nuhnmero auch wieder gehen, also ersoder[n] meine beständig tragende libe und untertänigester Respeht, ERM aus treugen herzen nicht allein gehorsamst hierdurch eine bahldige sohlkomene genesung zu wünschen, sondern auch das der Große Gott ERM noch unzehlbare Jahre zumb trost ERM. armehe und aller treugen diener [erhalten möge] auff das ich mit diesehlbe Gott davor danken und loben könne, und bihtte hierdurch ERM untertänigest

<sup>1)</sup> Im November und December.

<sup>2)</sup> In den Aufzeichnungen eines Berlinischen Officiers heißt es: "20. Januar. Ihro Maj. vollsommen gesund von Potsdam gekommen." Bergl. Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins 9, 25. Faßmann dagegen (Bb. 1, 533) bringt aus der Lendener Zeitung die Nachricht, daß Friedrich Wilhelm "am 21. Januarii, des Nachmittags um halb drei Uhr" aus Potsdam zu Berlin wieder eingetroffen sei. — Der Verfasser des Tagebuchs giebt mehrmals falsche Daten; so schreibt er z. B. (S. 9 und 10) Ilgen sei am 8. December 1728 (statt 6.) gestorben, Katte am 15. August 1730 (statt 16.) verhaftet.

<sup>3)</sup> Eigenhändige Urschrift.

<sup>4)</sup> Vergl. Nr. 666.

mihr beständig genädig zu verbleiben, wovor ich mit den ganf ergebensten und untertänigesten Respehtt verbleiben werde

Am 25. Januar schreibt der Fürst!): E R M. werden beliben Sehlbest genädigest zu uhrtheillen, mit was unbeschreiblige freude ich er= fahren habe, wie Gott & R M. die genade erwiesen Diesehlbe so weihtt Ihrle] gesundheitt wieder zu geben, bas E R Mt. nicht nuhr haben schon einige mahll wieder geridten sondern auch so fihll kraft erlangeht das ER M, Gott bavor dausen[b] mahll bang gesageht, haben nach Berlin fahren könen, Do versicher bas ich und die meinige So lange als wihr leben, beständig den Großen Gott davor zu loben und zu danken [nicht auf= hören werden], und daben die fest[e] hoffenunge haben das Gott von Ewikeiht wird beschloßen haben, das er zumb trost der ar[mee] und des ganzen landes & R M mit aller sehlbest erwünsten gesundheitt und fohlkomenes bergnügen unzehlige Jahr erhalten werde, Gott und E R M. ist zumb besten befand, was ich vor Große freude barüber habe, indem gewies kein menssch] in der wehld ift der mehr Respeht und wensn es erlaubet ift zu fagen libe vor E R M. in ein gegen biefehlbe treuges bert habe als ich, also werde auch mit diesen gans ergebensten Respeht bies in mein Grab verbleiben

### Berlin 29. Januar 1735.

... Ich bin Deroselben für das bezeugte Contentement über die anhaltende Besserung meiner Gesundheit<sup>3</sup>) besonders obligiret. Ich besinde Mich Gottlob von Tage zu Tage besser, habe guten Appetit, fange an die Bewegung und die freie Luft wieder zu verstragen, und schlafe gut. Also sollte Ich wohl glauben, daß es nach Ew. Liebden herzlichen Wunsch zur völligen Wiedergenesung ausschlagen werde. Indessen Dieselben versichert zu sein, daß Ich Dero erwiesene wahrhaftige Affection im beständigen dankbaren Andenken behalten und lebenslang erweisen werde, mit wie vieler Amitié Ich sei<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Eigenhändiges Concept.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 543. Anm. 2.

<sup>8)</sup> Der König an Prinz Leopold, Berlin 25. Januar 1735: "ich werde beße[r] und Lerne gehen und Reitten." An Prinz Gustav Wilhelm, 5. Februar: "Ich hoffe mit des Höchsten Beistand bald völlig wieder hergestellet zu sein."

<sup>4)</sup> Leopold vermerkte zu dem Briefe: "Wenn ihr (wohl einer der Prinzen) dieses geleßen so Schigkht es an der Fürstin, und könht es auch ander Staps[-] und OberOfficier leßen laßen."

### Berlin 6. februar 1735.

Bwift Leopolds mit dem Fürften zu Bernburg.

Der König hat von ungefähr die Beschwerden des bernburgischen Fürsten über Leopolds Regiment vernommen. 1) Officiell ist noch nicht bei ihm Klage geführt worden. Leopold soll sich vorläufig unter der Hand nach dem Thatbestande erkundigen und davon Nachricht geben.

#### 671.

### Berlin U. februar 1735.

Die bernburgischen Beschwerben.

Dem Fürsten wird die Beschwerde des Bernburgers?) mit dem Befehle zugestellt, etwa vorgekommene Excesse zu bestrafen, "damit keine Weitläuftig-keiten erfolgen."

#### 672.

### Berlin 19. februar 1735.

Leopolds Zwist mit dem Fürsten zu Bernburg.

Leopolds Bericht über den Conslict mit dem Fürsten zu Bernburg<sup>2</sup>) ist eingelaufen. Ehe sich der Bernburger darüber erklärt hat, kann der König nichts thun. Er wünscht, "daß zwischen so nahen Anverwandten eine wahrhafte Liebe und Harmonie regieren möge," und billigt, daß den Be-urlaubten alle weiteren Thätlichkeiten verboten sind.

<sup>1)</sup> Leopold war dem Fürsten zu Bernburg, seinem gewesenen Schwiegersohne (vergl. Nr. 360. S. 254), seit dessen schneller Wiederverheiratung (vergl. S. 499 und 513) sehr gram. Victor II. Friedrich von Bernburg beklagte sich, Braunschweig 8. Februar, Leopold verlange für einen Soldaten, der durch eigene Schuld an der bernburgischen Fähre von Groß-Wirschleben in der Saale ertrunken wäre, einen andern Mann von 5 Fuß 11 Boll oder 2000 Th.; Soldaten von Alt-Anhalt hätten überdem auf bernburgischem Gebiete grobe Ausschreitungen begangen, den Fahrpächter in Groß-Wirschleben bedroht, ihm die Fenster eingeworsen "und andere noch sast ganz unanständige Redens herausgestoßen".

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

### Potsdam 22. februar 1735.

Friedrich Wilhelm vermittelt zwischen Leopold und dem Fürsten zu Bernburg.

Die bernburgische Species facti wird dem Fürsten zugesandt. 1) "Weil Ich aber alle fernere Weitläuftigkeiten beiberseits nachtheilig zu sein erachte und aus wahrhastig guter Intention nichts mehr wünsche, als zwischen so nahen Verwandten eine rechte Harmonie und Freundschaft wieder hergestellt zu seben,2) wozu der Fürst von Bernburg seine Bereit= willigkeit und zugleich die für Ewr. Liebben hegende besondere Estime und Tondrosso sattsam erkläret, so habe Ich zu Ewr. Liebben bas gewisse Bertrauen, Sie werden Mir zu Liebe allen gefasseten Unwillen schwinden laffen und bem Punct von dem verungluckten Enrollirten, fo boch, es mag auch sein, wie es wolle, dem Fürsten von Anhalt Bernburg nicht zur Last geleget werben kann, nicht weiter urgiren, hingegen aber diejenige Leute, so die Thätlichkeiten an das Fährmannshaus ohne Ordre und Recht begangen, gebührend abstrafen. Ich versichere Eure Liebben bagegen, baß Ich Deroselben an des Gebliebenen Stelle einen guten Rekruten schicken werde." Der Fürst von Bernburg verspricht, falls ihm einige namentlich aufgeführte Landeskinder, die weggenommen und mit Solbatenpässen versehen worden waren, zurückgegeben würden, binnen 5 bis 6 Monaten dem Regiment Alt-Anhalt zwei gute Refruten von 5 Fuß 10 Boll zu stellen. "Ich erwarte also über diesen Punct Ew. Liebden Entschließung und bin gewiß, daß Sie Mir die Freude gönnen werden, die Mir die völlige Wiedervereinigung mit Dero Schwiegersohn erweden wird."

ich werde Euer Lieben Morgen mit Jüling<sup>8</sup>) etl[iche] leutte schicken die ich sie sschuldig bin der gröste ist vor den versoffenen berrenburger ich wolte gerne das Euer Lieben den fürsten nit böße wehren er ist ein guhter droppe<sup>4</sup>) der ich stehs Euer Lieben bestendigster frundt sein und verbleiben werde

Die Nachschrift eigenhändig.

FWilhelm

<sup>1)</sup> Bergl. S. 545. Anm. 1.

<sup>2)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

<sup>8)</sup> M. Jüling, Unterofficier im Regimente Alt-Anhalt.

<sup>4)</sup> Tropf.

Potsdam 23. februar 1735.

Gesundheit bes Königs. Abgang im Leibregimente.

Ich bin Eurer Liebben besonders verbunden, daß Sie so viel Theil an Meiner fortwährenden Gesundheitsbesserung zu nehmen belieben . . . Es ist wahr, daß es mit Mir, Gott sei Dank, von Tage zu Tage besser gehet, sonderlich kann Ich mit dem Reiten immer besser zurechte kommen; aber mit dem Gehen will es noch nicht fort. <sup>1</sup>) Gott wird indessen, wie Ich hoffe, weiter helsen. Ew. Liebben belieben übrigens zu glauben, daß Ich in der That und Wahrheit sei

ich übersschlicke Euer Lieb 7. Man²) wolte wünschen das ich sie beker sichzicken könte aber die wahre ist sehr rahr ich habe gahr zu viell leutte verlohren den [n] vo [n] julius ich a [n] die 90. Man abgang habe nur alles zu ersehen zun (!) completten stande der ich verbleibe beste [n] diger frudt FWilhelm

Die Rachichrift eigenhanbig.

#### 675.

### Berlin 5. März 1735.

Orbensverleihung und Anstellung.

Major von Lattorff erhält das "Gnadenkreuz".3) Dem Vorschlage des Fürsten gemäß wird Meting Magdeburgischer Baucommissarius.4)

#### 676.

# Berlin 6. März 1735.

Abgang beim Leibregimente. Messung der Cavalleriepferbe.

Der König beklagt den Abgang bei seinem Regimente,<sup>5</sup>) obgleich er alles gethan hat, "daß solche Fälle verhütet werden könnten". Falls Leopold ein sicheres Mittel kennt, "wodurch dergleichen abgewendet werden könne,"

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 668. S. 543. Siehe auch die Notizen Seckendorffs zum 7. Februar und 16. März. Journal secret, 36 und 38.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Wohl Major a. D. von Lattorff, der 1725 Leopolds Secundant gewesen war (vergl. S. 294), erhielt den Orden de la générosité.

<sup>4)</sup> lleber die Baucommissionen vergl. Schmoller in der Zeitschrift für preußische Geschichte 1874. S. 576 f.

<sup>5)</sup> Vergl. Nr. 674.

sorschlage des Fürsten soll die Messung der Cavalleriepserde eingeführt werden. 1) Friedrich Wilhelm dankt für die Gratulation zu seinem forts dauernden Bohlbesinden.

677.

Berlin 13. März 1735.

Unwohlsein Leopolds. Berbung. Der Konig wunscht Leopold mit dem Fürften zu Bernburg zu verjohnen.

Der König beklagt, daß des Fürsten "Unpäßlichkeit") noch nicht wieder gehoben ist". "Es thut Mir solches von Herzen leid, und wünsche von Gott eine baldige völlige Genesung." Leopold soll seine Werbescommandos noch im Lande behalten, "weil von denen gemachten Ansstalten noch gute Recruten zu hossen. Da auch Ew. Liebden ein bequemes Moyen gefunden, die zwei schönsten Kerls zu kriegen, so din Ich sehr wohl damit zusrieden, und kann das vorhin in Potsdam vorgeschlagene Wittel noch bleiben".

"Sonsten zweiste Ich nicht, Ew. Liebben werden Meiner wohlgemeinten Borstellung wegen guter Harmonie mit Dero Schwiegersohn, dem Fürsten von Bernburg,") geneigten Ingreß geben und Sich wegen der Landeskinder, so er wieder zu haben wünschet, mit ihm in Güte vergleichen . . . Es wird Mir diese Gefälligkeit zum Bergnügen gereichen und Ew. Liebben selbst vortheilhaftig sein."

678.

Berlin den 18. Mertz 1735.

Sorge für Leopolds Befinden. Gejundheit des Konigs.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten mit Hacke<sup>4</sup>) und freuet mir das sie meinsem] raht folgen um Gottes willen Baden sie und halten den Magen Brust und füße warm wo sie nit wollen so tun sie es umb meinetwillen<sup>5</sup>) ich bin auf Euer

<sup>1)</sup> Ueber die Größe der Cavalleriepferde ("des chevaux enormes, des éléphants") vergl. Oeuvres de Frédéric le Grand 1, 193. Beim Cuirafsierregimente Katte (Nr. 9) war das Durchschnittsmaß der Pferde 5 Fuß 3,247 Zoll. Graf Lippe stellt danach sest (Hujarenbuch, 20), daß die schwere Reiterei unter Friedrich dem Großen ebenso große und noch größere Pferde als unter seinem Bater gehabt hat.

<sup>2)</sup> Bergl. die folgende Rummer.

<sup>3)</sup> Bergl. Rr. 673. S. 546.

<sup>4)</sup> Hans Chriftoph Friedrich von Hade, Generaladjutant bes Königs.

<sup>5)</sup> Vergl. Nr. 487. S. 408.

Lieben sujet recht sansibell und bin recht chagrin sie in solchen schlegten und geserlsichen stande zu wißen Hossman<sup>1</sup>) saget mit Gott wesnn sie folgen wollen sie volkommen sollen genesen also folgen sie swie ich habe gewißen in die kalvinische Bücher stehen (!) das sie itzo Predestiniret sein vosn] ewigkeit zu solgen und itzo [Medicin] recht zu gebrauchen und guhte diette mit eßen zu halten und kein secst trinken<sup>2</sup>) aber guhten ungersschen] wein und ofte eßen so wie Hossch<sup>3</sup>) sie in meisnem nahmen bitten wierdt umb Gottes willen folgen sie und beweißen an mir das sie mich sieb haben alsdesnn ich ewig so lange ich lehbe vor sie und Ire familie alle lieb beweisen swerde] biß in mein toht<sup>4</sup>)

mit meine krefte gehets noch guht und ettwas beger aber sehr Langsam<sup>5</sup>) alle 14. dage finde beger ich wünsche kontinuacio[n]

[Zweites] P[osts]C[riptum] vor den schönen Lax Dancke sie sehr und werde Eue[r] Lieb guhte gesundtheit [darin zu] Mittag eßen Eigenhändig.

Die Fürstin Anna Luise schrieb, Dessau 19. März 1735, an Prinz Leopold: Anlangent des Fürsten Besinden so kan nicht anders sagen, das nachdem sie S. R. Mt. besehl angefangen zu folgen und medecin gebrauchen auch ben tassel habergrüßt zu sich nehmen, das schlime aussehen sich ändert, auch in Kräften waß zunehmen, ohngeachtet das das brechen noch nicht gänzlig ihm verläßet, doch nicht mehr so höftig ist,

<sup>1)</sup> Preußischer Geheimrath und Professor in Halle, ber auf Boerhaves Empfehlung zur Behandlung Friedrich Wilhelms 1734 gerufen worden war.

<sup>2)</sup> Der süße Wein aus Spanien und den canarischen Inseln. Abelung 2. Aufl. 4, 5.

<sup>3)</sup> Der königliche Leibarzt Christoph Horch.

<sup>4)</sup> Der sächsische Gesandte Manteussel schrieb an Brühl, Berlin 19. März 1735: "Le prince de Dessau n'est plus si dangereusement malade qu'on le disoit, mardi passé, et il y en a même qui sont persuadés qu'il ne l'a pas été fort dangereusement, mais qu'il a affecté de l'être, pour attendrir le Roi de Prusse et pour le porter d'autant plus facilement à faire le prince Leopold lieutenant-général, ce que Sa Majesté lui avoit resusé, il y a quelque temps. Si tel étoit son dessein, il a fort bien joué son rôle et a réussi à souhait. Je n'ai guères vu le Roi de plus mauvaise humeur que le jour qu'il avoit appris la nouvelle de la prétendue maladie du Prince, et le prince Leopold sut déclaré lieutenant-général dès le lendemain". Nach der Berliner Garnison-chronis (Schristen sür die Geschichte Berlins 9, 26) wurde Prinz Leopold am 16. März Generallieutenant. Sein Patent ist aber auf den 12. Juli 1732 vorbatirt. Bergl. Misitärwochenblatt 1891. Beiheft 8 und 9, 55.

<sup>5)</sup> Bergl. Nr. 674. S. 547.

auch nicht alletägelig mit solchenes gequelet wirdt, und einen tag umb andern kombt, es tragt der h. hofraht Horg viehl sorge, alles guht zu machen, und da S. R. M. gestern frühe durch eine Staffete allesgenädiges weitter und auf den Raport des h. v. Haden den fürsten ersuchet und anbefohlen zu tuhn, umb zu seine gesundtheit zu gelangen, auch der fürst solgen wirdt, so will mich alles guhtes getrösten, das gott dießes mahl wieder helsen wirdt und beständigkeit verleien, Ich habe an den h. v. Haden gesaget das gott den König wirde daußent guhtes laßen wiederssahren wegen der großen genade, so in diesen ängsten sie uns allen zeigen, nebst viehler dancksagung . . .

[Nachschrift:] heite frihe als den 20. so sinde daß gott sen gedancket der fürst sich guht befindet, ) hat wohl geschlasen, auch gestern kein brechen gehabt, und weillen Horg an SRM. Ein aussihrlige Rolacion überschlicket so bezihe mich auf selbige, auch schreibet der fürst an seine Königlig. M. wegen sein besinden,

#### 679.

### Berlin 21. März 1735.

Sorge um das Befinden des Fürsten. Mittel gegen ben Abgang ber Soldaten. Maßliste ber Pferbe bei Prinz Gustab. Dant.

Der König hat des Fürsten Schreiben vom 16. erhalten. "Und wie Ich mit Dero noch anhaltenden Unpäßlichkeit eine wahrhafte Compassion habe, also bitte Gott herzlich, Ihnen bald die vollkommene Gessundheit zu schenken". Wegen des Mittels gegen den Abgang der Soldaten") will er den Fürsten persönlich sprechen. Er freut sich über die Größe der Pferde im Cuirassierregiment Erbprinz Gustav Wilhelm (Nr. 6). "Für Ew. Liebden angenehmes Compliment wegen Neiner zunehmenden Gessundheit") bin Ich sowohl als für den schönen Lachs obligiret".

#### 680.

### Berlin den 25. Mertz 1735.

Sorge um Leopolds Befinden. lleberlassung eines Refruten.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und bin erfreuet das sie etwas befier () sie sint noch nit Predestiniret zu sterben

<sup>1)</sup> Leopold selbst schrieb, Dessau 20. März: "Es Beßerd sich noch verschlimerd Sich nicht mit meinen zuStande, dankehtt alle die sich meiner in Gühtte erindern!"

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 676. S. 547.

a) Vergl. die vorige Nummer.

<sup>4)</sup> Vergl. Nr. 678.

also sein sie Predestiniret zu gebrauchen was Horch guht findet 1) ich bitte sie brauchen sie auch äußerlsich] auff den Magen Plasteres bie werden Ihnen gewiß helfen. Gott gehbe das sie folgen alsden sie gewiß da du[r]chkommen der fenrich arenswaldt<sup>2</sup>) von Euer Lieben Regisment] ist anher gekomen ber kronMar-[s]chall<sup>3</sup>) ist in Berlin vor 10. dage ungefer gewehsen und [hat] mir 2. vo[n] seine leutte gegehben sund mir angezeigt] das er sie an Lepell<sup>4</sup>) in kustrin livern werbe ba ift arenswaldt ge= wehßen der hat sie hergebracht also vo[n] rechts wegen sie meine Euer Lieben zu weißen meine liebe zu sie so habe Ihnsen] ben grösten gelaßen und den jungsten von 10. zoll behalten ich wünsche von herten baldt zu höhren bas es mit Ihn[en] befer gehe und sie wieder krefte bekomen mein Raht ist Meiden sie die Luft nit aber verkelten sie sich nit Gott bewahre sie und gehbe seinen sehgen ber ich stehts vor Ihnen bitten werbe vor Ihre Conservacion ber ich stehs Euer Lieben bestendiger frund sein und bleiben werde

Eigenhanbig.

#### 681.

# Potsdam 6. Upril 1735.

Pension für einen Feldwebel. Gesundheit Leopolds und bes Königs. Refruten.

Ein dienstuntauglicher Feldwebel, der 31 Jahre gedient hat, erhält auf Leopolds Antrag monatlich 2 Th. Pension.<sup>5</sup>)

ich freue mir von herzen das Euer lieben sich befer befinden und wieder jagen Printz gustaff hat hier gejaget der wierdt Ihn[en] sagen wie es gehet auch mit mir sehr schlegt zu fuhße<sup>6</sup>)

<sup>1)</sup> Bergl. S. 549. Anm. 3.

<sup>2)</sup> Zoachim Leopold von Arenswaldt.

<sup>3)</sup> Der Kronmarschall Dzarowsky, ein Anhänger des Königs Stanislaus, war unter fremdem Namen am 14. März nach Berlin gekommen und hatte bei Friedrich Wilhelm eine Audienz gehabt. Ponickau schreibt, Berlin 19. März 1735: "Nunmehr, da seine Sachen hier nicht so laufen mögen, wie er vielleicht gehoffet, heißet es, daß er nur hergekommen, ein Uspl zu suchen, bis die Troublen in Polen vollends beigeleget wären."

<sup>4)</sup> Generalmajor Otto Gustav von Lepel, Gouverneur von Küstrin.

<sup>5)</sup> Ein activer Feldwebel erhielt monatlich baar  $3^{1}/_{2}$  Thaler.

<sup>6)</sup> Vergl. Nr. 674. S. 547.

es freuet mir das sigfrit<sup>1</sup>) wieder gekomen und 2. schöne kerrels mitgebracht beh mei[nem] Regi[ment] bin dieses jahr mit großen abgang<sup>2</sup>) gesegenet ich weis nit mehr die Reson de[nn] es übers Natürl[ich] ist der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt bis in toht bleibe FWilhelm

Die Rachschrift eigenhänbig.

### 682.

Postda[m] den U. ap[ril] 1735.

Errichtung einer Grenadiercompagnie bei jedem Bataillon. Befinden Leopolds und bes Königs.

Euer lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das mit Eur liben gesundtheit beger ist mit meisner wo mich der libe Gott bewahret und ich noch eisne] gehets so so zeit habe und meine afferen es zulaßen bin resolviret gegen den sep[tember] ode[r] october Par iede[s] Battallion eine grenadie[r]= kom[pagnie zu] formiren3) alsbe[nn] iedes Regi[ment] soll be= stehen4) [an Oberofficieren aus] 12. capsitains] 12. Leutenant 2. adjudanten 20. subalterne ber stab wie bighero ausgenomen das bey ied[em] Regi[ment] [das] zwey Maiortractament guht gehat [nun] vier iede MusquetirCom[pagnie] bestehet in 108. Man [und] 5. übercomplette die grenadircom[pagnie] bestehet [aus] ei [nem] cap [itain] zwen Leute [nants] ein sergant 6. corporahls eisnem] feldtscher 2. feifer 3. tanburs 6. zimerleutte 81. grenadir 4. übercomplette bie Musquetircap[itaine] haben Par com-[pagnie] 4. ser[geanten] 3. Mitt[el]unte[r]of[ficiere]<sup>5</sup>) 3. corpo[rale] ich glaube das dieses wierdt guht sein zum dinst und alles soll

<sup>1)</sup> Siegfried, Unterofficier im Regimente Alt-Anhalt.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 676. S. 547.

<sup>3)</sup> Bisher hatte jede Compagnie (zu 108 Musketieren) 13 Grenadiere, ben Zimmermann mit eingerechnet, das Bataillon mithin 65 Grenadiere. Leopold hatte schon am 3. October 1734 geschrieben: "Ich hoffe und wünsche das EKW die so lange progettir[t]e Grenadiercompanien nuhnmero auch formiren werden wehlges gewies ein recht Luster der Invanterie sein wird."

<sup>4)</sup> Das Officiercorps bestand bis dahin aus 40 Oberofficieren (in der Regel 1 Obrist, 2 Obristlieutenants, 2 Majore, 5 Premiercapitaine, 5 Stabscapitaine, 5 Premierlieutenants, 10 Secondlieutenants, 10 Fähndriche).

<sup>5)</sup> Gefreitencorporal, Furier, Capitain d'armes.

im stande sein zukomenschen] Mertz<sup>1</sup>) das Eur lieben nach Ihr Regisment] gehen freuet mir das sie wieder beßer sein mit mir gehet ses sachte also sein sie Persuadiret das ich bestendig Euer Lieben bestendigster freudt sein und verbleiben werde Eigenhändig.

#### 683.

### Postda[m] den 22. ap[ril] 1735.

Errichtung ber Grenabiercompagnien. Abgang beim Leibregiment. Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und berichte sie das eisn grenadircapsitain die comspagnie behellet biß er Major wierdt [und] alsdesun die Compagnie] quitiret2) hat 21. verlobte und eisnen unterofficier sbeurlaubt]<sup>8</sup>) bas Battallion muhs Ihn complet erhalten vo[n] 6. zölligte davor er vor ieden 10. th an capsitain] zahlet was den abgang [im] 1. gliedt [anlangt] das alle 7. zoll haben soll [da] muhs er zwey Man von 9. hasib zou und 9. zou anwerben die der obersste an bie 5. Musketier kompanien giebet und so viel 7. zölligte aussuchet den abgang der grenadir zu ersetzen sollen wohl ge= macht[e] Bertige alte soldaten sein und die granadie[re] soll der ober[st] komplet halten so wie ich die Norme setze an gesunde leutte aber [die] nit größer werden die compasgnie] soll die Norme sein die 8. flügelleutte sollen] habsen 7. zoll und ein a 2. striche das erstere glidt gehet mit 7. zoll aus das 3. gliedt soll haben 6. zoll das 2. glit 5. zoll 3 firteell wo ei[n] guht gesicht4) [darf auch ein Mann eingestellt werden von] 5. zoll und halben aber unter das nit und dieses gewis kan unter= halten werden was Euer Lieb Regiment sanlangt wollesu sie bie bende hinderstsen] gliede[r] auch vo[n] 7. zoll haben b) depesndirt]

<sup>1)</sup> Nach Bierecks Tabelle (Miscellaneen, 484) wurde 1735 auf 1736 durch diese Neuformation bei 62 Bataillonen die preußische Infanterie um 2300 Mann verstärkt.

<sup>2)</sup> lleber die Neuerrichtung der Grenadiercompagnien vergl. Nr. 682.

<sup>3)</sup> Ueber die Beurlaubungen vergl. Lehmann in der Historischen Zeitschrift 67, 275.

<sup>4)</sup> Bergl. C. 288. Anm 5.

<sup>5)</sup> Im Regiment Alt-Anhalt war kein Mann unter 5 Fuß 7 Zoll. 1736 hatten die 3 Grenadiercompagnien des Regiments 79 Grenadiere von 5 Fuß 8 Zoll, die übrigen von 5 Fuß 7 Zoll.

der ich so lange wie ich lehbe Euer Lieben bestendiger von sie freudt sein und verbleiben werde

hier bei[m] Regiment ist der abgang 1) extraordiner mo bas so kontinuiret ist nit mehr Möglsichs komplet zu halten und im jahr die unRansgirten] einRangirdt werden FW.

Eigenhanbig.

#### 684.

### Potsdam 30. Upril 1735.

Bernburgische Refruten. Leopold foll feinen Grimm gegen ben Fürsten von Bernburg beschwichtigen.

Der König hat den Fürsten von Bernburg<sup>2</sup>) dahin gebracht, daß er für vier von ihm aus dem preußischen Heere zurückverlangte Landes= Kinder vier Rekruten stellen will.

"Und da gedachter Dero Schwiegersohn sich so willig erweiset, die vomalige Harmonie wieder hergestellet zu sehen, Ew. Liebben auch bavon nocht manchen schönen Kerl zu Dero Regiment in Güte zu bekommen Hoffnung haben, so habe zu Deroselben das Bertrauen, Sie werden auch allen Unwillen gegen einen so nahen Berwandten fahren laffen und nicht versichten, daß zu neuen Irrungen Unlaß gegeben werbe."

### 685.

# Postda[m] den 2. May 1735.

Augmentation bes Regiments Alt-Anhalt. Der große Sans.

ich übersschlicke Euer Lieben die augmentation dehro Regiment[s]3) und bin Persuadiret das Eue[r] Lieben werden alles so disponiren das alles im stande komme ich übersschlicke auch der ich stehs Euer Lieben mein hans so wie er abgeworffen hat4) bestendigster freudt sein und verbleiben werde

Eigenhandig.

#### 686.

# Postda[m] den 12. May 1735.

Errichtung ber Grenadiercompagnien bei Alt-Anhalt. Beförderungen im Regiment. Einladung zur Berliner Rebue.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und frse uet mir das Eure Lieb die grenadircom [pagnie]<sup>5</sup>) abrobirsen]

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 681. S. 552.

<sup>2)</sup> Vergl. Nr. 677. S. 548.

<sup>3)</sup> Vergl. Nr. 683.

<sup>4)</sup> Der Hirsch im Potsbamer Thiergarten. Bergl. S. 478.

<sup>5)</sup> Bergl. Nr. 682 und Nr. 683.

und sie formiret habsen bie officie re die Euer Lieben vorgeschlagen sein sehr guht aber on Masgeblsich] laße nit expedirsen] bis ich Ihr guhtfinden hab der Major staudach<sup>1</sup>) hat mir umb sein dimis[sion] geschriben wo sie wollen soll [er sie] haben als= be[nn] eine com[pagnie] waquandt die gewis nit [die] schlegtste vom Regiment der grenadircapsitän Pritz ein recht büchtiger offiscier würde sie wohl vorstehen alsben sie noch ein grenadircapsitain] fehlet die Euer liben benesnnen] wollen laße ich es in Ihre disposicion und wohlgefallen de[nn] ich Persuadiret bin das es alles guht sein wierdt ich werde leu2) sido ober sall[d]ern<sup>3</sup>) nach Halle schicken in 14. dage wen[n] ich bie 10. Regismenter] in Berlisn sehe4) wo Eure Lieben sie sehen wollen wierdts mir lieb sein ich werde sie avertiren der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und verbleiben werde

weill staudach abgehet so werden Eue[r] Lieb so gut sein ein= zusenden das avancement de[r] obe[r]officir<sup>5</sup>) FW / Eigenhändig.

#### 687.

Einladung zur Berliner Revue. Bunsch des Fürsten, am Feldzuge theilzunehmen. Friedrich Wilhelms Ansicht über die zukunftigen Kriegsereignisse. Gesundheit des Königs.

Der Fürst Leopold schrieb an Friedrich Wilhelm<sup>6</sup>): Ich danke E R M. gans untertänigest das diesehlbe mein untertänigestes bietten genädigest acordiren wohllen, versicher hingegen das ich alles mihr

- 1) Gustav von Staudach, seit 18. Juni 1731 Major bei Alt-Anhalt, ging auf sein Gut in der Mittelmark; seine Compagnie wurde an Samuel von Pripen gegeben.
- 2) Durch Flecke undeutlich gemacht. Etwa der Premierlieutenant Christoph Friedrich von Sydow im Regimente Alt-Anhalt oder Generalmajor von Sydow?
  - 3) Heinrich von Saldern, Capitain im Regimente bes Rönigs.
- 4) Die in der Kur- und Neumark stehenden Infanterieregimenter Schwerin (Nr. 24), Glasenapp (Nr. 1), Dönhoff (Nr. 13), Sydow (Nr. 23), Kalckstein (Nr. 25), Kleist (Nr. 26), Kronprinz (Nr. 15), Kröcher (Nr. 18), Prinz Heinrich (Nr. 12), Prinz Karl (Nr. 19).
- 5) George Nicolaus vom Ampach wurde Major, Hans Samuel von Prizen Compagniechef, George Christoph von Petersdorff Chef der dritten Grenadier-compagnie, Georg Friedrich von Marwiz Stabscapitain, Bogislaw von Herzberg Secondlieutenant und Bogislaw von Zizewiz Fähndrich im Regimente Alt-Anhalt.
  - 6) Undatirte Urschrift, die sich unter ber Correspondenz von 1733 befand.
  - 7) Etwa wegen der Beförderungen in seinem Regimente?

möhgliche werde anwenden mein unterhabendes Regismensd nach mogslischst sowohl an Manschaft, order, propertehtt und was ERM davon verlangen könen, verbeßern werde, auff das ich alle zeihtt ERM gnade meritire, ERM werden densn auch vor mihr die gnade haben nach die Exserciermonsashtt zu erlauben, das ERM alleruntertenigest bihtte mihr zu acordieren das ich den vorstehenden sehldzug mitthun darff, wosserne ERM mein unterhabenes Regismensd nicht sohlten amplogiren, auf das ich mihr mehr und mehr sehgig machge ERM. dienen zu könen, und ERM unschäsbahre gnade von zeihtt zu zeihtt mehr und mehr zu meritiren, wovor ich densn mit den ergebensten Respeht verbleiben werde,

Postda[m] den 17. May 1735.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und hofe eur Lieben in Berlin zu ambrassiren besnn ben 2. juny bie Regime[nter] in Berlin einMarchiren 1) ich schicke auch sonabent sallsdern nach Halle?) Euer Lieben Regisment] zu bewegen die avencement[s]8) bin sehr wohl zufriden sehen wegen zimerno und schwerin4) werbe Mündtlsich] mit Euer Lieben das vergnügen habe[n] auch zu sprechen auch wegen Eue[r] Lieben campange<sup>5</sup>) den[n] ich feste glaube das nits Passiren wierdt als rechstis und Lincs ab den Rein auf und ab zu Marchirsen] sonder bas eine kugell fligen wierdt wegen meine gesu[n]dtheit gehets beßer als ich es geglaubet habe und bin so sehr nit invalide6) Gott habe ich es zu dancken und bin es nit werdt nit weis warumb er mir die genade angetahn hat und mit mir ein recht Mirackell zu machen den[n] es gewis wahr ist Eue[r] Lieben Pardt bavon nehmen bin Persuadiret und danke sie vo[r] sie wißen ja das ich alle zeit Ihr treuer freundt gewehsen bin und verbleiben werde biß in mein toht Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Bergl. S. 555. Anm. 4.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Bergl. S. 555. Anm. 5.

<sup>4)</sup> Johann Ernst von Zimmernow, Major, und Leopold von Schwerin, Hauptmann im Regiment Alt-Anhalt. Was mit ihnen war, ließ sich nicht ermitteln.

<sup>5)</sup> Friedrich Wilhelm war gegen die Theilnahme des Fürsten am Feldzuge, weil Leopold als preußischer Feldmarschall nicht hinter den ihm vorgesetzten beiden zweiten Reichsfeldmarschällen rangiren dürfte. Vergl. Nr. 653. S. 534. Auch die Verstimmung des Königs gegen Oesterreich spielt bei seiner ablehnenden Stellung mit hinein

<sup>6)</sup> Bergl. Nr. 682. S. 552.

## Postda[m] den 20: May 1735.

Ueber die Theilnahme Leopolds am Rheinfeldzuge. Der Fürst kann lehren, aber nichts mehr lernen.

ich übersschlicke Euest Lieben ben capsitain sallsdern 1) ber sie sagen wierdt wie ich bin Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und werde sie sprechen das ich Printz Moritz Mein sohn Printz Gustaff Diderich2) und mehr officier [beurlaube] die nit viell gesehen haben und wünschen nach den Rein zu gehen sich Meritiret zu machen und sich zu Distingiren wo occasion ist ist recht und aber erstlisch] wierdt nits Passiren bensn von [Waffen=] stillestandt gesprochen wierdt<sup>8</sup>) [also] Euer Lieben nits zu komanund Ihre reputacion und Merite[n] in die gante diren haben weldt bekandt ist also sie es nit nöhtig haben was zu lernen wüste nit [was] sie können an andere lernen aber selber lernen können sie nit bensn sie in allen wohll erfahren ist wesnn] die campa[gne] intrickat wehr das wehre ein ander [Ding] kuriositet aber so wie vorige campange bas ist vor ein so alten Braven soldaten als sie seindt nichts aber vor vier unwißende leutte den[n] sie viell lernen könn[en] zu sehen Marchirsen] sehr guht Lagers zu nehmen aber feuer sehen sie nit4) ich schreibe so wie

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 686. S. 555.

<sup>2)</sup> Der Kronprinz erhielt nachher nicht die Erlaubniß, am Feldzuge theilzunehmen. Bergl. Koser, 117 f. und 250; Krauske in den Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 7, 60 f. 66. Die dessausschen Prinzen Gustav Wilhelm, Leopold, Dietrich und Moris waren bei der Campagne von 1735.

<sup>3)</sup> Großbritannien und die Generalstaaten hatten sich 28. Februar 1735 zu einem Pacificationsplane vereinigt, durch den die italienische und die polnische Frage ungefähr so gelöst werden sollte, wie es nachher im Wiener Frieden geschah. Sie empfahlen, auf dieser Grundlage Waffenstillstand zu schließen. In Rußland fand der Vorschlag "zwar nicht Beifall, aber machte die Hoffnung auf den Frieden steigen". Auch Prinz Eugen und andere österreichische Staatsmänner riethen zum Frieden. Vergl. Dronsen 4. 3. 2, 260 f; Arneth 3, 451. f.

<sup>4)</sup> Der König an Prinz Leopold, Potsbam 28. Mai 1735: "ich glaube das nit viell [am Rhein] Passiren wierdt". Der Herausgeber der Neuen Europäischen Fama (Theil 8, 675) schrieb: "Die heurige Campagne kommt mir fast wie ein Exercirplat vor, auf welchen man nach verschiedentlich gemachten Bewegungen endlich commandiret: Hoch schlagt an! Endlich aber heißt es: Set ab!"

ich es meine ich werde aber die freude haben Eue[r] Lieb zu ambrassiren der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde

Eigenhändig.

689.

Potsbam 23. Mai 1735.

Engagement von Officieren.

Der König nimmt mit Dank Leopolds Anerbieten an, einige jungc ansehnliche Leute in Halle als Officiere "freiwillig zu engagiren." Je einer von ihnen soll für die Regimenter Dönhoff und Grävenit, vier für Botheim, zwei für Golt, drei für Jeet) engagirt werden. Ihre Patente werden mit der heutigen Post übersandt.<sup>2</sup>)

690.

Dbriftlieutenantsgehalt für Pring Morit.

Leopold bittet,3) Berlin 27. Juni 1735, seinem Sohne Morit das Gehalt als Obristlieutenant4) zu gewähren; "indem Ewr. Königl. Majestät ich unterthänigst versichern kann, daß durch dessen Fleiß und Bemühung nicht nur seine Compagnie, sondern auch das ganze Regiment in solchen Stand gesetzet worden, daß ich nichts mehr bedaure, als daß Ew. Königl. Majestät es nicht gefällig gewesen, dasselbe dieses Jahr in höchsten Augenschein zu nehmen. Der Bater sowohl als der Sohn werden eine so besondere Gnade . . . mit unterthänigsten Dank erkennen und beiderseits ihre äußerste Sorgsalt dahin richten, Ewr. Königl. Majestät sernere gnädigste Proposition durch unendliche Devotion und Treue zu meritiren".

Berlin 29. Juni 1735.

Prinz Morit erhält Obristlieutenantsgehalt.5)

<sup>1)</sup> Die Infanterieregimenter Dönhoff (Nr. 13), Grävenit (Nr. 20), Botheim (Nr. 7), Golt (Nr. 5) und Jeet (Nr. 30).

<sup>2)</sup> Wörtlich abgedruckt von Wipleben in der Zeitschrift für preußische Geschichte 9, 613.

<sup>3)</sup> Ausfertigung.

<sup>4)</sup> Obristlieutenant seit 11. Juni 1731.

<sup>5)</sup> Der Fürst sandte das königliche Schreiben nebst einem Entwurse des Dankbriefes an Prinz Moris. Er fügte hinzu: "Ihr sehett hieraus das ich gewis nicht unterlaßen an euch thag und nacht zu gedenken, und wird euch auch wohll bekand sein was ich darüber ausStehe."

:

Potsdam 2. August 1735. Berstärkung ber Infanterieregimenter.

Ich mache Ew. Liebden hiedurch bekannt, wie der Generallieutenant Prinz von Anhalt Zerbst!) vor Dero Regiment 69 Stück Gewehr auf Meiner Ordre schicken wird, indem Ich dasselbe vom 1 ten October a. c. an par Compagnie Grenadiers2) mit 1 Fourier und 3 Grenadiers und jede Musquetiercompagnie mit 4 Mann augmentiret habe. Die Verpflegung soll vom 1 ten October an gezahlet werden, dagegen auch die Fouriers und Grenadiers den 1 ten November complett sein muffen. Die 4 Mann bei die Musquetiercompagnie sollen den 1. April 1736 complett sein. Liebden werden Sich also bemühen, lauter tüchtige Leute anzuwerben; die kleinsten sollen von 7 Zoll sein, die andern aber über 7 Zoll, auch einer von 9 bis 10 Boll. Die 3 Grenadiers sollen einer von 7 Zoll, die andere beide von 6 Zoll sein. Da Ich auch dem Regimente alsbenn noch 2 Tambours gut thue, 8) als sollen dieselbe beim 2. und 3. Bataillon bei derer Obristlieutenants ihre Compagnien stehen, so daß bei jedem Bataillon 18 Tambours complett Hiernächst will Ich, daß, wenn Ich das Regiment besehe, sein. ober wenn ein Marsch kommt, die Bataillons allemal von 140 Rotten sein sollen, also jede Compagnie sowohl Grenadiers als Musquetiers 28 volle Rotten beständig haben soll.4) Wegen die Mundirung wird der Obrist von Massow die Rechnung machen, im April aber muffen sie complett sein. Die neue Mundirung wird nicht eher ausgegeben, als bis Ich das Regiment sehe, dahero Sie die Hosen und Camisoler denen neuen Leuten geben und von der alten Mondur, so noch bei denen Compagnien vorhanden, sie mundiren sollen. Wenn es gleich nicht egal, ist in benen 2 Mo= naten nichts daran gelegen: Wenn ein Marsch kommt und das Re= giment das erste Mal in der Armee ins Lager einrücket, sollen die

<sup>1)</sup> Prinz Christian August.

<sup>2)</sup> Die Grenadiercompagnien waren in einer Stärke von 93 Mann einschließelich der Zimmerleute und der Übercompletten errichtet worden. Bergl. Nr. 682. S. 552. Die Musketiercompagnie zählte 108 Mann.

<sup>3)</sup> Bisher gab es einen Regimentstambour und bei jeder Compagnie drei Tambours.

<sup>4)</sup> Bisher war die Compagnie in 27 Rotten formirt gewesen.

Bataillons 138 Rotten haben weniger 2 Mann, also 10 Mann fehlen. Diese sollen zu Fourierschützen gebraucht werden. Die Grenadiers hergegen sollen 28 volle Rotten haben und 4 Zimmersleute par Bataillon; die 2 Zimmerleute sollen mit zu Fourierschützen employiret werden. Die 69 Stück Gewehr soll das Regiment bezahlen, und wird solches durch die Generaltriegeskasse demselben abgezogen werden. Ich zweiste denn nicht, Ew. Liebden werden nebst den Commandeur des Regiments dahin sehen, alles nach Meinen Willen vorgeschriebener Maßen im Stande zu bringen. 1)

692.

Postdam den 8. Augus[t] 1735. Leopold mag in den Feldzug gehen.

Eue[r] Lieben schreib[en] habe wohll erhalten und darin ersehen das sie nach der armee gehen<sup>2</sup>) Ihr will Ihr (!) geschesche]<sup>8</sup>) als der ich stehs bin

Eigenhändig.

693.

Besrlin] den 29. Ausgust] 1735.

Complimente für Prinz Eugen. Stettiner und Magbeburger Festungsbau.

dieweill Eue[r] Lieben nach die Armee gehen<sup>3</sup>) werden sie so guht sein den Printzen Eugenio mein compliment [zu] machen und Ihn versicher[n] das ich alle estime und consideracio[n] vor Ihn haben werde so lange ich lehb[e] und Ihr[o] von grundt des herzen seine conservacion wünsche und er in allen stucken mir finden würde

<sup>1)</sup> Aehnliche Schreiben ergingen an sämtliche Regimentschefs. Ueber diese Augmentation siehe die Tabelle Bierecks in den Miscellaneen, 485.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 688. S. 557. Der König schrieb an Prinz Leopold, Wustershausen 12. August: "ich habe gestern 4 hüner geschoßen sie werden nit so viell franzose sich jißen als ich hoffe hüner zu sich]ißen". — Wusterhausen 1. October: "hier wierdt mehr hirssch] und hünerbluht vergoßen als an Rein franzerBluht habe ich es nit Profetzeit".

<sup>3)</sup> Über des Königs Verstimmung gegen Leopold vergl. Seckendorff, Journal secret, 80 f. — Der Fürst ist nicht erst am 9. September zur Reichsarmee abgereist, wie der für diese Zeit überhaupt nicht ganz zuverlässige Lenzius S. 470 schreibt. Vergl. hier S. 562.

so wie er mich gelaßen hette<sup>1</sup>) das der haupt[t]Man fuquet<sup>2</sup>) mit gehet ist guht wegen stettin und Magdeburg habe vor stettin alles schosn Disponiret und Magdeburg<sup>8</sup>) so viell bekommen wierdt als das jahr wie 1735. der ich stehs bin

Eigenhandig.

## 694.

Postda[m] den 7. sep[tember] 1735.

Tod des Herzogs von Braunschweig-Wolfenbüttel. Der ruhmlose Feldzug. Commando des Hülfscorps.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das sie bein (!) Ihren Regiment alles verantstaldt haben wegen der augmentacion hier habe leider erfahr[en] das der hertzog von Brunsewig gestorben das mir sehr nahe gehet das französische Blut das vergoßen wierdt wierdt nit viell zu sagen haben des ist die verkerte weldt es mag gehen wie es will ist mein gerinsgste sorge der ich bin

der her gen[eral] Reder<sup>7</sup>) ist elter als Sehrr<sup>8</sup>) und Sehrr hat das komando über Ihn das mir sehr wunderdt das Reder sich hat nehmen laßen da ich sehr über sensibell bin

Gigenhanbig.

F Wilhelm.

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 609. S. 499.

<sup>2)</sup> Fouqué bei Alt-Anhalt. Bergl. Seckendorff. Journal secret, 81.

<sup>3)</sup> Schon am 27. August war dem Fürsten angezeigt, daß für den Magdeburgischen Festungsbau im nächsten Jahre die gleiche Summe wie in dem laufenden Jahre bewilligt worden wäre.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 691. S. 559.

<sup>5)</sup> Ferdinand Albrecht von Braunschweig-Wolfenbüttel, der Schwiegervater des Kronprinzen Friedrich, starb am 3. September 1735. Ueber das Verhältniß Friedrich Wilhelms zum Herzoge vergl. Fahmann 1, 386; (Hahnke) Briefe Friedrichs des Großen an seinen Vater, 46.

<sup>6)</sup> Bergl. S. 560. Anm. 2.

<sup>7)</sup> General von Röder, der Commandeur des preußischen Hülfscorps.

<sup>8)</sup> Der österreichische General der Cavallerie Johann Christoph Freiherr von Seherr-Thoß. Die Ordre de bataille siehe in der Neuen Europäischen Fama, Theil 8, 678.

Radrichten vom Rriegsschauplage. Riebesel.

Leopold berichtet, 1) Heidelberg 8. September 1735, sofort nach seiner Ankunft im Lager am 6. September habe er dem Prinzen Eugen die Complimente des Königs überbracht. Der Prinz hat ihn ersucht, seinen gehorsamsten Dank und feine besondere Beneration zu melden, "wie er benn folche mit sehr tendren Expressionen an den Tag geleget". Die Be= schaffenheit des kaiserlichen Heeres ist noch dieselbe wie das Jahr zuvor, "außer daß bei einigen Regimentern die Proproté etwas, doch nicht viel größer ist". Das Exerciren der Russen<sup>2</sup>) ist so, "daß sie zwar machen was von ihnen verlanget wird, aber nicht das geringste was man gut heißen kann". "Die Propreté ist fast nicht so gut wie bei der kaiserlichen Infanterie, außer das Regiment, so der Prinz von Holstein<sup>8</sup>) . . . com= manbiret, als welches ziemlich propre und properer wie keines ber hiesigen Armee war." Nur wenige russische Soldaten sind 5 Fuß 6 Zoll groß, ihr Gewehr ist nicht besser als das der Raiserlichen, aber mit langen Bajonetten. "Die Leute sind kurz, breit und robuste genug und keine Jungens ober Rinder barunter, haben auch große Approbation von denen meisten kaiserlichen Generals und Officiers."4)

"So viel habe erfahren, daß man gerne sehen würde, wenn E. R. M. Geld nehmen und das Corps der 8 Regimenter in Dero Land ziehen möchten.<sup>5</sup>) Wie aber und durch wen die Gelder eincassiret werden sollen ist nicht abzusehen."

Des Prinzen Eugen Befinden ist wie im vorigen Jahre, "nicht besser, nicht schlechter, die Lebensart auch einerlei".

Der Fürst räth, jemand nach Wien zu schicken und dort die Wintersquartiere reguliren zu lassen; "sonsten zu befürchten sein wird, daß E. R. M. desfalls verschiedenen Verdruß und die Regimenter viele Chicanen haben werden. Alle diejenigen Lande, wo E. R. M. Corps sonst im vorigen Jahre den Winter über gestanden, haben ihre Deputirten allhie, umb abzuwenden, daß E. R. M. Truppen die vorjährigen Quartiers nicht wieder beziehen mögen".

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Das ruffische Hülfscorps. Bergl. Feldzüge des Prinzen Gugen 20, 116 f.

<sup>8)</sup> Der Herzog hatte früher bei dem preußischen Infanterieregimente Forcade (Ar. 23) gestanden.

<sup>4)</sup> Am 22. September schreibt Leopold von den Russen: "Sie marschiren sehr stark, halten aber weder Reihe, noch Glied".

<sup>5)</sup> lleber die preußischen Winterquartiere vergl. Dropfen 4. 3. 2, 254 f.; 282.

Sedendorf wünscht, daß das preußische Corps an dem geplanten Zuge nach der Mosel theilnähme. "Die Beschaffenheit des Landes daselbst ist E. R. M. zur Gnüge bekannt, und dabei billig zu besorgen, daß, wenn Höchstderselben Corps in das Land marschiren sollte, es große Gelegensheit zur Desertion geben werde, fürnehmlich da es wohl gewiß ist, daß die Franzosen nimmer zugeben werden, daß sie den Winter über daselbst stehen bleiben, wenn sie dieselben auch gleich in die vermeinten Winterquartiers einrücken lassen, sie hienächst solche dennoch gewiß nöthigen werden, sich noch im Winter über Hals und Kopf wieder über den Rhein zurückzuziehen, wodurch die ihnen am nächsten liegenden Regimenter ohnsehlbar eine große Schlappe leiden, überhaupt aber insgesamt, weil sie beständig auf ihrer Hutsein müssen, umb nicht überfallen zu werden, sehr satiguiret werden, und solches sowohl zu großen Krankheiten als zur Desertion Anlaß geben würde." 1)

Am 12. September schrieb Leopold: ) Im Hauptquartiere fährt man fort, von baldiger Beziehung der Winterquartiere zu sprechen, "und sehnen die hieselbst befindliche hohe Häupter der Armee sich allerseits sehr nach ihrer Retour nach Wien". Krankheiten fangen an im Heere überhand zu nehmen. Prinz Wilhelm von Hessen") wird im Lager erwartet. Die Nachricht von der Einnahme Mirandolas durch die Spanier ist eingetroffen.

[Eigenhändige Nachschrift:] Der Ob[rist] Riedehsehls) hatt mihr erssuchgeht dieses hierben kom[men]des untertänigestes Schreiben gehorsamst benzulegen, da ER M vor den Sehlben sihll [Gnade] vor Ihn gehabd, also habe es ihn nicht abschlagen könen

Der D Schmedto ist gestern abend wieder mit die progette der winter= quartir von herzog von wi[r]httengberg zurüg gekomen,5) der Print [Eugen] aber

<sup>1)</sup> Ein Schreiben Leopolds, in dem er den König bewogen hätte, dem General Röder bei Verlust des Kopses die Theilnahme an dem Zuge zu verbieten, (vergl. Gfrörer, Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts 2, 276) ist nicht vorhanden. Seckendorff (Journal secret, 84) erzählt nur, Friedrich Wilhelm habe an Röder geschrieben, "es solle ihm seinen Kops kosten, wann er marschirte". Leopold verließ auch nicht "erbittert sosort das Heer", nachdem nicht ihm, sondern dem General Seckendorf das Commando an der Wosel übertragen worden war.

<sup>2)</sup> Ausfertigung.

<sup>3)</sup> Wilhelm von Hessen-Kassel regierte statt seines Bruders Friedrich, des Königs von Schweden, die Landgrafschaft.

<sup>4)</sup> Riedesel, Obrist beim Infanterieregiment Lindesheimb, bat um des Königs Fürwort beim Kaiser "wegen Ambirung eines vacanten Regiments".

<sup>5)</sup> Der Herzog Karl Alexander von Württemberg, Reichsfeldmarschall. Karl Christoph Freiherr von Schmettau (später preußischer Generallieutenant) war Quartiermeisterlieutenant und Obristlieutenant im Generalstabe des Prinzen Eugen. Vergl. Schmettau, Lebensgeschichte des Grafen von Schmettau 1, 12. Statt Dann aber auch G gelesen werden. Es wäre dann der österreichische Generalseldzeugmeister Samuel von Schmettau, der Bruder Karl Christophs, gemeint, der ebensals im Felde war und später preußischer Feldmarschall wurde.

hatt nichtes mit bensehlben gerehdeht, sondern das Schreiben von erwehnten herzog sehr kaldsinnig angenohmen, Schmedto sagte das der Herzog vermeinte in 9 a 10 thagen hier zu sein, 1) doch kan dies tato weder Stehen noch sihl weniger gehen und nur sehr sanst sahren, doch sohl er sahst alle thage aus den wagen Hirhsch sechihen und hatt ein thag umb den anderen comedie oder musiq, Ich habe auch vernohmen das wensus Segkendorff nach der Mosehl marchiren sohlten? so wohlte man ER M Regimenter durch die Ruhen ablösen laßen, sowohl der General] Lassy als der General] Wsachtmeister keihtts) sind gewies sehr guhte Mänder und würden gewies ER M aprodacion haben der erster wie er sageht hatt die genade gehabd ER M ben Stetien den Rog zu kühen,

## Berlin 20. September 1735.

Der König dankt für die "curieusen Nachrichten". "Es scheinet wohl, daß die dortige Campagne so gut als gethan ist, und wird es wohl bald auf die Winterquartiere losgehen." Er möchte gern Riedesel, den er als braven Officier schätzt, helsen, ist aber "schon vor jemand anders auch zu interessiren gemüßiget worden". Bei Gelegenheit will er sich aber für Riedesel verwenden.

## **696**.

# Wusterhausen 24. September 1735.

## Rriegsoperationen.

Der König dankt für die Nachrichten über die Anordnung der Postirungen gegen den Feind. Er ist "curieuse zu wissen," ob der Warsch Seckendorfs an die Mosel noch geschehen wird, 4) und ersucht den Fürsten, ihm alle Vorfälle mitzutheilen.

<sup>1)</sup> Der Herzog übernahm für Prinz Eugen, der am 5. October nach Wien reifte, den Oberbefehl. Bergl. Arneth 3, 481.

<sup>2)</sup> Ueber den Streifzug Seckendorfs nach der Mosel und die Weigerung Friedrich Wilhelms, seine Truppen dazu herzugeben, vergl. Dropsen 4. 3. 2, 269 f. Versuch einer Lebensbeschreibung des Grafen Seckendorff 1, 222 f. Feldzüge des Prinzen Eugen 20, 139 f.

<sup>3)</sup> General Peter Graf Lacy, Commandeur des russischen Hülfscorps, und der russische Generallieutenant (nicht Generalmajor) James Keith, wie sein Bruder später in preußischen Diensten und Freund Friedrich des Großen.

<sup>4)</sup> Vergl. die vorige Nummer. Leopold meinte, Heidelberg 16. September 1735 (Aussertigung), "der Marsch dürfte wohl nicht in so kurzer Zeit, als bestimmt, vor sich gehen". Falls der Plan mißlänge, wollte Sedendorf in Jülich, Köln, Trier und Luxemburg Winterquartiere nehmen. "Bei diesem Absehen aber würde man nicht nöthig gehabt haben, einen so gewaltigen Lärm und Fansaronaden von der Sache zu machen."

## Rriegsoperationen.

Leopold melbet, 1) Heidelberg 19. September 1735, die veränderte Aufstellung des Heeres. Sedendorf bereitet seinen Marsch weiter vor?) und "bemühet sich sehr, aller derer hie befindlichen westfälischen Stiftern sich gänzlich zu versichern, und ist dabei billig zu befürchten, daß Ewr. Königl. Majestät Regimenter dabei einen nicht geringen Schaden in denen Winterquartiers und Höchstdieselben noch viel Verdruß deswegen zu geswarten haben werden". Es ist ein Glück und eine große Gnade für die preußischen Regimenter, daß sie der König nicht zum Zuge an die Wosel hergegeben hat, denn der etwaige Erfolg des Marsches wird nicht "ohne Ruin sowohl der Cavallerie, als Infanterie" erkauft werden.

# Wusterhausen 27. September 1735.

Der König dankt dem Fürsten für die sehr interessanten Nachrichten und bittet um Fortsetzung.

## 698.

wusterhausen den 27. sep[tember] 1735.

Winterquartiere des preußischen Hulfscorps. Das spanische Reglement.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und ersehe das es wegen die winterquartier ist<sup>8</sup>) ich bin mit zusriden das sie geldt gehben und werde von Magdeburg bis Minden verlehgen wollen sie nit geldt gehben so Pretendire sie noch die quartir PaterBorn Hilscheim Munster und der Nebenquartier<sup>4</sup>) eins vo[n] die beide oder gahrnits alsde[nn] ich sie [die Truppen] gant wieder nehme das könen Euer Lieben an graff Nesselroht<sup>5</sup>) und

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> An die Mosel. Bergl. S. 564. Anm. 2.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 695. S. 562.

<sup>4)</sup> Das Hochstift Münster wurde in das Wolbeckische Quartier, zu dem die Hauptstadt selbst gehörte, das Wernische, das Braemsche und das Emsländische Quartier getheilt. Vergl. Büsching, Erdbeschreibung 6, 11 f.

<sup>5)</sup> Der kaiserliche Generalkriegscommissarius Johann Herrmann Franz Graf Resselrode.

gen[eral] sequendorff sahgen aus de[m] italienischen habe laßen das spanische Reglement übersetzen so nehme mir die freiheit Eue[r] Lieben ein [Exemplar] zu schicken der ich bin Eigenhändig.

699.

Wusterhausen 1. October 1735.

Rüdmarsch bes preußischen Hülfscorps. Sedendorfs Zug an die Mosel.

Der König hat aus Leopolds Schreiben umständlich die Berändezung des kaiserlichen Lagers, den Rückmarsch der Preußen über den Rhein am 21. September<sup>2</sup>) "und wie Mainz nunmehr besetzt ist",<sup>5</sup>) erfahren. "Die Difficultäten, so der General von Seckendorf bei seinem vorhabenden Marsch nach der Wosel haben werde,<sup>4</sup>) begreise Ich wohl; es soll Wich auch wundern, ob er noch zum Stande kommen werde, und wie man es mit der Regulirung derer Winterquartiere machen wolle. Sonsten bin Ich wohl zufrieden, daß Ew. Liebden nach Gefallen nebst dem Obristlieutenant Prinz Woritz wieder zurücksommen."<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Auf Befehl bes Königs übersette der "Hofnarr", Kammerherr und Bicepräsident der Societät der Wissenschaften Otto von Graben zum Stein das Werk unter dem Titel: "Spanisches Kriegs-Reglement, mit nöthigen Anmerkungen zu erst ans Licht gestellet von Francesco Ventura Della Sala Ed Abarca . . . aus dem Spanischen in das Italienische übersett von Giuseppe Di Zamora, nunmehro auf Sr. Königl. Majestät in Preußen allergnädigsten Specialbesehl in das Deutsche gebracht. Berlin 1736." Graben widmete mit königlicher Erlaubniß das Buch dem österreichischen Generalseldmarschall Guido von Starhemberg.

<sup>2)</sup> Schreiben des Königs an Prinz Leopold, Potsdam 13. September: Falls das Armeecorps bei Mainz zum bevorstehenden Zuge nach der Wosel bestimmt wäre, "so will Ich, daß Meine Regimenter absolute nicht mit dahin marschiren, sondern vielmehr alsdenn den Rhein repassiren sollen". Bergl. auch Drohsen 4. 3. 2, 269.

<sup>3)</sup> Der König hatte mißbilligt, daß preußische Truppen nach Mainz verslegt werden sollten.

<sup>4)</sup> Der Zug Seckendorfs, um die französische Aufstellung in der linken Flanke zu überholen. Das Urtheil des Kronprinzen Friedrich über diesen Zug siehe Brandenburgische und Preußische Forschungen 7, 54. 68.

<sup>5)</sup> Der Fürst verließ die Rheinarmee am 5. October. (Nicht am 3., wie Lenzius, 470 angiebt.) Das Schreiben des Königs ist wörtlich abgedruckt in der Zeitschrift für preußische Geschichte 9, 614.

Leopolds Berichte vom Rriegsschauplate. Sedendorfs Bug.

Leopold melbet, 1) Heibelberg 29. September 1735, daß die Genehmigung aus Wien zu Sedendorfs Zug nach der Mosel') eingetroffen ist. "Es fangen sich aber die Difficultäten dabei schon an zu äußern". Der Fürst hat jüngst die preußischen Regimenter bei Ladenburg noch einmal gemustert und so befunden, wie es der König nur wünschen kann. Nur die neuen Pferde des Dragonerregiments Sonsseldt sind sehr klein und schlecht. Bei den Regimentern Prinz Eugen zu Anhalt und Möllendorff') sind die Pferde groß und gut, "jedoch aber dei Eugenius, welches Ew. Königl. Majestät, da es die Wahrheit ist, nicht ungnädig nehmen werden, am besten". Beide Regimenter haben schon sür die künstige Lieserung von Pferden gleichmäßigen Schlags Contracte geschlossen. "Bei dem Sonsseldtschen Regiment aber wird diessfalls noch eine nachdrückliche Ordre nöthig sein, indem man sich bei demselben auf allerhand Ausslüchte besteißiget und vieles vorzuschützen weiß."...

## Wusterhausen 7. October 1735.

Der König dankt für die ausführlichen Nachrichten vom Kriegsschauplatze. Es muß sich nun zeigen, was durch den Seckendorfschen Zug erreicht wird. Er freut sich, daß Leopold die preußischen Truppen gut gefunden hat. Wegen der Pferde bei Sonsfeldt ist die nöthige Ordre ergangen.

#### 701.

# Wusterhausen 8. October 1735.

Sedenborfs Marich.

Der König hat aus Leopolds Schreiben die Ankunft des Grafen von Resselrode<sup>4</sup>) im Lager, den Abmarsch Seckendorfs und was sonst daselbst vorgefallen,<sup>5</sup>) erfahren. "Es wird sich nun bald weisen, was noch

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Ueber die Zusammensetzung des preußischen Hülfscorps vergl. S. 521. Anm. 6 und Nr. 639. S. 524. Johann Kaspar von Cosel war am 11. September 1734 wegen hohen Alters in Gnaden pensionirt worden und sein Dragonerregiment (Nr. 6) an Obrist Friedrich Christoph von Möllendorff gegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Der kaiserliche Generalkriegscommissar Graf Resselrobe war am 29. September mit den Ordres für die Winterquartiere eingetroffen. Das Datum in der Neuen Europäischen Fama 8, 693 "29. October" ist ein Druckfehler.

<sup>5)</sup> Vergl. die voranstehenden Nummern.

für große Thaten geschehen sollen, da der ganze Sommer in der Inaction passiret worden."1) Er wünscht dem Fürsten "eine beglückte Rückreise".2)

## 702.

## Wusterhausen 10. October 1735.

Dant und Gludwunich.

Die Nachrichten Leopolds vom Rhein haben dem Könige zum Bersgnügen gereicht. Friedrich Wilhelm gratulirt dem Fürsten zur glücklichen Ankunft in Halle.<sup>3</sup>)

#### 703.

Winterquartiere des preußischen hülfscorps. Geburt eines Entels des Königs.

Leopold schreibt, 4) Halle 12. October 1735: ER M genäbigeste beibe Schreiben von 27. Sopstember] und von 1. dieses habe mit allerzehorsamsten Respehtt erhalten, und zwahr das erster den 4 Sopstember!] also den thag vor des Psrinzon von Savau<sup>5</sup>) abreise von der armede, so dien auch auff ER M besehll sosord zu den General Schmehtto<sup>6</sup>) gegangen, weihlen der Graff Nesselrodsed mit die deputirten der kreise versamehld war zur Berathung der Winterquartiere, und ER M san den von Schmedto mihr auffgetragenen besehll gesageht worauff dersehlbe gans Speht von den von Neßelrodsed und colorodo<sup>7</sup>) die andword zurüg gesbracht, das ER M. die verlangehtte gehlder wegen die windterquartire alle monahtte In frangsord richtig sohlten ER M gezahlleht werden,<sup>8</sup>) wie weihtt aber das dieses grund haben wird, wird die zeitt sehren, doch kan ich ER M in wahrheitt versichern das die sehrn würden gezahlseht

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 694. S. 561.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 566. Anm. 5.

<sup>3)</sup> Der Fürst fam am 10. October in Halle an.

<sup>4)</sup> Eigenhändige Urschrift.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Prinz Eugen von Savoyen verließ am 5. October das Hauptquartier. Arneth 3, 481.

<sup>6)</sup> Bergl. S. 563. Anm. 5.

<sup>7)</sup> Fürst Rudolf Josef von Colloredo-Melz und Wallsee, bevollmächtigter Minister bei den fünf associirten Reichskreisen und Geheimer Rath.

<sup>8)</sup> Bergl. Nr. 698. S. 565.

ì

haben, 1) und haben diese deputirtten nichtes erSpahrehtt diegenigen [Mittel] zu gebrauchen es so weihtt herrunter zu bringen, und wird unterschiblich dasehlbest davon Resonniret ber P[rinz] v[on] Sauv[oi], Harrach, Philippy, Ahrenberg, ber P[rinz] v Lichtenstein, Budigany und ber Rein= Graff<sup>2</sup>) seind zur sehlben zeihtt mit den Print den 5. von der armehe abgegangen und da ich auch benSehlben Morgen weggefahren und die föhllige einrichtunge noch nicht ferdtig geweßen so habe doch von Schmedto dieses hierben komende Reparticion bekomen, wie auch die order de batalige von die armehe die der Graf Segkendorff in die winterqu[a]rtire zu führen order hatt<sup>3</sup>) wehlge mir von dahr ist zugeschigkeht worden, was dasehlbest vorgegangen werden E R M. wohll schon nehger und ausführliger erhalten haben, ba ich in frangford & R M genädigestes Schreiben von 1. dieses mit allen gehorfamsten Respeht erhalten so habe mihr mit meinen O[brist] L[ieutenant] den P[rinzen] moritz auf den wehg gemacht und bin den 10 hier in Halle angekomen, wo ich gestern das Regism]end recht genhau durchgesehen, und kan E R M. versichern das dassehlbe außer 2. Grenadiercompanien4) so gefunden das ich hoffe das dassehlbe in Sohlgen Stande ist das E R M alle verlanghte dinste von densehlben zu erwahrten haben, was die 2. Grenadiercompsagnien] betrift so habe es so veranstahltehtt, das ich versichert bien das in wenig zeihtt diesehlben sich auch so werden verbegern das ER M ein genädigestes wohlgefahllen daran auch haben werden, weihllen ich ben meiner hisigen ankunft mit fihllen freuden erfahren das die Herzogien von Brundschwig mit einen Printzen niedergekomen<sup>5</sup>) so wünsche aus gans treuh ergebensten herten

<sup>1)</sup> Die Klagen über das preußische Hülfscorps siehe Arneth 3, 418. Die preußischen Truppen hatten im letzten Winter im Sauerlande, Recklinghausen, Dortmund, Essen, Münster, Paderborn und Osnabrück Quartiere gehabt. Bergl. Europäische Fama. Theil 355, 567.

<sup>2)</sup> Prinz Eugen, Feldmarschall Graf Josef Harrach, General der Cavallerie Graf Victor Philippi, Generalfeldzeugmeister Leopold Herzog von Arenberg, Feldmarschallseutenant Wenzel Fürst zu Liechtenstein, Feldmarschallseutenant Karl Josef Graf Batthyanyi, Generalmajor Nicolaus Leopold Wild- und Rheingraf zu Neufville, (seit 1738 Fürst von Salm).

<sup>3)</sup> Vergl. Neue Europäische Fama. Th. 8, 701 und Feldzüge 20, 164 f.

<sup>4)</sup> Vergl. Nr. 682 f. S. 552 f.

<sup>5)</sup> Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig (bei Auerstädt 1806 tödtlich verwundet), der Sohn Herzog Karls und der preußischen Prinzessin Philippine Charlotte, geboren 9. October 1735. — Als der Herzog Ferdinand Albrecht von Wolfenbüttel in einem Schreiben vom 9. April seine Freude über die Sche seines Sohnes mit der Prinzessin aussprach, schrieb der König an den Rand: "er kan Persuadisret] sein das die mein liebste tochter ist und mein liebstser] schwisegezrsohn".

das ERM von diesen liben Prinzen noch unzehlige Thage sihll vergnügen und freude von densehlben mögen erleben, und habe das sehste vertraugen das Gott ERM. noch lange Ihahre gesund erhalten, und bihtte alle zeihtt ein gnädiger herr und könig zu sein wovor ich mit den gans ergebensten Respeht bis in mein Grab verbleiben werde.

## Wolfenbüttel 17. October 1735.

Es ist Mir Euer Liebden Schreiben vom 12 ten dieses wohl be= händiget, und habe Ich daraus ben Zustand, wie Dieselben die Sachen bei ber Armee verlassen, was wegen ber Winterquartiere vorgefallen, und die übrigen Umstände ersehen. Nun hätte Ich zwar auf eine größere Summe wegen ber Winterquartiere bestehen können, aber die vorigen Quartiere haben wir nicht wieder bekommen, der Kaiser ist erschöpfet und, da Ich mit ihm tractiren mussen, so ist es Mir hart vorgekommen, mehr für die Ration als 4 Rthlr. und 1 Athlr. für die Portion zu fordern, 1) weil die Truppen damit auskommen und die Capitains noch übrig haben können. Mein Land profitiret dabei, weil sowohl das Tractament als die Quartiergelber barinnen consumirt werden. Zudem haben ja Meine Truppen die Campagne über wenig gethan. Wenn eine Bataille wie bei Höchstädt vorgefallen wäre, so würde es anders sein. da nichts passiret, können die Capitains sehr wohl zufrieden sein. Sonsten ist Mir sehr lieb zu vernehmen, daß Eure Liebben Dero Regiment in so gutem Stande und Orbre gefunden. Uebrigen& bin Deroselben für die verbindliche Gratulation zu der Geburt Meines hiesigen Enkels obligiret und verharre alle Zeit mit aufrichtiger Affection nebst Uebersendung der Rangliste vom September

ich gehe Morg[en] weg Die Rachschrift eigenhändig.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bergl. Seckendorfs Schreiben an den König, Friedrich Wilhelm möchte sich wegen der Geldnoth der Hofburg statt der  $5^1/_3$  Th. für die Ration und  $3^1/_3$  Th. für die Portion in den Winterquartieren mit  $3^1/_3$  Th. und 1 Th. begnügen, bei Dropsen 4. 3. 2, 280. Anm. 2.

## Machnow 25. October [1735].

Das spanische Reglement. Sedendorfs Zug nach der Mosel. Rüdkehr des Königs aus Wolfenbüttel. Jagd.

Ich habe Eurer Liebben Schreiben v. 19 ten October erhalten, und sind Dero über das gesandte spanische ins Teutsch übersette Buch i) hegende Ressexiones denen Meinigen volltommen conform. Für die überschickte Nachrichten bin Ich Ewr. Liebben obligiret, und bin Ich curieux, den Succes des Seckendorsischen Marsches?) zu sehen. Von Meiner Reise ib des Seckendorsischen Marsches?) zu sehen. Von Meiner Reise ib den Jücklich und gesund zurücksgekommen und danke Euer Liebben für Dero wohlgemeinten Wunsch. Ich habe auch Meine Tochter nebst ihrem Sohn bei gesunden Wohlsein hinterlassen.

ich habe gester[n] 33. hüner geschoßen sonder inkomoditet Die Nachschrift eigenhändig. F Wilhelm

#### 705.

wusterhaussen] den 8. Novesmber] 1735.

Fagd. Einladung nach Halberstadt. Die Franzosen machen Frieden. Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten ich jage heutte hirssch zum letzsch macht und gehe ende der woche nach Postdam von da ich nach Halberstat etlsiche] dage noch gehe wollesn Euer lieben dorten hin kommen wierdts mir lieb sein der fride ist so guht als gemachet die bie frantzohsen haben Ihren Pau Pere die verlaßen das sein rechte excetteras der ich stehs verbleibe Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Vergl. S. 566. Anm. 1.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 564. Anm. 2.

<sup>3)</sup> Nach Wolfenbüttel. Bergl. die vorige Nummer.

<sup>4)</sup> Bereits am 3. October waren die Präliminarien zwischen dem Kaiser und Frankreich unterzeichnet. Am 7. November wurden die Ratificationen ausgewechselt. Bergl. Dropsen 4. 3. 2, 273 f.; Arneth 3, 481 f.; Rousset, Recueil historique 10, 519.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Beau-père. Ludwig XV. hatte sich 1725 mit Marie, der Tochter von Stanislaus, vermählt.

Das Urtheil des Kronprinzen über die Franzosen, die zur gleichen Zeit, wo sie mit der Hosburg verhandelten, noch einen Vertrag mit der Partei des Stanislaus schlossen und versprachen, dessen Sache durchzuführen, es koste was es wolle, siehe bei Dronsen 4. 3. 2, 274. Anm. 1 und Koser, Briefe Friedrichs an Grumbkow, 118.

Postda[m] den 14. Nov[ember] 1735. Einladung nach Halberstadt.

ich werde den 23. dieses in Halberstat sein die Regimenter vom Reinstrohm<sup>1</sup>) den 25. besehen wo Eue[r] Lieben wollen hinkommen wierdts mir lieb sein der ich stehs bin und verbleibe Eigenhändig.

707.

Berlin 8. December 1735.

Artillerie in Magbeburg. Befinden von Golt. Durchgegangener Kassirer.

Nachdem der Generalmajor von Linger in Magdeburg die Artillerie und den für ihre Schuppen bestimmten Plat besichtigt hat, erwartet der König den Kostenanschlag. "Daß der Generallieutenant von Golt sich so schwach besindet, thut Mir leid, und nimmt Mich so viel mehr Wunder, da Ich ihn neulich noch in gutem Stande der Gesundheit gesehen."<sup>2</sup>) Friedrich Wilhelm billigt die von Leopold angeordnete Verhaftung des durchgegangenen Kassirers von Splitgerber und Daum<sup>3</sup>) mit zwei Spießzgesellen und freut sich, daß "diese gute Leute das meiste von dem Ihrigen wieder bekommen".

## 708.

Pergamentpatronen. Leopold reift nach Deffau.

Der Fürst melbet,4) Magbeburg 12. December 1735, daß er je 12 Pergamentpatronen aus einem Vierundzwanzigpfünder, einem Zwölfspfünder und einem Sechspfünder hat abseuern lassen, "und kann Ewr. Majestät ich in Wahrheit versichern, daß fast nichts von dem Pergamen in denen Stücken geblieben, auch das darin gefundene wenige Pergamen nicht das geringste Feuer an sich gehabt, so daß es nicht hat zu hindern vermocht, daß man nicht sosort hätte wieder laden können". Trop der Schnelligkeit, mit der die Schüsse auf einander folgten, sind die Kanonen

<sup>1)</sup> Der Generalstab und fünf Regimenter des preußischen Hülfscorps nahmen im Magdeburgischen Winterquartiere.

<sup>2)</sup> Generallieutenant von der Golt war in Halberstadt beim Könige gewesen. Er starb 1739.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Die größte Berliner Banquiersirma. Bei dem durchgegangenen Kassirer wurden 10170 Thaler gefunden.

<sup>4)</sup> Ausfertigung.

garnicht warm geworden. "Und kann ich daher Ewr. Königl. Majestät gewiß versichern, daß, da man solche Patronen hat, die eisernen Canons eben sowohl als die metallenen können gebraucht werden, indem man dadurch keine sprenget, wie ich solches bei Toulon i) gesehen. Da hingegen, wann man ohne Patronen ladet, solche leicht springen, wie ich solches ebenfalls aus der Erfahrung von Toulon habe. Der Generalwachtmeister von Linger, ift nicht so curieux gewesen, es mit anzusehen, ich aber werde in kurzen Ewr. Königl. Majestät eine dergleichen von Pergamen verfertigte Patrone gehorsamst überschicken und zugleich melden, was solche Patronen kosten, und wie viel aus einer Haut können gemacht werden".

## Berlin 15. December 1735.

Der König ist zufrieden, daß Leopold nach dem Ausmarsche des Findensteinschen Regiments aus Magdeburg nach Dessau gereist ist und die wegen des Splitgerberschen Kassendiebstahls Verhafteten mit einem Commando abgesandt hat.

"Anlangend die Probe, so Ew. Liebden mit denen pergamenen Patronen bei den eisernen Stücken gemacht, so ist Mir recht lieb, daß wir darinnen einerlei Gedanken haben; denn Ich auch vorhero von dieser Meinung gewesen, daß solches besser sei; aber man immer souteniret, es wäre wegen der Ladung gefährlich, weil an denen zurückleibenden Resten der Patronen einiges Feuer übrig bliebe. Ich erwarte also die versprochene Patrone von Pergamen und werde sie probiren lassen."

#### 709.

## Berlin 21. December 1735.

Dant für Bewirthung eines preußischen Regiments.

Der König bedankt sich, daß Leopold das Dragonerregiment des Prinzen Eugen<sup>8</sup>) beim Durchmarsche durch Anhalt-Dessau "nicht allein an Mund- sondern auch an Pferdeportions" unentgeltlich verpslegt hat.

#### 710.

# Berlin 28. December 1735.

Sanbheger in ber Elbe. Bergamentpatronen.

Der König theilt des Fürsten Meinung, daß der große Sandheger in der Elbe zwischen dem Commandantenwerder und der Citadelle von

- 1) Bei der Belagerung von Toulon 1707.
- 2) Der Commandeur der preußischen Artillerie.
- 3) Auf der Rückfehr vom Rheinfeldzuge.

Magdeburg fortgeschafft werden muß, und bewilligt die nöthigen Mittel bazu. 1) Er hat die Pergamentpatrone für die Kanonen 2) erhalten, die Erfindung gefällt ihm sehr gut, er wird davon einen nützlichen Gebrauch zu machen suchen.

## 711.

Berlin den 28. De[cember] 1735.

Reujahregratulation. Orden für den Fürsten zu Röthen.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten [aber] nit eher antsworten können weill ich huffe<sup>8</sup>) hir gefunden habe dieweill das Neue jah[r] komet so gratulir Eur Lieben und wünsch ich Ihn gesundtheit vergnügen und lange lehb[en] und alle contentement ich übe[r]ssch]sch Eur Liben das ordre vor kötten<sup>4</sup>) nit umb köhten [willen] das weiß Gott aber Eur Lieb zu weiß[en] das ich sie lieb habe der ich<sup>5</sup>)

Eigenhanbig.

## 712.

Prinz Eugen wird Husarencommanbeur. Cartell mit ben Sachsen.

Leopold drückt, Dessau 28. December 1735,6) seine "größte Freude" aus, daß die drei neu errichteten preußischen Husarenschwadronen?) dem Regimente seines Sohnes Eugen8) zugelegt worden sind, und sagt seinen "unterthänigst devotesten Dank" für dieses "neue Kennzeichen der besonderen Gnade". "Und wünsche und bitte nichts mehr, als daß Ew. Königs. Majestät mir und meinem Hause so beständig zugethan verbleiben wollen, als ich gewiß meine unermübete Sorgfalt dahin richten werde, Derselben

<sup>1) 257</sup> Thaler, 350 Schod Reisigbundel, 140 Schod Pfähle.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 708.

<sup>3)</sup> Unverständlich. Etwa: Haufen Arbeit zu thun?

<sup>4)</sup> Der Fürst August Ludwig zu Anhalt-Köthen erhielt den Schwarzen Adler-Orden. Ueber die Differenz zwischen Preußen und Köthen 1732 vergl. Nr. 597. S. 488.

<sup>5)</sup> Damit bricht ber Brief unvollendet ab.

<sup>6)</sup> Aussertigung.

<sup>7)</sup> Bergl. S. 487. Anm. 2. 1733 waren die Husaren in Preußen noch um 102 Gemeine vermehrt worden, so daß das Corps im Ganzen 402 Gemeine zählte. Bergl. Lippe, Husarenbuch, 53.

<sup>8)</sup> Prinz Eugen erhielt 11. Juli 1732 das bisher Documsche Dragonerregiment (Nr. 7) und 23. December 1735 die preußischen Husaren. Er hatte schon am 13. September 1734 um die Verleihung des Corps gebeten. Vergl. Lippe, 58.

mich je mehr und mehr würdig zu machen." Der Fürst setzte eigenhändig hinzu: "E R M haben auch die genade gehabd so gnädig nach meinen zustand und wohllsein sich zu erkundigen, So mehlbe dieses mit den Großen Respehtt und vergnügen das ich aniso noch in Stande bin E R M Einsige treuge dinste zu leisten."

## Berlin 31. December 1735.

Friedrich Wilhelm hofft ferner Gelegenheiten zu finden, den Fürsten "von der Ihro und Ihrem Hause zutragenden besondern Affection überzeugen zu können". Da die Sachsen die preußischen Deserteure "so exact" anhalten und ausliefern,<sup>1</sup>) müssen die Preußen desgleichen thun.

## 713.

# Berlin 1. Januar 1736.

Rrantheit unter ben Pferben bes Sonsfelbtichen Regiments.

Der König dankt dem Fürsten für die Anzeige von der Krankheit unter den Pferden des Dragonerregiments Sonsfeldt.<sup>2</sup>) Er wird es in den nächsten Tagen selbst untersuchen.

#### 714.

# Berlin 5. Januar 1736. Dank für einen Kapaun.

Der König dankt für den delicaten Kapaun; "und wie Mir derselbe recht angenehm gewesen, so habe bei dessen Berzehrung nicht ermangelt, auf Ewr. Liebden beständige Gesundheit ein Gläschen zu trinken".

Eue[r] lieb bin sehr obligiret werde heutte auf Ihre gesundt= heit eßen FWilhelm

Die Nachschrift eigenhändig.

#### 715.

Postda[m] den 12. Jan[uar] 1736.

Anwerbung des anhaltischen Bataillons. Bolle Kriegsbereitschaft des preußischen Heeres. Cassirung Benedendorfs.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das sie wohll sein was die 4. Anheltische Compasgnien] an=

<sup>1)</sup> Der sächsische General von Bose hatte in Wittenberg einen preußischen Dragoner angehalten und es den Preußen angezeigt.

<sup>2)</sup> Das Regiment (Nr. 2) gehörte zu dem preußischen Hülsscorps im polnischen Erbfolgekriege. Vergl. Nr. 700. S. 567.

belanget 1) kan mir nit eher deklariren biß ich weis auf was vor condicion sie mir überlaßen wollen zu [be]m ende sich lice ich die designacion ber verstegung2) und wen[n] es zum schstluhs komme[t] werde sie in die Magde[burger] tette de Pong legen [die] dortige wache auch cidedell mit zu besetzen was Euer Lieb mir in Magdeburg gesaget haben kan sein ben nit gubte freunde indeßen werden meine Regismenter] in aprill alles an pferden und Man complet sein amonicio[n] habe so viell als zwei campange nöhtig ist korn Magasins sindt auch gefüllet also weis ich nits ander anstalten zu machen als diese Benekendorf<sup>4</sup>) ist durch das kriseg]sgericht kassiret ich habe wurm das komando gegehben der ich stehs Euer Liebe bestendiger frudt fein und verbleiben werbe

Eigenhandig.

## Anhang.

## Monatlicher Verpflegungsetat von 4 Compagnien:

| Röpfe |                           | Rihlr. Gr. |
|-------|---------------------------|------------|
| 1     | Obristlieutenant          | . 20       |
| 4     | Capitains a 20 Th         | . 80       |
| 12    | Subalternofficiers a 10   | . 120      |
| 8     | Sergeanten a 3 Th         | . 24       |
| 24    | Corporals a 2 Th. 14 Gr   | . 62       |
| 4     | Feldscheers a 3 Th        | . 12       |
| 12    | Tambours a 2 Th. 2 Gr     | . 25       |
| 448   | Musquetiers a 2 Th. 2 Gr. | . 933. 8.  |

513 Köpfe. Summa monatlich 1276 Th. 8 Gr.

<sup>1)</sup> Der König nahm das Bataillon, das die vier anhaltischen Fürsten als ihr Contingent zum Reichskriege gestellt hatten, in seine Dienste und gab es an Obrist Wacholt (Nr. 33).

<sup>2)</sup> Siehe ben Anhang.

<sup>3)</sup> Ueber die isolirte Stellung Preußens vergl. Dropsen 4. 3. 2, 279 f.

<sup>4)</sup> Aegidius Arend von Beneckendorf, Obristlieutenant und Commandeur des kurmärkischen Husarencorps. Ueber die Gründe seiner Cassirung war nichts zu ermitteln. Major Alexander Ludwig von Wurm[b], dis dahin beim Infanterie-regiment Glaubit (Nr. 4), wurde 27. Januar zum Obristlieutenant ernannt. Schriften des Bereins für Geschichte Berlins 9, 31.

also iede com[pagnie] ei[n] cap[itain] 3. subalter[nofficiere] 3. serga[nten] 6. corpo[rals] 3. tambur 112. Musquetiers
FWilhelm

die Mundur bekome[n] sie auch vo[n] die 2. th 2. gr. so wie der garnisohnfuhs ist FW

Die Nachschrift eigenhanbig.

## 716.

Ernennung bes Prinzen Leopold zum Gouverneur von Ruftrin. Berficherung der königlichen Sulb.

Leopold schilbert, Dessau 8. Januar 1736, 1) seine "ungemeine Freude" über die Ernennung seines Sohnes Leopold zum Gouverneur von Küstrin.2) "Es machet mich diese neue Gnade . . . ganz unvermögend, dafür meine unterthänigste Dankbarkeit in Worten, viel weniger in der That an den Tag zu legen. Ew. Königl. Majestät wollen inzwischen mein unermübetes Bestreben, mich der genossenen Gnadenbezeigung würdig zu machen, gnädigst anzusehen geruhen und mir erlauben, daß ich in steter Versicherung Dero allerhöchsten Propension und in dem vollkommensten Respect bis in mein Grab sein dürfe . . ."

# Potsdam 14. Januar 1736.

... "Ew. Liebden werden von Mir versichert sein, daß Ich Ihr und Dero Familie Interesse als Mein eigenes ansehe und alle Zeit erweisen werde, mit wie vieler Gewogenheit Ich sei" . . .

## 717.

Die heeresstärke muß zu bem Etat im rechten Berhaltnisse fteben.

Leopold meldet,<sup>3</sup>) Halle 24. Januar 1736, daß er und seine Bettern von Zerbst und Köthen geneigt sind, ihre Antheile an dem zum Reichstrieg gestellten anhaltischen Bataillon an Preußen abzutreten.<sup>4</sup>) Vielleicht kann auch der Bernburger dazu gebracht werden. Leopold schlägt vor, eventuell dies neue Bataillon dem Obristen Wacholts<sup>5</sup>) zu verleihen

<sup>1)</sup> Aussertigung.

<sup>2) 31.</sup> December 1735.

<sup>3)</sup> Ausfertigung.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 661. S. 539 und Nr. 715. S. 576.

<sup>5)</sup> Kaspar Joachim von Wacholt war seit 25. August 1730 Obrist im Regiment Alt-Anhalt. Er erhielt 1736 das neue formirte Bataillon, starb aber schon im Januar des folgenden Jahres.

und dafür den Prinzen Moritz zum Obristen zu ernennen.<sup>1</sup>) Die Officiere für das Bataillon können aus Alt-Anhalt genommen werden, wenn dem Fürsten dafür erlaubt wird, die vacanten Plätze mit Leuten seiner Wahl zu besetzen.<sup>2</sup>) "Ich getröste mich hierauf umb so viel mehr einer gnädigsten Antwort und Approbation, als dieses vielleicht eine der letzteren untersthänigsten Bitten ist, so Ew. Königl. Majestät ich werde zu thun die Gnade haben können, indem ich nicht jünger, sondern täglich älter werde."

Berl[in] den 31. jan[uar] 1736.

Eue[r] Lieben schreiben habe wohll erhalten und daraus gesiehen das ich noch solte augmentiren bei ewißen wohll meisnes intencion aber die Elle kan ich nit senger machen als sie ist wensn ich solte mehr augmentiren so kasnn ich nit sondts sinden zum unterhalbt und ich diß datto alles conserviret habe sonder in sich und komen und wesnn was vorgehen solte alles mahl mich Modile zu machen sim Stande bin des nit wesnn ich mer truppen hette und kan nit mit Marchiren was weren sie mir nuze sie können versicherdt sein das ich genug darau dencke aber was nit Möglsich ist gehet nit an wegen das anhaltische Battallsion habe Euer Lieben hieben geschriben der werde

718.

Berlin 31. Januar 1736.

Uebernahme des anhaltischen Bataillons.

Dem Könige ist es angenehm, daß die Fürsten zu Köthen und Zerbst bereitwillig ihren Antheil an dem anhaltischen Bataillon<sup>6</sup>) ihm überlassen wollen. Der Capitain von Prip<sup>7</sup>) soll in dieser Angelegenheit

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Prinz Morit wurde 11. Juni 1731 Obristlieutenant und 25. Juni 1736 Obrist im Regiment Alt-Anhalt.

<sup>2)</sup> Der Fürst wollte "burchweg gute und tüchtige Officiere" abgeben, die für sein Regiment von "etwas kleiner Statur" wären. Schreiben Leopolds, Dessau 5. Februar 1736 (Aussertigung).

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 691. S. 559 und Miscellaneen, 484 f.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 228. S. 123.

<sup>5)</sup> Siehe die folgende Nummer.

<sup>6)</sup> Bergl. Rr. 717. S. 577.

<sup>7)</sup> Von Prit, Capitain im Regimente des Königs, stand beim Fürsten von Bernburg, dem er bei den Verhandlungen zur zweiten She (vergl. Nr. 626. S. 513). behülflich gewesen war, in Gunst.

an den Fürsten zu Bernburg schreiben. Das Bataillon soll ein Füsiliers feldbataillon werden, aber nur zu vier Compagnien, wie die Garnisonsbataillone. Wacholt soll Commandeur davon werden und Prinz Morit an seiner Stelle Obrist im Regiment Alt-Anhalt. Dies Regiment soll auch nach Leopolds Vorschlag die noch sehlenden Officiere für das Bataillon liefern. ) "Dabei wird Mir angenehm sein, wenn Ew. Liebden Selbst Mir dieses Bataillon in Treuenbrießen übergeben wollen."<sup>2</sup>)

Leopold erwiderte darauf, 3) Dessau 5. Februar 1736: "Es erweisen Ew. Königl. Majestät mir hierdurch eine solche Gnade, die ich gewiß durch nichts als durch Vergießung meines Bluts zu verschulden im Stande bin. Wein einziger Wunsch ist nur die Gelegenheit zu haben, für Ew. Königl. Majestät, Dero höchstes Haus und Lande, als ein alter ehrliebender Officier, solches mit der größten Freude zu bewerkstelligen."

## 719.

## Potsdam 8. februar 1736.

Regiment Alt-Anhalt und Bataillon Bacholy.

Es bleibt dabei, daß Wacholt das neue Bataillon erhält, und Prinz Morit Obrist von Alt-Anhalt wird. 4) Der König willigt in die Beförderung Zimmernows zum Obristlieutenant, 5) Schwerins zum Major, sowie die Uebertragung der Wacholtsschen Compagnie an Ampach und der bisherigen Ampachschen Compagnie an Hauptmann Dobeneck. "Allein was die Listen der vorgeschlagenen Officiers anlanget zu dem zu überenchmenden Bataillon, so muß Ich Ew. Liebden erinnern, daß Ich Mich schon erkläret, 6) daß dieses noch zur Zeit kein rechtes Feldbataillon, sondern

<sup>1)</sup> Es kamen vom Regiment zu dem neuen Bataillon Wacholt (Nr. 33) die Capitaine Christian Ludwig von Pfuel, Leopold Parl von Scharowet, Hans Victor von Mücheln und die Lieutenants Johann Kaspar von Wagener, Wolf Friedrich von Schlegell, Johann Christoph von Haller und Gottfried Otto von Buddenbrock. Vergl. S. 578. Anm. 2.

<sup>2)</sup> Wörtlich abgedruckt in der Zeitschrift für Preußische Geschichte 9, 615.

<sup>3)</sup> Concept.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 578. Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Johann Ernst von Zimmernow war seit 9. März 1724 Major, Leopold von Schwerin seit 24. Juni 1720 Capitain (war aber schon im 15. Lebensjahre Capitain geworden), Nicolaus von Umpach seit 18. März 1735 Major, Ludwig von Dobeneck seit 12. Mai 1735 Stabscapitain.

<sup>6)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

ein Garnisonbataillon sein soll von 4 Compagnien, weil ito die Mittel nicht dazu vorhanden. Wenn also an denen 16 Officiers 1) einige fehlen, so können Ew. Liebden dazu welche vorschlagen."

## 720.

# Potsdam 16. februar 1736.

Bataillon Bacholy.

Des Königs Meinung über das neu zu errichtende Bataillon Wacholy?) stimmt völlig mit der Leopolds überein. Nach des Fürsten Borschlag soll Wacholy die eine der beim Bataillon vacanten Compagnien und Schlegell') die andere bekommen. Die von Leopold beantragten Bersehungen der werden genehmigt. Der Fürst hat wohl daran gethan, Wacholy zum Herzoge von Württemberg, dem Reichsfeldmarschall, zu senden, um den Abmarsch des Bataillons von der Reichsarmee zu beschleunigen.

## 721.

Conflict Leopolds mit dem Fürsten zu Anhalt-Bernburg. Des Königs Fürsorge für bas Regiment Alt-Anhalt.

Leopold meldet,<sup>5</sup>) Dessau 15. Februar 1736, daß er keinen Anspruch mehr auf einen für sein Regiment reclamirten Jäger<sup>6</sup>) des Fürsten zu Bernburg macht. "Weil sonst aber diesem Fürsten nicht viel an meiner Freundschaft gelegen ist,<sup>7</sup>) so werden Ew. Königl. Majestät auch wohl von mir nicht verlangen, daß ich solchem Menschen einige Avance thun möge, der sich darauf nur noch impertinenter gegen mich aufführen würde, und können Ew. Königl. Najestät gewiß versichert sein, daß mit demselben

<sup>1)</sup> Die ein Bataillon von vier Compagnien haben mußte.

<sup>2)</sup> Bergl. Rr. 718.6. 579.

<sup>3)</sup> Wolf Friedrich von Schlegell war 18. Februar 1730 Secondlieutenant bei Alt-Anhalt geworden.

<sup>4)</sup> Bergl. S. 579. Anm. 1.

<sup>5)</sup> Aussertigung.

<sup>6)</sup> Der Jäger Dennert war wegen der Werbung aus Preußen ausgewandert und in bernburgische Dienste getreten. Leopold wollte auf dessen Erbe Beschlag legen, bis er in die preußischen Lande zurückgekehrt wäre und sich häuslich niedergelassen hätte.

<sup>7)</sup> Die Abneigung Leopolds gegen seinen ehemaligen Schwiegersohn war durch die Weigerung des Bernburgers, seine Tochter Sophie Luise bei dem Groß-vater in Dessau erziehen zu lassen, noch gesteigert worden.

nichts in der Güte auszurichten ist, welches ich seit denen 16 Jahren, da ich ihn leider kenne, d vielfältig erfahren müssen." Will der König von dem Berndurger noch Rekruten bekommen, so darf er nicht auf den Jäger verzichten. "Ich din wohl gewiß, daß ehe er [der Fürst zu Berndurg] seinen Mignon verlassen werde, er lieber die Hälfte seiner Compagnie dafür geben werde. Sollte er sich inzwischen mit mir gebührend absinden, so würde solches viel dazu contriduiren, daß ich ihm endlich sein aniso just jähriges Vergehen gegen mich?) vergeben möchte. Da ich aber bereits voraussehe, daß sich gedachter Fürst zu solcher Absindung mit mir nie gutzwillig verstehen werde, so hosse auch, daß Ew. Königl. Majestät ihn und seine Humeur bei dieser Gelegenheit endlich so gut als ich leider seit 16 Jahren her werden kennen lernen."

# Potsdam 19. februar 1736.

Der König hat mit besonderem Vergnügen ersehen, daß Leopold "wegen der besonderen Umstände" den Arrest auf das Erbe des bernburgischen Jagdbedienten aufgehoben hat und weiter keinen Anspruch an ihn machen will. "Ew. Liebden können von Mir versichert sein, daß Ich nichts ohne gnugsamen Grund hierin gethan, und daß Ich Mir angelegen sein lassen werde, vor Dero Regiment von dem Fürsten von Vernburg mit guter Manier dann und wann gute Recruten zu procuriren, welches sich aber nicht mit Force thun lässet, weil Ich sonst Meinem eigenen Vortheil zuwider handeln müßte."

#### 722.

Postda[m] den 21. fever[uar] 1736. Dank für Würste und Speck. Hirsche.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und [bin] Eue[r] Lieben sehr obligiret vo[r] die treflsichen] würste und wildeschweisn=
spek den ich auf Eue[r] Lieben gesundheit verzehrsen| werde den Printz Leopoldt³) habe meine hirsche gewißen ich habe auß der Neu Mark laßen welche einfangen die recht guht sein ein hiesieger hat schosn geworfen⁴) kommet mir sehr frühe vor der ich stehs Euer lieben frudt din und sein werde

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Victor Friedrich war 21. September 1721 zur Regierung gekommen.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 670 f. S. 545 f.

<sup>3)</sup> Prinz Leopold wartete auf seiner Rückreise aus Küstrin (vergl. Nr. 716 S. 577) dem Könige in Potsdam auf.

<sup>4)</sup> Nur gute oder alte Hirsche werfen ihr Gehörn schon im Februar ab; die gewöhnliche Zeit bafür ist März oder April. Bergl. Döbel 1, 3 und Hartig, 124.

Festungsbau in Magbeburg und Stettin. Cartell mit Sachsen.

Leopold spricht, Dessau 19. Februar 1736, 1) seinen "rechtmäßigen Chagrin" aus, daß der Ingenieurmajor Sers auf Ansuchen des Prinzen von Berbst, des Gouverneurs von Stettin, dort bleiben soll. "Nun muß ich mir zwar alles gefallen laffen, was Ew. Königl. Majestät befehlen, jedoch gehet mir fehr nahe, daß ich, wie es hieraus erscheinet, Höchstdenenselben etwas vorgetragen haben solle, so wider Dero Dienst sei, und daß Ew. Königl. Majestät mehr auf des erwähnten Prinzen als auf mein unter= thänigstes Suchen reslectiren." Sers ist für ben Festungsbau in Magbeburg "höchstnöthig..., wo nicht alles daselbst in die größte Brédouille gerathen soll". . . "So habe auch das unterthänigste Vertrauen zu Ewr. Rönigl. Majestät Gnabe, Höchstbieselben werben mir nicht vor ber ganzen Welt dieses déboire geben . . . Ew. Königl. Majestät erweisen mir hierdurch eine besondere Gnabe und befordern Dero Dienst." In Dresden ist ein Deserteur vom Regimente Prinz Eugen2) angehalten worden, die Sachsen reclamiren dagegen einen Mann in Halle. "Da nun dieser Rerl nicht über 4 Boll gehabt und dazu ein sächsisches Landeskind gewesen, so habe benselben verabfolgen lassen."

## Potsdam 23. februar 1736.

De Sers soll nach Magdeburg zurückgehen. Aber weil doch dieses Jahr eine größere Arbeit in Stettin sein wird, so muß alsdenn Walrave, so lange es nöthig, dableiben. Der König hört gern, daß Leopold und die Sachsen das Cartell so streng halten.

## 724.

Cartell mit Sachsen. Bersorgung eines alten Soldaten.

Leopold meldet, 1) Dessau 29. Februar 1736, die Sachsen machten bei der Auslieferung preußischer Deserteure Schwierigkeiten, weil das Cartell von den Preußen nicht gehalten würde. Er bittet, entweder eine Ordre an die Regimenter zu erlassen, daß die sächsischen Deserteure ausgeliefert werden sollen, oder dem sächsischen Gesandten in Berlin zu sagen, "daß man diesseitig das Cartell in seinem Viguour verbleiben lassen würde, und wäre dasselbe bishero richtig observiret worden; man hoffe, es würde sächsischer Seits ein gleiches geschehen, und die Auslieferung der hiesigen Deserteurs nicht difficultiret werden".

<sup>1)</sup> Ausfertigungen.

<sup>2)</sup> Das Dragonerregiment bes Prinzen Eugen zu Anhalt-Dessau (Rr. 7).

## Potsbam 3. März 1736.

Daß die Sachsen das Cartell noch halten wollen, ist gut. Einem alten Soldaten ist der erbetene Dienst gegeben worden. 1)

## 725.

# Postda[m] den 6. Mertz 1736.

Unpäßlichkeit Leopolds. Stettiner Festungsbau. Dank für Würste. Schlechtes Wetter. Besuch in Berlin.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und tuet mir leibt das Euer lieb nit wohl gewehßen?) hoffe das sie wieder gesundt sein werden wesnn] die arbeit wieder angehet wesnn] Euer Lieb errinsnern] wollen alsdesnn] soll wallerat 3) nach stettin gehen vor die würste danke Euer lieben und werde auf Ihre gesundtheit eßen hier Passiret nits Neues als das Miserabell wetter ist der ich bestendig Euer Lieben frudt sein und bleiben werde

ber graff Atan vo[n] Loteringen ist nach Berlin kommen 4)
Eigenhändig.

## 726.

Abeliche Studenten sollen zum freiwilligen Eintritte in das Regiment Alt-Anhalt bewogen werden.

Leopold schreibt,<sup>5</sup>) Halle 8. März 1736: Bekanntlich hat er seine "größte Application von vielen Jahren her" auf die Verbesserung seines Regiments gerichtet. Seine Versuche, junge Ebelleute in Schlesien und sonst wo außerhalb Preußens als Unterofficiere zu gewinnen, sind gescheitert. "Es besinden sich aber anjeto... junge von Abel aus Ew. Königl. Majestät Landen auf der Universität allhier, die fähig seind als Unterofficiers Ew. Königl. Majestät zu dienen. Also bitte Ew. Königl.

<sup>1)</sup> Als Fußknecht auf der Haide bei Halle. Er bot dafür seinen großen in Schweden befindlichen Sohn als Rekruten für Alt-Anhalt.

<sup>2)</sup> Der Fürst an Prinz Leopold, Dessau 19. Februar: "Es hatt sich mit mihr seider einige thage gebeßerd und sich das seitendrügken sast verlohren, doch bin mad und dardurch verdrißlig".

<sup>3)</sup> Walrave. Bergl. Nr. 723. S. 582.

<sup>4)</sup> Graf Althan war als Gesandter bes Herzogs von Lothringen nach Berlin gesandt, um die Vermählung seines Herren mit Maria Theresia anzuzeigen.

<sup>5)</sup> Ausfertigung.

Majestät die Gnade zu haben und an jeden von diesen jungen Sdelleuten allergnädigst zu schreiben, daß diese von Abel, wann sie sich bei das Anshaltsche Regiment engagiren würden, Ew. Königl. Majestät auch vor ihr Glück bei aller Gelegenheit gnädigst sorgen würden, indem, wie bekannt, Ew. Königl. Majestät vor die Officiers mehr Liebe hätten als vor die Herrn von der Feder." Leopold will die erbetenen Schreiben den Studenten übergeben lassen. "Ich getröste mir dann gnädigster Willsahrung, weilen es zum Besten und Aufnehmen von einem Ewr. Königl. Majestät Regimenter geschiehet, insonderheit da Ew. Königl. Majestät auch vorm Jahre declariret, daß dieselben die Cadets wollten mit Abgange verschonet wissen. Ich werde es also vor eine große Gnade erkennen . . ."

## Potsdam 14. März 1736.

Die erbetenen Schreiben sind ausgefertigt. Der König wünscht, daß die jungen Ebelleute sich freiwillig zum Dienst entschließen mögen, "damit die Universität keinen Nachtheil deshalb leide".

## 727.

Rrug von Nidda erhält die Jurisdiction über sämtliche Salpetersieder.

Leopold rieth, 1) Halle 13. März 1736, dem Geheimen Bergrath Krug von Nidda, 2) unter dem die Salpeterfabrication im Magdeburgischen schon einen Aufschwung genommen hätte, die Jurisdiction über sämtliche Salpeterarbeiter zu verleihen, da die Industrie dadurch gefördert werden würde. Wenn der König wenige hundert Thaler vorschießen würde, könnten noch mehr Salpeterhütten angelegt werden; dann könnten jährlich statt 800 sicher dis 2000 Centner gewonnen werden.

# Potsdam 18. März 1736.

Rrug von Nidda hat die verlangte völlige Jurisdiction über die Salpeterarbeiter erhalten. Das Generaldirectorium soll von Krug Vorsichläge zur Anlegung neuer Salpeterhütten einfordern.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 526. Ann. 1. Krug von Nidda hatte bereits 1735 hundert Centner Salpeter mehr producirt als die frühere Administration. Für 1736 sollte nach seinem Voranschlage der Überschuß noch um 40 bis 50 Centner wachsen.

<sup>3)</sup> Durch Cabinetsordre an das Generaldirectorium von diesem Datum. Der König erklärt, "nicht abgeneigt" zu sein, die Kosten für die neuen Salpeter-hütten vorzuschießen.

## Postda[m] den 19. Mertz 1736.

Leopolds Regiment. Berbot der Werbung. Zuvorkommenheit der Sachsen. Gerücht von einem Lager bei Hannover. Der König verläßt sich auf seine gute Sache.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das sie wieder beger ist') ich zweifell nit das Euer Lieben Regisment] auch [die] grenadircompasgnien]2) in sehr guhten dieses jahr ist alles in stande stande sein wo die Rekrutten werden zukommen [des Jahr] herkomm [en] sehe nit ab 5) das bie saxen obligandt sein4) ist der weissenfelder sich uldt der meisn fr[e]undt ist<sup>5</sup>) hier Passiret nichts ma[n] saget als wesun] die Hano[veraner] ei[n] campement ben Hanover formiren wollen dieweill der konig kommet<sup>6</sup>) die zeit wierdts lehren laße mich auf Gott und meine gerechte sachen wollen sie was wir wollen so baldt in felde stehen als sie und den[n] wierdts auf eine heselrcollacion ankommen aber wesnn] sie kein keiser]l[ichen] ode[r] frantz[ösischen] hinterhaldt nit haben so werden sie sondesrn] so viell hasardiret wehre absonderlsich] densn] nits tuhn sie keine festungen haben ber ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde

Eigenhändig.

## 729.

# Potsdam 26. März 1736.

Aufforderung abelicher Studenten zum Heeresdienst.

Den eilf adelichen Studenten in Halle?) ist auf Veranlassung Leopolds durch den Prorector die Aufforderung zum Eintritt in den könig=

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 725. S. 583.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 682, 683 und 686. S. 552 f.

<sup>3)</sup> Die früher erlaubte Werbung für die Regimenter des Königs und des Kronprinzen in den kaiserlichen Landen wurde plötzlich verboten. Vergl. Dropsen 4. 3. 2, 281 f.

<sup>4)</sup> Vergl. Nr. 723 und 724. S. 582.

<sup>5)</sup> Der Herzog Johann Abolf zu Sachsen-Weißenfels. Bergl. S. 406. Anm. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Die preußischen und die hannoverschen Interessen, sie der perjönlichen Feindschaft der beiden Herrscher ganz abgesehen, in Mecklenburg, Ostsrießland und in der Jülich-Bergischen Frage gegen einander. Bon Rüstungen der Hannoveraner oder gar der Absicht, allein gegen Preußen zu kämpfen, ist aber nichts bekannt.

<sup>7)</sup> Bergl. Rr. 726.

lichen Kriegsbienst zugestellt worden. Friedrich Wilhelm zweifelt nicht, "wo sie Ambition haben, so werden sie sich zum Dienst resolviren".

## 730.

## Potsbam 4. Upril 1736.

Ereignisse im Regiment Alt-Anhalt. Sachsens cartellmäßige Haltung.

Der König billigt Leopolds Anordnung "wegen des vertrunkenen Soldatens Begräbniß". Er bedauert, daß dem Fürsten 3 Beurlaubte besertirt und 4 Mann aus dem ersten Gliede gestorben sind. 1) Mit Freude hat er gehört, daß die Sachsen vier Ausgetretene ausgeliesert haben. 2)

vor den schönen Lax bin Euer Liben sehr obligiret ich habe auf Ihre gesundtheit geeßen FWilhelm Die Nachschrift eigenhändig.

## 731.

## Berlin den 29. May 1736.

Mufterung eines Cuirassierregiments. Die öfterreichischen Bewegungen an der türkischen Grenze.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das sie wohll sein und alles ben Ihr Regimsent] guht gefunden haben ich werde die truxschen<sup>8</sup>) sehen den 13. juny also können Euest Lieben die Regimenster Marchirsen laßen<sup>4</sup>) wesnn] sie es guht sinden was das keiserssiche Lager in ungarsn det trift ist wahr ist vermöge Russische alliantz<sup>5</sup>) und sum die turken in inacciosn zu behalten das sie sihre dortige truppesn nit

<sup>1)</sup> Drei davon "sind capitale Leute gewesen, deren Berlust mir und dem ganzen Regiment sehr nahe gegangen", schrieb Leopold, Halle 31. März 1736. (Aussertigung.)

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 728.

<sup>8)</sup> Das Cuirassierregiment des Generalmajors Karl Ludwig Erbtruchseß Grafen von Waldburg (Nr. 11), das in Burg 2c. (vergl. S. 514. Anm. 4) stand.

<sup>4)</sup> Die in Magdeburg zur Revue zusammengezogen waren.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Das russisch-österreichische Schutz- und Trutbündniß gegen die Türken vom 6. August 1726. Ueber das Heer, das der Kaiser in Ungarn zusammenzog, vergl. Neue Europäische Fama. Th. 19, 616 f.

gegen die Russ[en] s[ch]icken könen indeßen bin und verbleibe biß in toht

Eigenhändig.

732.

Potsdam 26. Juni 1) 1736.

Reise nach Breugen.

Der König gedenkt ben 5. Juli nach Preußen zu reisen; Leopold sonach seine Einrichtung treffen.")

ich danke Eur lieb vor die guhte bewirtung<sup>8</sup>)

Die Rachidrift eigenhanbig.

FWilhelm.

733.

Ernte in Preußen. Das Holz zum Schloßbau in Bubainen wird geschenkt.

Leopold schreibt, 4) Bubainen 13. August 1736: Seit des Königs Abreise ist das Wetter in Preußen so günstig gewesen, daß die Ernte in ungefähr 14 Tagen völlig eingebracht sein wird. "Die Wirthschaft habe dieses Mal nicht so gut gefunden, als sonsten und wie ich es gewünschet, indem die Pächter, sowohl teutsche als hiesige, sast ganz von der teutschen Wirthschaft ablassen und die Ücker auf die nichtswürdige Landesart wieder zu bestellen und zu besäen beginnen, welches denn verursachet, daß ich, umb solches wieder in vorige Ordnung zu bringen, dis dato noch nie von hie weggekommen." Der Schloßbau in Bubainen ist gut, aber nicht so weit geführt, als er sein könnte. Es sehlen dazu noch 200 Stück eichene und 500 Stück sichtene Sägeblöcke. "Weil nun Ew. Königt. Majestät so vielen Leuten die Gnade thun und ihnen die nöthige Baumaterialien schenken, so lebe der sesten Zuversicht, es werden Dieselben auch für mich so viele Gnade haben, mir gedachtes . . . Holz gnädigst zu schenken."

# Potsdam 21. August 1736.

Der König dankt für die Gratulation zu seiner glücklichen Rücksehr<sup>5</sup>) und spricht seine Freude über das gute Erntewetter aus. Er-bedauert,

<sup>1)</sup> In der Urschrift irrthümlich "Juli".

<sup>2)</sup> Leopold begleitete den König und blieb noch länger in Preußen.

<sup>3)</sup> In Magdeburg. Der König hatte vom 12. bis 24. Juni eine Reise ins Wagdeburgische unternommen.

<sup>4)</sup> Aussertigung.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Am 5. August aus Preußen. Vergl. Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins 9, 34.

daß Leopold mit seiner Wirthschaft mißvergnügt zu sein Ursache hat, und schenkt ihm "mit Plaisir" das nöthige Holz für Bubainen.

## 734.

Die Bafelerichen Schulbforberungen an Leopold.

Der Fürst schrieb Ende 1735 an den König: 1)2) E R M werden gnädigst Sich errindern wie ich verwichenen Somer in Berlin die gnade gehab[t] E R M gehorsamd vorzustehllen wie ich gesonnen wehre den Häselerschen Erben 4 in das Gropzige gelegene for wer ger worunter die Brauheren begriffen auf 9 Jahr zu überlaßen, auf das dadurch die Schuld die ich ihnen Schuldig din sohlig abgetragen Moge werden, E R M haben zu den Mahllen auch mein vorhaben gnädigst aprodirehtt und vor sehr Resonabehll gesunden, So habe sosord dieße[s] an den krigsRad Häselehr sagen laßen wehlger auch aprodirehtt, 3) worauf ich ihn den ans

<sup>1)</sup> Eigenhändiges undatirtes Concept.

<sup>2)</sup> Fürst Leopold war den Erben des Magdeburgischen Kausherrn Balentin Häseler — nämlich Katharina, vermählten Salfeldt, Gertrud, der Wittwe des Ministers von Creut, Marie, verwittweten Scheller, Gottlieb, Regierungsrath, und August, Kriegs- und Domänenrath in Magdeburg — zwei Posten im Betrage von 42 760 Th. und 168 000 Th. schuldig. Er hatte sich 1733 verpflichtet, von dieser Schuld die 42 760 Th. nebst 3848 Th. Zinsen bis 1737 und die 168 000 Th. bis 1741 zurückzubezahlen, und den Gläubigern dafür seine Herrschaft Gröbzig, "so hoch als sie zur Tilgung dieser Schuldpost nebst Schaden und Unkosten von Röthen sein möchte", verpfändet. 1735 erklärte ber Fürst sich außer Stande, die zu Oftern 1736 fällige Rate bezahlen zu können, und bot den Erben zur Tilgung ihrer ganzen Restforderung die neunjährige Rutung der Gröbziger Güter Sixdorf, Reuwerder, Berwit und der Wiendorfischen Gosenbrauerei, deren jährliche Gesamteinkunfte von ihm mit 11352 Th., von den Erben aber mit 10049 Th. berechnet wurden. Als August von Häseler, der Bevollmächtigte der Erben, diesen Antrag zum höchsten Born bes Fürsten beharrlich zurudwies, verstand sich Leopold 1736 bazu, seine Restschulden nebst den Zinsen vollständig in vier Jahren zu bezahlen, falls die Erben die genannten Güter auf sechs Jahre pachten wollten. Die weiteren Berhandlungen erhellen aus den erhaltenen, hier mitgetheilten Briefen des Fürsten. Endlich einigten sich die Parteien am 23. November 1736 in Dessau: Leopold verpflichtete sich von Oftern 1737 bis Oftern 1742 jährlich 26000 Th. als Capital und Zinsen zu zahlen; falls er die Raten nicht zahlt, haben die Häselerschen Erben das Recht, in der Höhe der ausgefallenen Summe sich an den Einkünften von Gröbzig zu entschädigen. Der Fürst trug aber die ganze Schuld schon bis Ende 1740 ab.

<sup>8)</sup> Diese Angabe beruht auf der irrthümlichen Auslegung einer Aeußerung des Kriegsraths.

schlag von dise 4 gühtter zugeschigst wehlscher Sich auf 12000 th betragen, barauf er aus der Madeb [urger] Camer S gend 1) dahin geschigst] alles zu besehen und einen gegenanschlag zu machgen wehlger benin alles angegebener Maßen gefunden und den anschlag auf 10000 th verfertigeht ich habe mihr auch dieses gefahllen laßen uud aljehrlig 2000 th fahllen laßen wehlges in 9 Jahre 18000 th thuhett, da ich denn gemeineht das es sohlte vor Meine abreiße aus Madeb|urg] zumb Schluß komen, so haben sich hier leuhtte gefunden die es so haben wießen künstelig zu spihllen das der friges Rad Safeler der von allen seinen Miterben die fohlmacht hatt mit mihr zu contragiren auf einMahll gegen alles vermuhtten Rumbpirohtt und ich mihr dardurch unterschidlige pechter verschlagen die mihr gewis über 11000 th würden jarlig gegeben haben, ER M werden sowohll aus den beplagen ersehen das es klar auch (?) von den kriges R. Häseler angenomen worden das wensn ich nicht bezahlen und die termine inhalten könte Sie auf einige in Gröpzige gelegene Gühter sohlten angewißen werden wie auch das der C[ammer] Secertarius den gegens anschalg(!) auf 10000 th gemacht wie auch dies [daß] der Ehrmelte v. Häsehler die fohllmacht von seine geschwister bekomen, also ersubge ER M gans gehorsamst die gnade vor mihr zu haben es diesen sagen zu laßen das Es E M gehrn sehen wen[n] Sie sich also mit mihr sehtzten und die 4 ermelte vorwerger auf 9 Jahr jedes Jahr vor 10000 th nehmen würden da den[n] oben schon gehorsamst gemehlbett das ich aljehrlich 2000 th nachgelaßen, also Sie gewies vordtheil von] den vergleich haben zu schweigen weihll über chtlige 20000 bies 30000 th an werden interes[sen] daben sind die ich ihren Bahtter à 12 procend jehrlig habe zahllen sohllen, also hoffe und bin von E R M vor mihr habenden ge= naden so versichert das E R M moyen genug finden werden mihr zu mein Rechtmäßiges anligen zu verhelfen wovor ich ben[n] mit ben Ergebensten Respeht verbleibe,

Am 17. Juni 1736 schrieb der Fürst aus Magdeburg von neuem in dieser Sache an den König:\*) Da ich sowohll vor Ihare in Berlin als iho alhier E K M untertänigest ersuhgett die Häsehlerße Erben in gnaden wißen zu mahgen wie das E K M gehrn sehen das diesehlben diegenige offerte annemen möchten die ich Sie gethan ihr an mihr habende Schuld

<sup>1)</sup> Eine sehr freie Abschrift des Briefes aus der Feder des dessauischen Hofraths Hermann deutet die Worte: "Kammersecretarium Glänter".

<sup>2)</sup> Undatirtes eigenhändiges Concept. Das Datum aus einer Abschrift entnommen.

jo anzunehmen,1) auf das Sie fohllige in 6 Jahre befriediget wehrben könen, wohrauf & R M mihr befohllen es aufsehhen zu laßen, wie dieses an einander hinge so nehme die freiheitt dieses hierben zu überschigken und fühge daben, das die Erben 4 vorwehrge die über 100 huben landes ben besten abker haben und eine Gosen Braugeren wehlges ER M hiesiger tamerSoqursoltarius Lenger,2) wehlgen der ksammer Rath Häsehster hin= geschikht selbest auf 10000 th jehrlich den gegenanschlag gemacht, so wihll auf die NeugeJahr Meße hier in Madebsurg] oder in Leipzig 31000 th3) an die F[rau] v treut zahlen,4) die 4 ehrw[ä]h[n]te vorwerke auf 6 Jahr mit allen Revenuhen nichts davon ausgenohmen als die landeshoheitt übergeben wehlges den[n] 60000 th [macht], also verbleibeht da noch 70000 th<sup>5</sup>) wehlge ich auch in die ersten 7 Jahre<sup>6</sup>) als alle Jahr 10000 th zahllen wihll, wodurch also nach die ausgestehltte obligacion die ganze Schuld abgetragen würde, und die Ehrben also nicht uhrsach haben werden sich gegen mihr bey die Reigsgerichte zu beschweren der ich den[n] nichtes anders verlange als was ich mit den Kammer Rath eins worden bin, und den[n] gewis kein advocahtt was davon provitiren wird, sohlten aber diese Ehrben mit meine offohrte nicht zufriden sein, sondern es ver= meinen durch das Recht mihr dahin zu bringen sie aljehrlig sie mit 40000 th zu befridigen, so wird es gewis ein sehr langwihriger proces baraus wehrden den ich und fihlleicht keiner von ishnen erleben wird, also bin von E R M gnade gegen Mihr als auch wegen [ber für] den haubd= man hagken?) habenden guhtheitt versichert, das ER Nd mihr werden die gnade erweelißen die Erben zu erken[n]en zu geben [wie Sie] gnädig nehmen würden wensn Sie meine offerd zu ihrer befriedigung acso[p]tireten, ich werde es eine besonder gnade mit den untertänigesten geho[r]= ja[m]sten] dang erkenen und davor bies in den G|r]ab verbleiben,

<sup>1)</sup> Eine Abschrift des Hofraths Hermann, nach der dann das Mundum angefertigt wurde, hat: "die ich sie wegen Bezahlung ihrer an mich habenden Forderung gethan."

<sup>3)</sup> Glänger.

<sup>8)</sup> In Hermanns Abschrift genauer: "32852 Th.".

<sup>4)</sup> Frau von Creut hatte ein Fünftel der Erbschaft zu fordern. Sie war die Schwiegermutter des einflußreichen königlichen Generaladzutanten von Hacke. Frau von Creut nahm dies Angebot nicht an.

<sup>5)</sup> In Hermanns Abschrift: "66684 Th.".

<sup>6)</sup> In Hermanns Abschrift: "in denen ersten fünf Jahren als alle Jahr 13336 Th.". In dem beigefügten kurzen Entwurfe erklärte sich Leopold bereit, die Schuld von 66684 Th. in vier Jahren, jährlich mit 16671 Th., abzutragen.

<sup>7)</sup> Hade, der eine Häselersche Enkelin geheiratet hatte.

Am 9. September melbete der Fürst dem Könige: 1) Da sich die Häselerschen Erben erboten hätten. Gröbzig zu übernehmen, 2) so bäte er den Obristen von Derschau oder Geheimrath Boden nach Dessau zu schicken, damit in ihrer Gegenwart das Geschäft abgeschlossen würde.

Um 16. September schrieb er dann: Ich habe gester[n] die genade gehabd E R M genädigstes Schreiben von 9 dieses, durch eine Staffette gehorsamst zu erhalten, und daraus zu ersehen wie E R M vor mihr und Mein Regismen]d die gnade ferner haben wohllen, die noch fehllende versprohgene 20 Man nach und nach mihr gnädigest zukomen zu laßen, wie auch das ER M die beide G 2834) befehlligeht die Sahge wegen den Recrutten wovon die Gendarmen pretension mahgen, zu untersuhgen und darüber zu diessidiren, und auch das ER M den Gseheimen Rad Bohden gegen ben 18. anhero zu schigken genäbigest plasidirohtt haben, Ich banke gans untertänigest vor alle bieses, und versichere bas gewis nicht an mihr ligen wird, das die Gropziger Sachge mit die heselersche Erben [nicht] in bahldige richtikeihtt kome fihll weniger werde ER M gnade Mießbrauchen den G. von Boben hier lange aufzuhalten, Ich kan auch E K M vor wahr] versichern das die Ernde in das Gröpziger dieses Jahr so reihgelich eingesamehlb worden das Gott nicht gnug barvor zu danken ist, in Sonderheitt weihllen der Preis anipo von das getresi]de schon zimblich hog ist und

<sup>1)</sup> Nicht eigenhändiges Concept.

<sup>2)</sup> August von Häseler hatte sich in Gegenwart des Geheimraths von Boben am 17. Juni bereit erklärt, "daß ihnen die Revenuen von Gröbzig assignirt würden, jedoch unter der expressen Condition, daß sie nicht obligiret würden, die Güter und Vorwerker zu übernehmen," da die Erben nicht in der Lage wären, die Güter zu administriren oder zu verpachten. Die Administratoren und Pächter der Gröbziger Herrschaft sollten jährlich 30000 Th. an die Häselerschen Erben (Die Gröbziger Einkünfte wurden nach der niedrigsten Taxe zu 36840 Th. 15 Gr. 10 Pf. angeschlagen). Eventuell wäre der Fürst gehalten, einen Ausfall bei diesen 30000 Th. aus anderen Erträgen zu ersetzen. Die ganze Schuldsumme, die sich auf 181864 Th. beliefe, sollte auf diese Weise in 6 Jahren getilgt werden. — Die Reise des Fürsten nach Preußen verhinderte damals den Abschluß. — Am 11. September erklärte sich August von Häseler im Namen der Erben bereit, Gröbzig für 26000 Th. jährlich auf sechs Jahre zu pachten. — In der Conferenz im September verlangte aber der Fürst, die Erben sollten Gröbzig für 30000 Th. jährlich auf sechs Jahre annehmen; es sollte damit nicht nur die Schuld von 181864 Th., sondern auch die sogenannte rheinische Post, d. h. die 5000 Th. nebst 600 Th. Zinsen, die er sich 1734 von den Häselerschen Erben zur Reise nach bem Rhein geliehen hatte, getilgt sein. Daran zerschlug sich die Berhandlung.

<sup>3)</sup> War nicht mehr zu ermitteln.

<sup>4)</sup> Generalwachtmeister.

gewies noch deurer werden wird, wehlges die Heselersche Erben treffelich wird zu stahtten komen; sonsten wehr es mihr eine besonder genade ge= weßen wensn & M obsrist v Derso ) hätten auf so wenig tahge seine aufwardtunge endberen könen, auf das dersehlbe als ein ehrlibender offecier E R M hätte berichtten könen wie ich alles werde sagen . . . (?) zu fascilitiren die Erben zu befridigen, ben[n] kan ich nicht umbhin ER M klagen [b] zu berichtten wie das mihr ber in wien habende Rosidonton bericht das der vor fihlle Regim[en]ter werber N.2) jobahld als nur er= faren das der Leutenantt queist3) nach P[r]esburg gegangen er gemacht das dersehlbe aretirehtt worden, ohne das bersehlbe sich in gahr keine werbunge eingelaßen fihll weniger geworben, wodurch ich abermahll in zimblige unkosten geradten, und durch diesen Menschen 3 Recrutten von 6. f. und 5. f 11 Bohll habe verloren, also hoffe das ER D diesen werber der doch fihllen Regimender die Recrutten noch deurer anschlegeht als ber Baron Gohtter4) getan dahin anzuhalten das er mihr sohlgene 3. Man als 1 von 6 f und 2. von 5 f 11 Z verschaffe ER M werden mihr eine besonder gnade auch dadurch erweißen wensn Sie diesen Menschen sein beginen nicht nuhr [feineswegs] werden gubtt beißen sondern ihn darvor ansehen, gewies ist das er groftentheihll Schuld ist das die werbungen in die kenserligen Erblanden so scharf verbohtten sind, b) und er agirehtt gegen diesehlben mehr als ein fiscahll vor Staißerlige Majestät] als ein werber vor E R M armhe,6) Gott weis wie nahe mihr dieses zu herten gehett das ich durch so einen Menschen nus 3 Schone Recrutten verliren, also lebe ich der festen hoffenunge das E R M vor mihr so fibll gnade haben werden mihr hierinnen diese gnade zu erweisen, und nicht zuzugeben das meine feinde darüber frohlogken, als was ich ich (!) ge= behten ist umb E R M Mein unterhabendes Regisme]nd so fibl mogelich zu erhalten, womit ich auch bis in den thott werde verharren,

<sup>1)</sup> Derschau.

<sup>2)</sup> Der Kriegsrath Karl David Kirchensen.

<sup>3)</sup> Der preußische Werbelieutenant Queiß.

<sup>4)</sup> Der Wirkliche Geheime Rath Gustav Adolf Graf von Gotter war von 1731 bis 1736 preußischer Gesandter in Wien gewesen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vergl. S. 585. Anm. 3.

b) Leopold schrieb, Dessau 31. October, seine Anklage gegen Kirchensen gründe sich auf Nachrichten aus Wien, "zu geschweigen was ich sonst noch von anderen Leuten, sowohl Juden als Christen, habe erfahren müssen, die mir noch ein weit mehrers von gedachtem Menschen berichtet haben, da denn, wenn der vierte Theil nur davon wahr sein sollte, es wohl gewiß ist, daß dieser Kirchensen E. K. W. Werbung in Ungarn und in denen kaiserlichen Erblanden sehr großen Schaden gethan und nichts als seinen eigenen Nuten und sich vor andern zu bereichern gesuchet".

wusterhaussen] den 24. sep[tember] 1736.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und tuet mir leidt das es nit zum vergeleich gekommen an Hacke werde schreiben

indesen ist mein unmasgeblsicher] raht das Euer Lieb eisnen] folmachtigen an die Heselersschen] erben senden und Ihnsen] deklarirsen] das Euer lieben die Herschach 1) wollen Ihnsen] auf 6. jahr überlaßen vo[r] 28000. th davor sie alle und alle ssch]uldt sich mit bezahlet machen müßen hergegen solten sie auch alle kasus fortuitus übertragen ausgenommen we[nn] vo[m] himell die gebeude solten abbrennen [was] Euer Lieben über sich nehmen und so wehre keine nachrechnung mehr desun] wo müsten die erbsen] mesh r zögen als 28000. th wehre Ihr Profit zögen sie wenige[r] als die obige summe wehre Ihr schabe kein rechtsgelerter aber halte davor das Euer Lieben und [die] erben [es] wohl annehmen könen wolten be[nn] die erben dieses nit annehm[en] so mußen Guer lieben daben sagen sie wurden sich zu nits mesh]r gesteshe]n und nit zahlen also wersen] sie nits mesh]r die herren könen hunderdt jahr bei Reichhofraht hin= lauffen und divertir[en] sich mit die advokatten der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde

Die Reinische Post<sup>2</sup>) muhs auch mit getilget werden sübershaupt] alles sschuldt

Eigenhändig.

#### 735.

Bermittelung bes Rönigs zwischen Leopold und ben Saselerichen Erben.

Leopold schrieb, Dessau 29. September, an den König:3) E R M genädigestes Sch[r]eiben von 24 dieses habe mit allergehorsamsten Respehtt vorgestern erhalten, davor ich sowohll [für] dassehlbe als vor E R M genädigesten besehll und Rad gehorsamst danke, und weihllen ich von so sihllen Jahren her gewond bien wie es meine Schuldikeihtt ersodert E R M wihllens Meinunge in allen Stügken blindeli[n]ge nachzuleben, so werde auch nicht ermangehlen, dassenige nachzukomen was E R M wihllens= meinunge ist, doch werden E R M genädigst erlauben das ich diese zweih

<sup>1)</sup> Herrschaft Gröbzig.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 591. Anm. 2.

<sup>3)</sup> Undatirtes eigenhändiges Concept. Das Datum aus der Abschrift.

pungte gehorsamst und untertäniges hierdurch erindere, als weihllen nicht weis wie ich sohlte die fohlmacht an den herr von Hagken Einrichten, zweihtte[n]s das ich einen so großen Schaben ertragen wurde wen[n] ich die Gröpziger einkunfte sohlte Jehrlig vor 28000 th auf 6 Jahr den Hefe[lerichen] E[rben] überlaßen da boch ber G[eheime] R[ath] von Boben als der K[riegs]R[ath] N1) den anschlag nicht nideriger haben machgen könen als 31 000 th2) und mit alle angew[a]nte mühge [nur] 4000 th von den von Mihr übergeben[en] anschlag haben abzihen konen ba doch gewies das wan alles wohl administerirtt wird es über 37000 th tragen Mus und kan,3) doch wie oben untertäniges gemehldeht so werde E R M befehll nachleben, wen[n] Sie Jehr[lich] vor 31 000 th es annehmen wohllen 1) so kan nuhr einer von ihnen anhero komen so sohll es in 2 a 3 Stunden abgetahn werden, und wird alsben unmasgeblich keine von Mihr ausgestehlte fohlmacht von nothen seyn, & R M mus auch untertaniges mehlden das die Hafelerschen Erben sehlbest erkand das ihr verstorbner vahtter, wie auch von sihnen so hoge und unzuleßelige interes gezogen, weswegen Sie Sich in gegenward ben berr von Bobben erbobten 20 000 th sich abkurgen zu laßen, Ich erwahrte ben[n] mit allen gehorsamsten Respeht & R M fernere befehlle, und verbleibe mit der untertanigesten ergebenheitt, 5)

## Wusterhausen 3. October 1736.

Ich habe aus Eur. Lbb. unterm 29. voriges an Wich abgelassenen Schreiben ersehen, wie Sie vermeinen, daß Sie gar zu großen Schaden leiden würden, wenn Sie denen Häselerschen Erben die Einkünste von der Herrschaft Gröbzig vor 28 000 Athlr. jährlich überlassen sollten, und sich dahero erkläret, ihnen solche jährlich vor 31 000 Athlr. auf 6 Jahre abzutreten, woraus Ich schließe, daß Ew. Liebben vermeinen, weil diese 28 000 Athlr. in 6 Jahren nur 168 000 Athlr. austragen, das Übrige zu Tilgung der ganzen

<sup>1)</sup> In der für die Aussertigung gemachten Abschrift des defiauschen Hofraths Hermann: "Ariegsrath Kelner."

<sup>3)</sup> Bergl. S. 591. Anm. 2.

<sup>31</sup> In der Abichrift: "kann, wie dann auch die rheinische Bost (vergl. S. 591) bereits unter der Summe derer 181 000 Rthlr. mit begriffen ist. Doch"

<sup>4)</sup> In der Abschrift: "wollen und alle Casus fortuites übertragen wollen, ausgenommen wann von himmel die Gebäude sollten abbrennen, so".

<sup>5)</sup> An Geheimrath Boden sandte der Fürst eine Abschrift seines Briefes und bat ihn, die Sache bestmöglichst bei Gelegenheit dem Könige vorzutragen.

Post denen Häselerschen Erben hernach noch baar nachgezahlet werden sollte, welches aber Meine Intention nicht ist, sondern daß durch die sechsjährige Nutung die ganze Schuldpost getilget werden sollte, und da die Häselersche Erben mit der Post, so sie am Rhein ge= zahlet, und benen Interessen 186 244 Rthlr. liquidiren, würde solches jährlich auch 31000 Rthlr. tragen, folglich würde es auf eins hinauskommen, und habe Ich die jährliche Nutung der Herrschaft deshalb nur auf 28000 Rthlr. gesetzet, daß darauf jährlich sicher Staat zu machen, die übrige Rutung aber auf den Hazard und wegen ein und anderer Ausfälle, so sich ereignen möchten, gerechnet, um benen Häselerschen Erben begreifen zu machen, daß wenn sie auch durch Übernehmung der sechsjährigen Revenuen der Herrschaft Gröbzig von ihrer Anforderung jährlich etwas hazardiren müssen, sie dennoch auf 28000 Rthlr. jährlich und also in 6 Jahren auf 168000 Rthlr. sicher Staat machen könnten, folglich nach ihrer eigenen Rechnung in den sechs Jahren nur 18000 Rthlr., nach Ew. Liebben Rechnung aber nur 13000 Rthlr. auf Hazard stünden, und sie dabei nicht so großen Verlust haben würden, als wenn sie 20000 Athlr. an ber ganzen Schuldpost nach ihrer eigenen Erklärung fallen ließen. fern aber Ewr. Lbd. die Summe der 28 000 Athlr. jährlich anstößig sein sollte, könnte es so eingerichtet werden, daß denen Häselerschen Erben vor ihre beide Obligationes und der Post am Rhein die völlige Nutung der Herrschaft Gröbzig ohne Benennung der jähr= lichen Summe von 28000 Rthlr. auf jechs Jahr eingeräumet werden sollte, und wenn Ew. Liebden benen Häselerschen Erben ihre Liqui= dation, so sie auf 186244 Th. gerichtet, vor richtig annehmen sollten, würde solches jährlich 31 000 Th. austragen. Ich überlasse Ewr. Liebden, was Sie ferner in der Sache thun wollen, und versichere, daß es Mir recht angenehm sein soll, wenn die Sache zur glücklichen Endschaft gebracht werden kann.

### 736.

Das anhaltische Bataillon. Bersicherung der königlichen Hulb.

Leopold meldete,1) Dessau 7. October 1736, Generalmajor Kalcstein hätte am 5. das anhaltische Bataillon2) übernommen. Es bestünde

<sup>1)</sup> lusfertigung

<sup>2)</sup> Vergl. Nr. 718. S. 578.

"aus jungen, gesunden und geraden Leuten" mit vielen guten Unterofficieren.

Um 17. October erwidert er 1) auf den königlichen Dank für seine Besmühungen: "Ew. Königl. Majestät sind von meiner so lange gehabten Treue versichert, und werde ich mich gewiß niemals anders bezeigen und aufführen, als es einem ehrliebenden Officier und treuen Diener zukommet, wie es mir denn die größte Freude sein soll, wenn ich mit meinen treuen Diensten Ew. Königl. Majestät einige unterthänigste Gefälligkeit erweisen könnte, da ich denn Höchstderoselben Besehl erwarte."

## Wusterhausen 20. October 1736.

Ich bin Ewr. Liebden für Deroselben temoignirte aufrichtige Sentiments sehr obligiret, und wie Ich an Dero Versicherungen niemals den geringsten Zweifel hegen werde, also belieben Ew. Liebden auch von Mir zu glauben, daß Dero Verdienste und große Mir und Meinem Hause geleistete ersprießliche Dienste Mir in beständigem Andenken schweben werden. An die sämtliche vier Fürsten von Anhalt habe Ich nach Ew. Liebden Veranlassung das beiskommende Dankschreiben ergehen lassen.

### 737.

Bermittelung des Königs zwischen Leopold und den Häselerschen Erben.

Leopold bankt dem König, Dessau 10. October 1736, 1) daß er sich wegen der Häselerschen Angelegenheit "noch ferner zu meliren gnädigst beliebet".8) "Also bin auch entschlossen, wann nach Ew. Königl. Majestät gnädigsten Intention die Häselerische Erben gegen sechsjährige Genießung derer Revenuen der Herrschaft Grödzig alle ihre habende Forderungen an mich, sowohl aus denen beiden Obligationen, als wegen der rheinischen Post, gänzlich getilget und abgethan sein lassen wollen, ihnen die Einkünste der Herrschaft Grödzig auf sechs Jahre zu überlassen, iedoch daß ich auch, wie Ew. Königl. Majestät letthin selbst gnädigst geschrieben, sodann denen Häselerischen Erben weiter zu keiner Rechnung verbunden, sondern diese alle Casus sortuitos, ausgenommen wann einige Gebäude durch Feuer vom Himmel verbrannt würden, übernehmen und tragen." Die Erben sollen "je eher, je lieber" nach Dessau kommen, damit ihnen die Einkünste der

<sup>1)</sup> Ausfertigungen.

<sup>2)</sup> Das Schreiben enthält nur die üblichen Formeln.

<sup>8)</sup> Bergl. Nr. 735.

Herrschaft Gröbzig überwiesen werben. Der König kann versichert sein, "daß bei der itzigen Saatzeit alles so gut und mit solchen Fleiß bestellet wird, als ob es vor mich selbst geschehe."

## Wusterhausen 22. October 1736.

Ich habe aus Ew. Liebben Schreiben ersehen, daß Sie Meinen gethanen Vorschlag in ber Sache mit benen Häselerschen Erben wegen Abtretung der Herrschaft Gröbzig auf 6 Jahre vor die ge= samte Häselersche Prätensiones acceptiret. Dahero Ich benn auch denen Häselerschen Erben davon sofort Nachricht ertheilet und ihnen die Annehmung dieser von Ew. Liebben gethanen Erklärung sehr ftark angerathen. Ob Ich nun gleich gewiß geglaubet, es würden dieselben dabei ferner kein Bedenken gefunden haben, so scheinet es doch, daß dieselben sich die Uebernehmung der Wirthschaft von denen unverpachteten Vorwerkern sehr schwer vorstellen, wie sie denn durch den Capitain von Hacke1) Mir solches nicht undeutlich haben zu erkennen gegeben, und vermeinen, wenn Ew. Liebben resolviren wollten, ihnen in benen 6. Jahren aus benen bemelbten Revenuen jährlich nur 26000 Athlr. baar zahlen zu lassen, damit sie mit der würklichen Abministration nichts zu thun hätten, nach Berlauf der 6. Jahre die sämtlichen Obligationes Em. Lbben extradiret werden sollten, ohne ferner etwas zu prätendiren, wie denn auch die Häselerschen Erben deshalb ihre schriftliche Erklärung Mir zugesandt, welche Ich Ew. Lbd. hiebei habe communiciren wollen, damit Sie daraus selbst ersehen können, wohin ihre Erklärung gehet. Falls nun Ew. Liebben sonst nichts bedenkliches dabei finden sollten, würde auf solche Beise es zu Ew. Liebben Avantage gereichen, wenn Sie biese gethane Offerte derer Häselerschen Erben annehmen wollten, und bliebe sodann die ganze Herrschaft mit ihren Revenuen zu Em. Ibden Disposition, wenn nur jährlich die 26000 Athlr. daraus baar abge= tragen würden. Und wollte Ich bei so gestalten Sachen Ew. Lbden Selbst wohl anrathen, diese Offerte zu acceptiren, maßen der erste Sat doch feste bleibet, daß in 6. Jahren die gesamten Prätensiones getilget werden, und bei denen 26000 Rthlr. werden Em. Liebben gewiß profitiren, welches in regard bes Hazards bei ber Wirthschaft und der Unglücksfälle Ihnen niemand wird verdenken können zu

<sup>1)</sup> Bergl. S. 590. Anm. 7.

acceptiren, jedoch dependiret es von Ew. Liebden, was Sie hierunter zu thun resolviren wollen. Es sollte Mir aber recht lieb sein, wenn auf solche Weise diese Sache ihre Endschaft bekommen könnte.

### 738.

wusterhausen den 23. octo[ber] 1736.

Major Ampach. Jagdglück Leopolds. Krankheit der Markgräfin. Jagd des Königs.

Euer Lieben augenehmes schreiben habe wohll erhalten und tuet mir leidt das der Major ambach geferl[ich] darnider liget 1) ich gratulire Eur Lieb das sie eisnen 24. sender hirssch gefangen ich wünsche von herzen das sie in 25. jahr wieder einen fangen möhgen mit gesundtheit und contentement vetter Henrich<sup>2</sup>) ist gekommen der beschreibet die Margrewin sehr ich bin recht affligiret meine jacht gehet zimlsich] aber schlegt die hünerjacht schlegt weill wenig hüner sein indeßen ist die wildtBane so hier das in alle Remisen's) hirssch] und wiltPret die Menge ist und in zeit vo[n] eine stunde mehr als 100. stucke weißen und wo die wildt Bane so continuiret so wierdt sie formikan dabler werden als der Postdamische tirgarten der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt bin und verbleiben werde

Eigenhändig.

### 739.

Survivance für Prinz Morit auf die Brandenburgische Dompropstei. Werbung in den kaiserlichen Erblanden.

Leopold dankt,4) Dessau 21. October 1736, für die Survivance, die dem Prinzen Morit auf die Stelle des Brandenburgischen Dompropstes

<sup>1)</sup> Major George Ricolaus von Ampach nahm 1737 wegen Krankheit seinen Abschied. Bergl. Nr. 743. S. 602.

<sup>2)</sup> Prinz Heinrich Friedrich, der Sohn des Markgrafen Philipp Wilhelm und der Schwester Leopolds, Johanne Charlotte. Die Markgräfin war seit 4. Februar 1729 Abtissin zu Herford; sie starb 1750.

<sup>3)</sup> Rleine Gebuiche in einer Ebene.

<sup>4)</sup> Ausfertigung.

ertheilt ift. 1) Lieutenant Queiß ist ohne Rekruten aus den kaiserlichen Erbslanden zurückgekehrt, "indem er durch Angaben böser Leute und gewiß nicht durch seine Fauto und Verschulden in Arrest gerathen")... Ew. Königl. Majestät werden darin einmal ein gnädigstes Einsehen haben und... diejenigen, welche meiner Compagnie dergleichen Verlust versursachen, dafür gebührend ansehen".

## Wusterhausen 27. October 1736.

Der König freut sich, daß Leopold mit der ausgestellten Survivance zufrieden ist. Die Fruchtlosigkeit des Queißschen Werbegangs "ist eigentslich denen veränderten Maximen des kaiserlichen Hoses zuzuschreiben".<sup>8</sup>) Falls Leopold nachweisen kann, daß Kirchensen Schuld daran trüge, würde der König "solches nachdrücklich bei seiner baldigen Anherokunft ahnden".

#### 740.

Bermittelung bes Königs zwischen Leopold und ben Saselerschen Erben.4)

Leopold schrieb, Deffau 28. October 1736, an den König:5)

- ER M allergnädigstes Schreiben [vom] 22 dießen habe mit allen Respeht erhalten wie auch das gesandstes Schreiben von die Heselerße erben, weihlen ER M es also gnädigest aprobiren das ich 6 nach einsander sohlgende Jahr, gedes Jahr 26000 th zahlen und also das die ganze Schuldforderunge dardurch sohlte gehoben werden, das [ba]nach auf zustünstige ostersn 1737 die ersten 26[000] th söhlig bezahlleht werden und darmit dies 1742 zu continuiren hingegen pretendieren die Häselische erben das Sie dies dahin [die] von mihr ausgestehlte obligacion wehlge
- 1) 8. Juli 1736. Domproft war damals der General Friedrich Wilhelm von Grumbkow. 18. November 1721 war diesem "wegen der titulo oneroso acquirirten Dompropstei und des auf eigene Kosten unternommenen Baues" verbrieft worden, daß sein Nachfolger in der Dompropstei ihm oder seinen Erben 12000 Th. bezahlen müßte. Die Survivance für Morit enthielt auch eine Clausel, die diese Verpslichtung anerkannte.
  - 2) Bergl. S. 592.
  - 3) Vergl. S. 585. Anm. 3.
  - 4) Bergl. Rr. 737. S. 596.
  - 5) Undatirtes eigenhändiges Concept. Das Datum aus der Abschrift.
- 6) In der für das Mundum verfertigten Abschrift des Hofraths Hermann: "bis 1742 continuiret werden, dadurch aber die ganze Schuldforderunge, so die Häselerschen Erben an mich haben, gänzlich gehoben und getilget sein solle. Hingegen."

Sie in handen haben zu behalten und bey den lebsten termien erft auszuandworten, also werde gewies alle sorge tragen das aljehrlig die 26 000 th sohllen richtig abgeführehtt werben, weihllen aber die obligacionnen 1) ganf anders lahutten (!) als was Sie anipo verlangen, so werden E R M von sehlbest gnäbigest uhrthse illen bas es wegen leben und Sterben es nicht wohll sein kan bas die erben die so von mihr ausgestehlte obligacion bies dahin sohlten behalten, also ehrklehre mihr hierdurch untertänigest das dis sehlbe auf diese 6 Iherige bezahllunge sohlge neuhge obsigiacion aus= händigen wihll wie diesehlben es verlangen könen, und das sobahld als ich diese neuhge verschreibunge ihnen ausstehllen werde wehlges so bald als ich mihr [mit] biesehlbe werde vergleihgen diese auswegselunge ge= schehen kan,2) und ersuhge E R M untertänigest eine bergeleihgen [Obli= gation] von den Geheimen] Rath] v Bobben oder sonst einen der ihrigen anzubefehllen sie [zu] progettiren und mihr diesehlbe anhero zu schigken durch einen fohlmächtigen von die gesamte Erben wo dan[n] alhier die auswegselunge ber ahlten und neugen obligacion[en] fohlzogen werben kan, also erfodehrd meine Schuldikeihtt & R M nochmabls gans untertänigest vor diese gnade zu danken und verSichere nochmable bas die vorserwähn]ben aljärlige 26 000 th gewis richtig sohllen abgetragen werben,

# Wusterhausen 3. November 1736.

Dem Könige ist es recht lieb, daß Leopold die Erklärung der Häselerschen Erben "wegen der 26000 Athlr." augenommen hat. Die Erben sind davon benachrichtigt und haben den Befehl erhalten, eine neue Oblizgation entwerfen zu lassen, die an die Stelle der alten Schuldscheine treten soll. "Ich zweisle auch nicht, daß sie solches gehörig bewerkstelligen werden, und gratulire Ew. Liebden zu diesem Bergleich, und daß Sie dadurch in völlige Richtigkeit mit denen Häselerschen Erben kommen."

### 741.

Ordre an Leopolds Regiment. Rauf von Cossenblatt.

Der Fürst bat,3) Dessau 16. November 1736, um eine Cabinetsordre an den commandirenden Officier seines Regiments, worin seinem Regimente

<sup>1)</sup> Abschrift Hermanns: "Obligationes, so die Erben ito von mir haben, ganz auf was anders lauten"

<sup>2)</sup> Hermanns Abschrift: "welches sofort, wie mich mit ihnen werde vergleichen, geschehen soll, die Auswechselung dererjenigen Obligationen, so die Erben von mir ito in Handen haben, geschehen könnte, Ew. Königl. Maj. ersuche"

<sup>3)</sup> Abschrift.

anscheinend der Befehl gegeben würde, künftigen Frühling zur Revue in Berlin über Magdeburg und Brandenburg zu marschiren. Er hofft das durch "3 à 4 Mann von einem gewissen Ort zu bekommen", und bittet den König, von dieser Ordre zu "einigen, die es nicht verschweigen können", zu sprechen. "Sobald als ich die Leute werde bekommen haben, so würde ich dann sagen, daß ich von Ew. Königl. Majestät eine Contreordre ershalten hätte."

kossenblat den 23. Nove[mber] 1736.

Euer Lieben schreiben habe wohl erhalten sie wißen wohl wo ich Ihnen eisn gefallen tuhe ist es mir lieb also soll solche ordre ergehen hoffe das es Ihnsen] helsen wierdt ich habe hier das eisn gerichtset und stehe noch mit 3. considerabele gütter in Handell und gehe Morgen nach wusterhaußen und so wieder nach Postdam der ich Euer Lieben bestendiger frudt bestendig verbleiben werde

Eigenhandig.

#### 742.

Beendigung bes Streits mit ben Saselerschen Erben.

Leopold schreibt,2) Dessau 25. November 1736, die Sache mit den Häselerschen Erben sei auf die vom König genehmigte Art beendigt worden,3) "nachdem der Kriegsrath von Häseler noch allerhand Advocatenstreiche aussehen lassen, daran mich aber nicht gekehret". Der Fürst hat dies ledigslich aus Respect für den König gethan.

Wusterhausen 29. November 1736.

Der König freut sich über die Beendigung der Häselerschen Angelegenheit. Er wünscht dazu Glück und ist überzeugt, daß dieser Abschluß dem Fürsten nicht nachtheilig ist.

<sup>1)</sup> Der König hatte 1736 Schloß und Gut Cossenblatt an der Spree, bei Beeskow, gekauft. Vergl. Fontane, Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Das Oberland. 3. Aust. S. 440.

<sup>2)</sup> Ausfertigung.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bergl. Nr. 740. Geheimrath Boben schrieb, Wusterhausen 27. November 1736, dem Fürsten, Friedrich Wilhelm wüßte, daß Leopold "lediglich aus Regard vor Dero Person die Offerte derer Häselerschen Erben angenommen"; es wäre dem König besonders angenehm, daß der Vergleich durch dessen Vermittelung zu Stande gekommen wäre.

### 743.

Postda[m] den 8. De[cember] 1736.

Pension für einen Major. Rekrutensendung. Schurzfelle. Besuch des Prinzen von Nassau-Dranien. Remontepferde. Sedendorfs Stellung in Wien.

Euer Lieben angenehme schreiben habe wohll erhalten und nit eher antworten könne[n] be[nn] ich auf die jacht und ruckreiße bes griffen gewehßen auch noch keinen fong 1) gehat den Major vo[n] Eur Lieb Regi[ment] zu gagiren 2) er soll haben Primo jan[uar] 20. th 3) auf salarie[n] Ettat die ordres [dazu] werd[en] kome[n]

sechs Man habe zusammen vor Eue[r] Lieben aber hoffe noch 3. a 4. zu bekommen alsbesnn] ich juling der werde fordtschlich die überbrachtsen] schurtzelle habe wohll bekommesn] Euer Lieben werden so guht sein und besehlen Ihren Regisments]quartirs Mester das er an den meinsigen] die Rechenung sendet alsdesnn] sol alles bezahlet werden Wein Better aus Hollandt ist hier der sich sehr zu seine avantage sich hat aufgenommen das ich mir verwunderdt habe die Remontepserd von Möllendorf sein hie[r] Passir[t] und recht Propre pserde die sontsseldige sehr schlsechte davosn hab 30. stück eisn ohr abschneiden laßen der her genseralsmasson mach zusehsen wo er sein geldt wieder besenser

<sup>1)</sup> Fond.

<sup>2)</sup> Major Ampach war durch Krankheit dienstuntauglich geworden. Leopold bat für ihn, der seit dreißig Jahren beim Regimente gestanden und sast nichts zu leben hätte, um ein monatliches Gnadengehalt von 25 Th. Dieses Beispiel würde gewiß Ausländer in den Dienst locken, die der König jett so eifrig suche. Der Fürst würde dafür sorgen, daß diese große Snade "bald bei Auswärtigen eclatiren soll".. Dessau 21. November 1736 (Aussertigung).

<sup>3) 20</sup> Th. waren das Stabstractament eines Majors. Einschließlich der Gelder, die er als Compagniechef empfing, betrugen seine ganzen monatlichen Bezüge 78 Th. 22 Gr. 6 Pf.

<sup>4)</sup> Feldwebel im Regiment Alt-Anhalt.

<sup>5)</sup> Wilhelm IV Carl Heinrich Friso. 1732 hatte sich der König mit ihm über die oranische Erbschaft verglichen. Siehe Fahmann 1, 456 f. und Rousset, Recueil d'actes. 8, 408.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Bon den Dragonerregimentern des Obristen Friedrich Christoph von Möllendorff (Nr. 6), des Generalmajors Friedrich Otto Freiherrn von Wittenhorst-Sonsseldt (Nr. 2) und dem Cuirassierregiment des Obristen Friedrich Siegmund von Waldow (Nr. 8).

<sup>7)</sup> Als Zeichen ber Untauglichkeit.

ich habe es den Regimenter[n] vorig sommer avertiret 1) komet Montag ko[mmen] bie jung valdoische ich hoffe zukommen[d] jahr das die herrn werden beger pferde bringen und nit zu verantworten was sie vor schlegte pferde wahren und kosten [boch] basselbige gelbt als bie Möllesn dorffische der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und verbleiben werbe

# P[osts]C[riptum]

apropos Sequendorff ist in wien wieder alles und ist inspecteur von der infante[rie]2) Pfilipi vo[n] kavallerie3) tendie[rt] die Arme[e] Richtig zu bezahlen in guhter ordre disciplin complet und Economie zu Regulir[en] und der keiser tuet alles was er Ihm vorschlackst der ich stehs verbleibe FWilhelm

Eigenhandig.

### 744.

Postda[m]  $\delta$ [en] 17. De[cember] 1736.

Soldatensenbung. Remonte.

ich übersschlicke Euest Lieben mit dem feldtwehbell juhling 12. Man 4) hoffe das sie guht sein hoffe noch mehr zu be= ber ich stehs Euer Lieben frud bin und sein werd komen

bie Remonte von jung waldo ist one tadell4) Eigenhanbig.

### 745.

Berlin den 27. Decem[ber] 1736.

Krantheit von Wacholy. Remonte. Neujahrsgratulation.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und gewis über= heuffet gewehßen das ich nit ehe[r] habe antworten könen bas

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 676. S. 548.

<sup>2)</sup> Von dieser Stellung Seckendorfs ist nichts bekannt. Der Graf war zum Oberbefehlshaber im türfischen Kriege auserlesen. Bergl. Bersuch einer Lebensbeschreibung von Sedendorff 2, 7 f.

<sup>3)</sup> Graf Bictor Philippi, General ber Cavallerie.

<sup>4)</sup> Bergl. die vorige Rummer.

wachholt 1) sehr krank ist tuet mir leidt ist ein alter Braver officier ich habe die schulenburgi[schen] pferde 2) gesehen die gewis guht sein vo[n] die Bareitisschen habe 18. beschneiden laßen 3) und hette noch wohl 20. gesehen [die auch untauglich waren] aber ich (?) hab Passi[ren] laßen die sonsfeldische sein die schleg[te]sten 4)

dieweill das Neue jahr kommet also gratuhliere Euer Lieben vo[n] herzen und wünsche sie das beste in der weldt [das] ist gesundtheit und das sie sich Rühren konen wo sie das behalten ist die gröste glücksehlichkeit in der weldt und [Gott] gehbe sie und Ihren ga[n]tem] hauße vergnüguhn[g] und contentement der ich alle zeit dieses und zukommen[de] jahre bestendiger frundt sein werde Eigenhändig.

### 746.

Conflict Leopolds mit ber magbeburgischen Rammer.

In einem Schreiben, Dessau 6. Januar 1737,5) sucht Leopold an der Hand eines Stadtrissed die Klagen der Kausseute und der Kammer in Magdeburg zurückzuweisen, daß beim Bau der Elbemauer zu wenig Öffnungen für den Schiffsahrtsverkehr gelassen wären. "Sowohl die magdeburgische Kammer, als der dirigirende Rath in dem Oberdirectorios) haben die Sache entweder nicht recht eingesehen oder nicht recht einsehen wollen.".. "Es sind mehr als zu viele Duverturen im Quai, nämlich vierzehn, worunter in denen großen drei Schiffe auf einmal ausladen können." Die falsche Angabe ist nur gemacht, den Fürsten "zu chagriniren und abermals Gelegenheit zu geben, daß, wenn mehrere Duverturen sollten gemacht werden, die Accise besiert könne defraudiret werden, und die Accise bedienten also mehreren Anlaß haben mögen, die Kausseute öfter zu bestrasen". Leopold hat die sesse Zuversicht, der König wird nicht zulassen, "daß ich hiedurch prostituiret werde, weil ich nochmals versichere, daß es nur eine pure Animosité ist, die Geheimrath Happe gegen mich hat,")

<sup>1)</sup> Obrift Kaspar Joachim von Wacholy starb Anfang 1737. Bergl. Ar. 747.

<sup>2)</sup> Von dem Grenadierregiment z. Pf. des Generalmajors Adolf Friedrich Grafen von der Schulenburg (Nr. 3) und dem Dragonerregiment Baireuth (Nr. 5).

<sup>8)</sup> Bergl. S. 602. Anm. 7.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 743.

<sup>5)</sup> Ausfertigung.

<sup>6)</sup> Generaldirectorium.

<sup>7)</sup> Happe hatte 1736 vorgeschlagen, den Quai zu verpallisadiren; Leopold hatte aber das als unpraktisch verworfen und statt dessen den Quai "durch eine Mauer erhöhen" lassen.

weswegen auch die Sache Ewr. Königl. Majestät so ungegründet hat vorzgeleget werden müssen. Dabei zweiste auch nicht, Höchsteselben werden, wie ich darum unterthänigst ditte, dieses falsche Andringen dergestalt ahnden, daß man sich hinfüro nicht unterstehen möge, Ewr. Königl. Majestät so was eigennütziges vorzutragen und zu berichten. Sonsten ich hoffe, daß Höchsteselben beständig Gesahr laufen, salsche Berichte zu erhalten". Auch wenn die magdedurgische Schiffsahrt noch einmal so start ginge, wie 1709, 1) würde es doch nicht an Öffnungen sehlen; beinahe zwanzig Schiffe könnten landen. "Man hat sich auch darüber niemals beschweret, als itzo, da ich umb Ewr. Königl. Majestät höchstes Interet mich darin meliret habe. Ich werde aber solches äußerst zu beobachten bis in mein Grab continuiren."

In einer Nachschrift erinnert der Fürst, vor ungefähr siebzehn Jahren hätten die Magdeburger zur Strafe für eine falsch befundene Klage über die angeblich gewaltsame Werbung der dortigen Regimenter 200 Ducaten an die Rekrutenkasse geben müssen. "Ich sollte meinen, daß die falschklagende Kausmannschaft auch wenigstens so viel zu künstiger Warnung zu der Rekrutenkasse bezahlen könnte."

## Potsdam 9. Januar 1737.

Der König schenkt dem Fürsten vollen Glauben. Wie dieser es ansgeordnet hat, soll alles in Magdeburg bleiben. Die nöthige Ordre ist berreits an das Generaldirectorium ergangen "mit dem Befehl, der dortigen Kammer sowohl als dem Magistrat wegen des ungegründeten Querulirens eine derbe Weisung zu geben, damit sie künftig behutsamer in ihren Vorsstellungen sein".

### 747.

Tod von Wacholt. Werbung des fürstlichen Regiments. Sendung von Cadetten.

Der Fürst schreibt,2) Dessau 16. Januar 1737, daß Obrist Wacholt3) am 14. Januar begraben worden wäre. Er bittet, den auf Werbung aussgeschickten 5 Lieutenants und 15 Unterofficieren seines Regiments zu erslauben, ohne Rücksicht auf die Exercirzeit so lange fortbleiben zu dürfen, als ihr Geld reicht. Da sein Regiment bei weitem nicht "die gehörigen

<sup>1)</sup> Ueber die damalige Handelsblüte vergl. Schmoller im Jahrbuch für Gesetzgebung. N. F. 8, 1067.

<sup>2)</sup> Ausfertigung.

<sup>3)</sup> Der Chef des jüngsten Bataillons (Nr. 33). Bergl. Nr. 718. S. 578.

Ebelleute als Unterofficiers" hätte, die das Reglement verlange, 1) geht er ben König um die Zusendung von fünf ober sechs Cadetten an.

Postda[m] d[en] 18. ja[nuar] 1737.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und tuet mir recht leidt das der Brave vachholt toht ist2) dieses ist unser gewißes [Loos] einer nach den anderer (!) das Batt[aillon] habe an Dardo3) gegehben ist aber noch nit Publick mit die 3. ande[rn] garniso[n] Battallio[ns]4) werde ein ande[r] arangement mach[en] und sie auf den wachholts[schen] suhs setzen also sie egahll sein wegen das Eue[r] Lieb Ihre officir auf welben (!) [gehen] laßen wohlen ist recht guht kadets werde auch sich]icken was die Bredende5) ist die ist schos werden gewehsen tue[t] mir leidt es wierdt wohl wieder ei[n] stift ledig werden der ich stehs Euer Lieben bestendigster frudt sein und bleiben werde

Eigenhandig.

### 748.

Postd[am] den 29. ja[nuar] 1737.

Regiment des Erbprinzen Gustav Wilhelm. Remonte. Zustand Litthauens.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und freuet mir sehr das Eue|r] Lieben das Regi[ment] vo[n] Printz gustaff in so eine schöne ordre finden und das Man und pferde in sehr guhten stande sein<sup>6</sup>) dieses ist mir sehr angenehme und tuet

<sup>1)</sup> Jebe Compagnie sollte zwei abeliche Unterofficiere haben.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 745. S. 604.

<sup>3)</sup> Obristlieutenant Peter d'Arbaud erhielt das aus vier Compagnien bestehende Bataillon (Nr. 33).

<sup>4)</sup> Zu Berlin, Königsberg und Stettin. Ueber ihre Verstärfung vergl. die Bierecksche Tabelle in den Miscellaneen S. 485.

<sup>5)</sup> Präbende. Von der Bitte um eine Präbende steht nichts in dem Briefe des Fürsten.

<sup>6)</sup> Der Fürst schrieb über das Cuirassierregiment (Nr. 6) an seinen Sohn Eugen: "Ich bin in Aßschsersleben geweßen, und kan wohll mit wahrheitt versichern, das ich noch nichtes so was Schönes von Manschaft und order gesehen als dieses Schöne Regimend, wovon der libe Gustahff allein den Ruhmb hatt",

mir leidt das ich nit die gelegenheit habe das Regiment itzo zu sehen de[r] Print[z] Euge[n] ist hier der hat mir vo[n] gesaget seine pferde werden hier du[r]chkomme[n] er rühmet sie ich habe du[r]ch rechte siche[re] handt bekomen aus wien das [Memorial] bekommen de[r] keiserl[ichen] Regimenter vo[n] die zeit das das comisariat angestellet worden hier Passiret nits Neues ich mus Eue[r] Lieben sagen das in Littauen alles recht guht gehet ich kan versicher[n] das keine Predulge wieder wierdt komme[n] und alles im stande kommen so wie die andere kammern der ich stehs Euer Lieben bestendigster frundt sein und verbleiben werde

Eigenhandig.

### 749.

## Potsdam 2. februar 1737.

Begräbniß eines Selbstmörbers. Dragonerremonte.

Der beurlaubte Grenadier, der sich selbst entleibt hat, soll vom Büttel verscharrt werden.

ich habe geste[rn] die pferd vo[n] Eugeni[us] Regi[ment]<sup>2</sup>) angesehen die gewis recht schön und düchtig sein wehre gut das die Dragoner sautte[r] solche kaussen [würden] den[n] die bei sonfeld [und] Bareit nit ein pferdt unter ist wie diese abser] Möllendoss hat guhte pferde<sup>3</sup>) der ich stehs bin

Die Nachschrift eigenhändig.

FWilhelm

### 750.

Postdam den 25. fever[uar] 1737.

Beichent von hunden. Gerücht eines Friedens mit den Türken

ich habe vernommen das Euer Lieben junge zucht dieses jahr nit guht reussiret hat also nehme mir die freiheit Eue[r] lieben

<sup>1)</sup> Das österreichische Generalkriegscommissariatsamt wurde 1650 eingesetzt und unter Kaiser Leopold zur Hofstelle erhoben und dem Hofkriegsrathe coordinirt. Bergl. Feldzüge des Prinzen Eugen 1, 194.

<sup>2)</sup> Das Dragonerregiment des Prinzen (Nr. 7). Bergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 743. S. 602 und Nr. 745. S. 604.

zwey bescheler zu überschlicken und hoffe das ses Euest Lieb ansgenehm sein wierdt sie sein sollte münschen was zu haben Ihnen Plesir zu machen das es zum friden mit die turcken kommet werden sie wohl vernommen haben in ist nit guht der ich stehs Euer Lieben bestendigster frudt sein und verbleiben werde

Eigenhanbig.

### 751.

# Potsdam 4. März 1737.

Transport des diebischen Castellans. Rüstungen. Der diebische Castellan ist nach Potsdam gebracht worden. 2) ich überschaftes Eue[r] lieben 5 kadets 3) sie sein die beste FWilhelm

ich muhs Eue[r] liebe berichten daß das son[s]feldtische Regi[ment] nach Hornburg Marchiret<sup>4</sup>) aber von da nach [dem] klevische die avan[t]guarde haben |soll das sie nach Hornburg Marchi[ren] ist umb zu ka[c]hiren de[nn] das Regi[ment] in einen Mars[ch] force soll du[r]ch das Hann[o]versche Marchir[en] sonder nachtLager zu nehmen und anzuhalten ich fange dieses mit Gott

<sup>1)</sup> Auf Anlaß der neutralen Großmächte wurde ein von keiner Seite ernst gemeinter Friedenscongreß zu Niemierow in Polen berufen. Der Kaiser hätte durch den Frieden freie Hand bekommen, im Berein mit den Westmächten den preußischen Ansprüchen auf Berg entgegenzutreten.

<sup>2)</sup> Leopold hatte am 23. Februar gemeldet, daß ein königlicher Castellan aus Potsdam, der sich wegen Diebstahls geslüchtet hatte, in Sandersleben verhaftet worden wäre. Der König hatte ihm darauf am 25. Februar befohlen, den Gestangenen "wohl verwahrt" nach Potsdam transportiren zu lassen.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 747. S. 606.

<sup>4)</sup> Das Dragonerregiment Sonsseldt (Nr. 2) rückte aus seinen hinterpommerschen Garnisonen nach Hornburg an der Halberstädtisch-Hildesheimischen Grenze. Der König verstärkte seine Truppen im Clevischen, um sofort nach dem als nahe erwarteten Tode des Kurfürsten von der Pfalz in Berg einzurücken. Es ging das Gerücht, daß Frankreich, das die Sulzbachschen Ansprüche auf die JülichBergische Erbschaft gegen Preußen vertrat, im Trierschen und Lüttichschen schon Truppen sammelte. Der Berliner und der Londoner Hof standen so gespannt mit einander, daß schließlich der preußische Gesandte abgerusen wurde. Bergl.
Drowsen 4. 3. 2, 304 s.

an verlange nits als billigkeit und meine Ehre also werde es mit Gottes hülfe suteniren ich habe alles getahn zu vergleichen ich habe alles resonabels offeriret 1) also ich nit der s[ch]uldt an krige habe und mit guhten gewißen sutteniren werde Eue[r] Lieb behalten das ben sich görme hat das ordre 2) vo[r] de[n] schönen Lax dancke Euer Lieb und werde auf Ihr gesundtheit esen der ich stehs bin

Die Rachichriften eigenhanbig.

FWilhelm

### 752.

Uebersendung von Cadetten. Die Grenadiere von Alt-Anhalt. Dank für einen Lachs.

Leopold bedankt sich, Dessau 10. März 1737,5) für die Bewirthung seiner zum König gesandten Grenadiere. . . "Sie haben Ewr. Königl. Majestät große Gnade nicht genungsam rühmen können. Ich wollte nur, daß Höchsteselben Ursache gehabt hätten, von ihnen zufrieden zu sein; dabei hoffe, daß, wenn Ew. Königl. Majestät die Grenadiercompagnien wieder einmal zusammen sehen werden, Sie solche, insonderheit die dritte, welche in Magdeburg den beiden andern nicht gleich gewesen ist, verbessert sinden werden; jedoch kann ich in Wahrheit versichern, daß die 12 Grenadiers, so die Gnade gehabt von Ew. Königl. Majestät in Potsdam gesehen zu werden, nicht durchgehend die schönsten von den Compagnien sind, sondern sich noch viel viel schönere bei allen dreien besinden. Ich werde nimmer unterlassen, allen möglichen Fleiß anzuwenden, daß nicht nur jetztgedachte drei Grenadiercompagnien, sondern das ganze Regiment in solchem Stande verbleibe, daß es Ew. Königl. Majestät beständige Gnade meritire." Der Fürst schiedt einen in der Mulde gesangenen frischen Lache.

# Potsdam 15. März 1737.

Der König freut sich, daß die zum Geleite der fünf Cadetten4) commandirten Grenadiere mit ihrer Tractirung zufrieden sind. Es ist ihm besonders lieb, daß die Grenadiercompagnien Leopolds verbessert sind;

<sup>1)</sup> Am 26. November 1737 hatte sich der König an Kurpfalz erboten, für die Überlassung von Ravenstein und Berg einschließlich des entsestigten Düsseldorfs seine Ansprüche auf Jülich zu Gunsten von Sulzbach fallen zu lassen und 1 140000 Th. zu bezahlen. Der Kurfürst sollte sich bis zum 1. Mai erklären.

<sup>2)</sup> Darüber war nichts zu ermitteln.

<sup>3)</sup> Ausfertigung.

<sup>4)</sup> Bergl. Rr. 717. S. 606.

"und kann es auch unter Dero Direction nicht anders sein". Er wird nicht vergessen beim Essen des belicaten Lachses ein Glas auf des Fürsten Gessundheit zu trinken.

#### 753.

Po[t]sda[m] δ[en] 20. Mertz 1737.

Uebersendung von Rekruten. Einladung. Tod bes Herzogs von Bürttemberg.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten ich überschlicke Eue[r] Lieb ein Rekrutten ist jung aber waxstun (!) darin die übrige sollen sie gewis in jahr und dag haben und beßer 9. zoll [groß] weill Euer Lieben wollen herkommen wierdts mir lieb sein wo Euer Lieben wolten kommen nach den letzt]en feier Dag 1) so wierdt mir lieb sein Euer Lieb zu amdrassir[en] der ich stehs Eur Lieben bestendiger frundt bin und sein werde.

Alexander ist toht<sup>2</sup>) [das] wierdt in wieen (!) verenderung verursachen

#### 754.

Postda[m] den 28. Mertz 1737.

Dank für einen Lachs. Uebersendung von Rekruten. Leopolds Bewerbung um die erste Reichsfeldmarschallwürde.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und bin Eue[r] Lieben sehr obligiret vor den schöhnen Lax ich habe Ihn auf Euer Lieben gesundtheit geeßen was die beide Man betrift komme[n] hier übe[r] sein ziml[ich] guht hofe das die sehlende nit schlegter sein werden von reisch]sfeldtMar[schall] habe ordre a[n] Ministeri[um] gegehben<sup>3</sup>) der ich stehs Euer Lieben bestendigster frundt sein und verbleiben werde

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Oftern fiel auf den 21. April.

<sup>2)</sup> Herzog Karl Alexander von Württemberg, Erster Reichsseldmarschall, starb 12. März 1737. Leopold war nach dem Tode des Württembergers der einzige Reichsseldmarschall (gewählt 21. Mai, vom Kaiser bestätigt 12. Juni 1734) und beanspruchte demgemäß die Würde und die Competenzen des Ersten Reichseseldmarschalls.

<sup>8)</sup> Ueber Leopolds Bewerbungen um die Stelle des Ersten Reichsfeldmarschalls vergl. Lentzius. Becmannus enucleatus, 470 f. und Barnhagen

**755.** 

Po[t]sda[m] den 13. ap[ril] 1737.

Regiment Alt-Anhalt. Uebersendung eines Rekruten. Sachsen. Ralte Witterung.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das Eue[r] Lieb [bei] Ihr Regi[ment] alles wohl gestunden haben ich übersschlicke Eue[r] Lieben wiede[r] eisnen] Recrsuten] vo[n] 9. zoll und jung wegen die saxe[n] hofe mit Eue[r] Lieb Mündtlsich] zu sprechen!) der ich stehs Eue[r] Lieben bestendiger frudt sein und verbleiben werde

Denkmale. 3. Aufl., 129 f. — Leopold verzichtete schließlich zu Gunften des Herzogs von Lothringen auf diese Stelle und begnügte sich mit dem Zweiten Reichsfeldmarschall. — Durch ein officielles Schreiben vom 2. April (gegengez. von Bord und Podewils) erklarte sich ber König "ganz geneigt", dem Fürsten "sowohl am Raiserlichen Hofe, als auch bei bem Reichsconvent und sonsten alle die Assistenz zu leisten, welche Sie in dieser Sache von Mir hoffen, erwarten und verlangen können, allermaßen Ich zu Ew. Liebben Gefallen stelle, was Sie Selbst Mir beshalb an Hand geben wollen". Durch ein Schreiben vom 13. April (gegengez. von Bord und Podewils) wurde ber Fürst aufgeforbert, "ohne längeren Anstand" der Hofburg und dem Reichstage anzugeben, weswegen er 1734 auf die Ernennung zum Dritten Reichsfeldmarschall gar keine Antwort gegeben hätte. (Bergl. Barnhagen, 123 f. und hier S. 530). Er foll beantragen, daß er nunmehr in den wirklichen Besitz der ersten Reichsfeldmarschallstelle und der sothanen Dignität anklebenden Prärogativen und Emolumente gesetzt würde. "Ich werde Mich auch besonders erfreuen, wann Ew. Liebben allen Ihren hohen Meriten und vor Sich habenbem offenbaren Rechte gemäße Würfung daher verspüren, und es ferner an nichts ermangeln lassen, was zu Ew. Liebben völligen Beruhigung hierunter Meines Orts nur immer wird contribuiret und beigetragen werden können." — Erlaß an Pollmann, den preußischen Gesandten in Regensburg, 13. April: Er soll alles thun, des Fürsten Anliegen nachbrudlichst zu unterstüten und alles vorbereiten, damit Leopold seinen Zweck keineswegs verfehle, "vielmehr . . als ein ohnebem umb Ihro Kaiserl. Majestät und das ganze Römische Reich so hoch meritirter Fürst vollenkommen und ohne weitere Anstand erreiche". Ein ähnlicher Erlaß wurde am selben Tage an Brand und Grave, die preußischen Bertreter in Wien, gerichtet.

ich gehe heutte auf die jacht so ei[n] kaltes frühejahr weis nit

Eigenhändig.

**756.** 

Potsdam 20. Upril 1737. Bollfreiheit für Fürstengut.

Leopold hat Anstand genommen, 9000 Fuder Kohlen für das Rothenburgische Bergwerk zollfrei passiren zu lassen. Der König vertraut, der Fürst werde sie doch "als Fürstengut, wie es ist, auf der Elbe frei passiren lassen".

### 757.

Dompropftei bes Bringen Morig.

Leopold schreibt, 1) Berlin 10. Juni 1737, vor einem Jahre hätte Prinz Moritz, als er sich eine Snade ausbitten sollte, die Anwartschaft auf die Brandenburgische Dompropstei erbeten und erhalten. 2) Des Fürsten Gesuch geht nun dahin, den Prinzen noch bei Lebzeiten des jetzigen Dompropstes Friedrich Wilhelm von Grumbkow als adjungirten Dompropst förmlich installiren zu lassen.

Der Cabinetssecretär Eichel schrieb dazu nach dem Dictate des Königs an den Rand: "An p. Cocceji. Soll Mir berichten, ob es angehe, und wenn es ohne die Statuta des Capitels zu verletzen nicht angehet, Mir es nur rund heraus sagen."

# Potsdam 12. Juni 1737.

Liebden in allen möglichen Sachen gefällig zu sein, also werde Ich Mich zuförderst erkundigen, ob die vorgedachte Installation ohne Verletzung derer Statuten angehen könne, welchenfalls Ich sogleich die verlangte Ordre ergehen laßsen will. Sollte es aber nicht angehen, so wollen doch Eure Liebden völlig versichert sein, daß, da Ich einmal Dero Prinz Morit Mein Wort zur Survivance gezgeben, Ich solches heilig halten, und Er die Dompropstei so gewiß

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 739. S. 598.

bekommen soll, als wenn Er würkseich] introduciret wäre. Woferne es Ewr. Liebden auch verlangen und nöthig zu sein erachten, so soll Mein Sohn alles mit unterschreiben.

**758.** 

## Berlin 15. Juni 1737.

Dompropftei bes Bringen Morig.

Der König übersenbet dem Fürsten Coccejis Gutachten<sup>1</sup>) über die Installation des Prinzen Morit als adjungirten Dompropstes von Brandensburg. "Ich überlasse dahero dieses zu Ew. Liebden Ermessen, wiederhole aber übrigens zugleich die an Deroselben in Meinen letzteren Antwortschreiben gethane Versicherung, daß Mein des Prinzen Morit [Liebden] in dieser Sache gegebenes Wort ohnverbrüchlich gehalten werden soll."

Leopold erwiderte, Berlin 18. Juni 1737, ) er habe niemals an dem guten Willen des Königs gezweifelt, sondern nur um die auch sonst übliche Einführung seines Sohnes noch bei Ledzeiten des Besitzers gebeten. "Ew. Königl. Majestät werden gnädigst erlauben, daß ich dieses hinzusetze, wie ich von vielen Zeiten gewiß weiß, daß der Geheimte Rath Coccejus mir Feind ist und insonderheit seit vorm Jahre, da Ewr. Königl. Majestät ich in Magdeburg gesaget, daß sein Bruder, der dasige Regierungspräsident, den sogenannten Siegelgroschen den beisen Bericht vom 13. ten gegen meinen in dieser Sache doch sehr unschuldigen Sohn Ewr. Königl. Majestät übergeben. Ew. Königl. Majestät ersuche ich also, die Gnade für mich und meinen Sohn zu haben, jemanden, der in dieser Sache nicht parteiisch ist, es aufzugeben, Ew. Königl. Majestät pslichtmäßig davon zu berichten . . . "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bergl. die vorige Nummer. Cocceji erklärte, Berlin 13. Juni 1737, die Introduction des Prinzen wäre zwar an sich volksommen rechtmäßig, in dem besonderen Falle aber unzulässig, weil Grumbkow, der jezige Dompropst, zweimal die schriftliche Bersicherung des Königs erhalten hätte, "daß der künftige Dompropst nicht introduciret werden solle, ehe und bevor er denen Grumbkowschen Erben wegen der errichteten Gebäude 12000 Th. baar herausgegeben haben wird". (Vergl. S. 599. Anm. 1.)

<sup>3)</sup> Ausfertigung.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das Geld, das für die Untersieglung einer Urkunde und als Lehnwaare beim Antritt eines neuen Erbherrn entrichtet wird. Friedrich Wilhelm hatte bei seinem Regierungsantritte verordnet, daß für dies Wal, aber ohne Consequenz, dies Geld an den magdeburgischen Regierungspräsidenten fallen sollte. Vergl. Acta Borussica, Behördenorganisation 1, 329.

Und lebe ich also auch der festen Hoffnung, Ew. Königl. Majestät werden meinem jüngsten Sohn eben solche Gnade nicht versagen, die Ew. Königl. Majestät an so viel andere gethan haben."

### 759.

## Berlin 24. Juni 1737.

Abreise Leopolds. Reise bes Königs nach Landsberg.

Da Leopold wegen seiner Angelegenheiten nach Dessau reisen muß, ist der König damit sehr wohl zufrieden. Friedrich Wilhelm will, geliebt es Gott, am 9. Juli nach Landsberg gehen und ist gegen diese Zeit der Rückunft des Fürsten gewärtig.

### 760.

## Potsdam 1. Juli 1737.

Reise bes Rönigs nach Landsberg und Stettin.

Der König will seine Reise nach Landsberg, Schwedt und Stettin schon am 7. Juli antreten und ersucht den Fürsten, danach seine Rücksehr nach Berlin einzurichten.<sup>1</sup>)

### 761.

## Berlin 17. August 1737.

Patent für die Universität Halle. Uebersendung eines Bildes.

Die Universität zu Halle hat unlängst dem Könige vorgestellt, es wäre nöthig, "daß zu Stillung der etwa auswärtig entstandenen Blame, als ob die Studenten zu Halle nicht genugsam Schutz und Sicherheit hätten, das Gegentheil durch ein gedrucktes Patent bekannt gemachet würde". Dem Fürsten wird der von der Universität eingereichte Entwurf zur Prüfung übergeben.")

<sup>1)</sup> Bergl. die voranstehende Rummer.

<sup>2)</sup> Das Patent vom 24. August 1737 bestätigte der Universität die Jurisdiction über die Studenten und sicherte den Studenten sür die Reise von und nach Halle die Befreiung von der Werbung zu. Vergl. Opel in den Mittheilungen für Anhaltische Geschichte 1, 418. 423. — Leopold sand, Magdeburg 19. August (Aussertigung), an dem Patente nichts bedenkliches, sah aber nicht ein, wozu das Patent gesordert würde, da sich seither keine Differenzen zwischen dem Regimente und der Universität ereignet hätten; es sei denn, daß die Universität damit beabsichtige, beständige Gelegenheit zu unnöthigen Klagen zu haben.

die s[ch]ilderen vo[n] Eue[r] Lieben ver Ruscka(?) ist fertig es ist gewis ein wunderwerck und ist lebendig wen[n] es nur spreche das fehlet

Die Rachschrift eigenhanbig.

### 762.

Potsdam 30. August 1737.

Bataillon b'Arbaub. Desertionen.

Leopolds Vorschlag, das Bataillon d'Arbaud 1) im Tractament den Feldregimentern gleichzustellen, ist zur Zeit "aus erheblichen Ursachen" noch nicht durchführbar. "Das Bataillon muß auf dem Fuß der Garnisoner bleiben." Gegen die Desertionen müssen alle möglichen Vorkehrungen gestroffen werden; die Capitaine müssen ersetzen was wegläuft.

### 763.

Beabsichtigte Inspection bes fünftigen Rriegschauplages am Rhein.

Leopold schrieb,2) Magdeburg 16. August 1737: E. R. M. haben keine Reslexion auf meinen . . . . Vorschlag wegen Besichtigung eines gewissen Orts am Rhein gelegen gemacht, welchen ich E. R. M. im Zurücksfahren von Mondijou3) unterthänigst gemacht habe.4) Da ich aber noch davor halte, daß diese Besichtigung heute oder morgen E. R. M. sehr vortheilhaft sein könnte, so habe nicht unterlassen können, Höchstdieselben nochmals daran unterthänigst zu erinnern.

Der König verfügte dazu: "Muß so gut sein und schreiben, unter was Prätext solche Besichtigung geschehen könne, sonst des Teufels Lärm werden würde."

Leopold schrieb darauf,2) Dessau 25. August, er wolle unter dem Vorwande einer Brunnenkur nach Ems oder Schwalbach reisen und von dort nach Wesel hinabsahren; dann würde er gewiß alles sehen, was für den Dienst des Königs nöthig wäre. Freilich wäre die Jahres-

<sup>1) (</sup>Nr. 33.) Bergl. hier Nr. 719. S. 579 und 747. S. 606.

<sup>2)</sup> Ausfertigung.

<sup>3)</sup> Schlößchen in Berlin, das der Königin gehörte.

<sup>4)</sup> Es sollten geeignete Plätze für die Operationen des preußischen Heeres am Rhein bei einem etwaigen Ausbruche des Kriegs um die Jülich-Bergische Erbschaft gesucht werden. Die Franzosen standen 50000 Mann stark in Französisch Flandern und an der Maas. Ueber die politische Lage vergl. S. 608. Anm. 4.

zeit für eine Brunnenkur schon sehr weit vorgerückt; er erwarte daher den Befehl des Königs, ob er hingehen ober die Reise bis zum nächsten Jahre aufschieben soll.

## Potsdam 31. August 1737.

Der Vorwand ist bei dieser Jahreszeit allzu durchsichtig. "So ersachte vor das Beste zu sein, selbige Reise bis zum künftigen Frühjahr auszussehen, als zu welcher Zeit solche am füglichsten geschehen kann, und werde Ich alsdenn das Nöthige vorher mit Ew. Liebden zu verabreden nicht ermangeln."

### 764.

Deserteur aufgefangen. Politische Lage. Einige Retruten werden versprochen. Der Fürst von Hohenzollern.

Leopold meldete, Dessau 31. August 1737, daß ein Italiener aus des Königs Regiment in einem zerbstischen Dorfe von seinen Soldaten aufgefangen worden wäre.

## Postdasm den 3. sepstember] 1737.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und bin Eue[r] Lieben obligi[rt] das sie haben meinen Deserteur anhalten laßen wo Eue[r] Lieben so guht sein wollen den fürsten von Zerbtz(!) ein complimen(t) machen hier ist noch alles wie [im] vorigen stande 1) ich gehe heutte nach wusterhauß[en] we[nn] ich wieder hier komme hoffe Euer Lieb ettl[iche] leutte zu senden vor Ihr Regiment der ich stehs verbleibe biß in toht

 $\mathfrak{de}[r]$  fürst  $\mathfrak{vo}[n]$  zoller[n] ist hier nit sehr content  $\mathfrak{vo}[n]$  sein  $sort^1$ 

Eigenhändig.

<sup>1)</sup> lleber die unfruchtbaren Berhandlungen über die Jülich-Bergische Frage in diesem Jahre vergl. Dropsen 4. 3. 2, 316 f.

<sup>2)</sup> Die Wahl des Fürsten Friedrich Ludwig zu Hohenzollern-Hechingen zum Reichsgeneral der Cavallerie, 11. März 1735, war noch nicht vom Kaiser ratissiert worden.

### 765.

## Wusterhausen 2. October 1) 1737.

#### Bau in Stettin.

Der König freut sich, daß Leopold den Magdeburgischen Maurermeister Reinicke disponirt, den Bau eben solches Souterrains zu Stettin
unter dem Walle am Berliner Thore zu übernehmen, wie er in Magdeburg
ausgeführt hat. Er bewilligt die erbetenen Baumaterialien.

Leopold schlug darauf, Dessau 23. October 1737, vor, 2) "daß weil doch in Stettin so viele Räthe aus benen daselbstigen Collegiis, wie auch andere Civilbediente sich befinden, welche nicht eigene Wohnungen haben, selbige gar wohl dahin könnten angehalten werden, daß ein jeder von selbigen einen dergleichen Souterrain gegen Empfang der Baumaterialien erbauen müßte". Auf diese Art würde der Wall bald bedaut und der Graben in der Stadt ausgefüllt werden.3)

### 766.

## Mackeno4) den 7. octo[ber] 1737.

Jagd. Übersendung von geschossenen Fasanen. Der Türkenkrieg.

ich bin hier auf die jacht und habe fasanen geschoßen nach mei[n] düncken sein sie recht guht und übersschiese Eue[r] Lieben ei[n] halb dutzen[d] sinden sie sie beßer fumet 5) als die Desso[er] alsdesnn] will mit mesh aufwarten

in ungern gehets a la facon de biribi <sup>6</sup>) <sup>7</sup>) Gott machet alles wohll amen adieu ich habe noch nit gegeßen der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt lehbelan[g]s verbleiben werde Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Im Text steht "2. September". Das Schreiben ist aber die Antwort auf einen fürstlichen Brief vom 28. September. (Aussertigung.)

<sup>2)</sup> Ausfertigung.

<sup>3)</sup> Der Häuserbau sollte also in Stettin auf gleiche Weise künstlich gefördert werden, wie in Berlin. lleber die Berliner Zwangsbauten vergl. (König) Versuch einer Schilderung der Residenzstadt Berlin 4. 1, 259 f.

<sup>4)</sup> Groß-Machnow.

b) Fumet: gut riechend und schmedend.

<sup>6)</sup> Ein Glücspiel. Bergl. Chéruel. Dictionnaire historique. 6. éd. 1, 619.

<sup>7)</sup> Nach einigen Erfolgen erlitten die Österreicher bedeutende Schlappen und mußten sich dis Gradiska an der Sau zurückziehen. Friedrich Wilhelm war über die Haltung des Kaisers in der Jülich-Bergischen Erbsolgesrage auß äußerste gereizt. Bergl. Nr. 750. S. 608.

#### 767.

### Conflict mit Ansbach.

Leopold melbete, 1) Dessau 20. März 1737, ein Deserteur seines Regiments, ein geborener Preuße, wäre "von der ansbachischen Miliz") ensgagirt" worden. Der Markgraf verweigere die Auslieserung, "weil disser von einigen Regimentern verschiedene Excesse in Debauchirung der Leute vorgegangen, und er desfalls, seiner gethanen Borstellungen ohnserachtet, keine Satisfaction erlangen können". Am 31. August schried Leopold, 1) laut einem Briese Seckendorss 3) wollte der Markgraf den Deserteur dem Könige ausliesern. Da aber der Ansbacher noch Ausstüchte machte, so fragte der Fürst, Dessau 23. October, 1) ob er noch Nachsicht üben oder das gegen die ansbachischen Landeskinder vornehmen sollte, wosvon er in Stettin mit dem König gesprochen hätte.

## Wusterhausen 26. October 1737.

Da nach Seckendorffs Schreiben noch keine gewisse Hoffnung zur Lieferung des Deserteurs ist, soll Leopold die verabredeten Maßregeln gegen die Ansbacher ergreifen. 4)

### 768.

kossenblat den 15. No[vember] 1737.

Gesundheit des Königs. Besuch in Frankfurt a. D. Sedendorfs Unglück. Die Strafe entehrt nicht den Unschuldigen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und bin Eue[r] lieb obligiret vor de[n] guhte[n] wunsch was mich angehet bin itzo wohll aber den ganzen herbst bin nit wohll ge= wehsen und habe geglaubet es würde ei[n] ende sein de[nn] ich keine Nacht geschlaffen und kein apetit gehat und daben doch zu= genommen itzo [den] schlaf wieder habe doch nit so frissch] bin

<sup>1)</sup> Ausfertigungen.

<sup>2)</sup> In der Wahl des Worts Miliz liegt schon die Geringschätzung. Friedrich Wilhelm hatte verboten, diesen "Ekelnamen", wie er sich einmal ausdrückte, für sein Heer anzuwenden. Vergl. Mylius. Corpus Const. March. III. 1, Nr. 144 und 149. Sp. 383 u. 387.

<sup>3)</sup> Der ansbachische Geheimrath Christoph Ludwig Freiherr von Sedendorff.

<sup>4)</sup> Die ansbachischen Studenten in Halle sollten aufgehoben werden. Am 2. November ließ Friedrich Wilhelm dem Fürsten mittheilen, daß die betreffende Ordre an die Halliche Universität ergangen wäre; "und soll Mir lieb sein, wenn es ohne Auflauf und Nachtheil der Academie abgehet". (Abschrift.)

als vor jahr ich bin zu franckfordt gewehsen 1) und die staht und schön befunden das schwselrinsche Regisment]2) sauch schön] und guhter ordre ist ber arme sequendorff hat das tractament nit Meritiret<sup>3</sup>) der deuffell mag des keise[r]s feldt= be[nn] hat sequendorff was gegen ben keiser Mar[s]chall sein und haus ostereich getahn das kriminell ist da will ich mit meisnem kop Respondieren das e[r']s nit getahn also ist es ei[nem] Blöden und die Blacscheißer wen[n] sie ei [nem | Brave[n] herrn zu dienen soldaten können torbt tuhn so sein sie frohe anfein sie könne[n] Ihn nits nehmsen] als das lehben [das] ist Bagatelle de[nn] die ehre könne[n] sie Ihn nit nehm[en] we[nn] er auch unter Büttels hende gerahte den[n] die straffe ist kein schimf aber die taht und die taht hat er nit wer ist kapable die Arme[e] zu koman-

<sup>1)</sup> Bei diesem Besuche Frankfurts (10.—12. November) fand die Disputation Morgensterns mit den Prosessoren über "vernünftige Gedanken von der Narrheit" statt, die mit den Anstoß gab, daß Joh. Jak. Woser die Universität verließ. Bergl. Woser, Lebensgeschichte, 3. Ausl. 1, 168 und (Benedendorff) Karakterzüge 8, 56 (beinahe wörtlich übernommen von Förster 1, 296 f.); Bornhak in den Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 11, 336 f.

<sup>2)</sup> Das Infanterieregiment des Generallieutenants Curd Christoph von Schwerin (Nr. 24), das zum größten Theile in Franksurt stand, wurde am 11. und 12. November vom Könige besichtigt.

<sup>3)</sup> Feldmarschall Seckendorf wurde wegen seines Mißerfolgs in Ungarn am 14. October vom Commando des Heeres abgerufen und unter der Anklage, die Gloire und Reputation der kaiserlichen Waffen prostituirt zu haben, ins Gefängniß geworfen. Vergl. Versuch einer Lebensbeschreibung des Feldmarschalls Grafen von Seckendorff 2, 171 f. Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches 5, 727 f. Am 20. Februar 1739 sprach Friedrich Wilhelm sein Bedauern über das Schicksal Seckendorfs in einem Schreiben an Herzog Karl aus: "Je souhaiterois fort de le voir délivré de sa prison. Mais comme, la situation présente où la cour Impériale se trouve par rapport à Moi, Mon intercession ne pourra manquer de lui être plus nuisible qu'utile, Je crois, que tout iroit bien, si Vous vouliez avoir la générosité pour ce général, de Vous intéresser pour lui d'une manière convenable, en faisant insinuer au ministre de Bartenstein et au conseiller aulique Knorre, qu'ils ne sauroient faire une action plus digne de leur équité, et qui Vous fût plus agréable, que de porter la clémence Impériale à faire élargir ce général sans les formalités ordinaires d'une sentence et à lui accorder la permission d'aller finir ses jours en repos à Meuselwitz ou en Franconie. C'est la seule compassion pour ce malheureux, et Je Me flatte, qu'elle ne sera pas infructueuse." (Concept.)

dier[en] es sein ja die Miserableste leutte die die erde gemachet hat 1) der ich stehs Euer Lieben frudt sein und verbleiben werde Eigenhändig.

### 769.

## Cossenblatt 25. November 1737.

Arretirung eines Feldwebels. Berleihung eines Orbens.

Der König bedauert die Arretirung eines Grenadierfeldwebels von Alt-Anhalt, der in Sachsen bei der Werbung erlappt worden ist. Dem Hauptmann de Brassac bei den Cadetten des Königs Stanislaus wird wegen seiner Unterstützung der preußischen Werbung der Orden de la générosité auf Leopolds Antrag verliehen.

Die Unterschrift mit ber linten Sanb vollzogen.

#### 770.

wusterha[u]s[en] den 4. De[cember] 1737.

Gesundheit des Königs. Bild von einem merkwürdigen Hirsche. Jagd. Der Türkenkrieg. Jest wäre die beste Gelegenheit, die Jülich-Bergische Erbfolge zu erzwingen.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten und nit eher antworten können dieweill ich a[n] die rechte handt schad[en] gehat aber ißtzo föllich wieder guht ich glaube das ich den herbst nit friss[ch] gewehsen bin²) [weil] es mir in den leib hat gelehgen den[n] ich itzo wieder recht fatigiren kan sonder inkomoDite ich bin Eue[r] Lieben obligiret das sie mir haben gesandt b[ie] Plasns] vo[n] Ihren hiers[ch]<sup>3</sup>) ich glaube das in der weldt noch nit desgeleichen gesehen worden hier habe jour gejaget und recht kapitallschweine<sup>4</sup>) gesangen in ungern wierdts vo[n] dage zu dage schlegter gehen<sup>5</sup>) ist schludt [dax]an Ihr wünderl[iche]

<sup>1)</sup> Über den Zustand der österreichischen Armee vergl. Versuch einer Lebensbeschreibung von Seckendorff 2, 6. 12 f. 77 f.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 768. S. 618.

<sup>3)</sup> Leopold hatte vier Kupferstiche eines "ob seines Gehörn zu bewundern würdigen Hirschens" machen lassen und an Befreundete gesandt. (Schreiben bes Herzogs von Lothringen an Leopold, Wien 14. November 1737.)

<sup>4)</sup> Rapitalschwein, Hauptschwein: Ein Schwein von mindestens 6 Jahren.

<sup>5)</sup> Am 18. October hatte Nissa capitulirt; die kaiserliche Armee war nun auf allen Punkten gezwungen, zur Donau zurückzugehen.

und seltsame anstalten die ich vor guht habe?) Gott gebe das mein sordt balde geschiehet und er die keiserlsichen ist die occasion admirabell ich werde mir nit wie die keiserlsichen ceparirsen ich Marchire mit 56. Batsaillons und ganze kavallerie tot Pour tart der ich stehs Eue[r] Lieben bestendieger frudt sein und verbleiben werde

Eigenhändig.

#### 771.

## Potsdam 13. December 1737.

Tobestrantheit des Erbprinzen Guftav Bilhelm.

Der König hat ersehen, daß Dr. Horch in Dessau angelangt,<sup>5</sup>) und daß es mit dem schwerkranken Erbprinzen Gustav Wilhelm "nicht zum Besten stehet". "Es gehet Mir dieses recht herzlich nahe, und trage Ich mit Ew. Liebden billiger Bekümmerniß ein inniges Mitleid, wünsche aber doch und hoffe zu Gott, Er werde Sich des werthen Patienten kräftigst annehmen und Ihm eine baldige vollkommene Genesung schenken."

sie könne[n] Persuadieret sein das des Printz gustaff kranckheit mir sehr nahezu gehe dieweill ich ein rechtschaffen gen[eral] an Ihn habe Gott erhalte Ihn FWilhelm.

Die Rachschrift eigenhandig.

### 772.

# Potsdam 14. December 1737.

Einfünfte ber Magbeburger Dompropstei.

Dem Könige schwebt vor, als ob Leopold einstmals die Einkünfte des Fürsten von Barby") aus der Magdeburgischen Dompropstei auf 14000 Th.

<sup>1)</sup> Statt das Heer zusammenzuhalten, zersplitterten die Oesterreicher ihre Kräfte. Vergl. Arneth, Maria Theresia 1, 38.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 766. S. 617.

<sup>3)</sup> Karl Philipp, der lette Kurfürst aus der Neuburgischen Linie.

<sup>4)</sup> Tôt pour tard.

December 1737 (Aussertigung), um die Abschickung dieses Arztes gebeten, weil der Erbprinz vor zwei Tagen an den Pocken erkrankt wäre. "Ew. Königl. Majestät können sich leicht vorstellen, wie mich dieser unvermuthete Zufall betrübe. Gott erhalte Ew. Königl. Majestät und bewahre Sie vor solchen Chagrin." In einem zweiten Briefe vom selben Tage schreibt er, "daß mehr zu sürchten, als zu hoffen ist, und zweisle daher nicht, Ew. Königl. Majestät werden deshalb mit mir ein gnädiges Mitleiden haben".

<sup>6)</sup> Herzog Heinrich zu Sachsen-Barby.

geschätzt hätte. Er bittet, ihm zu melden, ob die Revenuen wirklich zu ber Zeit so stark gewesen, und ihm, wo möglich, eine Jahresrechnung aus jener Zeit zu verschaffen. 1)

### 773.

Tob bes Erbpringen Guftav Bilhelm.

Prinz Leopold Maximilian schrieb, Dessau 16. December 1737, an den König: Zwei Stunden darauf, daß ich die Gnade gehabt, Ew. Rönigl. Maj. unterthänigst zu bitten, den General Ralcstein und den Obriften Truchs anhero kommen zu laffen,2) so hat der große Gott meinen ist seligen Bruder ben Prinzen Guftav von dieser Zeitlichkeit abgefordert und dadurch den Fürsten in solchen Stande gesetzt, daß er nicht selbst schreiben kann's) und mir daher aubefohlen, Ew. Königl. Maj. diesen Todesfall unterthänigst zu berichten. Also ist derselbige und alles was ihm angehöret, in solchen betrübten Stande, daß es einen Stein in ber Erbe erbarmen möchte. Ew. Königl. Maj. können bem Fürsten, wie er mir gefaget, eine besondere Gnade erweisen, wann Dieselbe geruhen wollten, das Regiment, welches durch Absterben meines Bruders ist vacirend ist, meinen Bruder Eugenius zu conferiren4) und das Dragoner= regiment an demjenigen zu geben, dem Ew. Königl. Maj. das erst vacant gewordene zugedacht. Ich muß nochmaln mit den betrübtesten Herzen von der Welt Ew. Königl. Maj. versichern, daß dieser Todesfall meinen armen Bater in solchen pitoyablen Stand gesetzet, daß seine ganze Familie noch üble Suiten zu befürchten hat. Also wiederhole nochmals schlüßlich mein unterthänigstes Bitten, den Fürsten, der Ew. Königs. Maj. und Dero Hause von so viel 40 Jahren her getreu gedienet, diese Bitte auch nicht zu versagen und meinen Bruder Eugenius, wie schon in bes Fürsten Namen gebeten, das leider vacant gewordene Regiment anzuvertrauen, wie auch an die beiden Herren, warum ich vor zwei Stunden gebeten, anzubefehlen, ihre Reise baldmöglichst anhero zu befördern.

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 779. S. 627.

<sup>2)</sup> Kalcstein war von altersher ein Bertrauter Leopolds. Bergl. Nr. 391. S. 296. — Obrist Friedrich Sebastian Wunibald Erbtruchseß Graf zu Waldburg.

<sup>3)</sup> Lentzius erzählt (491), der Fürst hätte vor Bekümmerniß über den Tod des Erbprinzen weder essen, trinken noch schlasen können.

<sup>4)</sup> Prinz Eugen erhielt 23. December 1737 das Cuirassierregiment seines verstorbenen Bruders (Nr. 6). Sein Dragonerregiment (Nr. 7) wurde dem Obristen dieses Regiments, Christoph Friedrich von Thümen, gegeben.

## Postdam den 17. Decsember] 1737.

ich habe gestern abendt die betrüsblie nachricht emfangen das mein lieber Printz gustaff dieses zeitlsiche] verlaßsen] dieses ist mir so nahe gegangen umb be[n] Brave[n] Printzen 1) als umb umb Gottes willen ergehben sie sich in Gottes Euer Lieben es ist ungelück genug machen sie das ungelück nit willen größer das sie a[n] Ihre gesundtheit litten Gott bewahr Ihr Persohne den[n] mir alles an gelehgen ist mein lieber gustaff mit alle Ihre chagrin wierdt ihm nits helfen ist toht er ist in ein beger ordt als wirr (!) ben[n] es doch unser aller weg ist habe[n] sie mir lieb so werden sie was einnehmen damit sie zu sich selber kommen ich übersschlicke Euer Lieben den gesneral] Masjor] kalcstein und trux Euer Lieben zu asseurirsen] meine frse undschaft bas Regiment foll Eugenius haben<sup>2</sup>) biß in [ben] toht so lange ich lehbe swerde ich] sie und Ihr gante familie nit verlaßen und als ein erl[icher] Man vor stehen der ich stehs bin<sup>3</sup>)

Eigenhändig.

### 774.

#### Trost für Leopold.

Leopold schrieb, 4) Dessau 22. December 1737, an den König: Da meine Schuldigkeit erfordert, Ew. Königs. Majestät unterthänigst zu danken sowohl für alle die meinen letzt verstorbenen Sohn von

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 771. S. 621.

Der König schrieb zu der Cabinetsordre, die dem Prinzen Eugen die Berleihung des Cuirassierregiments anzeigte, Berlin 24. December 1737, eigenhändig: "ich habe das vertrauen zu sie das sie mir des liebesn Printzen gustaff sein Braves Regiment in desm stande und ordre als ich es gesehn 1736 halten werden und Recommendiere sie es [zn] alle conservacion haben sie nöhtig mit timen (Thümen, vergl. S. 622. Anm. 4) zu sprechen so werde Ihn hinsenden sie werden erster dage nach asssch]erslehben hinzu gehen und sich beism] Regisment] bekandt machen".

<sup>3)</sup> Das officielle Beileidsschreiben des Königs an den Fürsten und sein Brief an den nunmehrigen Erbprinzen Leopold Maximilian sind bei Lenzius S. 491 abgedruckt. Die Condolenzschreiben des Kronprinzen Friedrich siehe bei Orlich, Geschichte der schlesischen Kriege 1, 288 und in den Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 7, 69.

<sup>4)</sup> Ausfertigung.

seiner Jugend an bis in seinen Tod erwiesene Gnade und das über dessen Absterben bezeigte Mitleiden, als auch daß Ew. Königl. Maj. an meiner großen Betrübniß so viel Antheil zu nehmen und zu meiner Consolation die beiden Herren, als den Generalwachtmeister von Kalcksein und Obristen von Truchs, 1) anhero zu schiesen geruhen wollen, so ermangle nicht, Ew. Königl. Maj. für alle diese Gnadenbezeigungen unterthänigsten Dank zu erstatten, und werde nicht unterlassen, bis an das Ende meines Lebens solche durch treugehorsamste Dienste zu demeriren. Annoch empsehle Ewr. Königl. Majestät Gnade mich und meine übrige Familie.

## Berlin 25. December 1737.

Ich habe . . . ersehen, wie Deroselben mein bezeugtes wahres Mitleiden über den gehabten Verlust Dero Mir im Leben alle Zeit lieb gewesenen Sohnes, des seligen Prinz Gustav, und die Schickung des Generalmajors von Kalckstein und Obristen Graf Truchseß zu einiger Consolation gereichet. Ew. Liebden wollen versichert sein, daß, wie Ich an allem, was Dieselben oder Dero Familie betressen kann, ein ganz besonderes Antheil nehme, also auch nichts mehr wünsche, als etwas zu Dero Zufriedenheit und völliger Beruhigung mit Effect beitragen zu können.<sup>2</sup>)

### 775.

# Berlin den 2. ja[nuar] 1738.

Gottergebenheit Leopolds. Anordnung über den Regimentswechsel des Prinzen Eugen. Glüdwunsch zum neuen Jahre.

Eue[r] lieben schreiben habe wohll erhalten und freuet mir das Euer Lieben den Gorßen (!) Gott walten lassen und Resigniren sich so kristl[ich] in seinen großen willen<sup>3</sup>) den[n] wier uns

<sup>1)</sup> Bergl. Rr. 773. Am 25. December spricht der König zu Leopold Maximilian seine Genugthung aus, daß durch die Sendung der beiden Officiere "des Fürsten Liebden Sich einigermaßen consoliret finden".

<sup>2)</sup> Auf Kaldsteins Bericht aus Dessau schrieb der König sofort an Prinz Dietrich, der in Bieleseld stand, Berlin 28. December: "Wie Ich von dem Berlust, welchen Ew. Liebden durch Absterben Dero Bruders . . . erlitten, sehr vielen Antheil nehme, Ich aber auch persuadiret bin, daß es des Fürsten . . . Liebden eine besondere Consolation sein wird, Dieselbe vor jeto auf einige Zeit bei sich in Dessau zu sehen, so haben Ew. Liebden sofort Dero Reise dahin anzutreten."

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 773. S. 623.

oshine Resonnirsen] barin finden müßen was die Husaren asn]= belanget 1) so sein sie nit vergehben also es in den selbigen stande de[r] ober[st] time 2) kommet nach Desso alles mit den Print[z] abzumachen ich wünsche mehr als ich hoffe das er wierdt das Regisment] so guht halten als es itzo geworden ist Neujahr angetreten ist so wünsche eur Lieb ge= bas nun su[n]dtheit und Langes lehben und der Libe Gott bewahre sie und Ihre familie [vor Unglück] und vor chagrin er machet alles wohll also wierdt er es so machen das Euer Lieben alles wierdt guht gehen der ich stehs Euer Lieben bestendigser] freundt sein und bleiben werde

Eigenhändig.

### 776.

## Berlin 7. Januar 1738.

Berhandlungen wegen eines Deserteurs.

Der Hauptmann von Borce<sup>3</sup>) hat im Auftrage des Königs an den Herzog von Weimar<sup>4</sup>) "in convenablen Terminis" wegen Auslieferung zweier Deserteure von Alt-Anhalt geschrieben, hat aber eine "trockene Antwort" erhalten.<sup>5</sup>) "Es wird wohl bei diesem Umstande sich der Mühe nicht verlohnen, weiter zu insistiren, bis sich etwa in seinem Gemüthe eine mehrere Ruhe einfindet."

#### 777.

Abhandlung Leopolds über die Belagerung einer Festung.

Leopold schrieb, 6) Dessau 5. Januar 1738, an den König: Ew. Königl. Maj. werden allergnädigst erlauben, daß hierdurch unterthänigst berichte, wie es Sr. Königl. Hoheit dem Kronprinzen gefallen, von mir in Stettin zu verlangen, daß ich ein Project mit darzu gehörigen Rissen auf-

<sup>1)</sup> Prinz Eugen, der soeben statt seines Dragonerregiments ein Cuirassierregiment bekommen hatte, war auch seit 23. December 1735 Chef des preußischen Husarencorps. Vergl. S. 574. Anm. 8.

<sup>2)</sup> Thümen, ber neue Chef bes Dragonerregiments Nr. 7.

<sup>3)</sup> Friedrich Ludwig Felix von Borcke im Regimente des Königs.

<sup>4)</sup> Herzog Ernit August.

<sup>5)</sup> Die Sache spielte schon seit bem August 1737.

<sup>6)</sup> Ausfertigung.

setzen sollte, wie man eine Festung nicht nur belagern, sondern auch bas Lager der Observationsarmee retranchiren solle. Da nun Se. Königl. Hoheit gerne damit gehorsamst willfahren wollen, so habe aufgesett, wie von Anfang eine Festung berennt, und die Belagerung bis zur Uebergabe ge= führt werden soll, ingleichen alles, was dabei von Tage zu Tage währender Belagerung bei der Parole zu befehlen, und wie sowohl die Arbeit von benen Approchen muß geführet werden, als auch wie ein Theil ber Contres= carpe gestürmet und die andere Hälfte mit der bedeckten Sappe erobert wird, auch ferner wie ein Ravelin über die Wassergraben zu machen. Gleichwie ich nun hoffe, daß nichts werde vergessen haben, was ich halte, daß nöthig sei zu emportiren, also habe ich auch darzu 16 große Risse allhier verfertigen lassen, auf daß Se. Königl. Hoheit die alltägliche Arbeit distinct seben können. Weil nun diese völlig fertig ist, als habe Sr. Königl. Hoheit überschickt und hoffe, daß Ew. Königl. Majestät solches gnädigst genehm halten werden, indem Se. Königl. Hoheit badurch gewiß eine Idee bekommen, wie die Tranchée soll und muß geführet werden. 1)

Cabinetssecretair Eichel vermerkte dazu nach dem Dictate des Königs: "Ich habe nicht gewußt, sonsten würde es abgefordert haben, mir zu weißen."

## Berlin 8. Januar 1738.

... Es gereichet Mir diese von Ew. Liebden genommene Bemühung zur augenehmen Obligation gegen Dieselbe, und werde Ich Mir solche Plans, sobald Ich erfahre, daß sie angekommen seind, selbst zeigen lassen, bin auch versichert, daß der Kronprinz daraus viel profitiren werde. 2)

### 778.

Berlin 9. Januar 1738.

Magbeburger Kornmagazin.

Auf Leopolds Vorstellung<sup>3</sup>) entgegnet der König, daß das Magde= burgische Kornmagazin wegen des dortigen hohen Kornpreises und des ge=

<sup>1)</sup> Die Abhandlung Leopolds erschien auch im Drucke. Vergl. Siebigk in den Mittheilungen für Anhaltische Geschichte 1, 469. Ueber den Brieswechsel des Fürsten mit dem Kronprinzen darüber seit 24. November 1737 vergl. Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 7, 55 f. Der König empfing übrigens nicht die Pläne, sondern nur einen vom Lieutenant Kleist versertigten Riß.

<sup>2)</sup> Das Schreiben ist vollständig abgedruckt in der Zeitschrift für Preußische Geschichte 9, 619.

<sup>8)</sup> Dessau 5. Januar 1738 (Aussertigung).

ringen Vorraths in den Berliner Magazinen nicht verstärkt werden könnte. Sobald der Getreidepreis etwas sinkt, soll das Magazin mit dem nöthigen Vorrathe versehen werden.

### 779.

### Berpachtung der Dompropftei.

Auf Anlaß des Schreibens vom 14. December 1737 1) wandte sich Leopold an den Herzog Georg Albert von Sachsen-Barby, um die Einkünfte der Magdeburger Dompropstei zu erfahren.

Nach seinen Ermittelungen betrugen diese Einkunfte dis 1718 nach einer ungefähren Berechnung jährlich 7511 Th. 1 Groschen. Nach der Aushebung der Erbpacht in diesem Jahre wurde die Dompropstei auf 12 Jahre für 8000 Th. verpachtet. Im Ganzen wurden die Erträge in diesem Zeitzaume auf 10592 Th. jährlich angeschlagen. Nach "einem ohnmaßgeblichen Anschlag" Leopolds könnte die Dompropstei mit allen ihren Einkünsten 14423 Th. 2. Gr. 9 Pf. bringen, mithin für 14000 Th. verpachtet werden.

Er schrieb darüber dem Könige am 5. Januar 1738:2) E R M befehll gehorsamst zu fohlgen so habe mihr nach möhlichkeihtt [gemüht] so g[e]nauh als nuhr vermohgeht bin basjenige g[e]na[u]h einzuzihen wie hoch die Ma[g]deburger Domprobestey verpacht werden kan, und [h]abbe also diesen hierben kosmmenden unmasgehbligen pachtanschlag verferdtigeht, wen[n] geleich die vorige herrn Duhmpro[p]ste es wohl nicht so hog ge= achteht (?) so halte doch das wen[n] sich ERM Ma[g]deb[urger] kamer sich recht (?) werde wohllen besleißen das Sie so einen man finden werden der diesen anschlag von 14 m. th. erfühllen wird, indem es treffelige wise]gen hat wie auch der acgker untabelich ist, die kamerpechte sein auch so das ein pechter diesehlbe wohll davor gebrauchgen und nuhpen (?) könen wird, Ich kan boch nicht versichern ob nicht was sohlte vergeßen sein, wehlges sich bei eine r[ec]hte untersuchgung leichd finden wird, die gerichtte habe auch nicht mit in diesen anschlag sehten wohllen, weihllen ich ER M genädige intencion nicht weis wie Diesehlbe es darmit wohllen gnädiges gehalten wißen,

# Berlin 9. Januar 1738.

Der König dankt für den Pachtanschlag, von dem er guten Gebrauch machen wird. Er hat dem magdeburgischen Kammerpräsidenten von

<sup>1)</sup> Schreiben des Fürsten, Dessau 5. Januar 1738 (Ausfertigung). Vergl. Nr. 772. S. 621.

<sup>2)</sup> Eigenhändiges Concept.

Platen aufgegeben, alles recht genau zu untersuchen und mit der Kammer einen Pächter, der das Anschlagsquantum erfüllt, zu suchen.

### 780.

Unentgeltliche Lieferung von Lachsen für die königliche Rüche seitens der Magbeburgischen Fischer.

Leopold schrieb, 5. Januar 1738, an den König: 1) E R W werden Sich gnädigst beliben zurühg zu endSinen wie E R M mihr dises versloßene frühjahr in tangehrmünde genädigest besahlen, das ich sohlte darhin Sehen ob die Madedurger sißsch]er E R M wochgendlich einen frißsch]en lags mit der post ohne endgehld dahin zu persuadiren zu überschigten also habe sodahld als ich in A[u]gusty in Madedsurg gekomen es den sißsch]er[n] vorgestehld wehlge den[n] ansanglich so sihllerley Schwürikeihtten2) und fast die unmosallikeihtt dis aniho vorzustehlen gewust, dis endlich Sie Sich also erklehrehtt 14 Stüg lags à 10 sund von 1 Mary als ale wochge einen frey zu überschigken, hingegen aber so dihtten die ehlbe E R M 3 pungte gnadiges zu accordiren als zumb 1. Das E R M diesehlbe 15 th aljahrlich an die sogensanzhte sigsaczise3) zu erlaßen, wenn man den[n] die 14 lagse à 10 Pst. zu gehld rechnehtt das Pst. à 16 Sgr. thuet 93 th 8 gr. und wen[n] man den verlust der 15 th von diesen adzihett so bliben denoch 78 th 8 Gr. plus,

ben 2 pung betreffen[b] so wird sowohll die magi[s]trad ohne die 240 Pfd. Stöhr wehlges 15 th jarlich thuhett, als auch dan[n] die kemeren die auch (?) protondired[o] 15 th verlieren sohlte bestehen wird und kan, und 3. das der magist[r]ad den siß[ch]ern die Sogen[ann]hte prosond lags vor den Marggen[g]ligen prois bezahlen müsse, diesen 3 pung bestreffen[d] so köndte dieser unmasgeblich der 2 und 3 pung zumb besten der kemeren also limitirett werden, das ER M den Madeb[urger] magist[r]ad andesehlen lißen, das dersehlbe keine prosondlagse sohlte geben

<sup>1)</sup> Eigenhändiges Concept.

<sup>2)</sup> Zuerst verlangte die Magdeburgische Fischerbrüderschaft für die vierzehn Mittellachse, die sie alljährlich vom 1. März ab der königlichen Küche liesern sollte, 1. Aushebung der 10 Th. vierteljährlichen sesten Duartalaccise für den kleinen Fischsang, 2. Bezahlung der 25 zuerst gesangenen Lachse, die alljährlich der Magistrat bekommt, nach dem jeweiligen Marktpreise, 3. Befreiung von der unentgeltlichen Lieserung von 240 Pfund Störe jährlich an den Magistrat und von der Zahlung der 15 Thaler für die Kämmerei, 4. Bewilligung des Plazes vor dem Gildenhause der Seidenkrämer zum Fischmarkte.

<sup>3)</sup> Figaccise.

als 6 Stüg vor E R M 3 an die königin 1 an den C[ron]P[rinzon], 1 an die C[ron]Princossin und 1 an den dumbprobst, wodurch diesehlben 19 Lagse das Stüg zu 15 Pfd. gerehgenehtt thuhett 285 Pfd. à 16 gr. thuhett 190 th was die kemeren prositirtt, aus allen diesen werden E R W genädiges beliben zu ersehen das niemhand darunter verlihrt als die Berlinschen und Madeb[urger] herrn die die prosondlagse bisher jarlsich] bekomen haben, wensn dens hern die R W dieses unmasgebliche progott und untertanigestes bisten der Madeb[urger] sißsch]er gnädiges agrigiren werden So werden E R W dansn auch dise sißsch]er beliben gnädiges ein Versichgesrunge ausserdigen zu laßen worin alles dasjenige endhaltsen] was E R W diese leuhtte in gnaden wohllen vor die 14 Lags wehlge die sißsch]er frey wohllen auf die post liber[n](!) genadigst zuslißen laßen,

## Berlin U. Januar 1738.

Der König hat das Generaldirectorium nach den Bedingungen der Magdeburgischen Fischer instruirt<sup>1</sup>) und dankt dem Fürsten für seine Bemühungen.

#### 781.

Postd[am] den 13. ja[nuar] 1738.

Dant für Geschente. Lebensmubigkeit bes Königs.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll erhalten mit jenerich ich bin Eue[r] Lieb seh[r] obligiret vor die schweine fabrik (?) ich werde sie heutte sehen und vor die Machine zur wise] he zu reinigen dieses soll geleich sobaldt [d] as wetter aufgehet Prodiret werden ich swünsche] vosu] herzen das Eur Lieben sich mögen guht befinden und sich nit so chagriniren²) den [n] es doch nit zu redressiren wir müßen alle dran wolte Gott das es mit mir schosn da wehre den [n] ich bin nits nüze mehr in der weldt und bin nur meine Domesticken a charge de [nn] ich nit mehr fort kan und inkurabell bin mein atem ist kurtz

<sup>1)</sup> Cabinetsordre vom 11. Januar: Die Erhöhung der Fixaccise um 15 Thaler, die jährliche Lieferung von 240 Pfund Störe an den Magistrat und die Zahlung von 15 Th. an die Kämmerei wird den Magdeburgischen Fischern erlassen. Der Magistrat soll künftig nur 6 Präsentlachse (2 an den König, 1 an die Königin, 2 an das Kronprinzliche Paar und 1 an den Dompropst) geben und jeden mit 16 Groschen bezahlen.

<sup>2)</sup> lleber den Tod des Erbprinzen Gustav Wilhelm. Bergl. Nr. 773. S. 622 f.

Reitte[n] kan noch aber gehen sehr schlegt die beine sein guht aber kein attem dieses sinde von dage zu dage schlimmer also ich das lehben so saht bin das Gott baldt ein guht ende machen [möge] der ich bestendig biß in mein[en] toht Eue[r] Liebe bestendieger frudt sein und verbleiben werde

Eigenhanbig.

#### 782.

### Spargelsenbung.

Leopold schickt, Dessau 26. Januar 1738,1) einige Spargel, "bei iziger Jahreszeit etwas rares". "Ich hätte gerne mehrere übersenden wollen, allein die izige Saison hat nur diese produciret."

## Potsdam 29. Januar 1738.

... "Es ist recht was rares, und bin Ich Deroselben um so viel mehr für diese geneigte Bezeugung Dero Attention obligiret, habe auch nicht vergessen, bei der Verzehrung auf Dero beständiges Wohlsein ein Gläschen zu trinken."

#### 783.

# Postda[m] den 14. feve[ruar] 1738.

Vordatirung eines Patents für Prinz Moris. Abgang beim Leibregimente. Stand ber Jülich-Bergischen Frage.

Euer Lieben schreiben habe wohll erhalten und habe befohlen das Printz Moritz sein Pattente soll eisnssenen, und den datto vosn kalso<sup>3</sup>) sețen um zu weisen die amitie die ich vor Eur Lieben habe ben Mein Regisment ist viell abjang und kein zugang sonsten spassint nits als das wir alle warten auf den kurfurst der noch lange lehben kan<sup>4</sup>) die Pusissances wollen

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das Obristenpatent des Prinzen Morit wurde vom 25. Juni 1733 datirt. Am 24. Februar zeigte der König darauf an, daß Prinz Morit als Obrist hinter Obrist Joh. Aug. von Boigt rangirte, dessen Patent als Obrist bei Markgraf Karl (Nr. 19) vom 5. Mai 1733 datirt war.

<sup>8)</sup> Das Patent des Obristen Kalsow im Regiment Glaubit (Nr. 4) war vom 1. August 1733.

<sup>4)</sup> Kurfürst Karl Philipp von der Psalz, geboren 1661, gestorben 1742. Bergl. Nr. 770. S. 621.

haben das ich meine Parohll gehbe<sup>1</sup>) Das werde mein tage nit tuhn lieber alles verlohren als die Bacesse<sup>2</sup>) zu tuhn das ist feste Resolviret der ich stehs Euer Lieben bestendieger frudt sein und verbleiben werde

Eigenhanbig.

#### 784.

### Fechtmeifter in Salle.

Leopold verwendet sich, Dessau 26. Februar 1738,3) für den Fechtmeister Hartmann in Halle. Wüßte dieser die Stadt verlassen, so würden ihm gewiß viele Studenten folgen; "auch solches die ganze Universität in völligen Tumult aufbringen und das Regiment leichtlich davon neuen Berdruß haben würde". . . "Als werden hingegen, wo Ew. Königl. Wajestät gnädigst resolviren wollen, daß es so verbleibet, als es von vielen Jahren her gewesen, und dieser Hartmann auch Scholaren halten darf, . . . die Studenten neue Considence zu mir bekommen, und ich dadurch die gute Harmonie zwischen dem Regiment und denen Studenten zur Satissaction und Interesse Ewr. Königl. Wajestät besser als jemals erhalten können."

### Potsbam 2. März 1738.

Auf das gute Zeugniß des Fürsten hin wird dem Fechtmeister Hartmann verstattet, auch ferner Studenten zu unterweisen.

#### **785**.

Dank für einen Hammelbraten. Abgang im Leibregimente. Stand der Politik.

Leopold schrieb, Dessau 26. Februar 1738, an den König:4) E K M werden genädigest erlauben das ich mihr Erkühne E K M disen hier=

<sup>1)</sup> Am 10. Februar übergaben die Gesandten des Kaisers, der Generalstaaten, Frankreichs und Großbritanniens (die vier Quadrilleurs) zu Berlin identische Noten, in denen der König ersucht ward, sein Wort zu verpfänden, daß er während der Conserenzen über die Jülich-Bergische Erbsolge sich nicht dieser Lande ganz oder zum Teil bemächtigen und Pfalz-Sulzbach nicht in dem etwaigen provisorischen Besitze der Lande stören würde. Der König wollte erst energisch darauf antworten, entschloß sich aber dann doch zu einer höslichen, ganz allgemeinen Antwort, die ihn nicht band. Vergl. Dropsen 4. 3. 2, 327 s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bassesse.

<sup>3)</sup> Aussertigung.

<sup>4)</sup> Eigenhändiges Concept.

bey kommenden HammehllBrahtten gehorsamst zu überschicken, welcher mihr aus Halle von demjenigen sleißsch]er der dasehlbst bey mein darsein das sleißsch] vor meine küche liverd, weihllen ich diesen Brahtten vor sehr guhtt halte und sinde das dersehlbe Moritirett E R M Genus unterstänigst prosentiret zu werden, daben aus gans treuhergebensten herzen wünsche das E R M densehlben in sohlkommener gesundheitt und allershochstes Vergnühgen verzehren mögen, Recommandire mihr hierbey in E R M beharlige genade . . .

## Potsbam 3. März 1738.

Der König hat mit Plaisir den Brief und den Braten empfangen. Die bezeigte Ausmerksamkeit ist ihm "besonders angenehm" gewesen; er ist dem Fürsten "für solche Gefälligkeit obligiret" und hat nicht vergessen, "bei der vergnügten Verzehrung" auf dessen "beständiges Wohlergehen ein Gläschen zu trinken".

Eur Lieben bin sehr obligiret die kranckheit und sterben bleibet in Regiment<sup>1</sup>) und leßet noch nit nach Gott helf weitter Neues ist nits als das citardy<sup>2</sup>) fordtgehet ob er wieder komet wierdt wohll nach die zeitten sein wier sein fertig und wartet(!) auf meinen alten vetter trap<sup>3</sup>) ab der ich stehs Euer Lieben bestendiger frudt

Die Rachschrift eigenhandig.

### 786.

# Postda[m] den 13. Mertz 1738.

Dank für Würste. Vorbereitungen zum Kriege. Lieber mit Honneur unterliegen, als mit Déshonneur in gutem Stande sein.

Euer Lieben angenehmes schreiben habe wohll enfangen und bin Euer Lieben sehr obligiret vor die schöne würste ich werd sie auf Euer Lieb gesundtheit eßen dieweill Eue[r] Lieb schreib[en] das sie nit wißen was Passiret ich habe sie ja geschriben un=

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 783.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Joachim Jakob Trotti Marquis de la Chétardie, französischer Gesandter in Berlin. Chétardie kam im September 1739 auf der Durchreise nach Peters-burg wieder nach Berlin und führte Marquis Balory als seinen Nachfolger ein. Bergl. Dropsen 4. 3. 2, 330. 376.

<sup>3)</sup> Etwa: und warten, bis mein alter Better, der Kurfürst von der Psalz, abtrappt (d. i. stirbt). Vergl. Nr. 783. S. 630 und Nr. 610. S. 500.

gefeshr im December Monat 1) das ich Marchiren würde wo der kurfürst stirbe mit alles und würde mir nit korsps weiße schlagen also habe alles veranstaldt wegen des Marches sowohll laßen wegen Broht wegen geldt und das zur Campange nichts fehlet als ordre Mars[ch] bie disposicion ist so [:] in Preussen wierbt beset 2. com[pagnien] [bes] garniso[n] Regi[ments] in Memell bie andere in könisberg und davo[n] eine nach Pillo2) das Natalis und lopitallsche Battallio[n]8) nach stettin und Dortige[8] garnison-Regiment basu die sem[t]l[ichen] Preussi[schen] Regimente[r] Marchir[en] alle biß Ha[1]bers[t]at [als] Randevous flans [unb] kleist 4) bleibet in Berlin mit das garniso[n]Regiment in kolberg kommen eine compassinie vosn stettinische garnisosn Regi-[ment] alle Mercische Pommer Magdeburger Marchirsen] nach Ha[l]berst[adt] Randevous in Magdeburg komet [als] garnivo[n] Halbersohn sax und darbo b und garniso[n]Regi[ment] staht werben wir kohrweiße ober mit die 50 Batt[aillone] zusam[men] Marchir[en] wie die konjunctur[en] mit Hannover sein werden bas die zeit muhs lehren bas Diderichsche Lepsche und Bofeort 6) schlißse] in Marssch] ein und kommet Bofordt nach wehsell die 6 Battsaillone] vo[n] wehsell und sonsfeldt?) komme[n] ben uns ben Dusisburg das ist das genseral] Randevus von Dorten wier [bahin] Marchiren werden wo die Reson de g[u]ere es erfohdern wierdt

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 770. S. 620.

<sup>2)</sup> Uber die Garnisonregimenter vergl. S. 431. Anm. 5.

<sup>3)</sup> Die Garnisonbataillone des Obristen Jean de Natalis (Nr. 2) und des Generalmajors Ludwig de L'Hospital (Nr. 1).

Die Infanterieregimenter der Generalmajore Adam Christoph von Flanß (Nr. 16, das in Königsberg stand) und Henning Alexander von Kleist (Nr. 26, Garnison: Berlin).

Die Garnisonbataillone des Generalmajors Siegmund von Sack (Nr. 3) und des Obristen Peter d'Arbaud (Nr. 33).

Bielefeld und Herford) und des Generalmajors Otto Friedrich von Leps (Nr. 9, Standquartier: Hamm und Soest) und das Bataillon des Obristen Alexander von Beaufort (Nr. 32, Standquartier: Minden).

<sup>7)</sup> Über den Vormarsch des Dragonerregiments Sonsseldt vergl. Nr. 751, S. 608. In Wesel standen die Infanterieregimenter Dohna (Nr. 28), Jung-Borde (Nr. 29) und Dossow (Nr. 31).

feldt Artillerie ist 2. 24.pfund[er] leichte ge[s]choße 1) 8. 12.pfu[nder] 40. 6.pfu[nder] 20. 3.pfun[der] 8. hauwießen auf iede Musquevo[r] kavaler[ie] lohs 2) Pulver und kuge[1] [te] 60. Patron[en] Preter Prop[ter] 12. schuss auf ieben — es ist viell antrepreniret mei[ne] erblande so degarniret zu laß[en] es ist wahr was [ist] aber zu tuh[n] ich kan die elle nit lenger machen als sie ift und in detalge laße mir nit schlagen tsolut Par tsolut eine afferse d'honeur et Poinst d'interet also ist hier nit zu aquiriren sondern das die Pusissance[n] mir nit so honteusement tractiren sollen und mir mit die feder sollen eisne Bassesse tuhn bavor bin zu aldt zu mir auf meine 50. jahr laßen machen 3) zum hundespfot machen als werde nit nachgehben als big ich unterliege lieber mit Honeur nichts haben als mit desonneur in guhten stande zu sein und davon soll mir nichts bringen als bie force vieller Pu[i]ssance[n] besun] vor die frantzohsen frage nits da da(!) wesnn nur die schweden Russen Dse nen still sietesn mit die andere nehmes auf es hat des (!) Davit goliat mit de[r] schle ude[r] tuht (!) geworfen wo ich ich sie schlage allors komme allors also ist hier kein ande[r]s ziel ber ich stehs Euer Lieben frudt lehbe und sterben werde

ich bitte die ve[r]schwiegenheit Eigenhandig.

#### 787.

#### Magregelung ber Unsbacher.

Leopold schreibt, 4) Halle 19. März 1738: Wider Erwarten haben sich nur drei ansbachische Studenten 5) in Halle gefunden. Leopold hat mehreren Professoren die königliche Ordre gewiesen. Diese haben "sehr vieles dabei einzuwenden gewußt, welches aber von wenig Importance gewisen". Sie haben gebeten, die Ausführung der Ordre dis nach der Leipziger Ostermesse zu verschieben, "weiln sie befürchteten, daß es sonst

<sup>1)</sup> In der für Leopold angefertigten Abschrift des Briefes steht: gegossen.

<sup>2)</sup> In der Abschrift: blos. Es ist aber loses Pulver gemeint im Gegensatz zu den Patronen.

<sup>3)</sup> Vergl. Nr. 783. S. 631.

<sup>4)</sup> Ausfertigung.

<sup>5)</sup> Bergl. Nr. 767. S. 618.

verursachen könnte, daß leicht einige, die Willens sind, anhero zu kommen, zurücklieben, und zu dieser Zeit immer die meisten hier ankommen". Leopold hat von neuem an den Markgrafen von Ansbach und dessen heimen Rath Seckendorff geschrieben. Der Markgraf hat aber "eine sehr siere, abschlägige Antwort" gegeben und Seckendorff sich kurz auf diese Antwort bezogen.

## Potsdam 22. März 1738.

Der König genehmigt den Aufschub.<sup>1</sup>) "Daß sonsten Ewr Liebben hösliches Anschreiben von den Markgrafen zu Ansbach und den Geheimrath von Secendorff so impoli beantwortet worden, vernehme ohngerne. Der Markgraf aber sowohl als sein Secendorff seind beide Schufte."<sup>2</sup>)

#### 788.

Postd[am] den 12. apri[1] 1738.

Uebersendung von Refruten. Rrantheit Balbburgs.

ich habe Eue[r] Lieben nit ehe[r] antworten könen biß Mei[n] 3. Batt[aillon] hier eingericht<sup>3</sup>) ist also habe 9. Man gefunden die ich Eue[r] Lieben übersende wolte wünschen das es mehr wehre und beße[r] wehren es ist in der wahrheidt dieses mahll nit Mogl[ich] gewehßen der abgang ist extragrohs<sup>4</sup>) hier Passiret nits als das trux<sup>5</sup>) in Berlin geferl[ich] darnider lieget ist aber noch hoffnung doch glaube das sein Natur corrumpiret ist der ich stehs bin und sein werde

Gigenhändig.

<sup>1)</sup> Am 20. Mai 1738 richteten die Hallischen Prosessoren Johann Gerhard Schlitte, Justus Henning Böhmer, Johann Gottlieb Heineccius und Martin Schmeizel ein Bittgesuch an den König: Fast ganz Europa wäre mit den größesten Unwahrheiten erfüllt, daß die Studiosi in Halle nicht sicher wären, sondern vielen Gesahren ausgesetzt. Sie bitten, unter diesen Umständen von der Berhaftung der ansbachischen Studenten abzusehen, "zumalen nicht allein die Fremden, so hier studiren, hausenweise sich von hier begeben, sondern auch die Auswärtigen werden abgeschreckt werden . . ., weil sie in die falsche Opinion gerathen werden, als wenn dergleichen Vollstreckungen vielleicht an ihnen vorgenommen werden möchten".

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 598. S. 489.

<sup>3)</sup> eingerückt.

<sup>4)</sup> Vergl. Nr. 783. S. 630.

<sup>5)</sup> Generalmajor Karl Ludwig Erbtruchseß Graf von Waldburg starb 24. April 1738 in Berlin.

Potsdam 13. Upril 1738.

Balrave bei Leopold in Ungnade.

Da Mich der Obriste von Walrave vor seiner Abreise nach Stettin, wohin Ich denselben geschicket habe, um diejenigen Werke, so daselbst in diesem Jahre gemachet werden sollen, zu traciren, angelegentlichst gebeten, Mein Vorwort bei Euer Liebden dahin einzulegen, damit Dieselbe das wider ihm etwa geschöpfete Miß-vergnügen sahren lassen möchten, ) so habe seinen Gesuch hierunter zu sügen um so weniger anstehen können, als Ich Selbst Euer Liebden aufrichtig versichern kann, wie gedachter Obrister in allen Gelegenheiten allhier den Deroselben schuldigen Respect und Egard äußerst in Acht genommen und sich hierin dergestalt betragen, daß Ich persuadiret din, es werde derselbe, wann Ew. Liebden ihm Dero Gewogenheit conserviren wollen, in keinem Stücke manquiren, gegen Dieselbe sein Devoir schuldigst in Acht zu nehmen, um Dero Wohlwollen zu meritiren.

Leopold antwortete barauf, 2) Dessau 16. April 1738:

Ew. Königl. Maj. gnäbigstes Schreiben vom 13ten dieses habe vorgestern mit allergehorsamsten, unterthänigsten Respect zu erhalten die Gnade gehabt und daraus ersehen, was der Obriste von Walrave von Ew. Königl. Maj. unterthänigst verlanget. Gleichwie nun Ew. Königl. Maj. in Wahrsheit versichern kann, daß ich, seitdem daß erwähnter Obrister von Ew. Königl. Maj. auf meinen unterthänigsten Vorschlag nach Absterben des Obristlieutenant Vossens) ist in Magdeburg gesetzt worden, nicht anders mit ihm umgegangen din als anito, auch ihm allemal, wie es meine Pflicht und Schuldigkeit erfordert, verwiesen, wann er aus Négligonce oder aus Ignorance was in Ew. Königl. Maj. Diensten versehen hat; also weiß ich nicht und kann noch weniger capiren, was sich dieser Mensch anito träumen läßt, Ew. Königl. Naj. mit solchen unerhörten, enormen

<sup>1)</sup> Am 26. Januar 1738 hatte Leopold schon Walrave beschuldigt, er hätte einen verdienten Ingenieurofficier (ben er als Nebenbuhler fürchtete) zu einem Werke vorgeschlagen, das nicht gelingen könnte, um ihm die Ungnade des Königs zuzuziehen. Ein anderer Ingenieur habe heimlich Wagdeburg verlassen, weil er befürchtet hätte, von dem Obristen Walrave, wann er ihn würde in Arrest haben, sehr prostituiret zu werden (Aussertigung).

<sup>2)</sup> Abschrift.

<sup>3)</sup> Sans Martin von Boffe.

Suchen zu fatigiren. Jedoch kann nicht leugnen, daß ich vor einigen Jahren, da ich jünger gewesen bin, und als noch nicht die 62 Jahr erreichet, mehr Luft gefunden, mich mit dem H. Obristen zu divertiren, als iho bei meinem Alter geschiehet. Sollte dieses demselben nicht anstehen, so din ich wohl soweit zu entschuldigen, indem es gewiß gegen meinen Willen ist, daß mich das erlangte Alter von diesen vormaligen Divertissement abhält. Sollten aber Ew. Königl. Maj. serieux besehlen, daß ich dem Obristen Walraven in das Künstige alle seine Fehler, die er so oft in Ew. Königl. Maj. Diensten begehet, frei passiren lassen soll, so erwarte darüber Ew. Königl. Maj. gnädigsten positiven Besehl, auf daß ich aus aller Verantwortung gesehet werde und auch ein geruhiges Gewissen haben möge. Also erwarte Ew. Königl. Maj. gnädigste Ordre, welche ich, wie es meine Pslicht und Schuldigkeit erfordert, mit allen gehorsamsten Respect nachkommen und damit bis in mein Grab verbleiben werde.

### 790.

Potsbam 26. Upril 1738.

Stettiner Festungsbau. Tod Waldburgs.

Auf Leopolds Vorstellung hat der König dem Generallieutenant Prinzen von Anhalt-Zerbst, Gouverneur von Stettin, befohlen, mit Walrave zu überlegen, ob nicht mit dem für den Stettiner Festungsbau assignirten Gelde die Werke an der Vogelstange 1) in diesem Jahre in Stand
gesetzt werden können. Besondere Gelder kann der König dies Jahr wegen
vieler anderer Ausgaben nicht assigniren. 2)

<sup>1)</sup> Die Bogelstange stand in der Stettinischen Vorstadt Oberwiek, südlich von der Stadt, an der Oder. Auf der Merianschen Karte (Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae) ist ihr Plat verzeichnet. Friedrich Wilhelm ließ dort ein Fort anlegen. Vergl. Berghaus, Landbuch des Herzog-thums Pommern Th. 2. Bd. 8, 498 f.

<sup>2)</sup> Am 19. April hatte ber Fürst gebeten, das Stettinische Fort Leopold umzutausen, weil viele meinten, er hätte sich danach gedrängt, daß das Fort seinen Namen trüge. "Gleichwie nun E. R. M. auf meine Ehre versichern kann, daß ich garnicht verlange, diese Arbeit wegen meinen Namen fortzuseten, sondern daß dieser sehr gefährliche Ort in solchen Stand gesetzt werde, als es E. R. M. Dienst und Dero hohes Interesse erfordert, also wird denn auf einmal das Kritisiren und die vielfältigen Einwendungen sich gewiß verlieren und niemand mehr Ursach haben sich darüber aufzuhalten."

trux<sup>1</sup>) ist toht ich habe das Regiment zu karabinier gesmachet und den Rang nach das LeipRegi[ment] gegehben das komando bekommet wartenslehben werdeck<sup>2</sup>) [kommt] wieder zum LeipRegi[ment] sie werd[en] wohll meine Reson Penetriren

Die Rachichrift eigenhanbig.

FWilhelm

#### 791.

## Potsdam 29. Upril 1738.

Festungsbau und Proviantwesen in Magbeburg.

Die mit guter Menage getroffenen Anordnungen Leopolds zum diesjährigen Festungsbau in Magdeburg<sup>3</sup>) haben des Königs Zufriedenheit. Er freut sich, daß der Fürst die Magdeburgischen Regimenter gut und verbessert und die Grenadiercompagnie beim Bataillon d'Arbaud gut gefunden hat.<sup>4</sup>) Für das Magazin soll kein Roggen mehr gemahlen werden; "benn Ich will nur so viel haben, als nöthig ist für die Regimenter, salls es zum Marsch kommen sollte.<sup>5</sup>) Man kann auch sodaun gleich noch mehr Korn kaufen und mahlen lassen; wie denn die Apparence ist, daß dieses Jahr eine gute Ernte, folglich ein niedriger Kornpreis sein werde, dabei die Magazine am besten mit Vortheil des Landes können gefüllt werden; gar zu viel Mehl aber ist wegen der Verderblichkeit mißlich aufzulegen".

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 788. S. 635. Sein bisheriges Cuirassierregiment (Nr. 11) erhielt den Namen Leibcarabinierregiment und rangirte an dritter Stelle, hinter den Gendarmes (Nr. 10) und dem Leibcuirassierregimente (Nr. 3). Chef davon wurde Obrist Herrmann Graf von Wartensleben.

<sup>2)</sup> Ernst Ferdinand von Werdeck, Obrist des Waldburgschen Cuirassierregiments, wurde von dort versetzt, da Wartensleben, der nunmehrige Regimentschef, weit jünger war. Vergl. (König) Lexison aller Helden 4, 186. 202.

<sup>3)</sup> Leopold schreibt, Magdeburg 24. April 1738 (Aussertigung): "In keinem Jahre ist ein solches Ménagement mit dem Gelde gemacht, wie in diesem."

<sup>4)</sup> In der Festung standen die Infanterieregimenter Goly (Nr. 5) und Grävenig (Nr. 20) und das Bataillon d'Arbaud (Nr. 33).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. Nr. 786. S. 633.

Regiment Alt-Anhalt. Die Leibcarabiniers. Reise des Königs nach Cleve.

Leopold richtete, Halle 3. Mai 1738, zwei Briefe an ben König:1)

- 1. Sein Regiment hat sich "noch kein Jahr so verbessert als es aniso ist". Er bittet, ben Obristen von Massow zur Besichtigung nach Halle zu schicken, "weilen ich vermeine, daß mir sehr viel daran gelegen ist, daß Ew. Königl. Majestät durch den Obristen von Massow recht erstahren, in was vor Stande das Regiment aniso sich besindet". Als Besgleiter möchte dem Obristen der Prinz von Bevern,") Obristlieutenant im Kalckseinschen Infanterieregimente, gegeben werden, dem Leopold eine Revue seines Regiments versprochen hat, "indem derselbe, wie Ich sest versichert din, sehr viel Lust und große Application zu Ew. Königl. Maj. hochlöblichen Dienst beständig gegen mich gezeiget hat".
- 2. Der Fürst spricht über die Verwandlung des Waldburgschen Cuirassierregiments in Leibcarabiniers.3) "Ich gestehe aber, daß wie Ew. Rönigl. Maj. die Gnade gehabt, mir gnädigst zu schreiben, daß Ew. Rönigl. Maj. But wohl einsehen werbe, ich basselbe dennoch bis bato nicht penetriren können. 3ch bin von des Obriften Grafen von Wartensleben Fleiß versichert, daß er alles anwenden und wissen werde, dieses schöne Regiment . . . so gut zu conserviren, wie es Ew. Königl. Maj. Dienst erfordert, insonderheit weil er allemal die schönste Compagnie bei dem Leibregimente gehabt, und gewiß ist, wer eine gute Compagnie hat, daß der auch ein schönes Regiment wohl erhalten wird." Mit Waldburg hat der König "einen verständigen und sehr habilen Mann verloren, der eins der schönsten, wenn nicht das schönfte Cavallerieregiment gehalten hat. Diese gehörige Ambition wünsche allen benen Herrn, die von Ew. Königl. Majestät die Gnabe haben, daß Höchstdieselben ihnen Regimenter anvertrauen wollen. Ich versichere vor mein Theil, daß, so lange ich die Ehre haben werde, daß Ew. Königl. Majestät mir mein Regiment gönnen, ich mich gewiß so appliciren werde, daß dasselbe Ew. Königl. Majestät Dienst mit die andern Regimenter wird verrichten können".

# Potsdam 7. Mai 1738.

Der König freut sich über den Bericht vom Regiment Alt-Anhalt und ist dem Fürsten für "die dazu angewandte Arbeit und Sorge sehr

<sup>1)</sup> Ausfertigungen.

<sup>2)</sup> August Wilhelm von Braunschweig-Bevern.

<sup>3)</sup> Vergl. Nr. 790. S. 638.

obligiret". Massow und der Prinz von Bevern werden "künftigen Mittwochs") Nachmittag" nach Halle abgehen, um Tags darauf das Regiment zu besichtigen. Es ist dem Könige sehr angenehm, daß Leopold geneigt ist, an der Berliner Revue und der Reise nach Cleve theilzunehmen; er hatte sich vorgenommen, den Fürsten ehester Tage dazu einzuladen. Ihm ist lieb, daß Leopold "wegen Conferirung des vorigen Truchsischen Regiments an . . . Wartensleben" mit ihm "einerlei Gedanken hegt".\*)

Leopold antwortete darauf,3) Halle 11. Mai 1738, er habe mit dem größten Vergnügen ersehen, daß es dem Könige "gnädigst gefällig ist, mit so vielen gnädigsten Expressionen" seine Zufriedenheit über das Regiment Alt= Anhalt auszudrücken. "Anbei werden Ew. Königl. Majestät fest zu glauben belieben, daß ich durch solche gnädigste Expressionen von neuem ange= mahnet worden, mit allen bei meinen Regiment stehenden ehrliebenden Officiers mehr und mehr alles anzuwenden, daß, wo möglich, das Regiment sich alle Stunden verbessere."

#### 793.

Postdam den 14. May 1738.

Besichtigung von Alt-Anhalt. Einladung zur Berliner Revue. Schlechte Witterung.

nach Euer Lieben verlangen die iderschies Masso und Printz vo[n] Bewern und mein[en] Leu[tenant] winterfeldt bie dar sollen die ehre haben Euer Lieben schöhnes Regiment zu sehen die Regimenter Marchir[cn] zukomen[den] Donnerstag über 8. dage 6) in Berlin und heutte über 8. dage ge[he] ich hin ich hoffe Eur Lieben werden auch hinkomme[n] hier ist Miserabell wetter und in die gerten alles obst verlohren ich übers[ch]iche die Rang-Liste der ich stehs Euer Lieben bestendiger frundt sein und verbleiben werde

Eigenhanbig.

<sup>1) 14.</sup> Mai.

<sup>2)</sup> Wörtlich abgedruckt in der Zeitschrift für Preußische Geschichte 9, 621.

<sup>3)</sup> Ausfertigung.

<sup>4)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>5)</sup> Hans Karl von Winterfeldt, der Freund Friedrichs des Großen.

<sup>6) 22.</sup> Mai. Nach Faßmann 2, 775 fand am 24. Mai die Generalrevue statt über die in der Kur- und Neumark stehenden Infanterieregimenter Glasenapp (Nr. 1), Schwerin (Nr. 24), Dönhoff (Nr. 13), Sydow (Nr. 23), Kalckstein (Nr. 25), Kleist (Nr. 26), Kronprinz (Nr. 15), Kröcher (Nr. 18), Prinz Heinrich (Nr. 12), Prinz Karl (Nr. 19).

#### Das Regiment Alt-Anhalt.

Leopold schickt, Halle 14. Mai 1738, 1) das Maßbuch seines Regiments. Alle Compagnien gehen im vierten Gliede?) mit mindestens 9 Boll aus, das erste Bataillon hat sast durchgängig auch im zweiten Gliede Neunzöllige, die beiden andern haben wenigstens viele. Die Compagnie des Prinzen Moritz geht mit 10 Boll aus. In der Leibcompagnie erreichen vom vierten Gliede nur vier Mann nicht 6 Fuß; sie geht mit 11 Boll aus. "Sollte mir Gott das Leben länger fristen, so werde, wie es meine Schuldigkeit erfordert, alles anwenden, dafür zu sorgen, daß in kurzen die Compagnien, die nicht mit 10 Boll im ersten Gliede ausgehen, auch, wie die andern, so sein sollen, also das ganze Regiment im ersten Gliede völlig mit 10 Boll ausgehe, auf daß Ew. Königl. Najestät nicht Ursache haben mögen, auf das Regiment und mich eine Ungnade zu werfen, hingegen bitte unterthänigst um die Continuation Dero beständigen, unschähdenen Gnade für das mir anvertraute Regiment und mich . . . "

### Potsbam 17. Mai 1738.

Der König hat mit Vergnügen ersehen, wie sehr Leopold beflissen ist, sein Regiment zu verbessern. "Ich bin Deroselben für die dabei angewandte Sorge, Arbeit und Kosten sehr obligiret und werde Deroselben dagegen bei allen Vorfällen solches in der That zu erkennen geben. Die von Ew. Liebden bezeugte Zufriedenheit über die Dero Regiment wegen künftigjähriger überzuschlagenden Mundirung zur Werbung geschenkte 10647 Th. 6 Gr. ist Wir lieb, imgleichen daß die neuen Grenadiermüßen so gut aussehen."<sup>8</sup>)

#### 795.

Berlin 23. Mai 1738.

Besuch bes Pringen Moris.

Dem König ist besonders lieb, daß Leopold den Prinzen Morit zum dritten Feiertag4) mit nach Berlin bringen will.

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Die Glieder folgen nach der Größe ihrer Mannschaft auf einander: 1. 4. 2. 3.

<sup>3)</sup> Leopold schrieb in einem zweiten Briefe vom 14. Mai (Aussertigung): Die neuen Grenadiermützen machen "einen besonders guten Effect, und sehen die Grenadiers noch einmal so gut darunter aus".

<sup>4)</sup> Pfingsten fiel auf ben 25. Mai.

### Berlin 12. Juni 1738.

Holzvertauf von ben Bubainenichen Gutern.

Der König wird Leopolds Gesuch wegen Verkaufs des Brennholzes aus den Bubainenschen Gütern des Fürsten<sup>1</sup>) im Königsberger Holzgarten gern genehmigen, wenn die eingeholte Information ergiebt, daß es vorgeschlagener Naßen angehen könne.

# 797.

Der verftorbene Erbpring Buftav Bilhelm.

Leopold bankt, Dessau 17. Juni 1738, dem Könige für die vicle Gnade, die er dem verstorbenen Erdprinzen Gustav Wilhelm von zarter Jugend an erwiesen hat, und sonderlich für die Erlaudniß, "daß dessen Körper als Ew. Königl. Maj. gewesener Generallieutenant") zur Erde gestracht worden"... "Und kann Ew. Königl. Maj. ich unterthänigst verssichern, daß Ew. Königl. Maj. an diesen meinen liebsten Sohn einen treuen, braven Officier verloren haben, der seit der Zeit, daß er das Glück gehabt, Ew. Königl. Maj. zu dienen, mit der größten Upplication sich pur allein zu nichts anders appliciret hat, als Ew. Königl. Maj. als ein ehrliebender Officier treu und mit einer besondern Distinction zu dienen. Ich habe denn auch gewiß das seste Bertrauen zu Gott, daß dersselbe Ew. Königl. Maj. dasür so gnädiglich segnen und noch viele Jahre gesund und vergnügt erhalten werde, daß ich und alle die Meinigen Ursache haben, Gott dasür zu loben und zu preisen."

# Berlin 18. Juni 1738.

Ich habe mit besonderer Empfindlichkeit des Gemüths... ersehen, was Dieselbige bei Gelegenheit der des seligst verstorbenen Prinz Gustav Liebden geschehenen letzten Ehre bei dessen Beerdigung vorzustellen belieben wollen. Ich habe davon mit Eurer Liebden nicht sprechen mögen, um die Wunde nicht wieder aufzurühren. Indessen ist gewiß Mein Verlust beinahe größer als Deroselben, als welche noch Söhne genug übrig haben. Ich aber habe einen braven General verloren, dergleichen Ich sobald nicht wieder kriegen

<sup>1)</sup> Bergl. S. 180. Anm. 1.

<sup>2)</sup> Gustav Wilhelm war seit 11. Juli 1732 Generallieutenant. Seine feierliche Bestattung geschah am 16. Juni 1738. Vergl. Lenzius, 491 f.

werbe. Der Höchste wolle aber Eurer Liebden Dero gehabte große und billige Betrübniß durch anderwärtige freudige und glückesvolle Begebenheiten reichlich ersetzen.

#### 798.

### Geburtstagsgratulation.

Leopold schreibt, 1) Dessau 13. August 1738: Da der große Gott Ew. Königl. Majestät und so viel ehrlichen Leuten und braven Officiers Dero Armee die Gnade gethan und Ew. Königl. Majestät dergestalt wohl erhalten, daß Dieselben nunmehro den 15. dieses Dero sunfzigstes Jahr glücklich antreten werden, 2) so ermangle nicht, Ew. Königl. Majestät aus treu devotesten Herzen zu gratuliren, unterthänigst wünschende, daß Ew. Königl. Majestät diesen Tag noch sehr oft bei allen Hochergehen verzleben mögen. Anbei empsehle zu Ew. Königl. Majestät Gnade mich geshorsamst und verharre mit vollkommenen Respect.

## Potsbam 1738(1)

Es ist Mir Eurer Lieben aufrichtiges Compliment zu Meinem durch göttliche Güte erlebten Geburtstag besonders angenehm gewesen, da Ich versichert bin, daß solches aus einem Grunde wahrer Freundschaft gestossen. Ich bin Ewr. Liebden dafür und für den wohl gemeinten Wunsch sehr obligiret und bitte zu glauben, daß Ich Deroselben beständige Gesundheit und alle ersinnliche Glückseligkeit auf viele Jahre hinwiederum von Herzen erwünsche.

#### 799.

## Potsdam 17. August 1738.

Anordnungen in Leopolds Regiment. Jagdpserd. Reiseabenteuer. Pest im österreichischen Heere. Russischer Sieg.

Der König genehmigt, daß Bolstern Zimmernows Compagnie, 8) Manstein Bolsterns Compagnie und Schenckendorff die dritte Grenadier= compagnie erhält.

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Der König war aber 4./14. August geboren. Jedoch schon Faßmann giebt den 15. August als Datum an.

<sup>3)</sup> Obristlieutenant Zimmernow war zum Regimente des Prinzen Dietrich (Nr. 10) versetzt worden. Wilhelm von Bolstern war 9. August 1738 Major geworden, Friedrich von Manstein und Rudolf von Schendendorff waren Hauptleute im Regimente Leopolds.

ich bin zu garlehben ') Passiret ber ober[st] Leu[tenant] stille ')
hat eisn] pferdt das guht kalopiret glaube das es eisn] recht
jachtpferdt vor Euser] Liesben] hat hansche ") und guht Maull
hier ist nits Neues meisn] wagen ist wiedest zum zweittesn
mahll gebrochen und habe müßen 4. Meille auf Baurwagen sahrsen]
die Pest ist schon in der Armee ') die Russen haben wiedser]
eine Battallie gemachet ') der ich stehs bin

Die Rachschrift eigenhänbig.

F Wilhelm

800.

Berlin 24. August 1738. Lieutenant von Zehmen.

Der König überschickt die Beschwerde des Lieutenants im Regiment Alt-Anhalt Leopold von Zehmen<sup>6</sup>) und fragt, ob Zehmen ein brauchbarer Dificier sei.

<sup>1)</sup> In Garbelegen stand Prinz Leopold.

<sup>2)</sup> Christoph Ludwig von Stille, Stillens Sohn, Obristlieutenant im Cuirassierregiment Markgraf Friedrich Wilhelm (Nr. 5), der Freund Friedrichs des Großen. Vergl. Oeuvres 7, 28.

<sup>3)</sup> Hanches.

<sup>4)</sup> Jm österreichischen Heere, das gegen die Türken kampste. Bergl. Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches 5, 753. Neue Europäische Fama. Th. 40, 349.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Auch die russischen Erfolge waren 1738 nicht sehr glänzend. Wünnich hatte Anfang Juli den Bug überschritten und war nach dem Gesechte von Kodima gegen den Dniestr marschirt. Vergl. Zinkeisen 5, 754 f. Neue Europäische Fama Th. 38, 182 f. 244 f.

<sup>6)</sup> Lieutenant von Zehmen war beim Regimentsexerciren am 24. Mai vom Prinzen Morit, dem Obristen des Regiments, sehr hart angelassen und schließlich, als er dem Prinzen tropig antwortete, von vier Grenadierzimmerleuten mit aufgepflanzten Bajonetten angesichts des ganzen Regiments "mit der größesten Proftitution . . . in einer Gesellschaft mit drei Deserteurs, wovon der eine des Tags zuvor . . . um den Galgen gespielet, einer hure und andern lüderlichen Gesintel in der hellen Mittagestunde durch der Stadt in der Hauptwache gebracht". Nach zwölftägigem Arreste wurde Behmen mit der Weisung, fünftig nicht mehr zu raisonniren, entlassen. Er hat barauf den Fürsten dreimal um seinen Abschied gebeten, aber nur zur Antwort erhalten, wenn er nicht schweigen würde, sollte er versichert sein, sechs Jahre Festung zu bekommen. So Behmen in seinem Gesuche vom 18. August. Nach ben Aufzeichnungen bes Regimentsquartiermeisters Herre, der die Bestellung Leopolds ausrichtete, lautete sie: "Zehmen sollte sich nicht unterstehen, ferner an Se. Hochfürstl. Durchlaucht zu ichreiben, sondern seine Dienste thun, denn Sie wüßten doch wohl, daß er nur von andern verhetzet würde, und wenn er damit nicht zufrieden wäre, sollte er gewiß 6 Jahr auf die Festung nach Magdeburg kommen."

#### Behmen.

Leopold schreibt, 1) Dessau 24. August 1738, Lieutenant von Zehmen 3) habe seit seiner Entlassung aus dem Arreste mehrere Male seinen Abschied nachgesucht. Da er darauf keine Antwort erhalten, hätte er sich beständig als krank melden lassen. Leopold beauftragte endlich den Major Magnus, den Lieutenant zu fragen, wer ihn zu diesem Benehmen angestachelt hätte. Aber als Magnus nach Halle kam, war Zehmen schon entswichen.

# Berlin 27. August 1738.

Leopold soll Lieutenant von Zehmen, der ohne Urlaub nach Sachsen gegangen ist, als einen Deserteur citiren und Kriegsgericht über ihn halten lassen.

### 802.

### Potsdam 30. August 1738.

Übersendung eines Rekruten. Dank für Erbsen. Mit Nagmer geht es zu Ende.

Dem König ist lieb zu vernehmen, daß Leopold über den geschickten Refruten einiges Vergnügen gehabt hat.

ich bin Eue[r] lieben sehr obligiret vor die schöne erpse[n] ich habe auf Eue[r] Lieb gesundtheit geeßen mit den feldt-Mar[schall] Natzemer <sup>3</sup>) da gehets zum lepst]en er ist sehr schwach und der verstandt desgeleichen

Die Rachschrift eigenhändig.

#### 803.

### Lieutenant von Behmen.

Leopold schrieb, 3. September 1738, an den König:4)

Auff ER M allergnädigsten befehll von 24 vorigen Mohnt, das ich umbständlich berichtten sohlte, woruhmb der Liseutenant] von Zehmen

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Über die Schicksalsschläge, die den Feldmarschall Natzmer gerade in diesen Tagen trasen, vergl. Natzmer, Lebensbilder aus dem Jahrhundert nach dem großen deutschen Kriege, 229 f. Er starb, 85 Jahre alt, 13. Mai 1739.

<sup>4)</sup> Undatirtes eigenhändiges Concept bes Fürsten. Das Datum ist aus ber von einem Secretäre geschriebenen Aussertigung genommen.

burch 6 Zimerleubte wehre in arest vor das Regismen'd vorben geführehtt worben, und ob es ein Braver offecier Sen, so berichtte hierdurch gehor= famft, das es allemahll an alle die offecier die die P[e]lotons Schlißen wie es E R M befehll und dienst Erfodertt [befohlen worden], das Sie sohlten fleißig acht haben auf die leuhtte von den P[e]lotons worunter dieschlbe Eingeth[e]illehtt und hinter welchen sie Stehen, sowohll werender ber handgriffe als inSonderheitt bey der chargirung fleißig sohlten acht haben auff diejenigen Sohlbahtten, die nicht alles so machten als ihnen da dann einsige lesushtte auf den lingken Man bey Man gewiesen, flühgell sich das Mahll sehr negligirehtt, und Man es vor der fronde wo ich auch gestanden Sehen können, so ist der ob[rist] P[rinz] Moritz nachdem bie feurunge vorbey gewesen hinter das Badsaillon] sentzlang gegangen und die offocior gefr[a]gehtt was vor leuhtte da faul gewesen und nicht ben befehll nachgelebehtt, so hatt ber Liseutenant] Behmen nuhr einen anzeihgen könen, worauf ihn dann der erwände ob[rist] reprema[n]direhtt, er aber wie er sehlbest es E R M Schr[e]ibeht es geleuchnett und keine mehr hatt angeben könen als einen ba es beren mehr gewesen sind so ist die reprima[n]de widerholeht worden, 1) woruff der ob[rist] were[n]der zeihtt das das 2 B[ataillon] die handgriffe ge[ma]cht vor wehlges ich den[n] wideruhmb gestanden, so hatt der ob[rist] P. Mo[r]itz die offocior von 1 B[ataillon] hindter bassehlbe durch den adguda[n]ten Borstehtt\*) zu sich Ruhffen laßen uhmb Sie zu sagen worin bas B[ataillon] gefehlleht als g[ed]achtter Borftehtt auch den Liseutenant] Zehmen Ruhffen will so sagett er zu Bornsteht Sohl ich in arest und machgett ben Ringkragen lohs, da ihm aber der adguda[n]to Noin andwort[et] so lehseht er sich bensehlben durch ein Unteroffsicier] wieder ummachgen weihllen alles biese vorgefahllen da das gante Regi[me]nt unter gewehr gestanden, so hatt ihn den[n] der ob[rist] den arest angessageht, ba mihr den[n] dieses vor den 2 B[ataillon] gemehldehtt, so habe befohllen das der Liseutenant] Behmen sohlte durch Zimerlesushtte in arest gestegkett werden und sohlten

<sup>1)</sup> Der Prinz sagte erst: "Es ist nicht wahr. Sie sehen nach nichts und seind wie der Stock oder das Esponton, ja sie seind nicht werth, hinter den Regiment zu stehen!" Auf Zehmens Bitte, keine so schlechte Idee von ihm zu fassen, rief der Prinz: "Ja, ich glaube es, und sie haben keine Ambition!"

<sup>2)</sup> Maximilian von Bornstedt.

Brinz Morit hatte gesehen, wie Zehmen den Ringkragen losgemacht hatte, und fragte ihn: "Herr Lieutenant Zehmen, wollen sie was abmachen, wollen sie in Arrest?" Zehmen antwortete: "Ja, und wenn ich keine Ambition habe, bin ich hier nichts nutz." Der Prinz besahl nun, dem Lieutenant den Degen abzunehmen.

ihn biesehlben vor der frond des 3. B[ataillons] vorbeyführen, wehlges bensn] auch gescheshesn, da er basnn] vor mihr vor bas 2. Bsataillon] vorben geb[ra]cht so fing er an sich zu rechtferdtigen, worauf ich ihm den[n] sagehtte das er meritirte das ihn der begen geb[r]ochen, und als ein hund thott geschoßen wurde, weihllen er sich unterStanden weresniber zeihtt das das R[egiment] in gewehr Stunde ben Ringkragen abzubinden, bas ich zu sohlge[r] Sthargken proceduhr habe Schreibten mußen, find fohlge[n]de uhrsachgen, Es ist ER M gnädiges bekand das bey erichtuhnge der G[renadier] Companigen1) 9 unteroffecier sind offecier worden und ba E R M das iţ[i]ge tarb[osche] B[ataillon]<sup>2</sup>) von das h[a]us Anhalt übernohmen so sind von mein[em] R[egiment] 8 offecier vo[n] E R M bey dassehlbe gesehte[t] worden,3) wehlges den[n] zusam[men] in sohlger kuhrten zeihtt 17 ausmachgen die ben Regi[men]b seind offecier worden, unter wehlgen sich ben[n] fihll finden die noch bies dato sehr Roh und in binst sehr negligend sich erzeihgen, und ba ich ofters von E R M gnäbiges gehoreht das derjenige den Ein R[egiment] anvertr[au]gett wehre, nicht sohlte die ju[n]ge offecir soford außer den dinst verstoßen sondern alles anwenden das diese Ju[n]gen leuhtte in E K M [Diensten] so zu zihen das E R M nach ihren errselichtten ahltter guhtte dinft von diesehlben zu erwahrten hetten, und gela[u]be gewis das we[n]ig Regimenter] in ER M binsten sind wo we[n]iger offecier als unter das mihr allergnädigestes anvertr[au|gette Regi[me]nd dimitirehtt worden w[ei]hllen ich alles was nuhr mohgelich anwende die Sehlben zu conserviren, da ich be[nn] wie Schon untertänigest gesme]hldsesht noch fible nachleßige herren anitzo seind wor[u]nter dieser so ohft erw[äh]nde von Bemen einer bergeleichen ist ber sich ofter sehr faul in E A Dt dinsten erzeihg[e]ht so habe vor E A M binsten da das Rsegiment] den andern thag auseinander ging so ein exsempehll vor nohtig zu sehn gehsalten auf das die auch so gesinht sind exsempehl an dises herumbführen nehmen sohlten, hätte sich dan[n] der Liscutenant] Zehmen sich nicht noch wohllen vor das 2. Bsataillon] recht= fertigen und ihn seine auffgeleh[gte] Straffe geduhldig unterworffen so würde ihn nicht[s] weihtter gesageht haben, ERM wießen wie Stahra es in E R M frigesartigkuhllen verbohtten ist wen[n] ein sohltahtte b[e]p versamlsung einiger Sohldsahtten was anterprenirett worasuß ein auf-Stand erfohlgen könte, insonderheitt das [f]ich ein oberoffecier unterstanden so was Strafbahres zu unternehmen also das diser Liseutenant] von sehlbest hatt den Ringkragen losgebunden, so hatt es wohll nicht a[n]ders

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 686. S. 554.

<sup>2)</sup> Bataillon d'Arbaud (Nr. 33).

<sup>3)</sup> Bergl. S. 579. Anm. 1.

sein könen als das er vor E R M binsten und a[n]der[n] zumb exsempehll hatt so müßen in arest geführett werben, sonsten könten die herrn wen[n] Sie nicht mehr luhft hätten E R M zu dienen, die Spontons hinst[e]hgken, und sagen sie wohlten nicht mehr bienen wosrau]s gefehrlige suitten zu besorgen seind, ER M werben benin auch noch erlasuben bas ich biefes hier zusehtze bas zwahr auf bes Liseutenant] von Behmen bravuhr nichtes zu sagen ift, hingegen ist dersehlbe sehr einfehlbig, und ift wohll gewis das ihn a[n]dere darzu verleidte[t] haben sieder das er aus den 12thägi[g]en arost gelaßen in so fihllen Mo[na]bten keine dienste hatt thun wohllen 1) wehlges ich ihn doch hahbe wohlmein[en]th durch den Regiments] q[u]artiormeister mündlich anr[a]dten lagen, und ist es fahle[ch] bas er krang gewesen ist, sondern wie ich vernosmmen so hatt er nicht vor a[n]bern binste thun dürben(!) wora[u]s zu ersehen das wo sohlge herr[en] nicht Scharf gehalten wurden fie ofters beegelesishgen unzulegige pro[sti]stucion in stande seind vorzunehmen, nach bes wirds") Sah[g]en wie er [Zehmen] aus der vorsthatt gegangen so hatt er dasehlbest eine Türe die die aczise hatt zunahgehllen laßen sowohll wegen der d[e]fra[u]sacion berschlben als das kein Sohldahtt ohne die wachge zu passiren heraus zu komen [im Stande ist] mit gewahlb erbrochen E R M werden nicht ungnhädig deuhden das ich mihr so weidläuffig habe müßen schie Freiheit nehmen zu] Schreiben, fondern zu gla[u]ben bas ich mit allerergebe[n]ften Respehtt verbleibe,

# Potsdam 6. September 1738.

Leopolds Anordnungen in der Zehmenschen Sache sind recht. Er soll sehen den Lieutenant wieder zu bekommen; 3) "allenfalls ist doch nöthig, daß darüber gesprochen werde".

<sup>1)</sup> Hauptmann Fouqué hatte zu Zehmen im Arreste gesagt, Zehmen könnte nicht mehr im Officiercorps bleiben, benn er wäre zu stark an seiner Ehre angegriffen. Nach seiner Freilassung ging Zehmen auf die Wachtparade und Parole und that anfangs Dienst, als er aber merkte, daß die andern Officiere nicht mit ihm zusammen dienen wollten, begab er sich nach Haus und meldete sich krank. Nach Fouqués Rath und mit dessen und eines Feldwebels Hülse setze Zehmen seine Beschwerde an den König auf und sandte sie ab, während Leopold nicht am königlichen Hose war. Als Major Magnus, der beim Fürsten in dienstlichen Angelegenheiten gewesen, kurz darauf nach Halle zurücksehrte, slüchtete sich Zehmen nach Sachsen, da er fürchtete, daß ihn der Major sosort in Arrest steden würde.

<sup>2)</sup> Nach Zehmens Flucht wurde sein Wirth, der Kornhändler Fischer, inquirirt.

<sup>3)</sup> Zehmen stellte sich von selbst am 23. September in Halle. Bergl Nr. 805. S. 650 f.

Auslieferung eines Schülers. Sächsische Accise. Edharts Projecte. Jagb.

Leopold berichtet, 1) Dessau 7. September 1738, "klagend gang gehorsamst": Ein Schulmeister aus bem Köthenschen habe seinen Sohn als Refruten bei Alt-Anhalt unter der Bedingung geben wollen, daß ihm die nächste offene Schulmeisterstelle im Dessauischen, die ihm anstünde, gegeben würde. Der Schulmeister hätte, nachdem er bas Bersprechen erhalten hätte, seinen Sohn aus dem Hallischen Waisenhause nehmen und bei der Leibcompagnie stellen wollen; wider alles Bermuthen hätten aber "die Herren seinen Sohn aus dem Baisenhause nicht heraustassen wollen". Einem Officier, ben Pring Dietrich barauf gesandt hätte, mare es nicht anders ergangen. "Haben sich auch darzu sowohl gegen den ofterwähnten Bater als sonsten berühmt, wie sie im Stande waren, diesen seinen Sohn gegen jedermann zu schützen und ihn so wohl und besser zu verforgen, als wenn er sich in E. R. M. Kriegsbienste begeben sollte." Leopold hätte dann selbst an das Waisenhaus geschrieben, aber ebenfalls eine Absage erhalten. Da bereits anderen Regimentern auf ihre Reclamation Zöglinge bes Waisenhauses ausgeliefert worden seien, so bittet er, bem Waisenhause ben Befehl zur Auslieferung zu geben. "E R. M ist Selbst bekannt, wie schwer es halt, anipo Leute vor Geld zu bekommen."

Am 22. September<sup>1</sup>) melbet der Fürst, der Schulmeistersohn sei der Leibcompagnie übergeben worden. Er wartet mit dem größten Verlangen auf die Ordre zur Verstärfung der Grenadiercompagnien.<sup>2</sup>) Einem königslichen Befehle gemäß hat er sich über die Nahrungsmittel-Accise in den sächsischen Landstädten unterrichtet: "woraus denn zu ersehen, daß, weilen diese Städte ihre vorige Gaben auf ihre Häuser behalten, die sie gehabt, ehe die Accise eingeführet, die sächsischen Städte also ein vieles mehr geben, als die aus E. A. M. Landen, woraus klärlich erhellet, daß des von Echarts Project<sup>3</sup>) nicht windig, sondern was reelles in sich hat. Ich wünsche denn als ein treuer Diener, daß E. A. M. durch diesen Menschen dassenige mögen prosperiren, was E. A. M von Gott und Rechtswegen zukommt, wann es gleich von so vielen Mißgönnern Constradiction dis dato gehabt".

<sup>1)</sup> Ausfertigungen.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 814. S. 657.

<sup>3)</sup> Johann Gottlob [von] Echart, der sogenannte Kaminrath, hatte die Commission gehabt, die Ueberschüsse der städtischen Kämmereikassen in die könig-lichen Kassen überzuführen. Vergl. Stenzel, Geschichte des preußischen Staats 3, 684 und (König) Versuch einer Schilderung der Residenzstadt Berlin 4. 1, 297 f.

## Wusterhausen 24. September 1738.

Die Hallische Sache ist erledigt. Der König dankt für die Mitztheilung über die sächsische Accise und wird davon einen guten Gebrauch machen.

wegen die grenadier werden sie in etlsichen] dagen schreiben ich habe gestesen] 256. hüner geschoßen ich übersschlicke sie troppe!) der ich stehts verbleibe FWilhelm

Die Rachichrift eigenhändig.

#### 805.

### Lieutenant Behmen.

Leopold schrieb, 25. September 1738, an den König:2) Es wird ER M noch in gnaben Errindern bas ER M mihr In bero gnäbigstes Sch[r]eiben vo[n] ben [6.] dieses anbefohllen ben Liseutenant] Behmen 3) wider bei den R[egiment] [zu] Schaffen, also habe darauf E R M gnäbigesten befehll zu fohlgen, ben Hasubdmann Schlegehll von bas trabosches B[ataillon]4) wehlger von E R M Einige Zeihtt auf Sein Juhd (!) wehlges in das kohtnisschle gelegen sbeurlaubt] zu den Behmen nach Sagsen geschigkett uhmb benselben zu persevadiren auff bie von ER M veror[d]nehte citacion Sich ben den R[egiment] zu stehllen wehlges den[n] so fihll gefruhgtehtt das Zehmen sich vorgester[n] abend in Halle bey den Rsegiment] eingefusn'den, 5) so habe den[n] veranstsassliehtt und befohllen das wansn erwähnder von Zehmen ankomen würde das er soford sohlte in eine aparte kamer auf der Moritzbuhrg gesehheht werden und alsben nach E R M widerholten befseshu mit den verhör der anfang gemacht, da ahber gestern an denSehlben & R M Salvumb condug[tus] in Halle angekomen so sist bersehlbe wieder seines arestes erlaßen worden, also werden E & M fehr[ner] gnädigest befehllen wie es mit den Zehmen sohll gehalten werden, ER M werden gnädigest erlauben bas ich dieses gehorfamst vorstehlle, das erstelich bekand bas dieser Behmen ein sehr Ginfehltiger Menssch] ist und dergeleihgen nicht würde anterpronirohtt haben

<sup>1)</sup> Trappen?

<sup>2)</sup> Undatirtes eigenhändiges Concept. Das Datum nach der Aussertigung.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 803.

<sup>4)</sup> Wolf Friedrich von Schlegell beim Bataillon d'Arbaud (Nr. 33).

<sup>5)</sup> Zehmen hatte in einer Eingabe, Leipzig 21. September, den König um sicheres Geleit und Verhör und Kriegsgericht in Berlin gebeten. Er hätte die Garnison verlassen, um seine "Ehre zu mainteniren". Friedrich Wilhelm sandte am 24. September dies Gesuch dem Fürsten.

wen[n] er nicht von andern darzu währ Erst vervürshtt worden, 1) zweihttens nachdem er sein[es] 12 thagigen arest erlaßen, sich soford beh der company wachparade eingefu[n]den und sich sehr wihllig gezeihgeht seine dinste wie zuvor zu thun, ben der Regimsents wachparade aber hat er sich absentirehtt brittens sich nach dem krang angestehlleht auch wegen sein abschib nach Berlin an mihr geschriben, und fünftens bies er aus Halle gegangen kein dinft wesh]rsen]der 5 a 6 wochgen nicht thun auch bas untertänigst klageSchreiben gegen mihr an ER M wsolflen] er nicht capabohll ist aufzusehten, so ift a[u]s allen disen angeführten umbstenden klehrlich zu gela[u]ben das dieser Mens[ch] von [andern] offecier darzu ist persevadirehtt worden, erstelich kein dinst zu ihun, sich frang anzustehllen, an mihr uhmb sein abschid zu schreiben, auch sich gegen mihr bei ER M zu bekl[a]gen, und endlich da bises genücht") bas wen[n] es sohlte zuhmb verhör komen bas Sie die ihm sohlgen Rad gegeben, von Behmen würden entbeckett werden ben[n] [es] wird bey den Regi[men]b von fihlen barvor gehalten bas es wehlge von die offecier sein die dießen Mensch darzu gebrsacht], So hsalte doch unmasgehblich vor ER M dinst vor hogest nöhtig das man diese heraus bekom[me] die so was unzuläßigses] sich unterstanden gegen E R M dinst zu unternehmen, wesi]hl es gewies nicht anders kann darvor gehalten werden als eine sehr Strafpare zusasmmenrotirunge, und sich absuluhd gegen den befehll sich haben obponirehtt, als wehr mein unmasgeeshbliger vorschlag wenen [n] ER M wohlten befehllen das so lange die untersuchgunge und verhör [dauert] das Zehmen so verwahrehtt gehalten mu[r]be das nim[an]d mit densehlben [zu sprechen] gelegenheitt haben könte, sonst so wird es nicht rsa]uskomen wer sohlge Meudterey angesponen hat und diesen Mensschlen so mudwihlliger weise in sohlgen laberind geloschiht, also erwarde mit ben Chigesten E R M gnädigesten befehll wie es weihtter sohll gehalten, und ob Behmen nicht fo lasn]ge bies alles zumb Sprsuch instruihreht seind in arest wohl verwahreht gehalten werde, und da[nn] kan Er wider lohsgelaßen werden, also wird ihm sein salvumbesondjuscht gehalten, bensn so ist er nicht auf E R M s[alvus] c[onductus] nach Halle gekomen sondern auf zurehde des Ha[u]bdmans von Schlegehll des tarbos[ch]e[n] B[ataillons], E R M werden dann die gnade haben auf alles dieses gnädiges zu roflogtiren, auf das man erfahre was vor ühbehllgesinde unter das R[egiment] sich befinden, ich aber werde vor sohlge gnade mit allen untertänigesten Rospsoct] verblseliben,

<sup>1)</sup> Bergl. S. 648. Anm. 1.

<sup>2)</sup> Schwer lesbar. Die Ausfertigung liest: "Da diese gemuthmaßet."

## Wusterhausen 27. September 1738.

Leopolds Borschläge werden gebilligt; er soll Zehmen "in eine honnette Kammer setzen und wohl begegnen lassen".

#### 806.

wusterhaussen] den 1. octosber] 1738.

Betrübniß bes Ronigs über ben Berlauf bes Turtenfrieges.

dieweill Eue[r] Lieben haben wollen so guht sein mit staffelftein1) zu sprechen bevor er nach ben klevischsen] gehcst so über= sschaft fein Guer Lieben werden so guht sein und 3[h]nn Baldt abfertigsen] ich muhs Euer Lieben leider Melden bas ich heutte briffe aus ungern bekommen und der Major Schence?) gees ist gewiß grobs schabe bie semtlsiche] keiser-[liche] Infanterie campiret auf den Belgratschen wall kavallerie hat sich nach semlin zurücke mit der gantze[n] Bagage gezohben (!) bie türck [en] sein ben 17. sep [tember] vor Belgrasch] gerücket und ei[n] korpo ist vo[n] Ihnen nach Petervaradin gemarchiret dehrowehgen vo[n] die keiserlsichez infanterie 3. Battasillone] in der stille nach Peterwaradin gesandt<sup>3</sup>) der sexische gen[eral] Brandt4) hat die wahrheit gesaget das sie zeitig genug kommen würdesn die Retrette zu machen der keiser ist meisn fei[n]bt5) aber die rechte wahrheit auf meine ehre zu sagen dieses ist zu vsiell es tuet mir sein ungelücke wehe etwas habe ge= gönnet aber so starck wie es itzo mit Ihn gehet tuet mir recht der ich stehs Euer Liebe bestendieger frudt sein und ver= bleiben werde

Eigenhandig.

<sup>1)</sup> Darüber war nichts zu ermitteln. Es handelt sich vielleicht um die in der nächsten Nummer erwähnten Wasserbauten bei Wesel.

<sup>2)</sup> Major von Schend bei ben Gensbarmes.

<sup>3)</sup> Vergl. Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches. 2. Aufl. 4, 347.

<sup>1)</sup> Ueber das sächsische Hülfscorps im Türkenkriege vergl Schuster und Francke, Geschichte der Sächsischen Armee 1, 220 f. Brandt von Lindau war Generalmajor bei dem Corps.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. Nr. 770. S. 620.

#### Beselscher Festungsbau.

Leopold bittet, 1) Dessau 15. October 1738, um eine scharfe Ordre an Dossow, 2) die Wasserbauten bei Wesel energisch zu betreiben. Werden sie vernachlässigt, so wird der Rhein zwischen Kömerwörth und der Festung so klein werden, "daß es mit vielen tausend Thalern nicht wird können redressiret werden".

## Wusterhausen 18. October 1738.

Der König hat nach den Vorschlägen Leopolds befohlen, einen Theil der Weselschen Befestigung zu erhöhen und zu verlängern.

808.

Wusterhausen 28. October 1738.

Weselscher Festungsbau. Ein königlicher Jagbbebienter, ber aus bessauschem Dienste entlaufen.

Friedrich Wilhelm theilt dem Fürsten mit, was Generalmajor von Dossow über den Weselschen Festungsbau berichtet hat.8)

der Printz Leopoldt ist hier und hat mit mir gejaget ich fruk Ihn ob er de[n] Neue[n] walet de chien kennete de[r] hoffman hieße und aus kacke oder jonitz4) zu hauße so sagette er ja er wehre den fürste[u] desertieret ich habe es nit gewuhst wolle[n] Euc[r] Lieben [ihn] wieder haben so schresiblen] sie mir werde Ihn übersschischen wollen sie [ihn] mir laßen so werde sie dasnitbahr davor sein der ich stehs verbleiben werde

FWilhelm

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Generalmajor von Dossow, Gouverneur von Wesel.

<sup>3)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

<sup>4)</sup> Die anhaltischen Dörfer Kakau bei Oranienbaum und Jonit bei Dessau.

Befestigung von Befel. Der Jägerbursche Hoffmann. Leopold soll bem Fürsten zu Bernburg seine Gnade ichenken.

Leopold schrieb, 1) Dessau 2. November 1738: Er zweisle nicht, daß Dossow in Wesel alle Anstalten so treffen würde,2) wie er es den Generalmajor habe wissen lassen. "Es fehlet noch sehr viel an dieser Arbeit, daß dieselbe den verlangten Effect thue, wie es E R M Dienst erfordert; wann aber baran sofort wäre gearbeitet worden, als ich es dem Generalwachtmeister gesagt, so könnte man gewiß bei biesem großen Wasser einen guten Effect bavon sehen." Die andern Wasserbauten, die Dossow angelegt hätte, wären "zu nichts nute und vergebliche Rosten". Es wäre ihm eine besondere Freude, "wann Ew. Königl. Majestät von benen hiefigen Landeskindern welche finden, so Dieselben capable halten, Ihnen zu dienen. Ich wünsche also, daß der . . . Hoffmann2) sich so aufführe, daß er Ew. Königl. Majestät Gnade beständig meritire". In Dessau hat er sich seiner Zeit gut gehalten. "Die unzeitige Ambition aber, daß er nicht länger hat Hundejunge sein wollen, hat ihn wohl dazu bewogen, sein Glud weiter zu suchen." Der Fürst bittet, "vor diesen Menschen einige Gnade zu haben und, wo er es meritiret, vor denselben gnädigst zu sorgen". Bon zwei in Bernburg angeworbenen Refruten, bittet er, ihm ben kleineren zu überlaffen.

# Wusterhausen 7. November 1738.

Es wird sich zeigen, ob die Festungsanlage in Wesel "den verlangten Effect thun wird." Der König wird den Jägerburschen Hossmann "zu conserviren suchen." Die beiden berndurgischen Rekruten sollen nach Berichten aus Potsdam gut sein; der König will sie nach seiner Rückschr ansehen und dann über den kleineren bestimmen. "Indessen, da Ich mit dem Fürsten von Anhalt-Berndurg wegen der so nahen Verwandtschafts) und seines gefälligen Bezeugens sehr wohl zufrieden bin, so zweisele nicht, Ew. Lieden werden gleichfalls wegen der so genauen Verbindung der Güte und Gewogenheit gegen denselben beständig continuiren und in rechter, aufrichtiger Freundschaft als Vater, Vetter und Nachbar mit ihm leben, welches Mir eine wahre Freude erwecken wird."

ļ

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Bictor II. Friedrich war in erster Ehe mit Luise, der Lieblingstochter Leopolds, in zweiter mit der Prinzessin Albertine von Schwedt vermählt. Ueber Leopolds Abneigung gegen den Bernburger vergl. Nr. 721. S. 581.

Berficherung ber foniglichen bulb.

Der Rönig hatte dem Prinzen Leopold bei der Abreise<sup>1</sup>) aufgetragen, den Fürsten der königlichen Gnade zu versichern.

Leopold dankte, Dessau 9. November,\*) für diese Huld und betheuert, "daß ich so lange als ich noch zu leben habe, Ew. Königl. Majestät ferner so treu dienen werde, als ich seither die 45 Jahr meiner Kriegsdienste Ew. Königl. Maj. und Dero glorwürdigen Vorfahren treu ergebenste Dienste zu leisten die Gnabe gehabt".

## Cossenblatt den 15. November 1738.

Es hat Mich sehr erfreuet, . . . zu ersehen, mit wie vieler Zufriedenheit Sie das des Prinz Leopold [Liebden] mitgegebene auf=richtige Compliment aufgenommen haben. Wie Mir nun Eurer Liebden Person, Meriten und die Mir und Meinem Hause geleistete so ausnehmende, als vielzährige Dienste in beständigen Andenken schweben, also wird Mir niemals etwas angenehmers sein, als wenn Ich Deroselben und Dero Hause alle ersinnliche Proben von Meiner wahrhaften Affection und Amitié zu geben Gelegenheit habe.

Uebrigens übersende Eurer Liebden die Rangliste vom abgewichenen Monat und bin mit treuer Freundschaft<sup>8</sup>)

#### 811.

Fleischlieferung. Freundschaftsversicherungen.

Leopold schrieb,2) Dessau 19. November 1738, zwei Briefe an den König: Falls das preußische Heer bei Hornburg4) versammelt wird, erbietet er sich, die Fleischlieferung für sein Regiment zu übernehmen, "insondersheit weil Ew. Königl. Majestät durch die väterliche Vorsorge die Gnade haben, vor die völlige Conservation Dero Infanterie zu sorgen, daher denn auch meine Schuldigkeit erfordert, im Namen meines Regiments und der ganzen Infanterie Ewr. Königl. Majestät dafür unterthänigst zu danken und diese große Vorsorge mit allen ehrliebenden Officieren lebenslang unterthänigst und gehorsamst zu erkennen".

<sup>1)</sup> Er hatte mit dem König in Wusterhausen gejagt.

<sup>4)</sup> Ausfertigungen.

<sup>3)</sup> Die Fürstin Anna Luise schrieb dazu: "Ein sehr genätiges schreiben von S R M A 1738 den 17 Novemb."

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 786. S. 633.

Ew. Königl. Maj. Gnade mit so vielen gnädigsten und fast unerhörten Expressionen zu versichern, ) so werden Ew. Königl. Maj. auch gnädigst erlauben, daß ich vor diese große Versicherung Dero unschätzbaren Gnade hierdurch ganz unterthänig danke und beklage, daß ich leider nicht das Glück habe, uach meinem immer währenden Verlangen, Ew. Königl. Maj. so zu dienen, als ich es von Herzen wünsche, und meine Schuldigkeit erfordert. Von Ew. Königl. Maj. Gnade bin indessen versichert, daß Ew. Königl. Maj. den guten Willen seither einiger Zeit vor der That in Gnaden annehmen und fest zu glauben geruhen werden, daß bis in den Tod mit unterthänigsten, ganz ergebensten Respect verbleibe."

## Cossenblatt 22. November 1738.

Des Königs "bezeugte Sentiments von Freundschaft sind aufrichtig"; Leopold wird jeder Zeit davon Kennzeichen erhalten. Daß Leopold die Fleischlieferung so willig übernimmt, gereicht dem Könige "zum sonders baren Vergnügen". Er war davon schon im voraus versichert, da er des Fürsten Liebe zu ihm und zu dessen Regiment kennt. Für einige Regismenter, die sich bei dieser Sache difficil erweisen, wird der König selbst die Fleischlieferung übernehmen.

#### 812.

## Potsdam 5. December 1738.

Empfehlung eines Haidereuters.

Der König ist "nicht abgeneigt", auf Leopolds Empfehlung einem früher Bernburgischen Kammerdiener die Adjunction auf den Lödderiger") Haidereuter mit dem Charafter eines Landjägers zu verleihen, bittet aber, ihn zu schicken, weil er ihn nicht kennt.

<sup>1)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Der königliche Lödderiger Forst an der Elbe, nordwestlich von Aken.

<sup>3)</sup> Leopold hatte ihn, Dessau 30. November 1738 (Aussertigung), empfohlen, "weil ich fest bin versichert worden, daß hierdurch zwei Mann bei meine Compagnie ins erste Glied bekommen werbe".

Postda[m] den 5. De[cember] 1738.

Commission Edharts. Berftärfung ber Grenadiercompagnien.

ich wünsche das dieses [Schreiben] Euer liebe wohll bestinden wierdt endtlsich] und endtlsich] ist der von von (!) Equerdt [mit seiner] Comis[sion] zu ende und [alles] wohl ausgeschlagen ist !) doch habe sehr viele contradic[tion] gehabet lesse[z] passe[r] wen[n] ich nur zum entzweg komme also habe resolviret auch scho[n] die ordres in der arbeit das vo[m] 1. Decem[ber] 1738. die verslegung der augmen[tation] der grenadircom[pagnien] mit eisnem] Leustenant] eisnem] furriser] 6. grenadir [bestehen soll]2) sie sollen erstlsich] complet sein den 1. app[ril] 1739. ich zweisell nit Eue[r] Lieben werden eisn] wohlgesallen daran haben der ich stehs Eue[r] Lieb bestendiger frudt sein und verbleiben werd

#### 814.

Potsdam 6. December 1738.

Berftärfung ber Grenadiercompagnien.

Ich mache Ew. Liebden hierdurch bekannt, wie Ich resolviret habe, daß bei Dero Regiment jede Grenadiercompagnie mit 1 Sous-lieutenant, 1 Furier und 6 Grenadiers augmentirt werden soll, 3) welche vom 1. December 1738 an aus der Generalkriegeskasse verpsseget, dahergegen aber den 1. April 1739 complet sein und von dar an in der monatlichen Liste Dero Regiments gesetzt werden sollen. Bor die lange Vacanz, so die Grenadiercapitains haben, sollen sie die zu dieser Augmentation erforderte Leute aus den Regiment von denen andern Capitains kaufen, auch davor das Gewehr anschaffen. Die Mundirung aber, ingleichen das Lederzeug soll von Anno 1739 an aus der Regimentskleiderkasse bezahlet werden. Es soll bei denen Regimentern der Chef sowohl als der

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 804. S. 649.

<sup>2)</sup> Bergl. die folgende Nummer.

<sup>3)</sup> Die Berstärkung der Grenadiercompagnien wurde bei sämtlichen Bataillonen angeordnet. Das preußische Heeer wurde dadurch um 540 Mann vermehrt. Vergl. Miscellaneen, 485.

Commandeur des Regiments darvor responsable sein, daß zu dieser Augmentation lauter tüchtige Kerls, die zum wenigsten 2 Jahr als würkliche Soldaten im Regiment gedienet haben, genommen werden, und sollen solche bei Ew. Liebden Regiment alle von 7 Boll sein; der Furier aber muß ein Kerl sein, der schon gedienet hat und ein rechter Soldat gewesen. Die 3 Souslieutenants zu denen 3 Grena= diercompagnien haben Ew. Liebden aus denen Officieren Dero Regiments auszusuchen und solche Leute bei die Grenadiercompagnien au setzen, die zu Grenadierofficiers geschickt seind. Und da der= gestalt bei Dero Regiment hinwieder 3 Officiers fehlen, so haben Ew. Liebden, um solche zu ersetzen, Mir einen aus bem Regiment vorzuschlagen, zu den audern beiden aber hübsche, ansehnliche Edel= mannssöhne, so noch nicht in Diensten seind, oder auch einen Officier, der sonsten wo gedienet und von guten Ansehen, auch so ist, daß noch was gutes daraus zu ziehen, in Vorschlag zu bringen, maßen sonsten, wenn diese 3 Officiers aus denen Gefreitencorporals ge= nommen werden, der Stamm dererselben zu sehr angegriffen wird. Ew. Liebben werden danach in denen 6 dazu gesetzten Monaten alles dieses bestens einrichten. Woferne auch die Grenadiercapitains zu den erforderten Gewehr keinen Rath wüßten, haben dieselbe solches Mir zu melden, alsdann Ich es ihnen nachweisen werde, wiewohl sie solches auch in der hiesigen Gewehrfabrik bei Daum, 1) und zwar sowohl die Flinten und Bajonetts als auch die Kurz= gewehre, bekommen können, als welcher ihnen, wie sie es zu rechter Zeit bestellen, alles schaffen wirb.

815.

Potsdam 6. December 1738. Magdeburgischer Festungsbau.

Die von Leopold vorgeschlagene Ratenzahlung der für 1739 assignirten 19000 Thaler zum Magdeburgischen Festungsbau wird genehmigt.

<sup>1)</sup> Ueber die Potsdamer Gewehrfabrik vergl. Graben zum Stein, Rachricht von Potsdamm, 11 f. (wieder abgedruckt in den Mittheilungen des Vereins für die Geschichte von Potsdam, 114. Abhandlung). Nicolai, Beschreibung der Residenzstädte Berlin und Potsdam, 3. Auss. S. 1169. 1271.

### Berlin 17. December 1738.

Berlobung des Prinzen Heinrich von Schwedt mit einer Tochter Leopolds ohne königliche Genehmigung.

Ich habe Eurer Liebben Schreiben v. 7ten dieses empfangen, aber nicht eher barauf antworten können, weil Ich sonsten zu viel zu thun gehabt. Ich muß indessen Eurer Liebden ganz franchement zu erkennen geben, daß Ich mit des Prinzen Heinrichs 1) seiner bisherigen Conduite in puncto des Regiments und seiner ganzen Aufführung nicht zufrieden bin,2) denn das Regiment nimmt von Jahr zu Jahren ab, und an denen Rekruten, so dabei in 3 Jahr Zeit angeworben sind, manifestiret sich solches klar, welches ein Beweis ist, wie schlecht seine Aufführung in Ansehen des Regi= ments sei. Er ist hiernächst nicht allein Mein Vasall, sondern auch Mein Officier und Mein Better. Als Officier kann er nicht heiraten, noch sich dazu engagiren sonder Meine Permission, vermöge Reglement.3) Als Mein Vetter ist er solches eben so wenig befugt, ba vermöge der Grundgesetze des brandenburgischen Hauses alle apanagirte Prinzen nicht ohne Meinen Consens heiraten, noch außer Landes gehen können, vermöge ihres Eides, den sie dem Chef der Familie allemal ablegen müssen, wenn sie mündig sind. Es hat also dieser Prinz Heinrich gegen sein Devoir gehandelt, daß er Mich, als seinen Kriegsherrn und Chef von der Familie, vorbeigegangen und sich wegen seiner vorhabenden Mariage eher bei Eurer Liebden

- 1) Prinz Heinrich Friedrich von Brandenburg-Schwedt hatte sich ohne Genehmigung des Königs im December mit Leopolds Tochter Leopoldine Marie verlobt. Der Brief des Prinzen an den König, in dem er seine Unterlassung entschuldigte, ist ihm von Leopold aufgesetzt worden.
- 2) 1733 war Prinz Heinrich in vierzigtägigen Arrest nach Spandau gesichickt worden. Bergl. Schriften des Bereins für die Geschichte Berlins 9, 19. 1735 hatte sich der Prinz von neuem die Ungnade des Königs zugezogen, weil sein Regiment (Nr. 12) nicht genügte. Bergl. Wipleben, Leopoldine Marie. S. 9. f. Siehe auch (König) Bersuch einer Schilderung der Residenzstadt Berkin 4. 2, 30 f. 77 f.
- 3) Titel 11 des Reglements. Ein Stabsofficier oder Compagniechef, der heiraten will, soll die Erlaubniß des Königs dazu nachsuchen. "Se. Königl. Majestät wollen, wenn die Partie seinem Character convenable, und der Officier durch solche Heirat sich helsen kann, solches zwar nicht abschlagen. Jedennoch es Se. Königl. Majestät lieber sehen werden, wenn ein Officier unverheiratet bleiben will."

als bei Mir gemelbet hat. Dieweilen Eure Liebden aber diese Alliance des Prinzen Heinrichs mit Dero Prinzessin Tochter gerne sehen, Ich auch Eure Liebden mit Plaisir die Hochachtung und Liebe, so Ich für Dieselbe hege, erweisen will, so gebe Ich hiedurch zu dieser Berbindung Meinen Consens und declarire dabei, daß Ich Eurer Liebden beständiger Freund bis in den Tod sein werde. Woserne aber der Prinz Heinrich nicht eine bessere Conduite ansnehmen und sich anders als bisher gegen Mich, seinen Kriegesherrn und Chef von der Familie, aussühren wird, so werde Ich ihm das Regiment nehmen, wobei Ich alsdann persuadiret sein werde, daß Eure Liebden Sich darüber nicht chagriniren, noch Mich deswegen behelligen werden. Eure Liebden sehen siehen hieraus, wie aufrichtig Ich in dieser Sache versahre, und wünsche Ich übrigens östere Gelegensheiten, Eurer Liebden nühlich zu sein, weil Ich mit aufrichtiger Freundschaft alle Zeit bin und verbleibe.

### 817.

Begnadigung Zehmens. Berfepung Fouqués. Rrantheit bes Königs.

Leopold schrieb, 14. December 1738, an den König:') EK M mus alleruntertänigest berichten wie auss ER M allergnädigesten besehll der Liseutenant] Zehmen²) dishero ist beständig verhörht worden, das Endlich wie ich ER M untertänigs geschriben³) und versichgerd sherausgekommen ist], das alles was erweschlnter Liseutenant] vorgenohmen nicht von ihm hergestomsmen sondern dersehlbe von jemsand darzu verleidtselhtt worden, bselp ER M sich ühber mihr zu beklagen als wensn ich nicht so sihll in lasngen Fashern her das ich die Ehre habe in ER M dinsten zu steshgen wüste wie ich einsen offecier bestrasen sohlte der Siesch so versgassigen als der Liseutenant weshrender zeihtt gethan da das ganze Megiment unter gewsehr geStanden, wie auch dersehlbe auf deßen verslassigen hat sich aus Halle von Regismens degeben müßen, weihllen nuhn das verhör so weihtt geschloßen so werde den Liseutenant Behmen seines arestes wie es ER M gnädigest besohllen, erlaßen und ersuchge

<sup>1)</sup> Undatirtes eigenhändiges Concept. Das Datum nach der Ausfertigung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bergl. Nr. 800 und 803. S. 644 f.

<sup>3)</sup> Bergl. S. 648 und 651.

alleruntertänigest eine Schriftelige order mihr zu schigken das auf mein allergehorsamstes (Bitten) ERM den Liseutenant] Zehmen] hiemit seinen begansgenen] sehler in gsnaden pardonirten, und sohlte dersehlbe wie zuvor seine dinste ben den Regiment] thun, ERM bihtte aber mihr als ERM ahlten treugen diner die gsnade zu meinser] satissacion zu erweißen, den hasubdman suckcksett ben ein anders Regiment] zu versehhen,1) und das durch diese versehhuhsnze keiner sich zu beschweren

<sup>1)</sup> Fouqué hatte dem Lieutenant "die Contenta" seiner Beschwerde an den Rönig "suppeditiret, solches aufgesetzet und in Ordnung gebracht" und an Zehmen durch den Feldwebel Eger gesandt. Ferner hatte er auch dem Lieutenant zur Flucht nach Sachsen gerathen; allerdings sollte nach seinem Rathe Zehmen erft den Antrag des Majors Magnus (vergl. S. 645. Nr. 801) anhören, dann austreten und um einen salvum conductum bitten. — Zehmen hatte seine Ehre verpfändet, keinen, der ihn gegen Leopold unterstütt hatte, zu verrathen. Samtliche Subalternofficiere des Regiments sprachen ihn aber auf des Fürsten Befehl durch einen von diesem selbst entworfenen Revers von dieser Berpflichtung los. — Leopold schrieb an Fouqué, Dessau 14. December 1738 (Abschrift): "Da den Herrn Hauptmann nicht vergessen sein wird, daß ich ihm seit seiner Kindheit geliebet und, nachdem derselbe erwachsen, sehr eftimiret habe, weil ich von denselben von Anfang an wahrgenommen, daß er sich von Jugend auf von dem Point d'honneur so hat guidiren lassen, wie es einem ehrliebenden Mann und Officier zukommt, so befehle denselben hiermit auf das ernstlichste, auf seine Ehre auf jeden derjenigen Buncte schriftlich zu antworten, was wahr oder unwahr sei, was von dem Herrn Hauptmann ist aufgesetzt worden . . . Ich werde gewiß die Undankbarkeit mit Undankbarkeit nicht suchen zu vergelten, sondern beklage, daß derselbe sich hat durch einen unzeitigen Hochmuth zu so was verleiten lassen, und will also übersehen, was ich von Rechtswegen Ursach habe ernstlich zu ressentiren." Fouqué rief, als er diesen Brief las: "Das ist wahr, das ist généreux, das ist fürstlich!" Ms er aber nun in der Abschrift des fürstlichen Schreibens an den König vom 14. December auf das Wort: "Complots" traf, "konnte er sich nicht länger überwinden, mit zitternden händen die Augen zu trocknen, mit der größten Gelassenheit sich beklagende", durch diesen Ausdruck thate ihm der Fürst "einen irreparablen Tort". Den Ueberbringern der fürstlichen Schreiben, Major Magnus und Hauptmann von Prip, die ihm sagten, er hatte die Officiere aufgestachelt, nicht langer neben Behmen zu dienen, erwiderte er: Habe er hiebei das geringste angerathen, jo meritire er die Rugel vor den Ropf. Dahin würde er nie verfallen; er habe in seinem 23 jährigen Dienste gelernet, was "Complots bedeutet". "Jedoch können wir mit Wahrheit nicht sagen", schließen Magnus und Prit ihren Bericht, "daß er unter aller Wortwechselung den geringsten Berdruß oder Unwillen, wohl aber viel Tendresse vor Ew. Durchlaucht von sich spüren lassen". Um 29. December antwortete Fouqué auf die ihm vorgelegten Puncte. Er stellte die Sache anders da wie Zehmen, einige von bessen Behauptungen schalt er Lügen. Niemals hätte er etwas direct gerathen, sondern nur im Gespräche mit dem Feldwebel Eger seine

haben kann, so werden E R Di gnädiges erlasuben das ich einst von biesen beyden in untertänigesten vorschlag bri[n]ge [daß nämlich] fuhccksoltt ben das Globitz, oder ben das P[rinz] Hendrigse R[egiment] 1) gesehhett werde, und ben Dein[i]gen hingegen der hasulbdman Schalmenberg?) von Globitz oder den ha[u]bdman oftereich von P. H[einrich] uhrsahge wahr [um]b ich E R M hieruhmb untertänigest bihtte ist das ich nicht gehrn wohlte das umb meisne]htwihllen E R M brahbe offocior verliren sohlten, es auch leider als mehr (?) zu beführgten das wen [n] alles sohlte untersuchgeht werden das sich sohlgene complots würden finden als vor 3 isastren sich ben das ahld mahldosch Regiments4) gefunden hatt, also erwehgen E R M bieses alles so wie ich untertänsiggest gebehtten so zu accordiren, süber die 2 fehldwehbehls5) die sich in dieser sache haben gebraudgen lagen und insonderheist der von den Hauptmann fukett werde [bas Kriegsgericht] Sprehgen laßen, Schlißelich bihtte bie gnabe zu haben keine ungnabe wegen biefes ben Regiment] zuzuwesniben weihllen das meiste wie ich gewis uhrtheillen kan es da hergekommen ist das die gungen herrn nicht so fihll erfahr[un]ge in dinst haben das Sie gesehgen das die offocior die in der wachge sibsen ben einen Marssich] zu fuhes oder zu Pfselrdt ben der arselstenwachge blseliben muffen, ich getroste mihr benoch gnäbigeste erhöru[n]ge und andword, und verbleibe . . .

## Berlin 19. December 1738.

Der König billigt Leopolds Vorschläge. Für Fouqué kommt Schmallenberg in das Regiment Alt-Anhalt. "Wegen der 2 implicirte Feldwebels werden Eure Liebden wohl die Sache kurz abmachen und also alles mit einmal beruhigen. Wobei Ich mit Dero bezeugter guten Ansorbnung bei dem ganzen Verlauf vollkommen zufrieden bin."

ich bin so Miserabe[1] gewehsen als [m]ein dage

eigene Meinung unverhohlen ausgedrückt. — Das Berfahren gegen Fouqué, den Freund Friedrichs, machte dem kaum begründeten näheren Einvernehmen des Kron-prinzen mit Fürst Leopold ein Ende. Vergl. Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 7, 57. f.

<sup>1)</sup> Die Infanterieregimenter Glaubit (Nr. 4) und Prinz Heinrich (Nr. 12).

<sup>2)</sup> Von Schmallenberg.

<sup>3)</sup> Ostenreich.

<sup>4)</sup> Das Cuirassierregiment des Generalmajors Arnold Christoph von **Waldow** (Nr. 12). Ueber das "Complott" war nichts zu ermitteln.

<sup>5)</sup> Außer dem Feldwebel Eger von Fouqués Compagnie (vergl. S. 661. Anm. 1) hatte noch der Feldwebel Cautius Botschaften an Zehmen ausgerichtet.

Zugleich mit diesem Briefe kam das erbetene ostensible Schreiben an den Fürsten, in dem der König aus Gnaden und um Leopolds Fürswort willen Zehmen völlig pardonnirt.

Die Rachichrift eigenhanbig.

### 818.

#### Neujahrsgratulation.

"Es geschiehet nicht aus Gewohnheit," schrieb Leopold,1) Dessau 28. December 1738, an den König, "noch weniger aus Schuldigkeit, sondern gewiß aus ganz treu ergebensten Herzen und, wann ich mich biese Expression gebrauchen darf, aus wahrer und beständiger Liebe, daß ich mich die Freiheit nehme, Ew. Königl. Maj. allergehorsamst zu den bevorstehenden neuen Jahre alles dasjenige anzuwünschen, was Ew. Königl. Maj. meritiren von Gott zu erhalten, wie auch, daß Ew. Königl. Maj. in das künftige Jahr durch Dero schöne, weltberühmte Armee dasjenige bekommen, was Ew. Königl. Maj. von Gottes= und Rechtswegen gehöret,2) auf daß ganz Europa sehe, daß Ew. Königl. Maj. diese formidable Armee so lange gehalten, bis die Gelegenheit gekommen, dieselbe so zu gebrauchen, auf daß Ew. Königl. Maj. mächtige Feinde daraus sehen und wahr= nehmen, was Dieselben mit solcher Armee auszurichten im Stande find. Gott erhalte benn zu diefer so lange gewünschten Expedition Ew. Rönigl. Maj. gesund, auf daß Dieselben lange Jahre diese neue Conquête in allen felbsterwünschten Bergnügen regieren und erhalten mögen. Ich aber versichere mit ganz unterthänigsten Respect, daß mit allerunterthänigster Treue bis in mein Grab verbleiben werbe."

## Berlin 31. December 1738.

Es ist mir Eurer Liebden freundvetterliche Gratulation zu dem antretenden Jahreswechsel um so viel angenehmer gewesen, da Ich völlig überzeuget bin, daß Dieselbe nicht aus bloßer Gewohnheit, sondern aus einer wahrhaften Freundschaft geflossen. Ich will hoffen, daß Gott diesen so wohlgemeinten Wunsch in die Erfüllung gehen lassen wolle, so werde Ich Meiner beschwerlichen und recht schmerzhaften Krankheit bald entladen werden, b sonsten auch alles übrige, woran Ew. Liebden gedenken, mit göttlicher Hülfe zum

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Die Jülich-Bergische Erbschaft. Bergl. Nr. 786. S. 633.

<sup>3)</sup> Vergl. die eigenhändige Nachschrift in der vorigen Nummer.

guten Stande bringen. Indessen wie Ich Eure Liebden gleichfalls von Herzen zu dieser Zeitveränderung felicitire, also wünsche Ich Deroselben und Dero ganzem Hause dazu und zu einer langen Folge der Jahre alles vergnügte Wohlsein und Selbst wählende Prosperität, werde Mir auch lebenslang nichts so sehr angelegen sein lassen, als in der That zu zeigen, wie Ich mit unveränderlicher Amitie bin und verbleibe

mit mir fanget es an zur beßerung Die Rachschrift eigenhändig.

In einem Schreiben, 1) Berlin 2. Januar 1739, kam der König noch einmal auf Leopolds Glückwunsch zurück, dankt ihm für die hochgeschätzte Affection und wünscht ihm "aus ergebenstem Gemüthe alle ersinnliche Glücksfeligkeit noch auf viele Jahre". Er wird stets "daran erfreulichen Antheil nehmen".2)

#### 819.

### Berlin 1. Januar 1739.

Berlobung des Prinzen Heinrich. Einladung Leopolds nach Potsdam.

Der König wünscht, die Verbindung des Prinzen Heinrich mit der Tochter Leopolds') möge dem Fürsten "viele Freude bis in das späteste Alter erwecken". Er hofft, Leopold würde Mittel sinden, den Prinzen "zur rechten Verbesserung seines Regiments zu vermögen". ) "Sonsten wird es Mir angenehm sein, wenn Ew. Liebden Mich gegen den 1. Februarii in Potsdam besuchen wollen, weil Ich hoffe, gegen diese Zeit Mich von Meiner gehabten schweren Krankheit<sup>5</sup>) retabliren zu können." )

<sup>1)</sup> Abschrift.

<sup>2)</sup> Im Herzoglichen Archive zu Zerbst findet sich dieser Brief nicht. Es ist nicht unmöglich, daß der Abschreiber den Fürsten Leopold mit dem Prinzen Leopold verwechselt hat, und das Schreiben an den Erbprinzen gerichtet ist.

<sup>3)</sup> Vergl. Nr. 816. S. 659.

<sup>4)</sup> lleber die Bemühungen des Prinzen Heinrich, ein paar große Leute zu bekommen, vergl. Wißleben, Leopoldine Marie, 15 f. "Mich stehen die Haare zu Berge", schreibt er Anfang 1739 an seinen Schwiegervater, "wann ich an der Revue denke. Wo Euer Durchlaucht nicht helsen, so weiß nicht, was ich armes Wurm machen soll."

<sup>5)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>6)</sup> Wörtlich abgedruckt in der Zeitschrift für preußische Geschichte 9, 623. (Aber statt 14. ist 1. Februar zu lesen.)

## Berlin 7. Januar 1739.

Dank für Spargel. Rrankheit bes Königs.

Friedrich Wilhelm ist dem Fürsten für den gesandten ersten Spargel, da er "noch recht was rares", sehr obligirt und hat ihn auf Leopolds Wohlsein verzehrt.<sup>1</sup>)

ich bin sehr Miserabel aber itzo fanget es heutte an zu beßern <sup>2</sup>) FWilhelm

Die Rachschrift eigenhändig.

#### 821.

Dank für die Theilnahme. Bezahlung ber Saselerschen Erben.

"Ew. Königl. Maj. werden von selbst gnädigst erwägen," schrieb Leopold, 3) Dessau 7. Januar 1739, "mit was vor Freude ich sowohl aus Ew. Königl. Maj. gnädigsten Schreiben als von Jeremisen ) vorgestern die mir so empfindliche gute Nachricht erhalten, daß, Gott sei tausend und tausend Mal Dank gesagt, es sich wiederum mit Ew. Königl. Maj. so gebessert, als es nur zu wünschen ist, daher dann auch der sesten, ungezweiselten Hoffnung lebe, daß Gott Ew. Königl. Maj. zum Trost aller ehrliebenden, treuen Diener, insonderheit auch mir, noch viele unzählige Jahre gesund und vergnügt erhalten wolle". — Der Fürst hat den Häselersschen Erben inicht nur die contractmäßigen 26000 Th., als die fällige Rate, sondern bereits 66600 Th. bezahlt.

# Berlin 10. Januar 1739.

Der König dankt, daß Leopold so aufrichtigen Antheil an seinem Zustande zu nehmen beliebt. "Sollte Mir Gott noch einige Jahre das

- 1) Wörtlich abgedruckt in der Zeitschrift für preußische Geschichte 9, 624.
- Dergl. die vorige Nummer. In einem Cabinetsschreiben an Geheimrath Hoffmann, der den König 1734 behandelt hatte, Berlin 3. Januar 1739, wünscht Friedrich Wilhelm dem berühmten Arzte in herzlichen Worten Glück zum neuen Jahre und zeigt ihm die Uebersendung von 24 Flaschen Ungarwein an "zur Stärkung Eurer Natur und zu Meinen Andenken". "Ich habe leider bisher über 14 Tage an den schmerzhaften Podagra gelegen und din zeitlebens nicht so krank gewesen, als dieses Mal, so daß es nicht viel gefehlet, Ich wäre gestorben. Wenn auch solches geschehen wäre, so habe Ich Guch doch nächst Gott zu danken, daß Ich noch 4 Jahre gelebet. Der Höchste auf die Beine kommen werde."
  - 3) Aussertigung.
  - 4) Jeremias Költsch, fürstlicher Lakai.
  - <sup>5</sup>) Bergl. S. 588. Anm. 2.

Leben fristen, so werde nicht ermangeln, Ew. Liebben jeder Zeit Marquen von meiner Erkenntlichkeit und wahren Amitie zu geben." Friedrich Wilhelm freut sich über die so prompte Bezahlung der Häselerschen Erben, insonderheit weil der Fürst "auch hiebei zur Beruhigung kommt".<sup>1</sup>)

ich bin noch sehr sch[l]egt zu beinen Die Rachschrift eigenhändig.

FWilhelm

#### 822.

## Berlin 10. Januar 1739.

Urlaub für Pring Beinrich. Fall Behmen.

Der Rönig ließ an diesem Tage noch zwei Schreiben an Leopold richten.

- 1. Nach dem Verlangen des Fürsten hat der König dem Prinzen Heinrich "erlaubet und befohlen", sich nach Dessau "zu verfügen", wo die Verlobung nunmehr in aller Form celebrirt werden soll.2)
- 2. Laut Bericht ist das Verfahren im Fall Zehmen nun zu Ende, nachdem das Kriegsgericht über die beiden Feldwebel gesprochen hat. 3) Der König bestätigt den Spruch.

#### 823.

Ernennung eines Rottmeisters. Fähndrich von Bredow.

Leopold meldet, 4) Halle 11. Januar 1739, daß er sein Regiment in ziemlichem Stande angetroffen hat. Er bittet, daß ein gewisser Stein als Sodemeister in Staßfurt angestellt werden möchte, weil dieser dafür seine beiden großen Söhne dem Regiment Alt-Anhalt stellen will. Es möge ihm ferner gewährt werden, den jungen von Bredow, der in Halle einige Zeit studirt hat, als Fähndrich bei seinem Regimente einzustellen.

# Berlin 14. Januar 1739.

Der König freut sich über die guten Berichte von Leopolds Regiment und über die bereits durchgeführte Verstärfung zweier Grenadiercompagnien.<sup>5</sup>) Stein wird Kottmeister. Bredow soll Fähndrich werden, doch unter der Bedingung, "daß, wenn er Mir nachgehends gefället, Ich ihn unter Mein Regiment nehmen werde, da es ein Sohn des verstorbenen Präsidenten von Bredow<sup>6</sup>) ist . . ."

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 740. S. 6(11).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bergl. Nr. 816. S. 659.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 817. S. 662.

<sup>4)</sup> Ausfertigung.

<sup>5)</sup> Bergl. Nr. 814. S. 657.

<sup>6)</sup> Matthias Christoph von Bredow, Wirklicher Geheimer Rath, Prasident der preußischen Kriegs- und Domänenkammer.

## Berlin 19. Januar 1739.

Berschiebung ber Einladung Leopolds.

Der König hat sich zwar "die angenehme Hoffnung gemacht", Leopold den 1. Februar in Potsdam zu begrüßen; 1) da es aber mit seiner Krankheit?) "noch nicht völlig auf einen bessern Fuß kommen will," und er noch Zeit braucht, sich "recht wieder herzustellen", verschiebt er die Einladung auf den 20. Februar.

#### 825.

# Berlin 21. Januar 1739.

Leopolds Regiment. Dank für Spargel. Fouqué.

Der König hat mit Freude vernommen, daß Leopold auch die dritte Grenadiercompagnie formirt,<sup>8</sup>) alles in recht gutem Stande und viele schöne Rekruten gefunden hat. Er freut sich, das Regiment sehr verbessert wiederzusehen. Friedrich Wilhelm dankt für eine neue Sendung Spargel und wird sie bei einem guten Glase Wein auf Leopolds vergnügtes Wohlsein verzehren.

fuquet hat seisne Dimission] gebetsen als Major also bleibet Schsmallenberg ben glauwitz<sup>4</sup>) und Eur Lieben werden einen vor der comspagnie Fouqués vorschlagen<sup>5</sup>) FW

Die Rachschrift eigenhändig,

#### 826.

Rrantheit des Rönigs. Bose Witterung.

Leopold bedauert, 6) Dessau 25 Jan. 1739, die Unpäßlichkeit des Königs, die seinen Besuch in Potsdam bis Ende Februar hinausschiebt. 7) "Gott gebe, daß ich das Glück und das vollkommene Vergnügen alsdann haben möge, Ew. Königl. Maj. in vollkommener Gesundheit auswarten zu können. Ew. Königl.

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 819. S. 664.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 821. S. 666.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 823.

<sup>4)</sup> Fouqué erhielt seinen Abschied durch die Vermittlung des Kronprinzen. Vergl. Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 7, 58. Zur Sache selbst vergl. Nr. 817. S. 661.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) In einem Schreiben vom 22. Januar werden die Anweisungen der Nachschrift wiederholt.

<sup>6)</sup> Ausfertigung.

<sup>7)</sup> Bergl. Nr. 824.

Maj. werden auch gnädigst erlauben, daß ich die Gnade habe, Ew. Königs. Maj. unterthänigst zu berichten, daß ich seit fünf Tagen sehr incommodiret und krank gewesen, wodurch ich mich so matt besinde, daß ich mich sast nicht zu erinnern weiß, daß ich noch jemals so gewesen bin, es hat aber seither gestern in etwas gebessert. Ucbrigens wünsche nichts anders in dieser Welt, als daß Gott Ew. Königs. Majestät wohl und bei vollkommener Gesundheit beständig erhalten wolle."

## Berlin 28. Januar 1739.

Der König dankt für Leopolds Theilnahme als einen Beweis von dessen "aufrichtiger Affection". Er hat sich soweit erholt, daß er heute nach Potsdam reisen kann; aber seine Beine sind so schwach, daß ihm das Gehen noch unmöglich fällt. "Und hat Mich die Krankheit so herunter gebracht, als Ich noch niemals gewesen." Es thut ihm "von Herzen leid", von Leopolds "Unpäßlichkeit gleichfalls die unangenehme Nachricht verznehmen zu müssen", und wünscht ihm baldige Genesung und beständige Gesundheit. Das wunderbare Wetter, "so ganz was ungewöhnliches ist", trägt die Schuld an ihren Leiden. Die Krankheiten sind hier "gleichfalls sehr gemein", besonders die Podagrakranken wären so schlimm daran als jemals. 1)

### 827.

# Potsdam 4. februar 1739.

Dant für Theilnahme. Checontract des Prinzen heinrich.

Der König dankt "für das bezeugte Andenken" und versichert, jeder Zeit an allem Angenehmen, was dem Fürsten begegnet, besonderen Anstheil zu nehmen. Auf Leopolds Verlangen hat er dem Geheimen Justizsrath Karl Gottlob von Nüßler befohlen, nach Dessau zu gehen und die Schepacten für Prinz Heinrich und Prinzessin Leopoldine Marie<sup>2</sup>) aufzuseten.

#### 828.

Dank für die Theilnahme. Zustand des Königs. Rekruten von Alt-Anhalt.

Leopold freut sich, Dessau 4. Februar 1739,3) bessere Nachrichten über das Befinden des Königs erhalten zu haben.4) Er meldet, daß ex

<sup>1)</sup> Wörtlich abgedruckt in der Zeitschrift für preußische Geschichte 9, 624.

<sup>2)</sup> Vergl. Nr. 816. S. 659. Ueber die Ehepacten vergl. Wipleben, Leopoldine Marie, 11 f.

<sup>3)</sup> Ausfertigung.

<sup>4)</sup> Bergl. Nr. 826.

sehr gute Rekruten für sein Regiment erhalten hat: "Doch ist mein herzlicher Wunsch, daß Gott Ew. Königl. Majestät mir zu meinem einzigen Trost noch unzählige Jahre gesund erhalte."

## Potsdam 9. februar 1739.

Der König hört "mit Bergnügen" von der großen Theilnahme Leopolds. "Indessen gehet es noch was laugsam, ehe Ich recht wieder in Ordnung kommen kann. Ich reite wohl, aber das Gehen wird Mir noch zu schwer." Auf einen guten Tag kommen zwei schlimme. Er gratulirt dem Fürsten, dem er "lebenslang mit unveränderlicher Amitie" zugethan sein wird, zu seinen schönen Rekruten.

mit mich gehet sehr langsam absonderlich gehen Die Nachschrift eigenhändig.

### 829.

## Potsdam 12. februar 1739.

Die Chepacten bes Prinzen Heinrich.

Der König hat an Leopolds Entwurf zu den Shepacten des Prinzen Heinrich und der Prinzessin Leopoldine Marie<sup>1</sup>) "eines und das andere aus gegründeten Ursachen dabei zu erinnern und zur Aenderung vorzuschlagen nöthig gefunden" und sendet alles dem Fürsten in der sichern Erwartung, dieser werde mit ihm in der Sache gleicher Meinung sein.<sup>2</sup>) "Was Ich Meines Theils habe accordiren können, solches ist mit Plaisir geschehen, aber den Markgraf Friedrich<sup>3</sup>) habe Ich zu denen Puncten, so ihn be-

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 827.

<sup>2)</sup> In einem officiellen Schreiben an Leopold vom 11. Februar (gegengezeichnet von Bord und Podewils) wird dargethan, daß Leopolds Forderung, seiner Tochter 10000 Th Jahreseinkünfte als Wittwengeld auf die Herschaft Schwedt hypothekarisch zu verschreiben, nicht anginge. 1. Wären auf Schwedt schwedt schwedt schwedt schwedt schwedt schwedt schwedt schwedt schwedter Witthumsgelder für die Markgräfin Sophie, die Gemahlin des regierenden Markgrafen Friedrich Wilhelm, eingetragen. 2. Wären die Schwedter Güter des Markgrafen zum Theil Allode. 3. Falls Markgraf Friedrich Wilhelm und Prinz Heinrich ohne Söhne stürben, müßten die Manneserbgüter an die jüngere Schwedter Linie fallen, dürfte "folglich den Rechten nach nicht thunlich, ermeldte Herrschaften und Güter mit einem neuen Witthum zu besichweren". lieber die abgeschlossenen Seepoldine Warie, 11 f.

<sup>3)</sup> Der regierende Markgraf Friedrich Wilhelm, der altere Bruder des Prinzen Heinrich.

treffen, und wozu er nach denen Familienpactis nicht obligiret ist, nicht verbindlich machen können, sondern es wird auf seinen guten Willen anskommen."

### 830.

Polsdam 17. februar 1739.

Die Chepacten des Pringen Beinrich.

Der König hat ersehen, daß Leopold die geänderten Gepacten des Prinzen Heinrich und der Prinzessin Leopoldine Maric<sup>1</sup>) vollzogen und gleich darauf die Vermählung des Paares geseiert hat.<sup>2</sup>) Der König hat sie ebenfalls unterzeichnet und an das Departement der auswärtigen Affairen zur ferneren Besorgung gesandt. Er gratulirt dem Fürsten zu der Heirat nochmals und wünscht ihm "daraus alles Contentement und Vergnügen".

#### 831.

Potsdam 26. februar 1739.

Leopold und ber Fürst zu Bernburg.

Dem Fürsten wird bekannt sein, wie willfährig sich der Fürst von Bernburg bei der Auslieserung eines Deserteurs gezeigt hat. Hoffentlich hat dies bei Leopold die gute Wirkung, daß er seine "väterliche Liebe und nachbarliche Harmonie" bei dieser Gelegenheit beweisen wird.<sup>3</sup>) Da der Deserteur schon über 20 Jahre vom Regiment abwesend und kaum noch diensttauglich ist, wäre es am besten, ihn nicht scharf zu bestrafen, sondern dem Fürsten zu überlassen. "Wir wird solches recht angenehm sein."

Leopold erwiderte unter demselben Datum, das möge dem Fürsten von Bernburg zu verstehen gegeben werden, daß er für diesen Deserteur einen Mann von 5 Fuß 10 Zoll gäbe; bis das geschehen wäre, sollte der Deserteur beim Regimente bleiben.

Der König schrieb<sup>5</sup>) dann auch in diesem Sinne nach Bernburg und ermächtigte Leopold, eventuell den Deserteur zu behalten.

<sup>1)</sup> Vergl. die vorige Nummer.

<sup>2)</sup> Am Abend des 13. Februars "nach dem Essen in aller Stille". Schreiben Leopolds vom 14. Februar.

<sup>3)</sup> Vergl. Nr. 809. S. 654.

<sup>4)</sup> Ausfertigung.

<sup>5)</sup> Potsbam 27. Februar 1739. Abschrift.

## Potsdam 1. März 1739.

Bring Beinrich.

Es wird nun darauf ankommen, ob sich Prinz Heinrich künftig gegen den König so aufführen wird, wie es "einem Prinzen vom Hause und einem Officier gebühret und anstehet; 1) alsdann es gut gehen wird. Wo er es aber machet wie bisher, so werden Ew. Liebden selbst ermessen, daß es nicht gut ablaufen kann, denn es wissen Dieselben, was voransgegangen ist, und habe Ich es ja alles Ew. Liebden deutlich vorher gesichrieben. Ich wünsche indessen das Beste".

833.

### Potsbam J. März 1739.

Geheimer Auftrag Leopolds.

Ich habe Eurer Liebben Schreiben v. 27. dieses (!) wegen des Lieutenants von Gröben erhalten. des kommet nun darauf an, daß Ew. Liebben dasjenige unter der Hand zu Stande bringen, was Ich dem Obristlieutenant Einsiedel gesaget, und wird Mir lieb sein, wenn der von Gröben dazu freiwillig disponirt wird.

Die Unterschrift mit ber linken Band vollzogen.

### 834.

#### Dompropftei bes Prinzen Morig.

Noch am Todestage Grumbkows bat Leopold, Potsdam 18 März 1739, die durch dessen Ableben erledigte Stelle des Brandenburger Dompropstes dem Prinzen Morig<sup>3</sup>) zu übertragen.

- 1) Bergl. Nr. 816. S. 659. Am 10. März 1739 erging folgendes Schreiben an den Prinzen: "Se. Königl. Majestät geben Dero Obristen Prinzen Heinrich auf Dessen Schreiben in Antwort, und zwar ein vor allemal, daß Sie nicht mit Demselben über das Geschehene raisonniren wollen, denn Er es sehr, sehr, sehre grob versehen." Auf die Fürsprache Leopolds erklärte Friedrich Wilhelm, ihm sei nur des Prinzen Betragen, nicht dessen Person an sich mißfällig. Bergl. Wisleben, Leopoldine Marie, 16.
- 2) Leopold dankte in dem Schreiben vom 27. Februar für das, was ihm der König durch Einsiedel "wegen eine Beränderung mit den Lieutenant Gröben gnädigst sagen und versichern lassen." Er erkennt es als große Satisfaction an und zweifelt nicht, daß dem königlichen Besehle nachgelebt werden wird. Es handelte sich wohl um eine Werbe-Angelegenheit.
- 3) Er hatte seit dem 8. Juli 1736 die Anwartschaft auf die Stelle. Bergl. Nr. 739. S. 598 und Nr. 758. S. 613.

# Potsdam 20. März 1739.

Prinz Morit erhält gewiß, seiner Anwartschaft gemäß, die Brandensburgische Dompropstei. Aber erst muß das Snadenjahr der Wittwe vorbei und die vom König zugesicherten 12000 Thaler den Grumbkowschen Erben bezahlt sein. "Denn Ich Meine Parole dafür engagiret habe, und ist also nichts anderes zu thun."

### 835.

Brandenburgische Dompropftei für Pring Morig.

Leopold schreibt, 1) Potsbam 20. März 1739: Da Prinz Morit fein eigenes Capital besäße, das groß genug wäre, die Forderungen der Frau von Grumbkow zu befriedigen, 2) so müsse er selbst die Zahlung übernehmen. "Da ich aber so weit in Jahren avancirt bin, so gehet mein ganzes Berlangen dahin, Ewr. Königl. Majestät gnädigsten Besehl nachzuleben;" er will sich deshalb mit der Wittwe vergleichen. Er ersucht um Urlaub zu einer Reise nach Berlin und bittet, nach der Regelung des Bergleichs um schleunigste Introducirung des Prinzen als Dompropstes. "Ich zweiste nicht, daß Ew. Königl. Majestät mir noch diese Freude werden gnädigst gönnen, meinen Sohn vor meinen Tode noch als würklichen Brandensburgischen Dompropst zu sehen."

Potsdam 22. März 1739.

Der Fürst erhält den erbetenen Urlaub nach Berlin.

### 836.

# Potsdam 28. März 1739.

Brandenburgische Dompropstei für Pring Morit.

Es ist dem Könige lieb, daß Leopold sich mit Frau von Grumbkow über deren Forderungen an die Brandenburgische Dompropstei versglichen hat.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Bergl. die vorige Nummer. Laut Revers vom 27. März 1739 zahlte Leopold den Grumbkowschen Erben 15000 Thaler für den Verzicht auf alle Ansprüche an die Dompropstei. Der Fürst schenkte dem Prinzen Worit am 16. Wai das ausgelegte Geld.

Potsdam 30. März 1739.

Die Dompropftei für Bring Moris.

Der König hat den Vergleich Leopolds mit den Grumbkowschen Erben erhalten. ) Er giebt dem Prinzen Moritz "wegen der bezahlten Gelder ganz willig eine gleichmäßige Verschreibung, 2) als solche der verstorbene Generalfeldmarschall von Grumbkow vor drei Jahren erhalten".

838.

Potsbam 3. Upril 1739.

Urlaub des Fürsten Leopold. Reiseplane des Ronigs.

Ich habe aus Eurer Liebben Schreiben v. 2<sup>ten</sup> dieses ersehen, wie Dieselben wegen Zusammenkommens Dero Regiments, wie auch bes Magdeburgischen Fortificationsbaues auf den 1. dieses anzufragen belieben, wenn Dieselben Dero Retour antreten können. Wie Mir nun Eurer Liebden bisher geleistete Gesellschaft besonders angenehm gewesen, also dependiret die Zeit und der Tag von Dero Rückreise blos von Dero eigenem Gesallen. Inzwischen kann Ich aniso Selbst nicht wissen, ob Ich die magdeburgische Regimenter dieses Jahr sehen könne, denn da Ich wohl nach Preußen gehen muß, so stehet es dahin, ob Wir Weine wenige Kräfte<sup>3</sup>) erlauben werden, außerdem noch die magdeburgische Reise vorzunehmen. Doch wenn Ich wider Vermuthen dazu resolviren sollte, so werde Ich Ew. Liebden zuerst davon Part geben.

839.

Potsdam 5. Upril 1739.

Rüdreise des Fürsten Leopold.

Bu der Rückfehr des Fürsten nach Halle und Magdeburg am 7. April wünscht ihm der König eine vergnügte und gesunde Reise. Er wird ihm anzeigen, wann die Berliner Revue stattfinden wird.

<sup>1)</sup> Vergl. die vorige Nummer und S. 599. Anm. 1.

<sup>2)</sup> Vom 1. April 1739 datirt. Der Fürst hatte, Potsdam 29. März 1739 (Aussertigung), darum gebeten. Prinz Worit wurde den 25. Mai als Dompropst eingeführt.

<sup>3)</sup> Vergl. Nr. 828. S. 669.

Potsdam 10. Upril 1739. Commandant von Magdeburg.

Der Commandant von Magdeburg, Generallieutenant von der Golz, ist gestorben, 1) "welches Mir Leid thut". Statt dieses wird Generalmajor von Gräveniz Commandant, "weil er doch in Magdeburg mit seinem Regi= mente lieget".2) "Ich glaube, es werde solches Ew. Liebden nicht unan= genehm sein."

das Regi[ment] habe an obe[rst] wedell<sup>3</sup>) gegehben<sup>4</sup>) Die Rachschrift eigenhändig.

#### 841.

Befreiung des Prinzen Morit von den üblichen Gebühren für die Dompropstei. Tod von Golt.

Leopold richtete am 12. April 1739 aus Dessau zwei Briefe an ben König:

- 1. Er bittet, den Prinzen Morit von allen Rekruten= und Stempelsgeloern, die mit der Erlangung der Stelle eines Dompropstes verknüpft sind, by zu befreien. "Ich würde mich gewiß nicht unterstanden haben, Ew. Königl. Maj. hiedurch zu behelligen. Da aber Ew. Königl. Maj. an so vielen, die nicht Ew. Königl. Maj. so lange treu gedienet haben, als ich, diese Gnade widersahren lassen, so hoffe, daß Ew. Königl. Maj. mir diese unterthänigste Bitte nicht werden abschlagen."
- 2. "Der brave, ehrliche Generallieutenant von der Goly" ist am 9. April gestorben. "Ich kann Ew. Königl. Maj. versichern, daß die Magdesburgische Garnison, die ganze dasige Bürgerschaft und insonderheit ich diesen Verlust sehr bedauren, indem dieser alte Soldat Ew. Königl. Maj. Dienst nach aller Möglichkeit hat so wissen zu befördern, daß er gewiß meritirt, deswegen von jedermann, so Ew. Königl. Maj. Dienst zu Herzen nimmt, bedauret zu werden."<sup>6</sup>)

<sup>1) 9.</sup> April 1739. Bergl. Nr. 707. S. 572.

<sup>2)</sup> David Jürgen von Grävenit, Chef eines Infanterieregiments (Nr. 20).

<sup>3)</sup> Obrift Johann von Wedell erhielt das ehemalige Regiment Goly (Nr. 5).

<sup>4)</sup> In einem officiellen Schreiben vom 10. April werden diese Anordnungen wiederholt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bergl. Nr. 837.

<sup>6)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

## Potsdam 15. Upril 1739.

Der König erläßt dem Prinzen Moritz gern die Gebühren und hat schon den Befehl dazu gegeben. Daß der Tod von Goltz dem Fürsten nahe geht, war der König versichert; auch er bedauert "diesen Verlust eines alten, braven Generals".

### 842.

## Potsdam 15. Upril 1739.

Rangliste. Sauerkohlrecept. Uebersendung eines Rekruten. Ruhfütterung.

Der König schickt die Rangliste vom März.

ich bin Eur lieben vo[r] den saurkohll obligiret sein sie so guht und sich sichen sie mir das recesple ich sinde Ihn sehr guht und hat mir auch nit so viell inkomodieret als wensn ich eße wie verdinsten mit Ihr feldtwehbel übersschlicke esinen rekruttesn

Die Rachschrift eigenhanbig.

Leopold schrieb darauf,2) Magdeburg 17. April 1739. Wie er höre, habe der König bei der übersandten Winterbutter keinen Delkuchengeschmack verspürt.3) Die Fütterung der Kühe im Winter mit Delkuchen habe sich also bewährt und sei vortheilhafter, da die Kühe mehr Milch gäben. "Und zweisle also nicht, sondern bin versichert, daß Ew. Königl. Majestät mit der Kübesaatwirthschaft auf der Horste<sup>4</sup>) sehr großen Prosit haben werden, wie ich die Inade gehabt, Ewr. Königl. Majestät unterthänigst zu sagen." Er schickt das Recept, "wie der saure Kohl soll mit Weinmost eingekochet werden", und wird den etwa noch in Dessau vorhandenen Weinmost senden.

#### 843.

Grävenit Commandant von Magdeburg. Bedell Regimentschef. Gesundheit des Königs.

Leopold meldet,2) Magdeburg 14. April 1739, daß er nach Magdesburg gereist ist, um Grävenit als Commandanten einzuführen.5) Er hofft,

<sup>1)</sup> Berdünfteten?

<sup>2)</sup> Ausfertigung.

<sup>3)</sup> Leopold hatte am 12. April dem Jagdrath Rossig von Rabenpreis Butter und Sauerkohl für den König geschickt.

<sup>4)</sup> Königshorst, das auf bem ehemaligen Nauener Luche errichtete Mustergut.

<sup>5)</sup> Bergl. Nr. 840.

Regimentschef ernannt hat, "so freuet mich diese Gnade gewiß nicht wenig, indem mir von so vielen Jahren her des Obersten Tapferkeit bekannt, wie auch daß derselbe von nichts anders Prosession gemacht, als Ew. Königl. Maj. beständig als ein ehrliebender Soldat, wie es seine unterthänigste Schuldigkeit erfordert, mit aller ersinnlichen Liebe zu dienen, und bin also sest versichert, daß er das ihm anvertraute Regiment so wird wissen zu commandiren, wie es Ew. Königl. Maj. Dienst erfordert".

## Potsdam 18. Upril 1739.

... Es ist Mir diese von Ew. Liebden bezeugte Sorgfalt vor Meinen Dienst lieb zu vernehmen gewesen, wie Mich denn auch vergnüget, daß Dieselbe von dem neuen Commandanten und dem Obersten von Wedell eine so gute Idee haben.

mit mir gehet [c\*] etwas beßer Die Rachschrift eigenhändig.

FWilhelm

844.

Potsdam 22. Upril 1739.

Beselscher Festungsbau.

Auf Veranlassung Leopolds haben die Jugenieurofficiere Walrave und Sers Pläne zu einem Brückenkopfe bei Wesel entwerfen müssen. Der König wird diese Pläne benutzen; die Ordre, danach den Brückenkopf abzustechen und zu bauen, ist bereits ergangen.

845.

### Leopolds Reujahrsgelber.

Leopold entnimmt, Magdeburg 17. April 1739, 1) aus dem neuen Verpstegungsetat, daß ihm die Neujahrsgelder 2) abgezogen werden sollen. "So hoffe, daß Ew. Königl. Maj. mir es nicht werden ungnädig auf= nehmen, daß Ew. Königl. Maj. ich hiedurch allergehorsamst bitte, mir doch wie andern Regimentern diese kleine Douceur auch gnädigst zu gönnen und zukommen zu lassen, da ich glaube, daß ich diese Gnade wegen meiner 45 jährigen treuen Dienste so wohl meritire, als diesenigen, welchen dieser Abzug zugedacht ist. Sollten aber Ew. Königl. Maj. diese sogenannte

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Abzüge, die von bestimmten Gehältern, Tractamenten, Pensionen 2c. einsbehalten wurden. Sie wurden hauptsächlich für die Aufbesserung des Gehalts der oberen Beamten verwandt. Ganz ähnliche Abzüge sind die Recepturgelder, von denen Riedel, Der Brandenburgisch-Preußische Staatshaushalt S. 68 handelt.

Neujahrsgelder zu der Generalfriegskasse einzuziehen belieben, so bin ich damit wohl zusrieden; wo aber diese Gelder an welche von der Feder sollten gezahlet werden, so wird mich dieses sehr betrüben, weil ich mich slattire, daß ich durch meine langwierige Dienste diese Gnade viel eher meritire, als die Herren von der Feder. Ich hoffe also und bin von Ew. Königl. Maj. gegen mich von so vielen Jahren gehabten Gnade sest versichert, daß Dieselben meine unterthänigste Erinnerung und gehorsamste Bitte nicht werden ungnädig deuten, sondern mir das Geringe gnädigst accordiren."

## Potsbam 22. Upril 1739.

Mit dem im Verpstegungsetat angesetzten Abzuge der Neujahrsgelder ist "garkeine Neuerung" gemacht. Diese Gelder sind dem Regimente seit vielen Jahren, ebenso wie den anderen Regimentern, monatlich bei der Generalkriegskasse abgezogen und nach den Bestimmungen des Königs verswandt worden. "Und habe Ich nur zu so viel besserer Ordnung und Deutlichkeit sothane Gelder in denen neuen Etats zur Erleichterung der Generalkriegskasse und derer Regimentsquartiermeister aufführen lassen. Weil also das Regiment nicht einen Pfennig mehr als bishero dabei verslieret, so din Ich gewiß, Ew. Liebden werden damit völlig zufrieden sein."

### 846.

# Potsdam 25. Upril 1739.

Leopolds Bemühungen für das Herzogthum Magbeburg.

Leopold hat mit Walrave und Sers den Wasserschaden bei Niegripp<sup>1</sup>) besichtigt und gefunden, "daß solcher mit weniger Kosten, als der vorige Anschlag besaget, remediret werden könne"; er will dem Könige bei der Berliner Revue einen Riß und einen andern Anschlag "demonstriren". Friedrich Wilhelm dankt für diese "besondere Sorgsalt und Attention" und hat besohlen, die bereits für die Niegripper Bauten angewiesenen Gelder unangegriffen liegen zu lassen. Auch für die Nachricht von den guten Anstalten dei dem Hafermagazin in Magdeburg, "imgleichen für die Designation des dorten besindlichen Pulvers, Mehls, Roggens und Geldsbestandes" dankt der König.

<sup>1)</sup> Dorf an der Elbe, westlich von Burg.

Dank für Theilnahme. Die Magdeburgischen Bataillone. Der König hat keine Rekruten übrig.

Leopold schreibt, Magdeburg 20. April 1739, an den König: 1) "Ew. Königl. Maj. werden gnädigst belieben selbst zu urtheilen, mit was für unaussprechliche Freude ich das vollkommenste Vergnügen gehabt, aus Ew. Königl. Maj. eigenhändigen P. S. vom 18. dieses?) zu ersahren, wie es, Gott sei ewig Lob und Dank dafür gesaget, anito mit Ew. Königl. Maj. Gesundheit so continuiret, daß Ew. Königl. Maj. Selbst es sinden. Ich habe also auch das seste Verrauen zu den allmächtigen Gott, Er werde Ew. Königl. Maj. anito noch unzählige Jahre beständig völlig gessund erhalten, insonderheit, wenn Ew. Königl. Maj., wie Sie anito ansgesangen haben, mit Schröpsen und Aberlassen continuiren werden, welche große göttliche Gnade Gott Ewr. Königl. Maj. und allen Ewr. Königl. Maj. treu ergebensten Dienern zum Trost gereichen wolle."

Der Fürst berichtet, daß er die Magdeburgischen Bataillone<sup>5</sup>) verbessert und in gutem Zustande gefunden hat, und bittet um einige Rekruten.

## Potsdam 25. Upril 1739.

Der König dankt für den großen Antheil, den Leopold an seiner Wiedergenesung zu nehmen beliebt, und für die Musterung der fünf Magdeburgischen Bataillone. Mit den verlangten neunzölligen Rekruten aus dem dritten Bataillon seines Regiments kann der König leider jetzt nicht dienen; "denn obgleich noch einige da sind, so habe Ich doch noch keine andere, sie zu remplaciren, maßen beständig Abgang ist".

#### 848.

# Potsdam 29. Upril 1739.

Dant für einen Lachs.

Friedrich Wilhelm ist dem Fürsten für einen frischen Lachs sehr obligirt, "weil er Mir so viel angenehmer gewesen, da Ich in einigen Wochen keinen Elb= lachs gesehen".4) Er wünscht Gelegenheit zu haben, dem Fürsten wieder eine Ge= fälligkeit erweisen zu können, und versichert ihn seiner beständigen Freundschaft.

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 843. S. 676.

<sup>3)</sup> In Magdeburg lagen die Regimenter Grävenit (Nr. 20), Golt (Nr. 5) und das Bataillon d'Arbaud (Nr. 33).

<sup>4)</sup> Die Magdeburgische Fischerbrüderschaft hatte sich 1738 durch ein Abstommen, das Leopold vermittelt hatte, verpslichtet, vom 1. März ab vierzehn Wochen hindurch je einen Elblachs von 10 Pfund frei und unentgeltlich an den König zu schicken. Vergl. Nr. 780. S. 628.

## Potsbam 2. Mai 1739.

Brandenburger Dompropftei für Bring Moris.

Der König hat aus Leopolds Schreiben vom 29. April die Borsstellungen des Brandenburger Domcapitels, die Annaten und anderen Jura betreffend, ersehen. Bon neuem seine Freundschaft zu beweisen, dispensirt er den Prinzen Moritz) völlig von "diesen sonst billigen und sestgesetzten Juribus,<sup>2</sup>) und werden nun wohl alle Obstacles zur Besitzung der Domspropstei gehoben sein".

### 850.

Sendung eines Lachses. Starke Immatriculation in halle. Edhart.

Leopold schickt, Halle 30. April 1739,3) von neuem einen frischen Lachs. France,4) der Prorector der Hallischen Universität, hat ihm ansgezeigt, daß im April 270 Studenten immatriculirt sind, "wodurch der Herr France sich sehr viel einbildet, daß unter seinem Prorectorat sich so viele Fremden in einem Monat hätten einschreiben lassen. Welches, wo es an dem ist, so wird die Accise gewiß kein Minus bekommen. Der Herr von Echart wird sich anito auch wohl in Preußen mit Vermehrung des Brauwesens nach Ew. Königl. Maj. Verlangen distinguiren. Wegen aller dieser Vermehrung gratulire Ew. Königl. Maj. als ein alter treuer Diener von Herzen zu dieser kleinen Avantage".

# Potsdam 6. Mai 1739.

Der neue Beweis von Leopolds "gewogener Attention" ist dem Könige besonders angenehm gewesen. Er wundert sich, warum die Lachse jett bei Magdeburg so rar sind, so daß er keine von dort erhält. ",Der Zuwachs von der Universität Halle gereichet Mir zum Vergnügen, und wäre gut, wenn selbige recht, wie vor dreißig Jahren, floriren könnte,")

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 841. S. 674.

<sup>2)</sup> Görne meldete an Leopold, Berlin 18. April 1739, daß "die sogenannte Annaten von unserm Capitulo noch nie entrichtet". Die Annaten u. s. w. betrugen ein ganzes Jahreseinkommen.

<sup>3)</sup> Ausfertigung.

<sup>4)</sup> Gotthilf August Francke.

<sup>5)</sup> Bergl. über ihn S. 649. Anm. 2 und Allgemeine Deutsche Biographie 5, 631.

<sup>6)</sup> Bergl. Nr. 848.

<sup>7)</sup> lleber die Studentenzahl in Halle vergl. Schrader, Geschichte der Friedrichsuniversität zu Halle 1, 113 f., 371; 2, 458.

welches sowohl Mir, als der Stadt ein großer Vortheil wäre. Der p. Echart hat zwar wohl einige generale Dinge von seiner Commission gesschrieben, es ist aber noch nichts positives, worauf man bauen könnte. Indessen ist Mir lieb, daß Ew. Liebden an alledem, was Mein Interesse anbetrifft, Theil zu nehmen belieben wollen."

### 851.

Potsdam 6. Mai 1739. Kleine Montur. Pestcordon.

Der König hat Leopolds Abrechnung über die kleinen Monturstücke erhalten. "Anlangend Ew. Liebden bemerkte Fehler bei der Pestpostirung [um Halle], 1) so bin Ich mit Deroselben gleicher Meinung, daß selbige redressirt werden müssen." Obristlieutenant Wurm erhält daher den Besehl, in Bruckdorf und Radewell Husarencommandos zu postiren.

### 852.

Leopolds Regiment. Reue Saalebrude.

Leopold meldet,2) er und alle Compagniechefs haben das Ihrige zur Verbesserung des Regiments gethan. Die Werbekasse ist dabei erschöpft, ja sogar in Schulden gerathen.3) Auswärtige Werbung wäre also nur möglich, wenn der König einige tausend Thaler schenkte. Vorm Jahr hat der Fürst "den Affront und Chagrin" gehabt, daß zwei Soldaten beim Exerciren aus Reihe und Glied nach dem nächsten sächsischen Dorf zu desertiren versuchten. Um das zu verhindern, hat er einen neuen Exercirplatz gewählt, der aber jenseits eines Saale-Armes gelegen ist.4) Hautscharmoy<sup>5</sup>) hat über den Arm eine Floßbrücke von 90 Schritt Länge gesichlagen, die "so tüchtig und wohl erfunden" ist, daß das Regiment Wann breit gemächlich darüber marschiren kann. Der Fürst bittet, Hautcharmoy die königliche Zufriedenheit auszusprechen.

<sup>1)</sup> Gegen die aus Ungarn vordringende Pest. Radewell liegt an der Elster, südlich von Halle, Bruckdorf nicht weit davon, an der Reide, einem Nebenflüßchen der Elster.

<sup>2)</sup> Halle 6. Mai 1739. Ausfertigung.

<sup>3)</sup> Die Schuld betrug an 15000 Thaler. Der König schoß im Juni das Geld vor.

<sup>4)</sup> Auf der "kleinen Wiese" bei der Moripburg.

<sup>5)</sup> Henri von Hautcharmon, Obristlieutenant im Regiment Alt-Anhalt.

## Potsbam 10. Mai 1739.

Der König hat mit besonderer Zufriedenheit von den Fortschritten des Regiments Alt-Anhalt gelesen. Die Nachricht über die neue Brücke gereicht ihm zum Vergnügen.

#### 853.

## Potsbam 11. Mai 1739.

Einladung zur Berliner Rebue.

Den 21. Mai rücken die Regimenter zur Revue in Berlin ein. 1) Friedrich Wilhelm stellt dem Fürsten anheim, ob er gegen solche Zeit sich daselbst einzufinden belieben will.

#### 854.

## Berlin 23. Mai<sup>2</sup>) 1739.

Bergebung für Pring Heinrich.

"Ich ersehe aus Ew. Liebben Schreiben vom 21. dieses, was es Deroselben für eine Zufriedenheit erwecke, daß Ich dem Obersten Prinz Heinrich seine geführte schlimme Conduite<sup>3</sup>) gänzlich vergeben wolle. Ew. Liebben können persuadiret sein, daß Ich solches blos aus Consideration für Dieselben und nicht vor den p. Heinrich gethan."

### 855.

### Bergebung für Pring Beinrich.

Leopold bedankt sich, 4) Berlin 6. Juni 1739, daß der König dem Prinzen Heinrich<sup>5</sup>) bei der Revue versichert hat, "wenn sich derselbe so würde aufzuführen wissen, als es des Königs Dienst und seine Schuldigkeit erforderte", würde er sich der königlichen Gnade erfreuen. "Ew. Königl. Majestät können Sich gnädigst einbilden, was für ein besonderes Bers gnügen mir dieses in meinem Herzen verursachet hat, und also werde auch ich, wie es meine Schuldigkeit erfordert, alles nach Möglichkeit mit ans

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 839. S. 673.

<sup>2)</sup> Nicht März, wie Wipleben in der Zeitschrift für Preußische Geschichte 9, 624 druckt.

<sup>3)</sup> Vergl. Nr. 816. S. 659; Nr. 819. S. 664; Nr. 832. S. 671 und Wisleben, Leopoldine Marie, 16.

<sup>4)</sup> Ausfertigung.

<sup>5)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

wenden, daß des Prinzen Aufführung beständig so sein soll, daß Ew. Königs. Maj. nicht ferner werden Ursache haben, mit denselben nicht zufrieden zu sein."

# Berlin 8. Juni 1739.

Leopolds Antheil daran, daß der König dem Prinzen Heinrich seine vorige Gewogenheit wieder zugewandt hat, erfreut Friedrich Wilhelm. "Ich zweisle nicht, Er werde sich seinem Versprechen gemäß alle Zeit so conduisiren, daß Ich Ursache habe, mit Ihm und seinem Regiment zufrieden zu sein."<sup>1</sup>)

856.

## Berlin U. Juni 1739.

Urlaub Leopolds. Des Rönigs Reise nach Breugen.

Der König giebt dem Fürsten Urlaub, wegen Regulirung der Werbung und anderer Regimentsangelegenheiten vor der preußischen Reise von Berlin nach Halle zu gehen. Er wird am 8. Juli nach Preußen ausbrechen. Prinz Morit kann auch mitgehen.

857.

# Potsdam 17. Juni 1739.

Deichbau.

Der König hat Leopolds Vorschläge zu den Wasserbauten bei Niegripp<sup>2</sup>) genehmigt und dem Ingenieurmajor von Sers die Leitung übertragen. Leopold wird ihn hoffentlich noch ferner mit nöthiger Instruction versehen, "damit die Arbeit tüchtig und gut gemacht werden und also zu seiner Zeit den intendirten Effect thun möge".

858.

# Potsdam 20. Juni 1739.

Der Magdeburgische Festungsbau muß nach dem Etat eingerichtet werden.

Der König hat Leopolds Vorschläge zum Magdeburgischen Festungsbau erhalten. "Weilen Ich aber vor dieses Jahr bereits alles disponiret habe

<sup>1)</sup> Wörtlich abgedruckt in der Zeitschrift für Preußische Geschichte 9, 625.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 846. S. 677.

und darinnen keine Aenderung treffen kann, so werden Ew. Liebden es so accordiren, daß Sie mit denen assignirten Geldern auskommen."1)

#### 859.

## Potsbam 25. August 1739.

Busenbung von Refruten.

Der König hat einem Feldwebel Leopolds 3 Mann mitgegeben, "worunter zwei Kerls seind, welche noch jung und guten Wachsthum verssprechen".

#### 860.

Dant für einen Ramin. Die Roglauer Elbbrude.

Leopold übersendet, Dessau 30. August 1739,2) dem König einen eisernen Kamin "nach der hiesigen neuen Art". Er hat bei seiner Kückstehr aus Preußen die Roßlauer Elbbrücke fertig vorgefunden;3) sie ist in zehn Wochen so in Stand gebracht, "daß die größesten Lastwagen darüber gemächlich sahren können. Dieselbe kostet in allen nicht völlig 3000 Thlr., das Holz und Fuhren mit gerechnet". Der Fürst hat bei der ersten Jagd zwei Hirsche gefangen.

# Berlin 2. September 1739.

Die Bezeugung von Leopolds Attention auf das was dem Könige nützlich sein kann, ist Friedrich Wilhelm besonders angenehm. Er wird Gelegenheit suchen, seine Erkenntlichkeit zu beweisen. Der König gratulirt "zum Succeß der Elbbrücke und zur angefangenen guten Jagd".4)

<sup>1)</sup> Leopold hatte, Dessau 17. Juni 1739, gemeldet, der Bau sei so vorgeschritten, daß von den für 1740 assignirten Geldern mehrere tausend Thaler gespart werden könnten, und bat dafür dieses Jahr noch 3000 Th. anzuweisen.

<sup>2)</sup> Ausfertigung.

<sup>3) 1735</sup> hat Leopold eine Pontonbrücke und 1739 eine stehende Brücke über die Elbe nach Roßlau gebaut. Bergl. Siebigk, 15 und Lentzius, 472.

<sup>4)</sup> Wörtlich abgedruckt in der Zeitschrift für Preußische Geschichte 9, 625.

## Bau ber Königsberger Cunette.

Leopold meldet,<sup>1</sup>) Dessau 6. September 1739, er hätte die Ingenieursofficiere Walrave, Sers und Corbin beauftragt, einen genauen Anschlag aufzustellen, was die Cunette<sup>2</sup>) in Königsberg, die zur Erschwerung der Accisedefraudationen gebaut werden sollte, kosten würde. Da ihre erste Taxirung sehr hoch gewesen wäre, hätte er in Dessau eine Probecunette, eine Ruthe lang, bauen lassen. Nach dem zweiten, darauf entworfenen Anschlage betrügen die Kosten 32 000 Th., das Holz nicht mit gerechnet. Zur Aussührung der Arbeit schlägt er den Ingenieurcapitain Corbin vor, "weil dieser die gehörige vollkommenste Capacité dazu hat".

## Potsdam 12. September 1739.

Der König ist dem Fürsten für dessen Bemühungen dankbar; er wird Corbin bei dem Bau der Cunette gebrauchen, wenn Generalquartiermeisters lieutenant Bons nicht Königsberger Unternehmer findet, die den Bau für den im Anschlage ausgeworfenen Preis ausführen wollen.

### 862.

## Rönigsberger Cunette. Sufaren.

Leopold schreibt, 3) Dessau 14. September 1739, das Project der Königsberger Cunette wird zweiselsohne dort auf vielen Widerspruch stoßen, es wird alles angewandt werden, den König davon abzubringen. Raum wird sich in Königsberg jemand finden, der den Bau unternehmen kann oder will. Denn dazu gehört eine große Caution, und in Preußen würde niemand zu sinden sein, der verstünde, "die Steine nach Lucker oder Stettiner Art zu brennen". "Ew. Königl. Majestät werden es mir nicht zur Ungnade deuten, daß ich mir die Freiheit nehme, Ew. Königl. Majestät diese meine ohnmaßgebliche, doch ganz treu ergebenste Gedanken gehorsamst zu offenbaren, und kann allerunterthänigst versichern, daß ich, wie es meine Schuldigkeit erfordert, mich alle Zeit unterthänigst bestreben werde, Ewr. Königl. Majestät bei allen vorsallenden Gelegenheiten treu zu dienen."

Am 15. September schrieb der Fürst:3) In dem Glauben, daß seinem Sohne Eugen auch eine Husarenschwadron als Leibschwadron gegeben

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Trodener Graben.

<sup>8)</sup> Ausfertigungen.

würde, hätte er unter der Hand Anstalten zur Anwerdung von 30 bis 40 anhaltischer Landeskinder getroffen. Da aber es dem König anders gesfallen, wolle er die Werdung bis zu besserer Gelegenheit, "jedoch auch zu Ewr. Königl. Majestät Diensten", ausschieben. "Sollten doch Ew. Königl. Majestät meinem Sohn diese Gnade erweisen, so wird mich dieses nicht nur sehr erfreuen, sondern ich werde es auch mit unterthänigsten Dank erkennen."

## Wusterhausen 22. September 1739.

Der Bericht eines Königsberger Entrepreneurs soll erst abgewartet werden. "Inzwischen Ew. Liebden persuadiret sein können, wie es Mir sehr angenehm gewesen, daß Dieselbe Mir Dero Sentiments hierüber ersöffnen wollen." Prinz Eugen würde berücksichtigt worden sein, wenn nicht alles schon disponirt und die drei zu formirenden Compagnien vergeben worden wären, 1) "worunter Ich dann nun vor der Hand keine Änderung machen kann".

863.

Wusterhausen 28. September 1739.

Ernennung eines Husarencornetts.

Da der König auf Leopolds Empfehlungen "viele Egards" nimmt, hat er einen von diesem wiederholt vorgeschlagenen Puttkammer<sup>2</sup>) zum Cornett bei dem in Preußen stehenden Husarencorps ernaunt.

864.

Wusterhausen 3. October 1739.

hauptmann Rühle.

Nach Leopolds Vorschlag soll Hauptmann Hans Gabriel von Kühle eine bei der Artillerie vacante Compagnie3) erhalten.

<sup>1)</sup> Ueber die Vermehrung der Husaren in Preußen 1739 um 3 Compagnien vergl. Märkische Forschungen 19, 267. und Lippe, Husarenbuch, 81.

<sup>2)</sup> Puttkammer war Unterofficier bei Alt-Anhalt und hatte die beiden Rheinfeldzüge mitgemacht. Leopold war sehr zufrieden mit ihm und hätte ihn nicht entlassen, "wenn er nicht das Unglück hätte, daß er so klein geblieben". (Dessau 15. September 1739. Ausfertigung.)

<sup>3)</sup> Durch den Tod des Artilleriemajors Nicolaus Barboneß. Kühle (Kühl) stand bei der Artillerie in Magdeburg.

Wusterhausen 3. October 1739. Abgeschlagene Berwendung.

Dem König ist leid, einem alten Sergeanten Leopolds nicht den gewünschten Mühlenschreiberdienst in Halle geben zu können, da der Posten schon einem Sergeanten vom Regimente des Königs verliehen ist. Der anhaltische Sergeant soll demnächst versorgt werden.

866.

Wusterhausen 9. October 1739. Compliment.

Der König hat ersehen, wie angenehm dem Fürsten die Ernennung des Husarencornetts) gewesen ist; er wird ihm ferner bei allen Gelegens heiten seine Freundschaft beweisen.

867.

Wusterhausen 24. October 1739. Festungsbau in Magdeburg und Stettin.

Leopolds Vorschläge zur Förderung des Stettinischen und Magdes burgischen Festungsbaues haben den Beifall des Königs. Der Fürst soll dem Obristen Walrave seine Gedanken über den Stettinischen Bau eröffnen, "damit er alles so viel besser wegen der nöthigen Anschläge durcharbeiten könne." Friedrich Wilhelm approbirt, daß von den für Magdeburg 1740 assignirten 19000 Thlr. 5000 zum Bau in Stettin überwiesen werden. "Uebrigens soll es Mir sehr lieb sein, wenn Ew. Liebden im Ansang künfstigen Jahres Selbst wegen besserer Acquirung obgedachter Arbeit nach Stettin gehen und Mich bei der Hins und Rückreise zu besuchen belieben wollen."

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 863. S. 685. Leopold bat in dem Dankschreiben, Dessau 4. October 1739 (Aussertigung), dem Prinzen Eugen die zunächst frei werdende Husarenschwadron zu übertragen. (Vergl. Nr. 862.)

### Die magbeburgischen Salpeterwerke.

Leopold schrieb, Dessau 18. October 1739, an den König:1) (F& wird ERM noch genädiegest in hogesten andenken seyn wie ERM mihr Anno 1734 gnädiges anbefohllen mihr wehgen verbegerung des Sahl= pehtter einen untertahnigsten vorSchlag zu thun so haben E R M darauf mit ben Geheimen Rath von kruhg einen acord auf 6 Jahr getroffen?) das dersehlbe aljerlich 830 Zendnehr schönen undahdehlhaften Sahlpehtter in Madebuh[r]g zu lihbern habe, wehlges dersehlbe nicht nuhr gehorsamft nachgekomen, sondern in dise 5 Jahr 877 Sehntner 1 Pfd. mehr geliberd als er in Seinen contrag[t] gehabd, da aber in Monahtt Juny 1740 die 6 Jahr verfloßen sennd, so werden E R M gnädiges befehllen ob der von kruhg wideruhmb auf 6 nachfohlgende Jahre einen neuhgen contragt bekomen fohll, und wo es E R Dt so gnädiges befehllen werden, so sohlte vor unmasgehblich darvor halten, das an plaht in diesen itiegen contragt 830 Sentsner] stipulirett sennd, in den neuhgen unmasgehblich 1200 Seutsner] könten gesehtset] werben,3) insonderheitt wensn & D werben [geruhen] an der Madeb|urger] kamer Ernstlich anzubefehllen das Sie den erwehnten Geheimen] Rath] und seine leuhtte mehr ben diesen contragt Schühten sohllen und mehr Reflegeion auf bessen flagen zu machgen Schuldig senn sohlten, so bin fest versichgert das alsden aljehrlich könten über 1500 Sent[n]er gelibert werden, wo aber noch einige Hütten mehr angehlegett würden das es alsden ein fihlles noch würde mehr gemacht könen werden, der vorSchus zu die neuhgen Hühtten muste der g. von kruhg specificiren, welchges nicht fihll über 1000 th könte kosten, diese hiebenkommende specificacion hatt mihr der von kruhg zugeschickett,4) erw[a]hrde den|n| E & M allergnädigesten befehll,

# Wusterhausen 2. October 1739.

Friedrich Wilhelm ersucht den Fürsten, einen neuen Contract mit Krug von Nidda auf sechs Jahre abzuschließen und die vertragsmäßige

- 1) Undatirtes eigenhändiges Concept. Das Datum aus der Aussertigung.
- 2) Vergl. Nr. 642. S. 525 und Nr. 727. S. 584.
- 3) So viel war "zum Bestande des Arsenals" nöthig. Bergl. Schöning, Artillerie 1, 423. Nr. 81.
- 4) Krug von Nidda gewann vom 1. Juni 1734 bis dahin 1735: 932 Centner  $28^{1}/_{2}$  Pfund; 1735 zu 1736: 956 C.  $82^{1}/_{2}$  Pf.; 1736 zu 1737: 1099 C.; 1737 zu 1738: 994 C.; 1738 zu 1739: 1045 C.— Bor Krug wurden nach einer Aufstellung Leopolds an Salpeter gewonnen 1730: 829 C.  $77^{1}/_{2}$  Pf.; 1731: 774 C. 12 Pf.; 1732: 811 C. 83 Pf. Der König bekam davon nach Abzug der Provision und des Zehnten: 717 C.  $99^{1}/_{2}$  Pf.; 672 C. 98 Pf.; 707 C.

Lieferung an Salpeter darin auf 1200 Centner zu erhöhen. Er erwartet den Entwurf dieses Contractes zur ferneren Verfügung und wird der magdeburgischen Kammer befehlen, "dem Salpeterwerk besser zu assistiren". Krug soll die Kosten der neu anzulegenden Hütten specificiren.

869.

Der neue Contract über die Salpeterlieferung. Bermehrung der Salpeterhütten.

Leopold schrieb, Dessau 8. November 1739, an den König:1) Nach ER M allergnädigesten beschll von 24. octsober]2) so habe den Geheimen] Rath v kruhg anhero verscheriben und densehlben E R M gnädigesten befehll wehgen der neuhgen 6jährigen Sahlpeterliberuhnge eröffneht, so hat dersehlbe dieses hierben komendes zu E R Di gnädigesten aprobacion aufgesehtett,3) was er wehgen gedelenbsurg und wehrnsigerode mit an= geführet habe ihn vorgestehlleht das dieses wohll nicht Schwischen hier und den Juhny künftiges Jahr könte ausgemacht werden, so hatt sich dersehlbe auch erklehreht das wen[n] E R M an diesen 2 ortorn nicht das= sehlbe so erhalten würden wie er Es aufgesehtsset] so wohlte er doch die versprochenen 1 100 Zehntner Sahlpehter aliherlich libern, hingegen bestehett er sehr auf die alleruntertähnigest gebehttene besehll an die gesamte Landrehdte in das Madebsurgische] und Halbersteschissche, wensn densul ER M densehlben diesen gebehttenen befehll wie er es gehorsamst verlangett an die gesamde Land A[äthe] Erhäld so wird er auch sich wohll resolusihren, aljehrlich 1200 Bsentner] vor densehlben preis wie es in den vorigen contrag[t] stipulirett ist zu libern, also könen E R M doch unmasgeblich

<sup>1)</sup> Undatirtes eigenhändiges Concept. Das Datum aus einer Abschrift.

<sup>2)</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>3)</sup> Denkschrift Krugs, Dessau 5. November 1739. 1100 Centner will er liesern, mehr aber nicht, da die Anlegung neuer Hütten Zeit kostet. Der Quedlindurger Hütte möge besohlen werden, ihren Salpeter nach dem Berliner Arsenale zu liesern. In der Grasschaft Wernigerode sollte eine Salpeterhütte errichtet oder die zu Osterwied in Stand gesett werden, mehr zu liesern. Auch zwischen Kalbe und Eidendorf könnte eine neue Hütte angelegt werden. Die Kosten der Neuanlagen sind nicht genau vorherzusagen, würden aber mindestens 1000 bis 1200 Thir. betragen. Die Landräthe möchten darauf sehen, "daß die Unterthanen nach dem Salpeteredict (v. 20. Juni 1716. Bergl. Mylius. Corpus Const. March. IV. 2, Rr. 42. Sp. 121) die Grudenhäuser in gehöriger Ordnung halten und statt der Wellerwände, wo hierzu gute Erde vorhanden ist, nicht Mauren oder Zäune setzen". Bergl. auch das Schreiben Krugs bei Schöning, Artislerie 1, 425. Rr. 89. — Grudenhaus: "Ein Haus in einem Dorfe, worin die Asche ausbehalten wird." Wellerwand: "Eine Wand, welche statt der Steine aus Lehm und Stroh aufgeführet wird." Bergl. Abelung. 2. Ausst. 2, 823; 4, 1478.

gnädiges befehllen das der neuhge contragt ehbenso fohlzohgen werde wie der ahlte außer das vor 800. 1200 Z[entner] gesehtzeht werden, wen[n] E R M mihr bisen fohlzohgensen] contragst werden genädiges zuschigken so werde alsden darvor sohrgen das der Geheime] Rath] von kruhg densehlben auch einsen] geleichen lauhtesnden] unterschreibe, dieser erwehnte Geheime] Rath] hatt mihr auch gesahgett wie er sich nihmer vorgestehleht hätte könen das E R W ihm die ihm so zu herten gehende ungnade erwiesen das Sie ihm den Ob[rist] Bohßen1) sowohll wehgen die Sihlber kuhpper und kohlenwehrgk vorgesehtzett da er doch aljehrlich von disen ER M ein considerabelen plus verschaft, E R M kan den[n] gehorsamst versichern das wensn G R M was an dises Manns dinfte gelehgen ist, so Sohlte unterthäniges doch unmahsgeblich vor E R M dinst barvor halten das ER M die gnade vor den von kruhg haben möchten bensehlben wie bieshero die aufsicht alleyn auf die hier oben ge[me]hltte Ber[g]w[e]hrke anvertra[u]hgen und lasen, sonsten so ist zu besohrgen das sich difer mahn jo wird chagrinieren und barburch außer Stande gesehts[t] werden senne biesherige fungsion nicht mehr so zu verrichten wie er bieshero gethan,

## Potsdam 11. Movember 1739.

Krugs Vorschläge sollen nach Wöglichkeit berücksichtigt werden. Die verlangten Ordres an die Landräthe sollen ergehen. Der König wird demnächst den Contract für Arug vollzogen an Leopold schicken und zweifelt nicht, daß der Fürst den Geheimrath zur Lieferung der 1200 Centner Salpeter bewegen wird. Der König ist dem von Krug "besonders gnädig". "Wegen der Bergwerksachen und Aufsicht hat er garnicht nöthig, wegen Buziehung des Obersten von Bosse ombragirt zu sein. Denn erstlich ist es ein Obrister, und dann hat er sich bei dem Wettinschen Brande im Bergwerk bergestalt bistinguirt und so gute Dienste zur völligen Löschung gethan,2) daß Ich billig auf ihn reflectiren mussen. Ich will gerne dem von Krug die Aufsicht lassen, ihm auch den Charakter vom Präsidenten3) ober Oberdirectoren ertheilen, aber ber Obrister von Bosse muß mit babei sein: denn wenn einer stirbet, und der andere nicht völlige ('onnaissance hat, so ist alles in Brédouille, welches Ich billig zu verhüten suchen muß. Budem ist noch vieles wegen der Rohlenbergwerke so beschaffen, daß es

<sup>1)</sup> Obrist Heinrich Günther Gottsried von Bosse. Ueber seinen Conflict mit dem Fürsten 1725 vergl. Nr. 367. S. 265 f.

<sup>2)</sup> Ueber den Brand des Wettinschen Kohlenbergwerks im Jahre 1739 vergl. Drenhaupt, Beschreibung des Saalcrenjes 1, 652 f.

<sup>3)</sup> Leopold schrieb, Dessau 22. November 1739; er erkenne die Ernennung Krugs zum Präsidenten als besondere Gnade mit unterthänigstem Danke an und sei überzeugt, daß dem Könige daraus Nupen erwachsen werde.

einer guten Einrichtung bedarf, und darauf zu arbeiten ist, daß wir neue Gänge und Ressourcen finden, worauf der Obrister von Bosse anizo seine Gedanken richtet. Da Ich also an des v. Krug guter Intention nicht zweisele, so wird er sich auch willig finden lassen, diese Sache ohne Passion gemeinsam mit mehr besagtem Obristen zu treiben."

### 870.

## Potsdam 22. November 1739.

Bestand ber schwedischen Kriegsmacht.

Der König theilt dem Fürsten einige zuverlässige Nachrichten von dem jetzigen Zustande der schwedischen Land= und Seemacht mit, die er "curieux gefunden". 1)

Leopold urtheilte darüber, Dessau 29. November:2) Diese Speci= fication ist gewiß so ample, daß derjenige, so dieselbe gemacht, in der That alles wohl hat inne gehabt, und selbiger von allen wohl muß infor= miret sein. Ich habe benn nicht unterlassen können, diese Landarmee gegen Ew. Königl. Majestät Armee zu balanciren, da denn gefunden, daß die Infanterie aus 54 Bataillons und die Cavallerie aus 83 Escadrons, ohne das Artillerieregiment, bestehet. Nachdem nun nach meiner wenigen Ein= sicht den Transport von 1715 auf Rügen zur Richtschnur genommen, so habe gefunden, daß sie, umb diese 50 Bataillons, weilen doch was im Lande bleiben muß, die Festungen zu besetzen, und die 83 Escadrons zu Schiffe zu transportiren, zu solchem Transport achtmal so viel Transport= schiffe von Nöthen haben, als Ew. Königl. Majestät Armee Anno 15 nach Rügen zu gehen gebraucht,3) indem die Bataillons und Escadrons damals keine Bagage mit sich geführet, sondern nichts als was zum Dienst gewesen, mit embarquiret ist, wie benn auch sowohl die Bataillons als Escabrons nicht so stark gewesen, als selbige nach bem jetigen completten Stande sind, und überdem kein Feldartillerietrain mit auf Rügen genommen worden, welche auch mit zu überschiffen eine ziemliche Anzahl von Transportschiffen erfordert wird. Ich halte es also fast vor impracticable, solche Armee von 50 Bataillons, 83 Escabrons und den Train der Feldartillerie auf einmal zu Schiffe transportiren zu können, sonbern sollte meinen, daß die

<sup>1)</sup> Wörtlich abgedruckt in der Zeitschrift für Preußische Geschichte 9, 625.

<sup>2)</sup> Ausfertigung.

<sup>3)</sup> Wehr als 400 Schiffe. Es wurden 24 Bataillone und 35 Schwadronen übergeführt. Vergl. Dropsen 4. 4, 354; (König) Versuch, 4. 1, 369 f.

Schweben diese Armee nicht unter sechs bis sieben Transports herüberschiffen können, und mussen sie gewiß zu jeden derer 6 ober 7 Transports über 3 Wochen Zeit haben, insonderheit die Cavallerie zu embarquiren, ohne zu rechnen die Schiffe und die Beit, so erfordert werden, vor solche zahlreiche Armee auf einige Zeit die Fourage und das Mehl mitzutransportiren. Also sollte fast gewiß versichert sein, daß diese schwedische Armee wenigstens 4 Monat Zeit haben musse, mit allem herüberzusepen, und ehe die ersten Regimenter embarquiret werden, so wird man es wohl vier Wochen zuvor erfahren, ebe ber erste Transport unter Segel geben kann. Ew. Königl. Majestät aber können Dero Regimenter sowohl aus Preußen, als die diesseit der Elbe im Quartiere stehen, längstens in Zeit von 4 à 5 Wochen zusammen an der Peene haben. Ew. Königl. Majestät sehen hieraus, daß ich das Überschickte wohl examiniret habe, und weil ich Anno 1725 auch eine Liste von der damaligen schwedischen Armee bekommen, so habe selbige gegen die jezige collationiren lassen, und werden Ew. Rönigl. Majestät gnädigst erlauben, daß ich dieselbe hiebei gehorsamst mit beilege, als welche sehr accurat gegen einander eintreffen, außer daß die damalige nicht so stark.

## 871.

# Berlin 12. December 1739.

Getreibevertauf. Brandunglud Leopolds.

Der König billigt den Verkauf von 100 Wispel Roggen aus dem Magdeburger Magazin in Aken, den Wispel zu 22 Th., zahlbar am 1. Mai 1740. Für das Geld soll im Frühjahr preußisches Getreide geskauft werden. Es wird ihm lieb sein, wenn "die Vorschreiben an den Bischof von Bamberg einen guten Effect haben werden". 1)

es tuet mir sehr leidt das Eue[r] Lieben den chagrin gehat die Müllen zu verbrennen Gott bewahr sie weitte[r] vo[r] unsgelücke ich nehme viell Part F Wilhelm

Die Rachichrift eigenhanbig.

<sup>1)</sup> Damit dem Regimente des Fürsten erlaubt würde, einige Leute im Bisthume anzuwerben. Der Werbeofficier, Hauptmann von Dobeneck, wäre dem Bischose bekannt und würde sich so aufführen, daß niemand mit Recht über ihn klagen könnte. Falls ein Mann angeworben würde, der für Alt-Anhalt zu groß wäre, so sollte er unverzüglich an den König geschickt werden. Schreiben Leopolds, Dessau 29. November 1739. (Aussertigung.)

## Berlin 23. December 1739.

Bestrafung der Verleitung zur Desertion. Reujahrsglückwunsch. Leiden des Königs.

Drei Kesselführer, die einen Soldaten zur Desertion verleitet haben, kommen nach Magdeburg in die Karre.

ich wünsche Ihn eisn] glückssiches Neues jahr und gesundtheit da ich in 4. Monat nit weis was man gesu[n]dheit heißet 1) Die Nachschrift eigenhändig. FWilhelm

### 873.

### Leopolds Feuerschaden.

Der Fürst schrieb, Dessau 16. December 1739, an den König:\*) da Es E K M gesablen hatt mit sohlgene genädigen expressionen so sihl genädiges antheil an den lehhst! erlidtenen seuhgerSchaden³) [zu nehmen] erkene mit den alleruntertänigesten gehorsamesten dang, indem ich mit den gans gehorsamsten Respeht erkenne daß E K M noch vor Mihr als ihren ahlten treuhgen offecier und diner genahde haben, also kan in wahrheitt versichgern das mihr zwahr diser erlidtene Brandschaden sehr betrühbehtt hatt, nachdem ich aber vorgestern E K M eigenhändiges len sonst gehabten ehagrin wohll [h]undersehltig übertrist, also din föhlig dadurch consolirehtt, und wünsschle nichtes mehr als durch treuhge dinste meine untertähnigste treuh ergebenste dinste mit was rechtes Regelles zu zeihgen zu könen das mit den gans untertänigesten treuh gehorsamsten Respehtt bies in mein Grab verbleiben werde,

# Berlin 24. December 1739.

"Ich habe mit vieler Zufriedenheit . . . ersehen, daß Sie Sich völlig wegen des erlittenen Feuerschadens consoliret, und Deroselben Wein bezeugtes Mitleiden angenehm gewesen." Der König schickt Leopold die November-Rangliste.

<sup>1)</sup> Die lette Nacht vor seiner Abreise aus Potsdam sprach der König zu etlichen vertrauten Bedienten: "Höret! ich gehe nach Berlin, aber ich zweisle, daß ich Potsdam noch einmal sehen werde." (Graben zum Stein), Nachricht von der Königlichen Residenz-Stadt Potsdamm, 75. — leber die lette Krankheit Friedrich Wilhelms siehe auch Weber, Aus vier Jahrhunderten. Neue Folge. 1, 141 f.

<sup>2)</sup> Eigenhändiges Concept.

<sup>3)</sup> Bergl. Nr. 871.

Neujahreglüdwünsche. Rrantheit bes Rönigs.

Leopold schrieb, 1) Dessau 27. December 1739: ERM werden in genaden erlasuhben das hierdurch ERM allergehorsamst zuhmb antrit des vorStehendes Neuhgen Ihar alles dassiehnige aus treuhergebensten herzen gehorsamst anwühnsche was ERM Sehlbst nuhr könen verlangen, und das ERM nicht nuhr dises zukünstige Jashr sondern noch unzehllige sihll ander in sohlkommener gesundheitt und hogesten Vergnühgen erlehben möhgen, und Rocomandiro mihr und die meinige in ERM unschätzbahre gnade, ich aber werde unverändert mit den allerunterthänigesten Kespeht verbleiben

## Berlin. 31. December 1739.

Der Glückwunsch ist dem Könige besonders angenehm gewesen. Er erwidert ihn aus aufrichtiger Sewogenheit und bittet Sott, den Fürsten und sein Haus "in diesem und noch vielen folgenden Jahren mit beständiger Glückseit und salem] ersinnlichen Wohlsein reichlich zu überschütten. Ich werde auch in künftiger Zeit alle Zeit mit Plaisir an den Tag legen, mit wie großer Freundschaft Ich sei"

mit mir gehet es nit guht und bin nit mechtig auf pferdt zu kommen F Wilhelm

Die Rachschrift eigenhändig.

875.

Rrantheit und Gottergebenheit des Königs.

Leopold schrieb, Dessau 30. December 1739, eigenhändig an den König: Da ich mit der vorgestrigen post die genahde gehabd E R Wallergnädigestes P. S. vom 23. dieses?) zu erhalten worinen E R M mihr Dero beharlige gnahde so gnedig beliben zu versichgern und auch zu den zutünftigen Jahre Dero beharlige genahde zu versichgern erkene mit den allerunterthänigst gehorsamsten dang, da ich auch aus dassehlbe Gott seh dang habe wahr genohmen das E R M aniho wideruhmb so Schrsesiben als Diesehlbe gewohnd sehnd zu schresiben woraus ich vor gewis hofse das nuhmero die gehabdten handSchmerzen E R M werden söhlig verslaßen haben, also kan allergehorsamst versichgern das ich nicht unterlaßen kan E R M meine dardurch bekomsnenes große freuhde allergehorsamst hirdurch zu versichgern, und wünsche als E R M ahlter treuger diner das

<sup>1)</sup> Eigenhändig.

<sup>2)</sup> Mr. 872.

Sott ERM in das fünftige mit dise fast unerträgelige Schmerßen wohlle genädigest behütten un[d] bewahren, auff das ERM mihr zuhmb trost unzehlige Ihare gesund noch von Gott erhalten werden, dabei versichgere unterthänigest das so lange ich lehben werde, werde mit den allergehorsamsten Respeht verbleiben,

## Berlin 5. Januar 1740.

ersehen, wie sehr Ewr. Liebden an Meinem Gesundheitszustande Theil zu nehmen belieben wollen, wosür Ich Deroselben besonders und herzlich obligiret bin. Ich kann aber noch keine andere Nach-richt geben, als daß Ich noch so schlecht bin, als Ich niemals vorhin gewesen, und nehmen die schlimmen Zufälle mehr zu als ab. Ich bin aber doch mit Meinem Gott, so Mir dieses Leiden zu Meinem wahren Besten auferleget, gänzlich zufrieden und habe Mich völlig in seinem Willen resigniret; Er mag es machen, wie es Ihm gefällig, ob Ich solle gesund werden oder invalide bleiben oder von der Welt abscheiden; Er wird es alles wohl machen. Indessen verbleibe Ich mit unzerbrüchlicher Freundschaft

Die Unterschrift mit ber linten Sanb vollzogen.

876.

# Berlin 16. Januar 1740.

## Befinden des Rönigs.

Der König ist dem Fürsten ganz besonders obligirt, daß er sich für seine "kränklichen Umstände aus wahrer Freundschaft" so sehr zu interessiren beliebt. Sein Gesundheitszustand ist noch ungewiß, "und finde Ich Selbst, daß Ich ganz caput bin". "Gott mache es mit Mir nach seinem heiligen Willen. Ich werde, so lange Ich lebe, mit beständiger Freundschaft sein"

mit mir ist schlegt

Die Rachichrift vom Ronig mit ber linten Sand geschrieben.

877.

### Accise in Magdeburg.

Leopold hat, laut seinem Schreiben,<sup>1</sup>) Dessau 6. Januar 1740, gefunden, daß in dem Verhöre der Magdeburgischen Proviantbe-

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

dienten 1) vieles übergangen worden ist, was dem Proviantwesen künftig Bortheil bringen könnte. Bei ber letten Revision des Hafermagazins hat sich ergeben, daß binnen einem Vierteljahre wieder etliche 30 Wispel fehlten. "Da benn gewiß ist, daß hierunter was mehreres muß verborgen sein, als welches hieraus zu erweisen, daß, wann auf benen Kornbobens in so kurzer Zeit ein so großer Abgang sein sollte, ohnfehlbar ift, daß alle die Rausleute in Magdeburg, die mit Korn handelen, lange müßten banquervut geworden sein, und die Häselerschen Erben2) gewiß nicht so große, ansehn= liche Capitals besitzen [würden], weilen der alte Häseler seine größten Mittel durch ben Kornhandel rechtmäßig zusammengebracht." Beim Roggen hat sich in 17 Jahren nicht nur kein Abgang, sondern sogar 8 Scheffel Uebermaß gefunden. Aus dem Verhör ergibt sich auch, "daß die Magdeburgische Accise wegen berer 2000 Wispel Hafer ein sehr unrichtiges Protocoll ge= führet und auch dieselben ohne Ew. Königl. Majestät Befehl in Magdeburg frei einpassiren lassen". Wegen des Roggenankaufs weist sie allerdings einen königlichen Befehl auf, nicht aber wegen bes Hafers. Der Fürst räth daher, die Magdeburgische Accise genau untersuchen zu lassen, "da denn Ew. Königl. Majestät, wann dieser Befehl recht nachgelebet werden follte, gewiß ein vieles erfahren würden, woraus Ew. Königl. Majestät gewiß keinen Schaben zu beforgen haben könnten. Daß übrigens Ew. Königl. Majestät hiemit behellige, geschiehet um deshalb, weil die Gnade habe, Ewr. Königl. Majestät seit so vielen Jahren treu zu dienen, und also glaube, daß es meine unterthänigste Schuldigkeit erfordere, Ew. Königl. Majestät dadurch von vielen zu avertiren".

Der König verfügte zu dem Schreiben: "alles gut wegen des Krimpfmaßes, aber wegen der Magdeburger Accise glaubte wohl, daß nicht alles richtig, aber er möchte Mir nur schreiben einen oder etliche Puncte, daß Ich erst einen Fuß zur Untersuchung hätte, dann wollte Ich untersuchen lassen".

Leopold theilte darauf dem zweiten Departement des Generals directoriums seine Gedanken mit, "was bei . . . [den] Kornmagazins von dem darin aufgeschütteten Roggen an Krimpfmaße gut zu thun wäre".<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Im November waren zwei Beamte wegen Unterschlagungen im Magdeburgischen Hafermagazin verhaftet worden. Schreiben des Königs an Leopold, Potsbam 21. November 1739.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 734. S. 588.

<sup>3)</sup> Dessau 27. Januar 1740. Er sandte unter diesem Datum dem Könige eine Abschrift seines Gutachtens.

## Berlin 19. Januar 1740.

Friedrich Wilhelm dankt dem Fürsten für die neuen Mittheilungen über die Magdeburgische Accise. Der Hafer für das dortige Magazin geht ebenso wie der Roggen zollfrei ein.

878.

Berlin 20. Januar 1740. Berbot der Haferausfuhr.

Berbefreiheit im Burgburgischen. Buftanb bes Ronigs.

Der König ließ am 20. Januar zwei Briefe an den Fürsten schreiben:

- 1. Der König kann sich noch nicht nach Leopolds Antrage zum Verbote der Haferaussuhr aus dem Magdeburgischen und Halberstädtischen entschließen, weil seine Beamten und Pächter "sonsten deshalb unendlich queruliren und schreien würden". Die Cavallerieregimenter sollen bei Mangel an Hafer mit Roggen füttern. Auf alle Fälle muß ihnen aber das Magdeburgische Hafermagazin helsen.
- 2. Er hat mit Freude vernommen, daß der Bischof von Würzburg 1) dem Regiment Alt-Anhalt die Werbung erlaubt hat. Er wünscht dazu Glück; "also wundere Ich Mich über dieses Evénément so viel mehr, weil der Bischof bishero Mein größester Feind gewesen. Indessen hoffe, Ew. Liebden werden, wenn die Werbers es nicht wieder verderben, schöne Leute dortenher kriegen". 2)

mit mir gehet es schlegter und schlegter und fehlet mir eisnes Bagatelle das ist Luft und ahtem und bin Mager als astralickus<sup>3</sup>) Die Nachschrift eigenhändig. FWilhelm

- 1) Vergl. Nr. 871. S. 691. Friedrich Karl Graf Schönborn war Bischof von Bamberg und Würzburg. Er war bis 1734 Reichsvicekanzler gewesen; außerdem hatte er an der Spiße der Reichsstände gestanden, die über die Excesse des 1734 an den Rhein gesandten preußischen Hilfscorps geklagt hatten.
  - 2) Wörtlich abgedruckt in der Zeitschrift für Preußische Geschichte 9, 626.
- 3) Spottname des Hofnarren Graben zum Stein. Bergl. über ihn Förster 1, 286 f.; (Benedendorff) Karakterzüge 8, 54; Sedendorff. Journal secret, 144; Mittheilungen des Bereins für die Geschichte Potsdams. Abhandlung 114, 123, 165 und 162, S. 333. (Aus welchen Gründen übrigens Seligo in Abhandlung 165, S. 357 die Echtheit des Patents für Graben als Bicepräsidenten der Akademie anzweiselt, war nicht ermittelbar.) Graben führte die Bezeichnung Astralikus, weil er in seinen "Monatlichen Unterredungen vom Reiche der Geister" behauptete, der Wensch bestünde aus Leib, Seele und einem Astralgeiste. Bergl. Nicolai in der Reuen Berlinischen Monatschrift 1807. S. 284.

Berlin 23. Januar 1740.

Berwendung Leopolds für einen Fähndrich.

Die Cassation eines Fähnbrichs in Magdeburg wird trop Leopolds Fürwort nicht aufgehoben. Dem Fähndrich selbst kann zwar nichts nachsgewiesen werden, wohl aber hat seine Frau "einen nicht ohne allen Bersdacht seinehen Umgang mit Spizbuben" gehabt. Der König ist jedoch aus Rücksicht auf Leopolds Verwendung nicht abgeneigt, dem Fähndrich, "wenn er gelegentlich eine kleine Bedienung vorschlagen kann, bei welcher er mit Geld oder Geldsachen nichts zu thun hat, solche zu geben".

### 880.

## Berlin 27. Januar 1740.

Dant für Rebhühner. Romthurei Liegen für Bring Beinrich.

Der König dankt für die recht delicaten Rebhühner, die er bei einem Gläschen Wein auf Leopolds "langwieriges Wohlsein" verzehren wird. Dem Prinzen Heinrich wird bei der Komthurei Liehen") kein Nachtheil geschen; es ist Ordre gegeben, "daß alles nach wahrem Recht und gewissenhaft durch ein nochmaliges Urtheil abgemacht werden soll".

mit mir ist es heutte etwas beser und me[h]r luft habe 2) Die Nachschrift eigenhändig.

#### 881.

# Berlin 30. Januar 1740.

Dant für hammelbraten. Berichlimmerung der Rrantheit.

Friedrich Wilhelm ist für den "recht fetten und belicaten Hammel" besonders obligirt; es wird ihm nichts angenehmer sein, als dem Fürsten wiederum Beweise seiner Erkenntlichkeit und wahren Freundschaft zu geben.

mit mir gehet sehr schlegt und muhs [mit] mir in 3. a. 4. dage beßer werden oder kurtzen Proces mach[en] indeßen verbleibe bis an mei[n] ende Ihr freundt FWilhelm

Die Rachschrift eigenhändig.

<sup>1)</sup> Johanniterconithurei, zwischen Müncheberg und Küstrin gelegen, deren Besitz dem Prinzen Heinrich bestritten wurde.

<sup>2)</sup> Bergl. die Nachschrift zu Mr. 878.

## Berlin 30. Januar 1740.

Conflict zwischen Commandant und Magistrat von Magdeburg. Das dortige Magazin.

Der König richtete am 30. Januar noch zwei Briefe an Leopold:

1. Der Commandant von Magdeburg hat "sich übereilt", indem er eigenmächtig gegen den Magistrat von Magdeburg Execution verfügt hat; "der Magistrat hergegen hat auch Unrecht gehandelt, daß er dasjenige, was der Commandant hierunter besohlen, nicht gethan, indem der Magistrat nicht wissen können, ob die anbesohlene Auseisung der Elbe zu Verhütung der Desertion oder aber zur Sicherheit der Festung von Nöthen gewesen; solglich hätte derselbe erstlich obedieren, nachher aber . . . es allererst klagen und melden sollen".

In Abwesenheit Leopolds soll in Magdeburg die Parole jedes Mal Vormittags nach dem Aufziehen der Wache ausgegeben werden. 1)

2. Leopolds Vorschläge zur Verbesserung des Magdeburger Magazins werden genehmigt.2)

883.

## Berlin 31. Januar 1740.

Dank für Theilnahme. Gottergebenheit des Rönigs.

Ich habe aus Eurer Liebden freundvetterlichem Schreiben vom 27ten dieses ersehen, wie sehr Deroselben Meine schlechte Gesundheitsumstände zu Herzen gehen. Ich bin davon so viel mehr gerühret, da Ich Eure Liebden von so vielen Jahren her als Meinen
wahren Freund in der That erkannt. Wenn der große Gott Dero
aufrichtigen Wunsch erfüllet, so werde noch Gelegenheit haben,
Eure Liebden von Meiner Erkenntlichkeit zu überzeugen. Bishero
aber sehe noch keine Apparence zu einer beständigen Gesundheit,
wiewohl Ich darinnen Gott stille halte, als der nach seinem unumschränkten Gesallen mit uns Menschen als seinen dependirenden
Geschöpfen handelt. Es mag indessen gehen, wie Er es füget, so
werde Ich doch Zeit Lebens wahrhaftig sein . . .

<sup>1)</sup> Der König und Leopold gaben die Parole Nachmittags aus.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 877. S. 695.

Theilnahme bes Fürsten. Berminberung des österreichischen Heeres. Der König bereitet sich zum Sterben.

Er hat bem Kronprinzen eröffnet, was noch zu thun ist.

Leopold bedankte sich, 1) Dessau 31. Januar 1740, daß der König beliebt hat, auf seine Fürbitte Egard zu nehmen; 2) er wünscht und lebt der festen Zuversicht, Gott wird dem König "für diese gerechteste Verfügung" langes Leben und beständige Gesundheit verleihen, "indem Dieselben hiedurch in einer höchst justen Sache daszenige, so die offenbare Rechte und Villigkeit verlangen, zu befördern gnädigst geruhen".

Eigenhändig schrieb der Fürst, Dessau 3. Februar 1740: Ich habe die genade gehabd E R M allergenädigestes Schreiben von 27. vorigen Monaht mit der unbeschreibligesten freuhde zu erhalten, weihllen E R M die genahde darin gehabd mihr zu versichgern das E R M Sich Gott davor Ewihg lohb und dang gesahgeht beger wie bieshero sich befinden und auch nicht mehr wehgen des kurten ahd men so fihll incomoditeht haben, Gott wird ER M nuhmero in kuhrzen ihre fohlkommene gesundheitt wieder gehben, Ich kan E R M versichgern das mihr diese so sehr angenehme Zeihttuhnge mihr von neuhgen das lehben wieder gegeben weihllen ich [mich] bieshero vor große betrippnis nicht habe zu laßen gewust, Gott erhalte E R M noch unzehlige Jahr fohlkomen gesund zuhmb trost aller treugen diner insonderheitt mihr und die meinigen wehlge beständig den Großen Gott vor sohlge gnade lobben und preißen werben, ER D werden genädigft erlauhben das ich difest allerunterthäniges beyfühge da es nuhmero wohll fest ist das in wiehn resohlfirehtt worden, die känserlige Regimenter fast auf ein drittehll zu vermindern,3) wodurch Sie sich von ihre Schwehge4) sehr blos gehben, so sohll unmasgehblich davor halten das woferne es E R M tresohr zulaße das E R M Dero armehe und Regimenter mit einigen dausen[b] Man anipo verstehrken, gewies einen exselenten efecktt unfehlbar nach sich zihen wird und an gans E[u]ropa zeihgen in was vor vortrefligen disposicion E R M seynd, diese Errinderuhng werden E R M nicht in ungenahde auffnehmen weihllen es & M zuhmb besten bewust und bekand ist mit was treuhge ich ER M dine, und nichts anderes wünsche als das ER M von thage zu thage ihre armehe fohrmidabele[r] machgen zuhmb trot Dero feinden, b) . . .

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 880.

<sup>3)</sup> Vergl. Arneth, Maria Theresia 1, 58 f.

<sup>4)</sup> Schwäche.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Die Aussertigung des Schreibens bei (König) Bersuch einer Historischen Schilderung von Berlin 4. 2, 285.

Friedrich Wilhelm schrieb eigenhändig zu dem Briefe des Fürsten: 1) "ich dencke zu sterben und habe alles an meinen elsten sohn alles gesagt was ich weis. "2")

# Berlin 9. februar 1740.

Sift Mir Eurer Liebben Schreiben v. 3ten dieses wohl zu Händen gekommen, und bin Ich Deroselben recht sehr für Dero so deutlich bezeugte Liebe und Affection bei Meinen kranken Umständen obligiret. Gott wolle Ewr. Liebben treue Wünsche in die Ersfüllung gehen lassen und Sie bei aller Selbst wählenden Prosperität Leibes und der Seele viele Jahre erhalten. Mich anlangend, so denke Ich und bereite Mich zum Sterben und habe alles, was Ich weiß, das noch zu thun sei, Meinem ältesten Sohn eröffnet. Ew. Liebben wollen indessen glauben, daß Ich dis in das Grab mit aufrichtiger Liebe und Amitie bin und verbleibe

mit mir gehet sehr schlegt adieu Gott wierdts mach[en] was recht ist FWilhelm

Die Rachschrift eigenhanbig.

885.

Berlin 14. februar 1740. Freundschaftsversicherung.

Der König freut sich, daß ein von ihm bestelltes Compliment dem Fürsten Leopold angenehm gewesen ist. "Ew. Liebden werde alle Zeit von Mir versichert zu sein belieben, daß Ich Dero wahrer Freund bis in den Tod sein und aufrichtig verbleiben werde."

886.

# Berlin 17. februar 1740.

Refrutentransport. Berichlimmerung im Bustande des Rönigs.

Die Rekruten aus dem Reiche können nunmehr, wo Sachsen wieder Deserteure ausliefert, durch das Kurfürstenthum gerade auf Halle geleitet werden.

mit mir gehet von dage zu dage schlegter Gott wierdt baldt ein ende machen der ich [al8] Ihr frundt sterbe Die Nachschrist eigenhändig. FWilhelm

<sup>1)</sup> Nach dem Drucke bei (König) Versuch 4. 2, 286.

<sup>2)</sup> Der Kronprinz war seit Ende Januar in Berlin.

887.

Berschlimmerung im Leiden des Rönigs. Er ist Gott ergeben und stirbt gern.

Leopold schrieb, Dessau 17. Februar 1740, an den König:1) ich abermahll leiber mit ber Gröften betrüppnis meiner Sehle von ER M allergnädigestes Schreiben2) erfahre das E R M gesundheitt noch nicht so retabelirehtt ift, als ich es aus grund des herzens althägelich und Stündlich wünßschle, So sehteht mihr diese betrüppnis in Suhlgen pittogabbehllen zuStand, die gewis nimand anders wir[d] begreiffen als E R M indem ich seyder 1705 und 9. mihr genßelich und fohllig E R M damahls ergehben habe,3) und Sehr ohft mein vor E R M treuhges hert ausge= schüdtehtt, und Dieselbe zu erkennen zu gehben wie ich mihr E R M und Dero dienst gänzehlich ergebben habe, So läst mein betrüptes bert vor Jego nichtes anders zu, als das ich die feste hoffenuhng zu Gott habe das dersehlbe durch seinen gans unveränderligen Radschlus es so wierd dirigiren, das E R M noch unzehlige Jahre gesund nach meinen ablehben Dero lande gelühklich Regiren und Dero arme daben mit aller gloire (?) mögen commendiren, mit dieses von hergen gehenden treuhgen wuns [ch] werde bies in mein Gott gebeuden bahldigen thott verbleiben,

# Berlin 20. februar 1740.

Schreiben ... die aufrichtigsten Merkmale von Dero freundwillseger Compassion und Sentiments über Meinen Zustand zu ersehen, und kann Ich nicht sattsam ausdrücken, wie sehr Ich Deroselben dafür obligiret bin. Wie es aber scheinet, daß wenig Hoffnung mehr zu einer rechten Genesung übrig ist, so habe Ich Mich völlig darinnen gefasset und bin mit Meinem Gott und seinem heiligen Willen zufrieden, was Er auch über Mein in seinen Händen

<sup>1)</sup> Eigenhändig.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 884.

<sup>3)</sup> Aus dem Jahre 1705 ist kein bemerkenswerthes Ereigniß für das Berhältniß der beiden Herren bekannt. Soll man vielleicht 1703 statt 1705 lesen? 1703 erhielt Leopold den Schwarzen Adler-Orden, und der Kronprinz selbst war bei der Investitur der Gevatter des Fürsten. 1709 nahmen Friedrich Wilhelm und Leopold gemeinsam am Feldzuge in den Niederlanden theil.

stehendes Leben disponiren will. 1) Indessen wollen Eure Liebden von Mir versichert sein, daß Ich Dero wahre und vieljährige Freundschaft und Gewogenheit dis ins Grab im Andenken behalten und unveränderlich mit treuer Amitié verharren werde

ich bin alle dage schlegter doch sterbe recht gerne und bin gant content ich komme so gewis als die sonsn an himell ist ben Gott der ich bis in toht sein werde FWilhelm

Die Rachichrift eigenhandig.

#### 888.

### Berlin 27. februar 1740.

Begnadigung eines Fähndrichs. Rrantheit des Königs.

Ein auf der Magdeburger Citadelle sitzender Fähndrich vom Regimente des Fürsten wird begnadigt.

mit mir gehet schelgt(!) ich verbleibe Ihr rechter freundt adieu F Wilhelm

Die Nachschrift eigenhändig.

Leopold schrieb barauf eigenhändig, Dessau 28. Februar 1740: ER M danke alleruntertähnigest das Diesehlben das avansomend bey mein Regimend haben genädiges confohrmieren beliben wohllen,2) so lange mihr Gott das lehben fristen wierd, und mihr das Regimend gelaßen wierd, so werde alles [was] meine Schuldissseihtt ersoder[t] unableßig darvor sohrgen das Sich das Regimend zu ER M diens[t] von zeihtt zu zeihtt sowohll an Manschlige Jahre beständig verbeßere, Gott erhalte nuhr ER M noch unzehlige Jahre beständig gesund, Es ist auch Gott bestand wie mihr ER M bey den lehtzteren P. S. So betrüben das ich vor gram nicht weis was ich thuhe, und wünsche mihr alle Stunde den thott hunder[t]mahll, Ich mus aus betrüppnis Schlißen, doch werde bies in den Gott gebe bahldigen thott mit der gans ergebensten treuhge verbleiben.

<sup>1)</sup> An Prinz Leopold ließ der König an diesem Tage schreiben: "Gott wird es mit Mir alles gut machen, wiewohl Ich nach denen itzigen Umständen nicht glaube, Ew. Liebden in diesem Leben wieder zu sehen. Ich wünsche Deroselben dagegen alles Heil, Wohlsein und Vergnügen auf viele Zeiten." — Ueber die gefährlichen Krankheitsanzeichen am 18. Februar vergl. Graben zum Stein, 77.

<sup>2)</sup> Das Leopold, Dessau 21. Februar 1740, vorgeschlagen hatte.

#### 889.

Erhebung eines lothringischen Obristlieutenants in den Freiherrnstand. Krankheit des Königs.

Leopold bittet, ') Dessau 27, Februar 1740, den lothringischen Obristlieutenant de Brassac, der wegen seiner Verdienste um die preußische Werbung vor zwei Jahren das "Gnadenkreuz" erhalten hat,") in den Baronstand zu erheben, da der Lothringer für diesen Fall versprochen hat, noch fernerhin bei der Anwerbung schöner großer Männer behülflich zu sein.

### Berlin 2. März 1740.

Brassac wird dem Antrage Leopolds gemäß in den Freiherrnstand erhoben.3)

mit mir gehet [es] Lottweis 4) ich fange ich (!) an zu sch [I]affen aber die Beingeschwusst ist sehr schlegt 5) und glaube nit wieder guht zu werden da ich so viel accident habe die ich nit alle schrse]iben kan Gott mache wie es Ihn gefelet damit bin Resigniret adieu FWilhelm

Die Rachschrift eigenhändig.

#### 890.

# Berlin 2. März 1740.

Krankheit des Königs. Er verschenkt seine Jagdhunde.

Der König richtete an diesem Tage noch zwei Briefe an den Fürsten:

1. Er hat gerne ersehen, daß der Fürst mit der Confirmation der von diesem selbst vorgeschlagenen Beförderungen bei Alt-Anhalt zufrieden ist. 6) Für Leopolds aufrichtiges Mitleid bei seinem "schweren Zustand" spricht er seinen Dank aus. "Es ist noch ziemlich schlecht, und kann Ich nichts von Besserung sagen, und ob Ich leben oder sterben werde, denn Ich Mein Lebetage noch nicht so schlimm daran gewesen. Gott mache es mit Mir nach seinem heiligen Willen, welcher alle Zeit gut ist. Ich werde bis ins Grab alle Zeit mit unveränderlicher Amitie sein und verbleiben."

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 769. S. 620.

<sup>3)</sup> Wörtlich abgedruckt in der Zeitschrift für Preußische Geschichte 9, 626.

<sup>4)</sup> Lothweis, allmählich.

<sup>5)</sup> Bergl. Graben zum Stein, 77.

<sup>6)</sup> Vergl. Nr. 888.

2. Weil') Ich in dieser Welt ausgejaget habe und also die Parforcejagd ganz aufgeben will, um die unnütze Kosten einzuziehen, indem Mein ältester Sohn doch kein Liebhaber der Jagd ist, noch werden wird,2) so habe Ich solches Ew. Liebden berichten wollen. Denn Ich habe recht schöne Hunde, welche Ich Deroselben am liebsten gönne. Also werden Ew. Liebden einen Piqueur anherosenden, um sich von diesen Hunden, soviel als Sie behalten wollen, auszusuchen.

#### 891.

# Berlin 5. März 1740.

Beförderungen. Chegelber des Prinzen Heinrich. Roggenverkauf. Rrantheit des Königs.

Un diesem Tage richtete Friedrich Wilhelm drei Briefe an den Fürsten:

- 1. Zwei Fähndriche des Regiments Alt-Anhalt werden dem Antrage Leopolds vom 2. März gemäß zu Souslieutenants, ein Sergeant zum Fähndrich ernannt.
- 2. Leopolds Verlangen, daß Prinz Heinrich für die ihm gezahlten 45000 Th. Chegelder Güter in den königlichen Landen kaufen soll,<sup>3</sup>) findet des Königs Beifall, "wenn er dergleichen kriegen kann".
- 3. Der König hat aus einem Schreiben Leopolds<sup>4</sup>) ersehen, daß die Akenschen Kornhändler Ch. H. Dehlschläger und Jakob Schwetzke für die gekauften 100 Wispel Roggen aus dem Magdeburger Magazin<sup>5</sup>) 2200 Th. baar bezahlt haben. Das Geld soll an das Generalproviantamt abgeliefert werden, dafür preußisches Korn zu kaufen.

mit mir gehet etwas wenig befer doch nit viell Gott mache es wie er will. FWilhelm

Die Rachschrift eigenhändig.

#### 892.

Krankheit des Königs. Abholung der Jagdhunde.

Leopold schreibt, Dessau 9. März 1740: "Wie jeder Zeit Ew. Königl. Maj. gnädigsten Besehl mit dem gehorsamsten Respect nachlebe,

- 1) Frrthümlich in der Zeitschrift für Preußische Geschichte 9, 627 und bei Orlich, Geschichte der Schlesischen Kriege 1, 286 datirt.
- 2) Ueber Friedrich den Großen als Jäger vergl. L. Schneider in den Mittheilungen des Bereins für Geschichte Potsdams, 25. Abhandlung.
  - 8) Es war dies in den Chepacten ausgemacht.
  - 4) Dessau 2. März 1740.
  - 5) Bergl. Nr. 871. S. 691.

und Dieselbe gnädigst befohlen, daß jemand zur Abholung einiger Hirschhunde<sup>1</sup>) nach Potsdam schicken solle, so habe diesem zur unterthänigsten Folge einen Jäger dahin abgesendet und gebe Ewr. Königl. Majestät gehorsamst anheim, was für Hunde Dieselbe gedachten meinen Jäger anweisen zu lassen [belieben werden]. Uebrigens bedaure, daß Ew. Königl. Majestät die Jagd aufgegeben."

In einem zweiten Schreiben von diesem Tage erklärt er, "mit der größesten Freude von der Welt" erfahren zu haben, daß es sich mit des Königs "Unpäßlichkeit beginnet zu bessern, welches mich dann mehr als sonst etwas im Zeitlichen soulagiret."

### Berlin 12. 217ärz 1740.

Der König dankt Leopold für den großen Antheil, den dieser "an dem geringen Ansang seiner Gesundheitbesserung" zu nehmen beliebt. "Gott bestätige Ew. Liebden wohlgemeinten Wunsch, wenn es Mir heilsam ist. Ich habe Mich völlig in seinem Willen, der alle Zeit gerecht ist, ergeben." Er hat dem Oberjäger Schende besohlen, die besten Hunde auszusuchen und dem fürstlichen Jäger zu geben. "Ich wünsche, daß Ew. Liebden so viel längeres Plaisir von der Jagd genießen mögen, und bin mit treuer Amitié."

### 893.

# Berlin 16. 217ärz 1740.

Bezahlung des verkauften Roggens.

Besetzung der Magdeburgischen Proviantbedienungen.

Der König hat aus Leopolds Schreiben vom 13. März ersehen, daß der Fürst 2200 Th. für den verkauften Roggen<sup>2</sup>) an das Generalproviantamt geliefert hat.

Leopold benutzte diesen Anlaß zu erinnern,<sup>3</sup>) daß die Magdeburgischen Proviantbedienungen noch nicht besetzt wären, und um den ältesten Sohn des Regierungsraths Nappius in Magdeburg zum Priegs= und Domänen= rath und Baucommissarius vorzuschlagen.

Mündliche Resolution des Königs: "Nappius soll haben, aber Proviantmeister schon vergeben."

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 890. S. 704.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 871. S. 691.

<sup>3)</sup> Dessau 23. März 1740. Ausfertigung.

t .

#### 894.

Grenzverlegung durch ein braunschweigisches Commando.

Leopold meldet,<sup>1</sup>) Dessau 13. März 1740, daß im December vorigen Jahres ein braunschweigisches Commando nächtens über die Grenze gekommen ist und einen im preußischen Amte Weferlingen<sup>2</sup>) als Tagelöhner beschäftigten Braunschweiger mit Gewalt entführt hat, Aus Rücksicht auf die Krankheit des Königs hat er bisher die Anzeige unterlassen.

### Berlin 17. März 1740.

Friedrich Wilhelm wird wegen des berichteten Vorfalls an den Herzog zu Braunschweig "in gehörigen Terminis" schreiben, glaubt aber, daß dieser davon keine Wissenschaft gehabt hat.

### 895.

### Enrollirung von Studenten in Salle.

Leopold meldet, 1) Dessan 16. März 1740, daß zehn hübsche, große Burschen aus seinem Regimentscanton sich nicht stellen wollen, weil sie als Studenten in Halle inscribirt wären. Da das Regiment jeden Anlaß zu einer Beschwerde und Tumult vermeidet, 3) hat es die Leckte nicht von der Universität gefordert. Der Fürst bittet um eine königstische Ordre an die Universität, daß sie die zehn an einem bestimmten Tage "des Abends nach das vor Halle gelegene Dorf Trotha fürs Regiment abliefern soll, daß man selbige einige Zeit außerhalb der Stadt behalten könne, und dadurch alles Lärmen verhindert werde".

# Berlin 19. März 1740.

Doch die gebetene Ordre . . . hiebei. ) Ich überlasse Ew. Liebden die Vorsoge, alles dergestalt zur Execution zu bringen, daß Mein wahres Interesse bei Conservirung der Universität nicht leiden möge.

mit mir ist sehr schlegt es wierdt nit lange me[h]r dauren ich verbleib Ihr frundt FWilhelm

Die Rechichrift eigenhanbig.

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Das königkiche Amt Weferlingen, zum Fürstenthume Halberstadt gehörig, ist eine Enclave im Magdeburgischen. Sein Hauptort, der Flecken W., liegt an der Aller, nordöstlich von Helmstedt.

<sup>8)</sup> Vergl. Opel in den Mittheilungen für Anhaltische Geschichte 1, 404 f.

<sup>4)</sup> Cabinetsordre an die Universität vom 19. März.

#### 896.

Abholung ber hunde. Rrantheit bes Rönigs.

Leopold schreibt, Dessau 20. März 1740, er hätte sich 70 Hirschhunde aus der königkichen Meute<sup>1</sup>) abholen lassen, die er "und die Art davon" bestmöglichst conserviren wird und jeder Zeit dem Könige wieder zur Verfügung stellen will.

### Berlin 23. März 1740.

Der König hat mit Vergnügen ersehen, daß die Hirschhunde dem Fürsten angenehm gewesen. "Ich wünsche nur, daß Ew. Liebden davon bei Dero Jagden viel Plaisir haben mögen."

mit mir gehet [es] sehr schleg[t] Gott weis was daraus komen wierdt ich kan nit sterben noch lehben FWilhelm Die Nachschrift eigenhändig.

#### 897.

Mehlvorrath der Bäder. Eisgang ber Elbe.

Leopold schrieb, Dessau 27. März 1740, nach seiner "wenigen Einsicht" brächte der königliche Befehl an das Gouvernement von Magdeburg, der Bäckern und Bürgern aus dem Magazin Mehl zu verkausen, so lange alle der Winter den Betrieb der Wassermühlen hemmte,2) der Accise keineszwess den verlangten Vortheil, da für das Mehl aus dem Magazine keine Keisse gezahlt würde. Er räth daher zu besehlen, "daß vom 1. October die zum 15. November sowohl die Bürger als insonderheit die Bäcker bestissen sein müßten, jeder sich mit so viel gutes Mehl als sie gedächten vom 15. November dis zum 10. Martii vor ihre Haushaltung oder vor ihre Hantirung von nöthen zu haben, vor den Winter hindurch zu verssorgen". Dabei würden Accise, Bürger und Bäcker prositiren. Die Kammer muß durch die Accisebedienten sleißig untersuchen, ob diesem Bessehle auch gehörig nachgelebt werde.

# Berlin 30. März 1740.

Nach dem Vorschlage des Fürsten sollen die Kammern, sonderlich zu Magdeburg, Stettin und Cleve, instruirt werden, daß sich die Bürger und insonderheit die Bäcker in der vorgeschlagenen Zeit, "so viel ihnen möglich ist", mit Mehl versorgen. Der König einentet genaue Nachrichten über den vom Eisgange der Elbe angerichteten.

1) Bergl. Nr. 890. S. 704.

2) Ueber die Theurung durch den langen und kalten Winter von 1740 vergl. (Hempel) Helden-Staats- und Lebens-Geschichte Friedrichs des Andern. Frankfurt und Leipzig 1746. 1, 365 f.; Preuß, Friedrich der Große I, 135.

898.

Schäden bes Eisgangs. Leopolds und bes Königs Befinden.

Leopold schreibt, 1) Dessau 23. März 1740: Da ich aus Ewr. Rönigl. Majestät eigenhändigstem Postscripto vom 19ten dieses?) abermals leider erfahren, daß die von mir so sehr gewünschte Besserung von Ew. Königl. Majestät nicht so erfolget, als ich es herzinniglich wünsche, so beklage, daß ich das Unglück habe, Ew. Königl. Majestät nicht nach meinen treuesten Berlangen gesund zu wissen. Jedennoch lasse nicht ab, auf Gott das feste Vertrauen zu haben, daß derselbe Ew. Königl. Majestät nun= mehro, da Dieselben den geftrigen gefährlichen Tags) durch göttliche Gnade überstanden haben, in kurzer Zeit Ihre vorige Gesundheit völlig werde wieder erlangen lassen, welches Gott durch seine allwissende gnädige Vorsehung geben wolle. Em. Königl. Majestät werden mir gnädigst erlauben, daß ich die Freiheit nehme, Ew. Königl. Majestät von meinen Zustand unterthänigst zu berichten. Ich bin seither 16 Tagen mit einen sehr heftigen husten überfallen worden, wobei einen fehr starken Auswurf von der Brust mit sehr großen Schmerzen und Stichen habe, wie auch ein Bruftfieber, welches doch bis dato mehr innerlich als äußerlich ist, wozu die rechtmäßige heftige Betrübnüs wegen Ewr. Königl. Majestät Unpäßlichkeit kommt, wodurch ich mich so abgemattet finde, daß ich nicht im Stande bin, ohne Hülfe aus einer Kammer in die andere zu gehen, doch versichere allerunterthänigst, daß so lange ich einen warmen Blutstropfen in meinen Abern haben werde, berselbe alle Zeit noch zu Ew. Königl. Majestät Diensten bereit sei, vergossen zu werden, und werde auch mit dem ganz treuesten, ergebensten Respect bis in mein Grab verbleiben.

Mündliche Resolution des Königs: "Thut mir sehr leid, wünschte, daß nicht schlimmer werde, denn ich garnicht gehen könnte."

Am 30. März schrieb Leopold, der starke Eisgang der Elbe und Mulde hätte einen Schaden angerichtet, wie seit 200 Jahren nicht bekannt.

Mündliche Resolution des Königs: "Thut mir leid. Möchte doch schreiben, wie eigentlich der Schaden wäre."

# Berlin 2. Upril 1740.

... Den durch das starke Eis erlittenen großen Schaden bedaure Ich herzlich, wünsche aber, daß Gott solchen durch ander= weitige Vortheile doppelt ersetzen möge. Sonsten beklage Ich gleich=

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Mr. 895. S. 706.

<sup>3)</sup> Der 22. März galt als gefährlich und war daher ein Aderlaßtag.

falls, daß Eurer Liebben noch nicht völlig von Dero beschwerlicher Krankheit retabliret sind, wiewohl es Mir lieb zu vernehmen gewesen, daß der Husten nachgelassen, dahero Ich zur göttl. Hülse das Vertrauen habe und wünsche, daß die übrigen Zufälle auch bald vergehen mögen. Mit Meiner Gesundheit ist es noch nicht auf dem rechten Fuß. Es verschlimmert sich aber nicht, doch kann Ich auch von Besserung nichts melden. Gott weiß es am besten, ob Ich nochmals genesen oder darauf gehen soll, und habe Ich Mich seinem weisen Willen völlig ergeben. Uebrigens werden Ewr. Liebden von Mir persuadiret sein, daß Ich bis in den Tod mit treuer Amitié verharre

ich muhs sie berichten das ich wiede[r] das Bodagra habe die leutte sagsen] es ist guht Gott weis es indeßsen] bin bis in toht

Die Nachschrift eigenhändig.

899.

### Berlin 6. Upril 1740.

Magbeburger Festungsbau. Zustand bes Königs.

Der Fürst hat wegen seiner Unpäßlichkeit die nöthigen Besehle zur Fortführung des Magdeburgischen Festungsbaus schriftlich an den Commansbanten und Walrave ertheilt. "Es ist solches sehr gut, und wie Ich Ewr. Liebden baldige völlige Genesung wünsche und hoffe, also zweisle Ich so viel weniger an dem guten Succes obgedachter Arbeit."

mit mir gehet nit gut ich bin bis in toht Ihr frundt Die Nachschrift eigenhändig. FWilhelm

900.

### Magdeburger Kornmagazin.

Obwohl der König mit Leopolds Vorschlägen, wie viel den Proviantsbedienten wegen des Krimpfmaßes bei dem Roggen in dem Magdeburger Magazin vergütet werden soll, sich vollständig einverstanden erklärt hat, hat das Generaldirectorium noch keine einschlägige Verfügung erlassen. Leopold hält, Dessau 6. April 1740, 1) für höchst nöthig, daß die neuen Proviantbedienten sofort beim Dienstantritte wissen, "wie sie das Magazin zu berechnen und zu besorgen haben, . . . auf daß eine feste Norm könne

<sup>1)</sup> Ausfertigung. Bergl. Nr. 877. S. 695.

gesetzet werden, wie es mit Deroselben Magazin zu halten sei, umb, so viel möglich, alle unzuläßliche Betrügerei zu vermeiden".

# Berlin 10. Upril 1740.

Friedrich Wilhelm hat mit Verwunderung gehört, daß vom General= directorium noch nichts "wegen bes vor einigen Monaten confirmirten und dem Generaldirectorio anbefohlenen Sages vom Krimpfmaß bei denen Rornmagazins zugefertiget worden". Er hat nochmals "eine geschärfte Ordre" an das Generaldirectorium erlassen, "das Nöthige sonder Zeit= verlust solcherhalb auszufertigen".1)

mit mir gehets schleg[t] es mus sich mit mir in 8. dage beßer[n] oder [ich gehe] kaput indeßen bin biß in toht

FWilhelm

Die Rachschrift eigenhandig.

#### 901.

### Berlin 13. Upril 1740.

Rrantheit Leopolds und bes Rönigs.

. . . Es ist Mir besonders lieb zu vernehmen, daß sich der schmerzhafte Husten<sup>2</sup>) meistens geleget habe. Mit der Mattigkeit wird es sich auch nach und nach bei ankommender Frühlingswitterung zur Besserung anlassen, welches Ich von Grunde Meines Herzens als ein wahrer Freund wünsche und von Gott erbitte. Für den abermaligen aufrichtigen Wunsch Meines Retablissements wegen danke Ich Ewr. Liebden sehr. Ich weiß aber selbst nicht mehr, was Ich glauben oder hoffen soll, wiewohl Ich nicht so weit bin, daß Ich einen nahen Tod befürchten sollte. 3) Gott mache es mit Mir nach seinem heiligen Willen, womit Ich zufrieden bin. Ich verharre lebenslang mit treuer Freundschaft.

<sup>1)</sup> Am 14. Mai theilte Friedrich Wilhelm dem Fürsten mit, weil bas Generaldirectorium noch keine Verfügung über das Krimpfmaß erlassen hatte, wäre ihm am heutigen Tage "scharf befohlen, das Nöthige deshalb ungesäumet zu expediren".

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 898. S. 708.

<sup>3)</sup> An Prinz Leopold ließ der König 15. April schreiben: "Mit Mir gehet es noch so und so; zwar scheinet es etwas sich zur Besserung anzulassen, aber sehr langsam."

ich gehe h[e]utte übe[r] 8. dage nach Postdam doch [bin] sehr schelgt (!) FWilhelm

Die Rachidrift eigenhändig.

902.

Berlin 20. Upril 1740. Krantheit des Königs.

Friedrich Wilhelm dankt, daß Leopold seine "betrübte Umstände" so aufrichtig zu Herzen nimmt und ihn mit wohlgemeinten Wünschen secundirt. "Noch kann Ich aber nichts gewisses von Besserung melden, doch muß es in 14 Tagen auf eine oder die andere Art ein Ende haben. Ich werde indessen Ew. Liebden bezeugtes redliches Mitleiden niemals vergessen, sondern bis in Mein Grab mit treuer Amitié verbleiben."

Gott weis wie es mir gehet ich kan nit lehben noch sterben ich habe ganz mein[en] verstandt daran verlohren den[n] ich so viell Mali[g]nitet in leibe habe als Mögl[ich] ist das ein menssch] haben kan der ich bin biß in toht FWilhelm Die Nachschrift eigenhändig.

903.

Berlin 23. Upril 1740. Krantheit des Königs.

Die große Theilnahme ist dem Könige sehr angenehm.

Nach einer kurzen Besserung ist es gestrige Nacht wieder sehr schlecht mit dem Könige geworden. "Wenn gleichmal ein Tag gut scheinet, so ist der folgende wieder schlimm. Gott weiß, wie es ablaufen werde, in dessen Hände Ich alles stelle und bis in den Tod mit treuer Amitié bin und verbleibe."

ich hoffe mir zukommen[d]e woche nach Postdam zu transportiren 1) FWilhelm

Die Rachschrift eigenhandig.

<sup>1)</sup> Der König reiste am 27. April Nachmittags nach Potsdam. "Abieu Berlin", rief er, als er in den Wagen gehoben wurde, "in Potsdam will ich sterben". Vergl. Fasmann 2, 812; Graben zum Stein, 78 f.; Dropsen 4. 3. 2, 408.

#### 904.

### Potsbam 5. Mai 1740.

Dant für Theilnahme. Rrantheit bes Rönigs.

Es ist Mir in Meinen Umständen eine wahre Consolation gewesen, . . . zu vernehmen, wie großen Antheil Dieselben an Meiner glücklichen Anherokunft und anfänglich angeschienen Besserung 1) zu nehmen und Mich durch Dero herzliche Wünsche zu secundiren belieben wollen, wosür Ich Eurer Liebden besonders obligiret versbleibe. Ich kann aber noch nichts von rechter Hoffnung zur Genesung sagen, denn 2 Tage bin Ich ziemlich gut, denn wieder so krank, wie Ich nicht in Berlin gewesen, und hat Mich der schwere Husten sehr herunter gebracht. Nun scheinet es ein paar Tage wieder etwas besser, worauf aber kein sicherer Staat gemacht werden kann. Gott füge es mit Mir nach seinem heiligen Willen. Ich werde bis in den Tod mit treuer Amitié sein.

### 905.

# Potsdam 7. Mai 1740.

Regiment Alt-Anhalt. Rrantheit Leopolds und des Rönigs.

Der König spricht sein Wohlgefallen aus, daß Leopolds Regiment in Halle complet versammelt ist, mit Ausnahme der Werbecommandos, die aber auch noch in diesem Monate zurücksehren. "Daß aber Ew. Liebden von Dero ausgestandenen Krankheit") noch so sehr entkräftet geblieben, thut Wir von Herzen leid, und wünsche eine baldige völlige Genesung. Mit Mir gehet es auch noch schlecht, und kann Ich von keiner soliden Besserung sagen."

<sup>1)</sup> Ueber die Besserung im Leiden des Königs während der ersten Tage in Potsdam vergl. Graben zum Stein, 79. An Prinz Leopold ließ der König 5. Mai schreiben: "Obgleich es noch etwas ungewiß ist, so will Ich doch Mein Schicksal von der guten Hand Gottes erwarten." 6. Mai 1740: "Es ist mit Mir noch so und so, bald gut, bald schlimm. Ich bin noch nicht zu Pferde, und so lange ist noch nicht von rechter Besserung zu sagen. Wenn Ich aber erst wieder zu reiten im Stande bin, alsdann werde Selbst an Weiner Genesung nicht zweiseln."

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 898. S. 708.

906.

Potsbam 8. Mai 1740.

Regiment Alt-Anhalt. Werbungen.

Der König hat mit vieler Zufriedenheit gehört, daß Leopold sich bemüht hat, durch schöne Rekruten sein Regiment zu verbessern. Der Fürst erhält auf sein Ansuchen 5000 Th. zur Werbung vorgeschossen. Ein Lieutenant wird wegen seiner Erfolge auf der Werbung zum Stabscapitain ernannt.

907.

Potsdani 14. Mai 1740.

Soldatentausch.

Leopold soll einen langen Soldaten an das Infanterieregiment Rleist (Nr. 26) geben. Der König will dafür sorgen, daß der Fürst "einen gleich guten Kerl, der nicht besser, aber auch nicht schlechter ist", erhält.

908.

Stettiner Festungsbau.

Leopold erhebt, Dessau 23. Mai 1740, 1) Einsprache dagegen, daß die für das Stettiner Fort Preußen bestimmten 5000 Th. vom Magdeburgischen Fortisicationsgelde<sup>2</sup>) für den Ausbau des Forts an der Vogelstange ver-wandt werden sollen. "Ew. Königl. Majestät würde hiemit nicht incommo-diren, wenn nicht wüßte, daß Ewr. Königl. Najestät Dienst solches gewiß erfordert."

Potsdam 28. Mai 1740.

Die Vorschläge des Fürsten betreffs des Stettiner Festungsbaus sind der "vorhin schon gehabten Intention" Friedrich Wilhelms gemäß. Die 5000 Th. sollen nur zur Verbesserung der Glacis des Forts Preußen verswandt werden.

909.

Potsdam 29. Mai 1740. Regiment Alt-Anhalt.

Ich habe aus Euer Liebden Schreiben vom 25. dieses Dero Ankunft bei Dero Regiment ersehen, und wie Sie alles in so gutem

<sup>1)</sup> Ausfertigung.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 867. S. 686.

Stande und Ordre gefunden, welches Mir ungemein lieb ist. Mit denen Kranken hoffe Ich, daß es sich bei der geänderten Witterung 1) bald bessern werde, wiewohl Mir das Absterben des Regiments= feldscheers leid thut, wegen dessen Nachfolgers Ich Ew. Liebden Vorschlag erwarte. Daß Dieselbe so viele und so schöne Recruten haben, gereichet Mir zum Vergnügen, und wollte Ich wünschen, selbige sehen zu können, wenn es Gott gefallen wollte, Mir die Kräste wieder zu schenken. Ich bin übrigens mit treuer Amitié.2)

<sup>1)</sup> Das Frühjahr 1740 war ungewöhnlich falt und rauh gewesen.

<sup>2)</sup> Das Schreiben traf den Fürsten nicht mehr in Dessau. Leopold reiste am 29. Mai nach Potsbam, ben fterbenden Freund noch einmal zu begrüßen. — Der lette Bille bes Königs, sein Begrabnig betreffend, stammt vom 29. Mai. Bergl. Cramer: Bur Geschichte Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs II. S. 167 f. — Leopold schrieb an Prinz Morit, 1. Juni 1740: "Ich mus Leider mit den traurigesten Gemüht und hergen zu wießen thun das der Große und vortrefelige töhnig gestern nachmittahg Schwischen 3 und 4 uhr mit föhlligen verstand und ohne die gerinhgste alteracion verschiden ist . . . Gestern Morgen uhmb 5 uhr hatt [ber selige König] mit ber gröften Stanthaftikeihtt in Meiner [Gegenwart] . . . ben itigen to[ni]g alles übergehben und Mihr und Meine famillge bensehlben zu besten Recommandirett, uhmb 10 uhr hatt er alle Seine Engehlsche pferbe Rausführen lagen bas ich mihr habe ein[s] aussuchen mußen." Bergl. Pöllnitz, Mémoires pour servir à l'histoire des quatre souverains 2, 373 f. Ueber die letten Lebenstage Friedrich Wilhelms vergl. noch Förster 2, 153 f., Roser, Kronprinz Friedrich 115 f. und 260 f. Am nächsten Sonntag wurde von allen Kanzeln im Dessauschen der "selige, exemplarische und heroische Abschied [Friedrich Wilhelms] aus dieser Zeitlichkeit" verkündigt. Durch den Trauerfall wurde nicht nur das königliche Haus betroffen, "sondern alle desselben nabe höchst und hohe Anverwandte, als Geblüts- und Gemüthsfreunde", besonders der Fürst Leopold, dessen Seele badurch in so empfindliche Traurigkeit versenkt wäre. Zum Beichen der Trauer wurde bis auf weiteres alle Kirchen- und weltliche Mufik verboten.

### Nicht datirbare Schreiben.

910.

[Vor dem 6. December [728.]1)

Ordre an Jigen. Dant fur bewiesene Lie e.

ich übersschlicke Euer lieb die ordre an Ilgen indeßen bin ich sie höchsten obligisret vor die liebe die sie mir heute so genereusement bewießen der ich werde bestendig biß im toht Ihr bestendiger wohll affecionirter freundt und vetter verbleiben Eigenhändig.

#### 911.

### $[1728-1734.]^{2}$

Proposition an Feldmarschall Arnim.

die Proposicion die sie an feldtMars[chall] Arnheim schischen wollen] verspreche ich in alle stücken zu halten und werde deßen Resolu[tion] erwarten der ich stets Eur Lieben bestendiger srundt sein und verbleiben werde

Eigenhändig.

#### 912.

# $[1734-1740.]^3$

### Befinden bes Rönigs.

mit mir gehets so wie der windtsahne sich drehet ich bin nits mehr nutze gehn gehet sehr sch[l]egt und bin ümer kranck an Magen und wensn] die küche nits nütze ist so ist es mit den rest sehr schlegst] der ich bis in toht bin FWilhelm Eigenhändig.

<sup>1)</sup> Jigen starb am 6. December 1728.

<sup>2)</sup> George Abraham von Arnim wurde 28. Mai 1728 Generalfeldmarschall, trat 1731 im September sein Regiment (Nr. 5) an Beschefer ab und starb 19. Mai 1734.

<sup>3)</sup> Die Worte sind die Nachschrift zu einem nicht mehr zu ermittelnden Schreiben. Sie beziehen sich wohl entweder auf das Siechthum Friedrich Wishelms 1734 und 1735 oder auf seine Todeskrankheit. Die ersten Worte lauten sehr ähnslich der Schilderung, die Friedrich Wilhelm am 5. Mai 1740 (Nr. 904) von seinem Zustande giebt. Siehe auch S. 712. Anm. 1.

### Nachruf Ceopolds auf den König. 1)

Diese hierbei befindliche Pistolen, Sattel, Schabracken, Pistolen= kappen und Holftern, nebst einem englischen Pferde, welches ich mir habe von etliche zwanzig bergleichen Pferde auslesen mussen,2) haben Se. Königl. Majestät in Preußen Friedrich Wilhelm den 31. Mai 1740 des Morgens um halb 10 Uhr, und also wenig Stunden vor Dero Ableben, mit vielen gnäbigen Expressionen mir geschenket. Daber bann an meine Nachfolger ernstlich befehle, diese Pferde-Equipage, so lange als dieselbe nur immer dauren will, beständig bei meinem Hause zum immer währenden Andenken dieses vortrefflichen Königs allhier zu verwahren. Dieser große König hat seit anno 1713 so weislich regieret, daß er seine Armee nicht nur beinahe bis auf 80000 Mann3) gesetzet, sondern dieselbe auch von solcher schönen, auserlesenen Mannschaft mit so viel Sorgfalt formiret hat, daß gewiß, so lange die Welt gestanden, solche Armee von auserlesene Mann= schaft noch nicht zusammengebracht worden, und war dieselbe also eingetheilet, als 3 Bataillons von Sr. Königl. Majestät Regiment, 63 Feld= Bataillons, 4 Garnison-Bataillons, welche alle aus mehr als 1450 Köpfen bestanden. Dann noch 7 Freicompagnien. Die Cavallerie war eingetheilet in 12 Regimenter Cuirassierer, welche aus 60 Escadrons bestanden, und jeder Escadron aus 150 Pferden; 45 Escadrons Dragoner, welche eben so stark an Röpfen und Pferden als die Cuirassierer, wie auch 2 Regimenter Husaren, als eines von 3 Escadrons und das andere von 6 Escadrons. vortrefflich schönen, auserlesenen Armee habe ich seither 1693 gestanden, und sowohl in Friedenszeiten gedienet, als auch währender solcher Zeit 16 Feldzüge mitgethan und, ohne mich zu rühmen, bei allen vorfallenden Krieges-Occasionen mich in Brabant, Teutschland, Italien und Pommern so distinguiret, als es einen ehrliebenden Soldaten, Officier und General zukommt. Anno 1712 bin von Sr. Königl. Majestät Friedrich dem Ersten zum Generalfeldmarschall declariret worden, nachdem ich Mörs durch Surprise Sr. Königl. Majestät erobert habe. Da nun eine so formidable Armee von Sr. Königl. Majestät Friedrich Wilhelm hat können gehalten werden, so ist gewiß, daß Dero Lande durch Sr. Königs. Majestät immer währenden Fleiß und beständige Application nicht nur in solchen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach dem vom Fürsten durchgesehenen Mundum seines eigenhändigen Conceptes.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 714. Anm. 2.

<sup>8)</sup> Bergl. Lehmann in der Historischen Zeitschrift 67, 286.

Stand und so hoch gebracht, sondern auch conserviret worden, daß von felbigen die vortreffliche Armee ohne die geringste Subsidien hat können erhalten werden, und ift noch hierbei zu gedenken, daß die völlige Armee alle Monat ohne den geringsten Abzug ist richtig bezahlet worden. Se. jest verstorbene Königl. Dlajestät haben bei dieser sehr starken Armee noch drei solche Festungen angeleget und meistens in vollkommenen Defensionsstand gebracht, als wohl nicht an Stärke in Europa zu finden, nämlich Magdeburg, Wesel und Stettin. Anno 1714 da Se. Königl. Majestät sich als Rönig in Preußen hulbigen lassen, fanden Dieselben, daß Litthauen durch die anno 1709 gewesene Pest so ausgestorben und ruiniret war, daß es nicht genug zu beschreiben, daher resolviret ward, dieses ruinirte Land wieder in Flor zu bringen, 1) doch wurden Se. Königl. Majestät wegen des schwedischen Krieges anno 1715 daran verhindert, und ") wegen anderer Bufälle bis 1721 barmit angestanden, ba bann bieses Land burch Se. verstorbene Königl. Majestät wiederum in solchen erwünschten voll= kommenen Stand, doch mit Aufwand vieler Millionen,3) ist gesetzet worden, wie es sich anito verbessert befindet, und die angewandte große Summe Geldes sich reichlich verinteressiret. Außer4) die große Rosten, die Se. Königl. Majestät zu den anno 1715 gethanen Feldzug in Pommern angewendet, und die vermöge eines Tractats von anno 17135) bezahlte viermalhundert= tausend Athlr. an die Russen und Sachsen wegen Stettin und das Stück von Vorpommern bis an den Fluß die Peene genannt, haben Se. Königl. Majestät, umb dieses Land, welches Sie anno 1715 mit der Armee conquetirct, ohne den geringsten Widerspruch zu conserviren, an die Krone Schweden bei getroffenen Frieden an baarem Gelde vier Millionen Rthlr. 6) ausgezahlet, und?) noch dazu an baarem Gelde einen fehr großen Schat von vielen Millionen8) außer die sehr kostbare Edelgesteine und angeschaffte

- 1) Bergl. Acta Borussica, Behördenorganisation 2, 107 f.
- 2) Von hier an ist das eigenhandige Concept im Facsimile wiedergegeben.
- 3) Vergl. Schmoller in der Historischen Zeitschrift 30, 70.
- 4) Concept: "Sider".
- <sup>5)</sup> Concept: "pohmeren, auch durch ein tragtahtt von Anno 14." Der Fürst meint den Schwedter Hauptreceß vom 6. October 1713. Vergl. Dropsen 4. 2. 1, 59.
- 6) In Wirklichkeit 2 Millionen Thir., die 120000 Thir. an die Reichsräthe nicht mit gerechnet. Vergl. Nr. 268. S. 160.
  - 7) Der Sat von "und verlassen" fehlt im Concepte.
- 8) Nach Dronsen 4. 3. 3, 414 betrug der Schatz baar 8700000 Thir. und einschließlich der Kassenbestände und der Gold- und Silbereinrichtungen etwas über 10 Millionen. Vergl. auch Lehmann in der Historischen Zeitschrift 55, 275 und Koser in den Brandenburgisch-Preußischen Forschungen 4, 530.

sehr schöne, fast noch nie so gesehene silberne Meubles!) verlassen. Aus allen diesen ist dann wohl zu ersehen, was dieses vor ein großer, versständiger Herr und König muß gewesen sein, und werde ich, so lange ich leben werde, dessen wohl meritirten Ruhm vor der ganzen ehrliebenden Welt preisen?) und loben, da ich versichern kann, daß vor und bei seiner Zeit so ein vortrefflicher König nicht gelebet hat, und also wohl meritiret, daß diese letzte Distinction von einem so großen Herrn und König beständig wohl verwahret werde.

Dessau den 15. Juni 1740.

Leopold F. z. Anhalt.

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 470. S. 391 und (König) Bersuch 4. 1, 169. 191. 312; 4. 2, 106.

<sup>2)</sup> Concept: Rühmen.

<sup>8)</sup> Der Schluß fehlt im Concepte.

# Register.

#### 21.

Anchen, Bisthum. Winterquartiere bafelbst 86. 92.

Abgabe von Soldaten an andere Regimenter. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. S. 821.

Abklappen 248.

Abmachen 248.

Abschruten, preußisches Vorwerk im Besitze Leopolds 180.

Abtretung einer Compagnie an einen anderen Officier. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. S. 821 und 823.

Ahlim (Ahlimb), Bernhard Friedrich von, Lieutenant im Regiment Grävenitz (Nr. 20). Wird Brigademajor 517. Der König ist mit ihm zus frieden 518.

Ahrensdorf, Dorf bei Großbeeren 451.

Aire. Belagerung und Capitulation 23. 29—34. 36—38.

Afen. Handelsplatz für Korn 145. 348. 691. 704. Gehört zum Garnisonsbezirke des Regiments Anhalt (Nr. 3) 208. 413. Wird von Leopold als Garnison für ein neu zu errichtendes Dragonerregiment vorgesschlagen 255.

Albe, George Friedrich von der, Brigadier. Wird Regimentschef 45. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Cuirassierregiment Nr. 7. S. 836.

Albemarle, Arnold Joost van Keppel, Graf von, holländischer Generallieutenant. Verbrennt das französische Magazin in Arras 67. Wird bei Denain geschlagen 79. 82.

Albertine Sophie Friederike, Tochter des Markgrafen Albrecht Friedrich zu Brandenburg-Schwedt. Vermählt sich mit dem Fürsten Victor Friedrich zu Anhalt-Bernburg 513. 654.

Albrecht Friedrich, Markgraf zu Brandenburg-Schwedt. Wird Chef der Generalinvalidenkasse 2. Ist Chef eines Cuirassierregiments 425. Seine Regimenter siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 19 und Cui-rassierregiment Nr. 11. S. 831 und 837.

Alexander Sigismund, Herzog zu Pfalz-Neuburg, Bischof von Augsburg 494. Alsleben a. d. Saale. Garnison 514. Misleben. Siehe Groß-Alsleben.

Alten-Bodum, von, Rittmeister im Cuirassierregiment Heiden. Wird Obristlieutenant 19. 22.

L'altere. Beiname für Christian Reinhold von Derschau 406.

Althann (Althan, Altheim), Graf von 583.

Altmark. Stellt nicht das vorschriftsmäßige Rekrutencontingent 67.

Alt-Ranftadter Frieden 113.

Amalie, Fürstin zu Nassau=Diez, geb. Prinzessin von Anhalt=Dessau. Im Streite mit dem Landgrafen von Hessen-Kassel 107.

Ampach, George Nikolaus von, Capitain und Compagniechef im Regiment Anhalt (Nr. 3) 501. Wird Major 555. 579. Nimmt krankheits= halber den Abschied 598. Erhält Pension 602.

Ampach, Hans Heinrich von, Major im Regiment Goly (Nr. 5) 537.

Amtshauptmannschaft. Ihre Berleihung und Ginfünfte 539.

Anhalt-Bernburg. Siehe Sophie Friederike Albertine, Karl Friedrich, Luise, Sophie Luise, Victor II. Friedrich.

Anhalt-Dessau. Siehe Amalic, Anna Luise, Dietrich, Friedrich Heinrich Eugen, Wilhelm Gustav, Henriette Katharine, Johanne Charlotte, Leopold, Leopoldine Marie, Leopold Maximilian, Luise, Marie Eleonore, Moris.

Anhalt-Köthen. Fürstliche Familie. Siehe August Ludwig, Leopold.

Anhalt-Köthen, Fürstenthum. Wird von preußischen Werbungen heim= gesucht 483. 488. 493. 494.

Anhalt-Berbst. Siehe Anton Günther, Johann August.

Anhalt-Zerbst-Dornburg. Siehe Christian August, Christian Ludwig.

Anhaltisches Bataillon. Siehe Preußen. Heer. Garnisonbataillone c. S. 833. Anlegen 368.

Anna, Königin von Großbritannien 77. 78.

Anna Luise, Fürstin zu Anhalt = Dessau, Gemahlin Leopolds 67. 99. 110. 254. 403. 541. 544. 655. Nimmt Friedrich Wilhelm liebenswürdig auf 57. 58. Erhält von Friedrich Wilhelm Pillen 162. Der König läßt sich ihr empfehlen 254. Ihre Sorge wegen der Krankheit Leopolds 549. 550.

Ansbach. Fürstliche Familie. Siehe Friederike Luise, Karl Wilhelm Friedrich. Ansbach, Fürstenthum. Ist preußische Stappe auf dem Marsche nach dem Rhein 521.

Ansbach, Regiment. Siehe Preußen. Heer. Dragonerreg. Nr. 1. S. 838. Antoinette Amalie, Herzogin zu Braunschweig=Bevern (später zu Wolfen=büttel) 473.

Anton Günther, Fürst zu Anhalt-Zerbst, preußischer Generallieutenant 30. Sein Regiment siehe Preußen. Hegiment d. J. Nr. 8. S. 829.

d'Arbaud, Peter, Obriftlieutenant. Wird Chef eines Bataillons 606. Obrift 633. Sein Bataillon siehe Preußen. Heer. Garn.=Bat. c. S. 833.

Arenberg, Leopold Herzog von A. und Arschot, österreichischer General= feldzeugmeister 569.

Arendsee. Garnison 258.

Arenswaldt, Joachim Leopold von, Fähndrich im Regiment Anhalt (Nr. 3) 551.

Arnim, George Abraham von. Seburtsjahr 315. Senerallieutenant und Höchsteommandirender des preußischen Hülfscorps in Italien 29. Seneral der Jufanterie 126. 355. 356. Vorsitzender des Ehrenraths über Grumbkow 296. 306. Wird Seneralfeldmarschall 715. Siebt sein Regiment ab 482. 715. Stirbt 715. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 5. S. 828.

Arras. Vormarsch gegen A. 55. Französisches Magazin in A. wird vers brannt 67.

Artillerie. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. S. 821. d'Artis, Capitain. Wird Brigademajor 17. 19.

Aichersleben. Garnison 151. 160. 515.

Aftralicus. Beinamen bes Graben zum Stein 696.

Auditeur. Beiname bes Abrian Bernhard von Bord 406.

Auer, Jonas Casimir von, Obrist und Regimentschef. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 9. S. 829.

Auer. Kruggerechtigkeit Leopolds daselbst 180.

Augsburg, Bischof. Siehe Alexander Sigismund.

Augsburg, Bisthum. Gute Werbegegend 400.

August II., König von Polen, Rurfürst von Sachsen. Beginnt den nordischen Krieg 163. Führt ein Heer durch brandenburgisches Gebiet 52. Will Friedrich I. auf seine Seite ziehen 58. Berlangt die Auslieferung ber Gräfin Cosell und ihrer Papiere 122. 124. 422. Steht auf ge= spanntem Fuße mit Friedrich Wilhelm 102. 132. 144. 149—153. 156 bis 158. 163. 174. 178. 182. 183. 223. 261. 269. 277. 278. 280 bis 282. 284. 285. 330. 332. 343. 344. 350. Schließt Freundschaft mit Friedrich Wilhelm 390. 401. 406. 407. 460. Besucht Friedrich Wilhelm 392. 393. 395. 398-400. 518. Schürt ben Streit zwischen Preußen und Hannover 433. Gute Meinung Friedrich Wilhelms über A. 390. 401. 435. 441. Bittet Friedrich Wilhelm, den Grafen Rutoweth in preußische Dienste zu nehmen 393. Zusammenkunft mit Friedrich Wilhelm in Lübben 433. 434. Steht in Berbindung mit Obrist Seebach 424. Beranstaltet das Lustlager zu Radewiß 518. Feindliche Stellung zum Kaiser 460. 465. 486-488. 503-506. Friedrich Wilhelm traut A. nicht mehr 460. 504. 505. Will Polen Acta Borussica. Briefe Friedrich Wilhelms I. 46

in ein Erbreich umwandeln 505. 506. Erhält vom Fürsten Leopold Pläne und will ihn in sächsische Dienste nehmen 8—10. Verhandelt mit Leopold über die Auslieserung der Cosellschen Papiere und über die Abtretung der Gräfenhainicher Haide 249. 440—442. Gründet die Gesellschaft von der runden Tafel 460. Führt darin den Namen Patron 406. 407. 460. Lustiges Schreiben Friedrich Wilhelms an den Patron 406. 407. Baut das Jagdschloß Hubertusburg 396. Ist ein Liebhaber seltener Gehörne 400. Seine Prachtliebe 390—392.

Sein Befinden 390. 393. 406. 435. 442. 491. 505. Stirbt 508. August III., Kronprinz von Polen, Kurprinz von Sachsen. Kehrt von seinen Reisen zurück 156. Urtheil Friedrich Wilhelms über ihn 390. 512. Besucht Friedrich Wilhelm 392. 399. Bewirdt sich um die Nachsolge in Polen 327. Kurfürst von Sachsen 508. Bewirdt sich um den polnischen Thron 512. 513. Verhältniß zu Preußen 575. 611. 700.

August Ludwig, regierender Fürst zu Anhalt-Köthen. Soll den Preußen freie Werbung gestatten 483—485. Stellt seine Soldaten in sächsischen Dienst 485. 493. Soll zur Gewährung der freien Werbung gezwungen werden 483. 488. 493. 494. Erhält durch Leopolds Vermittlung den Schwarzen Adler-Orden 574. Tritt seinen Antheil an dem anhaltischen Bataillon an Preußen ab 577. 578. 596.

August Wilhelm, Herzog zu Braunschweig=Bevern, Obristlieutenant im Regiment Kalckstein (Nr. 25). Zeigt sehr viel Lust zum Dienst 639. 640.

August Wilhelm, regierender Herzog zu Braunschweig=Wolfenbüttel. Schließt ein Cartell mit Preußen über die Auslieferung von Deserteuren 153. 156. Stellt den Hannoveranern ein Hülfscorps 430. 445. Vermittelt zwischen Hannover und Preußen 434. 442.

August Wilhelm, Prinz von Preußen, Sohn Friedrich Wilhelms 255. 433. Geburt 202. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Cuirassier= regiment Nr. 2. S. 835.

Ausgetretene. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation u. Mannschaft. S. 821. Ausländer im preußischen Heere. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. S. 821.

Ausmachen 451.

Ausrangirte. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation u. Mannschaft. S. 821.

#### 23.

Bachenschwant, Johann Andreas, Stallmeister des Fürsten Leopold 65. Baden. Siehe Ludwig Wilhelm.

Badener Friede 369.

Baiern. Siche Karl Albert.

Baireuth. Siehe Christian Ernst, Elisabeth Friederike Sophie, Friedrich, Georg Friedrich Karl, Friederike Sophie Wilhelmine.

Balfy (Balwin), Capitain beim Cabettencorps in Berlin 469.

Bamberg, Bischof. Siehe Schönborn.

Bamberg, Bisthum. Die preußische Werbung dort gestattet 691. 696.

Barbonneß (Barboneß, Barboneß), Nicolauß, Major bei der magdeburgischen Artilleriecompagnie. Erfindet eine verbesserte Lafette 471. Stirbt 685.

Barby, Herzogliches Haus. Siehe Sachsen-Beißenfels-Barby.

Barby, Stadt. Sächsische Bollftelle 330.

Bardeleben, Hans Christoph von, Obrist. Wird Regimentschef 232. Generalmajor 342. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 29. S. 833.

Bardeleben, von, Sohn des vorigen. Wird Fähndrich im Regiment des Königs 342.

Bardeleben, Philipp Ernst von, Capitain im Regiment Golt (Nr. 5). Wird Major 537.

Barfus, Hans Albrecht Graf von, brandenburgischer Feldmarschall 48.

Bartenstein, Johann Christoph Freiherr von, Kaiserlicher Geheimer Staatssecretär 619.

Bastineller, Andreas Dr., Kriegsrath und Inspector der Hallischen Kämsmerei 186.

Bataillon. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. Resgiment. S. 824.

Batthnanni, Karl Joseph Graf, österreichischer Feldmarschalllieutenant 569. Bauermeister, Christoph Ernst, Kanzler des Fürsten zu Anhalt-Köthen.

Bewirbt sich um einen preußischen Titel 224.

Bauermeister, Zeugknecht in der Jägerei des Fürsten Leopold 109.

Beaufort, Alexander von, Obrist. Wird Chef eines Feldbataillons 538. 633. Sein Bataillon siehe Preußen. Heer. Garn. Bat. b. S. 833.

Beestow. Garnison 287.

Belgard. Garnison 131.

Belgrad. Schlacht bei B. 129. 133. Rückzug des kaiserlichen Heeres nach B. 652.

Belleben, Dorf im Saalfreise 515.

Below, von. Wird Gefreitencorporal im Regiment Anhalt (Nr. 3) 290. Benedendorf (Benefendorff, Benkendorf), Ägidius Ehrenreich von, Obrist-

lieutenant, Commandeur des kurmärkischen Husarencorps 487. Wird kassirt 576.

Benkehmen, preußisches Dorf im Besitze Leopolds 180.

Berent, westpreußisches Amt 512.

Berlin. Zahlt Servis für drei Regimenter 197. Garnison 131. 137. 139. 158. 227. 287. 465. 497. Besatzung im Kriegsfalle 142. 431. 633. Wird Revueplatz für die märkischen Regimenter 223. Errichtung der Cadettenanstalt in B. 148. Gründung des Kriegs= Hof= und Criminalgerichts in B. 186. Hauptwache und Generalauditoriat auf dem Reuen Markte 344. Zwangsbauten in B. 617. (Siehe auch Büsching. Beyträge zu der Lebensgeschichte denkwürdiger Personen 1, 321.) Bessuch Peters des Großen 129. 131. Krankheiten in B. 172. Große Sterblichkeit in B. 159. 506.

Berliner Bertrag von 1728: 420. 444. 449. 520. 521.

Bernau. Durchmarsch ber nordischen Allierten 56. Garnison 110.

Bernburg. Ein preußischer Deserteur bis in die Stadt verfolgt 167.

Bernfels, preußischer Unterofficier auf Werbung 501.

Berwick, Jakob Herzog von (Fit James), französischer Feldmarschall. Be= lagert Philippsburg 529.

Berwig, Gut Leopolds in der Herrschaft Gröbzig 588.

Beschefer (Bechefer), Jakob von, Generalmajor 237. Mitglied des Ehrensgerichts über Grumbkow 296. Wird zu Leopold gesandt, um dessen Zwist mit Grumbkow beizulegen 322. 323. 325. Commandant von Magdeburg 411. 412. 417. 453. Generallieutenant. Ist rüstig 478. Stirbt 478. 481. Urtheil Friedrich Wilhelms über ihn 412. 481. Seine Regimenter siehe Preußen. Heer. Reg. d. J. Nr. 4 u. 5. S. 828.

Beicheferiche Güter 478.

Bestätigen 458.

Besuchtnecht 403.

Bethune. Belagerung 23—26. 28.

Beurlaubung. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation u. Mannschaft. S. 821.

Biber im Anhaltischen. Werden gegen Soldaten vertauscht 108.

Biberius. Beiname Grumbkows 406.

Bibow, Friedrich Wilhelm von, Capitain im Regiment Anhalt (Nr. 3). Wird Compagniechef 184.

Bielefeld. Garnison 455. 633.

Bielinska, Katharina Gräfin 400.

Bier= Brot= und Fleischtare. Ihre Regulirung in den Garnisonstädten 111.

Biesenthal bei Bernau. Durchmarsch der nordischen Allierten 56.

Bila, Lieutenant im Regiment Grävenit (Nr. 20) 493.

Billerbeck, Gottfried von. Wird Obristlieutenant im Regiment Fincenstein (Nr. 14) 111. Obrist. Wird Commandant von Pillau 388.

Bikmarck, L. von, Capitain im Regiment Kronprinz (Nr. 6). Hat sich ausgezeichnet, wird Major 32. 36. Wird Obristlieutenant 32.

Blandenburg, Christian Heinrich von, Major im Regiment Anhalt (Nr. 3) 256. Obristlieutenant. Wird entlassen 335.

Blandenburg, von, Cabett. Kommt in das Regiment Anhalt (Nr. 3) 416. Blandennagel, Lieutenant im Regiment König (Nr. 6). Wird geisteskrank 125. Blandensee (Blankensee), Peter von. Geburtsjahr 315. Obrist im Leibs dragonerregiment 41. Generallieutenant d. C. Mitglied des Ehrens

gerichts über Grumbkow 296. 298. Sein Regiment fiehe Preußen.

Heer. Cuirassierregiment Nr. 4. S. 835.

Blandenstein, von, Obristlieutenant im Regiment Glasenapp (Nr. 1) 478. Blaspil, Morit Freiherr von, Wirklicher Geheimer Staats- und Kriegsrath, Generalkriegscommissar 44. 46. 267. Gehört zu den Gegnern des Kron- prinzen Friedrich Wilhelm 35. 75. 76. Sein Verhältniß zu Fürst Leopold 56. Soll von Grumbkow gestürzt werden 75. 76. 91. 98. Wird vom Grand Maître von Kameke unterstützt 76. Versöhnt sich mit Grumbkow 97. 98.

Blaurod. Bezeichnung für ben preußischen Solbaten 167.

Bleicherode. Garnison 151.

Blumenthal, königlicher Jäger 353. 354. 359. 381.

Bochum. Garnison 225.

Bod, Oberforstmeister von Vor= und Hinterpommern 164. 210. 237. 412.

Bod, Johann, Leibjäger und Büchsenspanner Friedrich Wilhelms 70. 338. 381. 383.

Bock, Jäger des Fürsten Leopold. Tritt bei der königlichen Jägerei ein 366. 370. 371. 373. 381. 382.

Boden, August Friedrich [von], Geheimer Finanz= Kriegs= und Domänen= rath, Cabinetssecretär des Königs 526. Verhandelt zwischen Fürst Leopold und den Häselerschen Erben 591. 594. 600. 601.

Bodt, Jean de, Generalmajor und Commandant von Wesel. Friedrich Wilhelms Unzufriedenheit mit ihm 342. 343.

Böhmer, Justus Henning, Professor an der Universität Halle 635.

Bolstern, Georg Wilhelm von, Capitain im Regiment Anhalt (Nr. 3). Wird Major 475. 643. Erhält eine neue Compagnie 643.

Bons, de, Generalquartiermeisterlieutenant in Königsberg 684.

Bord (Borde, Bork), Adrian Bernhard [Graf] von. Geburtsjahr 315. Generalmajor und Obrist des Infanterieregiments Kronprinz 15. Wird von den Franzosen gefangen genommen, Friedrich Wilhelm verwendet sich für ihn 59—63. Gouverneur von Stettin 118. Wird Generallieutenant d. J. 132. Mitglied des Ehrengerichts über Grumbkow 296. Jagt mit Friedrich Wilhelm 344. Wird in das Cabinetsministerium berusen 344. Führt den Beinamen Auditeur 406. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 22. S. 832.

- **Bord** (Borcke), Friedrich Ludwig Felix von, Capitain im Regiment König (Nr. 6) 625.
- Bord (Borde), George Heinrich von, Obrist (seit 1738 Generalmajor) und Regimentschef. Sein Regiment siehe Preußen. Hegiment d. J. Nr. 29. S. 833.

Bord, Major im Regiment Markgraf Heinrich Friedrich (Nr. 12) 126.

Bordstedt, königlicher Amtmann 467.

Borte. Siehe Oberforstmeister Bock.

Bornstedt, Maximilian von, Lieutenant und Adjutant im Regiment Anhalt (Nr. 3) 646.

Borstell, Oberforstmeister im Herzogthum Magdeburg 63.

- Börstell, Johann Heinrich von, Generallieutenant und Regimentschef. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 20. S. 831. Bose, kursächsischer General 287. 575.
- Bosse, Hans Martin von, Capitain im Regiment Anhalt (Nr. 3). Wird Commandeur der Cadettencompagnie in Magdeburg 17. 25. 62. 63. Wird Obristlieutenant 20. 125. Stirbt 636. Bei Fürst Leopold in Gunst 40. 267.
- Boffe, Heinrich Günther Gottfried von, Bruder des vorigen. Wird auf das Fürwort des Fürsten Leopold wieder in preußischen Dienst genommen 40. 267. Capitain im Regiment Prinz Leopold (Nr. 27) 125. 127. Major. Wird zum preußischen Retablissement commandirt 176. 234. 266. Bermißt Güter des Fürsten Leopold 267. Obrist= lieutenant im Regiment Arnim (Nr. 5). Weshalb er in Ungnade bei Leopold gefallen ist 266. 267. Ift Grumbkows Cartellträger in bessen Streit mit Leopold 265. Rennt aber nicht ben Inhalt bes von ihm dem Fürsten überreichten Briefs 274. Wird von Leopold beleidigt 265. Der Fortgang ihrer Händel 265—268. 274. 301. Weigert sich, die von Leopold gebotene Genugthuung anzunehmen 268. Wird zum König berufen 272. Nimmt Leopolds Entschuldigung an 272. Melbet dem Könige die Beendigung des Zwistes 277. Wird als Rundschafter nach Goslar gesandt 444—446. Obrist. Hat die Leitung der Bergwerke im Magdeburgischen und Halberstädtischen; zeichnet sich beim Brande des Wettinschen Rohlenbergwerks aus 689.
- Botheim, Friedrich Casimir von, Obrist. Wird 1734 Regimentschef. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 7. S. 829.
- Bouchain. Belagerung und Eroberung im spanischen Erbfolgekriege 57 bis 60. 66. Wiedereroberung durch die Franzosen 86. 95.

Bon 238.

Bonfalz, französisches. Darf in Preußen nicht eingeführt werden 205.

- Braemiches Quartier 565.
- Brand, Christian von, Wirklicher Geheimer Ctatsminister, preußischer Gesandter in Wien 611.
- Brandenburg, Stadt. Garnison 7. 69. 156. 517. Musterung des Regisments König in B. siehe Preußen. Heer. Reg. d. J. Nr. 6. S. 828. Dort soll sich das preußische Heer zum Kriege gegen Kursachsen verssammeln 281.
- Brandenburg, Amt in Preußen. Wird von einer Überschwemmung heimsgesucht 234.
- Brandenburgische Dompropstei. Leopolds Verhandlungen über die Dompropstei seines Sohnes Morit 598. 612. 613. 671—674. 679.
- Brandenburg = Schwedt. Siehe Sophie Friederike Albertine, Albrecht Friedrich, Christian Ludwig, Friedrich Wilhelm, Friedrich Wilhelm, Heinrich Friedrich, Henriette Marie, Johanne Charlotte, Karl Philipp Wilhelm, Friedrich Karl Albrecht, Leopoldine Marie, Philipp Wilhelm, Sophie Dorothec Marie.
- Brandt, Wilhelm von, Obriftlieutenant im Regiment Barbeleben (Nr. 29) 286.
- Brandt von Lindau, Generalmajor. Bei dem sächsischen Hülfscorps im Türkenkriege. Sein Urtheil über den Verlauf des Krieges 652.
- Braffac, de, Hauptmann bei den lothringischen Cadetten. Erhält wegen Unterstützung der preußischen Werbung einen Orden 620. Obriftslieutenant. Wird zum Freiherrn ernannt 703.
- Braun (Braune), Adam Friedrich von, Lieutenant im Regiment Anhalt (Nr. 3). Stirbt 288.
- Brauns. Besichtigt die dessausche Jagd 360.
- Braunschweig, Stadt. Ihre strategische Bedeutung 445.
- Braunschweig. Congreß von B. Zusammentritt 434. Ist erfolglos 442. Das preußische Ultimatum 442. 443.
- Braunschweig-Bevern. Siehe Antoinette Amalie, August Wilhelm, Elisabeth Christine, Ernst Ferdinand, Ferdinand Albrecht II., Karl, Philippine Charlotte.
- Braunschweig-Blankenburg. Siehe Elisabeth Christine.
- Braunschweig=Lüneburg. Siehe Hannover.
- Braunschweig=Wolfenbüttel. Fürstliche Familie. Siehe Antoinette Amalie, August Wilhelm, Karl, Karl Wilhelm Ferdinand, Ludwig Rudolf, Philippine Charlotte.
- Braunschweig-Wolfenbüttel. Schließt mit Preußen ein Cartell über die Auslieferung der Deserteure 153. 156. Stellt ein Hülfscorps für England-Hannover 430. 445. Erhält die Execution gegen Mühlhausen 511. Eine Truppe verletzt preußisches Gebiet 706. Urtheil Friedrich Wilhelms über Hofhaltung und Heer 508. 509.

- Bredow, Balthasar Siegmund von, Sohn des Matthias Christoph. Wird Fähndrich im Regiment Anhalt (Nr. 3) 666.
- Bredow, Gottfried Albrecht von, Generallieutenant. Sein Geburtsjahr 315. Mitglied des Ehrengerichts über Grumbkow 296. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Cuirassierregiment Nr. 3. S. 835.
- Bredow, Joachim Leopold von. Wird Lieutenant im Regiment Anhalt (Nr. 3) 232. 233.
- Bredow, Kaspar Ludwig von, Major im Regiment Dönhoff (Nr. 21) 178. Sein Majorspatent ist vom 4. Juli 1720 (nicht 1721) batirt.
- Bredow, (Kuno Ernst?) von, Generalmajor. Wird Chef eines Cuirassier= regiments 231. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Cuirassier= regiment Nr. 1. S. 834.
- Bredow, Matthias Christoph von, Wirklicher Geheimer Rath, Präsident der preußischen Kammer 229. 230. In Uneinigkeit mit Görne 201. 203. 204. Wird von Friedrich Wilhelm geschätzt 666.

Bredow, von, Obrist des Infanterieregiments Christian Ludwig (Nr. 7) 126. Breitco 165.

Brietste (Prietste), Christian Albrecht von, Fähndrich im Regiment Anhalt (Nr. 3) 168.

Brigademajor 517.

Brion, Charles (Jacques?) de B., Baron de Luz, Obristlieutenant im Resgiment d. J. Dönhoff (Nr. 2) 20. Chef eines Garnisonbataillons. Siehe Preußen. Heer. Garnisonbataillon d. Nr. 1. S. 834.

Briou, Theodor Gigou de, Obrist der Gardeducorps 111.

Brigen. Siehe Prig.

Brod. Siehe Pröck.

Broddorf, von, Wittwe des dänischen Obristen v. B., Mutter der Gräfin Cosell 124.

Bruddorf, Dorf im Saalkreise 680.

Brusewitz, von, Obristlieutenant im Leibregiment z. Pf. (Nr. 3) 34.

Bubainen, Gutsbezirk des Fürsten Leopold in Preußen 179. 180. Vom Könige als Mustergut für Preußen betrachtet 204. 209. Schloßbau 179. 587. Mühle 251. 253. Holzverkauf 642.

Bube, Secretär des Feldmarschalls Wartensleben, Spießgeselle Kléements. Stirbt plötlich 153. 154.

Buddenbrod, Gottfried Otto von, Lieutenant im Regiment Anhalt (Nr. 3). Wird zum Bataillon Wacholt versett 579.

Buddenbrod, Johann Jobst Heinrich Wilhelm von, Page des Königs 311. 312. 321.

Buddenbrod, Major im Regiment Anhalt? 256.

Budupohnen, preußisches Amt und Vorwerk 228.

Buisson, Jean du, Generalmajor und Regimentschef. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 9. S. 829.

Bülow, Kuno Josua von, hannoverscher General. Friedrich Wilhelms Meinung über B.s strategische Fähigkeiten 162. 355.

Bullern, Bulberen 381.

Burg. Garnison 151. 161. 258. 285. 515.

Bürgergarde in ben preußischen Festungen 169.

Burghoff, Kriegs= und Domänenrath. Pachtet das Amt Rosenburg a. S. 238. 239. 253.

Burgsborff, Abolf Friedrich von, Lieutenant im Regiment Anhalt (Nr. 3) 155. 157.

Burgitallicher Forft 419. 420.

Burow, Johannitercomturei in Anhalt-Zerbst 502.

#### **G**.

Cabinetsordre hebt anders lautende königliche Rescripte auf 453.

Cadetten. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation u. Mannschaft. S. 821.

Cadogan, William Lord, Generallieutenant und Generalquartiermeister. Erhält Geschenke von den britischen Berbündeten 32. 34. Commandirt 1708 die Avantgarde 97. Als Gesandter in Berlin; "säuft sich alle Tage voll" 166. (Vergl. auch Faßmann 1, 844.)

Caetano, Dominico Emanuel C., Conte de Ruggiero, Goldmacher 90.

Camas, von, Fähndrich im Regiment Varennes (Nr. 13) 31.

Cambrai. Congreß 385.

Camen. Garnison 225.

Canity, Christoph Albrecht von, Generalmajor und Regimentschef. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 14. S. 830.

Canton. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation u. Mannschaft. S. 821. Capitulation auf ein Infanterieregiment 100.

Cardonnel, Adam, Marlboroughs Secretär. Empfängt von den britischen Verbündeten Geschenke 32.

Don Carlos, Infant von Spanien. Will sein Erbrecht auf Parma, Piacenza und Toscana mit Gewalt durchsetzen 438. Besetzt Toscana 467. Läßt sich als Großprinz von Toscana huldigen 507. Erobert Neapel und Sicilien 532.

Cartell zur Auslieferung von Deserteuren. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. Desertion. S. 822.

Change 248.

Chargirung. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation u. Mannschaft. S. 821.

- Chétardie, Joachim Jakob Trotti Marquis de la, französischer Gesandter in Berlin. Wird abberufen 632.
- Christian August, Prinz zu Anhalt-Zerbst-Dornburg, Generalmajor. Mitsglied des Ehrengerichts über Grumbkow 297. Generallieutenant 559. Gouverneur von Stettin 582. 637. Sein Regiment siehe Preußen. Hegiment d. J. Nr. 8. S. 829.
- Christian August, Herzog zu Holstein-Gottorp, Bischof von Lübeck, Abministrator für seinen Neffen Karl Friedrich. Schließt ein Bündniß mit Schweden 113. Desgl. mit Preußen 105.
- Christian Ernst, Markgraf zu Brandenburg-Baireuth, österreichischer und Reichs-Feldmarschall 12. Chef eines Cuirassierregiments. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Cuirassierregiment Nr. 8. S. 836.
- Christian Ludwig, Prinz zu Anhalt=Berbst=Dornburg, Capitain im Infanterie= regiment Kronprinz (Nr. 6). Fällt bei der Belagerung von Aire 36.
- Christian Ludwig, Markgraf zu Brandenburg-Schwedt, Generallieutenant und Regimentschef 126. Dompropst zu Magdeburg 485. 511. Hat die Schlafsucht 470. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment b. J. Nr. 7. S. 829.
- Civilbehörden. Ihr Verhalten, wenn sie von einem Militär einen ihnen ungeeignet erscheinenden Befehl erhalten 698.
- Clemens August, Kurfürst von Cöln, Bischof zu Münster, Paderborn und Hildesheim, Hoch= und Deutschmeister. Steht auf gespanntem Fuße mit Preußen 281. Friedrich Wilhelm schließt Freundschaft mit ihm 342. (Vergl. auch Förster 2. Urkundenbuch, 130.)
- Clermont, Christoph Alain von, Major im Regiment Anhalt (Nr. 3) 121. Wird zum Regiment König (Nr. 6) versetzt 152.
- Cleve, Herzogthum. Preise in C. 219. Urtheil Friedrich Wilhelms über seine clevischen Unterthanen 342. Rammer. Bleibt erheblich hinter ihren Boranschlägen zurück 214. Kriegs= und Domänenkammer. Soll den Bürgern befehlen, rechtzeitig Mehl anzukaufen 707. Garnison 169. Besatung im Kriegsfalle 142.
- Enyphausen, Friedrich Ernst Freiherr zu In- und C., preußischer Envoyé extraordinaire in Kopenhagen 118. Wirklicher Geheimer Rath. Wird zum Congresse von Soissons geschickt 379. Proces mit Finckenstein? 15.
- Cocceji, Johann Gottfried von, Präsident der magdeburgischen Regierung. Bezieht die Einkünfte aus den Siegelgroschen 613.
- Cocceji, Samuel von, Dr. iur., Wirklicher Geheimer Etatsminister, Präsischent aller weltlichen und geistlichen Justizcollegien. Sein ablehnendes Gutachten über die Einführung des Prinzen Morit als adjungirten Dompropstes von Brandenburg 612. 613. Wird vom Fürsten Leopold der Parteilichkeit beschuldigt 613.

Sochstedt. Garnison 160.

Coenen, Friedrich Wilhelm von, Obrist und Regimentschef 170. 488. Sein Resgiment siehe Preußen. Hegiment d. J. Nr. 15. S. 830.

Coens, Heinrich von, Capitain im Regiment Anhalt (Nr. 3). Stirbt 480. Colbat (Kolbat), hinterpommersches Amt am Madüsee mit ergiebiger Jagd 148, 164, 328.

Collas, John von, Oberingenieur. Seine preußischen Guter 342.

Colloredo, Rudolf Josef Graf 1) von C.=Mels und Waldsee, kaiserlicher Bevollmächtigter bei den fünf associirten Reichskreisen und Geheimer Rath 568.

Coln, Rurfürst. Siehe Clemens August.

Coln, Rurfürstenthum. Winterquartiere im Rurfürstenthum 86. 93.

Compagnie. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. Officiere. S. 823. Regiment. S. 824. Wirthschaft. S. 825.

Compatron. Entstehung des Beinamens 460. Beiname Friedrich Wilhelms 406. 460. Beiname des Herzogs Johann Adolf zu Sachsen=Weißen= fels 407.

Condé. Sammelpunkt ber französischen Nordarmee 3.

Conduitenliste 114.

Corbin, Conducteur bei den preußischen Ingenieuren 175. Baut unter der Leitung Leopolds eine Probe-Cunette 684.

Cornuaud. Siehe Courneau und Cournuaud.

Cosel, Johann Raspar von. Erhält als Generallieutenant seinen Abschied 567. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Dragoner Nr. 6. S. 839.

Cosell (Cosel, Cossell, Cossell), Anna Constanze Gräfin von. Wird aus Halle ausgeliefert 122. Ihr zurückgelassener Koffer wird von Leopold mit Beschlag belegt 124. Der Fürst verlangt für die Rückgabe des Koffers die Belehnung mit Gräfenhainichen 422. Siehe Gräfenhainichen.

Cossenblatt, Amt im Kreise Beckkow=Storkow. Wird von Friedrich Wilhelm gekauft 601.

Courneau (Courneaud, Cornuaud), Major im Regiment Marwit (Nr. 21). Wird Obristlieutenant im Regiment Schwerin (Nr. 24) 289. Zustand seiner neuen Compagnie 290. Wird Commandeur des Regiments Bord (Nr. 22) 484.

Cournuaud (Courneaud, Cournaud), Joel von, Generallieutenant d. J. Chef eines Bataillons 5. Vergl. Preußen. Heg. d. J. Nr. 20. S. 831.

Cratz, Karl Friedrich von, Obrist a. D. Erhält das Berlinische Garnison= regiment 500.

Creutz, Ehrenreich Bogistaw von, Geheimer Hoffammer= und Regierungs= rath, Hofrath des Kronprinzen Friedrich Wilhelm 50. Wirklicher Ge-

<sup>1)</sup> Colloredo wurde erst 1763 in den Reichsfürstenstand erhoben.

heimer Etats= und Kriegsrath, Vicepräsident und dirigirender Minister im Generaldirectorium, Director der kurmärkischen und magdeburgischen Landschaftssachen 408. 588. Sein Gutachten über Leopolds Denkschrift betreffs der Hebung Preußens 217. Empsiehlt Krug von Nidda 347.

Creut, Gertrud von, geb. Häseler, Gemahlin des vorigen 588. 590.

Croppenftedt. Garnison 160.

Cummerow, Schwerinsches Dorf im Kreise Anklam. Urtheil Friedrich Wilhelms über die Wirthschaft 380.

2.

Dänemark. Siehe Friedrich IV.

Dänemark. Dänisches Hülfscorps im spanischen Erbfolgekriege 43. 45. 74. Das dänische Heer vereinigt sich mit den nordischen Alliirten 54. Stolze Haltung gegen Preußen 65. Bedrängt Holstein-Gottorp, wird von den Preußen bedroht 105. Dänische Truppen bei der Landung auf Rügen 116. Will Schweden im eigenen Lande angreisen, traut aber nicht dem Baren 120. Hält die schleswisschen Lande des Herzogs von Holzstein besetzt 467. Dankt sein Heer ab 467. Das dänische Dragonerzegiment Schmettau 170. Siehe auch Nordischer Krieg.

Danzig. Preußischer Werbeplatz 244. Sein Handel im Vergleich zum Königsbergischen 477. Wird von den Russen belagert 525. 532.

Darlington, Sophie Charlotte Baronin von Kielmansegg, Gräfin von Leinster, Baronin von Brentford, Gräfin v. D., geb. Gräfin von Platen und Hallermund 161. (Vergl. über sie Kielmansegg, Briefe des Herzugs Ernst August zu Braunschweig = Lüneburg an Johann Franz Diedrich von Wendt 59 f. 345 f.)

Daumsche Gewehrfabrik in Potsdam 658. Siehe auch Splitgerber und Daum.

Degenfeld, Christoph Martin Graf von, preußischer Minister in den rheis nischen und schwäbischen Kreisen 343.

Denain. Schlacht bei D. und ihre Folgen 77. 79. 82-85.

Dennert, Jäger des Fürsten zu Anhalt-Bernburg 580. 581.

Dennstedt, Friedrich Emanuel von, Capitain im Regiment Stillen (Nr. 20). Stirbt 389.

Derfflinger, Friedrich Freiherr von, Generallieutenant, Chef eines Regiments 126. Seine Güter im Oderbruche: Durchzug der nordischen Alliirten 54. Überschwemmung 104. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Grenadierregiment z. Pf. Nr. 3 und 4. S. 838.

Derpt, von, Capitain und Chef der Pontonniercompagnie 281.

Derschau, Christian Reinhold von, Obristlieutenant. Mitglied der Monstirungscommission 237. Wird zu Leopold gesandt, um ihn zur Nachsgiebigkeit gegen Grumbkow zu bewegen 296. 298. 305. 314. Ik Leopolds Secundant in dem Scheinduelle 340. Obrist. Muß dem Fürsten über das Besinden Friedrich Wilhelms berichten 538. Soll in Leopolds Streite mit den Häselerschen Erben vermitteln 592. Führt den Beinamen L'altéré 406. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 18. S. 831.

Desertion. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation u. Mannschaft. S. 822. Dessausche Landschaftskasse. Die Forderungen des Amtmannes Limmers an sie 155. 164.

Dewitz, Friedrich Wilhelm von, Generalmajor. Mitglied des Ehrengerichts über Grumbkow 297. Commandeur des Leibregiments z. Pf. (Cui=rassierregiment Nr. 3) 514.

Dewitz, Stephan von, Bruder des vorigen, Obrist des Leibcuirassierregiments (Nr. 3) 41. Chef eines Regiments. Siehe Preußen. Heer. Cuirassierregiment Nr. 8. S. 836.

Ohona, Christoph Graf und Burggraf zu, General der Infanterie, Wirklicher Geheimer Staats- und Kriegsrath. Sein Streit mit Grumbkow 264. Fällt beim König in Ungnade 334. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 4. S. 828.

Diable, Beiname Manteuffels 406.

Diaphane, Beiname Suhms 406.

Diechoff, Wittwe des Hofraths und Geheimen Statssecretarius Dietrich D. 134. Dietrich, Prinz zu Anhalt-Dessau, Holländischer collonel titularis; erhält seinen Abschied 179. Seine Beförderung im preußischen Heere 179. Obrist im Regiment Anhalt (Nr. 3) 431. 447. Wird zur Berliner Revue eingeladen 373. Die Bitte seines Baters, dem Prinzen ein Regiment zu verleihen, wird abgeschlagen 447. Nimmt Theil an dem Radewißer Lustlager 448. Wird Regimentschef 447. 455. Erhält auf Bitten seines Baters eine Berlängerung seines Urlaubs 525. Darf

an dem Rheinfeldzuge theilnehmen 557. Wird beurlaubt, um Leopold über den Tod des Erbprinzen zu trösten 624. Verlangt im Auftrage seines Vaters einen Rekruten für das Regiment Anhalt 649. ) Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 10. S. 829.

Dobened, Ludwig von, Capitain im Regiment Anhalt (Nr. 3). Wird Compagniechef 579. Wird auf Werbung gesandt 691.

<sup>1)</sup> Sollte nicht in dem Schreiben irrthümlich Prinz Dietrich statt des Prinzen Morit genannt sein, des damaligen Obristen im Regiment Alt-Anhalt?

Register.

734

- Docknut, Martin Arend von, Obrist der Cavallerie. Will nicht "Husar werden" 184. Erhält das Obercommando der preußischen Husaren. Generalmajor und Regimentschef. Fällt im Duelle 491. 492. Seine Regimenter siehe Preußen. Heer. Dragonerregiment Nr. 7 und 8; Husaren Nr. 1. S. 839.
- Dohna, Albrecht Christoph Burggraf und Graf zu, Capitain und Compagniechef im Regiment Stillen (Nr. 20). Wird Obristlieutenant im Regiment Forcade (Nr. 23) 203.1)
- Dohna, Alexander Burggraf und Graf zu, General der Infanterie, Wirtslicher Geheimer Staats und Kriegsrath, Mitglied der preußischen Regierung. Berichtet über den Zustand der preußischen Kammer 98. Generalseldmarschall und Regimentschef 107. 117. 139. Richtet Schlosbitten nach deutschem Fuße ein 202. Stirbt 395. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 16. S. 830.
- Dohna, Christoph Burggraf und Graf zu, Secondcapitain im Regiment Anhalt (Nr. 3). Geräth mit dem Capitain von Staudach thätlich anseinander 186. 188. Premiercapitain. Wird zur Werbung beurlaubt 228. 380. Wird 1727 Obristlieutenant 334. Erhält Erlaubniß, am Radewißer Lustlager theilzunehmen 448.
- Dohna, Friedrich Ludwig Burggraf und Graf zu, Premiercapitain beim Regiment Arnim (Nr. 5). Beurlaubt Leute nach Sachsen 174.2) Ershält 9. Juli 1730 seinen Abschied.
- Dohna, Friedrich Ludwig Burggraf und Graf zu, Obrist (seit 7. September 1737 Generalmajor) 633. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 28. S. 833.

Dohna, Wilhelm Alexander. Siehe hier Anm. 1.

Dohna. Siehe auch Dhona.

Dolgoruci, Fürst Wassili Wladimirowitsch, Commandeur des russischen Corps, das 1712 durch die Mark marschirt 81.

Dolle, Dorf in der Altmark bei dem Burgstallschen Forste, nördlich von Wolmirstedt 419. 420.

Domersleben, Dorf im Umte Wanzleben. Brennt ab 284.

Dommelteim, abeliches Gut im Samlande 342.

<sup>1)</sup> Danach ist S. 203, Anm. 4 zu berichtigen: Wilhelm Alexander, der dort irrthümlich genannt wird, ist bereits 17. März 1722 Obristlieutenant geworden und blieb bei dem Regiment Arnim (Nr. 5).

<sup>- &</sup>lt;sup>2</sup>) S. 174 wird er irrtümlich mit Graf Christoph verwechselt. Dieser Dohna war 1721 noch Secondcapitain bei Alt-Anhalt (Nr. 3), konnte also gar keine Leute beurlauben.

- Donhoff, Alexander Graf von. Tritt als Generalmajor und Regimentsschef in preußische Dienste 207. 415. Nitglied der Montirungscommission 237. Mitglied des Chrengerichts über Grumbkow 297. Führt den Beinamen Starosta Schmutzty 406. Sein Regiment siehe Preußen. Hegiment d. J. Nr. 13. S. 830.
- Donhoff, Bogislaw Friedrich Graf von, Generalmajor a. D. 207. 209.
- Dönhoff, Ernst Ladislaus Graf von, Generallieutenant und Regimentschef 127. 178. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 21. S. 831.
- Dönhoff, Otto Magnus Graf von, Generallieutenant, Wirklicher Geheimer Etatsrath 117. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 2.
- Dönhoff, Graf von, Generalmajor und Commandeur des Regiments Erbsprinz von Hessen (Nr. 10). In Streit mit seinem Chef 61. (Ist vielleicht identisch mit Graf Alexander Dönhoff.)
- Dossow, Eva Christiana von, geb. Gans Edle Freiin zu Putlitz, Gemahlin des Friedrich Wilhelm von Dossow 253.
- Dossow, Friedrich Wilhelm von. Wird Obrist<sup>1</sup>) beim Regiment Gersdorf (Nr. 18) 480. Mitglied der Montirungscommission 237. Vermählt sich zum dritten Male 253. Wird zu Leopold geschickt, um in dem Streite mit Grumbkow zu vermitteln 296. 298. 305. 314. Wird zur Besichtigung der Weselschen Besestigung abgeschickt 331. Wird dem Weselschen Gouverneur von Heiden zur Seite gestellt 354. 356. 357. Seine Instruction 355. Verichtet über den Zustand der Festung 359. Wird Regimentschef 412. 415. Generalmajor und Gouverneur von Wesel. Soll die Wasserbauten bei Wesel energisch betreiben 653. 654. Die von ihm angeordneten Wasserbauten sind "nichts nutze" 654. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 31. S. 833.
- Douai. Belagerung und Capitulation 15. 16. 18. 19. 21—23. Wiederseroberung durch die Franzosen 82. 84—86. 88. 89.
- Dragoner. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation u. Mannschaft. S. 822. 3. Die preußischen Regimenter. Dragoner. S. 838 f.
- Dresden. Die Pracht am Hofe 390. 391. Die Orangerie 392. Wird mit Prag verglichen 499. Der Ton am Dresdener Hofe 392. Er-richtung eines Lagers bei D. 284.
- Driesen. Garnison 123. 393.
- Dubourgan, Obrist, britischer Envoyé extraordinaire in Berlin 369. 446.

<sup>1)</sup> Jrrthümlich wird er S. 253 und 331 Obristlieutenant genannt. Sein Obristenpatent ist bereits vom 6. August 1718 datirt.

- Duell. Bestrafung der Duellanten 26. Bestattung eines im Duelle Gesfallenen 491. 492. Stellung Friedrich Wilhelms zum D. 26. 28. 29. 176. 260. 491. 492.
- Duisburg. Wird 1738 zum Treffpunkt für das gesamte preußische Heer bestimmt 633.
- Dürfeld (Dürfeldt), Johann Christian, Geheimer Justizrath in Magdeburg 258. Düringshoffen (Hans Ludwig?), von, Obristlieutenant im Regiment Laujardière (Nr. 20). In Streit mit seinem Obristen 415.

#### G.

- **Gberhard Ludwig,** regierender Herzog zu Württemberg, Reichsfeldmarschall. Besucht Friedrich Wilhelm 473. Stirbt 524.
- Echart, Johann Gottlob [von], Kriegs= und Domänenrath. Soll die Überschüsse der städtischen Kämmereikassen in die königlichen Kassen überführen 649. Seine Commission ist wohl ausgeschlagen 657. Mit der Hebung des Brauwesens in Preußen beschäftigt 679. 680.
- **Egell** (Egel, Egeln), Friedrich von, Major im Dragonerregiment Sonsfeldt (Cuirassiere Nr. 7). Wird Obristlieutenant und Obrist 21. Generallieutenant. Noch in hohem Alter sehr rüstig 459. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Cuirassierregiment Nr. 8. S. 836.
- **Egeln.** Gehört zum Bezirke des Regiments Anhalt (Nr. 3) 208. 413. Wird von Leopold als Garnison für ein neu zu errichtendes Dragonerregiment vorgeschlagen 255.
- Eger, Feldwebel im Regiment Anhalt (Nr. 3). Mitangeklagter in dem Zehmenschen Processe 661. 662. 666.
- **Eger**, Johann Andreas, Obermühleninspector. Besichtigt den Rothens burgischen Steinbruch 345. 347. Soll sein Gutachten beim Schleuseus bau des Elbes Saales Ranals abgeben 351.
- Eichel, August Friedrich, Kriegsrath und Cabinetssecretär 492. 612. 626. Gidendorf bei Kalbe. Eine Salpeterhütte soll bei E. angelegt werden 688. Eingeschlagen 232.

Ginquartierung 101.

Einstedel, Gottfried Emanuel von, Obristlieutenant im Regiment König (Nr. 6) 671.

Elbing. Friedrich I. will es erwerben 65.

Elbzoll, sächsischer, bei Gommern und Barby 182. 330.

Elias, Moses E. Wolff (Wulff), dessauscher Hoffactor 436.

Glisabeth, Königin von Spanien, geb. Prinzessin von Parma 464.

Elisabeth Christine, Raiserin, geb. Prinzessin zu Braunschweig-Blankenburg, Gemahlin Karls VI. 220. Urtheil Friedrich Wilhelms über die Kaiserin 499.

Elisabeth Christine, Prinzessin zu Braunschweig-Bevern. Kommt nach Berlin 473. Wird mit dem Kronprinzen Friedrich verlobt 489. 509.

Eller, Johann Theodor, Dr. med., Feldmedicus, Decan des Obercollegium medicum, Mitglied der Societät der Wissenschaften, Professor am collegium medico-chirurgicum 408.

Ellrich. Garnison 151.

Elwangen. Ein Unterofficier von Anhalt (Nr. 3) dort verhaftet 501. Elster, Dorf bei Wittenberg. Die Sachsen wollen dort ein Lager aufschlagen 284.

Emsländisches Quartier bes Hochstiftes Münfter 565.

Enrollirung. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation u. s. w. S. 822. Equert. Siehe Johann Andreas Eger.

Erbach, Ernst Friedrich Albert, Reichsgraf von E.=Fürstenau, holländischer Generalmajor. Im Streit mit Grumbkow 264.

Erbpacht im Halberstädtischen und Hohensteinischen wird aufgehoben 160. Erdmast 97.

Erlach, von. Wird Fähndrich im Regiment Bardeleben (Nr. 29) 232. 233. Ermsleben. Garnison 515.

Ernst August I., regierender Herzog zu Sachsen-Weimar-Eisenach. Schlägt die Auslieferung von Deserteuren ab 625.

Ernst Ferdinand, Herzog zu Braunschweig-Bevern, Obrist eines Bataillons. Bittet um die Erlaubniß, sein Bataillon selbst commandiren zu dürfen

6. 7. Wird von Leopold zur Revue nach Magdeburg eingeladen 287.

Esebeck, von, königlicher Stallmeister. Soll dem Regiment Anhalt (Nr. 3) einen tüchtigen Kerl schaffen 503.

Eglinger, Johann, 1) königlicher Leibchirurgus 194.

Esseg. Aufenthalt des im Türkenkriege erkrankten Prinzen Leopold von Dessau 129. 130.

Ettlinger Linien. Werden vom Prinzen Eugen aufgegeben 529.

Eugen Friedrich Heinrich, Prinz zu Anhalt-Dessau. Wird Major im Cuirassierregiment Prinz Gustav (Nr. 6) 256. Wird auf der Jagd verwundet 210. 211. Wird zur Revue in Berlin eingeladen 250. Fürst Leopold schlägt ihn zum Obristlieutenant in einem neu zu errichtenden Dragonerregiment vor 256. 257. Obristlieutenant. Wird vom Könige eingeladen 412. Wird Obrist 485. Auf Bitte seines Laters wird ihm das nächste vacante Cavallerieregiment versprochen 485. Erhält ein Dragonerregiment 485. 492. 574. Es wird von Leopold bewirthet 573. Wird Chef der preußischen Husaren; der Dankseines Vaters dassür 574. Ist zum Besuch beim König 607. Be-

<sup>1)</sup> Richt Daniel.

kommt auf Bitten Leopolds das Cuirassierregiment seines verstorbenen Bruders Gustav 622. 623. Behält daneben seine Husaren 625. Hat aber bei ihnen trop Leopolds Verwendung keine Leibschwadron 684. 685. Seine Regimenter siehe Preußen. Heer. Dragoner Nr. 7 und 8 S. 839, Cuirassiere Nr. 6 S. 836 und Husaren Nr. 1 S. 839.

Gugen Franz, Prinz von Savopen=Carignan, Reichsfeldmarschall, faifer= licher Generallieutenant, Hoffriegerathepräsident 12. 32. 44. 70. 524. 534. 563. Umgeht 1706 Bendomes Stellung in Italien 2. Ift mit bem preußischen Hülfscorps zufrieden 21. 24. 45. Berwendet sich für einen preußischen Officier 45. Befürwortet Leopolds Eintritt in kaiser= liche Dienste 309. 1710. Wünscht alle entbehrlichen Truppen aus Italien nach Spanien hinüberzuführen 35. 1711. Schütt die Raiser= wahl in Frankfurt 49. 1712. Ift unklar über die britische Entscheidung 74. Berlangt, daß sich das preußische Hülfscorps in britischem Solbe mit seinem Heere vereinigt 73. 74. Seine Meinung über die Folgen von Denain 79. 85. Macht einen Vorstoß, um Billars aufs Haupt zu schlagen 83. 84. Seine Ansicht über die Bedeutung bes Falls von Douai 86. Will eine preußische Garnison nach Mons legen 96. 1717. Seine Erfolge bis zur Schlacht bei Belgrad 127. 1718. Wird von Kléement angeschwärzt 154. 1729 und 1730. Befürwortet eine energische Politik 439. 443. 1734. Giebt die Ettlinger Linien auf 529. Mustert das preußische Hülfscorps 531. 1735. Räth zum Frieden Rehrt vom Kriegsschauplat zurück 564. 568. 569. Steht **557.** in Briefwechsel mit Friedrich Wilhelm 460. Trifft in Prag mit dem Rönige zusammen 499. Wird von Friedrich Wilhelm hochgeschätt 17. 76. 79. 82. 85. 90. 297. 449. 498. 560. 562. Leopold soll ibn fragen, ob er ohne Schaden für seine Ehre im Streite mit Grumbkow nachgeben darf 297. 302. 305. 309. 310. Sein Befinden 439. 498. 562. Stirbt 499.

Exerciermonat. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation u. s. w. S. 822.

## F.

Fabian, Premierlieutenant im Cuirassierregiment August Wilhelm (Nr. 2) 517. Faschinenmacher. Beiname für Egidius Ehrenreich von Sydow. Fatime, Geliebte Augusts II. von Sachsen-Polen 393. Faumont. Vorstoß des Prinzen Eugen nach F. 84. Fehr, Obrist im Infanterieregiment Auer (Nr. 9) 169. Feldberg 166.

Feldequipage eines Infanterieregiments. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. Feldjagd 436.

Ferdinand Albrecht II.,1) Herzog zu Braunschweig=Bevern, Reichsgenerals feldzeugmeister. Kennt die Berlinischen Einrichtungen 220. Besuch in Wusterhausen 402. Besuch in Berlin 473. 489. Wird Reichsfeldmarschall 530. 534. Wird 1. März 1735 regierender Herzog zu Braunschweigs Wolfenbüttel 569. Stirbt 561. Urtheil Friedrich Wilhelms über ihn 402. 561.

Finde (Fink), Jonathan Friedrich von, Premiercapitain im Regiment Anhalt (Nr. 3) 117. 349.

Findenstein, Albrecht Konrad Graf Find von F. Geburtsjahr 315. Generalmajor 1. Gouverneur des Kronprinzen Friedrich Wilhelm 1. Generallieutenant 7. 33. 62.2) 117. Hat für die preußischen Winterquartiere zu sorgen 32. Commandeur des nach der Kurmark zurückgerusenen Corps 64. Gehört vorübergehend zu den Gegnern des Kronprinzen 76. General 237. Mitglied des Chrengerichts über Grumbkow 296. Wird Generalseldmarschall 513. Proces mit Cnyphausen 15. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 14. S. 830.

Find von Findenstein, Ernst Friedrich von, Capitain im Regiment Kronsprinz (Nr. 6). Invalide 18. Soll Souscapitain bei den magdeburgischen Cadetten werden 20. Urtheil Friedrich Wilhelms über ihn 18. Commandeur des Berliner Cadettencorps 18.

Fischer, Kornhändler in Halle 648.

Fischhausen. Garnison 139. 517.

Fischmarkt. Historien vom F. oder vom Holzmarkt (vergl. Berner. Aus dem Briefwechsel Friedrichs I. S. 201): unbegründete Gerüchte.

Flans (Flanß), Adam Christoph von, Generalmajor 633. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 16. S. 830.

Flemming, Jakob Heinrich Graf von, kursächsischer Generalfeldmarschall und dirigirender Cabinetsminister 115. 132. 278. 391. Sein prächtiges Schloß in Dresden 392. Commandeur des sächsische polnischen Heeres 52. Friedrich Wilhelm über F.'s strategische Befähigung 163. Von Kléement beschuldigt 154. 157. In Berlin zur Beilegung von Zollstreitigkeiten 182. 269. Sucht Annäherung an Preußen 223. 385. Stirbt 399. Urtheil Friedrich Wilhelms über ihn 223. 269. 401. 504.

Folard, Jean Charles de, Militärschriftsteller. Seine Theorie im Radewißer Lustlager erprobt 518. Ist ein "Narr" 518. 532.

<sup>1)</sup> S. 220 wird er fälschlich Bruder (statt Schwager) der Kaiserin Elisabeth Christine genannt.

<sup>2)</sup> Frethümlich bort als Generalmajor angeführt.

Forcade, Jean Quirini von F. de Biaix, Obrist. Streit mit seinem Bataillonschef 49. 50. 53. Generalmajor 237. Mitglied des Ehrensgerichts über Grumbkow 296. Generallieutenant. Krank 387. 389. Stirbt 387. 415. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 23. S. 832.

Forestier, Obrist. Wird Kleement nachgesandt 147.

Fouqué, Heinrich August de la Motte=F., Capitain im Regiment Anhalt (Nr. 3) 361. 512. 518. Von Fürst Leopold geschätt 661. Krank 512. Begleitet 1735 den Fürsten in den Rheinfeldzug 561. Kritisirt Leopolds Versahren gegen einen Officier 648. 661. Untersuchung gegen ihn 661. Soll versetzt werden 661. 662. Erhält auf seine Bitte den Abschied als Major 667.

France, August Hermann, Director des Hallischen Waisenhauses. Seine Predigt 168.

France, Gotthilf August, Director des Hallschen Waisenhauses, Professor der Theologie. Stolz über die starke Immatriculation während seines Prorectorats 679.

Franke, Zeuglieutenant in Magdeburg. Insubordination 527.

Frankfurt a. D. Garnison 287. 497. Messe 437. Anbau 437. Besuch des Königs 437. 619.

Frankreich. Siehe Ludwig XIV., Ludwig XV., Marie, Philipp. Siehe Spanischer Erbfolgekrieg, Nordischer Krieg, Ostendische Compagnie, Polnischer Erbfolgekrieg, Jülich-Bergische Erbfolge, Friedrich Wilhelm I. Abtheilung IV. S. 749 f.

Frankreich. Heer. Urtheil Massows über französische Regimenter 210.

Franz. Grenadier im Regiment Kronprinz (Nr. 6) 90.

Franz Ludwig, Pfalzgraf zu Neuburg, Kurfürst von Mainz. Stirbt 494. Franz Stephan, Herzog von Lothringen, Großherzog von Toscana. Reist nach Magdeburg, wo ihn Leopold empfängt, und nach Berlin 485—487. 489. Schickt Leopold zwei Soldaten 493. Vermählt sich 583. Wird durch Leopolds Verzicht Erster Reichsseldmarschall 611.

Freders Haide 384.

Der gute Freund. Siehe Johann Adolf, Herzog zu Sachsen-Weißenfels. Friederite Luise, Tochter Friedrich Wilhelms. Vermählt sich mit Karl Wilshelm Friedrich, Markgrafen von Ansbach 423.

Elisabeth Friederike Sophie, Prinzessin zu Baireuth, Enkelin Friedrich Wilhelms I. 500.

Friedland. Garnison 139.

Friedrich, Markgraf zu Brandenburg-Baireuth. Erhält ein Dragonerregiment 477. Vermählt sich mit Friederike Sophie Wilhelmine 483. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Dragoner Nr. 5. S. 839. Friedrich IV., König von Dänemark. Ist bei der Überfahrt des Landungscorps nach Rügen zugegen 116. Siehe auch Dänemark.

Friedrich, Erbprinz zu Hessen-Rassel, preußischer Generallieutenant. In Streit mit seinem Regimentscommandeur 61. 63. Bemüht sich um den Marschallstab 68. Tritt sein Regiment dem Prinzen Georg ab 107. Wird in Norwegen verwundet 118. König von Schweden 563. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Reg. d. J. Nr. 10. S. 829.

Friedrich I., König in Preußen 6. 8. 15. 21. 24. 27—29. 31. 35. 36. 41. 43. 45. 47. 61. 69. 72. 73. 78. 80. 81. 83. 90—92. 94. 95. 97. Vermählt sich zum dritten Male 12. Seine Prachtliebe 390. 391. Wird betrogen 80. 81. 91. Die Intriguen unter ihm 273.

Erlaubt bem Rronpringen, 1706 an dem flandrischen Feldzuge theilzunehmen 2. 3. Desgl. 1709: 14. Genehmigt die vom Kron= prinzen aufgestellte Rangliste 52. Gestattet dem Kronprinzen die felb= ständige Führung von dessen Infanterie-Regiment 69. Hat Verdacht gegen seinen Sohn 75. 80. Ungnabe gegen Leopold 8-10. 24. Erlaubt dem Fürsten, 1709 an dem flandrischen Feldzuge theilzunehmen 13. 14. Ist mit Leopolds Truppenführung zufrieden 45. 56. Ift abgeneigt, ben Fürsten zum Feldmarschall zu ernennen 67. 68. 75. 76. 80—83. 87. Leopold soll dem Könige bisweilen persönlich schreiben 95. Ernennt Leopold zum Feldmarschall 87. 89. 90. 93. 94. 98. 262. Leopold wird beim König verleumdet 99. 100. sich, Lottum zum Feldmarschall zu befördern 87. 89. Läßt die Infanterie in vier Gliedern formiren 128. Befiehlt, die Regimenter nach dem Effectivbestande zu bezahlen 4. Berfügung über die Beförderung zum Stabsofficier 17. Anordnungen über die Pflege ber Berwundeten 23. 46. Verlegt das Winterquartier preußischer Schwadronen 38. Verwendet sich für die Freilassung des Generalmajors von Borck 60.

Reift 1706 nach Holland 2. Zwist 1710 und 1711 mit den Bereinigten Provinzen über die oranische Erbschaft 15. 16. 43—46. 49. Reist in dieser Angelegenheit 1711 nach Holland 43. 46. Rückstehr 54. Will 1710 sein Hülfscorps in den Niederlanden nur unter neuen Bedingungen stellen 15. 16. Seine Stellung zu England 1712: 68. 70—74. Ist "gut kaiserlich" 74. 76. Billigt nachsträglich den Marsch des preußischen Corps zum Prinzen Eugen 78. Will die Generalstaaten zur Zahlung höherer Subsidien zwingen 89. Besiehlt die Überrumplung von Mörs 87. Hat "große Lust zu Pommern" 55. 58. Ist noch nicht beim nordischen Priege engagirt 65. Seine Forderungen für die Theilnahme am nordischen Priege 55. 65. 90. 512. Will mit Gewalt den Frieden stiften 89. 90. Erkrankt und stirbt 99.

- Friedrich, Kronprinz in Preußen 230. 233. 333. 561. Compagniechef im Regiment des Königs (Nr. 6) 220. Reift mit seinem Bater 1725 nach Magdeburg zur Revue 289. Ift 1726 krank 345. 346. Erhält von Leopold ein Pferd geschenkt 345. 346. Urtheil Friedrich Wilhelms über ihn 366. Leopold findet ihn "ordentlich" 366. Hat 1727 die Gelbsucht 368. Begleitet 1728 seinen Bater nach Dresben 389. sehr krank 397—399. Die Ursache seiner Krankheit 397. Reift 1728 mit dem Könige nach Dessau 402. Jagt 403. 405. 423. Muß an Leopold über die Jagd berichten 404. Erhält von Leopold ein Pferd und Hunde geschenkt 404. Ist kein Liebhaber ber Jagd 704. Soll statt Ralcftein 1729 einen neuen Mentor erhalten 415. Seine neuen Begleiter 419. 1730. Im Radewißer Lustlager 457. Ist vom Bater vermahnt "mit Gute und mit Quat" 458. Bittet Georg II. um beffen Protection, giebt seine Schulden zu hoch an 457. Reift mit dem Bater nach Suddeutschland 454. Sein Proceß 456. 457. 459. Wird begnadigt und in die neumärkische Rammer gesett 460. Seine Lebensweise in Rüftrin 460. Soll bei einem Priege unter der Sturmcolonne sich befinden 460. Wird mit Elisabeth Christine verlobt 489. Reist 1733 mit seinem Bater nach Braunschweig 508. 509. Ist in seine Braut verliebt 509. Bemüht fich für sein Regiment 530. Geht 1734 in den Rheinfeldzug 531. 533. Besucht den Fürsten Leopold auf der Rückreise in Dessau Sein Urtheil über die Belagerung von Danzig 532. Soll 1735 wieder am Rheinfeldzuge theilnehmen, wird aber dann zurückgehalten 557. Beileid beim Tode des Erbprinzen Gustav 623. Bittet Leopold in Stettin um Anleitung in der Belagerungskunft 625. 626. Steht in Briefwechsel mit dem Fürsten 623. 626. Löst seine freundschaft= lichen Beziehungen zu Leopold 662. Bermittelt Fouques Entlaffung 667. Soll zur größeren Sicherheit eine Schenkungsurkunde des Rönigs mit unterschreiben 613. Bon Ende Januar bis zum März 1740 in Berlin 700. Wird von Friedrich Wilhelm in die Regierung einge= weiht 700. Wird König 714. Seine Regimenter siehe Preußen. Heer. Cuiraffiere Nr. 2. S. 834. Regiment d. J. Nr. 15. S. 830.
- Friedrich II., regierender Herzog zu Sachsen-Gotha. Will ein Regiment für Preußen errichten 147. Hält einen Deserteur an 176. Vermittelt zwischen Hannover und Preußen 434. 442.
- Friedrich Heinrich, Prinz von Nassau-Dranien. Urgroßvater Friedrich Wilhelms und Großvater Leopolds 16. 319. Seine Verdienste um die Infanterie 319. Eine von ihm verfaßte Schrift (?) 428. 435.
- Friedrich Heinrich, Herzog zu Sachsen=Weißenfels=Barby. Erhält eine Compagnie im Leibregiment z. Pf. (Nr. 3) 34. 36. Ist krank 21. 49.

- Friedrich Ludwig, Fürst zu Hohenzollern-Hechingen. Noch nicht als Reichsfeldmarschall bestätigt 616. Unterhandelt mit Friedrich Wilhelm über
  eine Anleihe. Vergl. (König) Versuch einer Historischen Schilderung
  von Berlin 4. 2, 33.
- Friedrich Ludwig, Herzog zu Holstein-Beck, preußischer Feldmarschall 139. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 11. S. 829.
- Friedrich Ludwig, Prinz von Wales. Bleibt in Hannover; wird von Leopold in einer diplomatischen Mission aufgesucht 364. 378.
- Friedrich Ludwig, Erbprinz zu Württemberg. Vermählt sich mit Prinzessin Henriette Marie 123.
- Friedrichsdorf, Dorf im Dessauschen Kreise. Wird von Leopold gekauft 495. Friedrich Wilhelm, regierender Markgraf zu Brandenburg-Schwedt 162. 669. Sein Geburtstag 39. Die Historien mit seinem Präceptor 108. Bermählt sich mit Prinzessin Sophie Dorothea 540. 541. Bersteht nicht viel von seinem Regiment 288. Generalmajor. Ist Mitglied des Ehrengerichts über Grumbkow 297. Nimmt am Rheinseldzuge theil 531. Erhält von Leopold Jagdhunde geschenkt 293. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Cuirassierregiment Nr. 5. S. 836.
- Friedrich Wilhelm, Markgraf zu Brandenburg-Schwedt, Sohn des Markgrafen Albrecht Friedrich, Premiercapitain im Regiment Markgraf Karl (Nr. 19). Nimmt am Rheinfeldzuge theil 531.
- Friedrich Wilhelm II., Herzog zu Holstein=Beck, preußischer Generalmajor. Jagt mit Friedrich Wilhelm I. 462.
- Friedrich Wilhelm I., Rönig in Preugen. I. Bum Lebenslaufe bes Rönige.1) Geburtstag 26. 53. 643. Ende 1704. Reise nach Holland 1. 18. Juni. 1706 Berlobung 3. 2. Juli bis 24. August. Auf bem flandrischen Kriegsschauplate 2. 3. Juli bis September 1709. Auf bem flandrischen Priegsschauplate 14. 56. 701. 13. October 1710. In Potsdam 33. Juli und August 1711. Führt in Abwesenheit des Königs die Geschäfte 52. 9. und 10. August. In Busterhausen 55. 14. August. Besichtigt bei Bernau das sächsische Corps 56. Zusammenkunft mit August II. 58. Anfang September. In Dessau 57. 58. Reift bem Könige entgegen 54. 57. 1712. Mai. Exerciert sein Bataillon in Brandenburg 69. 17. Juli. Besichtigt das russische Corps bei Schwedt 69. 81. (Bergl. Rielmannsegg. Briefe bes Herzogs Ernst August an 1713. April. Muftert das aus Stalien zurud= Wendt, S. 288.) gekehrte Corps bei Halle, reist nach Dessau 100. Ende September und October. Bur Jagd in Wusterhausen und der Neumark 104.

<sup>1)</sup> Die Datirungen der Briefe und der gewöhnliche Aufenthalt des Königs in Berlin, Potsdam und Wusterhausen sind bei diesem Itinerar nicht berücksichtigt.

15.—19. December. In Dessau 106. 1714. Von Mitte Mai ab Regimentsbesichtigung in Nauen, Berlin, Bernau, Brandenburg 109. 110. 11. September. Hulbigung in Königsberg 717. October. In Pommern 111. 1715. November. Besichtigt die Überfahrt nach Rügen 116. 1716. 17.—20. Mai. Zusammenkunft mit Peter dem Großen in Stettin 119. 1717. Februar. Besuch in Dessau 123. Im Frühjahr eine Reise nach Frankreich geplant 125. Im Mai. Reise nach Brandenburg, Burg, Magbeburg, Kalbe, Gröningen, Halberstadt 125. Juni und Anfang Juli. Reise durch Pommern und Neumark nach Preußen 126. 19.—23. September. Zusammenkunft mit Peter in Berlin 129. Ende September und Anfang October. Pommersche Reise 131. 6. November. Musterung des Regiments Wuthenau in Köpenick 133. 1718. Februar und März. Unpäßlichkeit 136. 7.—27. Mai. In Brandenburg an den Windblattern frank 137. Juli. In Preußen 139. 5. October. Reise nach Magbeburg und Dessau 144. 146. 1719. Februar. Jagd in Pommern 148. Mitte Mai. In Brandenburg 151. 152. August und Anfang September. Am Wechselfieber in Wusterhausen frank 158. 159. October. In Burg, Magdeburg und Dessau 159-161. 7. November. Reise nach Hannover 161. 162. December. Von neuem in Berlin fieberkrank 164. 165. 1720. 24. Januar. Bur Jagd nach Pommern abgereift 165. 10. April. Der König verläßt Berlin, "denn ich nit mehr sauffen kann" 166. Juni. Reise nach Cleve und Holland 168. 169. Juli. In Pommern 170. 14. August. Reise nach Hannover 27.—30. September. In Dessau und Halle 168. 171. 172. 1721. Juni und Juli. Reise nach Preußen 179. 10. August. Huldigung in Stettin 181. 183. 15. September. Reise nach Ruppin und bem Nauenschen Luche 182. Mitte October. In Brandenburg 186. Ende Berwundung durch einen Gber in der Potsdamschen Wildbahn 193. 1722. Juni. Reise nach Magbeburg. Juli. Reise nach Preußen 179. 200. 202. 203. September. Reise nach Krossen und Büllichau 206. 233. Ende September und Anfang October. In Potsbam und Brandenburg 208. December. Auf dem Jagdichlosse Schönebeck 1723. Will 12. Januar 1723 nach Pommern 210. Diese Reise hat nicht stattgefunden. Der König ging vielmehr am 15. Januar von Potsbam nach Berlin 213. 214. Februar. Krank in Potsbam an Fieber, Rolik und Bruftkrankheit 220. 11. April. Geht für brei Tage nach Berlin 222. Juni. Reise nach Wesel und Hannover 224. 226. 227. 20. Juli. Reise über Pommern nach Preußen 227. 228. 8. bis 12. August "Miserable Rückreise" nach Berlin 231. 232. November in der Göhrde 236. 237. 1724. Reist 11. Januar nach Pommern 237. 22. März. Nach Rauen 241. Juli und August. In Preußen und Pommern 250. 253. 15.—20. November. In Dessau 254. Ende December. Nach Schönebeck und der Neumark 257. 258. 1725. bis 25. Februar. In Potsbam 271. Von Oftern bis in den Mai. Krank Mitte Mai. In Brandenburg 285. 10. Juni. Reise nach dem Herzogthum Magdeburg 287. 12. Juni. Revue in Magdeburg 289. 26. Juli. Reise nach Hannover 292. 293. Anfang August. Rückehr aus Hannover 292. 10. August. In Berlin 293. 26. August. In Stettin 295. Anfang October. In Woltersdorf 310.1) 1726. Reift 3. Januar nach Pommern 328. Februar. Der König in Potsbam, wird zum ersten Male gichtkrank, will es aber nicht wahr haben 333. Gesteht es zu 334. 10. Mai. Nach Berlin 339. 31. Mai. Abreise nach Preußen 337—339. Juli. Reise nach Wesel, Moyland und Holland 338. 341. 343. 4. September. In Potsbam 346. 1727. Anfang April. Auf einen Tag in Berlin 365. 25. Mai. Zur Revue nach Berlin 373. Will dann den Elbe-Saalekanal besichtigen 372. August. In Pommern 380. 23. August. Rückehr nach Potsbam 380. 1728. 13. Januar bis 12. Februar. Reise nach Dresben 389-392. Auf bem Königstein 392. In der Moripburg 400. 26. Mai bis 17. Juni. Besuch bes Königs August 392. 399. 400. Ende Juni. Reise nach Preußen 30. September. In Dahme 402. 27. October bis 3. November Reise nach Dessau 401. 402. 1729. Will im Januar nach Pommern Februar—Upril. In Potsbam am Podagra krank 416 bis 411. Die Ursache des Podagra 416. Mitte Juni. Revue in Schartau **420.** September. In Stettin 432. Ift noch lahm 432. October. Neue Unpäßlichkeit 435. 25. October. Zusammenkunft mit August II. in Lübben 433—435. 14. November. Nach Frankfurt a. D. 437. December. Hat das Brustfieber gehabt 437. 1730. 18.—25. Februar. Reise nach Dresden 441. 30. Mai bis 27. Juni. Im Radewiper Lustlager 448. 15. Juli. Abreise nach Süddeutschland 454. 455. Ende August. In Dessau 456. September und October. Gichtkrank 457—459. 1731. 19. Januar. Nach Potsdam 466. Frühjahr. Hat die Schlafsucht 470. 471. Ende Mai. Besuch der Herzöge von Braunschweig=Bevern und von Württemberg 473. Juli. Reise nach Preußen 473. 477. 30. Juli. Ankunft in Berlin 477. Ende August. Kleiner Gichtanfall 477. 479. In Schartau 479. (Siehe Galus. Geschichte der Mark Brandenburg 5, 53.) 9. November. Nach Potsdam 483. 1732. Januar. Fühlt sich krank 488. Anfang Februar.

<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm hat sich nicht, wie S. 310 gesagt wird, in bem pommerschen Woltersdorf aufgehalten, sondern in Woltersdorf bei Berlin, das in der Nähe des Wusterhausenschen Jagdgebiets liegt.

der Letzlinger Haide 491. 23. Februar bis 15. März. Besuch des Herzogs von Lothringen 487. April. Gichtanfall 492. 494. 500. Mai. Nach Nauen 496. 30. Juni. Abreise nach Schartau und Magdeburg 27. Juli bis 14. August. Reise nach Böhmen 498. 499. August. Wird Großvater, fühlt sich alt 500. November. Erkältet 504. December. Will nach Pommern, wird aber durch Podagra verhindert 1733. Januar. Das Befinden besser wie im vorigen Jahre 504. Februar. Podagrafrank 508. 509. 4.—20. Februar. Braun= **507.** schweigische Reise 508. 509. 19. Februar. In Garbelegen 508. Un= fang September. In Brandenburg 517. 1734. Fühlt, daß er nur noch für drei Jahre Kräfte in sich hat 532. 8. Juli. Abreise zum Rheinheer und nach seinen westlichen Provinzen 528. 533-535. August. Erkrankt in Middagte sehr schwer 535. September. Wird nach Moyland gebracht 535. Glaubt zu sterben 535. Vorübergehende Besserung 536. 9. September. Abreife nach Westfalen 535. 536. Neuer Anfall 535. 14. September. Kommt schwerkrank nach Potsbam 535. September bis November. Dem Tode nahe 537—541. Glaubt, nur noch bis November am Leben zu bleiben 539. Hat die Wassersucht November und December. Allmähliche Genesung 541-543. **540.** Januar. Fortschritte der Genesung 543. 544. 21. Januar. **1735**. Fährt nach Berlin 543. 544. Februar und März. Genesung 547. April. Schlecht zu Fuß, aber sonst leidliches Befinden 551 bis **54**9. Mai. **553.** Befindet sich über Erwarten wohl 556. 18. October. Reift von Wolfenbüttel zurud 570. 571. November. Nach Potsbam 571. 23—25. November. In Halberstadt 571. 572. 1736. 12.—24. Juni. Im Magdeburgischen 586. 587. 5. Juli. Abreise nach Preußen 587. 5. August. Rückehr aus Preußen 587. 23. November. In Cossenblatt 601. 24. November. Nach Wusterhausen und von dort nach Potsbam 601. 1737. Frühjahr. In Tangermunde 628. 7. Juli. Reist nach Landsberg, Schwedt und Stettin 614. 3. September. Wusterhausen 616. Herbst. Unpäßlich 618—620. 10.—12. November in Frankfurt a. D. 619. November. Gicht in der rechten Hand 620. December. Fühlt sich wieder frisch 620. 1738. Januar. Ift Lebens= mube, weil er "nichts nute mehr in ber Welt" und nur "seine Dome= stiquen à charge" ist 629. 630. Sommer. Will nach Cleve reisen 640. August. Kommt durch Garbelegen; sein Wagen ist zweimal auf der Fahrt gebrochen 644. December. Ift sehr krank 662—664. 1739. Januar. Hofft auf balbige Genesung 664. Besserung seines Befindens 665. 667. 28. Januar. Fährt nach Potsbam, ist aber matter wie jemals 668. Februar bis April. Langsame Genesung 669. 673. 676. 8. Juli. Reift nach Preußen 673. 682. December. Weiß seit vier

Monaten nicht, was Gesundheit heißt 692. 693. Zweifelt an seiner Herstellung 692. 1740. Januar. Sehr krank 694. 696. 698. Borüber= gehende Besserung 697. Februar. Schickt sich zu sterben an und hat alles, was er weiß, seinem Sohne gesagt 700. Februar. Wünscht sich einen baldigen Tod 700. Hat keine rechte Hoffnung auf Genesung März. Glaubt nicht an sein Wiederaufkommen 703. 701. 702. Vorübergehende Besserung 704. Glaubt seinen Tod nahe 706. Kann "nicht sterben, noch leben" 707. April. Die Gicht tritt hinzu 709. Die Krisis muß binnen acht Tagen eintreten 710. Eine kleine Besserung, er befürchtet keinen nahen Tod 710. Wechselnbes Befinden 711. 27. April. Reift nach Potsbam, dort will er sterben 711. 712. Mai. Vorübergehende, aber "nicht solide" Besserung 712. Erst wenn er reiten kann, zweifelt er nicht mehr an seiner Genesung 712. Schlechtes Befinden, kranker Magen 715. 29. Mai. Trifft Anordnungen zur Bestattung seines Körpers 714. 31. Mai. Übergiebt die Regierung an Friedrich 714. Stirbt 205. 714.

II. Bur allgemeinen Charakteristik. Ift "kein Bietist, aber Gott vor alles in der Welt". Ermahnt Leopold zum fleißigeren Rirchenbesuch 48. Bittet ben Fürsten, ben Herrn Jesus recht im Herzen zu haben 519. Gott leitet die Ereignisse nach seinem Ermessen 92. Geht zum Abendmahl 109. Muß als Chrift vergeben, kann aber nicht vergessen 383. Vertraut auf Gott 356. 373. Dankbarkeit gegen Gott 556. Glücklich, der wohl fähret und schon da ist beim Herrn Jesus 395. 396. 419. Ergiebt sich in Gottes Willen 334. 398. 488. 535-540. 665. 694. 698. 701-705. 709. 710. 712. Will gefund werben, wenn es ihm heilsam ist 705. Glaubt sich der Seligkeit gewiß 702. Feind der Prädestination 42. 186. (Bergl. auch Morgenstern. Über Friedrich Wilhelm I. 187. 188; Krieger. Sieben Tage am Hofe Friedrich Wilhelms, 74—76.) Scherzt über die Prädestination 549—551. Erlaubt den katholischen Gottesdienst 224. Bedauert, daß Walrave katholisch ist 251. ein großer, verständiger Herr It König 718. Sein immer währender Fleiß und beständige Appli= cation 717. Thatendrang 2. 55. Ohne Affairen wird ihm die Zeit lang 332. Muß für alle Landesaffairen aufkommen 516. Die "Parole auf dieser Welt" 338. Der Dienst geht der Freundschaft vor 421. Geht ungern von allgemeinen Bestimmungen ab 22. 37. Läßt keinen Diener durch Intriguen "verbugiren" 273. Weil sonst endlich an ihn selbst die Reihe kommen würde 313. If gar zu tranquille 184. Hat mit seinen Civilbehörden Geduld von der anderen Welt 214. Die Patience ist sehr schlecht 232. Will seine Geduld probiren 401. Wer beleidigt hat, muß es wieder gut machen 272. Stellung

zum Duelle 26. 28. 29. 176. 260. 491. 492. Dem Ehrenhaften nimmt schimpfliche Strafe nicht die Ehre 619. Lieber mit Honneur nichts haben, als mit Deshonneur in gutem Stande sein 634. hat für die Officiere mehr Liebe, als für die herren von der Feber 584. Ein Obrist geht überall einem Geheimrath vor 689. Biebt die besten Stellen den Officieren und ästimirt die Belehrten nicht 154. Wer nicht zum Officier taugt, mag studiren 148. Minister sind Blackschiffer 55. Die Blackscheißer freuen sich, wenn sie einem braven Soldaten Tort thun können 619. Das Schreiberkrop Die Universitätsschurken 456. Das Studentenkrop 233. 234. 214. Man stolpert in Berlin über Gesandte 449. 523. Seine An= sichten von den Berliner Frauen 392. Stiftet gern Beiraten 134. Aus vier Jahrhunderten. N. F. 1, 135.) (Vergl. Weber. Berleiht ungern Belb das beste Gedächtniß von der Welt 263. 495. Für den Besuch Augusts II. werden 25000 Th. angewiesen, "es soll aber heißen 100000 Th." 395. Speculirt in holländischen Glaubt nicht an Goldmacherei 90. 91. 95. 97. 392. Actien 172. Wettet 215. Macht eine Erbschaft 381. Hat keinen Gefallen an Etiquette, Romödien, Opern, "Carneval und Weltgetummel" 162. 391. 508. (Vergl. Acta Borussica, Behördenorganisation 3, 442.) Hört aber gern scandaleuse Historien 161. Jagb besser als ein Arzt 444. 497. Hasen bei Potsbam angeset 109. Reiherbeize 115. Hühnerjagd 127. 128. 130. 155. 172. 184. 201. 204. 206. 210. 253. 303. 383. 384. 437. 480. 560. 571. 598. 650. Fasanenjagd 617. Saujagd und Hete 39. 112. 132. 148. 164. 165. 172. 193. 194. 209-212. 237. 257. 278. 328. 329. 388. 389. 406. 412. 414. 437. 462. 522. 523. 620. Hirschjagd 103. 104. Parforcejagd auf Hirsche 236. 237. 248. 344—350. 364. 365. 368—372. 381—388. 396. 397. 401—405. 420. 422. 423. 432—434. 436. 437. 444. 450—452. **457**—**459**. **473**. **479**. **482**. **483**. **494**. **495**. **500**. **502**. **503**. **513**. **519**. 571. 598. 612. Richtet zur Parforcejagd auf Hirsche einen Thiergarten bei Potsbam ein 248. Erweitert den Potsbamschen und legt zu Bufterhausen einen Thiergarten an 328. 332. 338. 346. 348. 598. Jagdpferde und Wildbestand 155. 239. 253. 337. 341. 351. 353. 359—362. 373. 377. 379. 381. 395. 400. 419. 432. 439. 469. 478. 480. 496. 554. 581. Die Bahl und die Kosten der Parforcehunde 328. 337. 402. Läßt sich aus Leopolds Meute alte Hunde schenken 338. 339. Tauscht mit ihm Hunde 379. 380. Versteht nichts von Wird mit der Zeit ein Jäger werden 478. Sieht in Hunden 341. Leopold seine Jagdautorität 278. 337. 353. 361. 368. 370. 404. 451. 458. Sendet Jäger zum Lernen nach Dessau 278. 279. 332. 333.

338. 361. 403. Sält Jagdregifter und schickt seine "Jagbrapporte" bem Fürsten 260. 333. 450-452. Ift gegen bas zu schnelle Reiten auf der Jagd 337-339. 404. Läßt merkwürdiges Wild abmalen 112. 331. Hat ausgejagt 704. Reiselust 389. 390. Hat keine Ruhe, bis er zur See gefahren ist 343. Seine Art zu reisen 454. Rennt das hannoversche Land sehr gut 449. Hat eine Vorliebe für Holland Trinkt gern 416. Die luftige Tafelrunde bei Grumbkow **169**. 406. 407. Ift beim Trunke offenherziger, als er wünscht 214. 215. Rirschwein sein liebstes Getränk 480. Bittet um ein Sauerkohlrecept 675. Läßt sich von der magdeburgischen Fischerbrüderschaft unentgeltlich Lachse liefern 628. Ist bei Officieren zu Gast 171. 253. Läßt sich während des Rheinfeldzugs vom Kronprinzen bewirthen 533. Liebt Potsdam 711. Will sich retiriren, wenn er durch die Gicht invalide wird 334. Will an einem hübschen einsamen Orte ein philosophisches Leben führen 416. Medicinische Ansichten 51. 52. 405. 413. 414. 549. 623. Gefundheit ift das befte in der Welt 604. Die Jagd besser als ein Arzt 444. 497. Berlangt keinen Arzt bei einer Krankheit 220. Dankbarkeit gegen einen Arzt 665. Hat bei bem Besuche in Hannover zwei Boll zugenommen 293. Ift fett 384. Ift furzsichtig 478.

III. Verhältniß zur Familie. Stellung zu Friedrich I. und dessen Politik. Zum Chef der Garantie-Armee vorgeschlagen 27. 28. Von den Staatsgeschäften sern gehalten 35. 44. 46. 49. Im Gegenssate zum Ministerium Wartenberg 35. 54. 55. Leitet die Geschäfte in Abwesenheit des Vaters 52. Beim Sturze Wartenbergs betheiligt 75. Fällt in Ungnade 74—76. 80. Traurig über seine Ungnade 75. 76. 80. 81. Ist ohne Kenntniß der Regierungsmaßnahmen 77. Gesringer Einsluß auf die Politik 93. 94. Stellung zu den Parteien am Hose 48. 74—76. 80. 81. 98—100. Die Intriguen am Hose 273. Während der Todeskrankheit Friedrichs I. 99—100. Über die Beziehungen zu den übrigen Mitgliedern der Familie siehe Preußen. Königliche Familie, Brandenburg-Schwedt, Brandenburg-Ansbach, Brandenburg-Baireuth.

IV. Friedrich Wilhelms auswärtige Politik. Seine Ariegslust 97. 481. Mit einer rechten Sache sicht sich tausendmal besser 361. Nur der Degen verschafft Land und Leute 55. Wenn man in der Welt was dirigiren will, gewiß die Feder es nit machet, wenn es nit mit complete Armee souteniret wird 523. Seine Abneigung gegen Diplomaten 166. 449. Ein Krieg muß Realitäten bringen 166. 167. Point de pays, point de Prusse 523. Fühlt sich als deutscher Reichsstürst 363. 364. 449. Der spanische Erbsolgekrieg. Es ist

750 Register.

nicht gut, mit benen Hollandern in eine Belagerung begriffen zu fein 59. Urtheil über ben Feldzug von 1711 60. Will bem Hülfscorps einen Zuschuß verschaffen 66. Über ben Beginn des Feldzugs von 1712 60. 67. Dringt darauf, daß Leopold angesichts der englischen Sonderverhandlungen bestimmte Befehle erhält 72. 74. Steht auf kaiserlicher Seite 76. Hofft, die Eroberung von Quesnoy wird bas englisch=französische Concept verrücken 78. Über die Folgen von Denain 79. 82—86. Bedauert ben schlechten Ausgang bes Feldzuges 90—92. Hofft auf eine Berlängerung bes Kriegs 93. Über bie Einnahme von Der Nordische Rrieg. Urtheil über die Haager Mörs 94. 97. Congresbeschlüsse 27. Preußens wehrloser Zustand 27. 52—55. Über bas Corps zur Deckung der Kurmark 61. 63. Die preußische Politik Empfängt Menschikoff kuhl 69. 1713. Bundniß mit Holstein= Gottorp, Rustung gegen Dänemork 105. 1715. Berhandlungen mit Rarl XII. 115. Der Feldzug 363. 717. 1719. Bündniß mit Groß= britannien 161. 1719 und 1720. Der Friede mit Schweden 159. 160. 177. 178. 717. Hofft ben Rest Vorpommerns zu erlangen 196. Die Frrungen mit ber Quabrupelallianz. Defensivbundniß von 1716 mit Frankreich 125. Gespanntes Berhältniß zum Kaiser 127. Defensivbund von 1718 mit Rugland 141. Wird nicht anfangen, aber sich keine Leges vorschreiben und cujoniren lassen 141. Rrieg mit dem Raiser in Sicht 141. Die Kriegsrüstungen nach den Kléementschen Enthüllungen 141—146. 154. 157. 282. Der Kléementsche Proceß 153. 154. 1719. Der König läßt die medlenburgische Execution zu Vom Ausgange bes nordischen Rriegs bis zum Herrenhausenschen Bertrage. Traut den Kursachsen nicht 149—153. 156-158. 163. 178. Glaubt an den Krieg mit dem Raiser 151. Stellung zu Großbritannien 166. 1721. Gespanntes Berhältniß zu Kursachsen 174. 178. 182. 183. 269. Zum Kaiser 183. 1722. Spannung zwischen den Höfen von Wien und Berlin 206. 207. Berhältniß zu Rugland und Polen 206. 207. 1723. Mißtrauen gegen ben Kaiser 220. Besserung ber Beziehungen zu Sachsen 223. Desgl. zum Raiser 223. 235. Unnäherung an England 235. 1724. Das Berhältniß zum Kaijer bleibt fühl 235. 251. Herstellung des regelmäßigen diplomatischen Verkehrs mit der Hofburg 283. 287. 1725. Verfeindung mit Polen-Sachsen 261. 330. Verdächtige Rüftungen ber Sachsen 277. 278. Preußische Gegenvorbereitungen 280-282. Preußisches Ultimatum an Sachsen 280. 281. Der Kriegsplan 281. Erklärung Sachsens 282. 284. Friedrich Wilhelm traut den Sachsen, als die Maus der Kate 284. 285. Bertrag von Berrenhausen (3. Sept. 1725) 292. 322. Friedrich Wilhelm ruftet fich jum Rriege gegen den Raiser 322. 326—328. 1726. Weiß nicht, wie er mit den Generalstaaten baran ist 329. Die Kriegsrüftungen ber Hannoveraner sind unzureichend 330. Preußische Rüstungen 332. Tritt Rußland zum Kaiser, so wird Krieg 336. Mit dem Kriege gehet's wunderlich 335. Friedrich Wilhelm glaubt nicht mehr recht an den Krieg 336. Ift verstimmt über seine Berbundeten 337. Die Bedingungen, unter denen der Rönig am Rriege gegen den Raifer theilnehmen will 327. 343. Gespanntes Verhältniß zu Rursachsen 332. 343. 344. 350. Unnäherungen des Raisers an Preußen 343. 348. Die Bedingungen bes Rönigs für seinen Übertritt zum Raiser 343. Bertrag von Bufterhausen (12. October 1726) 354. Der Krieg ist sicher, aber ungewiß, auf was vor Façon 351. 354. 1727. Vorbereitungen zum Rriege zwischen bem Raiser und ben Seemächten 353. 355. 362. 363. Friedrich Wilhelm benkt an Rrieg mit Hannover 355. Die Zusicherungen bes Raisers für bie preußische Hülfe genügen ihm nicht 356. 357. Preußen macht sich kriegsfertig 354-358. 364. Friedrich Wilhelm unterhandelt über die Neutralität Deutschlands 357. 358. 361. Frankreich macht bagegen Schwierigkeiten 361. Unsicherheit über Rrieg ober Frieben 361. 362. Der König traut keiner Partei 364. Mißtrauen, gegen den Raiser 363. 364. Ungewißheit über die politische Lage 366. 368. Die Bedingungen der Seemächte 369. Es wird erst 1728 zum Rriege tommen 371. 372. Congreß von Soissons 379. 385. 1728. Freund= schaft zwischen Preußen und Sachsen 330. 390. 401. Der Berliner Bertrag (23. December 1728) 420. 444. 449. 520. 521. 1729. Un= gewißheit über Rrieg ober Frieden 420. Der preußisch=hannoversche Bwischenfall. Seine Ursache 426. Große Spannung zwischen beiden Königen 425. 426. Die preußischen Bedingungen 427-429. Friedrich Wilhelm wünscht den Krieg 427. Seine Ruftungen 426. 427. 429. 431. Sein Feldzugsplan 428. 429. 444. 445. Des Rönigs Meinung von der hannoverschen Kriegsführung 446. Ungewißheit über Krieg ober Frieden 430. Das Schiedsgericht in Braunschweig 431. 434. Abrüstung der Breußen 431. 432. Rursachsen schürt die Zwietracht 433. Die Forderungen der Parteien 435. 1730. Neue Rüftungen Der Raiser und Sachsen stehen hinter Preußen 443. Preußisches Ultimatum 442. 443. Der Krieg ist fast unvermeidlich 445. Hannover giebt nach 446. Der brobende Rrieg in Stalien. Bertrag von Sevilla 437. 438. 449. 460. Der Krieg ist so gut wie sicher 437-439. Abwarten ist die beste Politik 439. 1730. Die politische Lage 449. Preußen ist unerschütterlich auf kaiserlicher Seite 460. Die Franzosen sind die Erbfeinde 449. 461. Mißtrauen gegen August II. 460. Das ganze preußische Beer soll am Rriege

theilnehmen 461. 1731. Unklarheit über die Lage 464—466. Der Frieden ift noch nicht sicher 467. 1732. Freundschaft mit dem Raiser 488. Der Besuch bes Herzogs von Lothringen 485-489. Frankreichs Einvernehmen mit Sachsen und Baiern 503. Krieg mit Polen in Sicht 487-490. Das ist der beste Krieg für Preußen 488. Ber= hältniß zu Rußland 488. Der König wünscht Krieg in Brabant und überall 491. Leidet keinen Affront von England 494. 495. Zusammen= tunft mit dem Raiser 498-500. Der polnische Erbfolge= krieg. Bringt die Julich=Bergische Frage in Fluß 509. F. 28. erkennt, daß er von August II. hinters Licht geführt worden ist 504. Will nicht bulden, daß sich August in Polen souverain macht **505.** Frankreich will die Jülich-Bergische Frage zum casus belli **505.** machen 506. 1733. Es wird überall zum Kriege kommen 507. Rönig wünscht ben polnischen Krieg 512. Will für westpreußische Erwerbungen auf Jülich und Berg verzichten 512. Preußische Rüftungen 516-519. F. W. will ben Frieden vermitteln 519. Will mit seinem ganzen Heere am französischen Kriege theilnehmen 515. 521. Trauert, daß nicht sein ganzes Heer verlangt wird 522. 523. 530—532. Mißt ben Hannoveranern die Schuld für die Ablehnung bei 521. vergeblich, ein Corps zu miethen 520. 521. Beschuldigt bie Hofburg, die Stände gegen ihn eingenommen zu haben 523. Abwartende Haltung bes Königs 523. Hofft noch auf eine Beränderung zu seinen Gunften 520-524. 530-532. Ausbruch bes Krieges 533. 1734. Ungewißheit über die politische Lage 527. Ansicht über den Ernst des Kriegs 529. 532. Berhältniß zum Kaiser 522. 532. 556. 561. Hofft noch, daß sein ganzes Heer zu Hilfe gerufen wird 534. Hofft bei seiner Anwesenheit im kaiserlichen Lager eine rechtschaffene Action zu sehen Urtheil des Königs über den ruhmlosen Verlauf des **535.** Kriegs 556. 557. 560. Seine Ausicht über den Vorstoß an die Mosel 564. 566. 567. 571. Berbietet die Betheiligung des preußischen Corps an dieser Unternehmung 563. 564. 566. Wünscht nicht, daß seine Truppen Mainz besetzen 566. Berhandlung über die Winterquartiere ober die Bezahlung dafür 565. Sett seine Forderungen aus Rud= sicht für den Raiser hinab 570. Des Königs Urtheil über die Haltung der Franzosen in Polen 571. Steht mit Aursachsen in regelrechten Ausgang der Jülich=Bergischen Erbfolge= Beziehungen 575. frage. 1736. Preußen ist isolirt 576. Borbereitungen bes Rönigs, sich mit Gewalt Recht zu verschaffen 576. 608. 609. Im April werben die Rüftungen für zwei Kriegsjahre vollendet sein 576. Gespanntes Berhältniß zu England-Hannover 585. 608. 1737. Desgl. zu Frankreich 608. 615. Desgl. zum Kaiser 608. 617. 621. Desgl. zu Kur=

sachsen 611. Bersuch einer gütlichen Einigung mit Kurpfalz 609. Die gewaltsame Lösung der Frage steht nahe bevor 621. 1738. Die identischen Noten der vier Großmächte 631. Der-Rönig ist kriegs= fertig und wartet nur auf den Tod des pfälzischen Kurfürsten 631-634. Will sich von den Großmächten nicht zum Hundsfott machen lassen 634. Ist bem Raiser feind, aber bedauert beffen Unglud im türkischen Kriege Schlechtes Verhältniß zu der Hofburg 619. **652. 1739.** Besserung ber Beziehungen zu Kursachsen 700. Siehe Spanischer Erbfolgekrieg, Nordischer Krieg, Polnischer Erbfolgekrieg, Jülich = Bergische Erbfolgefrage. Siehe auch Anhalt-Bernburg, Unhalt-Dessau, Unhalt-Röthen, Unhalt-Berbst, Unsbach, Bamberg, Braunschweig. Congreß, Braunschweig=Bevern, Braunschweig= Wolfenbüttel, Dänemark, Frankreich, Generalstaaten, Großbritannien, Hannover, Karl VI., Leopold zu Unhalt-Dessau. Abtheilung IV, S. 784 f., Medlenburgische Execution, Dranische Erbschaft, Peter ber Große, Rugland, Sachsen, Stanislaus Leszchnski.

V. Friedrich Bilhelms innere Politik. Seine volkswirtschaftlichen Ansichten 183. 200. 207. 208. 232. 233. Will ben Handel heben, damit das platte Land florirt 250. Sammelt einen Schat 391. 717. 718. (Bergl. auch [König]. Bersuch einer Schilberung ber Residenzstadt Berlin 4. 1, 169. 191. 312 und 4. 2, 106.) Rauft Güter 138. 601. Berändert nicht den einmal festgesetzten Etat 138. Berwendet die Überschüsse der städtischen Kassen für das Heer 657. 21 b = ministration ist viel Papier, aber kein Gelb 292. Zieht in Preußen die Administration vor 229. Läßt die Bauten am liebsten von Ein= gesessen ausführen 684. 685. Will nicht auf bas Scharwerken ber Schweizer Kolonisten verzichten 203. Sorge für die Biehzucht 465. Will die Haferausfuhr nicht verbieten 696. Gründe zur 466. Anderung seiner Berwaltung 214. 215. Errichtung des Generaldirectoriums 212-214. Rurmark. Trifft persönlich Unstalten gegen die Pest in der Priegnit 105. Entwässert das Rhin= und Havel-Magbeburg. Über bie Berwendung bes ländische Luch 182. Siegelgroschens 613. Berhandelt mit den Ebelleuten über den Lehens= canon 211. Erkundigt sich nach dem Stande der Saaten 155. Läßt den Rothenburgischen Steinbruch untersuchen 345. 347. Stellt den Bau bes Ralbe-Schönebeder Ranals ein 377. 378. Wünscht die Salpeterfabrikation im Magbeburgischen und Halberstädtischen zu heben 525. 526. Pommern. Urtheil über die Junker 25. Dem Könige gefällt Preußen besser als Cleve 342. Er benkt Tag und Nacht an Preußen 207. Will Wirtschaft und Handel in florissanten Stand Acta Borussica. Briefe Friedrich Bilhelms I.

bringen 216. 217. Siehe auch Preußen S. 840. Bekümmert sich um die Wirtschaft seiner Räthe 486. Sorge für die Tuchindustrie 239. Urtheil über die Mennoniten 205. Über bürgerliche Unehrlichkeit 198.

VI. Friedrich Wilhelm als Soldat. Siehe auch Preußen. Heer. Seine Unermüdlichkeit im Kriege 2. Es ist ihm ein rechtes Plaisir, wenn es den Truppen wohl geht 28. Nennt die Soldaten seine Rinder 529. Bermehrt mit Freuden sein Beer, wenn er die Mittel hat 467. Die Vermehrung muß sich nach dem Beutel richten 257. Unterrichtet sich über ben Bestand ber schwedischen Rriegsmacht 690. 691. Läßt das spanische Kriegereglement überseten 566. Urtheil über braunschweigische Truppen 508. 509. Über bänische 170. Über Truppen der Generalstaaten 169. 170. Über die hannoverschen 162. 293. 294. 446. Über österreichische 500. 562. 563. 620. 621. Über russische 69. 81. Über sächsische 56. 233. 252. 391. 401. 435. 436. Sendet preußische Officiere nach Korsika 498. Siehe auch Rorsifaner. Seine Borliebe für große Soldaten 111. 131. 222. 223. 225. 231. 518. Faßt die Anwerbung großer Leute durch andere Fürsten als Chicane auf 145. 152. 261. Berlangt gute Gesichtsbilbung ber Solbaten 288. 325. 394. 553. Regulirt felbst die Haushaltung feines heeres 239-241. 245. 246. Übernimmt die Fleischlieferung für einige Regimenter 656. Ift Prügeln zur Subordination nötig? 293. 294. Deserteure mussen scharf bestraft werden 22. 26. 296. Sorge für Invaliden und Verwundete. Ist als Kronprinz Director der Invalidenkasse 2. Sorgt für Verwundete 23. 31. 46. 61. Wird alle in den Krieg zurückschiden, die noch zu dienen fähig find 63. Werbung. Bedauert das bei einer Werbung vergossene Blut 112. Duldet stillschweigend die "Désordres" bei gewaltsamer Werbung 157. Will für jedes Regiment einen gewissen Canton im Auslande bestimmen 246. Die ausländische Werbung darf nicht mit Gewalt geschehen 581. Aber diese Werbung wird doch mit Zwangsmaßregeln durchgeführt 601. Berbietet die Werbung durch Officiere in den kaiserlichen Erblanden 514. Arbeitet an dem Cantonreglement 502. Muß seine Officiere und Diener souteniren, wenn er sich selbst souteniren will 313. Den Officieren gebührt die erste Stelle im Staate Der König unterschreibt persönlich jeden Befehl an einen Officier **162.** Bei Beförderungen muß das Dienstalter die Norm geben 8. 21. 407. Auch Prinzen haben keinen Anspruch auf schnellere Beforderung **37.** Reine Beförderung, bevor nicht eine Stelle frei ift 32. Friedrich Wilhelm geftattet, daß ein Hauptmann feine Compagnie gegen Geld einem anderen abtritt 23. 24. Bunscht im Interesse der Gleichheit nicht, daß ein Generalmajor mehr Urlaub erhält als ein anderer 28.

Der König macht eine große Beförderung, "damit die alte Knaben in ber Erbe mit ein hohe Charakter herinmarschiren" 513. Entläßt alte Officiere ungern 290. Die preußischen militärischen Bürben burfen nicht geringer gelten, als die beim kaiserlichen Heere 534. 561. Friedrich Wilhelm will keine Ausländer als Officiere 21. Sucht Ausländer als Officiere 602. Nimmt die Söhne verdienter Bäter gern als Officiere in sein Regiment 666. Forbert abeliche Studenten in Halle zum Eintritt in das Regiment Alt-Anhalt auf 584. Friedrich Wilhelm errichtet die Cabettencompagnie in Magdeburg 17. Seine Sorge für diese Cabetten 20. 25. 62. 63. Errichtet in Berlin bas Cabetten= corps für die ganze Monarchie 148. Sorgt für die gute Erziehung ber Cabetten 468. 469. Will die Cabetten nicht zu früh in das Seer einstellen 463. 464. 584. Friedrich Wilhelm hat eine väterliche Vorsorge für die Infanterie 655. Seine Anordnungen für die Chargirung 13. 19. 22. 69. Regulirt die gesamte Regimentswirthschaft 237. 238. 246. 247. Undert das Reglement 454. Cavallerie. Friedrich Wilhelm sorgt für sein Cuirassierregiment (Nr. 2) 38. Will der preußischen Cavallerie im Felde Extrarationen verschaffen 62. Bestellt in Nürnberg für die Reiter Bruststücke 114. Wünscht große Pferde Regulirt die Regimentswirthschaft 239-241. zu haben 231. Artillerie. Bünscht Kanonen als Beutestücke 64. Probirt Pergamentpatronen für Kanonen 573. 574. Friedrich Wilhelm hat drei Festungen angelegt, als wohl nicht an Stärke in Europa zu finden 717. Urtheil über Magbeburg 452. 453. Über Wesel 226. 342. 359. Über Stettin 251. Über sein Leibregiment siehe Preußen. Heer. Reg. d. J. Nr. 6. S. 828.

Friedrich Wilhelms-Ranal 367.

Friesische Garde z. Pf. wird abgebankt 102.

Fritag. Soldat im Regimente Anhalt (Nr. 3) 353.

Frohse. Soll durch einen Kanal mit Kalbe verbunden werden 330. 374. Garnison 151. 514.

Froment, Lieutenant im Dragonerregiment Ansbach (Nr. 1) 290.

Fromme, Christian, Commissarius. Findet Schwierigkeiten bei seiner Beförderung 24. Der Kronprinz verwendet sich für ihn 24. 26.

Fuchs, königlicher Jagdbedienter 458.

Fürstengut ist zollfrei 612.

Fürftenhaus in Berlin 264.

Fürftenwalde. Garnison 287.

6.

Sanze Bauern 204.

Gardelegen. Garnison 258. 472. 508. 644.

756 Register.

Garnisonbataillon. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. S. 822. 3. Die preußischen Regimenter. Garnisonbataillone. S. 833 f.

Garnisoncompagnie. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. S. 822.

Garnisonprediger. Quartiergelb 123. Examen 448.

Garnisonregiment. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. S. 822. 3. Die preußischen Regimenter. Garnisonregimenter. S. 834. Gärtner 203.

Gascogner des Rordens. Beiname bes schwedischen Gesandten Freiherrn von Klinkowström 406.

Gedite (Gedicke), Lamprecht, Feldpropst und Inspector über die gesamten Garnison= und Feldprediger 448.

Geertruidenberg. Abbruch der Verhandlungen zu G. 25.

Geheimrath. Das Refrutengelb, das für diesen Titel zu erlegen ist 224.

Geift, Fräulein von. Heiratet ben Capitain von Wacholt 438.

Geldern, Herzogthum. Preußens Ansprüche auf G. 16. Winterquartier des preußischen Hülfscorps 93.

Geldern, Stadt. Belagerung 116. Besatzung 141. 364.

Generalfinanzdirectorium. Wird mit dem Generalkriegscommissariat ver= einigt 212.

Generalfinanztaffe. Schießt dem Fürsten Leopold Gelb vor 138.

Generalfriegscommissariat. Wird mit dem Generalfinanzdirectorium vereinigt 212.

General-Ober-Finanz-Kriegs= und Domänen-Directorium. Wird errichtet 212—214. In Conflict mit dem Fürsten Leopold 407—411. Wird nach Angaben Leopolds instruirt 584. 629. Führt einen auf Anregung Leopolds erlassenn Besehl nicht aus 709. 710.

Generalpardon. Wird für die preußischen Deserteure erlassen 41. 42. Generalproviantamt 704. 705.

Generalstaaten. 1710. Zwistigkeiten mit Friedrich I. über die Subsidien und die oranische Erbschaft 16. 1711. Bezahlen das preußische Hülfscorps nicht ausreichend 42. 43. Streit mit Friedrich wegen der oranischen Erbschaft 43—46. 49. Weigern sich, Quesnoh zu belagern 60. 1712. Neigen zum Frieden 71. 72. Bezahlen das preußische Hülfscorpsschlecht 72. 78. 79. 85. Wissen nicht, wie sie sich zu Großbritannien verhalten sollen 74. Trennen ihre Politik von der englischen 73. 74. Verhandlung mit Preußen über einen neuen Subsidienvertrag 77. 79. 85. 89. Friedenssehnsucht 79. 85. Weigern sich, durch eine neue Schlacht die Niederlage von Denain auszuwehen 84. Enthalten Mörs dem preußischen Könige vor 87. 1723. Wollen die Ostendische Compagnie

nicht dulden 235. 1726—1730. Gegen die Oftendische Compagnie und eine Verstärkung Preußens durch die Jülich-Bergische Erbschaft 329. 337. 443. 491. 1738. Lassen mit den anderen Großmächten durch ihren Gesandten eine Note gegen die Geltendmachung der preußischen Ansprüche überreichen 630. 631. Heer. Blaue Garde 170. Urtheil Friedrich Wilhelms über die holländischen Regimenter 169. 170.

Gent. Rüdmarsch Ormonds nach G. 82.

Genthin. Garnison 515.

Georg I., König von Großbritannien und Kurfürst von Hannover. Geburtstag 236. Reist 1716 nach Hannover 120. Erzwingt 1719 die medlenburgische Execution 151. Empfängt den Besuch Friedrich Wilhelms in Hannover 161. Das Urtheil Friedrich Wilhelms über Hof und Heer von Hannover 162. 293. Die Beziehungen zu Frankreich sind 1720 gelockert 166. Empfängt 1723 Besuche Friedrich Wilhelms in Hannover und in der Göhrde 227. 236. 1725 Besuch Friedrich Wilhelms in Hannover 293. Soll sich 1727 verpslichten, die kaiserlichen Lande als neutral zu behandeln 357. 359. 362. Stellt seine hannoverschen Truppen als britisches Hülfscorps 362. Duldet keine harte Behandlung der Soldaten 293. Seine Maitressenwirthschaft 161. 162. 227. Küstiger Jäger 236. Gute Gesundheit 1725: 293. Stirbt 378. Siehe auch Großbritannien, Hannover.

Seorg II., König von Großbritannien und Kurfürst von Hannover. Kurprinz. Seine Tapserkeit im spanischen Erbsolgekriege 97. Prinz von Wales. Soll für die Andahnung eines guten Verhältnisses mit Preußen eintreten 364. Wird König 378. Schließt den Vertrag von Sevilla 449. Steht 1729 auf gespanntem Fuße mit Friedrich Wilhelm 425. Reist nach dem Harz 428. Ist im Unrecht gegen Preußen 445. Siebt 1730 nach 446. Ist Mitwisser der Fluchtpläne des Kronprinzen Friedrich 457. 1732. Gespanntes Verhältniß zu Friedrich Wilhelm 494. 495. Rommt 1736 nach Hannover 585. Siehe Großbritannien, Hannover, Jülich-Bergische Erbsolgefrage, Polnischer Erbsolgekrieg.

Georg, Prinz von Hessen-Rassel. Wird preußischer Generalmajor und ershält das Regiment seines Bruders Friedrich 107. Hat Lust, in kaisersliche Dienste zu treten 132. Begleitet Friedrich Wilhelm auf einer Reise nach Holland 168. Nimmt seinen Abschied; Unzufriedenheit des Königs mit ihm 455. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 10. S. 829.

Georg Albert, Herzog zu Sachsen=Beißenfels=Barby 627.

Georg Friedrich Karl, regierender Markgraf zu Brandenburg-Baireuth. Erlaubt die preußische Werbung 490.

Georg Josef, Herzog von Radzivil 90.

Gerbet, Gustav Friedrich, Geheimer Justizrath, Hof= und Kammergerichtsrath, Kriegs= Hof= und Criminalgerichtsrath 186.

Gerbstädt. Garnison 515.

Germania. Beiname Sedenborfs 406.

Gersdorf, David Gottlob von. Geburtsjahr 315. 344. 482. Generalsmajor 126. Generallieutenant. Mitglied der Montirungscommission 237. Vertrauter des Fürsten Leopold 262. 270. Mitglied des Ehrengerichts über Grumbsow 296. 298. Erhält sich lange rüftig 344. 345. Wird altersschwach 482. Stirbt 447. 482. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 18. S. 831.

Gerftenberg, Capitain beim Cabettencorps zu Berlin 468.

Gekler (Gesler), Friedrich Leopold [Graf] von, Obrist und Regimentschef. Siehe Preußen. Heer. Cuirassierregiment Nr. 4. S. 835.

Gibraltar. Soll an Spanien zurückgegeben werden 166. Wird 1726 be- lagert 351.

Gifhorn. Wird 1730 von ben Hannoveranern verschanzt 444.

Silgenburg. Garnison 139.

Sinkel (Ginckel), Reinhard Baron van Reede, Herr von G., Middagten, Zuilenberg en Rouenburg, Generalmajor der Cavallerie, Gouverneur von Benloo. Als Gesandter der Bereinigten Provinzen in Berlin; Urtheil Friedrich Wilhelms über G. 449. Wird vom König besucht 535.

Glänger, magbeburgischer Rammersecretar 589. 590.

Slasenapp, Kaspar Otto von, Generalmajor. Mitglied der Montirungscommission 237. Mitglied des Ehrengerichts über Grumbkow 296. Wird Commandant von Berlin 415. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 1. S. 826.

Glaucha. Gehört zum Bezirke des Regiments Anhalt (Nr. 3) 208.

Glied. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. Regiment. S. 824.

Göbel. Geht als Hofmeister nach Preußen 253.

Gödeler. Siehe Göttel.

Göhrde, hannoversches Jagdgebiet 236. 344.

Goldap. Garnison 133.

Goldmacher am preußischen Hofe 90. 91. 95. 97.

Golowfin, Alexander Graf, russischer Envoyé extraordinaire in Berlin 214. 215.

Soltz, Christoph Heinrich von der, Generalmajor. Mitglied des Ehrengerichts über Grumbkow 296. Zum Commandanten von Magdeburg in Aussicht genommen 411. Wird Generallieutenant, Commandant und Regimentschef 481—483. 485. Wird krank 572. Stirbt 481. 572. 674. Sein Tod wird allgemein betrauert 674. 675. Sein Resgiment siehe Preußen. Heer. Reg. d. J. Nr. 15 u. Nr. 5. S. 830 u. 828.

Goltz, George Konrad Freiherr von der, Capitain im Dragonerregiment Baireuth (Nr. 5). Wird als Gesandter nach Polen geschickt 509.

Gommern, sächsisches Bollamt 182. 330.

Görme? Erhält ben Orden de la générosité 609. [Vielleicht ist Obrist= lieutenant von Görne beim Regiment Prinz Heinrich (Nr. 12) gemeint.]

- Görne, Friedrich von, Wirklicher Geheimer Rath, Präsident der kurmärkischen Rammer und Generalpostmeister, seit 1723 Vicepräsident und dirigirender Minister beim Generaldirectorium. Ist in Domänensachen des Königs rechte Hand 177. Urtheile Friedrich Wilhelms über G. 188. 189. 230. 250. 251. Seine Thätigkeit beim preußischen Retablissement 174. 175. 177. 186. 188. 201—205. 229. 230. 251. 365. 372. In Streit mit dem preußischen Kammerpräsidenten von Bredow 201. 203. 204. Seine Meinung über Leopolds Denkschten von Bredow des preußischen Handels 218. Empfängt von Leopold Anleitung 230. Muß den Fürsten Leopold von allen preußischen Angelegenheiten unterrichten 250. Wird persönlich für alle Mißgeschicke Preußens verantwortlich gemacht 365. Dombechant zu Brandenburg 679.
- Göttel (von Göbeler, Gebeler), Gottfried von, ungarischer Ingenieur, Exercitienmeister bei der Cadettencompagnie in Magdeburg 14. (Vergl. die Instruktion des Fürsten Johann Georg II. für den mathematischen und Ingenieur-Unterricht Leopolds vom 10. März 1688, herausgegeben von Kindscher im Anhaltischen Staatsanzeiger, Jahrgang 130, Nr. 192.)

Gotter, Gustav Abolf Graf von, Wirklicher Geheimer Rath, preußischer Gesandter in Wien. Bei der Werbung betheiligt 592.

Gottesgnade. Amt 374. Abtragung ber bortigen Klosterkirche 377.

Göttingen. Die Hannoveraner nehmen 1730 bei G. Aufstellung 444.

Götze, Feldwebel im Regiment Anhalt (Nr. 3) 245. 441.

Goullon, Capitain bei dem Cabettencorps in Berlin 469.

Gouverneur phrygien, Beiname bes Herzogs Johann Abolf zu Sachsen-Weißenfels 406.

Graben zum Stein, Otto von, Kammerherr und Vicepräsident der Societät der Wissenschaften. Übersetzt das spanische Kriegsreglement 566. Weshalb er den Beinamen Astralicus führt 696.

Gradista. 1737 Rückzug bes kaiserlichen Heeres nach G. 617.

Gräfenhainicher Haide. In dessauschem Pfandbesitze gewesen 249. Leopold will sie von Kursachsen eintauschen 249. Unterhandlungen mit Kurssachsen wegen Abtretung der Haide 414. 422. 433. 439—442. Der sächsische Geheime Rath ist dagegen 441. Belehnung Leopolds mit der Haide 414. 440.

Gräve, Johann Friedrich von, Hofrath und Agent beim Reichshofrath 183. 611.

Grävenitz, David Jürgen von, Obrist. Wird Regimentschef 484. 486. 493. Generalmajor. Wird Commandant von Magdeburg 674. 675. 709. In Streit mit dem Magistrate von Magdeburg 698. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 20. S. 831.

Grävenitz, Friedrich Ludwig von, Capitain beim Regiment Anhalt (Nr. 3). Wird als Compagniechef zum Regiment Thiele (Nr. 30) versetzt 393. Grenadiere. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation u. Mannschaft. S. 823. Grest? 209.

Grieben 451.

Gröben, von. Lieutenant beim Leibcorps Husaren 671. Über Gröbens gewaltsame Werbung in Polen vergl. Weber. Aus vier Jahrhunderten. N. F. 2, 193 f.

Grobe Sau 389.

Gröbzig, Herrschaft. Wird vom Fürsten Leopold gekauft 138. Rentirt sich gut 440. 441. Soll theilweis den Häselerschen Erben verpfändet werden 588. 589. 591. 593—597.

Gröningen. Garnison 160.

Groß-Alsleben, fürstlich bessausches Gut 138. 195. 196.

Großbeeren 332.

Großbritannien. Königliche Familie. Siehe Anna, Friedrich Ludwig, Georg I., Georg II.

1710. Berhandelt mit Frankreich 16. 1711. Die ge-Großbritannien. heimen Verhandlungen werden ruchbar 60. 1712. Beigert sich, ferner am Kriege theilzunehmen 70. 73. Bezahlt seine Subsidien an Preußen nicht vollständig 72. 78. 85. Abzug des Heeres vom Kriegsschauplate Waffenstillstand mit Frankreich 85. 88. 1718. Politik im norbischen Kriege 141. 1719. Bündniß mit Preußen 159. 161. Ber= mittelt den Frieden zwischen Schweden und Preußen 159. 1720. Sou Gibraltar ausliefern 166. 1723. Nähert sich den Preußen 235. 1726. Rüstet gegen den Raiser wegen der Oftendischen Compagnie 335. 1727. Ift nicht zum Priege vorbereitet 361. Erklärt sich nicht positiv, Die deutschen Lande des Kaisers als neutral zu behandeln 363. 1729. In Feindschaft mit Preußen 425. Erkennt die pragmatische Sanction an Steht in der Jülich=Bergischen Frage gegen Preußen 585. 467. Siehe auch Spanischer Erbfolgekrieg, Nordischer Rrieg, 630. 631. Jülich=Bergische Erbfolge, Sannover.

Groß-Machnow, königliches Amt und Dorf mit einem Jagdhause 384. 501. Großer Postcours 54.

Groß-Salze. Garnison 150. 151. 227. 289. 514.

Groß-Schonebed, königliches Dorf und Jagdhaus 112. 210.

Grote, Thomas August von, Generalmajor, seit 27. Mai 1715 Generallieutenant. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Cuirassierregiment Nr. 2. S. 834.

Gruber, Capitain im Dragonerregiment Ansbach (Nr. 1) 290.

Grumbtow, Friedrich Wilhelm von, Brigadier und Regimentschef. Im spanischen Erbfolgefriege 310. Streit mit bem Grafen von Erbach 264. Wird Generalmajor 310. Berhandelt mit den Generalstaaten über die oranische Erbschaft 16. Wird Generalinspecteur ber Armee 48. Steht beim Könige Friedrich in Gunst 68. Gehört zur Partei des Kronprinzen 48. 68. Steht mit bem Fürsten Leopold auf freundschaftlichem Fuße 65. 68. 73. 75. 91. Wird Geheimer Kriegsrath und Director bes Generalfriegscommissariats 68. Will Blaspil stürzen 75. 91. 98. Söhnt sich mit ihm aus 97. 98. Wirklicher Geheimer Etatsrath. Wird Generallieutenant 131. 132. Kommt in Zwist mit Dhona 264. Läßt sich angeblich von Krautt leiten 263. 270. Macht dem Könige an= geblich Schwierigkeiten bei bem preußischen Retablissement 200. 263. Sein Privatsekretär läßt Rleement Briefe Gr.'s lesen 153. Sein Urtheil über das geplante Generaldirectorium 212. Vicepräsident und dirigirender Minister des Generaldirectoriums. Sein Gutachten über die Vorschläge zur Hebung bes preußischen Handels 217. Wird Mit= glied der Montirungscommission 237. Sein Streit mit Leopold von Dessau siehe Leopold, Fürst zu Anhalt-Dessau S. 794 f. Reift darauf nach Pommern 340. Nimmt an der auswärtigen Politik theil 269. 356. Unterzeichnet einen dem Fürsten Leopold anstößigen Erlaß 408. Steht bei dem Könige in Gunft 172. 272. 275. 344. Ift ein schlechter Jäger 172. Reift mit dem König 402. Lädt ben König ein 406. Führt den Beinamen Biberius 406. Wird General der Infanterie 513. It Dompropft von Brandenburg 599. 612. 613. 672. 673. Feldmarschall. Stirbt 671. (Bergl. Koser. Briefwechsel Friedrichs bes Großen mit Grumbkow und Maupertuis S. X ff.) Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Infanterieregiment Nr. 17. S. 830.

Grumbtow, Sophie Charlotte von, geb. de la Chevallerie, Gemahlin des F. W. v. G. Hat das Gnadenjahr der Brandenburgischen Dom= propstei und einen Geldanspruch auf die Propstei 672. Vergleicht sich mit Leopold darüber 672. 673.

Grumbtow, Friedrich Wilhelm Ernst von, Sohn des Generalfeldmarschalls, Lieutenant im Infanterieregiment Jeete (Nr. 30). Wird Brigademajor 517. 518.

Grüneberg. Garnison 503.

Susow, Derfflingersches Gut. Ift überschwemmt 104.

Wilhelm Suftav, Erbpring zu Anhalt=Dessau. Rittmeister bei den Gens= darmes und Chef einer Schwadron, die Leopold errichtet 102. 105. 106. Obristlieutenant. Wird 1716 von Friedrich Wilhelm zu einer Hochzeit eingelaben 122. Obrift. Beichnet fich 1717 im Türkenkriege aus 129. Rehrt aus Ungarn zurück 132. 133. Urtheil Friedrich Bilhelms über ihn 133. Wie wird er sich 1718 bei einem Rriege zwischen Preußen und bem Raiser verhalten? 141. Leopold errichtet eine vierte Schwadron beim Regiment des Erbprinzen 142. 1719 masernkrank 154. Soll mit seinem Cuirassierregiment Revue nach Burg kommen 160. 161. Erhält den Schwarzen Abler= Orben 161. Berhandelt 1722 mit Schlegel über beffen Eintritt in preußische Dienste 202. Wird Generalmajor 207. Soll 1724 seine Meinung über ben neuen Cavalleriehaushalt abgeben 241. 245. zur Berliner Revue eingelaben 250. Mitglied bes 1725 berufenen Chrengerichts über Grumbkow 297. 310. Vermählt sich 1726 heimlich mit Sophie Herre 379. Wird vom König zur Jagb eingelaben 349. Soll 1727 Runbichafter ins Braunschweigsche senden 365. Hat 1728 bie Poden 390. 392. 393. Reift 1729 nach Dresben 414. 419. Erfrankt 1731 am Wechselfieber 474. Wird 1732 Generallieutenant 642. Berichtet 1733 über bas Befinden seines verwundeten Baters 519. 520. Wird 1735 vom König zur Jagd eingelaben 551. Nimmt am polnischen Erbfolgekrieg theil 557. 1737. Hat sein Regiment in vortrefflichen Stand gebracht 606. Erfrankt und stirbt 621-624. 642. Wird mit ben Chren eines Generallieutenants beigeset 642. Leopold hat für den Prinzen seit Kindesbeinen viel Theilnahme 317. 642. Rummer Leopolds über die Krankheit und den Tod Gustavs 621. 622. 624. Leopold rühmt die militärischen Verdienste Gustavs 642. Berhältniß zu Friedrich Wilhelm 440. 623. 624. 642. Steht im Brief= wechsel mit dem Könige 519. 520. 536. Sein Regiment siebe Preußen. Heer. Cuirassierregiment Nr. 6. S. 836.

Gütergoter See 332.

Sutjahr, Johann Heinrich, Superintendent in Wernigerode. Soll seinen Sohn dem Regiment Anhalt (Nr. 3) ausliefern 461. 463. 468. 470. 471. Gegen Zahlung von 400 Th. wird ihm sein von Amtswegen geschlossenes Haus wieder geöffnet 472.

Gutjahr, Sohn bes vorigen. Soll beim Regiment Anhalt (Nr. 3) eingestellt werden 461. 463. 468. 470. 471.

Suy Didens, Melchior, Capitain, englischer Attaché in Berlin. Seine Bez ziehungen zum Kronprinzen Friedrich 457.

Der Haag. Aufenthaltsort der verwittweten Gräfin von Wartenberg 134. Reise Friedrich Wilhelms dorthin 168.

Hade, Hans Christoph Friedrich [Graf] von, Capitain im Regiment König (Nr. 6), Generaladjutant des Königs und Hofjägermeister 548. Wird zu Leopold gesandt, um dem Fürsten den Besehl zu bringen, daß er Arznei einnähme 550. Berichtet dem Fürsten über die königliche Jagd 434. Richtet die letzte Bestellung des sterbenden Königs an Erbprinz Leopold aus 205. Vermählt mit Sophia Albertine von Creut, der Enkelin des Kausherrn Valentin Häseler 590. 593. 594. 597.

Hade, Piqueur. Wird dem Könige von Leopold empfohlen 382. 383. Stirbt 396. 397.

Hadeborn, Wolf Christoph von, Generalmajor und Commandeur des Leibscuirassierregiments (Nr. 3). Erhält auf Bitten des Kronprinzen Urlaub 35. Wird Generallieutenant 132. Stirbt 150.

Hadmersleben. Garnison 151. 514.

Hagelsberg bei Danzig. Der russische Sturm wird abgeschlagen 532. Hagen 156.

Halberstadt, Fürstenthum 142. Stellt nicht sein volles Rekrutencontingent 67. Aushebung der Erbpacht 160. Zustand des dortigen Domänenswesens 208. Reformen 289. Die Landräthe sollen über die Ausssührung des Salpeteredicts wachen 688. 689. Razzia im Fürstenthume 258—260. Zum Sammelpunkt für sämtliche preußische, pommersche, kurmärkische und magdeburgische Regimenter bestimmt 633.

Salberstadt, Stadt. Garnison 131. 149. 151. 160. 515.

Halle, Stadt 292. Nimmt zu 339. Garnison und Revueplatz des Regiments Anhalt (Nr. 3) 151. 152. 156. 168. 208. 224. 413. Garnison in Neumarkt, vor dem Steinthor, auf dem Petersberg, vor dem Klausthor, auf dem Strohhof, in Glaucha, vor dem Galgthor 208. Der Exercierplatz auf der kleinen Wiese 680. Die neue Saalebrücke dorthin 680. 681. Katholischer Gottesdienst für die Soldaten 224. Nach dem Zapfenstreich darf niemand herausgelassen werden 455. 456. Waisenshaus in Streit mit dem Regimente Anhalt 649. Wird häusig von kaiserlichen Officieren besucht 251.

Halle, Friedrichsuniversität. In Streit mit dem Regiment Anhalt 121. 233—235. 290. 291. 455. 456. Gerichtliches Verfahren bei diesen Conflicten 456. Friedliches Verhältniß zum Regiment 614. 631. Hat im Sommersemester die stärkste Immatriculation 635. Zunahme der Studenten 1739: 679. Darf nicht Leute immatriculiren, die nicht zum Studium reif sind 479. Studenten, die freiwillig beim Regiment

Anhalt eintreten, sollen bei ihrer späteren bürgerlichen Laufbahn bevorzugt werden 498. Abeliche Studenten werden zum freiwilligen Einstritt in das Regiment Anhalt aufgesordert 583—586. Steht im Ruse, daß dort die Studenten nicht vor gewaltsamer Werbung sicher sind 635. Patent, daß die Studenten während der Reise nach und von Halle sicher vor der Werbung sind 614. Aushebung der aus Ansbach gebürtigen Studenten 618. 634. Anordnungen, um bei der Universität Inscribirte aus dem Regimentscanton Anhalt zum Eintritt in den Dienst zu zwingen 706.

Haller, Johann Christoph von, Lieutenant im Regiment Anhalt (Nr. 3). Wird zum Bataillon Wacholz (Nr. 33) versetzt 579.

Hallisches Salz soll in Preußen eingeführt werden 205.

Halloren. Sollen wegen ihrer Schwimmfertigkeit (vergl. Fasmann 1, 666) bei ber Überrumplung von Mörs verwandt werden 94.

**Damm.** Sarnison 225. 633.

Hammerstein, von, Obrist im Regiment Marwit (Nr. 21). Stirbt 341.

Hanzlei, Kriedrich von, Präsident von Regierung, Consistorium, Lehenstanzlei, Kammer und Commissariat im Fürstenthum Halberstadt 166. Hannover. Kurfürstliche Familie. Siehe Friedrich Ludwig, Georg I., Gophie, Sophie Charlotte, Sophie Dorothea.

Hannover, Kurfürstenthum. Politik. In guten Beziehungen 1725 zu Kurssachsen 277. Rüstet Anfang 1726 ernstlich zum Kriege gegen den Kaiser 330. Anfang 1727 neue starke Küstungen 353. Die Kriegssvorbereitungen sind noch unvollständig 354. 366. 1729. Heftiger Streit mit Preußen 425—432. 434. 442—446. Die Hannoveraner lenken ein 428. In Braunschweig tritt ein Schiedsgericht zusammen 431. 434. Preußisches Ultimatum 442. 443. Wird von Hannover angesnommen 446. 1730. Politik dem Kaiser gegenüber 444. 449. 1733. Herhält die Execution gegen Mühlhausen 511. Spannung mit Preußen 521. 523. Hält mecklenburgische Ümter besetzt 522. 1736. Gerücht, daß ein Lager bei Hannover aufgeschlagen werden soll 585.

Heer. Das Hülfscorps im spanischen Erbfolgekriege 74. Stärke 430. Disciplin und Beschaffenheit 293. 294. Urtheil Friedrich Wilhelms über die Leitung des Heeres 446. Gesellschaftliche Stellung der Officiere 162. Hof. Strenge Etiquette 162. 166. Gute Küche 293. Das "Weibergeschmeiß" 161. 162. 227.

Happe, Franz Wilhelm von, Wirklicher Geheimer Rath und dirigirender Minister. Steht mit Leopold auf gespanntem Fuße 604.

Hänsgen in der Granate. Beiname des Generals von Linger 406.

Harenberg, von, Domherr. Wird mit einem diplomatischen Auftrage Leopolds nach Dresben gesandt 439. Harrach, Josef Graf von, kaiserlicher Feldmarschall 569.

Bartmann, Universitätsfechtmeister in Salle 631.

Hösseler, August, Sohn von Valentin H., Kriegs= und Domänenrath in Magdeburg. Ist der Bevollmächtigte seiner Geschwister bei den Vershandlungen mit Leopold 588—591. 601.

Häseler, Gottlieb, Sohn von Valentin H., Regierungsrath in Magdeburg 588.

Hösseler, Balentin, Kaufherr in Magdeburg. Berdankt seinen Reichthum zum größten Theile dem Kornhandel 695. Leiht dem Fürsten Leopold 588. Nimmt hohe Zinsen 589. 594.

Die Häckzahlung der vorgeschossenen Gelder 588—597. 599—601. 695.

Safeliren 507.

hattneggen. Garnison 225.

hauendes Schwein 329.

Hauptschwein 329.

Hausvoigtei in Berlin 186.

Hautcharmon, Karl Heinrich Ludwig de Herault Seigneur de, Lieutenant im Regiment Anhalt (Nr. 3). Steht in Verbindung mit der nach Halle gestückteten Gräfin Cosell 124. Capitain und Compagniechef 222. Major 475. Geht auf Kundschaft nach Hannover 444. 445. Wird Generalquartiermeisterlieutenant 446. 516. 517. Erhält eine Amtschauptmannschaft 446. Nimmt am Radewißer Lustlager theil 448. Schlägt eine Floßbrücke über einen Saale-Arm bei Halle 680. 681.

havelberg. Garnison 151. 258. 515.

Hedemann, Unterofficier im Regiment Anhalt (Nr. 3) 231. 232.

Heiden (Heyden), Johann Sigismund Freiherr von der, Generallieutenant 107. General der Infanterie, Wirklicher Geheimer Ariegsrath, Chefspräsident der cleve-märkischen Regierung, Gouverneur von Wesel 354. 359. Altersschwach 354. Arankheit und Tod 404. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 9. S. 829. Sein Bataillon ebenda. Regiment d. J. Nr. 26. S. 832.

Heiden (Heyden, Heyde), Johann Siegmund Freiherr von der, General, Chef eines Cuirassierregiments. Siehe Preußen. Heer. Cavallerie. Cuirassierregiment Heiden. S. 837.

Heilsberg (Heilsberger), von, Capitain im Regiment Anhalt (Nr. 3) 314. 1) H. war 1714 beschuldigt, einen Lieutenant im Streite erstochen zu haben, wurde kassirt und auf die Festung gebracht. 1727 wurde er begnadigt. Bergl. Friedlaender. Berliner geschriebene Zeitungen. Schriften des Bereins für die Geschichte Berlins. Heft 38, 106. 112. 117. 169.

<sup>1)</sup> Nicht bei Panewis.

175. 206. Schnackenburg. Das Invaliden- und Berforgungswesen des brandenburgisch-preußischen Heeres S. 50.

Heineccius, Johann Gottlieb, Professor an der Universität Halle 635.

Heinemann, Christian, desertirter Soldat aus dem Regiment König (Nr. 6) 167.

heinrich, Prinz, Sohn Friedrich Wilhelms. Geburt 330.

Heinrich, Herzog zu Sachsen=Weißenfels=Barby, Schwager des Fürsten Leopold. Seine Einkünfte als Dompropst von Magdeburg 621.

Deinrich Friedrich, Markgraf zu Brandenburg-Schwedt 523. 598. Wird in den Rheinfeldzug gesandt 531. Verlobt sich mit Leopoldine Marie, der Tochter Leopolds, ohne Erlaubniß des Königs 659. 660. 664. Ungnade des Königs 659. 660. Heinrichs Entschuldigung wird ihm von Leopold aufgesetzt 659. Friedrich Wilhelm giebt nachträglich aus Liebe zu Leopold seine Genehmigung 660. Erhält Urlaub, seine Berlobung in aller Form zu schließen 666. Die Ehepacten 668—670. Die Ehegelder 704. Vermählt sich 670. Bemüht sich, große Leute für sein Regiment anzuschaffen 664. Sein Verhältniß zum König ist von seiner Aufführung abhängig 671. Erhält des Königs Berzeihung aus Rücksicht auf Fürst Leopold 681. 682. Processirt um die Comturei Liehen 697. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Reg. d. J. Nr. 12. S. 829 f.

Beinflus, Anton, holländischer Rathspensionarius 44.

Helmich, Capitain im Regiment Kronprinz (Nr. 6) 5.

Henrici, Heinrich, Dr. med., Rath, Hofmedicus, Professor der Anatomie 136. 194.

Henriette Katharine, Fürstin zu Anhalt-Dessau, geborene Prinzessin von Nassau-Dranien, Mutter Leopolds 319. Gründet Oranienbaum 106. Bemüht sich, ihrem Sohne den preußischen Marschalltab zu verschaffen 9. Ihr Tod und Leopolds Trauer 12. Streit um ihre Hinterlassen-schaft 40.

Henriette Marie, Prinzessin von Brandenburg-Schwedt. Vermählt sich mit dem Erbprinzen Friedrich Ludwig von Württemberg 123.

Herford. Garnison 633.

hermann, Hofrath und Cabinetssecretar Leopolds 590.

Herre, Quartiermeister beim Regiment Anhalt (Nr. 3) 644. 648.

Herre, Johanne Sophie [Reichsgräfin von Anhalt], Tochter des vorigen. Vermählt sich heimlich mit dem Erbprinzen Gustav 379.

Hertevelt (Hertefeld, Hertefelt), Samuel Freiherr von, Oberjägermeister. Gehört zu den Gegnern der kronprinzlichen Partei 75. Sitt in der Commission zum Bau des Elbe=Saalekanals 351. 367.

Hertefeld, Freiherr von, königlicher Jagdjunker 482.

Herzberg, Boguslaw von, Fähndrich im Regiment Anhalt (Nr. 3). Wird Lieutenant 555.

Hessen-Rassel. Landgräfliche Familie. Siehe Friedrich, Georg, Karl, Wilhelm. Dessen-Kassel. Stellt den Engländern Hülfstruppen 362. 430.

Heusch, Johann Wilhelm, kurhannoverscher Rath und Resident in Berlin 134. Hildesheim. Bischof von H. Siehe Clemens August.

Hille, Christoph Werner, Hof= und Regierungsrath in der Neumark, Insformator des Markgrafen Friedrich Wilhelm zu Brandenburg-Schwedt 108.

Hirsch vom ersten, zweiten usw. Ropf 347.

Hochzinser 203.

Hoenslardija, königliches Schloß aus der oranischen Erbschaft im Delft= lande 168.

Hohendorff, Abraham von. Wird Lieutenant im Regiment Anhalt (Nr. 3) 476.

Hohenstein, Grafschaft. Aufhebung der Erbpacht 160.

Hohenzollern-Hechingen. Siehe Friedrich Ludwig.

Hoffmann, Friedrich, Erster Professor der Medicin in Halle, Hofrath, später Geheimrath 409. 549. Wird von Friedrich Wilhelm sehr geschätzt 665.

Hoffmann, Hundejunge in der Jägerei Leopolds und Friedrich Wilhelms 653. 654.

Hoffftedt, von, Lieutenant im Regiment Rönig (Nr. 6) 288.

Hofmeister 231.

Hofrath. Das Rekrutengeld, das für diesen Titel zu erlegen ist 224.

Hohenwarte, magdeburgisches Dorf 374.

Holland. Siehe Generalstaaten.

Hollandische Actien sinken beim Zusammenbruch der Südseecompagnie 172. Holstein-Bed. Siehe Friedrich Ludwig, Friedrich Wilhelm, Karl Ludwig.

Holstein-Gottorp. Siehe Christian August, Karl Friedrich. Holstein-Sonderburg-Glückburg. Siehe Peter August Friedrich.

Höniglichen Armee und Director aller Chirurgen in den Königlichen Landen, erster Regimentsfeldscheer von dem Leibregiment z. F. 470.

Bolzchen, Haide bei Großbeeren 451.

Hompeich, Adam Freiherr von, hollandischer Generalmajor 343.

Hompesch, Reinhart Vincenz Graf von, Bruder des vorigen, holländischer General 343. Vertheidigt Douai 86. Wird von Friedrich Wilhelm geschätzt 170.

Hoppe, Capitain im Regiment Grumbkow (Nr. 17) 28. 29.

Horch, Christoph, Dr. med., königlicher Hofrath und Leibmedicus, Leibarzt des Fürsten Leopold 549—551. 621. (Über Horch als Leibarzt des

Kronprinzen Friedrich Wilhelm vergl. Borkowski. Königin Sophie Charlotte als Mutter und Erzieherin. Hohenzollernjahrbuch VII, 230 f. 238. 242—244.)

Horn, Christian Friedrich, Geheimer Kriegs- und Domänenrath in Magdeburg 471.

Hornburg. Ist Etappe für den Marsch des Dragonerregiments Sonssfeldt (Nr. 2) nach dem Clevischen 608. Soll Sammelpunkt des preußischen Heeres im Falle eines Kriegs wegen der Jülich-Bergischen Erbfolge sein 655. Garnison 151. 160.

Hospital, Louis de l'H., Obrist (1731 Generalmajor) und Chef eines Garnisonbataillons. Sein Bataillon siehe Preußen. Heer. Garnisons bataillone d. Nr. 1. S. 834.

Hotham, Sir Charles, Obrift, britischer Gesandter in Berlin 446. Seine Beziehungen zum Kronprinzen Friedrich 457.

Hourdain. Überfall der Franzosen 59.

Hohmb, Abolf Magnus Graf von, kursächsischer Geheimer Cabinetsminister, Wirklicher Geheimer Rath, Generalaccise-Inspector und Obersteuers director 442.

Dubertusburg, kursächsisches Jagdschloß 396.

Hubertusschlüssel 389.

Hülsen, (Bernhard Friedrich?) von, Capitain im Regiment Mosel (Nr. 28) 475. Hundt, bessauscher Jäger? 478.

Hurvari 248.

Husaren. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. S. 823. 3. Die preußischen Regimenter. Husaren. S. 839.

## 3.

Ilgen, Heinrich Rüdiger von, Wirklicher Geheimer Staats: und Kriegsrath 70. 72. 73. 76. 97. 138. 282. 356. Gehört zur Partei des Kronsprinzen 40. 67. 68. 75. 81. 83. Hat an Ansehen bei Friedrich I. verloren 67. Ift für eine energischere Politik gegen England 70. Hält zu Leopold 56. 67. 68. 72. 76. 80. 81. 83. 87. Verschafft dem Fürsten das Commando gegen Mörs 94. Hintertreibt die Ernennung Lottums zum Feldmarschall 80. Muß sich politisch für Leopold verwenden 224. Eröffnet das Generaldirectorium 213. Stirbt 412. 543. 715.

Infanterie. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. S. 822 f. 3. Die preußischen Regimenter. S. 826 f.

Insterburg, Stadt 133. Garnison 139.

Insterburg, Amt. Berbesserung 229.

Invaliden. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. S. 823. Invalidenkasse. Gründung 2.

Jenburg, Wraf 134.

Jerlohn. Garnison 225.

Ivon, holländischer Generalquartiermeister 93.

Jablonski (Jablonsky), Daniel Ernst D., Consistorial= und Kirchenrath, deutscher Hofprediger und Senior der Unität in Groß=Polen. Wird Rléement nachgeschickt 147.

Jagdbar 351.

Jaidzuhnen, preußisches Dorf im Besite Leopolds 180.

Jasenitz, pommersches Amt 329.

Jeetze, Achaz von, Lieutenant im Regiment Anhalt (Nr. 3). Flüchtet sich, um der Strafe für ein Duell zu entgehen 176.

Jeetze, Adam Friedrich von, Capitain und Compagniechef im Regiment Sydow (Nr. 23) 465.

Jeetze (Jeetz), Joachim Christoph von, Obrist im Regiment Lottum (Nr. 25) 377. Wird zum Regiment Finckenstein (Nr. 14) versetzt 388. Regimentschef. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 30. S. 833.

Jeremias Költsch, Lakai Leopolds 496. 536. 537. 539. 665.

Jerlen, preußisches Dorf im Besite Leopolds 180.

Johann Adolf II., Herzog zu Sachsen-Weißensels, kursächsischer General b. J. Seit 26. November 1735 Generalfeldmarschall. Freund Friedrich Wilhelms 402. 406. 585. Führt den Beinamen Gouverneur phrygien 406. Ist Compatron der runden Tafel 407.

Iungen über die Führung des Elbe-Saale-Ranals durch sein Amt Mühlingen 350. 366. 367. 373. 374. Im Streit mit Leopold 476. 489. Tritt seinen Antheil an dem anhaltischen Bataillon an Preußen ab 577. 578. 596. Gestattet die Verfolgung eines preußischen Deserteurs auf seinem Gebiete 616.

Johanne Charlotte, Gemahlin des am 19. Dec. 1711 gestorbenen Marksgrafen Philipp Wilhelm zu Brandenburg-Schwedt, Schwester Leopolds 39. 57. 69. 76. 108. 118. 392. Wird Übtissin von Herford 598. Von Friedrich Wilhelm geschätt 598. Stirbt 598.

Johann Wilhelm Friso, Prinz zu Nassau=Dranien. Stirbt 51.

Jonitz, dessausches Dorf 653.

Josef I., Kaiser. Spannung 1709 zwischen ihm und Preußen 310. Wünscht nicht, daß Kronprinz Friedrich Wilhelm Chef des Garantiecorps wird 27. 28. Leopold bewirdt sich bei ihm um den Feldmarschallstab 309.

Jour jagen: außerhalb des umhegten Thiergartens jagen 620.

Juden. Schleppen die Pest ein 105.

Julich-Bergifche Erbfolgefrage. Unftände der Generalftaaten, dem Bunde von Herrenhausen beizutreten und die preußische Erbfolge in Julich und Berg zu garantiren 329. 337. Was Friedrich Wilhelm 1726 als Preis seines Bündnisses verlangt 343. Der Raiser erbietet sich, mit Rurpfalz zu verhandeln und dem Könige eventuell eine anderweitige Satisfaction zu verschaffen 348. Neue Anträge des Raisers 357. 1727. Friedrich Wilhelm will sich mit keiner Partei einlassen, aber den Raiser bei einem Kriege im Reiche unterstützen 356. Friedrich Wilhelm hofft Berg zu erlangen 372. Die Krankheit des Kurfürsten Karl Philipp von der Pfalz macht einen baldigen Austrag der Frage wahrscheinlich 390. 494. Sachsen erhebt auch Ansprüche auf die Erbschaft 460. 611. Frankreich und die Generalstaaten gegen eine Bergrößerung Preußens am Rhein 491. 608. Friedrich Wilhelm will keinen Affront leiden 494. Die Erbfolgefrage kann nicht ohne Schwertschlag abgethan werben 506. 509. Der Krieg scheint 1733 vor der Thur zu stehen 507. 509. Wenn der Rönig einen Theil von Westpreußen erhält, will er auf Julich und Berg verzichten 512. Friedrich Wilhelm hofft noch, mit Hulfe bes Raisers Berg zu erhalten 521. England-Hannover ist der preußischen Erbfolge feindlich 585. Die Vergleichsvorschläge Friedrich Wilhelms1) 609. Der König trifft 1737 militärische Vorkehrungen, um seine An= sprüche mit Gewalt durchzuseten 608. Er verlangt nichts als Billigkeit und seine Ehre 609. Die drohende Aufstellung der Franzosen 608. 615. Leopold will den künftigen Kriegsschauplat besichtigen 615. 616. Born Friedrich Wilhelms über den Kaiser wegen dessen Haltung in der Erbfolgefrage 617. Friedrich Wilhelm glaubt Ende 1737 den Tod bes Kurfürsten von der Pfalz nahe und hält die Constellation für gunstig zu einem Kriege 621. 1738. Die ibentischen Noten bes Raisers, Frankreichs, Großbritanniens und der Generalstaaten 630. 631. Friedrich Wilhelm will es darauf ankommen lassen 631. 632. 634. Frankreich ruft seinen Gefandten aus Berlin ab 632. Der Rriegsplan bes Rönigs 633. 634. Fürst Leopold wünscht den Krieg 663.

Jüling, M., Unterofficier im Regiment Anhalt (Nr. 3) 546. 602. 603. Jurgaitschen, preußisches Amt 206. 253.

## Ω.

Raiser, siehe Elisabeth Christine, Josef I., Karl VI.

Raiserliche Feldmarschälle haben den Rang vor allen anderen deutschen Marschällen 534.

<sup>1)</sup> Es muß S. 609, Anm. 1: 26. November 1736 heißen (nicht 1737). Bergl. Dropsen 4. 3. 2, 305.

- Katau, dessausches Dorf 653.
- Kalbe, Stadt. Garnison 187. 208. 258. 413. Vor einem Brande durch die Leibcompagnie des Regiments Anhalt bewahrt 122. Soll mit Schönebeck durch einen Kanal verbunden werden 330.
- Kalbe, Amt. Dienstleistungen der Mühlingenschen Unterthanen dorthin 374. Salpeterhütten 688.
- Raldstein, Christoph Wilhelm von, Obrist und Sousgouverneur des Kronprinzen Friedrich 237. Soll Chef des Regiments Forcade (Nr. 23) werden 415. Wird Chef des Regiments Rutowsky 415. 419. Generals major 595. 622. Nimmt das anhaltische Bataillon ab 595. Vertrauter des Fürsten Leopold. Soll in dessen Streit mit Grumbkow vermitteln 296. 298. 305. 314. 321. 322. Soll den Fürsten über den Tod des Erbprinzen Gustav trösten 622—624. Sein Regiment siehe Preußen Heer. Regiment d. J. Nr. 25. S. 832.
- Kalnein, von, Premierlieutenant im Infanterieregiment Golz (Nr. 5). Wird Brigademajor für den 1733 geplanten Feldzug 517. 518.
- Kalsow, von. Wird Obrist im Infanterieregiment Glaubit (Nr. 4) 630.
- Kamete, Ernst Boguslaw von, Hoffammerpräsident. Gehört zu den Gegnern des Kronprinzen Friedrich Wilhelm 74. 75.
- Kamete, Paul Anton von, Grand Maître de la garderobe. Verwendet sich für den Fürsten Leopold 47. Sehört zu den Gegnern des Kronsprinzen Friedrich Wilhelm 75. Unterstützt Blaspil 76. Wird Chef eines Regiments 110. Sein Regiment siehe Preußen. Heg. d. J. Nr. 23. S. 832.

## Kammertare 214.

Kanal zwischen Elbe und Saale soll gebaut werden, um den sächsischen Elbzoll zu umgehen 330. Die Vorbereitungen 350. 351—353. 366—368. Beginn des Baus 372. 374. Die Zahl der Arbeiter wird verringert 374. 375. Der Bau wird gänzlich eingestellt 377. Die aufgelaufenen Kosten 377.

Kapengraben. Soll zum Muster des Elbe=Saale=Kanals genommen werden 351.

Rarl VI. Kaiser. Neigt angeblich 1712 zum Frieden mit Frankreich 71. Will den Krieg auch ohne England weiter führen 74. Soll statt Groß-britanniens die Subsidien für das preußische Corps zahlen 77. Hofft nach der Eroberung von Quesnoy noch auf einen glücklichen Ausgang des Erbfolgekriegs 78. Schließt die Quadrupelallianz und will die mecklenburgische Execution erzwingen 141. Wird als Friedensbrecher 1718 von Friedrich Wilhelm beargwohnt 144. 282. Gespanntes Vershältniß zwischen dem Kaiser und Preußen die 1725: 151. 183. 206. 207. 220. 223. 235. 251. 261. Die Gründe dieser Feindschaft 183.

Interessirt sich für Friedrich Wilhelms "domestique Affairen" 261. Urtheil Friedrich Wilhelms über die Stärke des kaiserlichen **220**. Heeres 184. Rommt wegen der Oftendischen Compagnie in Differenz mit den Seemächten 235. Nähert sich den Preußen 223. 235. Schickt wieder einen ständigen Gefandten nach Berlin 283. 287. Ift 1725 nicht zum Kriege gerüstet 277. Schließt ein Bündniß mit Spanien 385. Verbündet sich mit Katharina II. von Rußland 336. 467. 586. Sucht ein Bündniß mit Preußen 343. 348. 356. 357. Ift nahe am Rriege mit den Seemächten 353. 355. 362. 363. 371. Schließt Bundniß mit Preußen 443-444. 445. In Feindschaft mit Spanien wegen der Erbfolge in Toscana u. s. w. 437—439. Ift nahe am Kriege mit ben Seemächten und Spanien 444. 445. 449. Bernach= lässigt Kursachsen 460. 465. Hat kein Gelb 460. Nähert sich den Engländern und den Generalftaaten 464-466. Begünstigt scheinbar noch die preußischen Ansprüche auf Berg 488. 491. Kommt mit Friedrich Wilhelm in Böhmen zusammen 498. 499. Urtheil des Königs über R. 499. Sendet von jedem Regiment einen großen Soldaten an Friedrich Wilhelm 500. Vermehrt sein Heer angesichts der polnischen und italienischen Verwicklungen 505. Kassirt die Huldigung, die Don Carlos als Großprinz von Toscana empfangen hat 507. Will ben Rurfürsten Friedrich August als König von Polen anerkennen 513. 520. Hat in der Jülich=Bergischen Frage die Front gewechselt und weigert sich beshalb, bas ganze preußische Heer im polnischen Erbfolgekrieg zu Verlangt aber das vertragsmäßige Hülfscorps von nehmen 520. Friedrich Wilhelm 521. Sucht Preußen von dem Ginmarsche in Mecklenburg abzuhalten 522. Ift durch eigene Schuld in böser Lage 522. 523. Fürwort Friedrich Wilhelms für Officiere bei R. 564. Verbietet die preußische Werbung in seinen Erblanden 585. 592. 599. Rasse ist erschöpft 570. Führt mit der Türkei Krieg. Siehe Türken= krieg von 1736—1739. Steht auf gespanntem Fuße mit Preußen 608. 617. 619. 630, 631. Bermindert sein Beer 699.

Karl XII., König von Schweben 512. Ist in Stralsund eingetroffen 112. Berlangt die schleunige Räumung Stettins 113. 115.

Karl, Landgraf zu Hessen-Kassel 277. Im Streite mit Amalie von Nassau-Diez; Vermittlungsversuch Friedrich Wilhelms 107. Sucht zwischen Karl XII. und Friedrich Wilhelm zu vermitteln 115. Setzt den Obristen Korff in Arrest 321.

Karl Albert, Kurfürst von Baiern. Steht im Einvernehmen mit Frankreich 503. 529.

Rarl Albert, Erbprinz von Braunschweig=Bevern, seit 1. März 1735 von Braunschweig=Wolfenbüttel, seit 13. September 1735 regierender Herzog

- zu Braunschweig=Wolfenbüttel 473. Vermählt mit Philippine Charlotte, Tochter Friedrich Wilhelms; ist des Königs liebster Schwiegersohn 569. · 706. Soll sich beim Kaiser für den Grafen Seckendorf verwenden 619.
- Friedrich Karl Albrecht, Markgraf zu Brandenburg=Schwedt, Herrenmeister zu Sonnenburg. In Celle 378. Nimmt 1734 als Obrist am Rhein= seldzuge theil 531. Sein Regiment siehe Preußen. Reg. d. J. Nr. 19. S. 831.
- Karl Alexander, regierender Herzog zu Württemberg. Wird Reichsfeldsmarschall 530. 534. 563. Sein Befinden 564. Führt in Abwesenheit des Prinzen Eugen das Obercommando des Heeres am Rhein 564. 580. Stirbt 610.
- Karl Friedrich, Fürst zu Anhalt-Bernburg. Sein Conflict mit Preußen 167. 168.
- Karl Friedrich, regierender Herzog zu Holstein=Gottorp. Berbündet sich mit Schweden 113. Mit Preußen 105. Seine Länder sind von den Dänen besetzt 467.
- Karl Leopold, Herzog zu Mecklenburg=Schwerin. Sammelt ein Heer, um Schweden zu unterstützen 113. Sein Hochmuth 130. Wehrt sich gegen die über ihn verhängte Reichsexecution 141.
- Karl Ludwig, Herzog zu Holstein=Beck. In russischen Diensten 562?
- Karl Philipp, Kurfürst von der Pfalz. Sein baldiger Tod wird erwartet 390. 494. 608. 621. 630. 633.
- Karl Philipp Wilhelm, 1) Markgraf zu Brandenburg-Schwedt, Herrenmeister des Johanniterordens. 1694 und 1695 Führer des brandenburgischen Hülfscorps in Italien 6.
- Karl Wilhelm Ferdinand, Erbprinz zu Braunschweig=Wolfenbüttel. Seine Geburt 569. 571.
- Karl Wilhelm Friedrich, Markgraf zu Ansbach. Vermählt sich mit Friederike Luise, der Tochter Friedrich Wilhelms 423. (Vergl. darüber auch Jahresbericht des historischen Vereins von Mittelfranken 1865.) Hat "Rapen im Kopf" 489. Verweigert die Auslieferung eines Deserteurs 618. Soll durch Repressalien gefügig gemacht werden 618. 634. Ist ein "Schuft" 635.

Karow, Wartenslebensches Gut 287.

Karren für Infanterieregimenter 123.

Katharina I., Kaiserin von Rußland. In Magdeburg und Berlin 129. Schließt mit Karl VI. ein Bündniß 336.

Katharina Iwanowna, Herzogin zu Mecklenburg-Schwerin 130.

Katsch, Christoph von, Wirklicher Geheimer Staats= und Kriegsrath, Vice= präsident und dirigirender Minister beim Generaldirectorium, Director

<sup>1)</sup> Nicht Rarl Wilhelm, wie irrthümlich auf S. 6 angegeben wird.

aller Criminalsachen, auch bes Kriegs- Hof- und Criminalgerichts, Generalaubiteur. Als Generalaubiteur thätig 41. 112. 153. 163. 167. 186. 188. 317. 395. Als Director bes Kriegs- Hof- und Criminalsgerichts 175. 183. 186. Führt die Untersuchung im Kleementschen Processe 153. 154. 156. Soll dem Fürsten Leopold darüber Bericht erstatten 154. Als Minister im Generaldirectorium 249. 254. 257. 390. 408. Steht in vertrauten Beziehungen zu Leopold 47. 255. 306-307, Soll den Fürsten zur Nachgiebigkeit gegen Grumbkow bewegen 271—273. 275. 276. 299. 322. 325. Leidet am Stein 257.

Katte, Christoph von, Präsident der magdeburgischen Kriegs- und Domänenkammer 333. 353. 366. 367. Bei Friedrich Wilhelm wohl angesehen 220. 221. Unzufriedenheit des Königs mit ihm 345. 347.

Katte, Hans Heinrich [Graf] von, Generalmajor der Cavallerie. Mitglied des Chrenraths über Grumbkow 296. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Cuirassierregiment Nr. 9. S. 837.

Katte, Hans Hermann von, Sohn des vorigen, Lieutenant und Abjutant bei den Gensdarmes. Wird verhaftet 543. Seine Papiere sind verschwunden 456. Der Prozeß gegen ihn 456. 457. Wird hingerichtet 460.

Rehl. Bon den Franzosen angegriffen 522. Erobert 529.

Reith, George Earl, Marishal of Scotland 564.

Reith, James, russischer Generallieutenant 564.

Reith, Peter Christoph Karl von, Page des Königs 409.

Relner (Rellner), Kriegsrath in der magdeburgischen Kriegs= und Domanen= kammer 594.

Rendal, Herzogin Chrengard Melusine, geb. von der Schulenburg, vermählte von dem Bussche 161.

Reppel, Johannes Rabo Freiherr von, Gesandter der Vereinigten Provinzen in Berlin 369. Nimmt Abschied 404. Reist ab 406.

Rermutschinen, preußisches Dorf im Besitze Leopolds 180.

Kenserlingk, Dietrich Freiherr von, Lieutenant im Cuirassierregiment Marksgraf Albrecht (Nr. 11). Wird Begleiter des Kronprinzen Friedrich 419. Kiauten, preußisches Amt 206.

Rinsty, Philipp Graf, kaiserlicher Gefandter in London 427.

Kirchensen, Karl David, Kriegsrath und Bürgermeister von Berlin, preus sischer Resident und Werbe-Agent in Wien. Klagen des Fürsten Leopold über ihn 592. 599.

Rirjen 238.

Rleement, Johann Michael. Seine angeblichen Enthüllungen 143. 144. 149. 157. 178. Wird aus Amsterdam zurückgebracht 147. Sein Proces 149. 153. 154. 156. 157. 163. Ergebniß der Untersuchung 153. 154.

Klein-Bubainen, preußisches Dorf im Besitze Leopolds 180.

Alein-Obelischken, preußisches Dorf nebst Krug im Besitze Leopolds 180.

Klein=Platenischen, preußisches Dorf im Besite Leopolds 180.

Alein-Rastaunen, preußisches Dorf im Besitze Leopolds 180.

Kleist, Andreas Jochen von, Obrist und Regimentschef. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 14. S. 830.

Aleist, Franz Ulrich von. Wird Major im Regiment Christian Ludwig (Nr. 7) 252. 518.

Kleist, Henning Alexander von, Obristlieutenant im Regiment Anhalt (Nr. 3) 145. Obrist 152. 179. Klagen Leopolds über ihn 176. Seine Bergehen und das Kriegsgericht über ihn 185—192. 195. 197. 198. Seine Verurtheilung 185. Seine Compagnie bei Anhalt ist die drittbeste des ganzen Heeres 192. Ihr Geldwerth 193. Sie wird dem Capitain Schwerin verliehen 198. Er wird auf Leopolds Bitte begnadigt 329. Wird Obrist im Infanterieregiment Stillen (Nr. 20) 341. Ist bei der Leitung des Magdeburgischen Baus betheiligt 407. 408. 410. 411. Händel mit seinem Obristlieutenant 415. Generalmajor und Regimentsches 633. Sein Regiment siehe Preußen. Heegiment d. J. Nr. 26. S. 832.

Kleift, Karl Wilhelm von, Lieutenant im Infanterieregiment Kronprinz (Nr. 15) 626.

Rleift, Konrad Friedrich von, Premiercapitain im Regiment Anhalt (Nr. 3) 522.

Kleist, Beschefersches Gut im Ramminschen 478.

Kliefen, Lattorffiches Gut in Anhalt-Zerbft 294.

Klingenberg, sächsisches Dragonerregiment 433.

Klinkowström, Freiherr von, schwedischer Envoyé extraordinaire in Berlin, führt den Beinamen le Gascon du nord 406.

Kloster Berge im Zwist mit Fürst Leopold über den Magdeburgischen Bau 173. Der Abt zeigt sich beim Elbdamm=Bau willig 511.

Aneitling (Aneitlingen), Friedrich Wilhelm von. Wird Obristlieutenant im Infanterieregiment Thiele (Nr. 30) 394.

Knesebed, von dem, Major im Regiment König (Nr. 6) 399.

Knorr (Knorre), Georg Christian von, Reichshofrath 619.

Anyphausen. Siehe Enyphausen.

Roenen, Friedrich Wilhelm von, Obrist und Regimentschef 170. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 15. S. 830.

Kolban. Siehe Colban.

Rolberg. Besatzung 141. 431. 633.

Kölmer 230.

Költsch, Jeremias, Lakai Leopolds 496. 536. 537. 539. 665.

Königsberg in Preußen. Besatzung 139. 431. 517. 633. Der polnische Handel nach R. 183. Der Handel von R. im Vergleiche zum Danzigschen 477. Die Gutachten über den Königsberger Markt 216—219. Bau eines Grabens zur Erschwerung der Accisedefraudationen 684. Der Holzgarten in R. 642.

Königsberg in ber Neumark. Garnison 131.

Ronigshorst, königliches Mustergut in der Kurmark 465. 472.

Königstein, kursächsische Festung. Bon Friedrich Wilhelm bewundert 392.

**Rönnern.** Von Leopold als Garnison für ein neu zu errichtendes Dragonerzegiment vorgeschlagen 255. Sehört zu dem Garnisonbezirke des Regiments Anhalt (Nr. 3) 208. 413.

Röpenia. Friedrich Wilhelm mustert dort das Dragonerregiment Wuthenau (Nr. 6) 133.

Den Ropf halten 344.

Körbener, Christian Friedrich von, Major im Regiment Anhalt (Nr. 3) 109. 161.

Korff, Christoph Gerhard von, Obrist im Heere des Landgrafen von Hessens Rassel. Secundant Grumbkows in dem verabredeten Duelle mit Leopold 297. 299—301. 307. 308. 318. Sein Bericht über Grumbkows Bershalten 297. 298. Wird auf Leopolds Antrag vom Landgrafen in Arrest gesett 321.

**Körnichen**, Johann Friedrich, Capitain im Regiment Anhalt (Nr. 3) 270. Seine Compagnie 177. Wird auf Kundschaft geschickt 145. 147. Hilft dem Fürsten bei bessen Privatgeschäften 140. 159. 173.

Korfika. Krieg des Kaisers auf der Insel 498.

Korfitaner. Die von Friedrich Wilhelm nach Korsika geschickten Officiere 498. Bergl. auch Pauli. Leben großer Helden. Theil 1. 2. Aufl. S. 215 f. und Förster 3, 300 Nr. 146. (Danach sind sie schon 1729 dorthin gesandt.)

Rosaiden, preußisches Dorf im Besitze Leopolds 180.

Köslin. Garnison 131. 178.

Roswig. Wird häufig als Duellplatz erwählt 265. 294. 492.

Rottbus. Garnison 287.

Roven, Anna Elisabeth von. Ihr Proces mit Leopold 183.

Kramer, Capitain im Regiment König (Nr. 6). Duellirt sich 341.

Krautt, Johann Andreas von, Geheimer Kriegsrath und Generalempfänger beim Generalkriegscommissariat 46. 62. 85. Will sein Amt niederslegen 75. Wird wegen seiner verwirrten Rechnung vom Generalsempfängerposten enthoben 91. Wirklicher Geheimer Kriegsrath 200. Leiter des Berlinischen Lagerhauses 239. Vicepräsident und dirigirender Minister beim General-Directorium. Gutachten über Leopolds Denks

schieft zur Hebung Preußens 218. Schießt dem Könige und dem Fürsten Leopold Geld vor 138. Will angeblich das Regiment Lottum nach Magdeburg verlegen 270. Soll angeblich Grumbkow Directiven gegeben haben 263. 270. Meinung Friedrich Wilhelms über ihn 75. 91. 215. 246. Ist "närrisch" 215. Seine Rechnungen nicht in Ord-nung befunden 246. Stirbt 246.

Krautt, Johann Ludwig, Geheimer Finanz= Kriegs= und Domänenrath in ber magdeburgischen Kriegs= und Domänenkammer 236.

Kravatte, fravattiren 371.

Areuzburg. Garnison 139.

Areuzrim 239.

Kröcher, George Bollrath von, Major im Regiment König (Nr. 6). Wird vom Könige geschätt 110. Obrist im Regiment König 420. Wird Regimentschef 482. Generalabjutant 420. 502. Seine Regimenter siehe Preußen. Heer. Regiment b. J. Nr. 18. S. 831 und Garnisonsbataillone a. Nr. 32. S. 833.

Kroll, von. Sein Patent als Obristlieutenant 108. Obrist im Infanteriezegiment Christian Ludwig (Nr. 7) 190.

Arop 169. 496.

Aroppenstedt. Garnison 515.

Krofigt, von 200.

Krossen, Herzogthum. Friedrich I. bietet es als Tauschstück für Vorpommern 65. Die dortige Wirthschaft 206. 207.

Kroffen, Stadt. Garnison 287. 497.

Arug von Ridda, Philipp Friedrich, Bergrath. Wird von Creut empfohlen, aber der König traut ihm nichts zu 347. Geheimer Bergrath. Übersnimmt die Salpeterfabrikation im Magdeburgischen und Halberskädtischen 526. 531. Ausschwung dieser Fabrikation unter seiner Leitung 584. 687. Erhält die Jurisdiction über alle Salpetersieder in diesen Provinzen 584. Findet bei der magdeburgischen Kammer nicht die nötige Unterstützung 687. Verhandlungen über einen neuen Contract 687 bis 689. Seine Vorschläge zur Anlegung neuer Salpeterhütten 688. Beklagt sich, daß Obrist Bosse ihm bei der Leitung der Bergwerke vorgesetzt ist 689. Dies Verhältniß muß bleiben 690. Erhält den Titel Präsident 689.

Krusemard, Hans Erdmann von, Obristlieutenant im Regiment Anhalt (Nr. 3) 43. Das Datum seines Patents 108. Hofmeister des Marksgrafen zu Brandenburg-Schwedt 81. 103. Fordert und erhält seine Entlassung als Hofmeister 108.

Rühl (Rühle, Rühlen), Hans Gabriel von, Artilleriehauptmann. Erhält 'eine Artilleriecompagnie 685.

Aunersdorf, Forst bei Potsbam 422. 432. 434. 452.

Aurier. Beiname von Du Moulin 406.

Rurland. Berbegebiet für die preußischen und pommerschen Regimenter 244.

Rurmark Brandenburg. Schutlos im nordischen Kriege 52-55.

Aurmärkische Kriegs= und Domänenkammer. Erhält Instruction, wie bei einer Razzia zu verfahren ist 258.

Rüftrin. Besatung 123. 142. 241. 287. 393.

## 2.

Lachse. Ihr Preis in Magbeburg 628. 629.

Lacy, Peter Graf, russischer General. Belagert Danzig 525. Commandirt das Hülfscorps im polnischen Erbfolgekriege 564.

Lagerhaus in Berlin 215. 238. 239.

Lancieren 248.

Landrecies. Wird von den Allierten belagert 79. 81. Aufhebung der Belagerung 79. 82. 84.

Landräthe im Magdeburgischen und Halberstädtischen. Sollen über die Ausführung des Salpeteredicts wachen 688. 689.

Lange, beffauscher Biqueur 366. 403.

Lares (Larisch?). Leopold legt für L. Fürsprache ein 385.

Laroche, bessauscher Jagdbedienter 480.

Laseninken, preußisches Dorf. Leopolds Besit in L. 180.

Laffen, Beschefersches Gut im Kreise Stolp 478.

Lastadie, Vorstadt Stettins. Die Bauten auf der L. 380.

Lattorff, Christoph Friedrich von, Lieutenant im Regiment Anhalt (Nr. 3). Wird Capitain 476.

Lattorff, Rudolf Friedrich von, Obrist und Regimentschef. Sein Regiment siehe Preußen. Hegiment d. J. Nr. 9. S. 829.

Lattorff, von, Major a. D. Leopolds Secundant in dem geplanten Duelle mit Grumbkow 294. 301. 308. Soll seinen Bericht über den Vorfall einsenden 295. Sein Bericht wird mit dem des Grumbkowschen Secundanten verglichen 298. Erhält den Orden de la générosité 547.

Laujardidre, Wilhelm Chenu de Chalezac Seigneur de L, Obrist im Regiment Schliewit (Nr. 9). Wird Regimentschef 412. It zu schwach 486. Stirbt 486. Sein Regiment siehe Preußen. Hegiment d. J. Nr. 20. S. 831.

Laws Miffiffippicompagnie 227.

Lehenscanon. Weigerung der magdeburgischen Edelleute, den L. zu zahlen 211. 220. Proceß beim Reichshofrathe gegen den König 183. 235. Kursachsen soll das kaiserliche Urtheil zur Execution bringen 261.

Lehmann, Georg Heinrich, Resident des Herzogs zu Sachsen-Weimar in Berlin. Mitangeklagter im Processe Kléement. Verhandlungen mit Kursachsen über seine Auslieferung 145. 149. 150. Sein Geständniß 153. 154. 157.

Lehmann, halberstädtischer Kriegsrath 290.

Lehtmate (Lethmate), Sabine Christophora Freiin von, geb. Brandt von Lindau, Wittwe des Generalmajors Kaspar Friedrich Freiherrn von L. Vertauscht ihr Haus in Magdeburg 119.

Lehwaldt, Hans von, Obrist und Regimentschef. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 14. S. 830.

Leiningen, Ernst Ludwig Graf von, Fähndrich im Regiment Anhalt (Nr 3). Nimmt seinen Abschied 317.

Leipzig. 1720. Schlechter Ausfall ber Michaelismesse 172. 1731. Schlechter Ausfall ber Neujahrsmesse 465.

Leithund 458.

Lens. Postirung der großen Armee bei L. 45. 46.

Lenzen. Ein preußisches Lager soll bei L. errichtet werden 105. Garnison in L. 241.

Leopold I., Kaiser. Ernennt Leopold von Dessau zum Chef eines Resgiments 309.

Leopold, regierender Fürst zu Anhalt-Dessau. I. Bum Lebenslaufe des Fürsten. Geburtstag 262. 1704. In Sübbeutschland 1. 1705. April. Reist zum preußischen Hülfscorps nach Italien 2. 1706. In der Turiner Schlacht 3. 4. November und December. Reist aus Italien zurud und kommt nach Berlin 5. 1707. Juli. Trifft beim preußischen Hülfscorps in Nizza ein 10. 1708. Juni und Juli. Leibet an den Augen 11. September. In Berlin 12. 1709. Januar bis März. In Berlin 13. Juli. Geht als Volontair zum Heere in den Niederlanden 14. 701. 1710. April. Trifft vor Douai ein 14. April bis Belagert die Festung 15. 18. 19. 21—23. Mai. Wird vor Douai verwundet 18. Juli. Stößt mit seinem Corps zur großen Armee 23. Juli und August. Bei ber Belagerung von Belhune 24—26. 28. 29. September bis November. Belagert Aire 29—34. 36—38. November. Geht nach Maastricht und Aachen 38. December. Kommt nach Dessau 38. 1711. Januar. In Berlin 39. April. Trifft beim preußischen Corps in Gent ein; geht nach Tournay 40. Leidet an den Augen 44. Zieht mit dem Heere nach Lens 46. Juli. Wird von einem Fieber befallen und läßt sich nach Bethune bringen 50-52. 56. Wird hergestellt und kehrt zum Heere zuruck 52-54. August und September. Belagert Bouchain 57-60. October. Erhält

Urlaub zur Heimreise 62. November. Kommt in Berlin an 64. 1712. Mai. Reist zum vereinigten Heere in Flandern ab 68. 70. Juni und Anfang Juli. Belagert Quesnoy 77. 78. Juli. Leitet die Belagerung von Landrecies 79. August. Hebt die Belagerung auf und vereinigt sich mit der großen Armee 84. October. Erhält Urlaub, sobald Mörs genommen ist 95. November und December. Reist von Wefel nach Berlin 98. 1713. Januar. Von neuem in Berlin 99. Februar. Wird in Dessau frank 99. April. Empfängt in Dessau ben Besuch des Königs 100. Juni. Ist wieder frank 101. September. Wird vom Könige zur Jagb eingelaben 104. December. Bewirthet ben König in Dessau 106. 1714. Februar. Reist nach Kassel 107. Mai. Bur Revue bes Regiments König eingelaben 109-111. 1715. Februar und März. Wird zum Kriegsrathe gegen Schweden nach Berlin berufen 114. 115. November. Leitet die Landung auf Rügen 116. 1716. März. Erleidet auf der Parforcejagd Schaden 117. April. Wird von einem Schwein geschlagen 118. 119. Mai. Wird vom Könige eingelaben 118. 119. September. Wird zur Jagd eingelaben 121. 1717. April. Wird vom Könige eingeladen 124. Soll ben König auf einer Reise nach Frankreich begleiten 125. Juli. Leidet an den Augen 125. Bur Hochzeit des Erbprinzen von Württemberg eingeladen 122. November. Wird zur Revue des Wuthenauschen Regiments nach Röpenick eingelaben 133. 1718. Februar. Rommt zum Besuche nach Berlin 135. März. Ift frank 136. Mai. Wird zur Musterung des Regiments König eingeladen 136. 137. 1719. Januar. Ift unwohl 148. Juli. Leidet an den Augen 154. Wird zur Revue nach Burg eingelaben 161. 1720. April. Reist nach Leipzig 166. September. In Berlin; wird nach Potsbam eingeladen 171. 1721. Juni. Reift mit Friedrich Wilhelm nach Preußen 178. 179. 269. 1722. Wird nach Berlin eingeladen 194. April. Befichtigt die Regimenter in Magbeburg 196. Mai. Bur Besichtigung bes Regiments Rönig eingeladen 199. Juli. Soll den König nach Prenßen begleiten 200. December. In Berlin 213. 1723. Januar. In Berlin 213. April. Soll nach Berlin kommen 222. Mai. Wird zur Berliner Rebue ein= gelaben 223. August. Wird zum Besuche nach Berlin gelaben 232. 1724. Soll an der Saujagd in Pommern theilnehmen 237. Früh= jahr. Reist durch Franken und Schwaben 239. Mai. Zur Berliner Revue geladen 249. 250. August. In Preußen 252. September. Rehrt aus Preußen zurud 254. December. Wird zur Jagd eingelaben 257. 258. 1725. Februar. Trifft mit dem Könige in Saarmund zusammen 271. April. Bespricht sich mit Katsch in Ziesar 299. August bis November. In Dessau 294. 296. 303. 304. 321. September.

Unpäglich 298. 1726. Mai. In Berlin 340. Wird zur Berliner Revue eingeladen 338. 339. October. Bur Jagd eingeladen 348. 349. 375. 1727. Soll ber Berliner Revue beiwohnen 372. Juli. In Potsbam 379. Reift nach Celle 377—379. October. Ift frank 387. Herbst. Bur Jagb nach Wusterhausen geladen 375. 1728. April. Ift unwohl 397. Mai. Wird zur Berliner Revue eingeladen 393. Mai und Juni. Soll beim Besuche bes Königs August auch nach Berlin kommen 395. 398. August und September. Reist nach Dresben 401. October. Empfängt den König in Dessau 402. November und December. Il frank in Dessau 405. 408. 409. 411. 412. 1729. Januar. Wird zur Jagd nach Pommern geladen 412. April. Jagt im Burgstallschen Forst 419. In Magdeburg 421. Mai. Wird zur Berliner Revue und zur Hochzeit der Prinzessin Friederike Luise eingeladen 423. 424. 1730. März. In Magdeburg 448. Mai. Wird zur Berliner Revue eingeladen 449. 452. 453. Juni. Im Radewißer Lustlager 438. 449. Juli. In Dessau 455. August. In Wesel 456. Bewirthet den König in Dessau 456. November und December. In Dessau 461. 463. 1731. Januar. Besucht die Leipziger Messe 465. In Dessau 466. April. Ift unpäßlich 471. In Dessau 472. Mai. Wird zur Berliner Revue eingeladen 473. Juni. In Berlin 475. Juli und August. Reist nach Preußen 473. 477. 479. September. In Berlin; wird nach Wusterhausen eingeladen 479. November. In Berlin 483. 1732. Januar. Reist nach Magbeburg 487. Wird nach Berlin eingelaben 485. 489. April. In Dessau 492. Mai. Geht nach Magbeburg 495. Juni. In Berlin 497. Wird nach Schartau eingeladen 498. October. In Dessau 501. 502. Ift frank 504. 506. 1733. März. Wird vom Könige eingeladen 450. 509. 510. April. Beurlaubt sich, um nach Magdeburg, Halle und Preußen zu reisen 510. Mai. Wird vom Könige eingeladen 514. Juni. In Potsdam 514. Juli. Stettin 515. October. Wird auf der Jagd von einem Hirsch gespießt 519. 520. 522. December. Bur Jagb gelaben 522. 1734. Januar. In Berlin 524. In Dessau 525. Mai. In Halle 528. Reist mit Friedrich Wilhelm in das kaiserliche Lager 533. September bis November. In Dessau 536. 538. 539. 541. Wird zur Hochzeit nach Potsbam eingelaben 540. 541. December. in Potsbam 542. Geht nach Stettin 542. Reift nach Deffau zurud 542. 1785. Januar. Besucht die Leipziger Neujahrsmesse 542. In Dessau 543. März. Ist krank in Dessau 548—550. April. Ist in der Genesung 552. 553. Mai. Wird zur Berliner Revue geladen 555. 556. 558. Juni. In Berlin 558. September und October. Im faiserlichen Lager 560. 562-568. October. Reist zurud; kommt

in Halle an 566. 568. 569. November. Wird nach Halberstadt ein= geladen 571. 572. December. In Magdeburg 572. Reift nach Dessau 573. 1736. Januar. In Dessau und Halle 577. Februar. In Deffau 579. 580. 582. 583. März. In Halle 583. 584. Ift unpäßlich 583. 585. Juni. Bewirthet ben König in Magbeburg 587. 589. Juli. Reift mit dem Könige nach Preußen 587. August. Bleibt noch in der Provinz 587. 591. September bis November. In Dessau 591. 593. 595. 596. 598-602. 1737. Januar. In Dessau 605. In Aschersleben 606. März. In Dessau 618. April. Melbet sich bei Friedrich Wilhelm an 610. Juni. In Berlin 612. 613. Berläßt ben König, um nach Deffau zu reisen 614. Juli. Wird von Friedrich Wilhelm zur Reise nach Landsberg, Schwedt und Stettin eingeladen 614. August. In Magdeburg und Dessau 615. 616. October. In Dessau 617. 618. December. In Dessau 621—623. 1738. Januar und Februar. In Dessau 625. 630. 631. März. In Halle 634. April. In Dessau 636. In Magdeburg 638. Mai. In Halle 639 bis 641. Kommt zu Pfingsten nach Berlin 640. 641. Juni. In Berlin 642. Soll mit Friedrich Wilhelm nach Cleve reisen 640. August. In Halle 645-647. In Dessau 643. 645. September bis December. In Dessau 649. 653—655. 660. 661. 663. 1739. Januar. In Dessau 668. In Halle 666. In Dessau 667. Ift frank 668. Februar. In Dessau 668. Februar bis April. Beim Könige 664. 667. 673. April. Reist nach Halle und Magdeburg 673. In Dessau 674. In Magdeburg 675. 676. In Niegripp 677. In Magbeburg 678. In Halle Mai. In Halle 680. Bur Revue nach Berlin eingelaben 673. 679. Juni. In Berlin 681. Erhält Urlaub, nach Halle zu geben **681.** In Dessau 683. Juli. Reist mit dem Könige nach Preußen **682**. August bis December. In Dessau 683. 684. 686—688. 690. **682.** 692. 693. 1740. Januar bis Mai. In Dessau 694. 695. 699. 701 bis 704. 706—708. 713. März bis Mai. Ift krank 708—710. Mai. Geht nach Halle 713. Reist am 29. Mai zu bem 712. sterbenden Könige 714. Juni. In Dessau 718.

II. Zur Charafteristik Leopolds. Theilt seine Person in drei Theile: die Seele für Gott; Leib, Gut und Leute für den König; die Ehre für sich allein 302. Seine Ansicht vom Fürstenberuse 219. Seine große Klugheit 295. 313. Geht nicht oft genug in die Kirche 48. Soll sich bekehren 519. Seine Stellung zur Lehre von der Prädestination 544. 701. Ergiebt sich in Gottes Schickungen 624. 625. Ist ein Feind der Lüge 463. Wacht argwöhnisch über die Erhaltung seiner Autorität 453. 582. Vermuthet Intriguen, wenn ihm widers sprochen wird, oder ihm ein Wunsch nicht erfüllt wird 455. 604. 605.

613. Ift jähzornig 265. 267. Weint aus Born 303. Hat in seiner Jugend Lust am Duelle gehabt 637. Ist bekümmert, daß er sich in einer Chrensache von einem anderen Raths holen foll 302. Achtet bei der Verfolgung eines dienstlichen Vergebens nicht das von einem Officier gegebene Chrenwort als unverbrüchlich 661. Schätt die Herren von der Feder gering 677. Schreibt eine schwer lesbare Handschrift 492. Seine Meinung von den Professorenfrauen 456. (Bergl. Fagmann 1, 949 f.) Seine Ansicht von den Raufleuten 219. Medicinische Ansichten 678. Berwendet sich für einen Officier, der sich gegen ihn vergangen hat 329. Berwendet sich für einen Mann, der aus seinem Dienste entlaufen ist 654. Ift ein leibenschaftlicher Jäger 99. 248. 280. 336. 337. 344. 346. 388. 396. 419. 420. 432. 433. 598. 683. Jagt auch in der Altmark 273. 274. Lange Jagd von Dessau bis nach Torgau 423. Seine Unfälle auf der Jagd 117. 118. 519. 520. 522. Hat vortreffliche Hunde 360. Die Scharfrichter zu Halle, Kalbe und Loburg mussen das Luder für die Hunde liefern 385. Läßt von merkwürdigem Wilbe Bilder anfertigen 331. 333. 620. Besitzt ein seltenes Gehörn Ist in allen Jagbsachen das Borbild und die Autorität für Friedrich Wilhelm 278. 337. 353. 361. 368. 370. 404. 451. 458. "Doctor Leopold" 497. Erlaubt ben königlichen Jägern, an seinen Jagden theilzunehmen 278. 279. 332. 333. 338. 361. 403. bem Könige Jäger und Piqueure 366. 370. 382. 397. Muß einen Unschlag über die Kosten einer Parforce-Meute schicken 337. 338. Giebt Anweisungen über die Hundedressur 373. Soll ein Mittel gegen Hundekrankheiten schicken 451. Über das Berhältniß Leopolds zu seiner Familie siehe Anna Luise, Dietrich, Friedrich Heinrich Eugen, Wilhelm Gustav, Heinrich, Henriette Katharine, Luise, Leopoldine Marie, Leopold Maximilian, Marie Eleonore, Morit, Sophie Luise, Victor II. Friedrich.

III. Leopold als Landesherr. Rauft die Herrschaft Gröbzig mit den Werderschen Gütern 138. Läßt Gröbzig administriren 292. Seine Erträge aus Gröbzig 440. 441. 588. 589. 591. Rauft ein Gut 296. Erwirdt Sandersleben 437. Rauft Reupzig mit Starkau und Friedrichsdorf 495. Läßt seine Güter neu vermessen 267. Wird mit der Gräfenhainicher Haide belehnt 414. 440. Will die Romturei Burow erwerben 502. 503. Rauft Güter in Preußen 179—181. 269. Der Lehensbrief wird nach seinen Wünschen ausgestellt 180. Baut in Bubainen ein Schloß 179. Bittet um Bauholz für den Schloßbau 587. Die preußischen Güter rentiren sich 201. 232. 250. 289. Seine preußische Wirthschaft ist das Borbild für die ganze Provinz 204. 209. Erhält die Erlaubniß, seinen Branntwein in den

784 Register.

preußischen Städten zu verkaufen 317. Bittet um Holz zum Bieberaufbau der Norkittenschen Kirche 466. Sucht die Erlaubniß nach, das Bubainensche Brennholz im Königsberger Holzgarten zu verkaufen 642. Tritt seine preußischen Güter insgeheim an Leopold Maximilian ab Macht bei Säseler und dessen Erben eine Anleihe 588. **309.** Bersucht, den eingegangenen Contract zu verändern 588-597. Sucht bie Häselerschen Erben zu trennen 590. Erbittet bie Bermittlung bes Königs im Streite mit den Saselerschen Erben 589. 590. 592. 600. Nimmt die Vorschläge Friedrich Wilhelms an 597. 599. Zahlt den Häselerschen Erben eine größere Rate, als er vertragsmäßig verpflichtet Leopolds Proces mit der Frau von Koven 183. Processe beim Reichshofrath 183. 224. Entwässert sein burch ben Bau bes Rapengrabens 351. Baut die Roßlauer Elbbrude 683. Bersucht die Rühe mit Ölkuchen zu füttern 675. Erleidet großen Schaben burch Überschwemmungen 237. 708. Seine Mühlen brennen ab 691. 692. Gestattet die preußische Werbung in seinem Territorium 70. 106. Tritt seinen Antheil an dem anhaltischen Bataillon an Preußen ab 577-579. 596. Macht Anstände, königliche Rohlen zoll= frei passiren zu lassen 612. Läßt in Berlin ein Bild malen 615.

IV. Leopolds Beziehungen zu Friedrich Wilhelm I. Beginn ihrer Freundschaft 701. Friedrich Wilhelm betheuert bem Fürsten seine Hochschätzung und Freundschaft 3-6. 8. 10. 11. 13. 18. 39. 48. 54. 57. 58. 65. 67—70. 74. 76. 83. 87. 88. 90. 93. 95. 97. 98. 100. 101. 108. 125. 133. 145. 172. 181. 213. 237. 273. 295. 316. 317. 323. 352. 373. 385. 388. 403. 408. 409. 421. 437. 439. 440. 454. 455. 463. 482. 484. 495. 506. 519. 520. 530. 536 bis 538. 540—544. 547—551. 556. 574. 575. 577. 596. 604. 623 bis 625. 642. 655. 656. 664. 666. 668. 678. 692. 693. 697. 698. 700. 702. 709. 710. 715. Friedrich Wilhelm empfiehlt bei seinem Tobe die bessausche Familie dem Kronprinzen 714. Der König lädt ben Fürsten zu Besuchen, Jagden, Revuen und Reisen ein 103. 104. 109-111. 118. 119. 121. 122. 124. 132. 133. 136. 137. 151. 152. 161. 165. 171. 178. 182. 194. 198-200. 211. 222. 223. 232. 237. 249. **257**. **258**. **338**. **348**. **349**. **372**. **375**. **387**. **393**. **395**. **398**. **399**. **412**. 423. 424. 430. 449. 452. 453. 455. 473. 479. 483. 485. 489. 497. 498. 504. 509. 510. 514. 522. 523. 526. 540. 541. 555. 556. 558. 571. 572. 587. 610. 614. 640. 664. 667. 673. 681. 682. 686. Bertraut bem Fürsten diplomatische Geheimnisse an 144. 146. 443. Sendet Leopold zum Prinzen von Bales 364. Macht dem Fürsten Geschenke 12. Flaschen= futter 477. Pferde 148. 714. 716. Hunde 210. 377. 397. 607. 608. 704. 705. 707. Gewehrschloß 333. Rehkästen 105. Schwäne 400.

Eine besonders starke Sau 462. Sendet einen Sergeanten zum Kurieren der Hunde 360. Schenkt das Holz zum Bau der Kirche in Norkitten 466. Desgl. für das Schloß in Bubainen 588. Gestattet den Verkauf bes Branntweins aus den fürstlichen Gütern in Preußen 317. Erlaubt ben Berkauf bes Bubainenschen Holzes im Königsberger Holzgarten Leiht dem Fürsten 138-141. 440. 441. 495. 496. Ber-**642.** langt keinen Schuldschein 462. Stundet fällige Zahlungen 461. 462. Berwendet sich bei Friedrich I. für Leopold 8-10. 510. 511. 94. Räth dem Fürsten, bisweilen an den König persönlich zu schreiben 94. Unterftütt ein Memorial bes Fürsten 39. Steht ihm gegen seine Feinde am Berliner Hofe bei 47. 48. 54. 100. Sorgt, daß Leopold 1712 das Commando des Hülfscorps erhält 66. Unterstüt ihn bei der Überrumplung von Mörs 94. 97. Müht sich, dem Fürsten den Feldmarschallftab zu verschaffen 67. 68. 75. 76. 80. 82. 83. 87. 88. 90. Unterstütt Leopold gegen den Reichshofrath 207. 224. 225. Sucht ihm bei der Erwerbung von Gräfenhainichen zu helfen 439. 441. 442. Berzeiht um Leopolds willen dem Markgrafen Heinrich 659. Unterstützt die Bewerbung Leopolds um die Bürde eines Reichsfeldmarschalls 524. 527. 530. 610. 611. Bermittelt in dem Streite Leopolds mit dem Markgrafen Philipp 40. Will Leopold mit Victor Friedrich von Bernburg aussöhnen 545. 546. 548. 554. 654. 670. Bermittelt in dem Zwiste des Fürsten mit den Saselerschen Erben 591-597. 600. Friedrich Wilhelm schätt Leopolds militärische 601. 666. Fähigkeiten sehr hoch 69. 104. 105. 114. 116. 557. Leopolds Regiment (Nr. 3) "mit die Norm" der Infanterie 502. Lädt ihn zum Kriegsrath ein 114. 115. Bieht ihn bei der Reform ber Ingenieure zu Rathe 260. Desgl. bei ber Befestigung von Wesel 653. Desgl. von Stettin 686. Neunt ein Stettinsches Fort nach Leopold 637. Bunscht die Risse zu sehen, die Leopold für den Kronprinzen entworfen hat 626. Überfendet ihm die Rechnung eines Cuirassierregiments 245. Schickt ihm die selbst entworfenen Ordres de bataille 471. 516. Schickt ihm die Ranglisten 519. 525. 535. 539. 570. 640. 655. 675. 692. Desgl. Rachrichten über den Bestand des schwedischen Heeres 690. Desgl. das spanische Reglement 566. 571. Bittet ihn, im Streite eines Regimentschefs mit dem Obriften zu vermitteln 259. Leopold foll sich um bas Regiment seines Schwieger= sohns Heinrich kummern 664. Friedrich Wilhelm nimmt auf Leopolds Empfehlungen viele Egards 5. 36. 40. 72. 284. 286. 685. sich, einen vom Fürsten empfohlenen Officier zu befördern, weil ba= durch einem andern Unrecht geschähe 37. Frägt Leopold bei Personals

änderungen im Regiment Anhalt 249. Läßt ihm die Bahl bei der Bestellung eines Commandanten von Magdeburg 411. 412. Trifft aber ohne Leopolds Borwissen Anordnungen in der Festung 453. Ernennt einen neuen Commandanten, ohne Leopold zu fragen 674. Legt ein Fürwort für Walrave ein 636. Schlägt bem Fürsten 1735 das Commando des Hulfscorps ab 521. 534. Die Gründe dazu 556. Wünscht nicht, daß Leopold an dem Feldzuge theilnimmt 556. Ist verftimmt, daß der Fürst tropbem zum Heere reist 560. Leopold um Nachrichten vom Kriegsschauplat 564. 571. Berspricht und schickt Fähndriche und Cadetten für bas Regiment Alt=Anhalt 47. 148. 290. 335. 462.—464. 484. 485. 606. 608. 609. Leiht und ichenkt bem Regimente Gelb zur Werbung 464. 486. 641. 713. Berspricht und schickt bem Fürsten Solbaten für dessen Regiment 107-109. 123. 124. 126. 129—131. 133. 136. 147. 149. 153. 155. 157. 158. 161. 187. 188. 196. 208. 211. 222. 241. 245. 288. 292. 417. 441. 459. 465. 470. 473. 488-490. 498. 522. 525. 546. 547. 551. 591. 602. 603. 610. 611. 616. 635. 645. 675. 683. 713. Bewirthet die zu ihm gesandten Grenadiere des Fürsten 609. Leopold liebt ben Rönig Friedrich Bilhelm berglich 276. 318. 543. 544. 663. Ift bereit, sein und ber Seinigen Blut für ben Rönig zu vergießen 276. 708. Ift dem Könige treu 314. Folgt blindlings bessen Willen 593. Wird durch die Ungnade Friedrich Wilhelms ganz niebergedrückt 314. Bunicht bem Kronprinzen Friedrich 315. 321. Wilhelm Glück zur Reise 1. Spricht ihm sein Beileid beim Tobe ber Rönigin Sophie Charlotte aus 1. Gratulirt ihm zur Verlobung und zur Erlaubniß, am Feldzuge theilnehmen zu dürfen 3. 4. Sendet ibm Nachrichten vom Kriegsschauplat 1-4. 14-19. 21-38. 40-46. 49—53. 56. 57. 59—61. 64. 66. 70—74. 76—80. 83—86. 88. 89. 91. Gratulirt ihm zur Geburt eines Sohnes 28. Bietet dem Rron= prinzen Geld an 35. Spricht mit ihm über ben geplanten Sturz bes Ministeriums Wartenberg 75. 81. Stellt nach seiner Ernennung zum Feldmarschall freiwillig einen Revers ber Treue für ben Kronprinzen aus 98. Leopolds Kummer über die Krankheit Friedrich Wilhelms 418. **536. 538—541.** Seine Freude über die Genesung des Königs 543. Nimmt gegen Friedrich Wilhelms Wunsch am Rheinfeldzuge theil **544.** Gratulirt ihm zur Geburt eines Enkels 569. 570. Ift er-**557. 560.** zürnt, daß dem Berbster Fürsten eine Bitte gewährt wird, die ihm abgeschlagen ist 582. Dankt für die Theilnahme Friedrich Wilhelms beim Tode bes Erbprinzen 623. 624. Gratulirt bem Könige zur fünfzigsten Geburtstagfeier 643. Dankt für die Bersicherung der königlichen Huld 656. Seine Freude über die Genesung des Königs 665. 678. 693.

Das Beileid Friedrich Wilhelms übertrifft hundertfältig den Kummer Leopolds über einen Brandschaden 692. Betrübniß über die erneute Rrankheit des Königs 698-703. Verschweigt dem Könige aus Rücksicht auf dessen Zustand einen ärgerlichen Borfall 705. Freude über die Besserung im Befinden des Königs 705. Trauer über die Berschlimmerung 708. 710-712. Gilt nach Potsbam, um von bem sterbenden Könige Abschied zu nehmen 714. Trauer über den Tod "des großen und vortrefflichen Königs" 714. Sein Nachruf auf Friedrich Wilhelm Schenkt bem Rönige eine Gisflasche 7. 716—718. Büchse 128. Einen merkwürdigen Hasen 401. Einen Schießwagen 421. Eine Maschine zum Reinigen der Wiesen 629. Sendet einen Ramin nach neuer Art 638. Schickt dem Könige Erbsen 645. Frühspargel 630. 665. 667. Gänse 527. 543. Hammelbraten 632. 697. Rapaune 575. Rirschwein 480. Lachse 13. 115. 260. 280. 285. 293. 336. 360. 397. 471. 527. 549. 550. 586. 609. 610. 678. 679. Lerchen 177. 185. 187. 418. 434. Mehl 316. Ochsenbraten 112. Ortolane 303. Pastete 327. Rebhühner 697. Sauerkohl 675. Schafkäse 389. Schinken 415. Schweinskopf 253. Trüffeln 303. 327. 328. 384 434. Wilbschweinbraten 486. Wildschweinspeck 581. Winterbutter 675. Würste 260. 415. 526. 533. 581. 583. 632. Schenkt und tauscht Hunde 70. 115. 293. 365. 388. 390. 400. 480. Beforgt bem Könige einen Jäger 366. 370. 382. 397. 419. Desgl. Pferbe 65. 67. 490. Desgl. Hafen zur Zucht 109. Sendet dem Könige Soldaten 5. 7. 90. 104-106. 109. 132—134. 143. 167. 187. 211. 241. Schickt Deserteure 106. 167. Tritt bem Könige seinen Antheil an dem anhaltischen Bataillon ab 597. Erlaubt die Werbung in seinem Fürstenthum 70. 106. Leiht sich Gelb vom Rönige 137—140. Trägt seine Schuld ab 159. 171. 172. Borgt sich Geld vom Könige 440. 441. Läßt sich seine Schuld stunden 461. 462. Bezahlt seine Schuld 482. Borgt sich von neuem Belb 495. Hält seinen Hofjuben an zur Bezahlung einer Schulb an die kurmärkische Rentei 436. 443. Bittet um Friedrich Wilhelms Bermittlung im Streite mit ben Safelerschen Erben 588-594. 596. 597. 599—601. Bittet Friedrich Wilhelm um dessen Fürsprache bei Fried= Sucht Friedrich Wilhelms Approbation zur Theilnahme rich I. 8—10. am Feldzuge nach 14. Bittet für seine Söhne 358. 447. 485. 525. 542. 558. 574. 578. 612. 613. 621. 622. 671. 674. Bittet um ein Geschenk zur Werbung 680.

V. Beziehungen Leopolds zu anderen Fürsten. Siehe Anhalt-Bernburg, Anhalt-Köthen, Anhalt-Zerbst, Ansbach, Brandenburg-Schwedt, Braunschweig-Bevern, König Friedrich I., Kronprinz Friedrich, Großbritannien, Hannover, Hessen-Rassel, Kaiser Josef L, Kaiser Karl, Lothringen, Polen-Sachsen.

VI. Leopold in preußischen Rriegsbienften. Bidmet fich freiwillig bem preußischen Dienst, zieht ihn zweimal bem kaiserlichen vor 309. Salt es für seine bochfte Ehre, im preußischen Rriegsbienste zu stehen 262. Sein Stolz auf das preußische Heer 663. 716. Läßt für den König die Regimenter nach Alter und Montur malen 428. Ein guter Compagniechef wird auch ein guter Obrift sein 639. die Pflicht eines guten Obristen 676. Rann sicher sein, im Rriege als bester General verwandt zu werden 105. 114. Er kann lehren, aber nichts mehr lernen 557. Berhandelt mit ben Sachsen über bie Auslieferung der Deserteure 163. Soll Mittel zur Berhütung des Abgangs angeben 547. 548. 550. Schlägt Repressalien gegen die Fürsten vor, die die Werbung verbieten 483. 484. 493. 494. 618. 634. 635. Rath, die öfterreichische Reduction zur Heeresvermehrung zu benuten Sendet einen Plan zur Besetzung Stettins 336. Schickt bem Rönige eine sächsische Quartierliste 124. Desgl. eine militärische Denkschrift 428. Macht Reflexionen über das spanische Kriegsreglement 571. Erörtert die Chancen der Schweden in einem Kriege mit Preußen 690. Schreibt eine Abhandlung über die Belagerung einer Festung **691.** Leopolds Stellung zur Infanterie. Hat feinen 625. 626. Ruhm mit dem Fußvolke erworben 319. Dankt dem Könige im Namen der Infanterie 655. Schlägt Beränderungen in der Chargirung vor 13. 19. 22. 69. Befürwortet die zweigliederige Aufstellung 128. Trifft Beränderungen im Exercierreglement 43. 45. 46. Berbessert die spanischen Reiter 112. 113. Gehört zur Montirungscommission 237-239. Berfaßt eine Denkschrift über die Haushaltung der Regimenter 242-244. Schlägt dem Könige vor, sich alljährlich eine Magrolle der Regimenter einschicken zu laffen 459. Räth zur Ginrichtung besonderer Grenadiercompagnien 552. 554. Bemüht sich, das anhaltische Bataillon für das preußische Heer zu erlangen 576. 577. 579. 580. 596. Soll bas neue Bataillon dem Könige persönlich übergeben 579. Beantragt, dies Bataillon zu einem Feldbataillon auszugestalten 615. Ist kein Freund der Garnisonregimenter 453. Siehe Leopold als Regimentschef. S. 792.

Leopolds Stellung zur Cavallerie. Räth zur Vermehrung der Cavallerie 145. Begutachtet den Haushaltungsetat der Reiterregimenter 246. 249. Beantragt, Maßrollen der Cavalleriepferde einzuführen 548. Bemüht sich um die Anwerbung von Gensdarmes für die Compagnie des Prinzen Gustav 102. 103. Sucht Officiere für die Gensdarmes 107. Wirbt eine Schwadron für das Cuirassierregiment des Prinzen 142. Wirbt für die zu errichtende Leibhusarenschwadron

des Prinzen Eugen 685. Erbietet sich, ein Dragonerregiment zu errichten 255. 256. Soll dem Könige Dragonerofficiere vorschlagen 286. 438. Empfiehlt einen Unterofficier seines Regiments als Husarencornett Leopolds Stellung zur Artillerie. Macht Borschläge zur Vermehrung ber Artillerie 467. Probirt Pergamentpatronen für Kanouen 572. 573. Empfiehlt einen Artilleriehauptmann als Compagniechef 685. Leopolds Stellung zu ben Ingenieuren. Berfaßt einen Entwurf zur Organisation bes Ingenieurcorps 260. Empfiehlt einen Ingenieur 14. Beranlaßt Balrave in preußische Dienste zu treten 155. Tabelt Fehler Walraves 636. 637. (Bergl. auch Busching. Beyträge 1, 335.) Läßt eine Probecunette bauen und schlägt einen Ingenieur zum Bau ber Cunette vor 684. Instruction für Dossow, der nach Wesel gesandt wird 331. 354. 356. Sein Urtheil über die Arbeiten an der Wefelschen Befestigung 654. Giebt Rathschläge zur Befestigung von Befel 652—654. Befiehlt Walrave, die Werke von Stettin zu traciren 411. Besichtigt die Stettinschen Befestigungen 542. 625. Sorgt für die Befestigung von Stettin 561. 617. 637. 686. Bittet, um seine Reider zu entwaffnen, das Fort Leopold umzutaufen 637. Soll Walrave Anleitung über die Befestigungsarbeiten in Stettin geben und die Ausführung besichtigen 686. Bählt Wesel und Stettin zu ben brei preußischen Festungen von unvergleichlicher Stärke 717. Über Leopolds Thätigkeit für Magbeburg siehe Leopold als Gouverneur von Magbeburg. S. 793.

Leopolds Laufbahn im preußischen Heere 262. 716. Obrist 262. 319. Wird Gouverneur von Magdeburg 17. Erhält den Schwarzen Abler-Orden 701. Wird General der Infanterie 75. wirbt sich um den Feldmarschallftab 67. 68. 81—83. 87. 89. 90. Wird Feldmarschall 98. 262. 716. Leopold als Feldherr. 1. Im spanischen Erbfolgekriege. Commandeur bes preußischen Sulfscorps in Italien. 1706. Empfiehlt einen verwundeten Gefreitencorporal Soll Invaliden zurückschicken 2. Zeichnet sich bei Turin aus 3. Beschwert sich über die dem Hülfscorps gemachten Abzüge 4. Schlägt Stabsofficiere zur Beförderung vor 5. Seine Bestimmungen über die Verpflegung des Corps 5. 6. 1707. Erhält durch die Verwendung bes Kronprinzen das Commando 7. Schlägt Generalmajor von Stillen zur Beförderung vor 8. Nimmt an der Belagerung von Toulon theil 573. Berichtet, wie es mit der Bestrafung preußischer Soldaten gehalten wurde, die von den Raiserlichen verhaftet waren 12. 1708 und 1709 ohne Commando. Berwendet sich für einen Capitain vom Regiment Grumbkow (Nr. 17) 11. Geht als Volontair zum nieberländischen Heere 13. 14. 701. Wird Commandeur des preußischen

Corps in Flandern 14. 66. Seine Instruction 22. 1710. Rimmt an der Belagerung von Douai, Bethune und Aire theil 14. 15. 18. 19. 21—26. 28—34. 36—38. Bittet, die Berftärkungen des Hulfscorps nicht zurückzuhalten 16. 17. Läßt bas Hülfscorps fleißig exercieren und im Feuern üben 27. 28. Sendet die Klagen bes Obriften im Dragonerregiment Wittgenstein an den König 27. 29. Widmet seine ganz besondere Sorgfalt den Regimentern des Kronprinzen (Reg. b. 3. Nr. 6 und Cuirassieren Nr. 2) 17. 23. 24. 32. 34. Empfiehlt Officiere und einen Commissarius zur Beförderung 17. 19-21. 24. 26. 28. 32. 34. 36. 37. Verwendet sich für einen Duellanten 29. Legt Fürwort für einen Soldaten ein 36. Bestraft Deserteure 22. 26. Hält Kriegsgericht über Soldaten, die ihren Major im Stiche gelaffen haben 31. Sorgt für die Berwundeten 23. Schlägt Berbeplate vor für die preußischen Bataillone in hollandischem Solbe 30. 31. Soll für die Winterquartiere des Hülfscorps sorgen 32. Fühlt fich verlett, daß neben ihm noch andere Generale mit dieser Aufgabe betraut sind 33. Beantragt, Carbonnel und Cadogan zu beschenken 32. 34. Reguliert die Winterquartiere 34. 37. 38. Soll bafür forgen, daß die Preußen einige Kanonen aus den eroberten Plätzen erhalten Sendet die Invaliden in einem Corps zusammen heim 39. 1711. Empfiehlt einen Officier 40. Erhält wieder das Commando über das Hülfscorps in den Niederlanden 40. Marschirt nach Lens 46. Rehrt nach einer Krankheit zum Corps zurück 52-54. Belagert Bouchain 57—60. Berichtet über den Zustand der Truppen 41. Die starke Desertion im Hülfscorps und ihre Bestrafung 40-43. 45. 47. 48. 50. 53. 54. 56. 61. Leopolds Ansicht von den wahren Ursachen der Desertion 56. Schließt mit dem banischen Hulfscorps ein Cartell 45. Erhält eine Eventualordre zum Rückmarsche 44. 46. 49. Berändert die Ordre de bataille des Hülfscorps 46. Schlichtet den Streit zwischen einem Regimentschef und bessen Obristen 49. 50. 53. Beigert sich, an der von den Hollandern geplanten Belagerung von Quesnoy theil= zunehmen 59. Soll die Befreiung Borck betreiben 59-63. Werbeplätze vorschlagen 60. Soll die Dienstunfähigen aus allen Regimentern zusammenziehen 60. 63. Seine Anordnungen für die Berwundeten 61. Sendet Regimenter vom Hülfscorps nach ber Rur= mark 58. 61. 63-67. Trifft Anordnungen für die Winterquartiere 62-64. Befürwortet, ber Cavallerie eine Extraration zu gewähren 62. Erhält zwei eroberte Kanonen als preußischen Antheil 66. 1712. Übernimmt das Commando 68. 70. Belagert Quesnoy 77. 78. Belagert Landrecies 79. Hebt die Belagerung auf 84. Erhält keine Instruction für den Fall, daß der britische Obercommandirende die Neutralität des

Corps in britischem Solbe verfügt 68. 70—74. 76—78. Wird beschuldigt, nicht rechtzeitig Meldung über die Lage gemacht zu haben 73. Beschließt selbständig, sein Corps unter das Obercommando des Prinzen Eugen zu stellen; seine Antworten an Ormond und Strafford 71. 77 bis 79. Erhält die nachträgliche Billigung seiner Maßnahmen 78. Befürwortet die Rlagen der Regimenter im britischen und holländischen Solde über schlechte Bezahlung 72. 85. Versieht die gefangenen Preußen mit Gelb 84. 89. Sorgt für die Verwundeten 84. Trifft Vorkehrungen gegen die Defertion 84. 87. Macht Schwierigkeiten, Commandos von seinem Hulfscorps als Garnisonen zu geben 89. 96. Ist erzürnt, daß ein Obrist im Hülfscorps sich direct an den Kron= prinzen wendet 92. Empfiehlt Officiere und einen Auditeur 72. 92. Seine Anordnungen für die Winterquartiere 86. 92. 93. 95. 96. 98. Wird mit dem Uberfalle von Mörs betraut; seine Vorkehrungen bazu 87. 93-95. 97. 2. Im nordischen Kriege. Bunscht, bei einer Theilnahme Preußens an dem Kriege verwandt zu werden 65. Wird zum Oberfeldherr in dem drohenden Rriege mit Danemark ernannt 105. Wird zum Priegsrathe gegen Schweden nach Berlin berufen 114. 115. Entwirft ben Plan zur Landung auf Rügen 116. 690. Begutachtet ben Plan zur Blocabe von Wismar 116. 117. 3. Bei ben Rriegs= vorbereitungen von 1718, 1719, 1725-1727, 1730, 1733 und 1738. Soll Rundschafter nach Sachsen und den kaiserlichen Erblanden schiden 144. 145. 151. Soll sich erkundigen, ob Rursachsen auf Hulfstruppen rechnen kann 297. Melbet, daß die Sachsen ihren Marsch vorbereiten 332. Soll seinen Söhnen für ihre Kundschafter Inftructionen geben 365. Sendet einen Entwurf zum Marsche gegen Hannover 444. Soll sich zum Feldzuge Adjutanten mählen 517. 518. Erbietet sich, unter bem Vorwande einer Brunnenkur ben künftigen Rriegsschauplat am Rheine zu besichtigen 615. 616. 4. 3m polnischen Erb= folgekriege 1734 und 1735. Die Gründe, weshalb ihm der König 1734 die Bitte abschlägt, das preußische Hülfscorps zu commandiren 521. 522. 534. Leopold besichtigt und bewirthet das Hülfscorps 528. 529. Sendet dem König Nachrichten vom italienischen Kriegsschauplat 529. Reift mit dem Könige zum Heere 533. 535. Bittet 1735 um Urlaub, am Feldzuge theilzunehmen 556. Der König giebt ihm widerwillig die Erlaubniß 560. Seine Berichte aus dem Feldlager 562 bis Seine Urtheile über die kaiserlichen und die russischen Truppen **570.** 567. Widerrath den Marsch des preußischen Corps an die Mosel 563. Seine Ansicht über diesen Bug Seckenborfs 563—565. 567. **565.** Betheiligt sich an ben Berhandlungen über bie preußischen Winterquartiere 562. 563. 568. 569. Leopold als Regimentschef.

Bittet um die Rückberufung seines Regiments aus Italien 27. Seine Capitulation auf ein Regiment z. F. wird von Friedrich Wilhelm erneuert 100. Liebt sein Regiment 656. Hat nächst bem Könige nichts lieber in ber Welt als sein Regiment 267. Sorgt unablässig für sein Regiment 556. 609. 702. 713. Fühlt sich gefrankt, daß seinem Regimente die Reujahrsgelber abgezogen werben 676. 677. Wartet begierig auf die Orbre, sein Regiment zu verstärken 649. Überwacht selbst bas Exercieren 646. In mit seinem Regimente unzufrieden 184. 220. Seine Bufriedenheit mit bem Regimente 223. 569. Seine Leibcompagnie ist die beste im ganzen Heere 192. Ift stolz auf sein Regiment 639. Erbietet sich, im Rriege bie Fleischlieferungen für fein Regiment zu übernehmen 655. 656. Refrutirung feines Regiments. Ift unzufrieden mit ben bom Fürftenthum Halberstadt gelieferten Rekruten 67. Empfiehlt die Regimentswerbung 243. Berlangt Orden und Standeserhöhungen für ausländische Officiere, die seine Werbung unterstützen 346. 620. 703. keine Werbeofficiere in die kaiserlichen Erblande schicken 514. Schick Werbeofficiere nach Italien 529. Seine Werber werben verhaftet 592. 599. Bittet den König um Leute 515. 654. 678. Erhält vom Könige Solbaten 107—109. 123. 124. 126. 129—131. 133. 136. 147. 149. 153. 155. 157. 158. 161. 187. 188. 196. 208. 211. 222. 241. 245. 288. 292. 417. 441. 459. 465. 470. 473. 488—490. 498. **522. 525.** 546. 547. 551. 591. 602. 603. 610. 611. 616. 635. 645. 675. 683. 713. Tauscht Soldaten für Biber ein 108. Berschafft ben Stellern von Refruten Amtsposten 649. 656. Enrollirt 292. Läßt gewaltsam werben 112. Bittet um die gewaltsame Einstellung eines großen Mannes 461. Beklagt sich, daß ihm das Hallische Waisenhaus die Auslieferung eines Böglings verweigert 649. Bittet um eine fingirte Orbre, um sich mit deren Hulfe einige Rekruten zu verschaffen 601. Nimmt Solbaten aus bem anhaltischen Bataillon 539. 540. Wünscht Landeskinder als Soldaten 187. Leopolds Berhältniß zu seinem Officier= corps. Seine Vorschläge werben ganz besonders berücksichtigt 101. 102. 555. 658. Bittet, freie Officierposten nach seiner Bahl besetzen zu bürfen 578. Bittet um Cadetten als Nachwuchs 606. stimmt junge ansehnliche Leute in Halle, freiwillig als Officiere einzutreten 558. Bittet ben König, abeliche Studenten zum Eintritt in bas Regiment zu veranlassen 583. 584. Thut alles, um seine Officiere zu conserviren 647. Schlägt Officiere zum Besuche des Radewitzer Lust= lagers vor 437. 438. Ist mit Obrist Kleist unzufrieden 176. Sein Born auf Rleift 188-192. 197. Berfährt fehr streng gegen Lieutenant Behmen 644. 647. 648. Die Gründe dieser Strenge 647. 648. 650. 651. Faßt den Rath, den Fouqué dem Lieutenant Zehmen gegeben

hat, als Complott auf 662. Beantragt Fouqués Berfetzung 661. 662. Läßt Officiere, bie mit Studenten Bandel gehabt haben, auf die Magbeburgifche Citabelle bringen 291. Bittet um Begnadigung von Kleift 329. Legt Fürwort für einen Capitain ein 399. Schlagt feinen Obriften jum Chef eines neuen Bataillons vor 577. Bewirdt fich für einen dienstuntauglichen Major um eine Pension 602. Bittet für einen Officier um eine Brabende 606. Bittet um die volle Begnabigung Behmens 661. Berwendet sich für einen cassirten Fähnbrich 697. Leopolde Berhaltnig zu ben Beamten und Soldaten feines Regimente. Bittet für seinen Quartiermeister um eine Civilstellung 476. Empfiehlt feinen Rammerdiener als Feldscheer 472. Bittet für einen dienstuntauglichen Feldwebel um eine Penfion 551. Empfiehlt einen alten Sergeanten für eine Civilstellung 686. Legt für verurtheilte Soldaten Fürbitte ein 198. 284. Nimmt Grenabiere mit nach Deffau Stellt alte Solbaten als Schloggarbiften an 491. Größe ber Soldaten. Wünscht bei seinem Regiment nur große Difficiere 467. 578. 685. Bill banach trachten, bag bas erfte Glieb in feinem Regiment mit zehn Boll ausgeht 641. Liefert einen Deferteur aus, da er geborener Sachse ist und nicht über vier Boll hat 582. Berfpricht Angeworbene, die für fein Regiment zu groß find, bem Konige zu ichiden 691. Soll einen langen Soldaten abgeben 713. Leopold als Gouverneur von Magdeburg 17. 93. 135. 335. Leitet die Besestigung von Magdeburg 105. 106. 119. 120. 125. 127. 130. 147. 149. 150. 155. 173. 199. 221. 224—226. 251. 266. 289. 335-337. 417. 418. 422. 423. 445. 447. 452. 469. 483. 497. 510. 561. 582. 638. 658. 673. 682. 683. 686. 709. 713. 717. Erhebt Einsprache gegen die Ubertragung der für Magdeburg bestimmten Gelber auf Stettin 713. Seine Berbrenfte um bie Befestigung Magbeburgs werden vom Könige anerkannt 452. L. zählt Magdeburg zu ben brei preußischen Festungen von unvergleichticher Stärke 717. Hat auch die Oberaufsicht über die Bauten in der Stadt 105. 106. 119. 120. 197. 199. 235. 236. 407. 421 -423. 426. 452. 471. 474. 483. 547. 573. 574. 604. 605. Trägt Sorge für die Magazine in Magdeburg 626. 677. 691. 694. 695. 707. 709. 710. Regulirt die Bier- Brot- und Fleischtare 111. Regulirt mit dem Commissariat bas Servis für die jum Jestungsbau commandirten Solbaten 150. Trifft bie nötigen Anordnungen nach dem Tobe bes Commandanten 413. Führt die neuen Commandanten ein 482. 483. 675. Bedauert ben Tod des Commandanten von der Golg 674. Schlägt Balrave als Jugenieur für Magdeburg vor 636. Schlägt einen Garnisonprediger bor 448. Läßt Rarren fur bie Regimenter in Magdeburg machen 123.

794

Ordnet die Quartiere der zur Revue nach Magdeburg marschirenben Regimenter 161. Ist mit den Magdeburgischen Regimentern zufrieden 497. Rann die Regimenter nach der Revue entlaffen 586. bie Magbeburgischen Bataillone 678. Berichtet über bie burch Magbe= burg escortirten Refruten 375. Muß in einem Streite zwischen bem Regimentschef und bem Obriften vermitteln 259. Fühlt fich beleidigt, daß ein Befehl für das Magdeburgische Garnisonregiment nicht ibm zugestellt worden ift 453. Trifft Anordnungen für den Empfang Beters und seiner Gemahlin 128. 129. Desgl. für ben Herzog von Lothringen 485-487. 489. Bewirthet ben König und ben Kronprinzen in Magbeburg 289. Melbet von den häufigen Besuchen kaiserlicher Officiere in Magdeburg und Halle 251. Regt die Bilbung einer Cadetten= compagnie in Magdeburg an 17. Seine Bemühungen für biese Compagnie 20. Ist ihr natürlicher Chef 20. Entwirft bie Disposition zu einer Razzia im Magbeburgischen und Halberftäbtischen 258. Läßt einen burchgegangenen Raffirer verhaften 572. 573.

VII. Leopold und bie innere Politit Friedrich Bilhelms. Friedrich Wilhelm beräth sich mit ihm vor dem Sturze Wartenbergs 75. 81. Der König schätt Leopolds Berwaltungstalente fehr hoch 204. 205. 217. Hält die Mitwirkung Leopolds bei Regierungsmaßnahmen geheim 526. Leopold foll angeben, ob er Verpachtung oder Administration ber Güter vorzieht 229. Leopolds Ansichten über die Förderung von Acerbau und Industrie 215—219. (Vergl. Acta Borussica, Getreidehandelspolitik 2, 206 ff. 377 ff.) Leopold schickt dem Könige eine Holztage 237. Schickt ihm große Gerste 238. Räth zur Rübensaatwirthschaft 675. Seine Borkehrungen gegen bas Eindringen der Best 111. Schickt bem Rönige Maurer und Zimmerleute 149. Soll sich über die Nahrungsmittelaccise in den sächsischen Städten unterrichten 649. Ift für die Plane Edharts eingenommen 649. 679. Seine Borichlage zur Abwehr einer Theuerung werden angenommen 707. Leopolds Berhältniß zum Generalbirectorium. Wird allein in das Geheimniß bes geplanten Generaldirectoriums eingeweiht 212-214. Seine Raisonnements wegen Combination von Commissariat und Kammer 212. Berichtet über den Eindruck, den die geplante Organisation macht 213. 214. Nach einem Gerüchte foll er an die Spite aller Oberbehörden gestellt (Bergl. Acta Borussica, Behördenorganisation 3, 535 werden 212. und Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 13, 242 f.) Erhält Einblick in die Akten des Generaldirectoriums 264. Das Generaldirectorium wird nach den Vorschlägen Leopolds instruirt 584. 629. 709. Leopold correspondirt mit dem Generaldirectorium 695. Seine Streitigkeiten mit bieser Behörde 407-411. 709. 710.

Streit Leopolds mit Grumbkow. Leopold hat Grumbkow nie getraut 268. Er kennt bessen bose Bunge und Ränkesucht 263. Grumbkows Berhalten in seinem Streite mit Erbach und Dhona ist von Leopold gemißbilligt und dem Könige angezeigt worden 264. früheren Zwistigkeiten Leopolds mit Grumbkow sind durch Grumbkows Nachgiebigkeit beigelegt worden 268. 269. Außerlich bestand zwischen beiden ein freundschaftliches Berhältniß 264. Ihr Zusammenstoß 1721 auf der Reise nach Preußen 269. Die Reibungen werden durch den Ankauf Leopolds in Preußen noch vermehrt 269. Grumbkow beschulbigt Leopold, den König gegen Sachsen eingenommen zu haben 269. Leopold fühlt sich beleidigt, weil Grumbkow ohne seine Einwilligung ein Regiment nach Magbeburg verlegen will; sein Brief barüber wird von Grumbkow dem Könige vorgelegt 270. Grumbkow behauptet 1723, Leopold stifte um des eigenen Vortheils willen Verwirrung 212. 269. Leopold beschuldigt Grumbkow als Unruhestifter 262. 263. 270. Leopold wird durch die Ausstellungen Grumbkows an seinem Plane für die Ein= richtung des Königsbergischen Handels gereizt 218. 270. Grumbkow verspricht dem Fürsten wieder Freundschaft 264. Die Beschuldigung Leopolds 1724, die magdeburgische Kammer habe ungerecht Executionen verhängt, führt neue Mißhelligkeiten herbei 254. 255. 264. 265. 270 Leopold ersieht aus den Aften des Generaldirectoriums, daß die ihn verlegenden Erlasse von Grumbkow ausgegangen sind 264. 265. mündliche Auseinandersetzung Leopolds mit Grumbkow 265. 300. 301. Grumbkow läßt bem Fürsten burch Bosse eine Forberung überreichen Levpolds früheres Berhältniß zu Bosse 40. 267. Die Gründe seines Borns gegen Boffe 265-267. Er wird burch Boffes Benehmen auf der Parade gereizt 266. 267. Er schmäht Grumbkow und Bosse Bosse lehnt Leopolds Angebot einer Chrenerklärung ab 268. 265. Grumbkow hat angeblich dafür gesorgt, daß dem Könige seine Herausforberung bekannt geworden ist 265. 301. Grumbkow erhält keinen Urlaub, nach Koswig zum Duelle zu reisen 265. Friedrich Wilhelm sendet Löben zur Vermittlung nach Dessau 261. 262. Leopolds Antwort 262-271. Zusammenkunft bes Königs mit dem Fürsten; die von Leopold angebotene Chrenerklärung wird nicht für genügend befunden; Ratsch wird zum Fürsten geschickt 271. 272. Leopold macht Bosse "ein Compliment" 272. 273. 277. Leopold stellt eine neue Chrenerklärung für Grumbkow aus 274. 275. Er thut es nur aus Liebe und Hoch= achtung für den König 276. 303. 315. Friedrich Wilhelm befindet die Erklärung für genügend 276. 278. Er befiehlt, daß "von biefer facheusen Affaire" nicht weiter die Rede sein soll 276. Grumbkows Bitte um ein Chrengericht wird abgeschlagen 273-275. Der Minister

erhält ben Befehl, sich mit ber Erklärung zu begnügen 278. 279. 294. Die Freude des Königs über die Beendigung des Streits 273. 277. 318. Die mündliche Botschaft, die Leopold durch Katsch betreffs der Chrenerklärung an Grumbkow geschickt hat 299. 306-309. Grumbkow forbert Leopold auf, bei Roswig mit ihm zum Duelle zusammenzutreffen 294. 299. 307. Sein Secundant ist Korff 297. Korff weigert fich, bem Fürsten in Dessau die Forderung zu überbringen 307. Lattorff, Secundant, und die sonstige Begleitung des Fürsten der **294.** 301. Das Gerücht, Leopold wolle dem Minister überhaupt keine Genugthuung geben und sich an dessen Secundanten halten 308. Die Einwürfe Grumbkows gegen die Bahl bes Borliger Gebiets zum Duelle 299-301. 307. Hat sich Grumbkow duelliren wollen? 297. 299. 307. Korff ist vollkommen mit Grumbkows Weigerung einverstanden Die Verhandlungen Korffs mit Leopold 308. 318. Furcht vor dem königlichen Befehl hat Leopold verhindert, zu Grumbkow nach Roswig hinüberzufahren 306. Der Fürst berichtet an ben Rönig über das vereitelte Duell 294. Der Rummer Friedrich Wilhelms und sein Versuch, den Conflict in Güte beizulegen 295. Die Secundanten mussen schriftlichen Bericht erstatten 295. 297. Lattorff reist zu Friedrich Wilhelm 296. 298. Berufung eines Ehrengerichts; deffen Ditglieder 296. 297. Der König bittet Leopold, sich bem Spruche der Generalität zu fügen 297. 298. Leopold behält sich vor, ob er den Spruch als bindend anerkennen wird 303. Auf seine Bitte werden vor den Berathungen des Ehrengerichts Dossow, Kalcstein und Derschau zu ihm gesandt 296—298. 303. Friedrich Wilhelm mahnt zur Nachgiebigkeit; er forbert den Fürsten auf, sich bei Prinz Eugen Raths zu erholen 297. 302. 305. 309. 310. Leopolds Denkschrift für die drei Obristen 299-302. Er läßt sich in Ehrensachen von niemandem rathen 302. Ist bis zu Thränen ergrimmt, daß der König ihn mit Grumbkow in eine Wageschale legt 303. Er weigert sich, eine neue Erklärung für Grumbkow auszustellen 302. 303. Die Berichte ber beiden Secundanten werden geprüft 297. 298. Das Ehrengericht wird in drei Sectionen getheilt 306. Der Spruch bes gesamten Ehrengerichts über Grumbkows Verhalten 303. Die Generale und bie General= lieutenants entscheiben, daß Leopold eine neue Chrenerklärung ausstellen muß 304-306. Die Generalmajore halten jede weitere Ehrenerklärung für ausgeschlossen 304. 314. 315. Friedrich Wilhelm schickt ben Beschluß bes Ehrengerichts bem Fürsten 303. Leopolds Denkschrift über den Spruch des Ehrengerichts 304-309. Er beschuldigt Grumbkow, die königliche Ordre übertreten zu haben, und bittet, keine neue Erklärung geben zu muffen 304. 309. Er sucht Bebenkzeit nach 305.

In der ersten Declaration sei alles enthalten, was er sagen könnte 306. Er bittet, in Anbetracht seiner Dienste, Grumbkow zu zwingen, sich mit ber früheren Erklärung zu begnügen 309. Wenn nicht, so bittet er, seine preußischen Güter an ben Prinzen Leopold abtreten zu burfen 309. Seckendorfs Urtheil über die Denkschrift bes Fürsten 308. Fried= rich Wilhelm läßt Leopolds Denkschrift von einem Ausschusse bes Ehrengerichts prüfen und schickt ihm die Antwort; er räth von neuem zur Güte 310. 311. Leopolds Erwiderung 311. 312. Er bittet wieder, Grumbkow zu zwingen, die erste Erklärung als vollgültig anzunehmen 311. Er wünscht einen ausdrücklichen Befehl bes Königs, falls er eine neue Erklärung ausstellen soll 312. Friedrich Wilhelm besteht darauf, daß Leopold eine neue Declaration freiwillig giebt, und sendet ihm ben Entwurf dazu 312. 313. Leopolds Einwendungen gegen den Entwurf; er bittet um Bebenkzeit und um bie Sendung einiger Obristen, um mit ihnen zu berathen 314. Eine neue Ehrenerklärung mache ihm unmöglich, noch weiter im Heere zu bienen 314. 315. Er hat nichts dagegen, daß Grumbkow im Dienste bleibt 315. Neue Mahnungen Friedrich Wilhelms 315-317. Leopold erhält vier Wochen Bedenkzeit Leopolds Gründe, weshalb er keine neue Chrenerklärung ausstellen könnte 317-320. Er bittet, ihm Vertraute zu schicken ober ihn selbst zu hören 320. 321. Friedrich Wilhelm sendet zwei Obristen; Ungnade bes Königs über Leopolds Verfahren gegen Korff 321. 322. Die Obristen kehren unverrichteter Sache zurück 322. Der König sendet Ratich und Beschefer; er muß ben Streit schlichten, um keine Blutschuld auf sich zu laden 322—324. Leopold verlangt, daß Ilgen zur Berathung zugezogen wird 324. Die Bedingungen, unter benen Leopold eine neue mündliche Ehrenerklärung geben will 323. 324. Der König giebt die schriftliche Declaration, daß Grumbkow ein braver Officier und treuer, ehrlicher Diener ist 325. Ift Leopold nicht mit diesen Bedingungen einverstanden, so bleibt nur das Kriegsgericht übrig 325. Zusammenkunft Leopolds mit bem Könige 324. Grumbkows Ehre ift aber noch nicht wieder hergestellt 340. Sendung Sydows an Leopold 339. 340. Das Scheinduell zwischen Leopold und Grumbkow 340. Leopolds Wirksamkeit im Fürstenthum Salberstadt. Er berichtet über ben Halberstädtischen Kammerpräsidenten 220. Leitet die Leopolds Wirksamkeit im Ausmessung im Fürstenthum 289. Herzogthum Magbeburg. Macht auf Fehler bei der Postirung bes Pestcordons aufmerksam 680. Unterrichtet ben König über Borgänge in der Regierung 613. Der König nimmt die Kriegs= und Domänenkammer gegen eine Beschwerbe bes Fürsten in Schut 249. Neue Beschuldigungen Leopolds gegen die Rammer 254. 255. 257. 270. 271. 274. Desgl. 604. 605. Desgl. 687. Schlägt einen Rath für die Kammer vor 705. Leovold soll mit königlichen Bächtern unterhandeln 238. 239. 253. Soll sich nach ber Wirthschaft eines Amtmanns erkundigen 253. Besichtigt eine Domane 427. Beantragt, die Haferausfuhr zu verbieten 696. Seine Bemühungen für die Erschließung bes Rothenburger Steinbruchs 345. 347. Seine Borichläge gur Austrocknung eines Bruches 333. Leitet ben Bau bes Elbe-Saale-Ranals 350-354. 366. 367. 374. 377. Berhandelt mit dem Zerbster Fürsten über die Führung des Kanals durch das Amt Mühlingen 367. 373. 374. Ist verstimmt, daß der Kammerpräsident mit dem Abschluffe des Contracts betraut wird 367. Leitet die Elbdammbauten 511. Dacht Vorschläge zur Vermeibung von Basserschäben 677. Wird mit ber Leitung der neuen Dammbauten betraut 677. 682. Soll bem Rönige über die Schäben bes Eisgangs berichten 707. Seine Bemühungen zur Hebung der Salpeterfabrikation im Magdeburgischen und Halber= städtischen 525-527. 584. 687-689. Empfiehlt dem Könige einen "Salpetermann" 526. Erhält die Bollmacht, mit diesem abzuschließen 526. 687-689. Räth, dem Salpeterfabrifanten die Jurisdiction über alle Salpeterarbeiter zu verleihen 584. Verwendet sich für ihn 689. Rlagt, daß die Rammer die Salpeterfabrikation nicht genügend unterftütt 687. Stadt Magdeburg. Leopold foll den Etat ber Stadtkämmerei prüfen 135. Soll sich bes Handels annehmen 198. Berlegt den Wochenmarkt 426. Soll die Accise untersuchen 695. Widerrath im Interesse der Accise die Öffnung des Magazins 707. Streit mit dem bürgerlichen Ausschusse über die Einquartierung 101. 453. handelt mit der Fischerbrüderschaft 628. 629. 678. Seine Anordnungen betreffs des Elbekais und der Widerspruch der Kammer 604. 605. Leitet die bürgerlichen Bauten 105. 106. 119. 120. 197. 199. 235. 236. 407. 421—423. 426. 452. 471. 474. 483. 547. 573. 574. 604. 605. Berichtet über die Einkünfte der Dompropstei Magdeburg 621, 622. Stadt Halle. Bekummert sich um die Stadt 339. Sein Berhältniß zum Waisenhaus 649. Läßt einen königlichen Müller in ber Stadt verhaften 221. Universität Halle 121. 233. 235. 290. 291. 455. 456. 583—586. 614. 618. 631. 634. 635. 706. Soll sein Gut= achten abgeben über ein königliches Patent betreffs der Universität 614. Berwendet sich für einen Fechtmeister ber Hochschule 631. Bergog= thum Pommern. Schlägt vor, die königlichen Bedienten zu Zwangs= bauten heranzuziehen 617. Rönigreich Preußen. Erwirbt auf Beranlassung des Königs dort Güter 179-181. 269. Friedrich Wilhelm schenkt ihm seitbem zehnmal mehr Vertrauen 309. Tritt die Guter insgeheim an seinen Sohn Leopold Maximilian ab 309. Seine Wirthschaft ist das Borbild für ganz Preußen 204. 209. Seine Mitarbeit am Retablissement 174. 206. Hat das Hauptverdienst am Gelingen des Retablissements 230. 250. Muß seinen Rath geben, wie der Industrie und dem Landbau zu helsen sei 183. 207. 208. 215—219. Berichtet über den Stand der preußischen Wirthschaft 179. 202. 250. 252. 253. 587. Soll die Minister mit seinem Rathe unterstützen 230. 250. Erstheilt Instructionen für die Landesvermessung 176. Untersucht die Schissbarkeit der Flüsse 183. Soll die aussässissen Schweizer zur Ordnung bringen 203. Melbet, daß die preußischen Behörden die Publication eines königslichen Edicts unterlassen haben 205. Soll die litthauischen Süter besichtigen 230. 253. Berschafft Beamte für Preußen 232. 234. Findet Preußen gebessert 252. 253. Hilft bei der Regulirung des Trakehner Stutensamts 479. Königsberg. Entwirft den Plan zu einer Eunette 684. Beklagt sich über den Bürgermeister von Königsberg 209.

VIII. Leopold und die außere Politik Preußens. Bunscht den Oberbefehl im Rriege mit Schweden 65. Führt aus eigenem Entichlusse bas preußische Hülfscorps zum Heere bes Prinzen Eugen 71. 77-79. Wird vom König in die Kleementschen Enthüllungen ein= geweiht 144-147. Wird vom Abschlusse ber schwedischen Verhandlungen unterrichtet 159. 160. Berhandelt mit Sachsen über das Cartell zur Auslieferung der Deserteure 163. 632. Hat den König angeblich gegen Sachsen eingenommen 269. Berichtet über bie sächsischen Rüstungen 277. Wird mit einer Mission an den Prinzen von Wales betraut 364. Erhält Nachricht über die Stellung Preußens zu Sachsen Widerräth die Sendung des preußischen Hülfscorps an die Mosel Spricht mit bem Könige über bie auswärtige Politik 576. **563**—**565**. Wird über den Stand der Jülichschen Erbfolgefrage unterrichtet 631 bis 634. Wünscht dem Könige die Erlangung dessen, was ihm von Gott und Rechtswegen gehöre 663. Rath dem Könige zu Repressalien gegen Fürsten, die der preußischen Werbung feindlich sind 483. 484. 493. 494. 618. 634. 635.

- Leopold, regierender Fürst zu Anhalt-Köthen. Errichtet eine Compagnie großer Leute 145. Seine Mißhelligkeiten mit Preußen 144. 145. 334. 348.
- Leopoldine Marie, Prinzessin zu Anhalt-Dessau, Tochter Leopolds. Berlobt sich mit dem Markgrafen Heinrich 659. 660. 664. Die Verhandlungen über die Ehepacten 668—670. 704. Vermählt sich mit dem Markgrafen 670.
- Leopold Maximilian, Prinz zu Anhalt=Dessau. Geburt 141.1) Fürsorge Leopolds für den Sohn 197. Leopold stellt Mannschaften für die

<sup>1)</sup> S. 4 ist irrthümlich ber 25. December als sein Geburtstag angegeben.

Compagnie des Prinzen 5. 7. Leopold tritt dem Prinzen seine preu-Bischen Güter ab 309. Giebt ihm den eigenen Schwarzen Abler-Orden 254. Freude Leopolds über die Ernennung bes Prinzen zum Gouverneur von Ruftrin 577. Wird von Friedrich Bilhelm geliebt 11. 57. 129. 130. 191. 194. 195. 205. 535. 664. (?) 702. Steht im Briefwechsel mit dem Könige 110. 536. Wird vom König zu Revuen, Jagben und Festen eingelaben 110-112. 115. 122. 136. 373. 424. 449. 452. 473. 474. 581. 653. 655. Wird von Friedrich Wilhelm besucht 508. 644. Erhält vom Könige ein Reitpferd 11. Desgl. Leute für sein Regiment 118. Bekommt den Schwarzen Abler-Capitain und Compagniechef im Regiment Rron-Orden 254. prinz (Nr. 6) 4. 5. 110. Wird Compagniechef im Regiment Heinrich (Mr. 12) 115. Wird Regimentschef 117. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 27. S. 832. Wird Obrift 117. Wird General major 207. 266. Wird Generallieutenant 549. Wird Gouverneur Nimmt theil am türkischen Rriege; erkrankt von Küstrin 577. 129. 130. Rehrt zurück 132. 133. Wie wird er sich bei bem brobenden Rriege Preußens mit dem Raiser verhalten? 141. Ift 1722 krank 191. 194. 195-197. 202. Soll die preußischen Domänen bereisen und berichtet darüber 205. 206. Ift 1723 mit dem Könige in Hannover 227. Ift 1724 Mitglied ber Montirungscommission 237. Hat 1725 Unglück auf der Jagd 280. Ift Mitglied des Chrengerichts über Grumbkow 297. 310. Soll 1727 Kundschafter nach Hannover senden Erhält 1733 den Oberbefehl über die Executionstruppen gegen Mühlhausen 511. Wird 1734 in den Rheinfeldzug gesandt 524. 533. Berichtet über den Marsch des preußischen Hülfscorps 531. Steht auch 1735 in der Armee am Rheine 557. Meldet dem Könige den Tod des Erbprinzen Gustav 622.

**Lepel, Otto Gustav von, Generalmajor. Mitglied des Ehrengerichts über** Grumbkow 296. Gouverneur von Küstrin 551. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Cuirassierregiment Nr. 2. S. 832.

Lepell, Friedrich von. Wird Fähndrich im Regiment Anhalt (Nr. 3) 512. Leps, Otto Friedrich von, Major im Regiment Anhalt (Nr. 3) 109. Generalmajor 633. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 9. S. 829.

Lesgewang, Johann Friedrich von, Präsident des preußischen Commissariats, dann der Kriegs= und Domänenkammer. Friedrich Wilhelm ist mit L. zufrieden 213. Räth zur Verpachtung der Vorwerke 229.

Lewolde, siehe Löwenwolde.

Liebenthal, Adjutant bei den Grenadieren. Soll zu der Cadettencompagnie in Magdeburg versetzt werden 20.

- Liechtenstein, Benzel Fürst zu, kaiserlicher Feldmarschalllieutenant 569.
- Liegen, Johannitercomturei im Kreise Lebus. Proceß über ihren Besit 697.
- Lilien, George von, Generallieutenant und Chef eines Garnisonbataillons. Sein Bataillon siehe Preußen. Heer. Garn.=Bat. a. Nr. 32. S. 833.
- Lille. Magazine der Alliirten in L. 82. Wird von den Franzosen bestroht 84.
- Limmers, Karl Albert, Amtmann von Lehnin. Seine Schuldforderung an die dessausche Landschaftskasse 155. 156. 164. 175. Vergeht sich gegen Leopold 175.
- Limpurg, Grafschaft. Proceß über 2. beim Reichshofrath 183.
- Lindemann, Major. Wird von Friedrich Wilhelm empfohlen 385.
- Lindesheimb (Lindemann), Georg Anton Freiherr von, österreichischer Regimentschef 563.
- Linger, Christian von, Obrist und Chef des Artilleriecorps 150. 266. Seneralmajor. Besichtigt die Artillerie in Magdeburg 572. Bestümmert sich nicht um die von Leopold angestellten Bersuche mit Kanonenspatronen 573. Führt den Beinamen Hänsgen in der Granate 406.
- Lintelo, Freiherr von, Envoyé extraordinaire der Generalstaaten in Berlin 67. 85.
- Lippe, Graf von der, Obrist des Dragonerregiments Wittgenstein (Cuirassiere Nr. 12). Im Streite mit seinem Chef 27. 29.
- Lippftadt. Garnison 364. 538.
- Liria, Jakob Herzog von L. und von Veraguas, Gesandter am russischen Hofe. In Berlin 386.
- Löbejün. Gehört zum Bezirke des Regiments Anhalt (Nr. 3) 208. 413. Wird von Leopold zur Garnison für ein neu zu errichtendes Dragonerregiment vorgeschlagen 255.
- Edben, Kurd Hilbebrand Freiherr von. Geburtsjahr 315. Brigadier und Chef eines Bataillons 74. Streit mit dem Obristen von Forcade 49. 50. 53. Generalmajor 106. Regimentschef 126. Generallieutenant. Mitglied der Montirungscommission 237. Wird in dem Streite Leopolds mit Grumbkow zum Fürsten gesandt 261. 262. Mitglied des Ehrensgerichts über Grumbkow 296. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 26. S. 832.
- Löben, (Heinrich Otto?) von, Capitain im Regiment Stillen (Nr. 20). Wird von Leopold zu Bosse gesandt 268. Anführer eines Werbescommandos im Fürstenthum Köthen 483—485. 488. 489.
- Loburg. Garnison 151.
- Lödderiger Forft 656.

Lölhöffel, Albrecht von, preußischer Kammerrath, dann Kriegs- und Domänenrath. Seine Verdienste um das preußische Retablissement 228. 229. 508. Stirbt 508.

Lothringen. Siehe Franz Stephan.

Lothringen, Herzogthum. Preußisches Werbegebiet 620. 703.

Lottum, Johann Christoph Graf zu Whlich und L., Generalmajor. Mitglieb des Ehrengerichts über Grumbkow 296. Jagt mit dem Könige 344. Grumbkow plant, das Regiment Lottum nach Magdeburg zu verlegen 270. Seine private und seine Regiments-Wirthschaft 377. 382. Stirbt 382. 386. Sein Regiment siehe Preußen. Hegisment d. J. Nr. 25. S. 832.

Lottum, Ludwig Graf von Wylich und L., Obrist und Regimentschef. Soll die neuen Compagnieen des Cuirassierregiments Gustav (Nr. 6) mustern 150. Generalmajor. Stirbt 427. Bleibt seinem Regimente Geld schuldig 433. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Cuirassierregiment Nr. 7. S. 836.

Lottum, Philipp Karl Graf von Wylich und L., General der Infanterie. Wird des Commandos über das preußische Hülfscorps in den Niederslanden enthoben 80. Bewirdt sich um den Feldmarschallstab 75. 76. 80. 82. 83. 87. 89. 90. Meinung Friedrich Wilhelms von L. 75. Seine Forderung wird nicht bewilligt 87. 89. 90. Soll "mit guter Manier" nach Wesel geschickt werden 94. Wird Feldmarschall 83. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 15. S. 830. Louis, Fort. Wird von den Franzosen erobert 529.

Löwenör (Lövenörn, Lövenöhr) Paul von, dänischer<sup>1</sup>) Generalmajor der Cavallerie und Envoyé extraordinaire in Berlin 265. Jagt mit Friedrich Wilhelm 344. Nimmt Abschied 348.

Löwenwolde (Lewolde), Karl Gustav Graf von, russischer Generallieutenant und Oberstallmeister. Ist in Berlin 490.

Lowenwoldische Punctation 505.

Lübben. Zum Versammlungsplate sächsischer Truppen erlesen 277. Zu= sammenkunft der Könige August und Friedrich Wilhelm in L. 433. 434. Luck, Daniel von, Hofrath und Tresorier 440.

Lüdede, Hallische Familie 138.

Lüderitz, Andreas von, Obrift im Regiment Tettau (Nr. 18) 50.

Lüderitz, Ludolf Georg von, Oberforstmeister der Neumark 103.

Lüderitz, von, Oberforstmeister von Magdeburg und Halberstadt 487.

Lüderitz, von, Capitain im Regiment König (Nr. 6). Wird im Duelle erstochen 341.

<sup>1)</sup> Nicht schwedischer, wie irrthümlich S. 265 steht.

Lüderitz, von. Wird Fähndrich im Bataillon Röseler (Nr. 32) 467.

Ludwig XV., König von Frankreich. Salbung 210. Bermählung 571. Friedrich Ludwig, Prinz von Württemberg-Stuttgart, kaiserlicher Generalfeldzeugmeister, interimistischer Oberbesehlshaber der Kaiserlichen in Italien 529.

Ludwig Rudolf, regierender Herzog zu Braunschweig=Wolfenbüttel. Wird von Friedrich Wilhelm besucht 508. 509.

Ludwig Wilhelm, Markgraf zu Baben, kaiserlicher Generallieutenant 12. Lünen. Garnison 225.

Luise, Fürstin zu Anhalt-Bernburg, Tochter Leopolds. Bermählt sich mit Bictor II. Friedrich 254. 654. Erkrankt und stirbt. Leopolds Trauer 496. 497. 499.

Sophie Luise, Prinzessin zu Anhalt-Bernburg, Tochter der vorigen. Soll in Dessau erzogen werden 654.

Luise henriette, Kurfürstin von Brandenburg 319.

Lüttich, Stift. Winterquartiere in L. 93.

## M.

Maastricht. Wird mit der Festung Magdeburg verglichen 155.

Magnow. Siehe Groß-Machnow.

Maderoht (Maderodt), George Heimbert von, Lieutenant im Regiment Prinz Gustav (Nr. 6). Wird zu den preußischen Husaren versetzt 292. Magazine. Wann sie gefüllt werden sollen 638. Siehe auch Magdeburg S. 804. Magazin.

Magdeburg, Herzogthum. Wird von den nordischen Allierten als Preis für Vorpommern geforbert 65. Neuordnung der Domänenverpachtungen 157. Streifzug gegen bas Gesindel 258—260. Der Pestcordon 680. Verbot der Haferausfuhr 696. Die Erschließung des Rothenburger Steinbruchs 345. 347. Die Wasserbauten 333. 350-354. 366. 367. 373. 374. 377. 511. 677. 682. Die Schäben bes Eisgangs 707. Salpeterfabrikation 525—527. 584. 687—689. Ritterschaft. Berhandlung mit den Proceß wegen des Lehenscanons 183. 207. renitenten Ebelleuten in Braunschweig 211. Unzufriedenheit Platens Domcapitel. Streit mit dem Fürsten Leopold über **220.** Die Einkünfte ber Dompropstei Bau-Unordnungen 408—411. 621. 622. 627. Regierungspräsibent. Erhält ben Siegel-Kriegscommissariat. Hat ben Marsch und groschen 613. die Einquartierung mit zu reguliren 150. 156. 160. 161. Widerset sich der stärkeren Heranziehung der Stadt Mt. zu den Militärlasten 198. In Verhandlungen mit den renitenten Edelleuten 211.

Rriegs- und Domänenkammer. Polizeiverordnung 236. Beklagt sich über die Werbung des Regiments Anhalt (Nr. 3) 249. Streit
mit Leopold über dessen Beschuldigung, die R. habe ungerecht Execution
über Beamte verhängt 254. 255. 257. 270. 271. 274. Beschwert sich,
daß beim Bau der Elbmauer zu wenig Öffnungen für den Schiffsahrtsverkehr gelassen sind 604. Erhält einen Verweis wegen ungegründeten
Duerulirens 605. Unterstützt angeblich nicht die Salpetersabrikation
gebührend 687. 688. Soll Anordnungen über den Wehlvorrath der
Bürger treffen 707. Der Kammerpräsident verhandelt mit dem Fürsten
zu Anhalt-Zerbst über den Bau des Elbe-Saale-Ranals 366. 367.
Leopold schlägt einen Rath sür die Kammer vor 705. Landräthe.
Sollen über die Ausführung des Salpeteredicts wachen 688. 689.
Regimenter im Herzogthum 146. 197. 225.

Magdeburg, Festung und Stadt. Bau ber Festungswerke 105. 106. 119. 120. 125. 127, 147. 149. 150. 155. 173. 199. 221. 224—226. 266. 289. 335—337. 355. 376. 417. 418. 422. 423. 445. 447. 452. 469. 483. 497. 510. 561. 582. 638. 658. 673. 682. 683. 686. 709. Hängebrücke zwischen Stadt und Citabelle 130. Brüdentopf 713. Berger Schanze 422. 445. 452. Sternschanze 452. Thurm= **251.** schanze 483. Die Fortification ist bereits so weit vorgeschritten, baß ein Theil der dazu angewiesenen Gelder für die Befestigung Stettins verwandt werden kann 683. 686. 713. Die Kosten des Baus 119. 120. Die Stärke ber Festung 155. 266. 717. Gouverneur. Commandant. Siehe Börftell, Stillen, Beschefer, Leopold S. 793. Golt und Grävenit. Garnison im Frieden 123. 149. 165. 197. 258. 453. 515. 638. 674. 678. Armirung und Besatung im Rriegsfalle 142. 146. 355. 431. 626. 633. 677. Magazin. Ban 120. Die Lieferungen für bas M. sind accisefrei 696. Wie viel Getreidevorrat es enthalten soll 638. Feststellung des Krimpf= maßes 709. 710. Sein Bestand 677. Muß bei Theuerung ben Cavallerieregimentern helfen 696. Berkauft Roggen 691. 704. Wird für die Bürger geöffnet 707. Unterschleife im Mt. 694. 695. Revueplat für die Infanterieregimenter in den mittleren Provinzen links der Elbe 144. 160. 196. 273. 277. 284. 424. Wird von den kaiserlichen Officieren häufig besucht 251. Bauten in der Stabt 105. 106. 119. 120. 197. 199. 235. 236. 407. 421—423. 426. 452. 471. 474. 483. 547. 573. 574. 604. 605. Fischeruser 120. 426. Fürstenwall 120. Kreuzgang 236. Dombechanei 421. Pflasterung Servis der Stadt M. 150. 197. 221. 199. Elbdammbau 511. Handel. Regulirung der Bier= Brot= und Fleischtage 111. Der neue Markt hat nichts getragen 198. Verlegung des Wochen=

markts vom Alten Markt nach dem Johanniskirchhof 426. Elbschiffsahrt 605. Accise 695. 707. Magistrat. Beklagt sich über das Versfahren bei der Einquartierung 101. 453. Beschwert sich über gewaltssame Werdung 605. Wird wegen Querulirens bestraft 605. Im Streit mit dem Commandanten 698. Der Etat der Stadtkämmerei soll von Leopold geprüft werden 135. Bittet, die Stadt von einem Beitrage zum Bau der Hängebrücke zu befreien 130. Zeigt sich beim Elbdammsdau willsährig 511. Die Deputate, die der M. empfängt, und die Geschenke, die er davon zu geben hat 628. 629. Fischerbrüdersschaft. Ihre Lasten 628. Verhandlungen Leopolds mit ihr über die unentgeltliche Lieferung von Lachsen an den König 628. 629. Erfüllt ihre Verpslichtung nicht 678. 679.

Magnus, Karl. Capitain im Regiment Anhalt (Nr. 3) 188. Compagnieschef 267. 404. Untersuchung gegen ihn 464. 465. Wajvr 645. 648. 661. Mahlzwang 374.

Maillette de Buy, Armand, Hofbankier. Wird Geheimer Kriegsrath und Chef der Generalkriegskasse 91. Flüchtet nach Spanien; sendet Nach-richten über das spanische Heer 260.

Mainz, Kurfürst von M. Siehe Franz Ludwig.

Mainz, Stadt. Wird von kaiserlichen Truppen besett 566.

Major. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation u. s. w. Officiere. S. 823. Mangarben, preußisches Gut im Besitze Leopolds 180.

Mansfeld, Grafschaft, preußischer Antheil. Friedrich I. will ihn für Vorpommern abtreten 65.

Mansfeld, Stadt. Garnison 514.

Manstein, Georg Friedrich von, Lieutenant im Regiment Anhalt (Nr. 3) 241. Capitain. Wird Compagniechef 643.

Manteuffel, Ernst Christoph [Graf] von. Kursächsisch=polnischer Envoyé extraordinaire in Berlin 58. 136. Cabinetsminister 265. 433. Führt den Beinamen le Diable 406.

Marchen, sächsisches Infanterieregiment 509.

Marchiennes. Wird von Villars erobert 82-84.

Maria Theresia. Bermählt sich 583.

Marte, Königin von Frankreich 571.

Marie Eleonore, Herzogin von Radzivil, Schwester des Fürsten Leopold. Empfiehlt dem Könige Friedrich einen Goldmacher 90. 95.

Marienburg, westpreußisches Amt. Sein Besitz von Friedrich I. und Friedrich Wilhelm I. erstrebt 512.

Marlborough, John Churchill Herzog von, Obercommandirender des britischen Heeres und der Hülfscorps 29. 32. 40. 41. 44. 62. 68. Ist sehr zuvorkommend gegen den Kronprinzen Friedrich Wilhelm 2. Ist

- mit dem preußischen Hülfscorps zufrieden 21. 24. 45. Berlangt Ersat der Berluste in den preußischen Regimentern 68. Drängt Billars aus der Stellung bei Arras 45. 55. Soll sich für Bords Freilassung verwenden 60. Erhält Procente von den an Preußen gezahlten Subsidien 104. Wird gestürzt 80. Wird als Feldherr von Friedrich Wilhelm geschätt 17. 335. Correspondirt mit Friedrich Wilhelm durch Leopolds Vermittlung 104.
- Marschall, Samuel [von], Geheimer Hofrath und Geheimer Cabinetssecretär 142. Wird nach Amsterdam gesandt, um Aléement zurückzuführen 147. Seheimer Finanz- Kriegs- und Domänenrath, Director der Rekrutenstaffe, Geheimer Cabinetsrath 224. 284. Ift der Vertraute des Fürsten Leopold 263. 270.
- Marschall von Bieberstein, Johann August von, Wirklicher Seheimer Rath und Kammerherr. Seine schlechte Wirtschaft 486. Preußischer Ministre plénipotentiaire in Dresden 486. 487. 505.
- Marwig, Georg Friedrich von der. Wird Capitain im Regiment Anhalt (Nr. 3) 555.
- Marwitz, Heinrich Karl von der, Obrist im Regiment Dönhoff (Nr. 21) 225. Seneralmajor und Regimentschef 420. Mitglied des Ehrengerichts über Grumbkow 297. Ist krank 366. 368. Führt den Beinamen le Parsum 406. Sein Regiment siehe Preußen. Hergiment d. J. Nr. 21. S. 831.
- Marwitz, von der, Obristlieutenant im Regiment Löben (Nr. 26). Mitglied der Montirungscommission 237. In Streit mit Obrist Sydow 260. Marwitz, von der, Capitain. Duellirt sich 29.
- Makmann, J., Kammerrath, Pächter des Amts Jurgaitschen 253.
- Massow, Hans Jürgen Detlef von, Capitain im Regiment König (Nr. 6). Generaladjutant Friedrich Wilhelms im schwedischen Kriege 116. Major. Wird zur Krönung Ludwigs XV. nach Reims gesandt 210. Obrist-lieutenant 266. 489. Auf Kundschaft nach Hannover geschickt 429. 430. Obrist des dritten Bataillons 528. Soll das Regiment Anhalt (Nr. 3) besichtigen 639. 640.

Matischkullen. Die dortige Krug-Gerechtsame im Besitze Leopolds 180. Matteninken, preußisches Dorf im Besitze Leopolds 180.

Medlenburg-Schwerin. Siehe Karl Leopold, Ratharina Jwanowna.

Medlenburgische Execution. Quadrupelallianz und russischer Gegens bund 141. Einrücken der welfischen Executionstruppen; Preußen widerssetzt sich nicht 151. Gesecht bei Walsmühlen 162. Die Preußen besetzen medlenburgische Ümter 522. Gespanntes Verhältniß Preußens zu Großbritannien und dem Kaiser 521. 522.

Meier, königlicher Jagbbebienter 381.

Meizerfelt, Johann August von, schwedischer General. Kommt nach Berlin 196.

Meineid. Wird mit dem Tode bestraft 284.

Meinerthagen, Daniel, preußischer Geheimrath und Envoyé extraordinaire im Haag 168. Streckt dem preußischen Hülfscorps in den Niederlanden Geld vor 72. 73. 78.

Meißen. Errichtung eines fächsischen Lagers bei M. 284.

Melde, Kammerdiener Leopolds. Wird Feldscheer beim Regiment Anhalt (Nr. 3) 472.

Memel. Besatzung 141. 633.

Menin. Wird belagert 3.

Mennoniten. Friedrich Wilhelms Meinung über die M. 205.

Menschitoss, Alexander Danilowitsch Fürst, russischer Staatsminister und Feldmarschall, Commandeur des russischen Heeres in Deutschland. Zieht durch die Kurmark; wird von Friedrich Wilhelm sehr kühl empfangen 69. Schenkt ihm Grenadiere und Pferde 81. (Vergl. Kielmannsegg, Briefe des Herzogs Ernst August an J. F. D. von Wendt S. 294.)

Mer, Obristlieutenant. Wird nach Bielefeld geset 418.

Mert, Johann Christoph, preußischer Hofmaler 331.

Merode, Gefreitencorporal im Regiment Anhalt (Nr. 3) 148.

Met, Bisthum. Soll wieder zum Deutschen Reiche kommen 45.

Meting. Wird Baucommissarius in Magdeburg 547.

Meuselwitz, Gut des Grafen von Seckendorf. Friedrich Wilhelm besucht den Grafen dort 454.

Mewe, westpreußisches Amt. Friedrich I. und Friedrich Wilhelm I. wollen es erwerben 512.

Meyer, Lieutenant. Soll zur Cabettencompagnie in Magdeburg versetzt werden 20.

Milagsheim, Friedrich Amadeus von, Obristlieutenant im Regiment Brinz Leopold (Nr. 27). Wird Obrist und Chef des Cadettencorps in Berlin 469.

Milchbude, preußisches Vorwerk im Besitze Leopolds 180.

Milde, Vollrath Ludwig von, kursächsischer Obrist und Regimentschef 509.

Miliz. Das Wort darf nicht als Bezeichnung des preußischen Heeres gestraucht werden 144. 618.

Minden, Fürstenthum. An dem Quartstreite zwischen dem Domcapitel und der Krone trägt das Kriegscommissariat die Schuld 183. 184.

Minden, Festung. Kann in einem Kriege mit Hannover nicht mit Erfolg vertheidigt werden 429. 430. (Über die Armirung Mindens im J. 1722

vergl. Malinowsky-Bonin, Geschichte der brandenburgisch-preußischen Artillerie 1, 454 f.) Garnison 633.

Mirandola. Wird von den Spaniern genommen 563.

Miffiffippicompagnie 227.

Mittelmark. Die bort stehenden Regimenter 223.

Mödern. Garnison 151.

Möllendorff, Friedrich Christoph von, Obrist im Cuirassierregiment Waldburg (Nr. 11). Wird Regimentschef 567. 602. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Dragonerregiment Nr. 6. S. 839.

Monbijou, Lustschloß ber Königin in Berlin 615.

Monnot, Capitain im Regiment Lottum (Nr. 15). Zeichnet sich aus 22. Mons. Sammelpunct der französischen Nordarmee 3. Die Wagazine der Allierten in Mons bedroht 82—85.

Montargues, Peter von, Brigadier. Kundschaftet die Stärke von Mörs aus 94. 97. Generalmajor und Chef des Ingenieurcorps. Entwirft den Plan zur Belagerung von Wismar 116. 117. Ift bei der Befestigung von Stettin thätig 251. Recognoscirt die sächsische Grenze 282. Nimmt seinen Abschied 251.

Montargues, von, Capitain und Compagniechef im Regiment Dönhoff (Nr. 21) 176. 225.

Montgomern, Ernst Heinrich von, Lieutenant im Regiment Anhalt (Nr. 3). Wirbt gewaltsam in Kursachsen 132. Wird Stabscapitain 143. Compagniechef 184.

Mooter Haide. Die Generalstaaten wollen dort ein Lager errichten 443. Moofer Haiden. Die Generalstaaten wollen dort ein Lager errichten 443. Morgenstern, Salomon Jakob, Magister, Hofrath. Disputirt in Franksurt über Vernünstige Gedanken von der Narrheit und den Narren 619. (Siehe auch Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Gesichichte 11, 330 f. und 12, 118 f.)

Morit, Prinz zu Anhalt-Dessau. Hat eine Jungburschencompagnie 350. Leopold bittet, seinem Sohne eine Compagnie zu verleihen 358. Wird Capitain und Compagniechef im Regiment Arnim (Nr. 5) 350. 358—360. Ift frank 361. Wird zum Regiment Anhalt (Nr. 3) versett 388. Erhält vom Könige zwei Flügelmänner für seine Compagnie 388. Wird von seinem Vater zum Abjutanten gewählt 431. Nimmt am Radewitzer Lustlager Theil 438. Wird zur Revue nach Berlin geladen 452. Wird Obristlieutenant 475. 476. 578. Erhält eine Gnadenverssicherung des Königs, Dank Leopolds dafür 542. Nimmt am Rheinseldzuge von 1735 Theil 557. Rehrt zurück 566. 569. Leopold denkt "Tag und Nacht" an Morit und rühmt dessen Verdienste um das

Regiment Anhalt 558. M. erhält auf Bitte Leopolds das Gehalt eines Obriftlieutenants 558. Wird auf Antrag seines Vaters Obrift 542. 578. 579. Sein Patent wird vordatirt 630. Seine Strenge als Obrist 644. 646. Erhält die Survivance auf die Stelle des brandenburgischen Dompropstes 598. 599. Kann nicht als adjungirter Dompropst eingeführt werden, wird auf Vitten Leopolds eingeführt 612. 613. 671. 672. Leopold bezahlt dem Prinzen die daraus erwachsenen Unkosten 672. M. erhält eine Verschreibung, daß sein Nachsolger in der Dompropstei die dafür gezahlten Gelder wiedererstatten muß 673. Wird auf Vitten Leopolds von den Gebühren befreit, die er für den Antritt der Dompropstei zu zahlen hätte 674. 675. 679. Wird zum Könige eingeladen 641. 682.

- Morithurg, Schloß. Die dortige Geweihsammlung wird von Friedrich Wilhelm besichtigt 364.
- Mörs, Festung. Wird dem Könige Friedrich von den Generalstaaten vorsenthalten 87. Vorbereitung des Handstreiches auf M. 87. 88. 93 bis 95. 97. 716. Preußische Garnison in M. 364.
- Mosel, Konrad Heinrich von der, Obrist im Regiment Erbprinz von Hessen (Nr. 10) 87 Generalmajor. Wird Regimentschef 220. Ist im Alter noch sehr rüstig 343. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 28. S. 833.
- Moser, Johann Jakob, Geheimrath, Erster Professor der Rechte und Director der Universität zu Frankfurt a. D. 619.
- Moses, Benjamin Wulf (Wulff), bessauscher Hoffactor 87. 122. 443.
- Mostowiter. Siehe Rußland.
- Motte, Ernst August de la Chevallerie Baron de la M., Obrist und Regimentschef. Sein Regiment siehe Preußen. Reg. d. J. Nr. 17. S. 830.
- Moulin, Peter Ludwig du, Capitain im Regiment Anhalt (Nr. 3). Erhält auf Leopolds Bitte eine Zulage 32. 34. 35. Generaladjutant Leopolds. Wird nach Berlin gesandt, um Verhaltungsbefehle einzuholen 71. 74. Wird Compagniechef 72. 116. Obristlieutenant im Regiment Prinz Leopold (Nr. 27). Hat die Oberaussicht über die königlichen Neusbauten auf den preußischen Ümtern 228. 229. 266. Wird nach Hannover gesandt 330. Obrist. Wird auf Kundschaft nach Hannover geschickt 444. 448. Generalquartiermeister 516. 517. Trägt den Beisnamen Kurier 406.
- Montand, königliches Lustschloß bei Calcar. Wird von Friedrich Wilhelm besucht 343. Erkrankung des Königs in M. 535. 537. 538.
- Mücheln, Hans Victor von, Capitain im Regiment Anhalt (Nr. 3). Wird zum Bataillon Wacholt (Nr. 33) versett 579.

- Mühlhausen, Reichsstadt. Die gegen M. verhängte Execution wird vollzogen 511.
- Mühlingen, Amt und Exclave des Fürstenthums Anhalt-Zerbst. Berhandlungen Preußens mit Zerbst über die Erlaubniß, den Elbe-Saale-Ranal durch M. führen zu dürfen 350. 366. 367. 373. 374.
- Mühlheimische Güter in Preußen. Werden vom Könige gekauft 138. (Abel. Preußischer Ritter-Saal S. 11 nennt als Güter der Familie Müllenheim in Preußen Stockheim, Puschkeiten, Blauschwan, Schilleninken, Podollen, Liebenau, Cremitten, Schalven und Frischung. Leonshardi, Erdbeschreibung der Preußischen Monarchie 1, 617 nennt Cremitten ein adliches Dorf, "wovon der König Patron und der Besichter von Podollen Gerichtsobrigkeit ist.")
- Münchow, Christian Ernst von, Präsident der Deutschen Kammer in Preußen. Hat "schlecht bestanden" 175.
- Münchow, Gustav Bogislaw von, Major im Regiment Markgraf Albrecht (Nr. 19). Wird Obristlieutenant im Regiment Rutowsky (Nr. 25) 393. 418.

Munition-Vorrat bes Solbaten im Felde 634.

Münnich, Burkhard Christoph Graf von, russischer Feldmarschall. Bei der Belagerung von Danzig 532. Im Türkenkriege 644.

Münfter, Bischof von. Siehe Clemens August.

Münster, Hochstift. Wird in das Wolbeckische, Wernische, Braemsche und Emsländische Quartier getheilt 565.

Münftericher Frieden 369.

- Mylen, Ägidius von, Major im Regiment Christian Ludwig (Nr. 7). Vermählt sich mit Fräulein Diechoff 134.
- Mplen, Johann Ludwig von, Bruder des vorigen, Lieutenant im Regiment Wartensleben (Nr. 1). Vermählt sich mit Fräulein Dieckhoff, seiner Schwägerin 134.
- Mylius, Christian Otto, Vicedirector des Kriegs= Hof= und Criminal= gerichts, Geheimer Justiz= Oberappellations= Kriegs= Hof= und Criminalgerichtsrath, Generalauditeurlieutenant 186. Vertreter Preußens auf dem Congresse zu Braunschweig 442. 445.
- Mylow, Dorf an der Havel, im zweiten Districte des Jerichowschen Kreises 374.

## **R**.

Nahmgeist, Beschefersches Gut im Kreise Mohrungen 478.

Rappins, Johann Tobias, Bürgermeister von Magdeburg. Wird Regierungs= rath 236. Leitet die Bebauung des ehemaligen Kreuzgangs 236. Geheimer Justizrath. Ist zu Unrecht mit Execution belegt worden 417. Ist bei Leopold in Gnaden 705. Rappius, Sohn des vorigen. Wird magdeburgischer Kriegs- und Domänenrath und Baucommissarius 705.

Raffau-Diez. Siehe Amalie.

Rassau-Dranien. Siehe Friedrich Heinrich, Henriette Katharine, Johann Wilhelm Friso, Wilhelm IV. Karl Heinrich Friso.

Ratalts, Jean de, Obrist beim Garnisonbataillon Sers. Wird Chef des Garnisonbataillons 388. 633. Sein Bataillon siehe Preußen. Heer. Garnisonbataillone e. Nr. 2. S. 834.

Nahmer, Dubislav Gneomar Freiherr von. Geburtsjahr 315. Generallieutenant. Berichtet über die Rampfesfreude Friedrich Wilhelms 2.
Bekommt Befehl, nicht weiter vorzurücken 15. Soll dem Fürsten Leopold bei der Regulirung der Winterquartiere helsen 32. 33. Ist stellvertretender Commandeur des preußischen Hülfscorps in den Niederslanden 40. 51. Chef der Gensdarmes (Cuirassiere Nr. 10) 107. General der Cavallerie 117. Präsident des Kriegsgerichts über Obrist Kleist 191. 192. Mitglied des Chrengerichts über Grumbkow 296. Feldmarschall. Ist altersschwach und stirbt 645.

Natmer, Karl Dubislav von, Sohn des vorigen, Hof= und Kammergerichts= rath, Kammerjunker des Kronprinzen Friedrich 460. (Vergl. Nahmer, Lebensbilder aus dem Jahrhundert nach dem großen deutschen Kriege 236 ff.)

Rauen. Garnison 241. 287. 497.

Rauener Bruch. Wird von Friedrich Wilhelm entwässert 182.

Naumann, Lieutenant. Wird von Leopold als Unterofficier bei der Cadettenscompagnie in Magdeburg vorgeschlagen; Urtheil Friedrich Wilhelms über N. 20.

Regelein, Christoph Ügidius [von], Bürgermeister von Königsberg, Geheimer Rath und Commercienrath. Wird von Leopold beim König verklagt 209.

Rehring, Lorentius, Major bei der Artillerie. Wird von Pillau nach Wesell versett 387.

Resselrode, Johann Herrmann Franz Graf, kaiserlicher Generalkriegscommissarius 565. 567. 568.

Reuendorff, Secretär des Fürsten Leopold 276.

Reuhaldensleben. Garnison 151. 258. 515.

Reuhof 374.

Reujahrsgelder 676. 677. (1712 bezahlte z. B. das Regiment Anhalt folgende Neujahrsgelder: Dem Generalkriegscommissar 266 Athlr. 16 Gr., dem Geheimen Kriegsrath Krautt 100 Athlr., den Hofräthen Gregory und Herrmann je 50 Athlr., dem Kriegscommissar Wenzel 30 Athlr.) Reumarkt. Garnison 208.

Reuftadt im Baireuthischen. Etappe des zum Rhein marfchirenden preugischen Hulfscorps 521.

Reuftadt bei Magdeburg. Soll einen Theil des Magdeburgischen Garnifonregiments bequartieren 453.

Riegripp, Dorf im ersten Districte bes Jerichowschen Kreises. Die bort burch die Elbe angerichteten Schöden 677. Derchbanten bei 92. 682. Rtemierow. Congress von R. 608.

Melemenichet, Christoph Gottfried von, Capitain im Regiment Anhalt (Nr. 3). Wird auf Kundschaft nach Sachsen und Schlesien geschickt 145, 147. Major. Rimmt den Abschied 249, 250.

Riffa. Dug vor den Türken capituliren 620.

Rordhaufen. Friedrich I. will feine Ansprüche an II. den Kursachsen abtreten 65. Proces beim Reichshofrath über die preußischen Anspruche 183.

Rordifcher Arieg. 1700. Einfall des Ronigs August in Livland 163. Schlacht bei Kliffom 163. 1706. Friede von Alt Ranftabt 113. Haager Bertrag jur Reutralifirung Nordbeutschlands 27. 28. 1711. Durchmarich ber nordischen Allierten durch furmärkisches Gebiet 52. 54. 55. Die nordischen Alleirten wollen fich in Medlenburg mit bem danischen Heere vereinigen 54. Starte der Truppen in der Rur: mart 52. König August labt Preußen gur Theilnahme am Kriege ein 58. Friedrich I. und ber Kronpring haben Luft zum Kriege, aber das Ministerium ift "poltron" 58. Die preußischen Forderungen und bie Gegenbedingungen der nordischen Allierten 55 65, 90, 512, Allurten fordern Binterquartiere auf preußischem Gebiete 65. entschlossenheit Friedrichs I. 65. Leopold erbictet fich, einen Teil bes preußischen Corps aus ben Riederlanden gurudzusenben 38. Reun Bataillone und vier Schwabronen werben jum Schute ber Aurmart heimberufen 58, 61, 64-67, 106, 1712. Durchzug der nordischen Allierten durch die Kurmark 69. 81. Friedrich I will Frieden zwischen Sachsen-Polen und Schweben stiften; zieht ein Corps bei Schwedt zufammen 89. 90. Berhandlungen Preußens mit Peter dem Großen 90. 1713. Belagerung Stettins durch bie Ruffen 118. Der Schwedter Hauptrecef zwischen Preußen und Rugland 717. Friedrich Wilhelm zieht bei Lenzen ein Corps gegen die Dänen zusommen 105. 1714. Rarl XII. kommt nach Stratsund 112. Preußische Ruftungen 112. 1715. Bedingungen Preußens, falls es Rentralitat bewahren foll 113. Hochmuthige Haltung Rarls 113. Ultimatum Karls 115. Executionsvertrag zwischen Breugen und Rurfachsen 115. Vorbereitungen Friedrich Bilbelme jum Rriege 113. 115. Starte bes ichwebifchen Deeres 113. Holftein-Gottorp ist mit Schweben verbundet 113. Der Feld.

zug von 1715: 717. Belagerung Stralfunds 116. Leopold entwirft ben Plan gur Landung auf Ragen 116. Uberfahrt nach Ragen 116. 690. 1716. Belagerung und Eroberung von Wismar 116-118. Urtheil Borde über bas ruffifche Belagerungecorps 118. sammenkunft Peters und Friedrich Bilhelms 119. Plan einer ruffischen Landung in Schweben 120. Großbritanniens Haltung 120. Dliftrauen ber Danen gegen die Ruffen 120. 1717. Feindliche haltung bes Raifers gegen Preußen 127. 1718. Die Quadrupelallianz und ruffisch= prengifches Bunbnig 141. 1719. Friedenspraliminarien zwischen Preugen und Schweden 159. 160. Bundnig Großbritanniens mit Schweden 162. Priegeluft ber hannoveraner gegen die Ruffen 162. Beter weift die englische Friedensvermittlung ab 162. Bundniß Großbritanniens mit Preugen 159 161. 1720. Stocholmer Friede gwischen Preugen und Schweden 159, 160, 177, 178, 717. Spannung zwischen Frankreich und Großbritannien 166. Großbritannien sondirt Preußen über einen etwaigen Rrieg mit Rugland 170. Frankreich auf schwedischer Seite 171.

Rorlitten, Dorf im Kreife Insterburg, Sit des bessauschen Domänenamts über die sämtlichen in Preußen liegenden bessauschen Güter 179-180. Wiederausbau der Kirche 466.

Rolfig, Johann Erdmann Freiherr N. von Rabenpreis, Jagdrath 507–675. Rolfig, Freiherr R. von Nabenpreis, Sohn des vorigen. "Hafelirt wie sein Papa" 507.

Rurnberg. Friedrich Wilhelm bestellt dort Bruststude für die Reiterei 114. Rurnbergisches Territorium. Stappe des nach dem Ahein marschirenden preußischen Gülfscorps 521.

Rammergerichtstath, ravensbergischer Appellations und Criminalrath, präsentirter Reichstammergerichtsaffigfor Entwirft die Chepatten für Prinz Hemrich und Prinzelsin Leopoldine Marie 668. (Bergl. Busching, Beyträge 1, 326 f.)

#### Ð.

Oberland in Preugen. Ift burch Regen und Sturm ichwer geschädigt 234. Oberwiel, Borftabt von Stetten 637.

Oberbruch. Ift überschwemmt 104.

Officiere. Siehe Breugen. Deer. 2. Organisation und Mannschaft. S. 823.

Chifchiager, Ch. G., Kornhandler in Alen 704.

Oppen, von, magdeburgifcher Oberforftmeifter 63.

Dranien, fiehe Haffau-Dramen.

Prantenbaum. Bon Benriette Ratharine gegrundet 106.

Oranienburg. Garnison 287.

Oranienburgischer Saugarten 194.

Dranische Erbschaft. Der Streit darüber zwischen Preußen und den Generalsstaaten 16. 43—46. 49. 87. Vergleich zwischen Friedrich Wilhelm und dem Prinzen von Nassau-Oranien 602.

Orleans, Herzog von. Siehe Philipp.

Ormond, James Butler Herzog von. Wird englischer Obercommandeur 68. Nimmt nicht an der Offensive Theil 70. Frägt, was das preußische Hülfscorps im britischen Solde beim Abmarsche der Engländer zu thun gedächte 71. Verlangt, daß dies Hülfscorps mit ihm abzieht 71. 73. 74. 78. Rückt mit seinen Truppen ab 74. 77. 82.

Orfelsta, Anna Gräfin 400.

Oschersleben. Garnison 515.

Often, Alexander Friedrich von der, Wirklicher Geheimer Rath, Prafident der Litthauischen Kammer. Unzufriedenheit des Königs mit ihm 175.

Oftendische Compagnie. Großbritannien und die Generalstaaten wollen sie nicht dulden 235. Frankreich droht mit Krieg 355. Der Kaiser ist bereit, sie zu suspendiren 369.

Oftenreich, von, Capitain im Regiment Prinz Heinrich (Nr. 12) 662.

Ofterburg. Garnison 149. 258.

Hiterreich. Siehe Josef I., Karl VI., Leopold I., Maria Theresia.

Ofterreichisches Deer. Errichtung des Generalfriegscommissants 607. Wemorial über die kaiserlichen Regimenter seit 1650: 607. Urtheile Friedrich Wilhelms über Heer und Kriegführung 500. 562. 620. 621. Neuordnung der Finanzen 603. Abgabe von Soldaten für das Regiment Friedrich Wilhelms 500. Regiment Lindesheimb 563. Regiment Seckendorf 503. Regiment Wilczek 500.

Ofterwied. Garnison 151. Salpeterhütten 688.

Otterstedt, Otto Ernst von, Lieutenant im Regiment Anhalt (Nr. 3). Wird zum Regiment Bardeleben (Nr. 29) versett 232. 233.

Ottleben, von. Wird Major im Regiment Mosel (Nr. 28) 476.

Dzarowsky, Georg, polnischer Kronmarschall. Kommt nach Berlin 551.

# B.

Paderborn. Bischof von P. Siehe Clemens August.

Pallas, Simon, Feldscheer im Regiment König (Nr. 6) 519. 520.

Panewitz, Anton von, Generalmajor. Stellvertretender Commandeur des preußischen Hülfscorps in den Niederlanden 64. Generallieutenant. Stirbt 480. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 13.

Panewitz, von, Cornett im Regiment Prinz Gustav (Nr. 6) 441.

Pannewitz, Ludolf von, Generalmajor, Chef eines Dragonerregiments. Siehe Preußen. Heer. Cuirassierregiment Nr. 12. S. 837.

Pannewitz, Wolf Abolf von, Obrist der Gensdarmes. Siehe Preußen. Heer. Cuirassierregiment Nr. 10. S. 837.

Papstein, Karl Friedrich von, Obrist. Wird Chef eines Cuirassierregiments 433. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Cuirassiere Nr. 7. S. 836.

Paradeninken, preußisches Gut im Besite Leopolds 180.

Parfum. Beiname des Heinrich Karl von der Marwit.

Parma. Siehe Elisabeth.

Parole-Ausgabe 698.

Paffarowiger Frieden 141.

Patron. Beiname des Königs August II. 460. 406.

Pavillon, Haide bei Großbeeren 451.

Peitz. Besatzung 123.

Pelplin, westpreußisches Amt. Friedrich Wilhelm will es erwerben 512. Pergamentpatronen für Kanonen. Werden probirt 572. 573.

Perleberg. Garnison 241. 287.

Persode, André Jean P. de Dommangeville, Obrist und Chef eines Garnisonsbataillons. Sein Bataillon siehe Preußen. Heer. Garnisonbataillone c. Nr. 33. S. 833 f.

Peft. In Litthauen 717. In Pommern 25. In Hamburg 105. Dringt in die Pricgnitz ein 105. Leopolds Plan, ihrem Vorschreiten zu wehren 111. In Ungarn 680. Vorkehrungen, die gegen sie getroffen werden 680.

Peter der Große. Trifft 1716 mit Friedrich Wilhelm in Stettin zusammen 119. Reist 1717 über Magdeburg nach Berlin 128—131. Schließt einen Defensivbund mit Preußen 141. Weist 1719 die englische Friedensvermittlung ab 162. Bietet seine Vermittlung in der Tecklensburgischen Frage an 207. Sendet russische Soldaten für das preußische Heer 148.

Peter August Friedrich, Herzog zu Holstein=Sonderburg-Glückburg. Wird Compagniechef im Regiment Forcade (Nr. 23) 132.

Petersdorff, George Christoph von, Capitain im Regiment Anhalt (Nr. 3). Wird Chef einer Grenadiercompagnie 555.

Peterwardein. Wird von den Türken bedroht 652.

Pfalz, Kurfürstenthum. Hülfstruppen im spanischen Erbfolgekriege 81. 92. (Vergl. Feldzüge des Prinzen Eugen 6, 96. 118.) Pfälzischer Religionsstreit 166. 183. 207. Verhältniß zum Kaiser 503. Siehe auch Jülichstergische Erbfolge.

Pfalz-Reuburg. Siehe Alexander Sigismund, Franz Ludwig, Karl Philipp.

- Pferde im preußischen Heere. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. S. 824.
- Pfuel, Christian Ludwig (Johann Friedrich; Christoph Ludwig)<sup>1</sup>) von, Fähndrich im Regiment Anhalt (Nr. 3). Wird Secondlieutenant 143. Capitain. Wird von Leopold als Major eines neu zu errichtenden Dragonerregiments vorgeschlagen 256. Wird auf der Jagd verletzt 329. Ist auf Werbung 400. Wird als Wajor zum Bataillon Wacholz (Nr. 33) versetzt 579.
- Philipp V., König von Spanien. Wird bei Saragossa besiegt 29. Berbündet sich mit dem Kaiser 385.
- Philipp, Herzog von Orleans, Regent von Frankreich. Schließt einen Defensivvertrag mit Preußen 125. Seine Beziehungen zu Großbritannien lockern sich 166.
- Philippine Charlotte, Herzogin von Braunschweig-Wolfenbüttel. Ist die liebste Tochter Friedrich Wilhelms 569. Wird nach der Geburt ihres ersten Sohnes von ihrem Vater besucht 570. 571.

Philippi, Victor Graf, kaiserlicher General der Cavallerie 569. 603.

Philippsburg. Wird von den Franzosen erobert 529.

Philipp Wilhelm, Markgraf zu Brandenburg=Schwedt. Vermählt mit Johanne Charlotte, der Schwester Leopolds 39. 598. Im Streite mit Leopold über den Nachlaß der Fürstin Henriette Katharine 40. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 12. S. 829.

Billau. Besatzung 123. 139. 633.

Billfallen. Garnison 133.

Piny (Pini), von, Capitain im Regiment Kronprinz (Nr. 6). Zeichnet sich aus 33. Soll die Deserteure in Frankfurt a./M. aufsuchen 44. Wird nach Mörs gesaudt 94. Major im Regiment König 129. Obristslieutenant. Recognoscirt die sächsische Grenze 282.

Biguiren 344.

Plassenburg. Ist von preußischen Truppen besett 7.

- Platen, Albrecht Christian von. Wird Major im Regiment Anhalt (Nr. 3) 476. Ist über den Lehenscanon mißvergnügt 220. Wird zum Bataillon Röseler (Nr. 32) versetzt 475. 476.
- Platen, Hans Friedrich von. Wird Obrist 293. Erhält ein Dragonersregiment 293. 380. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Dragonersregiment Nr. 1. S. 838.

<sup>1)</sup> In einer Regimentsliste von Alt-Anhalt vom 1. Mai 1722 werden Johann Friedrich als Bornamen Pfuels genannt. Spätere Listen geben aber ebenso wie König in dem Heldenlezikon Christian Ludwig als seine Bornamen. Die Bezeichnung Christoph Ludwig (S. 143) sindet sich in einer Regimentsliste von 1718.

- Platen, Nicolaus Ernst von, Präsident der magdeburgischen Kriegs und Domänenkammer 627. 628.
- Platen, von, Dombechant in Magbeburg 407. 408.
- Platow (Plate), von, Capitain im Regiment Arnim (Nr. 5) 134.
- Plessen, Burchard von, Fähndrich im Regiment Anhalt (Nr. 3). Erhält seinen Abschied 177.
- Plotho, Friedrich Philipp Gans Edler Herr zu, Capitain im Regiment Kronprinz (Nr. 6). Nimmt seinen Abschied 15.
- Plötz, Ernst Wilhelm von, Fähndrich im Regiment Anhalt (Nr. 3). Im Streite mit Studenten 233. Lieutenant. Wird zu den Leibhusaren versetzt 501.
- Podewils, Constantin Guido von, Capitain im Regiment König (Nr. 6) 478.
- Polen. Königliche Familie. Siehe August II., August III.
- Polen. Marschiren 1711 gegen die Ober 52. Feindliche Stimmung gegen Preußen 327. 487. 488. Verwirrung in Polen nach dem Tode Königs August II. 509. Verwüsten das Haus des russischen Gesandten 520. Der polnische Handel nach Preußen soll eingeschränkt werden 183. Die Polen nehmen kein deutsches Geld 200.
- Polentz (Polenz), Samuel von, Hauptmann im Regiment König (Nr. 6). Wird in diplomatischer Mission nach London geschickt 357—359. 361. Rehrt zurück 362. 363.
- Polenz, von, sächsischer Obrist, Gesandter in Berlin. Jagt mit Friedrich Wilhelm 462.
- Pollmann, Adam Heichstage. Soll Leopolds Bewerbung um den Reichsfeldmarschalltab unterstüßen 611.
- Polnischer Erbfolgefrieg. 1732. Stanislaus ist der französische Candidat Stanislaus wird zum König gewählt 518. Die ver-491. wirrte politische Lage; Friedrich Wilhelm will den Frieden vermitteln Die Ruffen ruden in Polen ein 520. Die Franzosen greifen Rehl an; ihre Erfolge in Italien 522. Friedrich Wilhelm will mit seinem ganzen Heere in den Krieg ziehen 515. Die preußischen Rüftungen 515-518. Der Raiser will nur bas vertragsmäßige preußische Hülfscorps haben 520. Er trägt die Schuld an der verwirrten Lage 522. 523. 1734. Zusammensetzung und Marsch bes preußischen Hülfscorps an den Rhein 521. 524—526. 528. 531. Die Franzosen überschreiten den Rhein 529. Sie erobern Trarbach 528. Sie belagern Philippsburg 529. Prinz Eugen giebt die Ettlinger Linien auf 529. Vorübergebende Erfolge bes Prinzen Ludwig von Württem-Acta Borussica. Briefe Friedrich Bilhelms I. 52

berg in Italien 529. Belagerung von Danzig 525. 528. 532. Der französische Bersuch zum Entsate Danzigs mißlingt 528. Die Spanier erobern Reapel und Sicilien 532. Der Unwille über die Verheerungen bes preußischen Hülfscorps in seinen Winterquartieren 562. 568. 569. 1735. Großbritannien und die Generalftaaten wollen den Frieden vermitteln; Rugland und Prinz Eugen sind auch zum Frieden geneigt 557. Friedrich Wilhelm sagt den ruhmlosen Ausgang des Feldzugs vorher 556. 557. 560. 561. Drohungen der polnischen Patriotenpartei 532. Die Spanier erobern Mirandola 563. Die Beschaffenheit bes Heeres am Rhein 562. Das russische Hülfscorps 562. 564. Rrankheiten im kaiserlichen Heere 563. Das preußische Hülfscorps darf nicht Mainz besethen; marschirt über ben Rhein zurud 566. Friedrich Wilhelm verbietet seinem Corps, an dem Zuge nach der Mosel theil= zunehmen 563-566. Prinz Eugen verläßt ben Rriegsschauplat 564. 568. 569. Die Verhandlungen und Ansichten über Seckendorfs Borstoß nach der Mosel 563-569. 571. Der Präliminarfrieden von Wien 571. Die Verhandlungen über die Winterquartiere 562. 563. 567. 568. Das Abkommen über die Winterquartiere des preußischen Hülfscorps 562. 565. 568. 569. Friedrich Wilhelm ermäßigt feine Forberungen 570. Rüdmarsch bes Hülfscorps 572.

Preußisch-Pommern. Die Pest in P. 30. Vorpommern bis zur Peene wird den Preußen angeboten 65. Kommt an Preußen 159. 160. 177. 178. 717. Resuition der Domänen in P. 177. 178. Die Kriegs= und Domänenkammer ist in Schulden 221. Die Kammer in Stettin 707. Urtheil des Königs über den Zustand der Provinz 251. 252. Friedzrich Wilhelms Meinung von den pommerschen Junkern 25.

Poniatowsti, Stanislaus Graf, polnischer General. Als Gesandter in Berlin 523.

Portail, Jacques Chalmot du, Generalmajor der Cavallerie. Nimmt jedes Jahr Urlaub 28. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Cuirassier= regiment Nr. 6 und Nr. 12. S. 836. 837.

Port[o]ut, königlicher Piqueur 400.

Posadowsky, Karl Friedrich Graf von, Obristlieutenant im Cuirassierregiment Gustav (Nr. 6). Wird als Kundschafter nach Hannover gesandt 429.

Potsdam. Garnison 109. Gerücht, daß es Sitz aller Oberbehörden werden soll 212. Gewehrfabrik 658.

Potsdamscher Thiergarten 328. 331—333. 371. 372. 389. 406. 422. 434. 437. 450. 554. 598.

Prag. Wird von Friedrich Wilhelm mit Dresden verglichen 499. (Bergl. Weber. Eine Kaiserreise nach Böhmen 1723.)

Pragmatische Sanction. Wird von Großbritannien angenommen 467. Präsentir-Borschriften 17. 43. 45. 46.

Prenzlau. Garnison 497.

Preußen. Die Königliche Familie. Siehe August Wilhelm, Elisabeth Christine, Friederike Luise, Friedrich I., Friedrich (II.), Friedrich Wilhelm, Heinrich, Luise Henriette, Philippine Charlotte, Sophie Charlotte, Sophie Dorothea, Sophie Dorothee Marie, Sophie Luise, Luise Ulrike, Friederike Sophie Wilhelmine. Siehe auch Ansbach, Baireuth, Brandenburg-Schwedt, Braunschweig-Wevern, Braunschweig-Wolsenbüttel.

Preugen. Heer. 1. Feldzüge. a) Der spanische Erbfolgefrieg. I. Das Hülfscorps in Sübbeutschland und Italien. Seine Zusammensetzung 5. Wird bis 1707 vom Fürsten Leopold geführt 1. Die Jurisdiction über die preußischen Soldaten 12. 13. Winterquartiere 1704: 1. Marschirt nach Italien 2. Rücksenbung der Invaliden 2. Schlacht bei Turin 3. Eroberung von Oberitalien 4. Der König bezahlt die Regimenter nach bem Effectivbestande, nicht nach ber Sollstärke 4. Winterquartiere 1706: 5. 6. Ablösung von Mannschaften 7. Im Frühjahr 1707 bei Nizza 10. Soll nach Spanien gesandt werden 35. Seine Werbepläte 60. 63. 66. Rüdmarsch und Besichtigung durch Friedrich Wilhelm 100. II. Das Hülfscorps in ben Niederlanden. Berfällt in 1. Augiliarcorps, 2. Truppen in hollandischem Solbe, 3. Truppen in englischem Solbe 71. Das Corps in holländischem Solbe 30. 61. 71. Wird schlecht bezahlt 42. 43. 72. 78. 79. 85. Werbungen 30. 31. 63. 65. 66. Das Corps in britischem Solbe 70. 71. Wird schlecht bezahlt 72. 78. 79. 85. Stärke des Corps d'augmentation 86. Lottum ist bis 1710 Commandeur 80. 1709 Winter= quartier 32. 1710. Fürst Leopold erhält das Commando 14. Die Strafrechte bes Commandeurs 22. Die Verstärkung des Hülfscorps wird aus politischen Gründen verzögert 15—18. Zustand bes Bataillons Bufriedenheit ber Obercommandeure mit ben Varennes 20. 21. preußischen Truppen 21. 24. Das Hülfscorps stößt wieder zur großen Armee 23. Belagerung von Bethune 23—26. 28. 29. Exercierübungen bes Corps 26—28. Belagerung von Aire 23. 29—34. 36—38. Belagerung von Saint Benant 23. 29. 30. 33. 34. Das Corps erbeutet sechs Kanonen 35. Belohnung von Soldaten 32. Sorge für die Berwundeten 23. 38. Die Invaliden werden heimgeschickt 39. Desertion Winterquartiere 31—34. 37. 38. Werbungen 30. 31. 33. 34. 37. 1711. Leopold erhält das Commando 40. Über die starke Desertion 40-45. 47. 48. 50. 53. 54. 56. 61. Das Corps erhält Rekruten 41. 42. Die ehemals schlechteren Regimenter haben sich verbessert 41. Zufriedenheit der Obercommandeure mit dem Corps 45. Drohung mit bem Rückmarsche bes Corps 44. Es faßt bei Lens Posten 45. 46. Nahmer übernimmt interimistisch das Commando 40. 51. Marsch gegen die französische Stellung bei Arras 55. Belagerung von Bouchain 57-60. 66. Berlufte ber Cavallerie bei einer Fouragierung Überfall von Hourdain durch die Franzosen 59. Berbot, an der **57.** Belagerung von Quesnoy theilzunehmen 59. Die Preußen erhalten zwei eroberte Kanonen 66. Heimsendung von neun Bataillonen und vier Schwadronen 58. 61. 63-67. Fouragemangel 62. 64. Winter= quartiere 62-64. 66. Panewis und du Trossel haben während bes Winters das Commando 64. Die Berpflegung der Berwundeten 46. 58. 61. Die Zahl der Invaliden 62. 63. Werbung 60. 63. 64. 66. 1712. Zusammensetzung des Hülfscorps 66. 67. Leopold ist mit den Halberstädtischen Rekruten unzufrieden 67. Gute Beschaffenheit der Infanterie und Dragoner 70. 71. Desertion 71. 86. 87. Belagerung von Quesnoy 74. 77. 78. Leopold vereinigt sich mit Prinz Eugen 71. 74. 77—79. Belagerung von Landrecies 79. 82. 84. Die Truppen werben beinahe von ihren Magazinen abgeschnitten 82. 83. 85. Gefangennahme einer preußischen Abtheilung in Marchiennes 84. Sorge für die Gefangenen 84. 89. Sorge für die Verwundeten 84. Pferdeverluste des Regiments Kronprinz (Nr. 2) 88. 92. Magnahmen gegen Futtermangel 71. 96. Das Corps stellt Festungsgarnisonen 89. Winterquartiere 86. 89. 92. 93. 95. 96. 98. Urlaub für Officiere 96. Über= rumplung von Mörs 87. 94. 97. b) Der norbische Rrieg. Lager bei Lenzen 105. Rüstungen gegen Schweben 112. 113. 115. Belagerung Stralsunds 116. Landung auf Rügen 116. 690. lagerung von Wismar 116—118. c) Der polnische Erbfolge= frieg. 1733 Ruftungen 515-518. 1734 Zusammensetzung bes Hulfscorps 521. 524. Der Commandeur 526. Marsch des Corps an den Rhein 521. 524—526. 528. 531. Sein Berhalten in den Winterquartieren 562. 568. 569. Das Corps soll zu dem Vorstoße an die Mosel verwandt werden; die Betheiligung wird verboten 563-566. Das Corps soll auch nicht Mainz mitbesetzen 566. Sein Rückmarsch über den Rhein 566. Es wird vom Fürsten Leopold besichtigt; dessen Urtheil 567. Verhandlungen über die Winterquartiere 562. 565 bis 568. 570. 572. Rückmarsch und Besichtigung burch ben König 572.

2. Organisation und Mannschaft. Das Heer wird ohne Subsidien von Friedrich Wilhelm erhalten und ohne den geringsten Abzug alle Monate bezahlt 717. Urtheil des Königs über sein Heer 233. 427. Urtheil Leopolds 716. Wie viel Zeit es bis zur Schlagfertigkeit gebraucht 277. Es hat in keiner Angelegenheit Besehle von Civilbehörden

anzunehmen 407. 408. 410. 411. Rangordnung der Regimenter 638. Die Regimenter werden nach Alter und Montur abgemalt 428. Abgabe von Solbaten an andere Regimenter 5. 7. 90. 104-109. 123. 124. 126. 129—134. 136. 143. 147. 149. 153. 155. 157. 158. 161. 163. 165. 167. 187. 188. 196. 208. 211. 220. 222. 241. 245. 288. 292. 325. 330. 369. 394. 417. 441. 459. 465. 470. 473. 478. 488—490. 498. 522. 525. 538. 539. 546. 547. 551. 591. 602. 603. 610. 611. 616. 635. 645. 675. 683. 713. Abtretung einer Compagnie 23. 24. 360. Artillerie. Eintheilung 466. Berftärkung 466. Bahl der Stücke, die mit ins Feld geführt werden 634. Pergamentpatronen werden probirt 573. 574. Ausgetretene. Magnahmen gegen sie 461. 463. 468. 470. 471. 580. Ausländer im preußischen Heere. Die Cavallerie hat keine Ausländer 241. In der Infanterie: Anhaltiner 260. 366. 685. Baireuther 490. Italiener 616. Polen **551.** Russen 81. 147. 148. 465. 533. (Vergl. auch Fasmann 1, Sachsen 350. Ungarn 292. Siehe auch hier Werbung. 791.) Ausrangirte 332. 335. 336. 431. Bataillon siehe Regiment. Beurlaubung. Dadurch wird ben Obristen und Compagniechefs eine Douceur gethan 189. Wie viel Leute von der Infanteriecompagnie beurlaubt werden dürfen 165. 222. 242. 247. 553. Wie viel Leute bei der Cavalleriecompagnie beurlaubt werden dürfen 240. Der Urlauber muß mit dem neuen Kamisole fortgeschickt werden 199. Er muß fein Gewehr abgeben 225. Die Hauptleute sollen den Beurlaubten Beschränkung der Beurlaubung bei krieg-Arbeit verschaffen 243. brobenden Zeitläuften 530. Bier= Brot= und Fleischtage in Cabetten. Errichtung des Cabettencorps den Garnisonstädten 111. in Magdeburg 17. 18. Officiere und Lehrer bei dem Corps 14. 17. Besoldung der Lieutenants 20. Friedrich Wilhelm sendet junge Abelige aus Pommern zum Magbeburgischen Corps 25. Das Brennholz für die Cabetten 62. 63. Das Magdeburgische Corps wird aufgehoben 148. Das Berliner Cabettencorps 148. Officiere bei bem Berliner Corps 18. 468. 469. Abgabe von Cabetten an die Regimenter 290. 335. 462—464. 484. 485. 606. 608. 609. Das Corps foll mit Abgang verschont werden 584. Cantonreglement und einzelne Cantons 502. 512. 515. 706. Cavallerie. Eintheilung 716. Bermehrung 145. 282. 283. 507. 508. Stärke ber Cavallerie 1713 und 1740: 145. Friedrich Wilhelm will einen Generaladjutanten der Cavallerie Chargirung 19. Wird auf Leopolds Borschlag ernennen 394. Beröffentlichung des "Exercice von den Handgriffen geändert 22. mit der Flinte" u. s. w. 13. Leopolds Anordnung ist die beste 69. Die Chargirung bei dreigliedriger Aufstellung wird ebenso wie bei der vier-

Cuirassiere. Compagnie siehe Regiment. gliedrigen Tiefe 135. Stärke beim Tobe Friedrich Wilhelms 716. Vermehrung siehe Cavallerie. Eintheilung des Cuirassierregiments 240. Stärke der Schwadron 288. Desertion. Im spanischen Erbfolgefriege 7. 22. 26. 40-45. 47. 48. 50. 53. 54. 56. 59. 61. 71. 86. 87. Die Gründe der Desertion 56. Strafe der Deserteure 22. 26. 41. 42. 71. Generalpardon 41—43. Desertion unter Friedrich Wilhelm 106. 111. 115. 121. 127. 136. 144. 152. 156. 167. 173. 176. 221. 239. 296. 335. 336. 350. 366. 455. 465. 526. 575. 582. 583. 585. 586. 615. 616. 618. 625. 670. 680. 692. 698. 700. Strafe ber Deserteure 106. 173. 296. Pardonbriefe für Deserteure, die sich freiwillig stellen 173. Begnabigung von Deserteuren 106. 136. 173. 221. (Bergl. auch Krieger. Sieben Tage am Hofe Friedrich Wilhelms I. S. 98 f.) Bestrafung ber Berleitung ober ber Beihülfe 336. 692. Cartell zur gegenseitigen Auslieferung von Deferteuren: Mit Braunschweig=Wolfenbüttel 153. Mit Dänemark 45. Mit Kursachsen 163. 575. 582. 583. 585. Dragoner. Stärke beim Tobe Friedrich Wilhelms 586. 611. 700. 716. Vermehrung 283. 286. 332. 340. 341. Leopolds Vorschlag zur Errichtung eines neuen Dragonerregiments 254—256. Stärke bes Eintheilung des Regiments 240. 255. 283. 716. Regiments 283. Munition des Dragoners im Kriege 633. Guter Zustand ber Dragoner 1712 beim preußischen Hülfscorps 71. Mangel an Officieren bei ber Vermehrung von 1725: 286. Einquartierung 101. rollirung 283. 325. 326. 431. 477. 481. 483. 502. 512. auch Cantonreglement und Zuwachs. Enrollirungsgebiete einzelner Regimenter schon vor dem Cantonreglement 227. Befreiung der Priefterföhne von der Enrollirung 461. Exerciermonate. Einzelne Compagnien muffen längere Beit exercieren als die übrigen 285. Der Herbstegerciermonat wird meistens erlassen 243. Der Pulververbrauch einer Compagnie während der Exerciermonate 197. 285. equipage der Infanterieregimenter 431. Garnisonbataillone. Errichtung von zwei Invalidenbataillonen 123. Errichtung von drei Garnisonbataillonen 141. Das Tractament der Garnisonbataillone ift kleiner als das der Feldbataillone 615. Beim Tode des Königs hat das Heer vier Garnisonbataillone 716. Garnisoncompagnieen. Errichtung, Stärke, Eintheilung und Rosten ber Garnisoncompagnieen Bestellung von Officieren 358. Die Weselschen Garnisoncompagnieen 354. 360. 361. 364. Die Garnisoncompagnieen in Minden und Tedlenburg 430. Garnisonprediger erhält das Quartiergeld eines Lieutenants 123. Eramen 448. Garnisonregimenter. Errichtung 431. Ihre Übungen 453. Mangel an Oberofficieren 453.

517. Leopolds Abneigung gegen diese Formationen 453. Olieb Grenabiere. Die Bahl ber Grenabiere im Bataillon fiehe Regiment. vor Errichtung der Grenadiercompagnieen 552. Errichtung der neuen Grenadiercompagnieen 552-555. Schnellere Beforderung zu Oberofficieren durch diese Errichtung 647. 658. Berstärkung der Grenadiercompagnieen 559. 657. 658. Bas für Musketiere zu Grenadieren genommen werden sollen 553. 658. Größe der Grenadiere 553. 559. Größe der Infanteristen. Jeden Mai soll eine Maßrolle an den König gesandt werden 459. Herabsetzung des Maßes durch die Einschränkung der auswärtigen Werbung 496. Das Mindeftmaß 459. 553. 559. Aus der Maßliste des Regiments Alt-Anhalt (Nr. 3) 124. 222. 224. 459. 502. 553. 554. 641. 658. 691. Regiment Rönig (Nr. 6) 131. 155. 157. 518. 691. Sufaren. Eintheilung der Husaren 716. Ihre Aufgabe 487. Vermehrung der Husaren Desertion einer ganzen Compagnie 296. 487. 574. 685. Infanterie. Ist eine Norm und Exempel aller Infanterieen von Europa 218. Der König hat seine Infanterie auf so einen Fuß gesett, daß Freund und Feind, und die letteren mit Zittern abmiriren muffen und vor ein Wunderwerk ber Welt mit ansehen 319. Eintheilung der Infanterie 716. Die drei besten Compagnieen der Armee Invaliden 2. 39. 62. 63. Bersorgung alter Soldaten 551. 192. Rarren werben für Infanterieregimenter angeschafft 583. 123. Arankheiten in den Regimentern 160. 172. 285. 286. 289. Marschgeschwindigkeit. Die Regimenter brauchen **531.** Bochen von Preußen bis zur Elbe 430. Montirung. Infanterie: Montirungsreglement von 1724: 237. 238. Monturftude ber Dusketiere 168. 289. 291. 559. 560. 680. Der Grenadiere 641. 657. 658. Anschaffung von Schurzfellen 602. Montirung der Cavallerie 245. Munition=Vorrath des Mannes im Felde 634. Officiere. Ausländer sollen nicht Officiere werden 21. Werden zu Officierstellen gesucht 602. Beförderung 8. 17. 19-22. 32. 37. 92. 178. 290. 447. 513. Branntweinfäufer 358. Bürgerliche Officiere 358. Capitulation des Fürsten Leopold auf ein Regiment z. F. 100. Compagniechef. Seine Einkünfte aus der Compagnie 242. 243. 247. Capitalwerth einer Compagnie für den Chef 140. 193. 228. 360. Conduitenliste 114. Entlassene Officiere, die noch zum Dienst in den Garnisonregimentern tauglich sind 426. Größe 438. Heirats-Erlaubniß 639. Ein verheirateter Fähndrich 697. Major. Seine Bezüge 602. gimentschef. Capitulation auf ein Regiment 100. Sein Verhältniß zum Obriften 50. Zu den Subalternofficieren 255. Jurisdictionsrecht

100. Rittmeister. Seine Bezüge 240. Stabsofficiere. Die Datirung bes Majorpatents entscheibet bei gleichem Range 31. 34. 41-43. 46. 49. 51. 52. 57. 518. Besoldung der Stabsofficiere bei den Garnisoncompagnieen 336. Zahl ber Officiere im Regiment 552. Züchtigungs= recht ber Officiere 395. Parole=Ausgabe 698. Pferbe. find nicht so viele Pferbe vorhanden, als der Sollbestand der Cavalleristen beträgt 283. Bermehrung des Pferdebestands 486. 487. Messung der Pferbe wird angeordnet 548. Die Höhe der Pferbe 548. 550. 567. Ausmusterung schlechter Pferbe 602. 604. Fütterung bei hoben Haferpreisen 696. Prasentiren. Der Generalmajore 17. Der Oberund Unterofficiere 43. 45. 46. Rangliste 46. 49. 51. 52. 121. 125. 126. 519. 525. 535. 539. 570. 640. 655. 675. 692. Regiment. Zusammensetzung 552. Stärke buction im Frieden 92. bes Bataillons 716. Eintheilung bes Bataillons 473. Stärke der Musketiercompagnie 142. 165. 242. 326. 559. 577. Grenadiere fiehe S. 823. Bahl der Rotten 540. 559. Tiefe der Aufstellung 128. 131. Reihenfolge ber Glieber 641. Zahl ber Solbaten in jebem Gliebe 517. Zahl der Officiere im Regimente 552. Regimentsberichte. Müffen monatlich eingereicht werben 103. 104. 326. 335. Das Schema ber Berichte 103. 104. Reglements. Exercice von 1711: 13. 19. 22. 69. Für die Infanterie 1714: 108. Von 1718: 135. Von 1726: 332. 334. 335. Von 1730: 454. Reglement von 1727 für die Cuirassiere und Dragoner 370. Die Reglements muffen geheim gehalten und bei bem Tod bes Officiers ober der Erneuerung zurückgeschickt werden 135. Rotte siehe Regiment. Servis Berlins 197. Magdeburgs 150. 197. preußische Solbat ist seit 1690 so richtig, als es nur immer sein mögen, bezahlet worden 218. Sold der Unterofficiere und Gemeinen bei der Infanterie 242.551. Sold des Cuirassiers und des Dragoners 241. Übercomplette erhalten nur während der Exerciermonate Sold 247. Soldatenfrauen. Unterhalt und Obrigkeit der zurüchleibenden beim Ausmarsche ihrer Männer 516. Spanische Reiter werden nach Leopolds Vorschlag bei der Infanterie eingeführt 112. 113. 117. Siehe auch Defertion. Bestrafung bes Diebstahls 187. Strafen. Des Duells 26. 492. Des Meineids 284. Des Selbstmords 607. Spiegruthen laufen 284. Tiefe ber Glieber siehe Regiment. Übercomplette 142. Aus ihnen werden die Ersatmänner genommen 247. Erhalten während ber Exerciermonate Sold 247. Borschriftsmäßige Bahl der Ubercompletten bei jeder Compagnie 142. 243. 244. Unrangirte siehe Enrollirte und Zuwachs. **552.** Unter=

officiere. Reglement von 1726 für die Unterofficiere 336. 337. Eintheilung der Unterofficiere 552. Prafentiren der Unterofficiere 43. 45. Bersuche, abelige Aus- und Inländer als künftige Officiere zu gewinnen 583. 584. Vorschriftsmäßige Bahl adeliger Unterofficiere bei jeder Compagnie 606. Der Gefreitencorporal trägt die Fahne 464. Der Stamm der Gefreitencorporale im Regimente darf nicht durch zu schnelle Beförderung angegriffen werden 658. Sold des Corporals und des Sergeanten 242. Des Feldwebels 551. Berabschiedung. Der Abschied darf nur vom Regimentschef ertheilt werden 191. 192. Er barf nicht für Gelb gegeben werben 190. Rein Solbat barf ganz entlassen werben, der noch fähig ist, in Garnison zu dienen 326. mehrung bes heeres unter Friedrich Wilhelm 103. 107. 110. 123. 141. 142. 145. 149. 150. 220. 231. 257. 282. 283. 286. 332. 336. 340. 341. 360. 361. 364. 412. 415. 431. 438. 453. 466. 477. 478. 487. 507. 508. 538. 552—555. 559. 561. 574. 576. 577. 579. 580. 606. 657. 685. Kriegsstärke 1718: 141. Bachtdienst der Compagnie 242. 475. Bei fürstlichen Besuchen 485. Werbung. Regimente= ober Com= pagniewerbung? 242. 243. 247. Die Rosten 189. 193. 242—244. 246. Zeit der Werbung 158. Inländische Werbung: Stellung von Refruten durch die Provinzen 67. Gewaltsame Werbung 112. 114. 157. 158. 249. 605. Wird verboten 496. Ausländische Werbung 165. 166. 221. 242—244. 283. 501. 548. 552. 601. 605. 696. 703. 712. 713. Refrutentransporte 700. Werbung in Anhalt-Dessau 70. 106. In Anhalt-Bernburg 654. In Anhalt-Köthen 488. 489. 493. In Ansbach 489. 490. In Baireuth 490. Im Bambergischen 691. In Italien 529. In Lothringen 620. 703. In Österreich und den anderen faiserlichen Erblanden 514. 585. 592. In Polen 209. 244. Sachsen 102. 132. 346. 620. Jedes Regiment hat seinen bestimmten Werbungscanton 158. 246. Rivalitäten der Regimenter bei der Werbung Werbe-Agenten 514. 592. Rampf zwischen den Werbe-Officieren und Werbe-Agenten 592. Einstellung der ausländischen Werbung 246. 247. Die Werbung wird überall verboten 496. Wirthschaft der Regimenter und Compagnieen. Erhält der König ober die Obriften das Geld für die Vacanten? 61. Denkschrift Leopolds 242—244. Anordnungen des Königs 246. 247. Compagniewirthschaft 187. 190 bis 192. 237. 238. 242—244. Verpflegungsetat eines Garnison= bataillons 576. Wirthschaft der Cavallerie. Anordnungen des Königs 239—241. 245. Ist noch nicht in Ordnung 330. 394. Wirthschaft ber verstärkten Dragonerregimenter 283. Buwachs 221. 260. 261. 325. 326. 502. 554.

- 3. Die preußischen Regimenter.1) A. Infanterie.
- Nr. 1. Füsiliergarde. Ein Bataillon wird aus den Niederlanden nach der Kurmark zurückgerufen 64. Erhält 1713 den Namen Wartensleben 107. 109. 131. 137. 158. 197. 202. 223. 1723 Glasenapp 287. 346. 398. 442. 465. 478. 497. 530. 555. 640. Ist in vortrefslichem Zustande 286. 290. Garnison: Berlin.
- Nr. 2. Alt=Dönhoff. Gehört zum Hülfscorps in den Niederslanden 20. Wird nach der Mark zurückgerufen 64. 1718 Ködern 398. 516. Beschaffenheit 139. 181. 230. Gehört zum Hülfscorps im polnischen Erbsolgekriege 521. 528. Garnison: 1723 Rastenburg, Schippenbeil, Insterburg, Drengfurt, Gerdauen, Tilsit, Nordenburg. 1733 Rastenburg, Schippenbeil, Gerdauen.
- Nr. 3. Alt=Anhalt. Capitulation Leopolds auf ein Regiment z. F. 100. Das Regiment soll aus Italien zurücksommen 27. 29. Hat Reserven auf der Plassenburg 7. Rücksehr 100. Soll am nordischen Kriege theilnehmen 105. Macht sich 1729 marschfertig 431. Rüftet zum polnischen Erbfolgekriege 516. Erhält ein brittes Bataillon 149. Verstärkung der Soldatenzahl 544. 559. 561. 657. 658, 666, 667. Empfängt vom Könige und anderen Regimentsinhabern Fähndriche, Cabetten und Solbaten 47. 107—109. 123. 124. 126. 129—131. 133. 136. 147—149. 153. 155. 157. 158. 161. 187. 188. 196. 208. 211. 222. 241. 245. 288. 290. 292. 335. 417. 441. 459. 462—465. 470. 473. 484. 485. 488—490. 498. 503. 522. 525. 546. 547. 551. 581. 583. 591. 602. 603. 606. 608—611. 616. 635. 645. 675. 683. 713. Giebt Soldaten an andere Regimenter ab 5. 7. 90. 104-106. 109. 132-134. 143. 167. 187. 211. 241. 292. 325. 330. 394. 538. 539. 713. Erhält Vorschüffe ober Geschenke zur Werbung 464. 474. 486. 641. 713. Die Werbekasse ist verschuldet Werbung 108. 112. 114. 145. 155. 157. 158. 221. 243. 344. 488. 501. 539. 545. 546. 548. 592. 599—601. 605. 606. 620. 691. 712. 713. Enrollirung 292. Canton des Regiments 512. 515. 706. Conflict mit den Gensdarmes wegen eines Refruten 591. Desertion

<sup>1)</sup> Die Nummern der Regimenter und die Daten sind entnommen der "Stamm-Liste von der Königl. Preußischen Armee, wegen Erricht- und Stiftung derselben. Potsdamm, den 2. April 1756." (Bergl. darüber G. Lehmann in den Brandenburgisch-Preußischen Forschungen 1, 127 f.) Die Angaben über die Garnisonen stammen aus handschriftlichen Listen im Kriegsministerium von den Jahren 1723, 1725, 1733, 1736 und 1740. Außerdem ist noch eine 1776 für den General von Arnim im Kriegsdepartement auf Grund der erhaltenen Quartalrollen verfertigte handschriftliche Stammliste zu Rath gezogen worden.

106. 115. 121. 136. 152. 167. 239. 586. 618. 625. 630. 670. 680. 692. 698. 700. Abgang durch Todesfälle und Krankheiten 283. 284. 334. 339. 413. 438. 461. 586. Besichtigungen des Regiments 125. 143. 146. 156. 160. 168. 171. 510. 556. Regimentsegercieren 168. 176. 273. 277. 280. 644-647. 673. 712. Der neue Exercierplat 680. Das Regiment soll nach Kalbe marschieren 196. Soll campieren 249. Stellt Mannschaften zum Magdeburgischen Festungsbau 221. 222. 224. Schickt ein Commando nach Schraplau 456. Desgl. nach Dessau 541. Größe ber Soldaten 124. 222. 459. 502. 553. 554. 641. 658. 691. Beschaffenheit des Regiments 120. 131. 158. 181. 184. 220. 223. 233. 368. 369. 493. 495. 511. 514. 569. 570. 586. 609. 639. 640. 666. 667. 669. 680. 681. 713. 714. Das Regiment ift das beste der Armee 225. Ift "mit die Norm" von der Infanterie 502. Ist durch Prinz Morit verbessert 558. Beförderungen von Officieren 86. 101. 102. 117. 326. 358. 475. 476. 480. 555. 556. 579. 643. 647. 702. 704. 713. Giebt Officiere an neue Regimenter ab 579. 647. Rückehr ber beurlaubten Officiere 112. Theilnahme am Radewißer Luftlager 437. Leopold hat Unglud mit Officieren 335. 339. Duell zweier Officiere 341. Bestrafung von Officieren 185. 192. 195. 197. 198. 644. 645. 648. 650. 660—662. Begnabigung eines Fähndrichs 702. Benige Officiere sind dimittirt worden 647. Das Regiment hat nicht die vorgeschriebene Bahl von abeligen Unterofficieren 606. Regimentsfeldscheer: Ernennung 472. Tob 714. Berhältniß des Regiments zur Universität Halle 121. 233—235. 290. 291. 455. 456. 498. 614. 631. 706. Streit des Regiments mit Magdeburg 101. Haushaltung des Regiments 130. 252. 330. Fleischlieferung im Kriege 655. 656. Einzelne Compagnieen: Die Leibcompagnie 122. 187. 192. 198. 222. 334. 461. 512. 515. 599. 641. 649. Prinz Leopold 5. 11. Winterfeldt 140. Kleist 187. 192. 193. 198. Wacholy 512. Dohna 512. Prinz Morit 388. 512. 641. Zimmernow 512. 516. Hautcharmon 222. Staudach 512. 516. Ampach 501. 512. Schwerin 198. 284. **512.** Magnus 267. 512. Bolstern 512. Pfuel 512. Fouqué 512. 662. 667. Rleist 512. 522. Lattorff 512. Garnison: 1713 in ber Priegnit und im Magdeburgischen. 1715. Der Stab und drei Compagnieen in Halle, eine in Alsleben, eine in Wettin, eine in Ralbe, eine in Staffurt und Salze, eine in Schönebed und Frohsa, eine in Egeln und Hadmersleben, eine in Wanzleben. 1720. Sechs Compagnieen in Halle, drei in Ralbe, je eine in Wettin, Connern, Lobejun, Egeln, Staffurt, Afen. 1722. Siehe S. 208. Anm. 1. Abtheilungen bes Regiments liegen zeitweilig in Deffau 120.

Rr. 4. Jung=Dhona. 1716 Beschefer. Beschaffenheit 139. 181. 230. 231. 398. 1731 Glaubit. Die Ordre, in den Rheinsfeldzug zu ziehen, wird widerrusen 521. 524. Officiere im Regiment 630. 662. 667. Garnison: 1715 drei Compagnieen in Preußisch Holland, zwei in Marienwerder, je eine in Saalseld, Riesenburg, Mohrungen, Liebstadt und Mühlhausen. 1723 Preußisch Holland, Liebstadt, Osterode, Mühlhausen, Gilgenburg und Soldau. 1733 Preußisch Holland, Soldau, Mühlhausen, Osterode. 1736 kommt noch Liebstadt dazu. 1740 Preußisch Holland, Mühlhausen, Osterode. 1736 kommt noch

Beschaffenheit 126. 165. 398. Wird vom Mr. 5. Arnim. König besichtigt 146. Erhält Karren 123. Pulver für die Exerciermonate 197. Stellt Mannschaften zum Magbeburgischen Festungsbau 149. 224. Soll Commandos zur Aufhebung bes Gefindels stellen 258. Beurlaubungen 165. Officiere 134. 203. 272. 358. 1731 Beidefer. (Stirbt 19. October 1731) 715. Beschaffenheit 481. 1731 Gols. Refrutentransport 514. 515. Gehört zum Hülfscorps im polnischen Erbfolgekriege 521. Beschaffenheit 567. 638. 1739 Bedell 674. Beschaffenheit 678. Officiere 517. 537. 558. Garnison: **676.** Magdeburg.

Nr. 6. Regiment Kronprinz. Seit 1713 König. Hat brei Bataillone 15. 149. 716. Wird von Friedrich Wilhelm seit 1711 commandirt 69. Gehört zum Hülfscorps in den Niederlanden 15. 17. 20. 23. 24. 37. 59. 60. 66. Wird von den Generalstaaten besoldet 15. Seine Verluste 1710: 25. Zeichnet sich bei Aire aus 32. Wird nach der Mark zurückgerufen 64. Zwei Bataillone werden nach den Niederlanden gefandt 69. Friedrich Wilhelm will nicht ein Bataillon zur Belagerung von Duesnop hergeben 60. Die altmärkischen Rekruten 67. Ein Commando wird nach Mörs geschickt 94. Wird vom König exerciert 69. 137. 280. Musterungen 110. 115. 118. 136. 137. 151. 199. 223. 527. 528. Größe ber Solbaten 131. 155. 157. 518. 691. Urtheile des Königs über sein Regiment 106. 109. 110. 127. 286. 399. 417. 514. 515. 517. 518. 527. 528. Werbung 63. 260. 490. Desertion 26. 50. 59. 106. 111. 121. 156. 167. 173. 176. 350. 616. Abgang durch Krankheiten und Todesfälle 121. 133. 159. 172. 175. 220. 284—286. 334. 339. 369. 390. 396. 441. 470. 473. 506. 511. 513. 518. 547. 552. 554. 630. 632. 635. 678. Officiere im Regiment 18. 33. 36. 44. 49. 59. 202. 284. 478. Das Regiment wird für Garnison: Zuerst Brandenburg, bann Leopold abgemalt 428. 430. ein Bataillon in Potsbam. 1722 bas erfte Bataillon, vom zweilen Bataillon die erste Compagnie (Kronprinz) und die fünfte, vom dritten Bataillon die fünfte Compagnie (Anesebeck) in Potsdam, der Rest in Brandenburg. 1733 das erste und zweite Bataillon in Potsdam, das dritte in Brandenburg. 1738 kommt auch das dritte Bataillon nach Potsdam 635.

Nr. 7. Markgraf Christian Ludwig. Gehört zum Hülfscorps in Italien 5. 187. Hat Reserven in der Plassendurg 7. Erhält Rekruten 126. Beschaffenheit 126. 165. 181. 231. 252. "Die Affaire" mit Obrist von Kroll 190. 1734 Botheim 558. 1737 Bredow. Officiere 126. 190. 394. 518. 558. Garnison: 1715 Stettin. 1723 acht Compagnieen in Stettin, zwei in Wollin. 1733 Stettin.

Nr. 8. Fürst Anton Sünther zu Anhalt=Zerbst. Gehört zu dem Hülfscorps in den Niederlanden 30. 46. 66. 1714 Fürst Christian August zu Anhalt=Zerbst=Dornburg. Beschaffenheit 131. 165. 181. 252. 386. 476. Garnison: 1713 in Preußen. 1715 Stettin.

Nr. 9. 1704 Lattorff. 1708 bu Troffel. Gehört zu dem preußischen Hülfscorps in den Niederlanden 30. 43. 66. 89. 92. 1714 Heiden. Erhält ein zweites Bataillon 107. 1719 Auer. Beschaffensheit 169. 1721 du Buifson. Beschaffenheit 225. 342. 1726 Schliewitz 354. Erhält zwei Compagnieen Übercomplette 364. 1732 Walbow 490. Wird vom Könige besichtigt 536. 1735 Leps 633. Garnison: 1723 Hamm, Iserlohn, Schwerte, Lünen, Bocum, Hatzneggen, Camen. Nach einer Quartierliste für 1720 bis 1725: Lippsstadt, Hamm, Schwelm, Lünen, Bocum, Unna, Iserlohn, Soest, Hatzneggen und Camen. 1733 Hamm und Soest.

Nr. 10. Erbprinz Friedrich zu Hessen-Kassel. Gehört zum Hüsscorps in den Niederlanden 30. 33. 66. 87. 1714 Prinz Georg zu Hessen-Kassel 107. 132. 354. Erhält zwei Compagnieen Übercomplette 364. Beschaffenheit 169. 170. 342. 1730 Prinz Dietrich zu Anhalt-Dessau 447. 455. 633. Desertion 455. Wird vom Könige besichtigt 536. Officiere 87. 121. 418. Garnison: 1713 Minden, Hersord, Bielefeld. 1716 Minden, Schlüsselburg, Bielefeld, Hersord, Lengerich. 1723 Bielefeld, Hersord, Minden. 1724 Bielefeld und Minden. 1733 Bielefeld und Hersord.

Nr. 11. Friedrich Ludwig Herzog zu Holstein=Beck 181. Besichaffenheit 139. 1721 Friedrich Wilhelm Herzog zu Holstein=Beck 398. Beschaffenheit 230. Garnison: 1715 Heiligenbeil, Schippensbeil, Bartenstein, Gerbauen, Rastenburg, Pillau und Fischhausen. Nach der Quartierliste für 1720 bis 1725: Königsberg und Kreuzburg. 1723 Königsberg.

Mr. 12. Markgraf Philipp Wilhelm. Gehört zum Hülfscorps in Italien 5. Hat Reserven in der Plassenburg 7. 1711 Markgraf 1

Heinrich Friedrich 115. 223. 497. 523. 555. 640. Beschaffenheit 126. 530. 659. 664. 682. Officiere 115. 662. Garnison: 1715 Prenzlau, Zehdenick, Templin, Küstrin, Franksurt. Nach der Quartierliste für 1720—1725: Prenzlau, Templin, Angermünde, Neustadt-Eberswalde, Liebenwalde, Gransee. 1723 Templin, Prenzlau, Angermünde. In der Liste für 1724 sehlt Angermünde. 1733 Prenzlau.

Nr. 13. Barennes. Gehört zu dem Hülfscorps in den Niederslanden 15. 20. 21. 25. 30. 31. 66. 78. 1715 Panewiß. 1722 Dönhoff 223. 346. 369. 465. 497. 640. Beschaffenheit 286. 287. 398. 530. Officiere 78. 383. 555. 558. Garnison: 1715 Geldern, Mörs, Kanten, Rees, Goch. Quartierliste für 1720—1725: Perleberg. 1723 Berlin. 1)

Rr. 14. Canit 3. 4. Sehört zum Hülfscorps in Italien 5. Hat Reserven in der Plassenburg 7. 1711 Findenstein 109. 181. 398. Beschaffenheit 111. 139. 230. 231. 385. Stellt Commandos zur Absperrung 111. Sehört zum Hülfscorps im polnischen Erbsolgekriege 524. 528. Rüdmarsch 573. 1735 Kleist. 1738 Lehwaldt. Officiere 111. 388. Sarnison: 1714 Nauen, Rathenow. 1715 Friedland, Landsberg i. Pr., Preußisch Eylau, Preuzburg, Zinten, Königsberg. 1723 Heiligenbeil, Preußisch Eylau, Bartenstein, Landsberg, Friedland, Zinten. 1733 Heiligenbeil, Friedland, Bartenstein.

Nr. 15. Alt=Lottum 94. Gehört zum Hülfscorps in den Niederlanden 22. Wird nach der Kurmark zurückerusen 64. 1718 Koenen. Beschaffenheit 169. 170. 1720 Golt 241. 245. Beschaffens heit 225—227. 287. 1732 Kronprinz Friedrich 497. 555. 640. Beschaffenheit 530. Garnison: 1713 Wesel und Geldern. 1716 Wesel. Quartierliste für 1720—1725: Wesel. 1723 Prizwalk, Wittstock, Perleberg, Wittenberge, Kyrit. 1724 Nauen statt Wittensberge. 1733 Ruppin und Nauen.

Nr. 16. Alt=Dohna. Aus den Niederlanden zurückgerufen 64. Kommt wieder zum Hülfscorps 66. Erhält ein zweites Bataillon 107. Beschaffenheit 107. 139. 181. 230.2) 1728 Flans 398. Geshört zum Hülfscorps im polnischen Erbfolgekriege 521. Soll im Kriegssfalle Berlin besetzen 633. Garnison: Seit 1715 Königsberg.

Nr. 17. Grumbkow. Gehört zum Hülfscorps in den Niederlanden 11. 29. 33. 66. Desertion 87. Beschaffenheit 131. 170. 181.

<sup>1)</sup> Die für Arnim verfertigte Stammliste giebt an, das Regiment sei bereits unter Panewit nach Berlin verlegt worden.

<sup>2)</sup> Frethümlich wird S. 230 Anm. 6 Findenstein als Chef dieses Regiments statt Nr. 14. genannt.

Soll vom König besichtigt werden 340. Obrist des Regiments 382. 1739 de sa Motte. Garnison: 1723 Rügenwalde, Stolp, Schlawe, Lauenburg, Köslin, Tempelburg. 1724 und 1733 Rügenwalde, Stolp, Köslin. 1736 Rügenwalde, Köslin, Schlawe.

Nr. 18. Grenadiergarde. (Commandeur bis 1709 Tettau, dann Gersdorf) 69. 81. 1716 trägt das Regiment den Namen Gerssdorf 223. Werbung 243. Beschaffenheit 126. 287. 1731 Kröcher 482. 530. 555. 640. Ein Werber hat einen Concurrenten von Altzuhalt verrathen 501. 1738 Derschau. Darnison: Bis 1713 Berlin, dann Straußberg, Altlandsberg, Spandau, Dranienburg. 1723 Spandau und Oranienburg. 1724 außerdem Bernau. 1733 Spandau, Bernau, Straußberg, Köpenick. 1736 statt Straußberg Altlandsberg. 1740 Spandau und Bernau.

Nr. 19. Markgraf Albrecht Friedrich. Gehört zum Hülfscorps in Italien 5. Sehört zum Hülfscorps in den Niederlanden 30. 66. Ein Bataillon wird nach der Kurmark zurückgerusen 64. Beschaffenheit 131. 287. 1731 Markgraf Karl 497. 530. 555. 640. Officiere 393. 630. Garnison: Königsberg i. N., Landsberg, Drossen, Soldin, Büllichau, Arnswalde, Zielenzig, Franksurt, Bärwalde. 1723 Altzlandsberg, Soldin, Friedeberg, Königsberg i. N., Bärwalde. 1733 Soldin, Königsberg, Mohrin, Berlinchen. 1740 Berlin.

Mr. 20. Cournuaub. Wird nach Italien gesandt 5. 1706 Börstell. 1711 Stillen 101. 102. 146. 398. Drei Compagnieen aus den Niederlanden nach der Kurmark berusen 64. Sendet ein Commando nach Mörs 94. Erhält Karren 123. Stellt Soldaten zum Magdeburgischen Festungsbau 149. 224. Beurlaubung 165. Durchsbricht den sächsischen Elbzoll 182. Erhält Pulver für die Exerciersmonate 197. Stellt Truppen zur Aushebung des Gesindels 258. 1728 Laujardière 412. Beschaffenheit 442. 486. 1731 Grävenit 484. 674. Werbecommando nach Köthen 483. 484. 493. Beschaffenheit 638. 678. Ossisiere 182. 341. 415. 517. 558. Garnison: 1713 Magdeburg und die Altmark. 1715 Tangermünde, Salzwedel, Stendal, Garbelegen, Seehausen, Osterburg, Werben. 1723 Magdeburg.

Nr. 21. Jung Dönhoff 146. 160. 161. 198. Beschaffenheit 131. 169. Desertion 115. 127. Beurlaubung 199. Erhält Pulver für die Exerciermonate 197. Stellt Soldaten zum Magdeburgischen Festungsbau 147. 149. 224. 225. 1724 Marwit 284. 285. 516. Beschaffenheit 285. 420. Rekrutentransport 514. 515. Officiere 225.

<sup>1)</sup> S. 530 wird das Regiment irrthümlich schon im Jahre 1734 als Derschau bezeichnet.

289. 341. Garnison: 1715 Quedlinburg, Wernigerobe, Halberstadt, Aschersleben, Osterwieck. 1723 Quedlinburg, Halberstadt, Ellrich, Bleicherobe, Osterwieck, Wernigerobe. 1724 sehlt Osterwieck. 1733 Quedlinburg, Halberstadt.

Mr. 22. Alt-Borc. Beschaffenheit 131. 398. Commandeur 484. Garnison: 1715 und 1723 Treptow, Kammin, Greifenberg, Stargard, Greifenhagen, Pyritz. 1724 sehlen Treptow und Pyritz. 1733 Greifenhagen, Stargard, Pyritz. 1740 Stargard.

Nr. 23. Kameke 110. 1716 Forcabe 121. 137. 197. 223. 346. Beschaffenheit 131. 139. 287. 398. Krankheiten 158. 159. Beskümmert sich nicht um die Werbung 199. 200. 1729 Sydow 415. 419. 477. 1) 497. 530. 555. 640. Desertion 465. Officiere 121. 203. Garnison: Berlin.

Nr. 24. Schwendi 132. 1723 Schwerin 223. 287. 415. 484. 497. 555. 640. Beschaffenheit 226. 290. 530. 619. Officiere 252. 289. 484. Garnison: Frankfurt und Kottbus. 1723 Frankfurt, Kottbus, Krossen, Fürstenwalde, Beeskow. 1733 Frankfurt, Kottbus, Beeskow. 1736 Frankfurt, Fürstenwalde, Straußberg, Züllichau, Krossen. 1740 statt Straußberg Müncheberg.

Nr. 25. Schlabrendorff. Gehört zum Hülfscorps in Italien 4. 5. Beschaffenheit 126. 1718 Lottum 358. Beschaffenheit 181. 252. 385. Grumbkow plant die Verlegung nach Magdeburg 270. Die schlechte Regimentswirthschaft 377. 382. 1727 Thiele 382. 386. 1728 Rutowsky 393. 418. 420. 1729 Ralastein 415. 419. 465. 497. 530. 640. Beschaffenheit 531. Officiere 6. 382. 418. 517. Garnison: 1723 Anklam, Demmin, Usedom, Straßburg. Wird 1729 nach Berlin verlegt 420.

Nr. 26. Löben 137. 197. 223. 346. 398. 465. Gehört zum Hülfscorps in den Niederlanden 49. 50. [Zum Löbenschen Bataillon kommt 1714 das Bataillon Heiden.<sup>2</sup>) Auch dieses Bataillon hat in den Niederlanden gestanden 66.] Krankheit 158. 159. Beschaffenheit 126. 131. 286. 287. 1730 Kleist 530. 555. 640. 713. Bleibt im Kriegsfalle in Berlin 633. Garnison: Berlin.

Mr. 27. Prinz Leopold zu Anhalt-Dessau 125. 222. 284. 285. Errichtung 117. Erhält Soldaten vom König 118. Größe der Soldaten

<sup>1)</sup> Der König nennt das Regiment 1731 irrthümlich Forcade. F. war bereits 2. Februar 1729 gestorben.

<sup>2)</sup> Bergl. August Wilhelm von Braunschweig-Bevern. Bersuch und Auszug einer Geschichte der Brandenburgischen und Preußischen Armee. Hrsg. von Dropsen, Märkische Forschungen 19, S. 207. Nr. 12; S. 220. Nr. 27.

459. Beschaffenheit 139. Die Leibcompagnie ist die zweitbeste der gesamten Infanterie 192. Krankheit 472—474. Stellt Mannschaften zum Magdeburgischen Festungsbau 147. 149. 224. Erhält Pulver für die Exerciermonate 197. Stellt Commandos zur Aushebung des Sessindels 258. Seine Tätigkeit bei einem etwaigen Kriege mit Hannover 428. Officiere 125. 266. Sarnison: 1723 Ofterburg, Arneburg, Stendal, Lenzen, Werben. 1724 Gardelegen und Stendal.

Nr. 28. Mosel 364. Errichtung 220. 393. 415. Beschaffens heit 225. 226. 342. 442. Erhält Soldaten der untergesteckten Jungs burschencompagnie des Prinzen Morit 360. 361. Werbung 351. Officiere 173. 475. 476. 17331) Dohna 633. Garnison: Wesel.

Nr. 29. Bardeleben 364. Errichtung 232. 415. Beschaffensteit 342. Werbung 351. Erhält Soldaten aus der untergesteckten Jungburschencompagnie des Prinzen Morit 360. 361. 1736 Jungsvorck 633. Officiere 232. 291. 326. Garnison: Wesel.

Nr. 30. Thiele. Errichtung 393. 415. Stört die Werbung von Alt-Anhalt 501. 1732 (nach König 2, 200: 1733) Jeetse. Geshört zum Hülfscorps im polnischen Erbfolgekriege 521. Officiere 517. 558. Garnison: Anklam und Demmin.

Nr. 31. Dossow. Errichtung 412. 415. Garnison: Wesel. Garnisonbataillone. Formirung 123. Ihre Stärke 579. Verstärkung 606.\*)

- a) (Reg. d. J. Nr. 32.) Sarnisonbataillon Lilien. Errichtung 141. 1724 Röseler 467. 476. 1736 zum Feldbataillon umgewandelt.<sup>8</sup>) 1738 Kröcher. Officiere 467. 476. Garnison: Geldern.
- b) (Reg. d. J. Nr. 32.) Garnisonbataillon Raders. 1731 ober 1732 Beaufort. Wird zum Feldbataillon umgewandelt 538. Soll im Kriegsfalle Wesel besetzen 633. Garnison: Geldern. 1733 Lippstadt, Minden, Emden. 1736 Minden und Petershagen. 1740 Minden.
- c) (Reg. d. J. Nr. 33.) Das Bataillon, das die anhaltischen Fürsten zum Reichstriege stellten. Beschaffenheit 539. 540. Bereidigung 541. Leopold räth, es in preußischen Dienst zu nehmen 575. 576. Die Fürsten treten es dem König ab 577. Übernahme 575—580. Beschaffenheit 595. 596. Garnisonbataillon Wacholz 576. 579. 580. 605. 1737 d'Arbaud

<sup>1)</sup> Sein Patent als Regimentschef ist vom 14. September 1733 datirt. Danach ist die Stammliste S. 34 zu berichtigen. Mosel starb erst 1733; vergl. König 3, 66, und Märkische Forschungen 19, 222. Nr. 29.

<sup>2)</sup> Die Angabe über ihre Garnisonen S. 606 Anm. 4 ift falsch.

<sup>3)</sup> Nach Herzog August Wilhelm bereits 1730. Bergl. Märkische Forschungen 19, 225. Nr. 33.

- 606. 678. Beschaffenheit der Grenadiercompagnie 638. Soll im Kriegsfall Magdeburg besehen 633. Bleibt auf dem Fuße eines Garnisonsbataillons 615. 1738 Persode." Officiere 577—580. 647. 651. Garnison: 1736 Aten. 1740 Magdeburg.
- d) Nr 1. Garnisonbataillon Brion (Prior). Errichtung 141. 1724 L'Hospital. Soll im Kriegsfalle Stettin besetzen 633. Garnison: Memel.
- e) Nr. 2. Garnisonbataillon Wobeser. 1721 Winterfeldt. 1724 Sers 388. 1727 Natalis 388. Soll im Kriegssalle Stettin besetzen 633. Garnison: 1723 Friedrichsburg und Pillau. 1733 Pillau.
- f) Nr. 3. Garnisonbataillon Sack. 1) Errichtung 141. Officier 178. Soll im Kriegsfalle Magdeburg besetzen 633. Garnison: Kolberg und Peenemünde.

Sieben Freicompagnieen 716.

Garnisonregimenter. Errichtung 431.

a) Königsberg, b) Stettin, c) Kolberg, d) Berlin 633. Commandeur des Berlinschen ist Obrist Craz 500. e) Magdeburg 633. Quartiere in M. 453.

B. Cuirassiere.

Nr. 1. Schlippenbach. Beschaffenheit 126. 139. Erhält Mannschaften bes untergesteckten Cuirassierregiments Heiben 139. 1723°) Bredow 231. Beschaffenheit 231. Bredow überläßt 1724 das Regiment seinem Obristen Wilhelm Dietrich von Buddenbrock. Garnison: Riesenburg, Rosenberg, Marienwerder, Liebemühl, Deutsch Eylau, Freystadt, Bischofswerder, Garnsee.

Nr. 2. Kronprinz. Es trägt bis 1730 ben Namen Kronprinz, hat aber in dieser Zeit Commandeurs en chef. (Märkische Forschungen 19, 250.) 1709 ben 10. März wurde Röbern Obrist und im selben Jahre Commandeur des Regiments. (König 3, 303.) Nimmt am spanischen Erbfolgekriege in Brabant theil. Unordnungen des Kronprinzen Friedrich Wilhelm für sein Regiment 34. 36. 38. 62. 64. Pferdeverlust der Leibschwadron 50. 51. Stellt 1712 drei Schwadronen

<sup>1)</sup> Rach der Stammliste von 1756 S. 105 wurde Hauptmann Bolrath Hellermann 1739 der Nachfolger Sacks. Nach (König) Lexikon aller Helben 2, 128 und Hahnke, Friedrichs des Großen Briefe, 189 verließ Hellermann erst am 8. Mai 1740 das Regiment Kronprinz.

<sup>2)</sup> Nach der Stammliste von 1756 übernahm Bredow das Regiment schon 1722. Nach Herzog August Wilhelm (Märkische Forschungen 19, 248) erhielt aber Bredow das Regiment erst nach dem Tode Schlippenbachs. König nennt in einem Lexikon 3, 390 den 9. Januar 1723 als Sterbetag Schlippenbachs.

zum Hülfscorps 66. Hat großen Pferbeverlust 88. 92. 1713 Grote. Erhält Mannschaften des untergesteckten Cuirassierregiments Heiden 126. 1721 Lepel 179.\(^1\)) Wird vom König gemustert 182. 223. Krankheit der Pferde in der Leibcompagnie 189. Friedrich Wilhelm schickt dem Fürsten Leopold die Rechnung über die Wirthschaft des Regiments 245. 1729 Wreech. 1730 erhält das Regiment den Prinzen August Wilhelm zum Chef 517. Garnison: 1723 Beeliz, Ruppin, Fehrbellin, Behdenick, Kremmen, Wusterhausen a. d. Dosse. 1733 Perleberg, Prizwalk, Zehdenick, Wusterhausen, Kremmen, Kyriz, Wittstock, Templin, Gransee.

Nr. 3. Leibregiment 3. Pf. Dem Range nach bas zweite Cavallerieregiment 638. Hat Commandeurs en chef. Haceborn 150. Nimmt am spanischen Erbfolgekriege in Brabant theil 34. 35. Stellt brei Schwadronen zum Hülfscorps 66. Erhält Mannschaften des untergesteckten Cuirassierregiments Heiden 126. 139. 1719 Bredow. Stellt ein Commando zur Razzia im Magdeburgischen und Halbersstädtischen 258. 1725 Dewis. Rekrutentransport 514. 1736 ober 1737 Breech. Difficier im Regiment 639. Garnison: 1723 Tangermünde, Gardelegen, Salzwedel, Arendsee, Kalbe. 1733 Schönesbeck, Alsleben, Groß-Salze, Hadmersleben, Frohse, Seehausen, Wanzeleben, Mansfeld, Gerbstädt.

Nr. 4. Führt bis 1713 ben Namen Leibregiment Dragoner. Erhält dann die Bezeichnung Blanckensee. Wird 1718 zum Cuirassiereregiment umgewandelt. Stellt 1712 vier Schwadronen zum Hülfscorps in Brabant 66. Beschaffenheit 230. 231. 1733 Geßler. Garnison: Mohrungen, Pr. Holland, Ortelsburg, Hohenstein, Neidenburg, Sensturg, Saalfeld, Passenheim.

<sup>1)</sup> Nach König 2, 401 wurde Lepel erst 1731 Commandeur en chek. Dieser Angabe widersprechen aber die (ungedruckte) Rangliste von 1725, die Stamm-liste von 1756 S. 61 und die Aufzeichnungen des Herzogs August Wilhelm. Märkische Forschungen 19, 249. Grote starb 23. Februar 1721.

<sup>2)</sup> S. 139 wird das Regiment fälschlich Dewitz genannt. Friedrich Wilhelm von Dewitz war 1718 nur Obrist des Regiments. Die Rangliste vom 18. Juli 1725 führt noch Generallieutenant Gottfried Albrecht von Bredow als Commandeur en chef auf.

<sup>8)</sup> Die Stammliste von 1756 und Herzog August Wilhelm (Märkische Forschungen 19, 246) geben 1737, König 4, 269: 1736 an. Laut König 1, 357 ist Generallieutenant Friedrich Wilhelm von Dewitz, der Borgänger Wreechs, 25. Oktober 1736 gestorben.

- Rr. 5. Markgraf Philipp Wilhelm. 1712 Markgraf Friedrich Wilhelm. Stellt drei Schwadronen zum Hülfscorps in Brabant 66. Erhält Mannschaften des untergesteckten Cuirassierregiments Heiden 126. Beschaffenheit 169. 170. 288. Wird verlegt 288. Offisciere 288. 644. Garnison: 1723 Ralkar, Goch, Gennep, Xanten, Emmerich, Rees. 1733 Schwedt, Wriezen, Angermünde, Freienwalde, Neustadt-Eberswalde.
- Mr. 6. Dn Portail. Stellt 1712 brei Schwadronen zum Hülfscorps in Brabant 66. 1715 Erbprinz Wilhelm Gustav zu Anhalt-Dessau. Wird um eine Schwadron vermehrt 142. 150. Soll im Kriegsfalle bei Magdeburg zusammengezogen werden 151. Wird vom Könige gemustert 160. 161. Stellt Commandos zu einer Razzia 258. Rekrutentransport für das Regiment 514. 515. Soll beim Kriege in der Vorhut marschiren 516. Hat große Pferde 550. Ist in ausgezeichneter Beschaffenheit 606. 607. 623. 1737 Prinz Eugen zu Anhalt-Dessau 622. 623. Ofsiciere 102. 134. 146. 256. 401. 441. Garnison: 1723 Croppenstedt, Gröningen, Schwanebeck, Wegeleben, Derenburg, Cochstedt, Aschersleben, Hornburg. 1733 Croppenstedt, Aschersleben, Wegeleben, Wegeleben, Wichersleben, Wegeleben, Wichersleben, Wegeleben, Ermsleben, Oschwanebeck.
- Mr. 7. Dragonerregiment Sonsfeldt. 1711 Albe 45. Wird zum Cuirassierregiment gemacht. Stellt 1712 vier Schwadronen zum Hülfscorps in Brabant 66. 1717 Lottum. Soll im Kriegsfalle bei Magdeburg zusammengezogen werden 151. In Streit mit Alt-Anhalt wegen eines Refruten 227. Stellt Commandos zu einer Razzia 258. Wird verlegt 289. Soll Munition von Alt-Anhalt übernehmen 358. Sammelplat beim Kriege 428. Hat schlecht gewirthschaftet 433. 1729 Papstein 433. 1733 Bredow. Garnison: 1723 Salze, Wanzeleben, Eggersdorf, Schönebeck, Eickendorf. 1733 Salzwedel, Tangersmünde, Kalbe a. d. M., Seehausen, Werben, Osterburg, Arendsee.
- Nr. 8. Markgraf Christian Ernst von Baireuth. Chef des Regiments wird 1712 Lehtmate, das Regiment behält zunächst aber unter ihm noch seinen alten Namen. 1714 Dewiz. 1723 Egell. Die Leibcompagnie wird vom Könige gemustert 231. 1735(?) Jung=Waldow<sup>2</sup>) 603. Sarnison: Labiau, Wehlau, Allenburg, Goldap, Marggrabowa.

<sup>1)</sup> Der Markgraf starb 19. December 1711. Die officielle Specification vom 9. März 1712 nennt aber noch das Regiment nach ihm.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Die Stammliste von 1756 nennt als Antrittsjahr Waldows 1735, Herzog August Wilhelm (Märkische Forschungen 19, 254) 1732, König 4, 137 das Jahr 1734.

Nr. 9. Katte. Stellt 1712 zwei Schwadronen zum Hülfscorps in Brabant 66. Beschaffenheit 139. 232. Größe der Pferde 548. Garnison: Angerburg, Barten, Fohannisburg, Lößen, Lyck, Rhein.

Nr. 10. Gensdarmes. Ihr Commandeur en chef ist bis zu seinem Tobe 13. Mai 1739 Natmer. Ihm folgt Pannewitz. Hat ben Rang als erstes Reiterregiment 638. Ist 1711 in der Kurmart 52. Verstärfung 102. Schwadron des dessauschen Erbprinzen Gustav 102. 105. 106. Wird vom Könige gemustert 137. 158. 223. 497. Rommt mit Alt-Anhalt bei der Werbung in Streit 227. 591. Hat gute Pferde 231. Officiere 102. 293. 652. Garnison: Berlin, Behdenick, Rathenow, Wriezen, Trebbin, Beelitz. 1720 kam das ganze Regiment nach Berlin.

Mr. 11. Dragonerregiment Markgraf Albrecht Friedrich. Wird 1718 in ein Cuirassierregiment verwandelt. 1738 erhält es den Titel Leibregiment Carabiniers und den Rang als drittes Reiterregiment 638. Nimmt 1710 an dem Kriege in Brabant theil 25. Stellt 1712 vier Schwadronen zum Hülfscorps 66. Magdeburg ist sürd vom Könige gemustert 161. 285. 287. 425. Stellt ein Commando zur Razzia 258. 1731 Erbtruchses von Waldburg. Wird vom Könige gemustert 498. 586. Rekrutentransport 514. 515. Beschaffensheit 639. 1738 Leibregiment Carabiniers. Commandeur wird Wartensleben 638. 639. Officiere 145. Garnison: 1723 Rathenow, Burg, Neuhaldensleben, Havelberg, Wolmirstedt, Mödern. Statt Mödern wird 1724. Sandau genannt. 1733 Burg, Sandau, Neushaldensleben, Rathenow, Wolmirstedt, Havelberg, Genthin.

Nr. 12. Dragonerregiment Wittgenstein. Wird wegen seiner Berdienste auf Usedom 1715 in ein Cuirassierregiment verwandelt. Zwist zwischen dem Chef und dem Obristen 27. 29. 1710 Panneswis. Stellt 1712 vier Schwadronen für das Hülfscorps in Brabant 66. 1715 wurde Erbprinz Wilhelm Gustav zum Chef ernannt, tauschte aber nach drei Tagen mit Du Portail. 1718 Winterseldt 140. Beschaffenheit 231. 1728 AltsWaldow 395. Remonte 602. Complott im Regimente 662. Officiere 108. 517. Sarnison: 1723 Königsberg i. P., Brandenburg, Bartenstein, Heiligenbeil, Kreuzburg, Fischhausen. 1733 Königsberg, Fischhausen.

Cuirassierregiment Heiden (Heyden). Nimmt 1710 am Feldzuge in Brabant theil 19. Stellt 1712 zwei Schwadronen zum Hülfszcorps 66. Beschaffenheit 139. 140. Wird 1718 (nicht 1715, wie König, Biographisches Lexikon 2, 152 angiebt) untergesteckt. Officiere 19. Das Regiment hatte sein Standquartier in Preußen.

Tuirassierregiment Wartensleben. Gehört zum Hülfscorps in Brabant 37. Hat sich sehr gebessert 126. 127. Ist schlecht 169. Wird 1718 untergesteckt 126. (Vergl. Närkische Forschungen 19, 246. 249. 251. Miscellaneen zur Geschichte Friedrichs des Großen, 481.)

C. Dragoner.

Rr. 1. Markgraf Friedrich Wilhelm zu Brandenburg-Ansbach. Commandeur en chef ist seit der Errichtung schon Du Beine. Wird 1711 zum Schutze der Kurmark zurückgerusen 64. 67. 1713 Du Beine. 1717 Wensen 132. 1725 wird das Regiment verdoppelt und nach Wensens Tod getheilt 257. 283. 293. 340. 1725 Platen. Beschaffens heit 341. 380. Wird verstärkt 438. Beschaffenheit 477. Garnison: 1723 Köslin, Janow, Bublit, Polzin, Daber, Freienwalde, Jakobsbagen, Zachan, Körlin, Massow, Rummelsburg, Pollnow, Plathe, Raugard, Labes. 1733 Belgard, Zanow, Neustettin, Schlawe, Lauensburg, Bütow. 1)

Mr. 2. Aus dem Regiment Wensen 1725 hervorgegangen mit Sonsseldt als Chef 257. 293. 340. Beschaffenheit 340. 341. 477. Gehört zum Hülfscorps im polnischen Erbsolgekriege 521. Pferdeverlust 526. Die neuen Pferde taugen nichts 567. 575. Seine Remonte 602. 604. 607. Wird verlegt 608. 633. Garnison: 1733 Treptow, Wollin, Polzin, Massow, Naugard.

Mr. 3 und 4. Unter Friedrich Wilhelm ist dies Regiment troth seiner Verstärkungen nicht getheilt worden; es geschah erst 1741 nach dem Tode des Generallieutenants Adolf Friedrich Grafen von der Schulenburg in der Schlacht bei Mollwiß. Derfflinger. Nimmt 1710 am Kriege in Brabant theil 37. Friedrich Wilhelm wünscht, daß es zum Schutze der Kurmark zurückgerusen wird 61. 63. Stellt 1712 vier Schwadronen zum Hülfscorps in Brabant 66. 1713 empfängt das Regiment den Titel Grenadiere zu Pferd, behält aber seinen alten Chef. Beschaffenheit 126. 1724 wird Schulenburg Chef. Nach ihm wird es auch Jung-Schulenburg genannt. Beschaffenheit 341. Wird verdoppelt 283. Remonte 604. Garnison: 1723 Seelow, Landsberg a. d. Warthe, Arnswalde, Wriezen, Görit, Schönsließ,

<sup>1)</sup> Nach Mülverstedt, Das Riesenburgsche Dragoner-Regiment (Zeitschrift des historischen Bereins für den Reg.-Bezirk Marienwerder Heft 36, 85) standen 2 Schwadronen bis 1737 in Schlawe und Rummelsburg und wurden dann nach Stolp verlegt. Drei andere Schwadronen erhielten 1739 statt Lauenburg ebenfalls Stolp als Garnison.

<sup>2)</sup> S. 283 ist versehentlich Alt-Schulenburg als Nr. 4 (statt Nr. 5) und Jung-Schulenburg als Nr. 5 (statt Nr. 3 und 4) bezeichnet worden.

Lippehne, Woldenberg. 1733 Landsberg a. d. W., Friedeberg, Schönsfließ, Lippehne, Reet, Bärwalde, Woldenberg, Dramburg, Arnswalde.

Mr. 5. Alt=Schulenburg. Wird errichtet 142. Beschaffensheit 231. 252. 256. Wird verdoppelt 283. 292. 325. 330. Beschaffensheit 380. 435. 436. 1731 Erbprinz Friedrich zu Brandenburg=Baisreuth 477. Obrist des Regiments ist Ludwig Wilhelm von Bissing. Wird verstärft 477. Officier 509. Remonte 604. 607. Garnison: 1723 Garz, Pasewalt, Treptow, Schwedt, Alt=Damm, Uckermünde, Gollnow. 1733 Garz, Pasewalt, Gollnow, Uckermünde.

Mr. 6. Wuthenau. Errichtet 133. Beschaffenheit 231. 256. Wird verdoppelt 283. Beschaffenheit 341. 381. Wird 1727 getheilt. 1727 Cosel. Beschaffenheit 477. Gehört zum Hülsscorps im polnischen Erbsolgekriege 521. 528. Pferdeverlust 526. 1734 Möllendorff 567. Gute Pferde 567. 602. 603. 607. Officier 256. Garnison: 1718 Siehe S. 133. Ann. 3. 1723 Insterburg, Tilsit, Ragnit, Stallupönen, Pillfallen. 1733 Insterburg, Stallupönen.

Mr. 7 und Nr. 8. Unter Friedrich Wilhelm ist das Regiment nicht getheilt worden, es geschah erst 1744. Aus dem Regimente Wuthenau 1727 hervorgegangen. Docum. Wird verstärkt 438. Vom Könige besichtigt 477. 1732 Prinz Eugen zu Anhalt=Dessau 485.\(^1\)) 492. 574. Gehört zum Hülfscorps im polnischen Erbsolgekriege 521. 528. Pserdeverlust 526. Hat gute Pferde 567. Wird auf dem Rückmarsche von Leopold verpslegt 573. Deserteur 582. Remonte 607. 1737 Thümen 622. 625. Garnison: Tilsit.

D. Sufaren.

Nr. 1. Das Regiment hat folgende Chefs: Wuthenau, 1727 Dockum, 1732 Cosel, 1735 Prinz Eugen. Commandeur ist Major Schmidt, dann unter Dockum und Eugen Major bezw. Obristlieutenant von Bronikowsky. Wird errichtet 184. Wird verstärkt und vom Könige besichtigt 209. 231. Prinz Eugen wird Chef 574. Er bleibt auch Chef, nachdem er sein Dragonerregiment abgegeben hat 625. Garnison: 1723 Tilsit und Insterdurg. 1733 Ragnit und Tilsit. 1736 kommt noch Gumbinnen hinzu. Vergl. auch Lippe. Husarenbuch, 81.

Rr. 2. Heißt seit 1. Juni 1736 Leibcorps. 1730 Beneckens dorf 501. 1736 Wurm 576. Garnison: Berlin und Beelitz. Preußen, Provinz. I. Allgemeines. Überschwemmung 234. 421. Ordre an die Regierung wegen Güter 166. Truppen in der Provinz 230. Behörden. Die Behörden veröffentlichen nicht ein königliches Edict 205. Regierung 166. Die Deutsche und die Litthauische

<sup>1)</sup> An dieser Stelle versehentlich mit Rr. 6 bezeichnet.

Rammer unter bem Präsidium von Waldburg 174. 175. Waldburg ist Commissariatspräsident 174. Lesgewang wird Commissariatspräsident 213. Das Commissariat ist über die Einführung deutschen Geldes "sehr gechoquiret" 200. Das Commissariat arbeitet sleißig an der Hebung des Königsbergischen Handels 212. 213. Die Domänencommission 197. 204. 206. 229.

II. Das Retablissement der Provinz. Siehe auch Friedrich Wilhelm S. 753. Der Wiberstand, auf den der Rönig bei seinen Bedienten trifft 200. 251. 263. Sie sind nicht vigilant genug 208. hebung des hanbels 206-208. 213. Streiten mit einander 201. 215—219. 250. Einführung von beutschem Gelbe auf Initiative bes Rönigs 200. 207. Hebung ber Landwirtschaft. Die Bebeutung des Jahres 1721 für das Retablissement 174. 175. 179. 180. 380. Die Wirksamkeit bes Fürsten Leopold in Preußen siehe Leopold Nr. VII S. 798. Ausmessung des Landes 176. 177. Administration wird ber Verpachtung vorgezogen 229. Die "Repeuplirung" Preußens 139. 174. 204. 208. 229. 234. 253. 341. Einführung fremben Biebes 227. Der König verspricht sich 1721 gewissen Erfolg von seinen Reformen 174—176. Hat nicht sehr gute Opinion bis zukünftig Jahr 179. Die Beit wird's weisen 188. 189. Hofft 1722, es wird in Preußen gut werben 200—203. 205. 206. 208. Die Wirthschaft ist 1723 an einzelnen Orten in Litthauen zufriedenstellend, in den meisten Orten sehr confus 228. Der König ist hoffnungsfreudig 229-234. Aber ben Ausgaben für Preußen muffen bald auch die Erträge entsprechen, sonst wird er bankrott 234. 235. Friedrich Wilhelm hat 1724 das feste Vertrauen, daß es in kurzem besser wird 251—253. Die preußische Wirthschaft geht 1725 recht gut 278. 289. Es geht 1726 alles nach Wunsch 337. 341. Ist für Preußen ein schlecht Jahr 342. In Preußen ist 1727 alles desperat und miserabel 365. 372. F. W. schämt sich, überhaupt von Preußen zu hören 375. 376. Mit den Reformen ift es aus 378. 380. (1729.) In Preußen geht alles hin 421. (1733.) Preußen macht dem Könige Leid und Grauens sehr 508. Leopolds Urtheil 1736 über die preußische Wirthschaft 587. Der König ist 1737 mit Litthauen zufrieden 607. Leopolds Urtheil über das Retablissement 717. Die Rosten des Retablissements 139. 205. 228. 234. 235. 365. 371. 717.

Preugisch Enlau. Garnison 139.

Preußisch Holland. Garnison 139.

Preußisch Landsberg. Garnison 139.

Preußisch Stargard, westpreußisches Amt. Der König würde es gern erwerben 512. Priegnitz. Die Pest dringt hinein 105. Garnison 517.

Prietzte (Brietzte), Christian Albrecht von, Fähndrich im Regiment Anhalt (Nr. 3) 168.

Prinzen, Marquard Ludwig Freiherr von, Wirklicher Geheimer Rath und Oberhofmarschall 75.

Prinzen des königlichen Hauses sind vom regierenden Familienoberhaupte abhängig 659.

Priz (Prizen, Brizen), Hans Samuel von 661. Grenadiercapitain. Wird Premiercapitain und Compagniechef beim Infanterieregiment Anhalt (Nr. 3) 555.

Priz, von, Premiercapitain im Regimente des Königs (Nr. 6). Verhandelt mit den anhaltischen Fürsten über freie Werbung 484. 488. Vershandelt mit dem Fürsten zu Anhalt-Bernburg über die Abtretung von dessen Reichscontingent an Preußen 578. 579.

Prizwalf. Garnison 241. 287.

Prod (Bröd), Ludwig von. Wird Fähndrich im Infanterieregiment Anhalt (Nr. 3) 476.

Puttkammer, Lorenz George von, königlicher Kammerjunker 159.

Puttkammer, von, Cadett. Wird beim Regiment Anhalt (Nr. 3) einsgestellt 290. Wird Fähndrich 476.

Puttkammer, Unterofficier im Infanterieregiment Anhalt (Nr. 3). Wird Cornett bei den preußischen Husaren 685. 686.

## Q.

Quadrupelallianz von 1718: 141.

Quadrupelallianz von 1720: 438.

Quartstreit des Mindenschen Domcapitels 183. 184.

Quedfilber, Beiname bes Generals Kurd Christoph von Schwerin 406.

Quedlindurg, Stift. Friedrich I. erbietet sich, seine Gerechtsame über Q. abzutreten 65. Proces beim Reichshofrath über die preußischen Gerechtsame 183. Salpeterhütten im Quedlindurgschen 688.

Quedlinburg, Stadt. Garnison 149. 151. 160. 515.

Queiß, preußischer Werbelieutenant. Wird in Preßburg verhaftet 592. 599. Querl (Quirl). Soll abgeschafft werden 251.

Quesnop. Die Belagerung kommt 1711 nicht zu Stande 59. 60. Belagerung und Eroberung 1712 durch die Alliirten 74. 77. 78. Wiedereroberung durch die Franzosen 77. 86. 92. 93. 95.

Duitsowel, Dorf in der Priegnit. Wird von der Pest heimgesucht 105.

## R.

Rabutin, Amadeus Graf Bussp-R., General. Kommt als kaiserlicher Gessandter nach Berlin 283. Urtheil Friedrich Wilhelms über R. 287. Siebt dem Könige ein Festmahl 292.

Raders, Heinrich Daniel von, Generalmajor und Chef eines Garnisonsbataillons. Sein Bataillon siehe Preußen. Heer. Garnisonbataillone b. Nr. 32. S. 833.

Radewell, Dorf im Saalfreise 680.

Radewitzer Luftlager. Urtheil Friedrich Wilhelms über die Wahl des Platzes 442. Betheiligung preußischer Officiere 437. 438. 448. 449. Die Theorie Folards wird erprobt 518.

Radzivil, Georg Josef Herzog von 90.

Radzivil, Marie Eleonore Herzogin von, Schwester des Fürsten Leopold. Empsiehlt dem Könige einen Goldmacher 90. 95.

Ragnit, Amt. Bau von Windmühlen 204.

Ragnit, Marktfleden (feit 1722 Stadt). Garnison 133.

Rauglisten 46. 49. 51. 52. 121. 125. 126. 519. 525. 535. 539. 570. 640. 655. 675. 692.

Raftenburg. Garnison 139.

**Nathenow.** Garnison 151. 258. 515.

Raumer, Friedrich Gottlieb von, dessauscher Hofrath. Secretär Leopolds 5. 6. 8. 71. 97. Geheimer Rath 224.

Rautentranz, von, sachsen-gothascher Obrist, Gesandter auf dem Congresse zu Braunschweig 434.

Rechnungsjahr, preußisches 195.

Reede. Siehe Ginkel.

Regiment. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation u. Mannschaft. S. 824. Regimentschef. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. Officiere. S. 823. 3. Die preußischen Regimenter. S. 826.

Reglements. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation u. Mannschaft. S. 824. Reichsseldmarschall. Tod des Zweiten R. Eberhard Ludwig zu Württemsberg 524. Bewerbung Leopolds um den Posten 524. 527. Karl Alexander zu Württemberg wird Erster, Ferdinand Albrecht zu Braunschweig Zweiter R. 530. Leopold wird Dritter R. 530. 534. 611. Ferdinand Albrecht stirbt 561. Karl Alexander stirbt 610. Leopold bewirdt sich um die Stelle des Ersten R. 610. 611. Franz Stephan von Lothringen wird Erster, Leopold Zweiter R. 611.

Reichshofrath. Dauer der Processe beim R. 590. 593. Processe gegen Preußen 183. 207.

Reichstammergericht. Spricht bem preußischen Könige Mors zu 87.

Reichart, Commissarius loci der Grafschaft Wernigerode 468. 470. 471.

Reinide, Maurermeister in Magdeburg. Beim Bau von Magdeburg beschäftigt. Wird auch in Stettin gebraucht 617.

Refrutengeld 224.

Relancieren 248.

Remise 598.

Repnin, Fürst Anikita Iwanowitsch, Commandeur des russischen Corps in Deutschland 81.

Reupzig, Rittergut. Wird vom Fürsten Leopold gekauft 495.

Rheingraf, Nicolaus Leopold Wild= und R. zu Neufville, kaiserlicher Generalmajor 569.

Rhoden. Siehe Röbern.

Ribaucourt. Vormarsch Eugens nach R. 84.

Richter, August, fürstlicher Jäger in Wörlig 145. 236. 332. 344. 360.

Richter, Joachim Jakob, Kriegsrath und Zahlmeister der Generalkriegskaffe 422. 423.

Riedesel, Johann Volbrecht, Freiherr von, kaiserlicher Obrist beim Regiment Lindesheimb. Bittet um Friedrich Wilhelms Fürwort 563. 564.

**Mit** 331.

Ringfragen. Mit bem R. klappern 122.

Rivarola, Capitain im Regiment Dönhoff (Nr. 21). Wird Major im Garnisonbataillon Sack (Nr. 3) 178.

Rochow, Friedrich Wilhelm, Obristlieutenant im Cuirassierregiment Katte (Nr. 9). Wird der Mentor des Kronprinzen Friedrich 419.

Rödern (Röder), Erhard Ernst von, Generalmajor und Regimentschef 139. Generallieutenant, Commandeur des preußischen Hülfscorps im polnischen Erbsolgekriege 526. 531. 563. Empfängt Besehle von einem kaiserlichen General mit jüngerem Dienstalter 561. Sein Regiment siehe Preußen. Regiment d. J. Nr. 2. S. 826.

Rödern (Rhöden, Röhden), Johann Christian von, Obrist im Cuirassierregiment Kronprinz (Nr. 2) 88. 92.

Rohr, von, Major im Regiment Kronprinz (Nr. 6). Stirbt 49.

Nohwedell, Wilhelm von, Kriegs- und Domänenrath. Wird Kammerjunker beim Kronprinzen Friedrich 460.

Romerworth bei Wefel 653.

Röseler, Friedrich August von, Generalmajor und Chef eines Bataillons 467. Sein Bataillon siehe Preußen. Heer. Garn.=Bat. a. Nr. 32. S. 833.

Regiments Anhalt (Nr. 3) 515.

Roglauer Elbbrücke. Wird von Leopold erbaut 683.

Rothenburg, Amt im Saalkreise. Der Rothenburger Steinbruch 345. 347. Das Rothenburger Bergwerk 612.

Rothensee, Dorf der Dompropstei Magdeburg im zweiten Districte des Holzkreises. It überschwemmt 421.

Notte. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. Regiment. S. 824. Rottembonrg, Konrad Alexander Graf von, französischer Gesandter in Berlin 343. 369.

Rügen. Ubergang nach R. im nordischen Kriege 116. 690.

Rügenwalde. Garnison 131.

Anna, Balentin, Castellan des königlichen Schlosses in Berlin. Wegen Diebstahls gehängt 230.

Runde Tafel 460.

Ruppin, Herrschaft. Garnison 517.

Ruppin, Stadt. Garnison 182. 497.

Rukland. Siehe Katharina I., Katharina Iwanowna, Peter ber Große. Rufland. Russische Truppen marschiren 1711 der Ober zu 52. 54. 55. Lagern auf dem Zuge nach Borpommern in der Kurmark 52. 54. Stolze Haltung gegen Preußen 65. Ein russisches Corps zieht 1712 durch die Kurmark; Urtheil Friedrich Wilhelms über die Beschaffenheit 69. 81. Die Russen belagern 1713 Stettin 118. Marschiren gegen Wismar 1716; sind in guter Ordnung 118. Wollen die Schweben auf der standinavischen Halbinsel angreifen 120. 1718 drohende Haltung gegenüber ber medlenburgischen Execution 141. Beter bietet seine Bermittlung zwischen Berlin und Wien an 206. 207. 1726 Bundniß mit dem Kaiser 467. 586. Kaiserin Anna will 1733 den Kurfürsten von Sachsen als polnischen Rönig anerkennen 513. Einrücken russischer Truppen in Polen 520. 1734 Belagerung von Danzig 525.: 528. 532. 1735 russisches Hülfscorps am Rhein 562. 564. 1738 Türkenkrieg 644. Siehe auch Peter, Ratharina I., Nordischer Krieg, Medlenburgische Execution, Polnischer Erbfolgefrieg, Türkenfrieg. Ruffen im preußischen Heere 81. 147. 148. 465. (Bergl. auch Mittheilungen bes Bereins für bie Geschichte Potsdams. Abhandlung 23.) Nach Rußland zurückgeschickte Soldaten desertiren 533.

Rutowsky, Friedrich August Graf von. Tritt als Generalmajor und Regimentschef in preußischen Dienst 393. 415. Urtheil Friedrich Wilshelms über R. 394. Verläßt das preußische Heer 418—420. Sein sächsisches Regiment 442. Sein preußisches Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 25. S. 832.

❷.

Saarmund. Zusammenkunft Friedrich Wilhelms und Leopolds 271. Die Brüche bei S. 332.

Sachsen. Kurfürstliche Familie. Siehe August II. und August III.

Sachsen. Kurfürstenthum. 1. Auswärtige Politik. Siehe auch August II. und August III. Die Sachsen ziehen durch brandenburgisches Gebiet 52. 54. Treten stolz gegen Preußen auf 65. Sachsen wird von den

preußischen Werbern heimgesucht 102. 132. Plant 1718 angeblich einen Krieg gegen Preußen 144. 145. Die sächsische Politik 1719 von Friedrich Wilhelm beargwohnt 149. 150. Die Sachsen verleiten angeblich preußische Soldaten zur Desertion 156. Werben beswegen von Preußen mit Repressalien heimgesucht 158. Verhandlungen und Abschluß eines Cartells mit Preußen über die gegenseitige Auslieferung der Deserteure 163. Aber tropdem noch Streitigkeiten 174. Sachsen übernimmt 1720 die Execution gegen Leopold im Kovenschen Processe; baburch neue Spannung 183. Friedrich Wilhelm traut ben Sachsen seit der Kleementschen Affaire nicht mehr 178. Anbahnung einer Berföhnung (1723) 223. 1725 neue Mißhelligkeiten wegen ber Werbung 261. Wegen bes Elbzolls 284. 330. Die Sachsen wollen bei Lübben und Wittenberg Lager aufschlagen 277. Berweigern eine genügende Antwort auf die preußische Anfrage 280. Rrieg mit Preußen in Sicht Die Sachsen beginnen nachzugeben 282. Berlegen die Lager ins Innere des Landes 284. Friedrich Wilhelm traut ihnen "als die Maus die Rate" 284. Die Sachsen begünstigen angeblich die Desertion preußischer Soldaten 350. 1730 Spannung zwischen Sachsen und England-Hannover 444. Sachsen will Preußen unterstüten, falls es im niedersächsischen Kreise angegriffen wird 443. Stärke seines Hülfscorps 444. 445. Die Sachsen klagen 1736, daß die Preußen das Cartell nicht halten, und machen darum auch ihrerseits Schwierig= keiten 582. Liefern aber die Deserteure noch aus 575. 582. 583. 585. 586. Wollen sich 1737 vom Cartell lossagen 611. Erheben Ansprüche auf die Jülich=Bergische Erbschaft 611. Berhaften einen preußischen Werber 620. Liefern wieder Deserteure aus 700. 2. Heer. Nordischer Rrieg. In der Kurmark 52. 54. 65. Beim Übergange nach Rügen Hülfscorps im spanischen Erbfolgekriege 74. Im polnischen 116. Erbfolgekriege. Belagerung von Danzig 532. Im Türkenkriege von 1738: 652. Reduction 1717: 124. Die Stärke des sächsischen Heeres 1725 mit der des preußischen verglichen 277. Die köthenschen Compagnieen in sächsischen Dienst genommen 485. 1733 Verstärkung bes Heeres 503. Große und gewaltsame Werbung 508. Anwerbung von großen Leuten 152. 261. Desertion 351. Urtheil Friedrich Wilhelms über das sächsische Heer 56. 233. 252. 391. 435. 436. 509. Über das fächsische Exercierreglement 401. Infanterieregimenter: Kronpring 391. Weißenfels 391. Pflugk 391. Marchen 509. Milde 509. Dragoner= regiment Klingenberg 435. 436. 3. Hof und Staat. Der Ton und die Pracht bei Hof 390—392. Verhandlungen über die Abtretung von Gräfenhainichen an Leopold 249. 414. 422. 433. 439. 440. 442. Nahrungsmittelaccise in den Landstädten 649.

Sachfen-Gifenach. Siehe Wilhelm Beinrich.

Sachsen-Sotha. Siehe Friedrich II.

Sachsen-Beimar. Siehe Ernst August I.

Sachsen-Beigenfels. Siehe Johann Abolf II.

Sachsen-Beigenfels-Barby. Siehe Friedrich Heinrich, Georg Albert, Beinrich.

Sac, Siegmund von, Generalmajor 633. Sein Bataillon siehe Preußen. Heer. Garnisonbataillon f. Nr. 3. S. 834.

Saint-Martin weist eine Stelle als preußischer Lieutenant zurück 117.

Saint-Saubeur, Samuel de, Hauptmann im Infanterieregiment Dönhoff (Nr 2). Wird Brigademajor 19. Wird von Leopold zur Beförderung vorgeschlagen 92. Obrist. Wird Commandeur des Berlinschen Cadettenscorps 383. Stirbt 383. 468.

Saint-Benant. Belagerung 23. 29. 30. 33. 34.

Salatregiment 126. 496.

Saldern, Heinrich von, Capitain im Regiment König (Nr 6). Soll das Regiment des Fürsten besichtigen 555—557.

Salegaster Aue. Wird von Leopold dem sächfischen Kurfürsten als Gegensgabe für die Gräfenhainicher Haibe angeboten 249.

Salfeldt, Ratharina geb. Häseler 588.

Salpeteredict 688.

Salpetersabrikation im Magdeburgischen und Halberskädtischen 526. 531. 584. 687—690. (Bergl. darüber Malinowsky-Bonin. Geschichte der brandenburgisch-preußischen Artillerie 1, 671 f.) Siehe auch Krug von Ridda.

Salz, Hallisches. Soll in Preußen eingeführt werben 205.

Salze. Siehe Groß-Salze.

Salzedict 205.

Salzwedel. Garnison 258.

Sandau. Garnison 258. 515.

Sandersleben, Domane Leopolds 138. 196. 437.

Saragoffa. Schlacht bei S. 29.

Sardinien. Wird 1733 von den Franzosen erobert 522.

Sauerwald, Johann, Obristlieutenant und Chef der Artilleriegarnisons compagnie zu Wesel. Stirbt 387.

Savonen-Carignan. Siehe Eugen.

Schäffer, Friedrich Rudolf, Kriegsrath und Commissarius loci von Halle 292. 339.

Schafftadt, sächsische Stadt im Amte Merseburg 535.

Schaper, Unterofficier im Regiment König (Nr. 6) 131.

Scharfrichter. Unter welchen Bedingungen der Sohn eines Scharfrichters Soldat werden kann 198.

- Scharowet, Leopold Karl von, Capitain im Regiment Anhalt (Nr. 3). Wird zum Bataillon Wacholt (Nr. 33) versett 579.
- Schartau, königliches Dorf im Jerichowschen Rreise 424. 425. 498.
- Scheller, Marie, geb. Bafeler 588.
- Schend (Schenk), August Ernst von, Major bei den Gensbarmes. Stirbt 652.
- Schende, Capitain im Infanterieregiment Christian Ludwig (Nr. 7). Wird als Major zum Infanterieregiment Thiele (Nr. 30) versetzt 394.
- Schende (Schend, Schenke), Joachim, königlicher Oberjäger in Potsbam 211. 332. 333. 337. 338. 344. 350. 361. 368. 382. 396. 403. 444. 705.
- Echendendorff (Schendendorf), Balthasar Rudolf von, Capitain im Regiment Anhalt (Nr. 3). Erhält eine Grenadiercompagnie 643.
- Schendendorff, von, Major im Cuirassierregiment Friedrich Wilhelm (Nr 5). "Raisonnirt" dem Könige zu viel 288.
- Schenkendorf, Dorf bei Großbeeren 450.
- Schenkenländchen, königliche Domane 433.
- Schernebed (Scherned, Scherbed), altmärkisches Dorf 491.
- Schilling, brabantischer 38.
- Schindler, Severin, Geheimrath 239.
- Schlabrendorff (Schlaberndorf), Gustav Albrecht von, Lieutenant im Dragonerregiment Docum (Nr. 7). Secundant im Duelle zwischen Docum und Wolden 492.
- Schlabrendorff (Schlabbrendorf), OttoFreiherr von, Generallieutenant undRegi= mentschef. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. R. d. J. Nr. 25. S. 832.
- Schlanstedt, Amt im Fürstenthume Halberstadt 289. 290.
- Schlawe. Garnison 131.
- Schlegel (Schlegell), Leberecht von. Tritt aus dem bernburgischen Dienste und wird halberstädtischer Kammerpräsident 202. 204. Schildert den Zustand seiner Kammer 208. Leopold berichtet insgeheim über ihn 220.
- Schlegell, Wolf Friedrich von, Sohn des Kammerpräsidenten. Fähndrich. Wird vom Regiment Bardeleben (Nr. 29) zu Anhalt (Nr. 3) versetzt 326. Wird Secondlieutenant 326. 580. Wird als Capitain und Compagniechef zum Bataillon Wacholt (Nr. 33) versetzt 579. 580. Veranlaßt den flüchtigen Lieutenant Zehmen, sich zu stellen 650. 651.
- Schlesten. Preußische Kundschafter 1718 dorthin gesandt 144. 145.
- Schlieben, George Christoph Graf von, Ober= und Hofjägermeister, Geheimer Finanz= Kriegs= und Domänenrath, cleve=märkischer Jägermeister 337. 361. 368. 382.
- Schlieben, Georg Wilhelm von, Major im Infanterieregiment Stillen (Nr. 20). In Conflict mit dem Fürsten zu Anhalt-Köthen<sup>1</sup>) 144.

<sup>1)</sup> In der angeführten Beschwerdeschrift wird er irrthümlich Obristlieutenant genannt. Sein Patent als Obristlieutenant ist erst vom 6. März 1722 batirt.

- Leitet das Detachement, das den sächsischen Eldzoll durchbricht 182. Obriftlieutenant. Im Streite mit seinem Regimentschef 259. Wich zum Infanterieregiment Marwit (Nr. 21) versett 341. Wird Obrist 341.
- Schliewitz, Christoph Rudolf von, Obristlieutenant im Infanterieregiment Prinz Georg von Hessen (Nr. 10). Wird zum Regimente Forcabe (Nr. 23) versetzt 121. Stirbt als Generalmajor 490. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 9. S. 829.
- Schlippenbach, Karl Friedrich Graf von, Generallieutenant. Gesandter bei Karl XII. in Stralsund 113. General der Cavallerie und Regimentschef 126. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Cuirassierregiment Nr. 1. S. 834.
- Schlippenbach, Graf von, Secondlieutenant im Regiment König (Nr. 6) 127. Schlippenbach, Freiherr von. Wird Rittmeister im Cuirassierregiment Schlippenbach (Nr. 1) 177.
- Schlitte, Johann Gerhard, Professor an der Universität Halle 635.
- Schlobitten, Dohnasches Gut. Beschreibung der dortigen Wirthschaft 202. 203.
- Schlogberg, preußisches Dorf im Besitze Leopolds 180.
- Schlüffelburg. Aufenthalt des preußischen Hofes 1706 daselbst 2.
- Schmalleuberg, Wolfgang Christian von, Capitain im Infanterieregiment Glaubit (Nr. 4) 662. 667.
- Schmeizel, Martin, Professor an der Universität zu Halle 635.
- Schmettau, dänisches Cavallerieregiment des Generalmajors S. in hollans dischem Solde, gehört zum Hülfscorps in Brabant 170.
- Schmettau, Karl Christoph Freiherr von. Nimmt an dem Feldzuge in Sicilien theil 199. Desterreichischer Quartiermeisterlieutenant und Obristlieutenant 563.
- Schmettau, Samuel Freiherr von, österreichischer Generalfeldzeugmeister 563. 568. 569.
- Schmettau, Wolfgang Freiherr von, Wirklicher Geheimer Rath, preußischer Gesandter im Haag 15. 16.
- Schmidt (Schmid), Konrad, Capitain im Cuirassierregiment Albrecht Friedrich (Nr. 11). Wird Commandeur des preußischen Husarencorps 184.
- Schmiedeberg, Christoph Friedrich von. Wird Stabscapitain im Regiment Anhalt (Nr. 3) 476. Wird Compagniechef 476.
- Schmilginnen, preußisches Dorf im Besitze Leopolds 180.
- Schönborn, Friedrich Karl Graf von, Reichsvicekanzler 696. Fürstbischof von Bamberg und Würzburg. Gestattet die preußische Werbung in seinen Landen 691. 696.
- Schönebed. Garnison 150, 151, 227, 289, 514. Gehört zum Bezirke des Regiments Anhalt (Nr. 3) 208.

- Schönebed in ber Kurmark fiehe Groß-Schönebed.
- Schönfeld, Beschefersches Gut im Kreise Mohrungen 478.
- Schöning, Georg Wilhelm von, Lieutenant im Regiment Anhalt (Rr. 3). Wird entlassen und seinem Vater als Landrath adjungirt 447.
- Schöning, Hans Christoph von, Bater des Georg Wilhelm von S., Landrath im Pyritzer Kreise 447.
- Schraplau, Amt in der Grafschaft Mansfeld. Wird vom Grafen zu Stolberg eigenmächtig in Besitz genommen 456.
- Schreiber, Soldat im Regiment Anhalt (Nr. 3) 188.
- Schröder, Brauer in Magbeburg 236.
- Schulenburg, Achaz von der, Obrist. Wird Chef eines Dragonerregiments 142. Generalmajor 231. 292. Mitglied des Ehrengerichts über Grumbkow 296. Generallieutenant. Stirbt 477. Über sein Regiment siehe Preußen. Heer. Dragonerregiment Nr. 5. S. 839.
- Schulenburg, Adolf Friedrich [Graf] von der, Obrist des Grenadierregiments z. Pf. Verhandelt mit den magdeburgischen Seelleuten über den Lehenscanon 211. Mit Grumbkow befreundet 306. Generalmajor und Regimentschef 604. Über sein Regiment siehe Preußen. Heer. Dragonerregiment Nr. 3/4. S. 838.
- Shulenburg, Alexander Freiherr von der, hannoverscher Generallieutenant, Gouverneur von Celle 378.
- Shumacher (Schuhmacher), Elias, königlicher Cabinetssecretär 456.
- Schwanebed. Garnison 160.
- Schwart, Soldat im Regiment Anhalt (Nr. 3) 196.
- Schweden. Siehe Friedrich, Karl XII., Nordischer Krieg.
- Schweden. Die schwedische Kriegsmacht 1725 und 1739: 690. 691.
- Schwedt. Siehe Brandenburg-Schwedt.
- Schwedt, Herrschaft. Die rechtliche Beschaffenheit der Güter und ihre hypothekarische Belastung 669.
- Heer versammeln 90. Garnison 288. Die Lindenallee in S. 392.
- Schwedter Hauptreces 717.
- Schwegerau, preußisches Vorwerk im Besitze Leopolds 179. 180.
- Schweizer Colonisten in Preußen. Sind aufsässig 200. 201. Werden streng bestraft 203. Unterwerfen sich 205.
- Schweizergarde, französische 148.
- Schwendi (Schwendy), Johann Siegmund Freiherr von. Wird Generallieutenant 132. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 24. S. 832.

- Schwerin, Friedrich Leopold von. Wird Capitain im Regiment Anhalt (Nr. 3) 198. 284. 556. Wird Major 579.
- Schwerin, Rurd Christoph [Graf] von. Besiegt die Hannoveraner bei Walsmühlen 162. Tritt in den preußischen Dienst als Generalmajor ein und wird Regimentschef 415. Gesandter in Warschau 209. 328. Ist stolz auf die gute Beschaffenheit seines Regiments 290. Mitglied des Ehrengerichts über Grumbkow 296. Wird auf seinem Sute Cummerow [Schwerinsburg] vom Könige besucht; seine Haushaltung 380. Das Gerücht von seinem Tode 418. Führt den Beinamen Duecksilber 406. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Reg. d. J. Nr. 24. S. 832.
- Schwerinsburg, Schloß und Dorf Schwerins 380.
- Schwerte. Garnison 225.
- Schwetzte, Jakob, Kornhändler in Afen 704.
- Schwichow, Jakob Georg von, Hauptmann im Regiment Anhalt (Nr. 3). Wird in das Regiment König (Nr. 6) versetzt 184.
- Sedendorf, Friedrich Heinrich Freiherr [seit 1719 Graf] von, sächsischer Generalsenerallieutenant. Kommt nach Berlin 121. Österreichischer Generalselbmarschallseutenant und Gouverneur von Leipzig. Bermittelt zwischen Sachsen und Preußen 223. Österreichischer Feldzeugmeister und sächssischer Geheimer Rath und General der Infanterie, kaiserlicher Gesandter bei Friedrich Wilhelm 343. 348. 356. 357. 402. 427. 489. Wird vom Könige in Meuselwiß besucht 454. Bermittelt die Werbung und den Pferdekauf für die königlichen Husaren 487. Sendet dem Könige Beschäler 490. Vermittelt in dem Zwiste zwischen Preußen und Anhaltzköthen 493. Erhält für sein Regiment vom König Soldaten 503. Reichsgeneral der Cavallerie. Unternimmt 1735 einen Zug an die Mosel 563—567. 569. 571. Österreichischer Generalselbmarschall. Wird Oberbesehlshaber im Türkenkriege 603. Wird verhaftet 619. Bedauern Friedrich Wilhelms über Seckendorfs Geschick 619. 620. Führt den Beinamen Germania 406.
- Sedendorff, Christoph Ludwig Freiherr von, ansbachischer Geheimer Rath 618. Bei Friedrich Wilhelm in Ungnade 635.

Sect 549.

- Seebach, von, Major im Cuirassierregiment Gustav (Nr. 6) 146. Obrist 401. Seine geheimnißvolle Erfindung 424—426.
- Seehausen. Garnison 258. 289. 514.
- Seers siehe Sers.
- Seherr-Thoß, Johann Christoph Freiherr von, österreichischer General der Cavallerie 561.
- Seiler, königlicher Piqueur 381. 403-406. 423.

Selafinsty, Franz Georg von, Lieutenant im Regiment Anhalt (Nr. 3). Berfolgt einen Deserteur auf bernburgischem Gebiete 167. Kriegsgericht über ihn 173. Wird als Capitain zum Infanterieregiment Wosel (Nr. 28) versetzt 173.

Selbstmörder. Beerdigung 607.

Selchow (Selchau), Wolf Erasmus von, Major im Regiment König (Nr. 6). Wird zum Infanterieregiment Wartensleben (Nr. 1) versett 202.

Semlin, Rückzug der Österreicher nach S. 652.

Sers (Seers), Peter von, Generalmajor, Chef eines Garnisonbataillons, Commandant von Pillau. Krankheit 387. Tod 388. Sein Bataillon siehe Preußen. Heer. Garn.-Bat. e. Nr. 2. S. 834.

Sers, Philipp Loth von, Sohn des vorigen. Ingenieurmajor. Bei dem Bau von Stettin und Magdeburg beschäftigt 582. Bei dem Bau von Wesel 676. Leitet die Elbdamm=Bauten bei Niegripp 682. Muß unter Leopolds Aufsicht eine Probe-Cunette bauen 684.

Servis 150. 197.

Sevilla. Bertrag von S. 437. 438. 449. 460.

Siegelgroichen 613.

Siegfried, Unterofficier im Regiment Anhalt (Nr. 3) 552.

Simson, Capitain und Compagniechef im Regiment Arnim (Nr. 5). Ift geisteskrank 331. 353. 358. Nimmt seinen Abschied 359. Tritt seine Compagnie an Prinz Morit ab 360.

Simson, Bruder des vorigen. Königlicher Stallmeister 359. 360. 365. 379.

Sinzendorff, Philipp Ludwig Graf von S. und Thanhausen, Freiherr zu Ernstbrunn, Erbschatzmeister, kaiserlicher Wirklicher Geheimer Rath 86. Sirdorf, Domäne Leopolds 588.

Strufchen, preußisches Dorf im Besitze Leopolds 180.

Sode, Johann Jakob, Quartiermeister beim Regiment Anhalt (Nr. 3). Wird Kriegsrath und adjungirter Postmeister in Halle 476.

Soeft. Garnison 225. 633.

Soiffons. Congreß 336. 379. 385.

Sold. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. S. 824.

Soldatenfrauen. Ihr Wohnsitz und Unterhalt während eines Feldzugs 516.

Sonsfeldt (Sonsfeld), Friedrich Otto Freiherr von Wittenhorst-S. Sein Patent als Obrist 293. Wird Chef eines Dragonerregiments 293. Generalmajor 602. 603. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Dragonerregiment Nr. 2. S. 838.

Sonsfeldt (Sonsfeld), Friedrich Wilhelm Freiherr von Wittenhorst-S., Generallieutenant. Tod 45. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Cuirassierregiment Nr. 7. S. 836.

- Sephie, Herzogin zu Braunschweig-Lüneburg, Kurfürstin von Hannover. Die Großmutter Friedrich Wilhelms 90.
- Sophie Charlotte, Königin in Preußen. Tob 1.
- Sophie Dorothea, Prinzessin von Braunschweig-Lüneburg. Berlobt sich mit Friedrich Wilhelm 3. Königin in Preußen 509. Reist nach Brandenburg zu ihrem kranken Gemahl 137. Sorge um die Gesundheit des Königs 220.
- Sophie Dorothee Marie, Tochter Friedrich Wilhelms, Gemahlin des Markgrafen Friedrich Wilhelm zu Brandenburg-Schwedt 540. 541. 669.
- Sophie Luise, dritte Gemahlin des Königs Friedrich I. 12.
- Sophie Luise, Prinzessin zu Anhalt-Bernburg. Ihr Großvater Leopold verlangt, daß sie in Dessau erzogen wird 580.
- Spaen, Alexander Reichsfreiherr von, brandenburgischer Generalfeldmarschall, Wirklicher Geheimer Rath und Präsident der cleve-märkischen Regierung 80.
- Spandau. Garnison 287.
- Spanien. Königliche Familie. Siehe Elisabeth, Karl VI., Philipp V.
- Spanien. Verhältniß zum Kaiser 438. Siehe Spanischer Erbfolgekrieg und Polnischer Erbfolgekrieg.
- Spanischer Erbfolgefrieg. Bertrag vom Haag zwischen ben Seemächten und Preußen 30. Über die preußischen Hulfscorps siehe Preußen. Heer. S. 819. Dänisches Hülfscorps 43. 45. 74. Hannoversches Hülfscorps 74. Pfälzisches Hülfscorps 81. Sächsisches Hülfscorps 74. 1703. Belagerung von Gelbern 116. 1704. Winterquartier des preußischen Hülfscorps für den Raiser in Straubing 1. 1705. Beginn des Kriegs in Italien 2. 1706. Französische Heeresbewegungen in Italien 2. Schlacht bei Turin 3. Eroberung von Oberitalien 4. Belagerung von Menin 3. Reorganisation der französischen Nordarmee durch Bendome 3. Winter= quartier und Verpflegung bes preußischen Hülfscorps in Italien 5. 6. 1707. Vormarsch gegen die Provence 10. Beschießung von Toulon 573. 1709. Gespanntes Berhältniß zwischen Kaiser Joseph und Friedrich I. 310. Winterquartier des preußischen Hülfscorps bei der großen Armee 32. 1710. Friedrich macht Schwierigkeiten, sein Hülfscorps auf den flandrischen Kriegsschauplatzu schicken 15. 16. Villars wagt nicht, die Verbündeten bei Lens anzugreifeu 18. 19. Belagerung und Capitulation von Douai 15. 16. 18. 19. 21—23. Das preußische Hülfscorps stößt nach der Eroberung von Douai zur großen Armee 23. Abbruch der Berhandlungen von Geertruidenberg 25. Belagerung und Capitulation von Bethune 23—26. 28. 29. Sieg bei Saragossa 29. Stellung ber verbündeten Armee zum Schute der Belagerungen 23. 24. 29. Be-

lagerung und Capitulation von Aire 23. 29—34. 36—38. Belagerung und Capitulation von Saint Benant 23. 29. 30. 33. 34. Winterquartiere 31-34. 38. Plan, das preußische Feldzugs 38. Hülfscorps in Italien nach Spanien überzuführen 35. 1711. Sammlung bes verbündeten Heeres in Tournay 40. Schlechte Bezahlung ber preußischen Hülfscorps 42. 43. Friedrich I. droht, seine Truppen zurückzurufen 44. Zug der Allierten nach Lens 45. 46. Die Wiedernahme von Met, Toul und Verdun geplant 45. Villars wird aus seiner Stellung bei Arras verdrängt 55. Belagerung und Capitulation von Bouchain 57-60. Bertheilung ber bort erbeuteten Ranonen 66. Die Franzosen überfallen Hourdain 59. Die geheimen Verhandlungen zwischen Frankreich und Großbritannien werden ruchbar 60. Die Belagerung von Quesnoy kommt nicht zu Stande 59. 60. Französischer Streifzug ins Clevische 62. Beendigung bes Feldzugs 64. 65. Neun Bataillone und vier Schwabronen vom preußischen Hülfscorps werben aus Flandern nach der Kurmark zurückberufen 58. 61. 63-67. Winterquartiere 62-64. 66. 1712. Sturz der britischen Kriegspartei 80. Rlagen über die schlechte Bezahlung bes preußischen Hülfscorps burch England und die Vereinigten Provinzen 72. 78. 79. 85. Albemarle verbrennt die französischen Magazine in Arras 67. Verhandlungen zwischen Großbritannien und Frankreich 68. Weigerung der Engländer, am Kriege theilzunehmen 70. 73. Der Kaiser und die Bereinigten Provinzen lassen auch Neigung verspüren, mit Frankreich Frieden zu schließen 71. Sie wissen noch nicht, "woran sie mit England finb" 74. Die Botschaft ber Königin Anna über ben künftigen Frieden 76. 77. Der Raiser und die Generalstaaten wollen den Krieg fortsetzen 74. Friedrich I. ist "gut kaiserlich" 76. Wie soll sich das preußische Hülfscorps bei bem voraussichtlichen Abmarsche ber Engländer verhalten? 68. 70—74. 77. Strafford will die Hülfscorps zum Abmarsche mit ihm bewegen 78. Die Hülfscorps geben zu Prinz Eugen über 71. 74. 77 bis 79. Abmarsch ber Engländer nach Gent und Brügge 82. Fürst Leopold erhält die nachträgliche Billigung seiner Magnahmen 78. Friedrich I. beschließt auf der Seite des Raisers und der Generalstaaten zu bleiben 78. Unterhandlungen mit dem Kaiser und ben Generalstaaten über einen neuen Subsidienvertrag mit Preußen 77. 79. 85. Belagerung und Capitulation von Quesnoy 74. 77. 78. Die Bedeutung, die der Eroberung von Quesnoy beigemeffen wird 78. Belagerung von Landrecies 79. 81. Schlacht bei Denain 77. 79. Die Folgen der Niederlage 79. 82-85. Die Vereinigten Provinzen sind kriegsmüde 79. 85. Die Allirten werden von ihren Magazinen in Mons beinahe abgeschnitten 82. Villars erobert in

Marchiennes einen Theil der feindlichen Artillerie 82-84. Die Berbindung der Allirten mit Mons wird wieder hergestellt 83-85. Die Belagerung von Landrecies muß aufgehoben werden 79. 82. 84. preußische Hülfscorps zieht von Landrecies wieder zur großen Armee 84. Englisch=französischer Waffenstillstand 85. 88. Eugens Bersuch, die Franzosen zur Schlacht zu zwingen, wird durch die Haltung der Generalstaaten vereitelt 83. 84. Belagerung und Eroberung Douais burch die Franzosen 82. 84—86. 88. 89. Die Franzosen belagern und erobern Duesnop 77. 86. 92. 93. 95. Wiebereroberung von Bouchain durch die Franzosen 86. 95. Tapfere Bertheidigung von Mons gegen die Franzosen 93. Spannung zwischen Friedrich I. und den Generalstaaten 89. Die Franzosen gewinnen in einer Campagne mehr, als ihnen in zwei genommen ift 95. Die Besatzung von Lille, Bethune und Tournay 89. Die Besatzung von Mons 96. Lahmer Ausgang bes Feldzugs 88. 92. 93. 96. Winterquartiere 86. 92. 93. 95. 96. 98. Mörs ist vom Reichskammergericht als preußisches Besitzthum anerkannt, aber die Generalstaaten enthalten die Festung dem Rönige vor 87. Stärke ber holländischen Besatzung in Mörs 87. 97. Borbereitungen zur Überrumplung von Mörs und ihre Ausführung 87. 88. 93—95. 97. 716. Rudmarsch des preußischen Hülfscorps aus Italien 100. Frieden von Utrecht und Baben 369.

- Spanischer Reiter. Bei der preußischen Infanterie 112. 113. 117.
- Spanisches Kriegsreglement. Auf Befehl Friedrich Wilhelms ins Deutsche übersett 566. 571.
- Splitgerber (Splittgerber), David und Daum, Banquiers in Berlin. Werben von einem ihrer Kassirer bestohlen 572.
- Stabsofficier. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. Officiere. S. 823 f.
- Staffelftein. Wird nach dem Clevischen gefandt 652.
- Stahl, Georg Ernst, Dr. med., Hofrath und erster wirklicher Leibmedicus, Präses des Obercollegium medicum 137. 397. 408. 497.
- Stahnsdorf, Dorf bei Potsbam 389.
- Stalluponen. Garnison 133.
- Stanhope, James (Lord Harrington), englischer Staatssecretär. Kommt nach Berlin 170.
- Stanislaus I. Leizennsti, König. Der polnische Throncandidat Frankreichs 491. Wird zum König gewählt 518. Versucht, Friedrich Wilshelm auf die französische Seite hinüberzuziehen 523. 551. Wird in Danzig belagert 525. Wird von den Franzosen im Stich gelassen 571. Regiert in Lothringen 620.

Stargard. Garnison 131.

Starhemberg, Guido Graf von, österreichischer Feldmarschall 566. Besiegt den König Philipp bei Saragossa 29. Wird vom Schlage gerührt 439.

Starhemberg, Ottokar Franz Graf von, kaiserlicher Wirklicher Geheimer Rath, Generalseldmarschallieutenant, commandirender General in Böhmen. Stirbt 505.

Startau, bessausches Dorf im Besitze Leopolds 495.

Starofta Schmutty, Beiname bes Grafen Alexander von Donhoff 406.

Staffurt. Gehört zum Bezirke des Regiments Anhalt (Nr. 3) 208. Wird von Leopold als Garnisonort für ein neu zu errichtendes Dragonersregiment vorgeschlagen 255. Garnison 413.

Staudach, Gustav von, 1) Secondcapitain im Regiment Anhalt (Nr. 3) 149. Hat Händel mit dem Grafen Christoph zu Dohna 186. Kriegsgericht über ihn 188. Kriegsgericht über ihn, weil er Soldaten geschlagen hat 395. Wird begnadigt 399. Wird Major 475. 476. 516. Nimmt seinen Abschied 555. Vergl. über ihn noch Faßmann 1, 763.

Stecher, Johann Paul, Pächter des Schönebeckischen Salzwerks 351. 531. Stecher, Paul, Sohn des vorigen, Conducteur bei den Magdeburgischen Ingenieuren 351.

Steher (?) 531.

Stehne (?) 531.

Stein. Wird für die Stellung seiner beiden großen Söhne für das Resgiment Anhalt (Nr. 3) Kottmeister in Staßfurt 666.

Steinbergische Güter im Fürstenthum Halberstadt 138.

Stendal. Garnison 149. 258. 472.

Stenschz, Johann Kaspar von, Fähndrich im Regiment Anhalt (Nr. 3) 101. Wird Lieutenant 102.

Stettin, Land. Siehe Vorpommern.

Stettin, Stadt und Festung. Von dem Großen Kurfürsten belagert 251. Von den Russen bombardirt 251. Vau der Stadt 251. 380. 617. Vau der Festungswerke 251. 380. 411. 414. 474. 542. 561. 582. 617. 686. 713. Frauenthor 251. Fort an der Vogelstange 637. 713. Fort Leopold 637. Fort Preußen 713. Stärke der Festung 717. Vesatzung 131. 142. 165. 252. 633.

Stille, Christoph Ludwig von, Sohn des Generallieutenants von Stillen, Obristlieutenant im Cuirassierregiment Markgraf Friedrich Wilhelm (Nr. 5) 644.

Stillen (Stille), Ulrich Chriftoph von. Sein Geburtsjahr 315. General= major. Wird von Leopold zur außerordentlichen Beförderung vor=

<sup>1)</sup> Jrrthümlich sind S. 149 als seine Bornamen Christoph Wilhelm angegeben.

geschlagen 8. Commandant von Magdeburg 62. 93. 120. 156. 158. 407. 408. 410. 411. Schickt dem Fürsten Leopold zur Überrumplung von Mörs schwimmkundige Soldaten 94. Generallieutenant 8. 128. Mitglied des Ehrengerichts über Grumdkow 296. Regimentschef 94. 101. Streit mit seinem Obristen 259. Stirbt 411. 413. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 20. S. 831.

Stille, königlicher Jagdbedienter 361.

Stocholmer Friede 159. 160. 177. 178. 717.

Stolgen, Rarl, Oberbaubirector 377.

Stoppen 346. 372.

- Stolberg, Christoph Friedrich Graf zu, Senior des Hauses. Jagt in Wusterhausen 344. Bemächtigt sich des mansseldischen Amtes Schraplau 456. (Graf Johann Georg III. von Mansseld war der Schwager des Grafen gewesen.)
- Stolberg-Bernigerode, Christian Ernst Graf zu. Verwendet sich für seinen Superintendenten 463. 468. 470.
- Stolberg-Wernigerode, Grafschaft. Die Gerechtsame des Königs in der Grafschaft 463.
- Storch, Friedrich, diebischer Kaftellan bes Schlosses in Potsbam 608. Vergl. auch Mittheilungen des Vereins für Geschichte Potsbams, Abshandlung 11.
- Store in ber Elbe. Ihr Preis 628.
- Stofc, Friedrich von, Rittmeister im Dragonerregiment Wuthenau (Nr. 6) 256.
- Strafen der preußischen Soldaten. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. S. 824.
- Strafford, Thomas Wentworth Graf (vorher Lord Raby). Versucht die Hülfscorps im englischen Solde zum Abzuge mit den britischen Truppen zu bewegen 78. 79.

Stralfund. Belagerung 116.

Straubing, kurbairisches Amt. Winterquartier der Preußen 1.

Stride, Soldat im Regiment König (Nr. 6) 369.

Stründede. Liegt im Sterben 254.

- Stutterheim, von, Premierlieutenant im Regiment Kalcstein (Nr. 25). Wird Brigademajor 517. 518.
- Styrum, Hermann Otto Graf zu Limburg-St. und Bromhorst, kaiserlicher Generalfeldmarschall 12.
- Sudenburg bei Magdeburg. Soll einen Theil des Magdeburgischen Garnisonregiments in Quartier nehmen 453.
- Sudieecompagnie in England. Ihr Zusammenbruch 172.

- Suhm, Ulrich Friedrich von, polnischer und kursächsischer Wirklicher Geheimer Kriegsrath und Envoyé extraordinaire in Berlin 193. 260. 265. 271. 277. 280. 282. 333. 340. 379. 397. Führt den Beinamen Diaphane 406.
- Sultowsty, Joseph Alexander [Graf] von, Obrist und Oberjägermeister. Ist der Leiter der sächsischen Politik in den ersten Regierungsjahren Augusts III. von Sachsen-Polen 512. Vergl. auch das Urtheil Friedrich Wilhelms über S. bei Seckendorff, Journal secret S. 63.
- Sydow, Agidius Ehrenreich von, Obristlieutenant im Regiment Varennes (Nr. 13). Geht in diplomatischer Sendung nach dem Haag 78. Obrist. In der Commission zur Begutachtung des Montirungsreglements für die Infanterie 237. In Händeln mit Obristlieutenant Marwiz 260. Wird zur Vermittlung zwischen Leopold und Grumbkow zum Fürsten gesandt 321. 322. Ist Grumbkows Secundant bei dem Scheinduell 340. Lehnt ein ihm angetragenes Regiment ab 383. 386. 387. Soll zur Strafe niemals Regimentsches werden 383. 387. Erhält ein Regiment 383. 419. Generalmajor 518. 555. Führt den Beinamen Faschinenmacher 406. Uber sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 23. S. 832.
- Sydow, Christoph Friedrich von, Lieutenant im Regiment Anhalt (Nr. 3) 518. 555.
- Sydow, (Daniel Friedrich?) von, Obrift im Regiment Forcade (Nr. 23). Nimmt seinen Abschied 121.
- Sydow, von, Lieutenant<sup>1</sup>) im Cuirassierregiment Waldow (Nr. 12) 517. Szirgupönen, königliches Amt in Preußen 203.

T.

Tajo (Tayau) 338.

Tangermunde. Garnison 258.

Tedlenburg, Grafschaft. Proceß über ihren Besit 183. 207. 235.

Templin, hinterpommerscher Kreis. Garnison 517.

Tettau, Daniel von, Generalmajor und Regimentschef 50. Über sein Resgiment Grenadiergarbe siehe Preußen. Heer. Reg. d. J. Nr. 18. S. 831.

Teupitz, Herrschaft. Wird von Friedrich Wilhelm für den Prinzen August Wilhelm bestimmt 433.

Thiele, Martin von, Obrist im Regiment Grumbkow (Nr. 17). Erhält das Commando des Regiments Lottum (Nr. 25) 382. 384. 385. Wird Chef dieses Regiments 386. Erhält ein neues Regiment 415. Über seine Regimenter siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 25 und Nr. 30. S. 832. 833.

<sup>1)</sup> Danach ist die Angabe S. 517 Anm. 4 zu verbessern.

Thile (Thiele), Friedrich von, Geheimer Finanz- Ariegs- und Domänenrath 365.

Thorner Blutgericht 261.

Thulemeier, Wilhelm Heinrich [von], Geheimer Justiz- und Kammerrath, Cabinetssecretär 213.

Thamen, Christoph Friedrich von, Obrist des Dragonerregiments Prinz Eugen 623. Wird Chef des Regiments 622. 625. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Dragonerregiment Nr. 7/8. S. 839.

Zilst. Garnison 139. 477.

Torgan. Errichtung eines sächfischen Lagers bei T. geplant 284.

Torgelow, hinterpommeriches Amt 329.

Zories am Berliner Hofe 80.

Zoul. Soll den Franzosen wieder entriffen werden 45.

Zonion. Belagerung 573.

Zournan. Bird von Pring Gugens Beer geschütt 84.

Train jagen, trainiren 396.

Trakehner Stutenamt. Wird mit Hulfe des Fürsten Leopold eingerichtet 479, 482.

Trarbach. Wird von den Franzosen erobert 528.

Troffel (Troussel), Etienne du, Generalmajor 92. Klagt über die schlechte Bezahlung seines Bataillons in holländischem Solde 42. 43. Ift Stellwertreter Leopolds im Commando des preußischen Hülfscorps in den Niederlanden 64. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 9. S. 829.

Trotha, Dorf im Saalfreise 706.

Trumbach, königlicher Jäger 278. 279.

Turin. Plan der Stadt 2. Schlacht bei T. 3.

Türkenkrieg von 1716—1718. Die türkischen Borkehrungen, die Belagerung von Belgrad zu verhindern, werden vernichtet 127. Schlacht bei Belgrad 129. 133. Friede von Passarowit 141.

Türkenkrieg von 1736—1739. 1736. Errichtung eines Lagers in Ungarn 586. Seckendorf wird Oberbefehlshaber des kaiserlichen Heeres 603. 1737. Der Friedenscongreß zu Niemierow 608. Das kaiserliche Heer zieht sich dis Gradiska zurück 617. Der Krieg geht à la kaçon de diribi 617. Verhaftung Seckendorfs 619. Capitulation von Nissa; Rückzug des kaiserlichen Heeres an die Donau 620. Schlechter Zustand des Heeres 619. 620. Die wunderliche Strategie der Kaiserlichen 620. 621. 1738. Die Pest im kaiserlichen Heere 644. Sieg der Russen bei Kodima 644. Rückzug der Österreicher nach Belgrad und Semlin 652. Die Türken bedrohen Peterwardein 652.

## u.

übercomplette. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. S. 824.

Luise Ulrike, Tochter Friedrich Wilhelms. Ihre Geburt 170. 171.

Ungarische Soldaten im preußischen Heere 292.

Unrangirte. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. Enrollirung. S. 822 Zuwachs. S. 825.

Unterofficiere. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. S. 824 f.

Unterftechen 124.

Urlaub. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. Beurlaubung. S. 821.

Utrechter Frieden 369.

## 23.

Balorn, Beit Ludwig Heinrich Marquis. Wird außerordentlicher Gesandter in Berlin 632.

Barennes, Jaques Laumonier Marquis de, Generallieutenant. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment d. J. Nr. 13. S. 830.

Behlen, Otto Christoph Graf von, kaiserlicher Geheimer Rath, commandirender General in den Niederlanden. Stirbt 505.

Beine (Beynes), André Rouveillas du, Generallieutenant. Tritt sein Regiment ab 132. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Dragoner-regiment Nr. 1. S. 838.

Bendome, Ludwig Josef Herzog von, Marschall. Commandant des französischen Heeres in Italien 2. Reorganisirt die bei Ramillies geschlagene Nordarmee 3.

Berabschiedung von Solbaten. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. S. 825.

Berdun. Soll wieder zum Deutschen Reiche kommen 45.

Berlobte. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. Beurlaubung. S. 821.

Berpachtung ber königlichen Domänen wird neu regulirt 157.

Bennes. Siehe Beine.

Bictor II. Friedrich, Fürst zu Anhalt-Bernburg. Sein Regierungsantritt 581. Erhält durch die Vermittlung Leopolds den Schwarzen Abler-Orden 200. Vermählt sich mit Luise, Leopolds Tochter 254. 654. Sein Urtheil über den Bau des Elbe-Saalekanals 377. Schenkt dem Könige einen Hund 496. Vermählt sich noch im Todesjahre seiner ersten Gattin mit Sophie Friederike Albertine von Brandenburg-Schwedt 513. 654. In guten Beziehungen zu Friedrich Wilhelm 545. 546.

548. 554. 654. 670. Ift bei Leopold in Ungnade 545. 546. 548. 554. 580. 581. 654. 670. Stellt Refruten für ausgelieferte Landeskinder 554. Tritt dem preußischen Hecre seinen Antheil an dem anhaltischen Bataillon ab 577—579. 596. Ift bereit, einen preußischen Deserteur auszuliefern 670.

Biebahn, Franz Morit [von], Geheimer Finanzrath, Mitarbeiter beim Retablissement Preußens 177.

Biehfterben in ber Kurmark 465.

Biered, Adam Otto von, Wirklicher Geheimer Etats: und Kriegsrath, Vicepräsident und dirigirender Minister im Generaldirectorium 408.

Bier Dufen, preußischer Wald im Besitze Leopolds 180.

Billars, Claube Ludwig Hector Herzog von, Marschall. Will 1710 eine Schlacht liefern, wagt es aber nicht 18. 19. Darf sich in keine Entscheidungsschlacht einlassen 45. 46. Wird aus seiner Stellung bei Arras gedrängt 55. Macht Schwierigkeiten, Generalmajor von Bord auszuliefern 59. 61. 62. Besiegt die Alliirten in der Schlacht bei Denain 82. Erobert Marchiennes 82. 83. Belagert Douai 84. Correspondirt mit Lespold über die Verpslegung der preußischen Gefangenen 89. Ersobert Duesnoh 77. 93.

Boderodt, besertirter preußischer Sergeant 43.

Boigt, Johann August von, Obristlieutenant im Regiment Markgraf Karl (Nr. 19). Wird Obrist 630.

Bollbauer 229.

Valierten an Preußen überlassen wollen 65. Wird von Schweden an Preußen abgetreten 159. 160. 177. 178. 717. Friedrich Wilhelm hofft, auch den Rest von V. zu erlangen 196. Reluition der Domänen 177. 178. Friedrich Wilhelm über den Zustand von V. 251. 252. Die Regimenter in V. 181. 252.

Bok, von, Obristlieutenant im Cuirassierregiment Papstein (Nr. 7) 433.

## 23.

Wacholk, Raspar Jakob (Joachim?) von, Capitain im Regiment Anhalt (Nr. 3). Führer eines Werbedetachements 114. Obristlieutenant. Wird wegen seiner Krankheit von Friedrich Wilhelm bedauert 419. 438. Besucht das Radewißer Lustlager 448. Wird Obrist 577. Jagt mit dem Könige 462. 464. Wird von Leopold zum Chef eines neu zu errichtenden Bataillons vorgeschlagen 577. Wird Chef des Bataillons 576. 577. 579. Soll den Abmarsch des neuen Bataillons vom kaiserlichen Heere beschleunigen 580. Seine letzte Krankheit, Tod, Begräbniß und das Bedauern des Königs über den Berlust 577. 604—606. Über sein Bataillon siehe Preußen. Heer. Garnisonbataillone c. S. 833.

- Bacholz, von, Capitain im Regiment des Königs (Nr 6). Heiratet Fräulein von Geift 438. Bricht sich ein Bein 469.
- **Baderbart** (Wackerbarth), August Christoph Graf von, kursächsischer General der Infanterie und Minister. Schließt ein Cartell mit Preußen ab 163. General en chef über alle Truppen im Kurfürstenthume. Die Pracht seines Dresdener Schlosses 391. Es brennt ab, während Friedrich Wilhelm dort wohnt 392.
- **Bagener**, Johann Kaspar von, Lieutenant beim Regiment Anhalt (Nr. 3). Wird zum Bataillon Wacholt (Nr. 33) versett 579.
- Baldau siehe Waldow.
- **Baldburg**, Friedrich Sebastian Wunibald Erbtruchseß Graf zu, Obrist im Regiment Kleist (Nr. 26). Wird zu Leopold gesandt, ihn über den Tod des Erbprinzen Gustav zu trösten 622—624.
- Baldburg, Karl Heinrich Erbtruchseß Graf zu, Wirklicher Geheimer Statsrath, Präsident des preußischen Commissariats. Wird auch Präsident der preußischen Kammer 174. Seine Thätigkeit für das Retablissement der Provinz 174. 175. 177. Oberpräsident. Erkrankt und stirbt 181. 185. Urtheile Friedrich Wilhelms über W. 181. 182. 185. 186. 189.
- Wattgraf Albrecht (Cuirassiere Nr. 11). Wird als Gesandter nach Dresden geschickt 145. Rehrt zurück 149. Ist beim Könige 202. Wird zur Krönung Ludwigs XV. nach Reims gesandt 210. Generalmajor. Gesandter in Dresden 439. 441. These eines Cuirassierregiments 586. Erkrankt und stirbt 635. 638. (Vergl. auch Fahmann 2, 773 f.) Sein Tod von Leopold bedauert 639. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Cuirassierregiment Nr. 11. S. 837.
- Balded, Karl August, regierender Graf zu. Verläßt den österreichischen Dienst und besucht Friedrich Wilhelm 405.
- **Baldow** (Waldau), Arnold Christoph von, Obrist. Wird Regimentschef 395. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Cuirassiere Nr. 12. S. 837.
- **Baldow** (Waldau), Friedrich Siegmund von, Obrist 602. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Cuirassierregiment Nr. 8. S. 836.
- **Baldow** (Waldau), Siegmund Rudolf von, Generalmajor. Wird Regimentschef 490. Stirbt 490. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Regiment b. J. Nr. 9. S. 829.
- Bales, Prinz von. Siehe Friedrich Ludwig, Georg II.
- **Wallenrodt**, preußischer Gesandter in Hannover 161. Seine Berichte über den dortigen Hof 161. 162.
- Walrave, Gerhard Cornelius von. Wird auf Leopolds Empfehlung als Ingenieurmajor im preußischen Heere angestellt 155. 636. Seit 5.

August 1722 Obristlieutenant, seit 2. Juli 1729 Obrist. Bei der Befestigung Magdeburgs thätig 155. 266. 335. 709. Bei der Befestigung Wesels thätig 342. 362. 364. 676. Bei der Befestigung Stettins thätig 251. 411. 414. 582. 583. 636. 637. 686. Urtheil Friedrich Wilhelms über W. 251. Wird mit Geld zum Fürsten Leopold gesandt 440. 441. Fällt bei Leopold in Ungnade 636. 637.

Balsleben. Garnison 151.

Balsmühlen. Treffen bei 28. 162.

Banzleben. Garnison 150. 227. 289. 514.

- Bartenberg, Johann Kasimir Kolbe Reichsgraf von, Oberkammerherr und Erster Staatsminister, Erbstatthalter aller zur Oranischen Succession gehörenden Territorien, Oberstallmeister, Oberhauptmann aller Schatullämter, Generalerbpostmeister. Wird um Rath gefragt, wie sich Leopold dem Angebote des sächsischen Marschallstads gegenüber verhalten soll 9. Ist Gegner des Kronprinzen 27. 35. Wird mit Hülfe des Kronprinzen gestürzt 75.
- Wartenberg, Karl Kolbe Reichsgraf von, Sohn des vorigen. Wird von seinem Bruder der Mutter entführt 134.
- Wartenberg, Kasimir Kolbe Reichsgraf von, Bruder des vorigen, Rittmeister im Cuirassierregiment Prinz Gustav (Nr. 6). Entführt seinen Bruder 134.
- Bartenberg, Katharina Kolbe Reichsgräfin von. Vernachlässigt die Erziehung ihres Sohnes 134.
- Wartensleben, Alexander Herrmann Reichsgraf von, Generalfeldmarschall, Wirklicher Geheimer Kriegsrath, Gouverneur der Königlichen Residenzien in Berlin 7. 63. 80. 126. 153. Steht im Brieswechsel mit Fürst Leopold 13. 19. 32. 52. Gehört zu den Gegnern des Kronprinzen Friedrich Wilhelm 35. Seine Kopflosigkeit beim Durchmarsch der nordischen Allierten 54. 55. Sein Cuirassierregiment siehe Preußen. Heer. Cuirassierregiment Wartensleben. S. 838. Sein Infanteriezregiment siehe Preußen. Hegiment d. J. Nr. 1. S. 826.
- Wartensleben, Herrmann Reichsgraf von, Sohn des vorigen, Obrift beim Leibeuirassierregiment (Nr. 3). Wird Commandeur des Leibearabinierregiments (Cuirassiere Nr. 11) 638. 640. Urtheil Leopolds über W. 639.
- Wechorst, Julius Friedrich von, Brigadier. Erhält nur die Bezüge eines Obristen 14.
- **Bedell**, Johann von, Obrist beim Regiment Mosel (Nr. 28). **Wird** Regimentschef 674. Wird von Leopold gelobt 676. Sein Regiment siehe Preußen. Hegiment d. J. Nr. 5. S. 828.
- Weferlingen, halberstädtisches Amt 706.

Begeleben. Garnison 160. 515.

Behrt, cand. theol. Wird Magdeburgischer Garnisonprediger 448.

Beichselwerder. Marsch Lacys borthin 525.

Beißenstein, adeliches Dorf im Preise Brandenburg (nicht Königsberg) 342.

Wensen, George Joachim von der, Obrist. Übernimmt als Chef gegen eine Pension an den bisherigen Chef das von ihm commandirte Dragoner-regiment 132. Generalmajor. Stirbt 293. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Dragonerregiment Nr. 1. S. 838.

Berben. Garnison 258.

Werbung. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. S. 825.

Werded, Ernst Ferdinand von, Obrist im Cuirassierregiment Waldburg (Cuirassiere Nr. 11). Wird zum Leibeuirassierregiment (Nr. 3) verssetzt 638.

Werder, von, Capitain im Regiment Dönhoff (Nr. 21). Wird Compagnieschef 178.

Die Werderichen Guter werben vom Fürsten Leopold gefauft 138.

Werdershausen, Dorf im Besite Leopolds 267.

Bermsdorff, fursächsisches Jagdgebiet 396.

Bernide, Rriegscommissar. Mitschuldiger Rleements 153.

Wernide, magdeburgischer Kriegs= und Domänenrath. Erhält die Aufsicht über die bürgerlichen Bauten in Magdeburg 471.

Bernigerode, Grafschaft. Siehe Stolberg-Wernigerode.

Bernigerode, Stadt. Garnison 151.

Wernisches Quartier 565.

Wernsdorff, Andreas von, Notar in Genthin. Sendet den Plan zu einem Ranal 375.

Werris, Major 386.

Wesel. Winterquartier des preußischen Hülfscorps 86. Besatzung 354. 364. 633. Besestigung. Ist in schlechtem Stande 226. 342. 343. Die Bruinsche Pforte in W. 226. Verbesserung der Besestigung 342. 362. 364. 653. 654. 676. Wasserbauten bei W. 653. Vorkehrungen für den Kriegsfall 354. 355. 357. In volltommenem Desensionststand 717.

Wettin. Gehört zum Bezirke des Regiments Anhalt (Nr. 3) 208. 413. Wird von Leopold als Garnison für ein neu zu errichtesdes Dragoner-regiment vorgeschlagen 255.

Bettinsches Kohlenbergwerk. Brand 689.

Bid, königlicher Jagdbedienter 381.

Wiendorsische Brauerei in der Herrschaft Gröbzig. Soll an die Häselerschen Erben verpfändet werden 588.

Wiener Frieden 557.

Wietersheim, Leopold Friedrich Ludwig von, Fähndrich im Regiment Anhalt (Nr. 3). Wird in das Regiment König (Nr. 6) versetzt 202.

Wilczek, Heinrich Wilhelm Graf, kaiserlicher Feldmarschall, Inhaber eines österreichischen Regiments 500.

Ins Bilde jagen 450. 502.

Bilhelm, Erbpring zu Beffen-Raffel 321. 563.

Bilhelm heinrich, Herzog zu Sachsen-Gisenach 107?

Wilhelm IV. Karl Heinrich Friso, Prinz zu Rassau-Dranien 107. Bergleicht sich mit Friedrich Wilhelm über die oranische Erbschaft 602. Besucht den König 1736 in Potsbam 602.

Friederike Sophie Wilhelmine, Tochter Friedrich Wilhelms. Vermählt sich mit dem Erbprinzen Friedrich von Baireuth 483. Ift guter Hoff-nung 497.

Bilhelmi, kursächsischer Resident in Berlin. Seine Papiere werden mit Beschlag belegt 149.

Wilmerstorff (Wilmersborff), Albrecht Christian von, Fähnbrich im Regiment Anhalt (Nr. 3) 221. Treibt mit den Hallischen Studenten Unfug 291. 292. Wird zum Regiment Bardeleben (Nr. 29) versetzt 326.

Bind. Ein Lieblingsausdruck Friedrich Wilhelms 376.

Winning, Friedrich Wilhelm von, Premierlieutenant im Regiment Anhalt (Nr. 3). Geräth mit den Hallischen Studenten in Streit 456. Capitain. Auf Werbung nach Lothringen gefandt 493.

Winterfeldt, George Levin von, Obrist im Regiment Anhalt (Nr. 3) 64. 190. Wird Chef eines Regiments 140. Generalmajor. Mitglied des Ehrengerichts über Grumbkow 296. 298. Stirbt und wird vom König betrauert 395. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Cuirassiers regiment Nr. 12. S. 837.

Winterfeldt, Hans Karl von, Lieutenant im Regiment König (Nr. 6) 640.

Winterfeldt, (Abam Ernst?) von, Lieutenant im Regiment König (Nr. 6) 122.

Wippeninken, preußisches Dorf. Anrechte Leopolds baselbst 180.

Birichleben (Groß=Wirschleben), bernburgisches Dorf 545.

Wirschlebener Fähre 167. 545.

Wisel, königlicher Jagdbedienter 278. 279.

Wismar. Belagerung 116—118.

Wittenberg. Lager des kurfächsischen Heeres bei 28. 277.

Witterung, Ernte, Mißwachs, Theuerung u. s. w. 1711. Theuerung in Niedersachsen 66. 1713. Sommer. Überschwemmung im Oderbruche 104. 1719. April. Große Kälte 150. Juli bis September. Große Dürre 155. 159. Mißwachs 164. 340. Im Anhaltischen, Wagde-

burgischen und Halberstädtischen die Ernte noch ziemlich ausgefallen 157. 1720. Juni. Dürre 168. 1723. Sturm und Regen im preußischen Oberlande 234. 1724. September. Große Hite 253. 1726. Januar. Rälte und Theuerung 328. 331. März. Rälte 336. Schlechter Saaten= stand im Magdeburgischen und Halberstädtischen 337. Juni und Juli. In Preußen Dürre 340-342. In ber Kurmark Regen 340. Gute Ernte im Clevischen 342. Theuerung 348. October. Schlechtes Wetter 349. December. Starker Frost 352. 1727. März und April. Schlechtes Wetter 363, 365, 366. Kälte 370. Schlechter Saatenstand in Preußen 372. Mai. Wärme 372. September und October. Große Dürre December. Vortreffliches Jagdwetter 388. 381. 383—385. 1728. November. Harter Frost 403. 1729. März. Große Kälte 417. April. Überschwemmung im Magdeburgischen und in Preußen 421. **1730.** October. Große Kälte 458. 1731. Januar. Kälte 466. Lange anhaltender Winter 471. März. Eintritt milberen Wetters 470. September. Große Dürre, gute Ernte in ber Kurmark 479. 1732. Februar. Neue Rälte 491. December. Große Kälte 506. 1733. Weiches Wetter 507. 1736. März. Schlechtes Wetter 583. 1737. Ungewöhnlich kaltes Frühjahr 612. 1738. April. Aussicht auf eine gute Ernte 638. Mai. Bernichtung der Obsternte 640. 1739. Januar. Widriges Wetter 668. 1740. März. Schäben burch ben Eisgang der Elbe und Mulbe 707. 708. Lange Kälte im Frühjahr 714. Theuerung 696. 707.

Bittgenstein, Augustus Reichsgraf von Sain und W., Wirklicher Geheimer Rath, Obermarschall, Generaldirector der Domänen, Oberdirector des Salz- und Münzwesens, Oberberghauptmann, Chef eines Dragoner-regiments. Macht Abzüge zu seinen Gunsten an den Regiments-competenzen 27. 29. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Cuirassier-regiment Nr. 12. S. 837.

Woinotten, preußisches Dorf im Besitze Leopolds 179. 180.

Bolbedisches Quartier 565.

Bolden, Gerhard Heinrich von, Hofmarschall des Kronprinzen Friedrich 460.

Wolden, von, ehemals Lieutenant im Dragonerregiment Docum (Nr. 7). Tötet den Generalmajor von Docum im Duelle 491. 492.

Wolff. Siehe Elias.

Wolmirstedt. Garnison 151. 258. 515.

Wonneburg in Magdeburg 485.

Wörlitz. Leopold erwartet dort Grumbkow zum Duelle 294. 299—303. 307. 308.

**Breech, Abam Friedrich von, Obrist des Cuirassierregiments Kronprinz** (Nr. 2). Wird zur Berathung des neuen Cavalleriehaushalts zus gezogen 240.

Bulf. Siehe Moses.

Bultow, Derfflingersches Gut im Kreise Lebus. Ist überschwemmt 104. Burm (Wurmb), Alexander Ludwig von, Major im Regiment Glaubit

(Nr. 4). Wird Obristlieutenant und Commandeur der Leibhusaren 576.

Burmbrand, Johann Wilhelm Graf von, Vicepräsident bes Reichshofraths und kaiserlicher Geheimer Rath, Gesandter bei Friedrich Wilhelm 376.

Bürttemberg. Siehe Eberhard Ludwig, Friedrich Ludwig, Henriette Marie, Karl Alexander, Friedrich Ludwig.

Burzburg, Bischof. Siehe Friedrich Rarl Graf Schonborn.

Bürzburg, Bisthum. Ein Unterofficier vom Regiment Anhalt (Nr. 3) dort verhaftet 501. Der preußischen Werbung geöffnet 696.

Buffeten, Beschefersches Dorf im Kreise Rammin 478.

Bufterhausenscher Thiergarten 328. 332. 338. 346. 348. 598.

Wuthenau, Heinrich Jordan von, Brigadier. Wird Generalmajor 32. Wird Chef eines Dragonerregiments 133. 341. Generallieutenant. Errichtet das erste preußische Husarencorps 184. Commandeur der Husaren 209. Stirbt 381. Sein Regiment siehe Preußen. Heer. Dragonerregiment Nr. 6. S. 839.

## 3.

Zastrow, Georg Ewald von, Cadett. Wird beim Regiment Anhalt (Nr 3) eingestellt 416.

Behmen, Leopold von. Wird Fähndrich im Regiment Anhalt (Nr. 3) 476. Wird Lieutenant 647. Urtheil Leopolds über 3.'s Fähigkeiten 647. 648. 650. 651. Bergeht sich im Dienste 646. 647. Wird von Fürst Leopold und Prinz Morit hart behandelt 644. Erhält nach ber Ent= lassung aus dem Arreste von Fouqué Anweisungen, wie er sich verhalten soll 648. 651. 661. Berpfändet sein Ehrenwort, seine Rathgeber nicht zu nennen 661. Beschwert sich über Leopold 644. vergeblich um seinen Abschied 644. 648. 651. Melbet sich krank 645. 648. 651. Desertirt und wird citirt 645. 648. 650. Bittet um freies Geleit und Kriegsgericht in Berlin 650. Stellt sich freiwillig 648. 650. 651. Erhält nachträglich freies Geleit und wird aus ber Haft entlassen 650. Wird mährend der Untersuchung wieder in Haft ge= nommen 651. 652. Sein Verhör 660. 661. Wird seines verpfändeten Chrenworts durch einen Spruch seiner Kameraden entbunden und verräth Fouqué 661. Wird aus der Haft entlassen 660. Wird um Leopolds willen völlig begnadigt 661-663. Ende des Processes. der beiden Feldwebel, die Z. Botschaften gebracht 666.

Zengen, von, Fähnbrich 102.

Beugfnecht 109.

Zigeuner. Schleppen die Best ein 105.

Zimmernow, Johann<sup>1</sup>) Ernst von, Capitain und Compagniechef im Regiment Anhalt (Nr. 3) 163. Verbessert seine Compagnie 184. Wird Major 475. 516. 556. 579. Wird Obristlieutenant 579. Wird zum Regiment Prinz Dietrich (Nr. 10) versest 643.

Zinten. Garnison 139.

Zitzewitz, Bogislaw von. Wird Fähndrich im Regiment Anhalt (Nr. 3) 555. Zitzwitz, Ewald Joachim von, Obrist und preußischer Resident in Danzig 477.

Zouquier, von, Forstmeister Leopolds 491.

Bullicau, Herrschaft. Beschaffenheit ber Wirtschaft 206. 207.

Zuwachs. Siehe Preußen. Heer. 2. Organisation und Mannschaft. S. 825 und Enrollirung S. 822.

<sup>1)</sup> Nicht Joachim, wie irrthumlich S. 516 steht.

.. Oruck von Fr. Stollberg in Merfeburg.



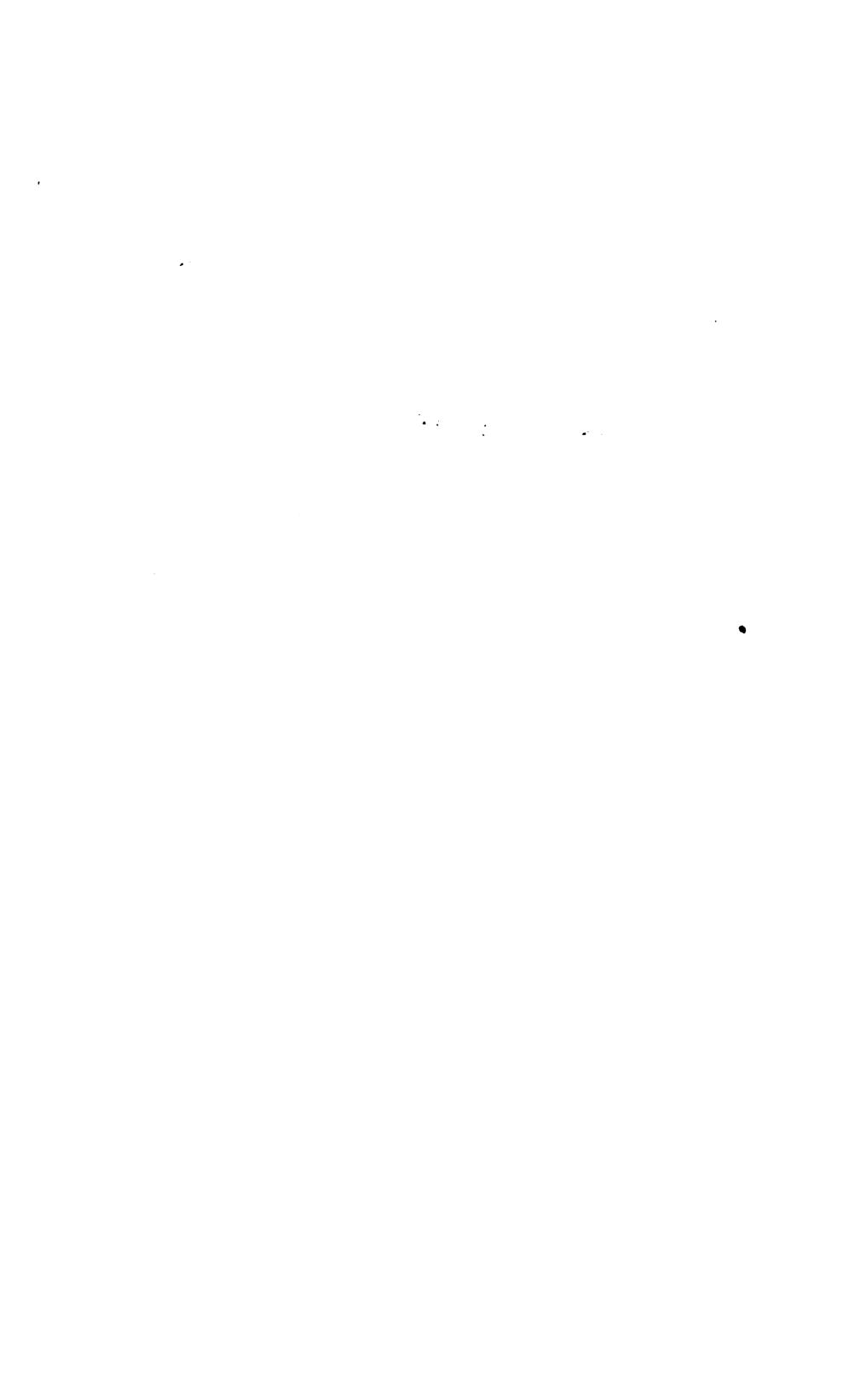



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD AUXILIARY LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-9201
All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

DOC FEB 0 8 1996

